

# Dubl: 2n Ly 144/15



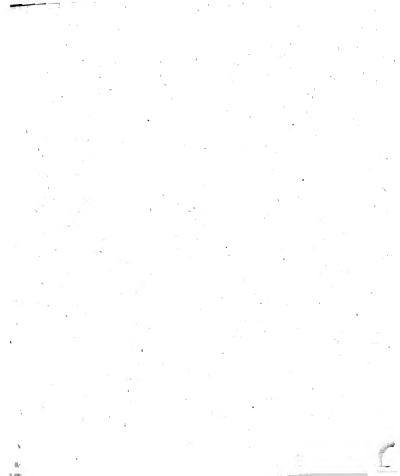

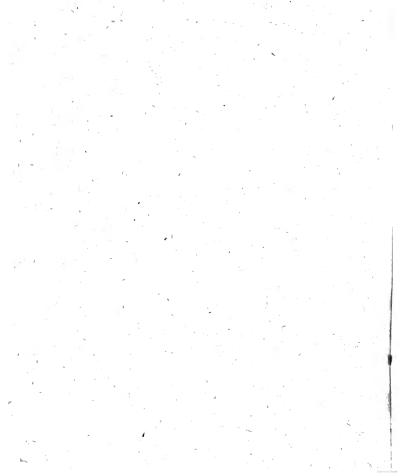

### ALLGEMEINE

## LITER ATUR-ZEITUNG

VOM JAHRE
1788.

ERSTER BAND.

JANUAR, FEBRUAR, MÄRZ.

### JENA,

in der Expedition diefer Zeitung,

LEIPZIG,

in der churf. fächf. Zeitungs-Expedition,

und WIEN,

bey Joseph Stahel, Buchhändler.

788

State of the state

e e e e e

WETTY OF ORONO

• • •

3 1 N 1 1

X 34 4 74 7

### Nachricht

die

### ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

welche

### zu Jena herauskomme

aufs Jahr 1788

betreffend.

Wir haben das Vergnügen den Vierten Sahrgang der Allgemiente Literatur- Zeitung
aufe nächste Jahr 1938 mit den sich eine Lutrauen
snukündigen, welches uns der anch in den laufenden Jahre ansehnlich vermehrte Beyfall eines uns
sehr zeiserstehen Publicums, die Verbindung mit
mehreren gelütren Nännern in und ausferhalb
Deutschland, die als Mitarbeiter beygetreten, und
die neuen Verbedicrungen, welche die Societit der
Internehmer, von der Zultiedenheit der Leser nicht
eingeschläfert, sondern ermuntert, auch im kommenden Jahre dem Journale geben werden, endlich das
Bewufstig unsferer eigen Beeiferung die Vollkommencheit deließen zu befordern, und bemerkten Mängeln abzuhelten, einsösit.

In den wesenslichen Stücken bleibt auch im nachsten Jahre der Plan unverändert. Es werden nemlich zaffriderst in den Rezensonen nicht nur alle deutsche ausloge der beiden Meisverzeichnisse wirklich herausgekommene Bücher, Sondern auch die wichtigsten und interessanteilen ausländischen, nach Massgabe ihner Wichtigkeit mehr oder weniger ausführlich beurtheilt, hiernschaft aber in den literarischen Nachsichten wistenliche Anfalten zur Aufnätzue der Gelehrfamkeit, Beförderungen und Todesfalle von Gelehrten, akademische und Schulischriften u. d. gl. m. angereigt.

Das mit der A. L. Z. verbundene kterarifeks katelligenzklatt wird auch küntig fortgehen, und wird wie im laufenden Jahre folgende stehende Artikel enthalten:

1. Anklindigungen von Büchern und Landkarten, die känftig berauskommen follen, fie mögen auf Subscription, oder Pränumeration, oder in anderer Absicht, wenn auch nicht zum voraus darauf unterzeichnet würde, von Verfallern, oder Verlegern, angekündigt werden,

- 2. Anklindigungen neuer Mufikwerke,
- 2. Ankundigungen nen herauszugebender Kupferfliche oder Kupferwerke.
- 4. Nachrichten von neuen, irgendwo zu verhäufenden Gemälden.
- Ankündigungen von neuen musikalischen, geometrischen, mechanischen, optischen, astronomischen, physikalischen, anatomischen, chirurgischen Instrumenten und Maschiten.
- 6. Preiscatalogen neuer Messartikel der Herren Buchhandler, oder sogenannte Novisätenverzeichniffe.
- Preiscatalogen von Kupferstichen und andern Kunstsichen, als Statuen, Büsten, Basreliefs, Pasten, Medaillen u. f. w. desgleichen Mobilien und Verzierungen für Studirzimmer.
- § Preizotalogen von Naturalien, so wohl einzeln, als in Sammlungen z. B. Mineraliensumulungen, Herbarien, Ansektensammlungen, ausgestopften Vogeln u. f. w. nicht minder von anstounicken, naturhiktorischen und skemischen Präparaten, die zu verkaufen sind.
- 9. Anzeigen seltner Bücher auch alter Kupserstiche und Gemälde, despleichen Landkarten, Grundrisse und Prospecte, die aus freyer Hand zu verkeulen find. Dieses Artikels können sich die Herren Antiquarit, so mit gebundenen Büchera handeln, bedienen, um von Zeie zu Zeit ihre Vorräube bekannt zu machen.
- 10. Ankündigungen beverschender Auslienen von Büchern, oder Kunstlächen, wobey jedesmal der Auslienztermin und die Namen drejenigen, welche Commignen annehmen, oder auch den Casslog ausgeben, anzuzeigen itt.

11. Nach-

- 21. Nachrichten von Manuscripten, die Verlegern zum Druck angeboren werden.
- 12. Anfragen von Buchhändlern an Gelehrte, zum Behuf schriftstellerischer Unternehmungen.
- Anfragen von Gelehrten und Künftlern über gewisse Punkte der Literatur und Kunft, um deren Beantwortung gebeten wird.
- Anfragen, wo diefes eder jenes feltene Buch, Kupferblatt, Landkarte und dergi. zu kaufen, oder wenigitens zu leihen fey.
- 15. Nachrichten und Plane vom neuen litztgrifchen Anflaiten z. B. Schulen, Lefegelestlichaften, sofern sie deshalb ausgegeben werden, um sich Besorderung und Beyfall zu verschaften. Endlich werden auch v
- 16. Vertheidigungen der Autoren gegen Recenfionen in Journalen und gelehrten Zeitungen, (die Allg. Lit. Zeitung nicht ausgeschlossen) ausgenommen, wobey jedoch etwarter wird, das sie mit Beweisen verschen und in einem anfändigen Tone abgesaßt fen.

Für alle diese Inserate werden, wie es auf den Address, und politischen Intelligenz. Comotins gebräuchlich. ist, von den Einsendern die Infertiousgeblikten bezahlet, und wird für jede Zeile mit lateinischer Pritischarft nicht mehr als auch Pranngs; oder ein Max. eetrichtet, so, dass ein Avertissenent von zwöhf-Zeilen, auch Großken, und von 36. Zeilen, einmal abgedruckt, Einen Thaler Kostet.

Die Erfahrung hat gelehrt, das bey der groffen Verbreitung-der A. L. Z. nicht gleicht in einem
felbit der geletensten politischen Blätter literarische
Anzeigen zu schnellerer und allgemeinerer Notiz
kommen, als wenn sein dieses Blatt eingerückt werden. Kaum waren z. B. Artikel von werkäufsichen Büchern eingerückt, als bereits von mehrern Orten,
und, von den entgegengeietzten Enden Deutschlands
Gommitssonen darauf einliefen.

\*\*

#### Von den Verbefferungen

welche für das künftige Jahr u. f. von der Societätder Unternehmer, ohne dass der Preis der A. L. Z. im geringsten erhöhet werde, entworsen find, suhren wir hier nur solgende an:

1.

Um dem Dracke mehr gleichfürmige Schönheit zu geben, har für die Verantlatung geroffen, daß jeder Jahrgang mit ganz neu gegoffenn Skirft inn gefetzet werde, auch andre Verfügungen gemacht, auf deren Beobachtung vieles hiebey ankommt, und denen, zum Vergnügen unfrer Lefer, und ihrer eignen Ehre nachzukumnen, beyde. Druckereyen, fo wohl diejenige, welche die A. L. Z. Felbß, als die, welche das Intelligenzhlatt beforgt, füch verpsichter haben. Das Intelligenzblatt wird künftig unter der Rubite Mifetlanzen noch einen Artikel erhalten, wodurch es noch mehr Interesse und für Lester nichten wird, denen alle Ankündigungen u. f. w. gleichgültig würen.

3

Da Hr. Ob. Conf. Rath Blifching sorgezeigt hat, dass er feine wöckenklichen Nachrichten von Landkarten, geographifehen und andern Bichern mit dem laufenden Jahre fehliefsen werde, und bisher weiter kein wichentliches Blatz die neuen Landkarten beurtheilte hat. 10 follen kunftig neue Landkarten, welche nach dem bisherigen Plan bloß angezeigt wurden, ebenfalls in kurzen Recenfionen beurtheilt werden um dadurch die Litcke wieder auszufüllen, welche durch des Aufhören der-Bufchingischen Nachrichter fonft entfehen wirde.

4

Da man bemerkt het, dals bey manchen Recenionen befonders wichtiger und koltuarer Werke, Kapferflüße nicht blos eine Zierde, iendern eine wefenbiche Erfatuerrang verfchatlen, fo werden von Künftigem Jahre an, fo oft es erforderlich und chunftich fcheintin Kupfer gleuchens Zeitnungen und chunftich fichentin Kupfer gleuchens Zeitnungen und den in lien, oder Influmenten, Michimen, u. d. gl. entweder eing edruckt, oder begreiet werden. Auch diefe lehr koffbare Verbeifen ung tragen die Unternehmer gans allein, ohne das Publicum mit Ernöhung des Preifes zu behätiger.

5.

Um auch in der A. L. Z. künftig nicht blos Acten, zu. der neuellen Geschichte der Literatur zu sammeln, sondern zugleich darlinn, nach und nach, richtig gezeichnete Gemählde von dem fortgange der Wilfenschaften in dem Laufe eines ganzen Jahrhunderts aufzustellen, hat die Societät der Untersuberner beschibssen, jährich die dahin eine Allegende Preisaufgabe bekannt zu machen, und die beste der Wettschritten, als eine höchst interefente Zugebe, unsentgeläßich der A. L. Z. betyzustagen.

Für das nächste Jahr 1788 fetzet fie einen Preis von zwanzig alten Louisa'or

auf folgende Frage:

Welches find die Franderungen, die in gegenwärtigen "Jahrhusderte, vornemlich in der zwryten Hälfte deflichen in der gelehrten Dasftellung des dog matif chen Lehrbegriffs der Praetstaten u. Deut fe, hand genagis worden? Wie ift sie durch nähere Bestimmung der Lehrsätze, durch svengere Beurtheihung der Bewise, durch genauere Amessing der Wichtigkeit imzeluer Dogmen verbessiet, endlich durch bestimmtere Unterscheidung zweischen Theo-

logie und Religion brauchbarer gemacht worden? Und was haben Philosophie, Sprachkenntnisse, und Geschichthunde jede am ihrend Pheile zu dieser Verbesserung bengetengen?

Die Societät lader alle der Sache kundigen Gelehrten, felbit die Mitarbeiter an der A. L. Z. in diefem Fachenicht ausgelchollen, ein, an diefer Preisfrage zu arbeiten. Sie wünfeht, daß die Refultate for ziel möglich zusammengedsnot, aber docht hilfo-

To viel möglich zusammengedrängt, aber doch histonich erwielen werden, und das die ganze Abbandund böchltens Jim Bogen im Druck und Formst der A-L. Z. betragen möge. Die Wetschriften werden yor dem Rien October 1788.

an die Expedition der Algemeinen Literatur-Zeitung zu Jena

eingesendet, welche fie weiter an die Societät der Unternehmer befordern wird. Die Societät wird fich jedesmal competente Richter erbitten, um den Werth der eingelaufenen Wettschriften zu entscheiden, und diese werden jedesmal bey Bekanutmachung der Preises öffentlich genannt werden. Die Zuerkennung des Preises wird den 31. Dec. 1788. bekannt gemacht werden. Die Societät der Unternehmer behält sich von der gekrönten Preisschrift dar Verlagsrecht vor, und es mus ihr frey bleiben, folche, wenn sie es gut finden follte, auch auser der A. L. Z. abdrucken zu laffen. Sollten aber unter den übrigen eingelaufenen Schriften ihr noch elnige vorzüglich des Abdrucks wirdig scheinen, so wird fie mit den Verfaffern , wenn fie fich zu e.ken-, nen geben wollen, noch besonders correspondiren. Es versteht sich übrigens, dass alle Wettschriften mit einer Devise versehn, und der Name des Verfaffers in einem versiegelten Billet, das durch gleiche Devise bezeichnet sey, beygeschlossen werde. Auch wünscht man, dass die Verfasser ihr eigenhändiges Mannscript behalten, und eine reinlich und leferlich gefertigte Abschrift von andrer Hand an uns einsenden.

III.

Wir könnten diese Ankündigung hiemit beschließen, wenn wir nicht ein paar Worte über des
Ankündigung einer katholischen Literatur Zitung,
welche zu Salzburg mit dem künstigen Jahre ihren
Ansang nehmen soll, zu sagen gedrungen wären

Dhe oberdeutschen. Unternahmer, wie fie fich unterzeichnen, schämen sich nicht mit einer doppelten Lüge gegen das Institut unserer A. L. Z. auszutreten, deren Plaa sie doch platterdings copien, ohne auch nur eine einzige neue Idee hinzuzusugen.

Einmal versichern sie, es habe in unster A. L. Z. wie la einigen andern, ein gewiller neuerer not zu herrschen angesangen, der ihnen einen Anstrich von Partheylichkeit gebe, welcher ihrer besser Aus aufmei mit Wege stehe.

Ihrer briffern Aufnahme? Was uns diese Herren für die eine Neutgkeit erzählen! Wir glauben, die Salzburgiche Literatur. Zeitung wird sich glücklich preisen, wenn sie den fünften Theil der guten Aufnahme erlangt, welche sich die A. L. Z. die zu Jena herausköumt, erworben hat.

Und woring besteht denn- unfre Partheylichkeit? Sie foll darinnen bestehen, das karholische Gelehrte absichtlich herabgesetzt werden! Eine sonnenklare Unwahrheit. Hat nicht die A. L. Z. die Schriftstellerverdienste der Blumauer, der Borne, der Bibra, der Dalberge , der Eckhel, der Lupo, der Schaller u. f. w. mit den großten Lobsprüchen verkundigt? Und will man Beyfpiele von katholischen Theologen, wohlan so sehe man doch, ob nicht die Schriften der Herren Arbeffer, Fischer (in Prag) Parizek, Schelle, Wiest, und andre mehr mit Beyfall in der A.L. Z. angezeigt worden? \*) - Aber freylich wenn ein Hubner (der die oberdentiche kathelische Literatur : Zeitung herausgeben wird , wie wir hören, und deffen phylikalisches Tagebuch in unsern Blättern gewis nicht zu wenig gelobt, und zu viel getadelt worden ) erbärmliche Verse macht, und einen Mufenalmanach herausgibt, worinn folche Schwänke vorkommen, die man in der niedrigsten Dorffchenke nicht platter finden konnte, fo mals freylich die A. L. Z. folchen Versemachern, fie mogen nun Katholiken oder Protestanten, Juden oder Heiden feyn, ihren Ehrenplatz unter den Leuten anweilen , qui minaerunt in patrios cineres !--

Lie zweyte offenbars Unwahrkeit, wodurch se zwar das hiesige institut ebenfalls beleidigen, noch weit mehr sher sich an dem Publikum versündigen, das sie dadurch zu täuschen und zu hintergehen gedenken, ist diese, dass sie behaupten, der Preis, welchen sie für ihre Zeitung seitletten, sey im Vergleiche mit andem gel. Zeitungen und namentlich mit der unfästen gelt zeitungen und namentlich mit der und seine der gestellt gestellt

<sup>&</sup>quot;) Wer uns nicht aufs Wore glauben will, der fehlige nur folgende Nummern aus dem einzigen Jahrgange 1786. det A. L. Z., auf., wo die daber gesannien Autoren gelobt worden. Nro. 17. 191. von Brühl. Nro. 8. Lernona. Nro. 17. Pistat. Nro. 19. 26. Pistat. Nro. 19. Schlier. Nro. 28. Lernona. Nro. 17. Pistat. Nro. 19. 26. Pistat. Nro. 19. Mill. Nro. 19. Lernona. Nro. 19. Historia. Nro. 19. Lernona. Nro. 19. Historia. Nro. 19. Lernona. Nro. 19. Historia. Nro. 19. Mill. Nro. 19. Lernona. Nro. 19. Historia. Nro. 19. Abin. Nro. 19. Jahr. Nro. 19. Abin. Nro. 19. Jahr. Nro. 19. Abin. Nro. 27. Abin. Nro. 28. Nro.

Die Jeneische AUg. Literatur - Zeitung liefert 1) wochentlich neun Stuche ( inclusive des Intellig.

Bilanz:

Die Salzburgische Literatur - Zeitung verspricht wochenelich fechs Sancke

blats 60 Zeilen auf einer Spalte.

fen Druckpapier;

2) wochentl, acht Blätter auf feinem Schrefbpapier, Druckpapier. das Intelligenzblatt auf weis-

so Zeilen auf einer Spalte wöchenel, auf ord, dunnen

wobey wir noch gar nicht die oben angeführten Verbesserungen in Anschlag bringen, weil die oberdeutschen Unternehmer von diesen noch nichts wisfen konnten. Nun berufen wir uns auf alle katholifche and protestantische Rechenmeister . ob nicht wena die A. L. Z. Acht Thaler koftet die Salzburgi-Sche flatt zehn Gulden, welches foviel ift als funf Thaler vierzeba Grofchen, nur zwey Thaler acht Grofchen koften follte, oder ob nicht umgekehrt. wenn man den Preis von & Rithly. 14 gr. für die Salzburgische Zeitung für billig erkennen will, die Allgemeine Literatur Zeitung zu Jena flatt Acht Tha. 31 Grofchen koften müfste. Man bedenke nur, dafs der Ballen unfers Schreibpapiers gerade noch einmal foviel, als der Ballen Druckpapier, worauf die Hn. Salzburger, wie die Probe ausweiset, drucken lasfen wollen, koftet; und dass wir dabey ohne alle

andre Zugaben zu rechnen aufs allerwenigste ein ganzes Drittel mehr an Bogen liefern, als die IIa. Salzburger versprechen.

Den Inhalt dieser Bogen in unstrer und der Salzburgischen Literatur · Zeitung ist dann eift Zeit zu vergleichen, wenn erschienen seyn wird, was er in Salzburg feyn werde. Denn da die Herren auf einer wirklich fehr schlüpfrigen Bahn uns nicht blofs den Rang ablaufen, fondern auf ihren uns nachgekünstelten Schrittschuhen, quer in den Weg lau-fen wollen, so werden wir vermuthlich noch öfter mit ihnen zusammenfloßen. So viel konnen wir nach der Einlicht ihrer Ankundigung nur fagen, dass es wenig Systemgeist verräth, wenn darinn an einem Orte gefagt wird: dass die Salzburgische Zeitung alle Bücher des Mejscatalogs beurtheilen wolle. und an einem andern: ihr Gegenstand foll alles Wiffenschaftliche Jeyn: gerade als ob im Messcatalog lauter wiffenschaftliche Bücher flünden; dals es ein Sprachichnitzer ift, zu fagen der Tonleiter, anftatt die Tonleiter; dass wer die Adelungische Rechtschreibung brauchen will, nicht tretten und eintretten schreiben mufe, und dass wenn der Concipient, indem er hinschreibt: der Tonleiter (foll feyn) Urtheil ohne Vorurtheil; mit diefer Bravade eine Tonleiter der Kritik zu bezeichnen vermeynet hat, weil wir auch in der ersten Ankündigung von einer folchen Tonleiter gesprochen hatten, et mich dem Sprichworte zwar hat läuten horen, aber nicht gewußt hat, wo die Glocken hangen.

Jena, Expedition der Allgem. don 10t, Octor. 1787, Literatur - Zeitung.

#### S. N.

t. Die Allgemeine Literaturzeitung, Arvanwächentlich Stücke ohne die Beylagen erscheinen, kostet innerhalb Deutschland auf den lobb. Fostameren und Zeitungs Expeditionen, ingesiehen in den lobb, Buchbandlungen Achte Thalter in Golde, iand aut den tobl. Postamtern und Zeitungs Expeditionen, ingelieben in den 16bl. Buchbandlaugen Acks Haiter in Golde, den alten Louisdo'r zu fund Thaler gereichtet. Innerhalb Deutschland ist bey prekhentlicher, fregen Zufendung die Allg. Lit. Zeitung zu Jenn wir blieber zu reichtenben von den kaiselt. Reichs Postamt zu Granz, dem furtst. Postamt zu Granz, dem hieren Scholl, streichten zu Granz, dem furtst. Postamt zu Granz, dem hieren Scholl, streichten zu Granz, dem krieft, streichten zu Granz, dem krieft, dem gegeben gestellt zu Granz dem krieft, dem Furfil, Hellen Darmitadt, Same Poftamt in Darmitadter Hof auf der Zeil zu Frankfurt am Magn. - 3, Allen doue-Furkt. reiten. Darmitadt. Same. Folfamt in Darmitadter Het auf der Keil zu Frankjurt zm niege. 3. Alten ostreten beschhandlungen wird mit einem Rabert von 15 pro Cent vom Ladenpreife de auft Takeit die Allgem. Lit. Zeiteng feinen Leipzig von der 16bl. Charf. Käthé, Zeitangs: Ergelitien dafelch enwentlich brochbirt geliefert, und sie sind durch ebenfalls in Stand gefetzt, dies Journal für Acht Theler innerhalb zu nichtlich zu die elemen. 4. Robbandlurz durch ebenfalls in Stand gefetzt, dies Journal für Acht Theler innerhalb zu handler Herrmann in Frankfurt am gen, welchen Frankfurt am Mayn naher liegt als Jena, Konnens sich an Hin. Buchhändler Herrmann in Frankfurt am Mayn addressieren. 5. Für ganz Frankfurts und den Eifelf hat die 10bl. Andermifelse Behändunger zu Marstehung. 6. Für Ganz Frankfurts und den Eifelf hat die 10bl. Andermifelse Behändunger. die HauprCommiffion übernommen. - 6. Fur die ganze Schweis die Herrn Steiner und Comp. zu Winterthur. 7. Um uie naupe comminen unernommen.

6. dar uie ganze occuste un fiern nessener son ernen gan comp. Au verleidere, iff die such den Aboneaten in den sammtlichen kaisers, kauft, keut, Erhanden die geschinden Erleicherung zu verschaffen, iff die Schieft der Unternehmer An A.L. Zm ist In Stabel, Buchhandler in Wien, in Verbiedung gerreen, an den sich Schieft der Unternehmer An A.L. Zm ist In Stabel, Buchhandler in Wien, in Verbiedung gerreen, an den sich alle geehreche Interessen eine Gut als an aus addressiren komen. Auch andre Buchhandlungen in den fammtl. k. k. Erblanden konnen ihre Exemplere mit Vortbeil von Hn. Stabel beziehen und wird Ihnen ebenfalls 25 pro Cent Rahe on Ledengesse accordite. — 7. Aus Holland kann man fich an die Rubshandler In. Humessenson in Coce. des-gleichen an Ih. Friedric i Hamer in Derdrecht addressen. — 3. In London addressen man fich an Hn. Robert Faud-der in Riga an Hn. Harthnoch; in Kopenhagen an Hn. Proft; in Stockholm an Hn. Magma Schweider ge. Numero I.

### ALLGEMEINE

### LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den iten Januar 1789.



#### ERDBESCHREIBUNG.

OSTTINGEN, bey Dieterich; Briefe über Kaldbrien und Steillen, Erfter Theil. Reife von Neupel bis Reggio in Kalabrien, Von Sohann Heinrich Bartels, Affolf, der kön, Soc, d. W. zu Göttingen u. Mitgl. der Acad. der Volfer zu Velletri. 1787. 428 S. gr. 8. (1 Ethel.)

Da Riedefets und Swinburne's Nachrichten von Calabrien fich nicht über eben den Theil diefes Landes verbreiten, welchen Hr. Bartels durchreifete, da Pilati eben diefen Landftrich nur in zwey beiréen abkereig, auch in dem prächtigen Werke Voyage pittoresque de Naples et de Sreile Calabria citra zu flüchtig behandelt wird, fo komnte unfer Verf. mit Recht glauben, nichts überflüßges zu chun, wenn er feine Reisebemerskungen mitheilte.

Nachdem er den neuesten Geographen zu Folge die Gränzen von Calabrien überhaupt, und dann

insbefondre von Calabria citra und C. ultra ans gegeben, auch einen kurzen Auszug der Geschichte diefes Laudes beygebracht, fängt er feine Reisebeschreibung mit einem Prolog über die Gerichtsverfaffung und Regierungsform in Colabrien an. Er klagt über die Menge und den Wirrwarr der Gesetze. Das ganze Gesetzbuch des neapos litanischen Staates besteht aus den Constitutioni, d. i. Gesetzen von Roger bis auf die Zeit Friedrichs des Zweiten, den Capituli (degli Augioni) d. i. Gefetzen der Prinzen aus dem Haufe Anjou; den Riti di Gran Corte aus den Zeiten von Johanna II, den Leggi prammatiche oder den Gefetzen der Arragonischen Könige bis auf Karl III. endlich den Dispacci von Karl III it. Ferdinand IV. Aufser diefer ungeheuren Menge von Gefetzen giebt es noch allgemeine und befondre Gewohnheiten, und wo diese noch nicht zureichen, nimmt man noch zum römischen Rechte seine Zuflucht: beruft sich auf Endurtheile der Tribunale, und auf Commentare über die Gefetze. Der Advoca-

ten giebt es daher eine drückende Menge. Viele Bürger schliefsen bey dem entferntesten Anlasse, der lich zum Processe zeigt, schon kostbare Accorde mit einem Sachwalter; in einigen Familien befoldet man Hausadvocaten, wie bey uns Hausärzte. Aufser diefer Befoldung (i Viglietti) erhalt doch der Advocat noch, wenn der Process gewonnen ift, eine reiche Belohnung unter dem Titel il Palmario. Jede Stadt, sie fey Feudum, oder hänge unmittelbar vom Könige ab, hat ihren Governadore oder Capitano, den im ersten Fall der Eigenthümer, er fey Baron, Herzog, Marchefe, im loveten der Konig fetzt. Er ift der erfte Richter und hat noch einen Beyfitzer. Diefer Gerichtshof hat Civil - und Criminalgerichtsbarkeit, Todesurtheile ausgenommen. In Calabria citra fetzt der König vier folche Governadori in Amantea, Cofenza, Scipliano und Verzinos In Calabria ultra find elf, zu S. Agatha di Reggio, Catanzaro, Stilo, Montauro, Cotrona, Rocca di Nieto, Soriano, Sputola, Taverna, Tropea und Reggio. Die Würde diefer Obrigkeiten danert nur ein Jahr. Sie find dem Obergericht, Reggia Udienza untergeordnet. Für Calabrien find Catamaro und Cofenza die Sitze diefer Tribunale., Hr. B. tadelt noch die vielen Verhandlungen in lateinischer Sprache, die geringen Befoldungen der Magistratspersonen, (ein Governadore hat monatlich etwan It Thaler Conventionsgeld,) und die Verschleppung der Executionen der Rechtssprüche. Beym Vefuv bemerkt der Verf., dass es doch misslich sev, nach den verfchiedenen Lagen der Lava die Auswirfe bestimmen zu wollen, da ein und eben derfelbe Feuerfrom oft an einen Ort mehrmals wiederkehre. auch fich die Lava von 1000 Jahren von der 800jährigen unmöglich unterfeheiden laffe. Bey denr berühmten Mufeum zu Portici gedenkt Hr. B. unter andern der Maschine, womit die im Herculanum gefundenen Haudschriften oder Rollen aufgewickelt werden, und liefert eine genaue Zeichnung derfelben, die wir unfern Lefern in einer Copie mittheilen, bey der bloss, um den Raum zu fparen, das Stativ verkürzt, fonst aber alle Proportionen beybehalten find. Es ift nämlich:

a. a. Der viereckte holzerne Kaften, in dem die Ma-

fehine Reht, 3/4 Fuss tief.
b. b. Zween mestingene Stibe, mit den beiden Trag-

baken, in deuen die Rolle liegt, diefe können aufund abgefeltraubt werden. c.c. Die Schrauben, durch die fie bewegt werden.

d. d. Die geschriebne Rolle, die noch aufgewickelt auf den Stäben ruht.

e. e. Der bereits abgewickelte Theil der Rolle, f. f. Rolle um den abgewickelten Theil drauf zu wiekeln.

g. Stift, mit dem diese, wenn die Arbeit ruht, besefligt wird.

b. h. Zwey hölzerne Triangel, in denen die Rolle liegt.
i.i. feidne Fäden und Bänder, durch die die Rolle
allunklig abgewunden, und wie man will, bewegt
wird.

des Kasens hergehen, ihrer sind vier bis füns, sinder sind

n. n. Zwey kleine Kuftchen, um die Instrumente hineinzulegen. c. Spitze Nadel um die kleinen Blafenstücke aufzu-

p. Fuss der Maschine.

Das Verfahren beym Aufwickeln ist folgendes. Hat man den Aufang gefunden, die Rolle in den Haken gelegt, und die feidnen Fäden umher befestigt; fo befchmiert man den abzuwindenden Theil der Rolle mit Gummi, und trägt ganz kleine feine Blafenstückehen auf, fo daß die Rolle, wo sie gebrochen war, genau zufainmen hält; alsdenn zieht man fie allmälfg durch Hülfe der Fäden und Hinablaffen der meffingenen Stäbe aus einander, und erhält dadurch eine fehr zerlöcherte und zufammenhängende Maffe, auf der man nichts als einzelne Buchflaben erkennt. Unter diefen Umständen und bey der Langfamkeit, womit man zu Werke geht, ift wenig oder nichts für die alte Literatur von dieser Anstalt zu hoffen. - Salerno. Die Anzahl ihrer Einwohner ift zwischen II bis 12,000. Sie find gelb, klein, fäuisch und faul. Bey der über alle Beschreibung glücklichen Lage des Landes findet Hr. B. den Grund der Unthätigkeit nicht fowohl in der Wirme des Klima, als vielmehr in der Handelsverfaffung, dem Drucke und der Gewinnfucht der kleinen Fürsten, und der Menge fauler Mönche, die das Mark des Landes verzehren. Hier geschehen auch die mehresten Mordthaten. Man rechnet 447465 Einwohner diefer Provinz. und 500, die jahrlich ermordet werden. Nachrichten von dem edlen Bänber Angelo del Duca. oder Angelino. - Die vortreffliche Landftrafse in diefer Gegend bey Evoli, mit der aufserst kühnen Brücke il Campestrino. Sie geht zuerst über den Negro, dann läuft fie auf großen Manern ruhend durch tiefe Thaler fort, und verbindet verschiedene Bergspitzen, so dass ihre ganze Ansdehnung auf eine ital. Meile gerechnet wird. Caffravillari. Handel mit Manna in diefer Gegend. Hr. B. beschreibt die Einsammlung ausführlich. Blofs in den beiden Städtchen in Calabria citra, Campana und Bocchigliero, follen jährlich 3000 Pfund gefammelt werden. Caftrovillari ift von Mönchen überschwemmt. Am Schluffe diefes Briefs liefert Hr. B. eine Beylage, worin er den Damm gegen das adriatische Meer zur Sicherung der Stadt Venedig. Molo di Palefrina, nach den Riffen des Baumeifters Semanza erbaut, befchreibt, wovon ungefähr 1785 eine Strecke 12 ital. Meilen lang ganz fertig war. - Cofenza. Sein Seidenhandel und feine Salzminen. , "Die "Weiber find hier durchgängig häfslich, ihre Far-"be ift die gewöhnliche, die schlechte Luft verwrfacht. - Den Weibern läfst es der rohe Mann . . . - - hier "hier überhaupt fehr fühlen, das fie eine Stufe "unter ihm ftehen. Wo ich hin und wieder froh-"liche Gelage fahe, waren nimmer Weiber dabey, fie millen immer den Geschäften des Hau-"fes obliegen, und werden felbit höchit felten "zu Felderbeiten gebraucht; kehrt ein Weib von nirgend einer Arbeit mit dem Manne heim, fo gent he immer hinter her, und ift wie ein Pack-"efel beladen, da hingegen der starke Kerl stolz "vorauf trabt." Die Stadt ist von Mönchen über-schwemmt. – Hr. B. kömmt nunmehr an die Gegenden, welche durch das Erdbeben von 1783 fo schreckliche Verwidtungen erlitten. Er fand Pizzo, Seminara, Monreleone, Mileto, Rofarno, Oppido, und andre Städte mehr in Ruinen, und die Einwohner in Baracken neben den Steinhaufen wohnen. Schaudern erregen die Scenen diefer traurigen Revolution, welche der Vf, dar-Rellt. Ein Einwohner von Seminara, vor dem Erdbeben einer der biühendsten Städte in Calabrien, machte dem Vf. folgende Beschreibung: "Es war der Ste bebruar, der mehr, denn die Halfte der Stadt, ohngefahr 3600 hinwegraffte. Mir nahm er Weib und Kinder, fagte der Line, und meinem Freunde Ackern und Weib, und liefs ihm fein einziges Kind. - - Wir hatten uns verabredet, auf die Jagd zu gehen - giengen fort - und jagten unbekummert, als wir auf einmal ein Getofe, welches dem Donner glich, anter une vornahmen, und ein folcher Aufruhr am uns her entstand, dass wir hin und her ge-Chleudert wurden, und uns auf der Höhe des Berges nicht stehend erhalten konnten. Wir fie-Ien zu Boden, und klammerten uns fest an Baumflamme, fchrieen und beregen, als wir plötzlich eine dicke Staubwolke aus der Stadt aufsteigen fahen, und nichts mehr von der Stadt unter uns entdeckten. Lange lagen wir da und zweifelten, ob wir lebten oder todt wären. Der Donner rollte fort, wir glaubten der Tag des Gerichts bräche eig, und warteten der Stimme des Richters. Endlich wurde die Erde rahiger. Ich lag noch da in tiefer Betäubung, unbekannt mit dem, was um mich vorgegungen fey, da mein Freundmich erweckte, und wir es wagten, zur Stadt himabzusteigen. Aber wir fanden den Weg zerflort, wir fahen zerriffene Felder um uns her, kamen an Fluife, die wir nicht kanuten, fahen Berge, wo vordem keine waren, und konnten die Stadt nicht finden. Noch immer wufsten wir nicht, was um uns geschehen sey, als wir Flammen aus der Stadt emporsteigen fahen, und schreckliches Klagegeschrey hörten. Verschiedne Menschen, wie todt daliegend, fanden wir auf unferm Wege, und kletterten Ichon zwischen den Ruinen umher, da wir noch nicht wusten. wo wir waren. Stundenlang irrten wir fo herum, fahen über uns Häufer einfallen und hörten Chreckliches Geheul, bis endlich die Idee, ein Erdbeben habe die Stadt zerstört, deutlich in uns

wurde, und wir nach unfern Wohnungen fuchten, ohne sie finden zu können. Mit jeder Minute nahm unfer Unglück zu. Ich fuchte mein Haus, und erkannte nicht lange hernach, dass die Flammen, die um mich her schlugen, die wenigen Ueberrefte destelben verzehrten, eiles hinein, um zu retten, und fah die Beine meines zerquetschten Kindes unter schweren Steinmasfen hervorstehen. Ich wollte sie fortwalzen und konnte's nicht allein, und fand keinen, der mir helfen konnte. Bald fand ich auch mein todtes Weib, das ihr an der Bruft liegendes Kind in ihre Arme geschlossen hatte; auch das war todt; und nur ich blieb allein von meiner ganzen Familie übrig, mein Haus und mein Vermögen war zerflort, und nichts von allem geretter als das Zeng auf meinem Leibe!" - - Sonderbar ift das Beyfuieleines vorherfehenden Traumes, das Hr. B. im letzten Briefe anführt, wo er noch mancherley Umstände der Erdbeben beybringt, u. von der Scylla und Charybdis, von Reggio, der Bevölkerung von Calabrien, und der Feudalverfassung handelt.

Wir find verlichert, dass das Publicum diese Briefe mit Beyfall aufnehmen, und den Vf. zur Herausgabe des zweyten Theils, welcher die Reise nach Sicilien beschreiben soll, ermuntern werde. Durch die Bemühung, die bisherigen Reifebeschreiber zu erganzen, hat der Vf. feine Achtung für die Lefer, durch manchen Rückblick in das Alterthum feine gelehrten Kenntnisse, durch einzelne hie und da geäusserte Gesinnungen ein wohlwollendes Herz, und durch die Ent-Schuldigung, die er in der Vorrede der Schreibart halber macht, eine Bescheidenheit und schriftstellerische Gewissenhaftigkeit verrathen, die ihm fehr zur Empfehlung gereicht. Allerdings hätte die letzte Feile noch einige Nachläfligkeiten des Stils wegschaffen konnen, doch find fie uns im Einzelnen nicht häufig aufgestoßen; und es find Kleinigkeiten unrichtiger Formen oder Provinzialausdricke, wie z. B. der Reifegefahrter, fate Reisegefahrte; der Nutzen fallt fort, anstatt fallt weg; oder hie und da eine gegen den Briefstil zu fehr abstechende poetische Phrase. Sonst könnte auch die Schreibart im Ganzen oft weniger gedehnt und weitschweifig feyn. - Das Titelkupfer stellt einen Erdschlund bey Oppido vor, und dem zweyten foll eine Karte von Calabrien beygefügt werden.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN

BERLIN: Lefebuch für alle Stände - von J. F. Zollner. - Achter Theil. 256. S. 8. 1787 (16 Gr.)

Aus diefem Theile, der den vorigen an Gitte gleich ift, bemerken wir vor allen andern des dritten Beytrag zu einem Lefebuche tif Militairfchulen, Hr. Lieutenant v. Kramps in Brandenburg erzählet einige treffliche Handlungen von A g

•

preutsischen Soldnten unter dem v. Brunningkichen, chemals, v. Kleiftschen, Infanterieregimente. Sehr nachahmungswürdig ift es, dass nicht nur die Namen folcher braven Männer angeführt, fondern auch die Wahrheit der Geschichten durch das Zeugniss so ehrenwerther Zeugen, wie der Hr. Lieutenant felbst ift, bestätigt wird! Bey einer Schnurre kömmt wenig darauf an, ob man Namen der Personen und Orte weiss oder nicht. Aber wenn man rühmliche Handlungen von Perfonen aus niedern Stäuden auf die Nachwelt bringen will, fo ift es nicht genng ihre Geschichte blofs mit dem alleaglichen: Es war einmal ein Mann, zu bezeichnen. In der Erzählung felbst hat Hr. v. K. eine Schöne Seele verrathen. -Der Auffatz über die Aufklarung kömmt gerade 20 rechter Zeit. "Nicht die Bestreitung des Vor-irtheils, fagt Hr. Z. am Ende, macht den aufgeklärten Mann, und noch weniger das Verschreyen der Wahrheit unter dem Namen des Vorurtheile. Wenn fenund dem unparthevischen Forfelier nachspricht, und itgend eine Meynung für abgeschmacke oder for unerweislich ausgiebt, weil jener fie dafiir erklärt hat, wird er da nicht l'élbst durch Vorurcheil geleitet? Und wenn ein andrer erft die ungefürbte Wahrheit durch dea Namen des Vorumheils herabfetzt, und dann geeen ke ins Feld zicht, giebt er nicht zu erken-nen, dasserlich felbit durch Vorurtheile beherrschen laffe? "Nicht darum ift jemand aufgeklärt, weil er diefen oder jenen Sare behanntet oder lengnet, fondern weil er fo viel Hochschung and Sinn für die Wahrheit, fo viel Entschloffenheir und Festigkeit hat, dass er mit männlichem Ernfte prife, und fich weder durch Tadel noch Lob, weder durch Geschrey noch Hohngelächter abhaiten lässt, kaltblittig zu unterfuchen; warum er ctivas behauptet oder longnet." 1 1 (2/1

ALTENBURG, in der Richterschen Buchkandlung: Auffatze eines Frauenzimmers vom Lande. 1787. Erfter Theil 282 S. Zwevter Theil 272 S. 8. (1 Rthlr. 8 Gr.)

Kleine Dramen, moralische Schilderungen. Briefe und Gedichte wechfeln mit einander ab-Alle diele Auffätze find voll guter, fittlicher Ge finnungen, und man kann sie von dieser Seite dem jungen Frauenzimmer füglich empfehlen. Die Bramen darf man aber nicht nach den Reveln der Kunft beurtheilen. Es fehlt ihnen zu fehr an Handlung und dramatischer Sprache. Die Elegie beym Grabe des Vaters hat ichone Stellen, he folkte nur etwas weniger gedehnt feyn. Am besten hat uns das Gedicht an meine alteste Tochter gefallen. Die Mutterlehren find hier in eine mäßige Anzahl meist wohlklingender Verse zulammengedrängt. -

LEIPZIG, in der Dykischen Buchhandlung: Saturifche und fcherzhafte Auffatze. Herausgegeben von einem berühmten Journaliken

1788. 230 S. 8. (14 Gr.) Funken von Witz und Laune fprühen hie und da in diesen Auffätzen; aber fie kommen theils noch zu seken, theils fallen sie auf Gegenständel die zu wenig brennbaren Stoff enthalten, als dass eine Flamme hervorbrechen könnte, welche den Trieb, recht herzlich mit zu lachen, zu entzünden vermögend wäre. Dem elendesten und dreifteften aller Seribler, Geisler dem jungern; werden zwar feine Pranumerantenbetteleven, erdichteten Pranumerstionsliften und andre folche Kniffe mit Recht verfpottet; aber das Brennglas der Satire wird hier gegen einen unverschämten Stein gerichtet. Das wohlgemeynte Project zur Verbesterung des Informatorwesens hat manche komifche Zuge, doch im Ganzen hat Rabener das Belte Ichon vorweggenommen. Mehr Studinm der Modethorheiten, mehr Sorgfalt für intereffantere Subjecte, und mehr Bemühung, die einzelnen Charakterziige näher zusammen zu riicken, würde, wie es scheint, den Verf. in Stand fetzen, künftig in dielem Fache etwas von flürkerer Wirkung hervor zu bringen,

#### NACHRICHTEN. LITERARISCHE

KLEINE SCHRIFTEN. Berlin und Straffund bey Lango: Naue Hemorkungen nier, das Lefenlehren, die deutfehe Rechtschreibung und den Gebrauch des neuen Bilder-A Be Cees v. Karl Friedr. Splitterarb. 1787. 31 S. 8. (2 Cer.) Hr. S. vertheidigt das Buchfigbiren, beruft fich dabey auf feine trighting und führt unter andern Gründen auch den an, weil dabey zwey Sinne eines Kindes zugleicht, das Geficht nad das Gehür beschältigt wurden. Aber dies geschieht ja auch beym Lesenternen ohne Buchffabiren. Fr schlägt vor, zu den gedachten Vo-ealen Aa, aa, ah, Ah u. f. w. im Druck besondre Lettern verlertigen zu taffen, wo der Vocal mit dem Dehnungszeichen durch einen feinen Strich verbunden ware. - Das übrige besagt der Titel.

Halberstadt: bey Groß: Beytrug zur angewandten Rechenkunst. Erstes Stuck 1787. 32 S. 8: Den Anfang mathi die Aufgabe: Es hat jemand ein Capital = C zu

Zinsen pr. C. = u geliehen, will folches in n Jahren oden Terminen wieder, und zwar jährlich eine gleiche Summe = S bezahlen: wie viel mus er jührlich zahlen ? Die Auflöfung ift aus Karstens Lehrbegriff, 2 Th. S. 284 genommen, wird aber hier auch wörtlich gegeben, und durch einen hefondern Fall, wo C = 10000 Rthlr., a = Ribir. und u = 10 Jahre ift erläutert. Auch find Tabellen mitgetheilt, wodurch man dergleichen Fragen leicht beantworten kann, und außerdem noch einige verwandte Aufgaberi aus der Berechnung der Renten mit-genommen worden. Ber gnuze Beytrag it von geringen Erheblichkeit, zumal da eben derfelbe Gegenfland feit kurzem von mehrern bearbeitet worden ift. Dem, detfen arithmetische Kenntuisse fich nicht blofs auf die gemeine Zahlenrechnung einschränken, ift mit dergleichen Abhandlungen ohnehin wenig gedient, all

### LLGEMEINE

### LITERATUR - ZEITUNG

Mittwochs, den 2ten Januar 1788.

#### PHILOSOPHIE.

GOTHA, bey Ettinger: Gott.— Einige Gefpräche von J. G. Herder. 1787. 252 und VIII S. 8.

I in fowohl durch Inhalt als Vortrag fehr merkwurdiges Werk. Es macht nicht nur die aufserordentlich schöne, blühende und dabey klare Sprache, welche beynahe alle Reize eines dichterischen, mit den Vorzügen des leichtfliefsenden philofophischen Vortrags vereinigt, einen äußerst angenehmen Eindruck, fondern es herrscht noch überdem, fast durch das Ganze, ein fehr fanfter, friedlicher, feyerlicher Ton der Liebe, des ernsten Nachdenkens, und der Ehrfurcht, der den Lefer in diejenige Stimmung verfetzt, in welcher er es wagen darf, Betrachtungen über die höchste Giite, Weisheit und Macht anzustellen, und ihn zu den Empfindungen vorbereitet, die aus derfelben entspringen, und durch die Ueberschrift: av yvac, ti ssi 3 soc, 'mimu ery ; angedentet werden : (ein Charakter, den diefe Gespräche mit dem Ariflee des Hemsterhuis gemein haben, welchem von diefer Seite vielleicht unerreichbaren Vorbilde noch kein andres Werk to nahe gekommen ift.)

Wenn es der Endaweck philotophifcher Werke über lotche Gegenflände ift, die ganze Seele des Lefers zu ergreifen, nicht blofs für die eininme und oft aug zu unfruchbare Speculation Data anzugeben, fondern auf die ganze Art zu denken und zu empfinden zu wirken, fo find diefe Vorzüge von dem größten Werther in find dazu unter den Schriftlehern unfrer Nation fo felten, und wenn man anders von den Urtheilen felifesen darf, die am öffentlichfen bekannt werden, fo mitiste das deutsche Publicum fo gleichgültig dagogen feyn, und fo wenig Begriffe davon haben, dafs es fehr nothwendig wird, dringend aufmerkfam daranf zu machen.

Der Inhalt diefer Gespräche ist nicht weniger, merkwürdig. Die gewöhnlichen, so manchen Einwürfen ausgesetzten, auf so schleche zusammenhängenden Beweisen beruhenden, und so unrichtige Begriffe enthaltenden Behauptungen der natürlichen Theologie, Sowohl derjeuigen,

A. L. Z. 1788. Erfter Band.

welche auf Metaphyfik gebauet feyn foll, als derjenigen, welche alle Speculation a priori verwirft, werden mit großer Würde, mit leicht angegebnen und dennoch sehr treffenden Gründen entfernt, angemefsnere Vorstellungen an ihre Stelle gefetzt, diefe fehr deutlich ausgeführt, und ungemein viele schöne Bemerkungen mit eingewebt. Auch wird der schärfste Prüfer, der, noch fo viel gegen einzelne Prämissen, gegen, die Art, wie einzelne Sätze bestimmt, und wie gewisse Begriffe gebildet find, zu erinnern findet, am Ende mit dem Theophron in diesen Gesprächen dahin übereinstimmen: dass die Gortheit. als der letzte Grund alles Zusammenhanges der Weltgegenstände und Weltbegebenheiten nach Gefetzen der Vernunft, anzusehen sey, und unter keiner Art von finalichen Einschränkungen oder Bestimmungen gedacht werden dürfe. Aber es find die Bemerkungen die fich über einzelne Begriffe, Sätze und Behauptungen aufdrängen. dennock für die ganze heutige Philosophie fo wichtig, dass lie hier aufgeführt werden müssen! Es verlangt diefes die Würde des Gegenstandes -ausdrücklich, ungeachtet Herrn Herders Aeufserung in der Vorrede: iiber Gott werde er nie streiten: eine Acusserung, welche wohl niemand vom Verf. der Provinzialblätter, und der ältesten Urkunde erwartet hätte, und welche mit feinen eignen Ideen nicht wohl zu harmoniren scheint, da er fo gut einfieht, wie fehr unanfländige Begriffe (von Gott die ganze Seele verderben, im Verstande eine elende Eingeschränktheit erzeugen mussen, und alle niedrigen Leidenschaften . \* nähren, anstatt dass wahre und edle Begriffe das Herz erheben.

Theophron und Philolaus unferhalten fich hieriber die Gottheit. Die Versulaffung zu lirea,
Gefprächen giebt der bernfine Spinoza, den Philolaus, (wie io manche, und fogar auch neulich)
Hr. Reimarus in feinem Werke über die Gründe,
der menschlichen Erkenntnits.) auf das Wortandere Schrifteller, als einen ganz unverfländlichen, fich febbt widersprechenden, Sophisten
ansicht. Theophron giebt ihm das Leben dieses
tießunigen Philosophen, und feine Schriften niteiner Alweidung, in welcher Ordnung er fie le-

fen foll, und nun folgt hier ein Auszug aus feinem Leben und feiner Schrift von der Befsrung des Verstandes. Das ganze Werk geht zwar vom Spinoza aus, ift aber, wie Hr. H. in der Vorrede bemerkt, nicht blofs Ehrenrettung des Selbst dieses Leben und Auszug aus feiner Anweifung zur B. des V. ift an diefer Stelle nicht blofse Ehrenrettung. Es herrscht in beiden eine fo schöne Einheit zu dem großen Endzwecke des Nachdenkens über die wichtigsten Angelegenheiten eines denkenden Wefens, eine solche fromme Ausopfrung aller Neigungen, die fich auf die finnliche Welt beziehen, eine fo erhabne Ruhe und Größe der Seele, dass sie die beste Einleitung und Vorbereitung zu den folgenden Unterfüchungen abgiebt. Auch in die-den giebt anfangs das Suftem des Spinoza die Veranlaffung zu der Entwicklung der eignen Vor-Rellingen: Das Syftem eines jeden Denkers mufs awar in lich felbst die letzten Principien seiner Begriffe enthalten, aber es erfodert nicht allein die jedesmalige Lage der Philosophie im Publieum eine eigne Art der Entwicklung, damit fie in allgemein interessante Ideen eingreifen, sondern es erhebt fich auch ein jeder felbstdenkende Kopf von einem gewissen Punkte der finnlichen veränderlichen Welt in die Speculation, und historische Kenntniss von dem, was irgend einige undere gedacht haben, bestimmt feinen Weg. Daher find manche Vorreden, welche diese Veraulaffungen der Methode und der Anordnung angeben, an fich fo interessant und nützen fo fehr zum Verfländnifs des Werkes felbit, wenn jenes alles nicht in dieses Werk selbst verflochten werden konnte, fo wie hier geschieht.

In den ersten drey Gesprächen werden phi-Iofophische Vorstellungen von Gott, der Natur, ihrer Nothwendigkeit und Vollkonumenheit, alfo entwickelt, daß die Grundbegriffe des Spinoza zu allem die nähere Veranlaffung geben. phron zeigt ihre Bedeutung aus der Philosophie feiner Zeiten, und rechtfertigt und berichtigt ihre Anwendung. Philolaus flimmt bald mit ein. Was follte er auch ferner widersprechen, da er anfangs den Sp. nur nicht kannte, und keine eigne Denkart geäußert hatte? Indellen erhält das \* Gespräch im solgenden immer noch, durch die fehr gut angeordnere Abwechslung der einander unterbrechenden Perfonen, mehr Lebhaftigkeit, Wärme und Darftellung, als ein anhaltend lehrender Vortrag haben könnte. Doch aber vermifst man den Ausdruck unterschiedner Denkart und Charakters in den Perfonen fo fehr, dass man oft zurücksehn muss, um zu wissen, wer spricht. Selten erhebt fich in einzelnen Stellen der Ausdruck des Theophron fo fehr über den Philolaus, dass man ihn schon daranerkennt. An sehr wohl gewählten Ruhepunkten des Gefprächs wird der Geift des Lefers wieder erheitert und zu neuer philosophischer Spannung durch Allegorien, durch eingemischte dichterische Sentenzen und Hymnen, wieder vorbereitet, und also auch die Einbildungskraft mit beschäftigt, ohne dass sie die Philosophie verwirren dürfe.

Es enthalten also diese Gespräche erstlich eine fehr schone Darstellung des metaphysischen und theologischen Systems des Spinoza. Theophron giebe gleich anfangs durch die Bemerkung, "dafs ihm die Idee von Gott die erste und letz-"te, und fo fehr Hauptidee fey, dass fich an fie "alle Welt- und Naturerkenntnifs, das Bewufst-"feyn feiner felbst und aller Dinge um ihn her, "feine Ethik und Politik anschliefse," den einzigen wahren Gefichtspunkt an, aus welchem diefes System consequent und zusammenhängend erscheint, ja überall begreiflich wird, und der durch das Geschrey der Ketzerey und Atheisterey ganz verrückt worden; (welcher letztern man den Sp. nur in einem befondern Sinne und unter Voraussetzung des gewöhnlichen, aber unhaltbaren, Begriffs, dass Gott zuerst, da noch nichts existirte, überdacht, was er machen wollte, und fodann die Welt hervorgebracht, beschuldigen kann.)

Ferner ist alles ganz vortreillich, in fo fern es darauf angelegt ift, die gewöhnlichen, unwürdigen und aus einer falfchen Anwendung der gemeinen Erfahrungsbegriffe auf den Gegenstaud. welcher höher ift denn alle Sinne, entstandnen Vorstellungen von Gott zu entfernen. Da aber, wo das mangelhafte in der Vorfiellung des Spi noza berichtigt, und weiter hin eigne dogmatische Behauptungen aufgestellt werden, fehlt es fehr oft an philotophifcher Bestimmtheit und richtiger Verkettung der Sätze. Es ift überhaunt fehr schwer, in dieser Art des Vortrags, zur völligen Befriedigung des Lefers, folche Gegenstände zu erörtern, welche die ullergenaueste Beflimmtheit der Ausdrücke, die schärfile Erklärung derfelben, und einen ganz wiffenschaftlichen, für das Gefpräch daher allzu trocknen Gang des Raifonnements schlechterdings erfordern. diefs ift noch nicht alles. Es fehlt dem Verfaffer. der so viele treffliche Eigenschaften des philosophischen Geistes vereinigt, ganz offenbar an dem in der Metaphylik schlechterdings unentbehrlichen Talente, ruhig in der Speculation von einander zu fondern, was fich in der wirklichen Welt nie abgefondert findet, und reine Abstractionen zu bilden, um die verschiednen Ouellen dessen, was in der concreten menschlichen Erkenutnis zufammenfliefst, ficher zu bestimmen, ohne welches alles eine willenschaftlicke Philosophie sich doch gar nicht denken läfst. Wir übergehen Kleinigkeiten, die auf den Gang der ganzen Unterfuchung weniger Einflus haben: dass z. E. (S. 12.) der Begriff von Gott ein ganz einfacher Begriff feyn foll, da er doch als der Inbegriff aller möglichen Vollkommenheiten eher der allerzusammengesetzteste heissen könnte; dass der Begriff, den Spinoza von der Substanz giebt, (S.

48.) ein geometrischer Begriff heifst, da man wohl fragen könnte, wie denn überhaupt ein geometrischer Begriff von einem Gegenstande möglich fey, der fich durchaus nicht finnlich darftellen läfst? u. f. w. Vorzüglich zeigt fich das, was wir eben bemerkt haben, gleich im zweyten Geforliche, da wo Theophron, nachdem er fehr schön gezeigt, wie Spinoza durch die Fehler der Cartefianischen Philosophie zu seiner mangelhaften Vorstellung von der Ausdehnung als Eigenschaft Gottes gekommen, den Begriff auffacht, der das Wefen des scheinbaren Körpers angeben, und die Erscheinungen der Geisterwelt mit der Körperwelt vereinigen foll. Freylich laufen Materie und Geift nicht, wie aus den unvollkommnen Vorstellungen des Sp. folgt, als zwey Eigenschaften, Wirkungen, Erscheinungen der göttlichen Kraft, (wie man es etwa ansdrücken mag.) neben einander, die nichts mit einander zu thun hätten: das wird jeder zugeben, der einfieht, dass die ausgedehnte Materie nur im Raume und vermittelit der Vorstellung vom Raume gedacht werden kann, und mithin nur aufsre Erscheinung ift. Allein ob dasjenige, worin fie zufammenlaufen, fich überall durch menschliche Begriffe erreichen läßt, das ift gewiß nicht fogleich entschieden. Leibnitz selbst scheint die Unzulänglichkeit feiner Monaden gefiihlt zu haben, da er nirgends verfucht, die äußern Sinne aus dem Wefen derfelben zu erklären, oder diefe einfachen Wefen als Gegenstand ihres; eignen innern Sinnes, und diefelben als Gegenstand äußrer Sinne andrer, betrachtet, in einen deutlichen Begriff zu bringen. Und was die Hypothese der physischen Monaden betrifft, so haben besiere Philofophen als Boscovich ihre gänzliche Unstatthaftigkeit gezeigt. Philolaus giebt hier den Mittelbegriff an, den Spinoza vergeblich gefucht habe: Subfranzielle Krafte. Dieser Begriff widerspricht wenigstens in dem Sinne, in welchem er von denen verstanden wird, welche ihn in der Metaphyfik gebrauchen, gerade zu der Erklärung, die oben (nach dem Sp.) von der Substanz gegeben worden. Philolous fligt gar hinzu: nichts ift deutlicher als diefes. Hier folke man fast glanben, einen von den ganz gewöhnlichen metaphyfischen Dogmatikern zu hören. Der Ausdrack. fubftanzielle Kräfte, ist nichts weniger als deutlich und bestimmt. Er kann gar nicht einmal für einen philosophischen Begriff gelten, bis erst durch fehr tiefe und etwas weitläuftige Unterfuchungen festgesetzt worden, was die Veranlassungen der Begriffe: Substanz und Kraft, find, in wie vielerley Sinne diefe daher genommen werden mögen, was fie also in Verbindung heißen können: und da würde sich wohl ergeben, dass sie hier nichts anders, als etwas allen menfchlichen Begriffen unerreichbares andeuten, für welches alfo der Name immer der beste ist, der die wenigsten bestimmten Begriffe erregt. Philolaus fügt hier

bald hinzu, aber ohne allen Bewels, der fich auch schwerlich möchte finden laffen:,, In allen Welten offenbart fich die Gottheit durch Kräfte: überall ist es also wie hier: überall können nur organische Kräfte wirken;"- ein Wort, mit dem Hr. Herder überhanpt viel spielt, und wodurch er oft täuschende Bilder statt bestimmter Belehrung Allemal aber findet er. unterzuschieben sucht. durch plötzliche Zurückführung auf uns felbst, fehr rührende Anwendungen seiner dichterischen Naturphilosophie. Hier folgt eine erhabne. Bctrachtung der unendlichen Mannichfaltigkeit wirkender Kräfte und ihres Zufammenhanges in der unermefslichen und in jedem Punkte unergrindlichen Natur.

Das dritte Gespräch entwickelt nach einent äußerst eleganten Eingange, der von dem alten griechischen Bilde der Nemeß hergenommen ift, den Begriff von einer auf Gefetze der Weisheit, und Giite gegründeten Nothwendigkeit der ganzen Natur, wodurch denn auch des Spinoza innere Nothwendigkeit der Natur Gottes und ihrer Modificationen (Wirkungen in der gewöhnlichen Sprache) gerechtfertigt wird. Die gewöhnlichen Vorstellungen von einer Wahl Gottes nach vorhergehendem Betrachten und Befinnen, und ähnliche, werden als menschliche unvollkommne Arten zu wirken verworfen,! die gewöhnlichen Vorstellungen von Absichten Gottes, welche die Naturwillenschaften so oft ganz zu zerrütten gedroht, werden berichtigt, und der vortreffliche Gedanke bestätigt, dass alle wahre Erkenntniss Gottes in der Natur nichts anders als Erkennt-

nifs der Naturgefetze feyn könne.

Im vierten Gespräche wird zuerst alles vorhergehende in Anmerkungen über das von Jacobi bekanntgemachte Gespräch Lessings über den Spinozismus noch bestätigt. Nach einigen sehr guten Erläuterungen der Behauptung, dass Glanben das Element aller menschlichen Erkenntniss fey, folgt (S. 153) ein Seitenblick auf diejenige Theorie des Raumes und der Zeit, dadurch fie für urspriingliche Formen der Denkkraft, und finnliche Anschauungen, die ohne vorhergehende Erfahrungen dem menschlichen Geiste beywohnen, erklärt werden. Theophron erklärt diefes für Phantomen der Einbildungskraft und Anschauungen des Nichts; eine Erklärung, die sich nicht allzuwohl reimen, ja kaum verstehen lässt. Er felbst hat oben den Raum oder die Ausdehnung aus der wirklichen Welt (mit Recht) verwiesen. Was denkt er denn damit zu machen? Will er die hier angezogne Theorie verwerfen, fo hätte er zeigen millen, wie die Evidenz der geometrischen Lehrsätze sich denn nach andern Begriffen deduciren lasse. Solche Seitenblicke, deren in der Folge noch elnlge vorkommen, beweisen nur Unwillen gegen gewisse Philosophieen, oder Philosophen, und lebhafte, aber fruchtlofe Begierde, ihnen zu schaden, Metaphylische Be-

hanptun-

hauptangen laffen fich nicht fo abweisen, sondern fodern Priifung. Nebenher kann die Schwierigkeit, die Theophron schht in der Natur des
Runnes finden muls, int davon belehren, wie
wichtig die logische Unterfuchung des Nichts
ift. Es ift sehr wichtig zu wilfen, in wie vieelerey Siane Negation intet findet, wenn gleich
das Nichts, wie Theophron (S. 193) fehr richtig fagt. völlig undenkbar ift. Eben fo fagt
auch z. E. Kant in der Critik d. r. V. p. 394;
"Anschauung find, ohne ein Reales, keine Ob"jecte."

Weiter unten wieder ein Ausfall auf diejenigen, welche behaupten, die Existenz Gottes laffe fich nicht demonstriren. Demonstriren heifst a priori bewelfen, ohne die Existenz von irgend etwas andern zu Hülfe zu nehmen, als was der Begriff felbst glebt. Nach Theophrons eigner Acuffering alfo, dafs, ohne ein Dafeyn von auffen und Regeln der Wahrheit von innen vorauszusetzen, der Kopf ganz beer bleibt, folgt, dass die Regeln der Wahrheit allein, Erkenntnis eines Objects, welches es auch fey, nicht hervorbringen können, dass folglich kein Daseyn demonilrirt werden könne. Im folgenden heifst es, die Musik, und überhaupt die Fähigkeit des Menschen, Verhältniffe zu erkennen, beweise das Dafeyn Gottes. Das blofse Zeichen = fey eine Demonitration von Gott. Ein fehr richtiger Gedanke, dass das Zeichen = allein hinlanglich ift, das Dafeyn der menschlichen Vernunft zu beweifen, und die Materialisten zu widerlegen. Aber ein mehreres, als das Daseyn der Vernunft, bewelfet doch das Zeichen = unmittelbar nicht. Theophron fagt: es glebt eine Vernunft, eine Verknüpfung des denkbaren in der Welt nach unwandelbaren Regeln, folglich muß es einen wefentlichen Grund diefer Verknüpfung geben. Wohl: aber eben weil die Vernunft fich felbst nicht begreift, und es also einen andern Grund geben muls, wodurch Vernunfemöglich, und mit der Sinnlichkeit in Verbindung geferet wird, fo kann keine Vernunft, weder unfre noch eine andre, diefer Grund feyn, und diefer Grund (die Gottheit der Metaphylik) ist daher schlechterdings unbegreiflich und nicht zu bezeichnen.

"Im sten Gespräche erscheint eine neue Per fon, Theano: und mit ihr nimut vie billig das ganze Gespräch an Eeinheit der Wendung. Delikatelle der Behandlung und Heiz des Vorrags noch eben fo viel zu, als es an genauer philosophischer Bestimmtheit und richtiger Eolge der Behauptungen verliert. Es werden ihr die Hauptstate der auf den bisher ausgeführten Begriffen

erbaueren Theologie vorgetragen, und hier zeigen fich fehr deutlich die oben erwähnten Fehler des Dogmatismus. Der erite Satz heitst: Das böchste Dasen hat seinen Geschöpfen nichts hoheres zu geben gewinst als Dafein. Schon vorber ift das Dafeyn als der höchste Begriff angegeben, der das Wefen der Gottheit andenten foll. Dafeyn aber an fich giebt schlechterdings gar keisnen Begriff. Vor fich betrachtet ift es ganz eigentlich eine Aufchauung des Nichts, bis erft bethinunt worden, was denn da iff. Soll ferner diefer Satz in eigentlicher Bedeutung genommen, werden, fo fetzt er voraus, dafs die Geschöpfe, ehe fie da waren, schon gewissermaßen - (in der Vorstellung des höchsten Wesens) existirten. und fodann von ihm das Dafeyn erhielten. Gerade die Vorstellung, die im vorigen so forgfiltig entfernt worden. Sollen aber diefe Ausdriicke nicht in diesem Sinne genommen werden, so heisen sie gar nichts. Der zweyte Satz: die einzelnen Wefen in der Welt find alle Ausdrücke der Macht, Güte, Weisheit Gottes, die auf drey Gefetzen beruhen, Beharrung jeglichen Wefens, Vereinigung mit gleichartigen, und end-lich Verähnlichung mit lich und Abdruck feines Wefens in andern. Es folgen noch mehrere Sätze: es ift kein Tod, nur Verwandlung in der Schöpfung, keine Ruhe, u. f. w., welche der Verfaffer in einer Adrastea künftig auszuführen hofft. Soll diefe Adrastea nicht bloss dichter ifche Bildes und unbestimmte, und eben deswegen reichhaltig scheinende Sätze enthalten, sondern wirklich sol-. che Gesetze der Natur lehren, die zu willenschaft-: licher bestimmter und sichrer Belehrung dienen können. fo wird der Verfasser bey ihrer Ausarbeirung zuverläßig bald felbit fühlen, daß es unumgänglich nothwendig fey, die verschiedenen Quellen der menschlichen Erkenntnis besser von. einander zu trennen, und das, was bloss analogisches aus der Erfahrung genommenes Gesetz: ift, (wie z. E. das Gefetz der Verähnlichung und Zeugung) von dem ganz abzufondern, was aus der Form der Natur (Raum und Zeit) nothwendig erkannt wird: (als z. E. das Gefetz der Beharrung : der steten Abwechslung u. f. w.) welches alles fich gar nicht anders bewerkstelligen läßt, als vermittelft der Grundsätze derjenigen Philosophie, von welcher Theano am Schluste. (gerade fo wie Philolaus am Anfange von Spinoza) fo viel übles auf Hörenfagen nachfpricht. Denn diefes scheint wohl auf keinen andern als: auf Kant gehen zu follen, doffen strenge Kritik des menschlichen Erkenntnissvermögens einer-Liebhaberin immerhin unbekannt oder unverständlich bleiben mag, deren aber der wissenschaftliche Philosoph nicht entbehren kann.

NACHRICHTEN. auf dortiger Academie angestellt worden, und wird die Pathologie ichren.

LITERARISCHE Noch im vergangenen Sommer

Berörderungen. Noch im vergangenen Sommer ift Herr Wedekind zu Maynz, churfürtt. Leibarzt und Hofrath, als aufgerordentlicher Lehrer der Arzneywiffenfehafe

### ALLGEMEINE

### LITERATUR-ZEITUNG

Mittwochs, den 2ten Januar 1788.

#### ARZENETGELAHRTHEIT.

FRANKFURT und MAYNZ, bey Varrentrapp u. Wenner: Der Magnetift von C. L. Hofmann, Churfürftl. Maynz. Geh. Bach und Director des Collegium medicum zu Maynz. 1787, 38 S. 4 (9 gr.)

chon lange war es der Wunsch jedes Wahrheit liebenden Deutschen, dass die Häupter unfrer vernünftigen Arzneykunde, ein Zimmermann, Baldinger, Marcard, Selle, n. f. w., die fich schon im Allgemeinen gegen den thierischen . Magnetismus erklärt hatten, ihn auch einer genauern Unterfuchung und Enthüllung werth finden müchten; und nun führt der Zufall das Wimderding gerade in die Hande eines Mannes, den die günstige Gelegenheit, sich darüber zu belehren, fowohl als feine anerkannten Verdienste vollkommen berechtigen, ganz Deutschland ein Wort darüber zu fagen, eines Mannes, der mit großer praktischer Erfahrung die gründlichsten anatomiichen und physiologischen Kenntnisse verbindet. uhysiologische und psychologische Phänomene ichon lange zum Gegenstand feines Nachdenkens gemacht hatte, und deilen Nachforschungen nichts weniger als den poetischen Schwung, sondern die genaueste mathematische Präcision lieben. wifs es war der glücklichste Zufall von der Welt, dass der Verfaster der musterhaften Münsterischen Medicinalordnung, das Schrecken und die Geiffel aller unberufenen Aerzte, in einer Sache als Richter auftreten musste, die bey allem Unterschied, der zwischen einem Harndoctor und einem Magnetiseur seyn mag, doch immer der Process der Wahrheit gegen Illusion und Unwissenheit, und ein äußerst wichtiger Gegenstand für die medicinische Polizey bleibt. Der Inhalt dieler Schrift ift eben fo tehrreich, als ihre Folgen, und wir freuen uns, daß wir den Lesern das Ganze, als den erstenentscheidenden Triumph der Wahrheit: über diess Phantom, nun mitzutheilen im Stande find. - Die Ablicht der Schrift ilt, durch Vergleichung mehrerer gewöhnlicher und ungewöhnlicher Phänomene der finnlichen Natur, des Menschen im gesunden und kranken . Zuftand, durch die Kraft der Gemüthsbewegun-A. L. Z. 1788. Erfter Band.

gen die wunderbarften Veränderungen in der thierischen Oekonomie sowohl zum Nutzen als Schaden hervorzubringen, und durch Beleuchtung der fich immer gleichen Wirkungen und Kuren der Sympathetiker, Harndoctoren und Exorzisten, klärlich darzuthun, dass der physische Mensch allerdings gewiffe Seiten habe, die den Charlatans zum treflichen Tummelulatz dienen können und von icher gedient haben, dass aber etwas mehr dazu gehöre, als ein Paar Geschichten von Convulfionaires oder etliche Weiberlegenden, um das denkende Publicum zu überzeugen, die Zeit fev nun da ,wo des Menschen Wille Berge verfetzen könne, (ein Glaube, der bey jedem ächten Magnetiften unumgänglich nöthig ift). Bev diefer Gelegenheit werden nun einige fehr artige Erfahrungen über die fonderbaren Wirkungen unbedeutender Manipulationen augeführt. (ehr Gegenstand, der allerdings mehr Aufmerksamkeit verdient, aber zugleich auch genaue Rückficht auf das Individuelle und die größte Unbefangenheit verlangt.) Ein Jüngling nahm z. E. um eine Statue nachzuahmen, in einer Gefellschaft ein junges Mädchen in seinen linken Arm, legte ihr die Hand auf die linke Bruft, und fiehe in wenig Minuten war fie ohnmächtig. Eine Frau wufste fo gut den Kopf gelinde zu kratzen. dass sie dadurch immer einen sussen Schlummer hervorbringen konnte. Gafners Künfte waren von eben der Art: er hielt z. E. feine Hände eine Hand breit von einander neben feinen Mund, und blies gegen das Haar eines andern, oder er bengte fanftstreichend seine Finger von der Stirn gegen die Ohren, fo dass diese Bewegung über die Schläfe weggieng. Beide Handgriffe erregen ein fo unangenehmes Gefihl, dass sie wenig Menschen lange aushalten können, und beweisen fehr dentlich. dass die jetzigen magnetischen Austritte nur eine neue Art einer und eben derleiben Comodie find, die fchon wer weiss wie lange gespielt worden, und ficher nicht eher geendigt werden möchte, als bis man feinen Standpunkt mehr hinter den Coulissen nehmen wird. - Die nun folgende Geschichte Mesmers und seines Magnetismus, und der durch Verbindung der Gasneriade mit der Mesmeriade entstandenen Farce des Somnambulismus, wo der foste Wille eben die

Rolle spielt, als bey Gasnern der Glaube, ist authentisch und sehr gut erzählt; besonders find die Vortheile sehr ins Licht gestellt, die die Herren Puyfeguriften der Erfindung dadurch gaben. dass sie die kostbaren Mesmerschen Einrichtungen abschafften, die Somnambules und Clairvoyants nur ihren Magnetisten oder solchen Perfonen, mit denen sie in Rapport Rehen, antworten laffen, übrigens aber unmagnetischen, i. e. unbefangnen, Menschen durchaus keine Versuche mit ihnen anzustellen erlauben, wodurch folglich dem zweifelnden Forscher alle Gelegenheit benommen wird, der Sache auf den Grund zu kommen. - Ueberzeugt alfo, dass gerichtliche Unterfuchungscommillionen hier noch weit weniger ausrichten würden als bey dem Mesmerschen Magnetismus, und aufgefodert durch die in seiner Gegend immer mehr überhandnehmende Sucht zu magnetisiren, entschloss sich Hr. H. denselben Weg einzuschlagen, den er schon im Münster gegen die Harnpropheten mit dem glücklichsten Erfolg betreten hatte. also zu Ende dieser Schrift den geschicktesten Magnetisten ein, zu ihm zu kommen, Somnambule, Instrumente, und was er sonst braucht, mitzubringen, und seine Versuche selbst und ohne die geringste Dazwischenkunst eines andern zu machen; und fetzt einen Preis von 100 Ducaten für denjenigen aus, der ihm eine Somnambule zeigen würde, welche mehrere Gläser mit gemeinem und mit magnetisirtem Wasser richtig und zwar in mehrmals wiederhohlten Verfuchen unterscheiden, und zweytens, nachdem sie bis zur Clairvoyante erhöht worden, nicht innerliche Zufalle, (bey denen fogleich die Probe durch Nachfehen nicht zu machen ift.) fondern äußerliche Echler, einen Bruch, eine Bruftfittel, einen Flechtenausfehlag, durch ein leichtes Kleidungsflück hindurch erkennen, und die Urfachen nebst der Kur bestimmen könnte. Dies war wirklich sehr wenig verlangt, denn das erste Experiment ist das allergewöhnlichste der Somnambules, und bey dem letzten muss es ja doch viel leichter seyn, durch ein dunnes Kleidungsstück, als durch die oft fo dicken Mufkel- und Fettbedeckungen des Unterleibs durchzuschauen, und dennoch verforach Hr. H., wenn nur diese 2 Proben nach Erwartung aussielen, noch ausser der Belohnung von 100 Ducaten fich öffentlich für einen überführten Profelyten des Magnetifmus zu bekennen.

Der erste, der sich meldete, war Hr. Pichler, der schop, eninge Zeit im Mayra magnetüfr hatte; er, schot sich schristlich, die Versuche zu machen, werkangte aber. H. folle ihm die Personen schaffen, aus deren, er selne Somnambules machen wollte, ein Vorwand, den er, offenbar brauchte, um Zeit und Aussluchte zu gewinnen; denn welcher Magnetilt wird nicht lieber eine Somnambule wählen, die er kennt, und auf deren Einsichten er sich zurfalge Rang, und auf deren Einsichten er sich zurfalge Rang, und auf deren Einsichten er sich

rar nicht find, (befonders wenns auf 100 Ducaten ankommt,) fieht man'ja an Hrn. d'Inarre und mehreren, welche fie wie Wunderthiere mit fich herumführen. Diess veranlasste einen kleinen Briefwechfel, in welchem P. fortfuhr, fich eine Somnambule auszubitten, H. aber auf feinem erften Ausspruch bestand, P. folle Somnambule und Handwerkszeug felbst mitbringen, ihm aber die Wahl der Kranken überlaffen. Da diefs nicht gelang, fo fuchte er die Herren Soemmering, Molitor und Delavaux durch Nebendinge mit einzuflechten, und schalt bey dieser Gelegenheit letztern, der ihm vorgeworfen hatte, (was fo viele Initiitte bekräftigen,) dass er das Geheimnis des Magnetismus feil geboten, einen Lügner. Genug was Hr. H. vorausgefehen hatte, geschah, Pichler kam nicht, und mußte also auf Churfurstlichen Befehl fich von Maynz entfernen. Ungeachtet diess nun; sowohl für Hrn. P. als für jeden ehrliebenden Magnetisten eine desto stärkere Aufforderung hätte feyn follen, ihre schlimme Sache nicht blofs durch Worte, fondern durch Thaten zu retten, so hat sich doch noch kein einziger gefunden, den Preis, der noch immer ausgesetzt ift, zu gewinnen, und den Verdacht, der nun mehr als jemals bestätigt ist, abzulehnen: Der Magnetismus halte durchaus keine strenge philosophische Untersuchung aus.

Nachtrag zum Magnetisten von C. L. Hof-

mann. 1787, 4. 20 S. Er enthält die ganze oben berichtete Correfpondenz zwischen Hrn. H. und Pichler, und noch überdiess einen Brief eines eingeweihten Magnetiften, welcher nun freylich in einem ganz andern Ton, als man von diesen Herren gewohnt ist, redet. Hier heißt's unter andern S. 4: "Dass ein "Mann, der kein Gelehrter, hauptfächlich kein "Arzt ist, fich von dem Magnetismus einnehmen "läfst, ift wohl verzeihlich; denn was haben alle "Menschen, die keine wahren Aerzte find, für "Begriffe von den Functionen gewisser Theile "unters Körpers und von den Wirkungen frem-"der Kräfte auf ihn? Dass aber ein Arzt fich "dem Magnetifiren ergiebt, würde unbegreiflich -"feya, wenn man nicht bedächte, dass theils in "allen Collegiis medicis einige Mitglieder keine "Köpfe haben, theils Nebenablichten Statt fin-"den können. Mundus volt decipi!" Es wird gar nicht geleugnet, dass die Manipulationen gewisse Veränderungen im Körper hervorbringen, aber gegen den unbegreiflich abgeschmackten Somnambulismus hat diefer helisehende Magnetist viel einzuwenden. Fürs erste hat er bemerkt, dafs, ungeachtet die Somnambulen schlafen und auch mit ofnen Augen nichts fehen follen, doch die Anfänger die Augen nach Gegenständen, die Aufmerksamkeit verdienen, richten, und erft durch Uebung die Kunft erlangen, die Augen fo fein zu öfnen, dass es nur mit vieler Mihe wahrgenommen werden kann. Ferner ift es ihm, trotz der Behauptung, dass ein Somnambule nur von Perfonen, mit denen er in Rapport ftehe, Senfation habe, doch gelungen, von ihnen Rede und Antwort zu erhalten, wenn er auch nur vorgab, in Rapport zu stehen; eben so wenig unbegreifliches liaben die Zuckungen von der Berührung nicht in Rapport stehender Personen, denn fie entstehen nur, wenn die Berührung von den Somnambulen wahrgenommen wird, (wie fehr ftimmt diess nicht alles mit den Bemerkungen der bremischen ungläubigen Aerzte überein?) Und was vollends das Einschauen in den Körper eines andern, und die medicinischen Verordnungen der Somnambulen betrifft, fo erklärt diefs der Eingeweihte für wahren Unfinn, und verfichert, dass man die geschicktesten Somnambulen Stunden lang befragen könne, ohne eine vernünftige Antwort zu erhalten, wenn sie nicht vorher unterrichtet worden, oder die Antwort schon in der Frage enthalten sey; auch habe er immer gefunden, dass die medicinischen Einsichten der Somnambulen äußerst relativ wären, und dass z. E. ein Bauermädchen Sächelchen wie Hundsdreck, Blutstein, u. dgl., ein Stadtmädchen hingegen Dinge, die in der Stadt Mode find, verordne. - Wahrhaftig fehr natürliche Eingebungen! Zuletzt erklärt Hr. H. mit einer orthodowon Warme, die wir ihm gar nicht zugetrauet hätten, dafs er nicht als Arzt allein, fondern als Christ bey der Sache interessirt sey, indem die magnetischen Operationen nicht nur Wunder, fondern auch Prophezeyhungen lieferten (eine Distinction, die uns nicht ganz einleuchtet, es ist ja eines so wunderbar, wie das andre, oder eben fo natürlich), und daher, wenn sie sich als wahr bestätigten, der christlichen Religion den Umfturz droheten, deren erhabnen Stifter ja jetzt schon diese verwegne Secte den größten Magnetisten zu nennen sich erfrecht. So sehr wir auch fühlen, dass diese Besorgniss für einen katholischen Christen ungleich mehr Gewicht haben mütle, als für den Protestanten, der Zeichen und Wunder zu feiner Ueberzeugung eben so wenig nöthig findet, als der Stifter feiner Religion zu ihrer Bestätigung, so war es uus doch etwas auffallend zu fehen, dass ein freydenkender Arzt austreten muss, etwas zu sagen, was eigentlich fo mancher magnetifirende Theolog fchon längst hätte fagen konnen und follen. -Der zweyte Nachtrag zu dieser Schrift ist in den Maynzer Anzeigen von Gelehrt, Sachen 20 St. 1787 crichienen, und enthält eine kurze Ueberficht der ganzen Geschichte.

Frankrurt a. M., bey Jäger: Der wahre Magnetif, ein Gegenflick zu Hrn. Geh. Rath Hofmanns Magnetifen; herausgegeben von I. F.C. Pichler: 1787. 132 S. 8. (8 Gr.) Der Magnetiff Pichler (denn den Doffortitel wiirde er jetzt für Beleidigung halten) trift hier in der verzwelfeltsten Lage von der Welt auf, verachtet von Magnetisten und Antimagnetisten; von erstern aus ihrer Gesellschaft gestofsen, weil er ihre apostolischen Gaben gleich einem andern Simon käuflich machte, von letztern verspottet, weil er keine Zeichen thun konnte, verwiesen aus einem der ersten Staaten Deutschlands, und, was noch schlimmer ist, vor der ganzen Lefewelt auf eine Eisbahn geführt, wo es ihm unmöglich war, vorwärts oder rückwärts zu kommen, ohne mit jedem Fusstritte den polfirlichsten Fall von der Welt zu thun. Zu fpat wird Hr. P. einsehen, dass es ein missliches Unternehmen war, fich mit feinen Wundergaben zu weit von den französischen Grenzen zu entfernen, und dass Mesmers Schicksal nur gar zu leicht in wohl eingerichteten Staaten der Lohn unberufner Heylande werde. In folchen Verlegenheiten ift es nun freylich schwer, etwas vernünftiges zu schreiben, und was kann Hr. P. für Effect von einer Vertheidigung erwecken, die fich gleich mit der Absurdität anhebt: des Menfchen Wille fey eine menfchliche (alfo ohnmächtige) Allmacht; bald darauf aber wieder leugnet, dafs die Magnetisten sich irgendwo die Kraft, Wunder zu thun, zugeschrieben, ja dass Gassner Wunder gethan und feine Thaten einer miraculöfen Kraft des Allmächtigen zugeschrieben habe. Er findet die Urfach fo vieler, Gegner darinn, dafs fie nicht felbst die Wirkungen des Magnetismus gesehen und erfahren hätten (die Namen eines Marcard, Plouquet, Birnstiel und andere, welche sahen und doch nicht glaubten, müssen ihm eutfallen feyn) und freut fich besonders, dem Recensenten des Systeme raisonné du M. A. und anderer magnetischen Schriften in der A. L. Z. diesen Vorwurf machen zu können, wo wir ihn aber verlichern müffen, dass derselbe nicht bloss Augenzeuge, sondern ein wirklich initilrter Magnetift ift. Doch wir übergehen eine Menge andrer eben fo unbedeutender und unwichtiger Aeufferungen, und halten uns nur an einige magnétische Kuren, die er erzählt, und wo er gleich anfangs aufrichtig gesteht, dass nicht alle ichiafen, die die Augen zu haben, und von ihrem Krafthaber dafür gehalten feyn wollen. follen beweifen, dass der Magnetismus in folchem Falle, wo der geschickteste Arzt nichts zu verordnen weiß, mit Nutzen anwendbar fey; aber wir finden das fehr relativ, denn, wer bey einem Seitenschmerz außer Aderlass, Brechmittel und spanischen Fliegen nichts zu verordnen weiß, der dünkt uns wahrlich nicht der geschickteste Arzt. Hätte Hr. P. in diesem Faile nur pasfende Antifuasmodica, welche offenbar angezeigt waren, verordnet, so wiirde er höchstwahrscheinlich feinen Zweck erreicht haben, und die Medicin war gerettet, die nun wie gewöhnlich den Vorwurf auf fich nehmen muss, der eigentlich

Ca

den Medicus trifft. In dem nun folgenden Fall einer hyfterischen Ohnmacht schien uns wirklich auch kein magnetischer Tact nöthig zu seyn; um die Unschicklichkeit des Aderlassens und Brechmittels einzusehen; und weiss denn Hr. P. nicht, dass es eine der ersten Regeln der wahren Medicin ift, zuweilen nichts zu unternehmen, und die Natur wirken zu lassen, oder, wenn der Fall wirklich zweifelhaft war, handelt der Arzt pewiffenbafter, der hier ein unschuldiges Mittel z. E. ein Klyftier verordnet, als der feine Zuflucht zu einem fo unsichern Mittel, als der Magnetismus ift, nimmt, zu einem Mittel, welches Zuckungen erregen kann, die, wie wir im zweyten Fall fehen, Hr. P. felbft nicht zu beruhigen fähig ift, wenn er nicht eine dritte Person, eine Clairvoyante, haben kann, die man doch nicht aller Orten antrifft? Als neue Beyträge zu den aufserordentlichen Kräften des fechsten Sinnes müffen wir bemerken, daß die Clairvoyante ganz deutlich in dem Magen des Kindes Kirschen,

Brod, Kafe und Birnen fah, ja fogar erkaunte, dass die Kernen der letztern noch ganz weiss waren, ferner mit demfelben Sinn entdeckte, daß ihre Herrschaft fie nicht fiir eine Diebin hielt. wie sie sich vordem eingebildet hatte, (also mit gleicher Fertigkeit in dem Magen und in den Gedanken der Menschen lefen zu können, Gegenwärtiges und Zukünstiges zu durchschauen, das ift doch wahrhaftig mehr, als fich je ein Prophet angemasst hat). Nun folgt die oben berührte Correspondenz Hrn. P. mit Hrn. Hofmann und feinen Freunden, fodann der ganze Auffatz über den Magnetismus aus Wekhrlins grauem Ungeheuer abgedruckt, und zuletzt eine fehr unartige Recension des zweyten Nachtrags zu Hofmanns Magnetiften; aber wir müffen gestehn, alles zufammen genommen hat uns keine weitre Ueberzeugung gegeben, als dass Hr. P. ein eifriger, aber fehr bedrängter. Magnetift lit, und daß der Magnetismus weit mehr Blinde als Hellsehende macht. 17.56

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

KLEINE SCHRIFTER. Leipzig, bey Bühme: Erliutertes Nein, auf die Frage: Ob einer mit gutem Gewiffen zur Abschaffung des Beichtstuhles, wie er bisher in unserer Evangelisch-Lutherischen Kirche ublich gewesen, ruthen und helfen konne? zur Antwort ertheilet von T. H. Schubart. Pridigern zu St. Michael in Hamburg. Im Jahr 1738. in Humburg gedruckt : aufs neue uberfehen und herausgegeben von D. Carl Christian Degenkolb, Archidiac. zu St. Nicolai in Leipzig. 1787. 24 S. R. (1 1/2 Gr.) Seichter kann wohl nichts in der Materie vom Beichtwesen jemals zum Vorschein gekommen seyn, als diese kleine Schrift eines ziemlich nubekannten Schubarts, die nun Herr D. Degenkolb in Leipzig aufs neue zu übersehen und herauszuge-ben für gut befunden hat. Der Versasser erdichtet allerhand Vortheile der Privatbeichte; Vortheile, die fie niemals gehabt hat, die sie am allerwenigsten gegenwartig hat, und die fie anch in Ewigkeit nicht haben wird, z. B. dass der Beichtvater im Beichtstuhl die Kenntnisse feiner Beichtkinder prufen, fie unterrichten, auch nach Befinden vom h. Abendmalil abweisen konue, bis sie mehr gelernt hatten; das die Beichtenden da ihre heimliche Noth und Anliegen freyer entdecken, und in ihren Bekummerniffen aufgerichtet werden könnten u. f. w. Was für Begriffe muss doch Schubart von Unterrichten und Troften geliabt haben? Es verstehet sich von selbst, dass der Verf. den Nachtheil, welcher von der allgemeinen Beichte zu gen i sachuten, wender von wer angemeinen beititte kan befürchten wäre, felte groß vorgeftellt haben wird. Wer wolkte denn also wohl, (heist es S. 17.) eine solche entstez-liche Verantuwertung auf sich laden und mit vor das Gericht Gotten nehmen, so wielen Seelen an ihrer Erbauung und Seligheit hinderlich gewesen zu seyn? Dass vor 50 jahren fo elendes Zeug gedruckt und gelesen werden kounte, ift nicht zu verwundern. Dass aber ein Doctor der Theologie in Leipzig, zu einer Zeit, da mancher gemeine Bürger fich fchamen wurde, fo wie Schubart über diese Sache zu rafonniren, diese ganze Abhandling so kounte ab-drucken lassen, ohne nur die geringste Rücklicht aus gegenwärtige Bedürfniffe und Umftande zu nehmen, das ift wirklich wunderbar. Aber um hent zu Tage die Geburt oder Wiedergeburt manches Buches begreiftich zu finden, müßte man eine historische Einleitung über die Verau-

lassung dazu haben, die denn vielleicht oft ganz andre Absichten, als vorgegeben werden, entdecken würde.

Wittenberg bey dem Verf, aud im Intell. Common va Leipzig: Botonifichet Handbuch; ersfer Heft. 3 B. Text o, T. 1.-XVI. Hernstegegeben von Christian Skalur. Univer-fitäts. Mechanicus. — Die Auffüchung einbeimi-scher und einheimisch gewordere Gewächte Deutschlanden den Liebhabern ihrer Keuntnifs zu erleichtern, brachte den Vf. auf den Einfall, ein kurzes deutsches Verzeich-nifs aller der Gattungen und Arten derfelben in einem Formate zu fertigen, das man auch bey botanischen Herumwanderungen leicht mit fich herum tragen konnte. In der ganz kurzen Einleitung giebt er die Abkurzungen der angeführten Schriftsteller, des Maasses, Dauer und Geschlechts an. Die Stellung der Gattungen und Arten ift ganz nach dem linnäischen System. Die Kennzeichen jeder Gattung werden vorausgeschickt, und durch die Abbildung einer Pflanze und Zergliederung ihrer Blume ver-deutlicht. Den Gattungs- und Trivialnamen der Arten folgt gleich der deutsche Planerische, nebft einigen deutschen Synonymen. Dann eine kurze Beschreibung des Ganzen und der Theile; die Daner, der Wohnort, wobey hauptf.chlich auf Wittenbergs Gegend Rückficht genom-men wird; und der bekannte Nutzen. Zeichnung und Stich find treu und sehr gut gerathen: nur Schade, dass alles fo hat gedrängt und manches verstümmelt werden muffen; da meistens eine folche Platte in gewöhnlichem Octav in vier Theile, bisweilen auch in zwey, getheilt worden ift. Papier und Druck ift auch lobenswürdig. Sollte der Vf. dieses Werk zu Ende bringen: fo ist kein Zwei-fel, dass es den guten Absichten des Vf. bey gemeinen deutschen Liebhabern der Pflanzenkenntnis ihres Vaterlandes entiprechen dürfte.

TOBESTALL. Sachfen verlor unlängs einen seiner gefchickestelm Artilleristen an dem durch verschieden lierausgegebene mittärstelm Schrieten und seine Rechtschaftenheit rühmlicht bekannten Chartistell. Artilleriaugenaun, Herrn Jöhann Gottieb Tielke. Er starb am 6. Novemb. im 56iten Jahre seines Alters an einer Entschtung und Schläghulke.

### ALLGEMEINE

### LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 3ten Januar 1789.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

Oxford, bey Prince etc., und Lordon bey Rivington: Remarks on felect paffages in the Old Teffament to which are added eight fermons, by the late Benjamin Kennicott D. D. 1787. S. 453. R. (SThr.)

as Buch war schon zu Lebzeiten des Verf. bis an die 194ste Seite abgedruckt, und in feinem Testameute hatte er ausdrücklich verordnet, dass seine Freunde, der Bischof Barrington, Bruder des Admirals, Cyril Jackson und Cracherode feine Papiere durchfehen, und was ihnen der Erhaltung werth scheinen würde, zum Drucke befördern möchten. Die Herausgeber haben dem Willen des Festators bestmöglichst nachzukemmen gefucht, und die angehängten Predigten find gerade die, deren Abdruck er verlangt hatte. Da der Name des Verf. in Deutschland so sehr bekannt, obgleich bey weitem nicht mehr fo geachtet ift als vor 30 Jahren, und auch noch später hin: fo scheint uns doch die Anzeige seiner letzten Arbeit hier einen Platz zu verdienen. Wir handeln von dem, wovon der Verf. den Abdruck noch felbst beforgen konnte, zuerst. In der Einleitung dringet er auf eine unter öffentlicher Autorität zu veranstaltende Revision der gemeinen Englischen Bibel- Uebersetzung. Da man jetzt so viele Hülfsmittel zum besfern Verständnis der h. Schrift, deren die damaligen Ueberletzer entbehren musten, in Händen habe (dass Kennicott hier die hebräifchen Handschriften oben an setze, war natürlich); fo fey gerade der beste Zeitpunkt, ein folches Werk zu unternehmen. Es scheinet aber doch nicht, dass die Politiker in England fich durch dergleichen Auffoderungen von ihrer Gleichgültigkeit für alles, was Religion, Erziehung und Gelehrfamkeit heifst, diejenigen Theile auspenommen, die mit der Handlung und Schiffahrt in einer genauer Verbindung stehen, abziehen laffen. Durch die Anmerkungen, die nach der Ordnung der biblischen Bücher abgesasst find, will der Verk den Reviforen ihre Arbeit erleichtern, und ihnen Stellen anzeigen, die in Ansehung der Lesarten, Erklärungen und des gewählten englie fchen Ausdruckes zu verbeffern find. Wir wol-A. L. Z. 1788. Erfler Band.

len einige Proben der 3 Arten, worauf wir feine Bemerkungen gebracht haben, mittheilen. Mie den corrumpirten Lesarten des Textes, denen er andere, bald aus den MSS., bald aus den Verfionen, unterschieben will, hat er am meisten zu, thun. Viele hicher gehörigen Anmerkungenstehen schon in der Differtat, gener., die er am Schlusse seiner hebräischen Bibel herausgab, der Verf. trägt indessen kein Bedenken, sie dem englischen Leser noch einmal englisch aufzutischen, z. E. 1 Mof. I. 8-10. II. 2. 24. IV. 8., die gleich zu Anfang unmittelbar auf einander folgen. Jadie Anmerkungen, die er in seinen Differtations on the flate of the printed Hebrew Text gegeben. hatte, kommen hier noch einmal wieder vor. wenn er hinzusetzen kann, dass die von ihm gefuchte Lesart in einem MS. gefunden fey, z. 4. 1 Mof. XXXI. 53. Seine Bücher, in welche der Verf. gar zu verliebt gewesen zu seyn scheinet, hätten, fo häufig lie auch citirt werden, noch häufiger angeführt werden können; z.E. I Mof. XXXI. 53. 2 Mof. XXX. 6. 4 Mof. XXII. 5. Neis hem. IX. 17. u. w. kommen Kritiken vor, diedem Gelehrten schon aus der Disp. gen. bekannt find, oder doch feyn können. Warum überläßer man es ihm nicht, fie aus den nicht unbekaunten Büchern des Verf. zu nehmen, oder follen gar die Anmerkungen für den Ungelehrten geschrieben feyn? fast follte man es glauben; denn der Verf. hatte fich vorgenommen, felnen Bemerkungen noch Noten begruftigen, die für den eigent-lichen Gelehrten bestimmt waren. Ob diese nungleich hin und wieder in der erken Halfte des Buches citirt werden: fo ift doch davon nichts gedruckt. Der Samaritanische Text des Pentat. wird hier beymehr als einer Stelle wegen feiner guten Lesarten gerühmt, als 1 Mof. XI. 2 Mof. XI u. w. Der Verfaff, nimmt auch zu kritischen Conjecturen feine Zuflucht, die aber wegen feiner fehr einge-. schränkten Kenntnis der hebräischen Sprache noch mehr missrathen, als seine vermeyntlichen Verbesterungen, die auf dem Zengniss der Verfionen u. f. w. beruhen. Letztere scheinen ihm alsdenn nothwendig zu feyn, wenn der gewöhnliche hebräische Text wortlich übersetzt, keinen Sinn giebt, z. E. 2 Mof. VI. 3. Wie Vielhatte Kennicott noch zu lernen, was in Deutschland jeder Anfán-

72 Ir.

Anfänger im Hebr. weifs! Dass Steine aus dem Bette des Jordans genommen und ebendafelbst als ein Denkmal wieder aufgerichtet find Jof. IV. 9 scheinet ihm sehr unwahrscheinlich. Er will also מתוך anftatt בתוך lefen. Alsdenn aber fehlt ein Wort, worauf fich das folgende web beziehen mus, zu geschweigen, dass micht vom herausnehmen, ausheben gebraucht werden kann. Und warum follten nicht Steine, die auf dem Boden des Jordans zerstreut lagen, auf einen Haufen geworfen und zum Denkmal errichtet werden können? Wie wenig des Verf. kritische Einfichten seit seinen ersten Schriften berichtiget u. erweitert worden, und wie dürftig und unbedeutend feine Erläuterungen geblieben, fiehet man daraus, dass er idie fehr unstatthafte Verbeffe-במת Jof. XXIV. 19, da er לאתכלו in לאתכלו, ne ceffetis, verändert, die er in feiner aten Differt. The flate of the printed Hebrew text confidered Oxford 1759. pag. 375, welches Buch er hier zu eitiren sich schämet, vorgeschlagen hat, mit denfelben Gründen, deren er fich vorher bedienet hatte, wiederholet. Hätte er nur in dem hebr. Text weiter gelesen, (leider konnte er aber diesen nur einigermaßen verstehen, wenn er vorher die englifche Ueberfetzung angesehen hatte); so würde er gefunden haben, dass diese eigentliche Emendation fich mit der Antwort der Ifraeliten v. 21 durchaus nicht verträgt. Die exegetischen Talente des Verf. find nie in einem so guten Rufe gewesen als feine kritischen; und wir können daher bey dieser zweyten Gattung von Anmerkungen es bey wenigen Exempeln bewendenlaffen. Da er in den Allegaten aus dem A. T. in dem N. strenge und eigentliche Beweise zu finden vermeinet, und also von Accommodationen und Beweisen, die für die damaligen Zeiten und Perfonen schicklich waren, nichts wissen will: so führt er bey 2 Sam. VII. XXII. XXIII. und andern Stellen einen weitläuftigen Beweis, dass darinn von dem Messias gehandelt werde. Von einigen poetischen Stücken kommen Uebersetzungen vor, die er durchgehends metrisch abzutheilen räth, z. E. von 2 Mof. XV. wo nach feiner Meynung v. 19. nicht mehr zum Liede gehört, fondern Worte des Historikers find; 4 Mof. XXII. Richt. V. 1 Kon. II. 9. rächet fich feine Unbekanntschaft mit den Idiotismen der hebr. Sprache an ihm, und zeiget, wie misslich es für einen Halbgelehrten in der hebr. Grammatik fey, neue Er-därungen zu wagen. In dem geheimen Befehle des Davids, den Schimmei betreffend, will er die Negationen in והודרת auch auf מודרת והודרת ziehen: halte ihn nicht für unschuldig, und bringe' the nicht ins Grab. Ware aber vor dem letztern Worte IN zu fuppliren: fo wirde es 77171 heifsen, weil auf das verbietende 'N das Futurum zu folgen pflegt. - Was der Verf. über das Buch Hiob geichrieben hat, hat uns am be-

sten gefallen. Wie das Bekenntnifs, das Hiob von seinen eigenen Sünden ablegt Kap. VII. IX. XLII. mit feinen fonstigen Behauptungen, dass er von Siinden frey und unschuldig fey, Kap. X. XIII. XXIII. XXVII. vereiniget werden könne, wird fehr gut gezeigt. Jenes war gegen die Freunde, mit welchen er difputirte, gerichtet, und wollte fo viel fagen, dafs, wenn er auch ein Sünder ware, er doch gegen sie keine Sünde begangen hätte. In Hiob XIX. 125. u. f. findet Kenn. keine Spuren von der Hoffnung eines besfern Zustandes in diesem oder dem zukünstigen Leben, sondern feiner Meynung nach will Hiob fo viel fagen, daß obgleich seine Auslösung herannahe, er doch in feinem elenden Zustande, in dem abgemergelten und halb vermoderten Körper, Gott fehen wurde: der ihm zu gefallen erscheinen, und die Rechtschaffenheit seines Charakters darthun würde. Von den Pfalmen verspricht der Vers. 32 zu übersetzen. Der 2, 8, 16, 22, 25, 34, 36, 37, 40. find noch vor feinem Tode abgedruckt, und ihr Innhalt erläutert. Die von den Herausgebern bekannt gemachten Uebersetzungen find zwar nicht völlig dieselben, wozu Kenn. Hoffnung gemacht hatte, sie scheinen aber doch von dem Vers. zum Druck bestimmt zu feyn. Auf die übersetzten Pfalmen folgen kritische und exegetische Anmerkungen über alle Pfalmen. Der größte Theil dayon ift unftreitig fehr entbehrlich. Die Schuld liegt aber nicht an Kennic., fondern feinen Freunden, die die Anmerkungen des Verstorbenen nicht beffer zu fichten gewusst haben. Auch Vergleichungen aus dem Arabischen Pf. 1. 2, שמע data opera fecit. Was foll man aber mit diefer Bedeutung hier anfangen? v. 6. (7) permanfit, conflitit: woher der Verf. diese genommen hat, wiffen wir nicht. II. 9. ift der radix Y17 unrichtig; aber die Erklärung nicht zu verwerfen, du wirft fie mit einem eifernen Morfel zerftofsen, ווו. 5. 6. יחקיצותי taedio affectus eft, wobey ans 2 Sam. XVII. 16-22. erinnert wird, dass Davids Gefährten auf dem forcirten Marsche, den er mit ihnen über den Jordan that, matt u. durftig und hungrig gewesen find. Wie war es möglich, daß die fo schöne Stelle des Pfalmistent von vier englischen Doctoren, Dechanten und Bischöfen so missverstanden werden konn. te? Doch wir brechen ab, aus Furcht, auf meh. rere dergleichen Erklärungen zu stoßen. Auf die kurzen Noten über die l'falmen folgt die Uc. bersetzung von 5 Mos. XXXII, und längere An. merkungen über Hof. XI. 1. X. 12. VI. 2., in wel, cher letzten Stelle der Verfaff, das fuffixum 3 im fingul, überfetzt, um fie von der Auserstehung Christi erklären zu können. Von den Predigten werden die 4 ersten vor der Universität Oxford gehalten feyn. Vor einer andern als gelehrten Versammlung würde der Vers. doch wohl nicht fo. viel von Varianten und Veränderungen, die . . . mit mit dem hebr. Text und der englischen Ueberfetzung vorgenommen werden follen, gesprochen haben. Die erste Predigt ift über Matth. I. 1. u. der Verfasser bemühet sich zu beweisen, dass der dem Messias gegebene Name Sohn Davids auf Weissagungen des A. T. beruhe, und insbesondere 2 Sam. VII. 4-16. und 1 Chron. XVII. 3-14. die Abstammung des Meisias von David vorher verkündiget werde. Die zweyte über Hebr. X. 5. 6. 7. foll die Lesart einen Leib haft du mir zubereitet, vertheidigen, und zeigen, dass Pf. XL.6, darnach geändert werden müffe. Die Meynung des Verf. ift auch aus andern Schriften bekannt. Die dritte über Jesaias IX. 5. 6. und die vierte über Pf. LXXXV. 9. 10. hätten zur Noth auch vor einer andern Verfammlung, als die aus hebr. gelehrten Männern besteht, gepredigt werden können. Die iibrigen 4 Predigten find gemeinnützigen Innhalts, und in einem fasslichen Style vorgetragen, haben aber zu sehr den Geruch der engl. Orthodoxie an fich, als dass sie ausser einer Church mit Geduld und Aufmerksamkeit angehört werden könnten. Die 6te und 7te find fich nicht allein dem Innhalte nach, fondern auch in Ausdrüken einander fo ähnlich, dass wir nicht absehen, wie der Verf. den Abdruck beider verlangen konnte. Der gute Christ foll ja glauben, was im apostolischen Glaubensbekenntnisse stehet, zweymal des Sonntags in die Kirche gehen, auch fonit, to oft er es thun kann, beym Aufstehen und Niederlegen fein Vater Unfer beten, und oft das Abendmahl geniefsen. Von innerer Sinnesänderung und .wahrer Rechtschaffenheit wird nicht viel gefagt. Die Lobeserhebungen, die der englifchen Klerifey S. 385. 386. und dem engl. Katechismus, der einer der elendesten unter der Sonne ift, S. 412 ertheilt werden, hatten füglich erfpart werden können.

GLASGOW u. LONDON, bey Faulder: Profpectus of a new translation of the Holy Bible from corrected texts of the Originals compared with the ancient versions with various readings, explanatory notes and critical obfervations by the Rev. Alexander Geddet L. L. etc. 1786. 4 151 S.

Ebenda(elph, Loxdon, bey Davis: A Letter to the Right Reverend the Lordbilhop of London containing queries, doubt etc. difficultier relative to a vernacular version of the holy friptures; being an appendix to a prospectus of a new translation of the Bible from a corrected eart, of the Originals etc. by the Reverend Alexander Gedder L. L. D. 1787. 4 87 S.

Wir verbinden die Anzeige dieser beiden merkwürdigen Bücher. Ein katholischer Geisslicher, unterstützt von Lord Petre, arbeitet seit einigen Jahren an einer neuen Uebersterzung der Bibel im Englische, die nach den richtigen Grundstreen.

welche der Uebersetzer in beiden Schriften auffert, zu urtheilen, alle bisher in diefer Sprache erschienene weit übertreffen wird. Der Prospectus war beynahe zwey Jahre vor feinem Drucke geschrieben, und die vortheilhaften Urtheile darüber bewogen den Vf., der mit einer gründli-i chen Gelehrfamkeit eine feltene Bescheidenheit. verbindet, ihn herauszugeben. Freylich findet ein Protestant nichts neues darlnn; indessen ift es an dem Verf; rühmlich, daß er nicht bloß die Schriften der Protestantenliefet, fondern auch aus dem Umgange mit protestantischen Gelehrten in England feineKenntniffe zu erweitern und zu bereis chern fuchet. Mit Klagen über den verdorbenen Text wird der Anfang gemacht. Die Mittel ihm wieder herzustellen find I) hebräische MSS. von denen der Verf. nur wenig fagt, II) Verfionen. bey denen er fich länger verweilt, 1) LXX. und andere griechische. Der Verf. ermuntert zu seiner neuen/Ausgabe der LXX, getrauet fich mit 5000 Pf. Sterl. Collationen von allen guten MSS., des LXX zu erhalten (wie oft hat man aber nicht gefunden, dass Geld noch keine gute Collatores machte) und erzählt, dass er einen Octateuch, der der Univerlität zu Glasgow gehöret, collationire. 2) die lateinische Itala und andere unmittelbare aus der griechischen geschöpfte Versionen, 3) die fyrische, 4) chaidaische, 5) koptische, 6) lateinische Vulgata. III. Allegate im N. T. IV. Schriften des Phllo und Josephus, V. Kritische Conjecturen. Wenn vermittellt diefer Hülfsmittel der Text feine Richtigkeit erhalten hat: fo find die mit der Interpretation desselben verbandenen Schwierigkeiten zu überwinden. Von der Unzulänglichkeit desmaforetischen Punctationssysten: 3 um den Sinn zu bestimmen. Der Verf. vermisst ein Lexicon für die mit dem hebr. verwandten Dialecte das weit kürzer als Castelli, und ganz mit hebräifchen Buchstaben gedruckt feyn foll-Die neuern Versionen muß der Ausleger gleichfalls zu Rathe ziehen. Sie werden daher ziemlich ausführlich von dem Vf. angeführt. Er fängt mit der von Santes Pagnimus 1528 an, und schliefst mit der deutschen von Michaelis, die sehr gerühmt wird. Die Englischen Uebersetzungen werden kritifirt. Ueberhaupt tadelt er an den von Protestanten versertigten Uebersetzungen, dass sie dem maforetischen Texte zu genau, und den aken Versionen zu wenig folgen. Die von den Katholiken gemachten biffen fich leicht aufzählen. Die Neuigkeit, die der Vf. aus Spanien erhalten 211 haben behauptet, dass eine Uebersetzung der ganzen Bibel unter der Presse sey, und dass, bis diefe heraus kommt, die Erlaubnifs. De Valeras Verfion zu gebrauchen, ertheilt ift, dass, daher in Paris, Amsterdam und anderer Orten Exemplare begierig aufgekauft und nach Spanien geschickt werden, ift wichtig, und lafst für diefes Land eine große Revolution erwarten. Endlich kömmt der Verk auf die vielen Commentraien,

die über die Bibel geschrieben find. Wie Georgi-Poch, Seraro, Borgia und Anfaldi unter den Italienern zu der Ehre gelangen, zu den biblischen Kritikern gezählt zu werden, willen wir nicht. Doch wielleicht find wir mit ihren Schriften nicht binlänglich bekannt. Die Deutschen werden mit den Hollandera und Schweden für eine Nation gebaken. Von feiner Ueberfetzung verfiehert der Verf., das fie nicht wörtlich fey, fondern den Sinn ausdrücke. Was er von den Pflichten eines guten Uebersetzers fagt, beweiset, dass er den ganzen Umfang von dem. was er zu leiften hat. einfehe, und macht uns auf feine Arbeit fehr aufmerkfam. Wir haben den Innhalt des Prospectus etwas weitläuftig angezeigt, damit man fehe, wie wenig neues für Deutsche darinn enthalten, und wie unnöthig eine unlängst herausgekommene lafeinische Uebersetzung für deutsche Protestanten fev. Damit aber wollen wir dem Lobe des Vf., das ihm, wenn man feine Lage betrachtet, gebühret, word dem Nutzen, den feine Schrift in England u. such aufser England unter feinen Glaubensgenoffon fliften kann, nicht das mindefte entziehen. Her an den Bischof von London (Robert Lowth) perchitebene Brief, der als Anhang zu dem Pro-Tpectus in d. J. herausgekommen ist, wird wohl bnübersetzt bleiben. Er enthält größtentheils Kritiken der englischen Bibelversion, die sich auf den Genius der englischen Sprache beziehen. Er fragt am, in wie weit der Styl und die Ausdrücke der kirchlichen Version der Engländer beyzubehalten find.: Er zeigt bey diefer Gelegenheit durch eine Menge von Exempeln, dass die Urhe-ber der Engl. Vers. keine sestgesetzten Regeln by threr Arbeit vor Augen gehabt haben, fon-

dern fehr schwanken, und dieselben Redensarten anchda, wo fie einerley Sinn haben, verschiedentlich übersetzen. Andere von ihm dem Bischofe zur Beantwortung vorgelegte Fragen find: Sollten Hebrailmen, die nicht in den Text aufgenommen werden, am Rande stehen bleiben? Itt wie weit und unter welchen Umständen ist die hebräische Ordnung der Wörter und Sentenzen in der Uebersetzung beyzubehalten? Der Verf. wie derräth die poetischen Bücher nach dem Metrum in versartige Zeilen abzutheilen, weil er glaubt. dass wir zu wenig mit dem Sylbenmaas und dem Mechanismus der bebräifchen Poelie bekannt findund weil er die bisherigen Abtheilungen für zu willkührlich hält. Zuletzt spricht er noch von der Bedeutung einzelner hebr. Worte; Ider Schicklichkeit gewisser englischer Ausdrücke, und der Rechtschreibung der individuellen Namen. Die Nachschrift enthält einige Verbesserungen des Profeectus. Wir fehen daraus, dass es auch in England Gelehrte giebt, die fich gegen alle neue Uebersetzungen der Bibel, hauptsächlich wenn sie unter öffentlicher Autorität eingeführt werden follen, außehnen. Dass der Verf. die Beschuldigung, dass die Herausgeberder Complutensischen Bibel bey dem Drucke der Septuaginta nicht ehrlich zu Werke gegangen find, wieder zurückgenommen hat, macht feinem Charakter Ehre, Er will den Beweis in der Zukunft aus innern Gründen führen. Am besten ist, wenn man MSS, auf-weiset, worinn die von den Herausgebern angenommenen Lesarten stehen, wie dieses in dem Repertor. f. bibl. und morgenl. Literatur an mehr als einer Stelle geschehen ist.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

\*\*Keatsy Theor. Schatteren. Gettingen, gedruckt bey Rofenbuch: Dilleratio exception qua hisforia morsiti Sauli una cum thron Davidi. (1 Samuelis XXXI. 2 Samuel. 1. sin.) Illustratur auctore Frid. Schatz Madoja Premiteibarge, Lubecenti 1773. 1. 32 Schatz Madoja Premiteibarge, Lubecenti 1773. 1. 32 Schatz Madoja Premiteibarge, Lubecenti 1773. 1. 33 Schatz Madoja Premiteibarge, Lubecenti 1773. 1. 33 Schatz Madoja Premiteibarge Lubecenti 1773. 1. 33 Schatz Madoja Premiteibarge Lubecenti 1773. 1. 33 Schatz Madoja Premiteibarge Lubecenti 1773. 1. 34 Schatz Madoja Premiteibarge Lubecenti 1774. 1.

513

Gibbon, ne in vor decidat vor out phoise, nee in te providit company (a) so de chiefee. Fillow (2) II N dies ift hart, and durch Boyfpiele felwerlich ac erweiten. V. 22. hätte die eigene pletische Worftigung (wie s Mol. 33, 43, 164 34, 6.) bemeeft und erflüttert werden follen. Warrum Überjem der fir. V. friedrich der hebricklose Foebe, area Heel nicht eben do gat wie er die Dathiche Überfertung der historichen Bücher nicht gebraucht, wenighens nicht angeführt habe, das weiß fich Rec. nicht zu erklützung der

London, by Rivington and Cadell: On the late Attempt on the Major Attended to the Major Attended to the College, L. L. Major Attended to the University of Oxford, at Saint Mary's Clinich, August. 6th. MDCLLXXXVI. by William Crouse, of new College, L. L. & Change, C. L. Change, C. L

### ALLGEMEINE

### LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 4ten Januar 1788.

#### ARZNEYGELAHRTHEIT.

EDINBURG und LONDON, bey Elliot und Robinfon: A System of Surgery by Benj. Bell. Vol. the 5th. 1787. 566 S. 8. mit 3 Kupfertafeln (6 fh. in boards.) (2 Rthlr. in Deutlichl.)

it Vergnügen fehen wir die Vollendung die-I fes schätzbaren und gründlichen Systems der Wundarzneykunst herannahen, welches mit dem fechsten Bande beschlossen werden soll. Gegenwärtiger funfter Band enthält in drey Capitelh (vom 36sten bis 38sten) die Lehre von den Wunden, Brennschäden (Ambusturae), und Gefchwilften. Cap. XXXVI. Von Wunden. 1 Ab-Schnitt: von Wunden überhaupt. Das Bluten aus den Schlagadern hört nicht fowohl wegen einer Gerinnung in ihren zerschnittenen Enden, sondern vielmehr deswegen auf, weil fich diese zurück und zusammenziehen, und das Blut also meistentheils in die Nebenäste überzugehen genöthigt wird. Man kann nicht allgemein annehmen, dass Verwundungen bey alten Personen gefährlicher wären, als bey jungen: vielmehr scheinen große Wunden bey ersteren weniger heftige Symptome mit fich zu führen. hat auch der Vf. gefunden, dass der Steinschnitt. Gliederablöfungen, und andre große Operationen bey gefunden Alten meistens glücklicher als bey jüngern Subjecten ausfielen. Auf Wunden lymphatischer Gefässe, z. B. nach Ausrottung der Achseldrüsen, folgen oft oedematöse 2 Abfchn. Von der Behandlung Geschwülfte. einfacher Schnitt - und Hiebwunden. Zur Unterbindung durchschnittner Schlagadern zieht der Vf., wie auch aus dem ersten Theile seines Buchs bekannt ift, den Arterienhaken (Tenaculum) dem Unterstechen mit der Nadel vor. Verletzung der Schlagadern, welche durch Knochen gehen, ift nicht fo gefährlich, als viele denken. Sie find meistens klein und hören daher, indem sie sich zurückziehen, bald auf zu bluten, wenn man fie vollends durchfchneidet. Wo es nur immer geschehen kann, soll man ja gleich anfangs alle in die Wunden eingedrungnen fremden Körper, und war am liebsten mit den blossen Fingern, her-A. L. Z. 1788. Erfter Band.

ausnehmen, ohne die Eiterung erst abzuwarten. Bey der Heilung der Wunden ohne Eiterung (by the first intention) geschieht die Vereinigung nicht durch Zusammenfügung der durchschnittenen Gefäß-Enden von beiden Seiten, sondern durch Ausschwitzung einer bindenden Lymphe. Die Narbe hat zwar Blutgefäße, aber diese find neu gebildet. Heftpflaster und Näthe können oft auch mit Nutzen zur Vereinigung alter schon eiternder Wunden gebraucht werden. Die Heilung der Wunden ohne Eiterung geschieht oft, wenn fie gleich ziemlich groß und tief find, bey fonst gefunden Subjecten in fünf bis fechs Tagen. Wo die Wunden nicht ohne Eiterung geheilt werden können, da find zwar warme Breyumfchläge nothwendig, aber man foll sie nicht zu zeitig, (ehe nemlich die nöthige Entzündung gebildet ift.) noch anch zu lange Zeit hintereinander anwenden. Nur fo lange foll man fie gebrauchen als noch Schmerzen da find. Wenn fich die unter einer tiefen Wunde befindliche Beinhaut entzündet und heftige Schmerzen verurfacht, fo räth der Vf. Einschnitte in diese Haut zu machen, und versichert, niemals üble Folgen hievon gefehen zu haben. Kinnbackenkrampf und Tetanus entstehen bey großen Wunden feltner gleich anfangs, öfter, wenn sie schon zu vernarben anfangen. Bey Zufällen dieser Art empfiehlt der Vf. befonders warme Bäder (am liebsten von Milch oder Fleischbrühe, ) erweichende Mittel und den innerlichen fowohl als äußerlichen Gebrauch des Mohnfafts. (Sehr oft möchten doch wohl auch diese Zufälle von verdorbner Galle in den ersten Wegen herrühren, und diefes angemessene Ausleerungsmittel nothwendig machen.) 3ter Abschn. Von Stichwunden, Wo man fie nicht erweitern kann, da ift oft die Einlegung eines Haarfeils oder einer Schnur nützlich; wo aber auch dies nicht flatt finden, noch eine Gegenöfnung angebracht werden kann, da hilft oft äußerlicher Druck und Einspritzung zufammenziehender Mittel. - 4 Absch. Von zerrifenen und gequetschten Wunden. Die tiefen Einschnitte bey brandigen Wunden verwirft B. ganz: dagegen räth er die Eiterung, wodurch das brandige losgestochen werden foll, durch Reiz-

mittel, z. B. Senfteige u. d. g. an den benachbarten gefunden Theilen und dann nachher durch warme Umschläge zu befördern. 5 Absch. Von den Wunden der Venen. 6. A. W. der Lymphengefalse; diele foll man, wenn he groß had, unterbinden. 7. Absch. Von W. der Nerven und Flechsen, und von Zerreissung der letztern. B. hatgesehen, dass der Gebrauch der Glieder nach Zerreifsung der Achilles - oder Kniescheibensehne wieder hergestellt wurde, wenn gleich die zerriffenen Enden nicht ganz an einander gebracht werden konnten, fondern mit den benachbarten Theilen zufammengeheilt werden mufsten. (Fast follten wir doch an der Möglichkeit zweifeln, die freye Bewegung des Gliedes wieder herzustellen. wenn die zerrifsnen Enden der Flechfe gar nicht wieder fich vereinigen, noch neue Flechfenfafern fich erzeugen. In diefem Abschnitte werden auch die Bandagen zu Wiedervereinigung der zerriffenen Achillesfehne beschrieben und abgebildet, welche der ältere Monro erfunden und an fich felbst bey einem Unfall dieser Art angewendet hat. 8 Absch. Von W. der Gelenkbander. Der Vf. empfiehlt hier befonders forgfähige Abwendung der Luft und um die Entzundung zu heben und Eiterung zu verhüten, reichliche Blutausleerungen durch Blutigel, Bähungen mit warmen Effigdämpfen, innerlich Mohnfaft. Er verwirft die Meynung derjenigen, welche bey allen Gelenkwunden und gleich im Anfang die Amputation für nothwendig halten. 9 Abschn. 10 Abich. Von W. der Von Gesichtswunden. Luft- und Speiferöhre. Wenn man Wunden der Luströhre vermittelst der Knopfasth vereinigen muss, so soll man die Fäden nicht ganz durch-Rechen, weil fie fonft inwendig in der Luftröhre, wie der Vf. gefehen hat, heftigen Reiz und Huften erregen. Er räth daher, die Nadeln nur zwischen der Haut und der Luftröhre durchzustechen. Wenn bey Halswunden nur eine Carotis durchschnitten fey, fo könne man vielleicht den Patienten durch Unterbindung derfelben retten, (woran wir doch fehr zweifeln); um aber die Blutung aus der verletzten großen Halsvene durch Compresfion zu hemmen, empfiehlt B. ein von Chabert angegebenes und im 2ten Band der Mem. de PAcad. de Chirurgie beschriebnes Instrument. 11. Von Bruftwunden. Das Hervordringen der Luft aus der Wunde beym Einathmen fey kein gewiffes Merkmal, dass die Lunge selbst verwundet fey, denn es könne von aufsen Luft hineingedrungen feyn, welche von der Lunge, indem fich diese ausdehnt, wieder hervorgetrieben werde. Wenn eine Intercostalarterie verwundet ist. fo foll man das blutende Ende derfelben mit dem Arterienhaken hervorzuziehen fuchen und unterbinden. Zweymal hat der Vf. mit dem glücklichsten Erfolg Abscesse in den Lungen, die sich nach Verwundung derfelben gebildet hatten, geöfnet, und auf diese Art das Eiter ausgeleert. Der

Ausfins foll durch eingelegte bleverne Röhre, die äußerlich einen breiten Rand haben müffen; unterhalten werden. Bey dieser Gelegenheit wird eines Falles gedacht, wo eine 4 Zoll lange Röhre -in die Brufthöhle fiel, und dafelbit blieb, ohne fonderliche Beschwerde zu verurfachen. Alle Wunden des Herzens, wenn fie gleich nicht in die Höhlen desselben dringen, werden doch hinterdrein, indem sie zu Aneurysmen Gelegenheit geben, tödlich: das Leben kann jedoch auf einige Zeit durch häufige Blutausleerungen und andre die Bewegung des Bluts mindernde Mittel gefristet werden. Auch bey Wunden des Bruchgangs ift nur Lebensfriftung, fchwerlich ganzliche Rettung möglich. Wunden des mufkulöfen Theils vom Zwerchfell hält der Vf. für gleich gefährlich mit denjenigen, welche den flechfigen betreffen. 12. Von Bauchwunden. Der Vf. verwirft die gewöhnliche Vorschrift, die aus der Wunde vorgefallnen Theile, ehe man fie zurückbringt, anzuseuchten und zu bähen. Er will auch, man folle Därme &c., die noch nicht wirklich brandig find, fogleich zurückbringen, weil oft die natürliche Wärme den Brand am ficherften verhüte. (Wir wundern uns, dass der Vf. nichts von dem Nutzen kalter Umfchläge ber Zurückbringung vorgetretner und in der Wunde eingesperrter Därme erwähnt.) Er schlägt eine neue Art, die Darmnath zu machen, vor, welche fich aber nicht gut in wenig Worten beichreiben lässt. Austatt des Kartenblatts, über welchem man fonst die Nath macht, räth er einen Cylinder von Talg in den Darm zu bringen. Hat fich das eine Ende des zerschnittnen Darms zurückgezogen, fo foll man es allezeit, vermittelft einer Erweiterung der äußern Wunde aufftechen -Wunden des Magens und andrer Theile des Unterleibes. 13. Vergiftete Wunden. Beym Vipernbifs ve traut der Vf. am meisten auf den Gebrauch fluchtiger Laugenfalze. Gegen den tollen Hundsbifs empfielt er Ausrottung, Brennen oder Aetzen des gebissnen Theils, lange unterhaltne Eiterung, und Mercurialfrictionen. 14. Schufswunden. Man folle Kugeln, die in Knochen fitzen geblieben find, wo es nur immer möglich ift. nicht fo, wie gemeiniglich geschehe, daselbst laffen, fondern herauszuziehen fuchen. Der Vf. verwirft den Verband der Schiefswunden mit reizenden warmen Mitteln, und empfiehlt dagegen erweichende und Bleymittel, innerlich aber Mohnfaft. Wenn diese Wunden brandig werden, so darf die Fieberrinde nicht ohne beträchtliche Einschränkung gebraucht werden. Bilguer fey doch in Verwerfung der Amputation fast zu weit gegangen. Cap. XXXVII. Von Verbrennungen. Cap. XXXVIII. Von Geschwülsten. Die Länge, zu welcher gegenwärtige Anzeige bereits angewachfen ift, verbietet uns, von diesem ebenfalls sehr lehrreichen Capitel mehr, als die Ueberfchriften der Abschnitte anzusühren. 1. Abschnitt. Von Gefchwii.

Gefchwillten überhaupt. 2: A. von hitzigen oder Entzindungsgefchwillten: Bofe, Ohrenentzündung, Bräune, Entzindung und Abfeelfe der Leber. böße Brülte, Hodenentzündung, vereifche Leifenbeuden, Leudenbefceffe, Eingerwurm, Froßbeulen, Quetfchungen. 3: Abfeh. Von langwierigen und fehmerslofen Gefchwillten; Balggefchwüllte, Ueberbeine, Gefchwillte der Schleindrüfen, Gelenkgefchwillte, Auswilchfe und Verhärtungen in den Gelenken, Hautwafferfucht, gespaltener Rückgrat, ferophulöße Gefehwillte, Kröpfe, Muttermäler, Warzen, Fleischgewächfe, Hüneraugen, einfache und venerische Knochengefchwillte und Winddorn.

#### PAEDAGOGIE.

Breslau, bey Meyer: Neues geographifches Handbuch zum Unterricht der Jugend. Entworfen von Dan. Vogel. Lehrer beym Mar. Magd. Realgymnafio in Breslau. Drittedurchaus verbeflerte u. vermehrte Auflage, 1788-523 S. 8.

Großentheils ist dies Handbuch bloße Nomenchtur. In deh Beschreibungen der Länder und Oerter aber wäre noch weit nicht zu verbesern, als man nach der dritten verbesserten Auslage vermuthen sollte, z. B. Halle in Sachsen wird also beschreiben:

Hale, eine große und volkreiche Stadt an der Saale, mit einer berühmten Univerfität, und fehöuen Saizkoten oder Häußern. in welchen das Salz aus der Soole von den Halloren gefotten wird. Der vierte Theil von der Ausbeute gehört dem König und das übrig den Bürgern. Der König kauft diesen aber ihr Salz ab, und treijt damit ganz allen den wichtigsten Handel.

Statt des unbestimmten Ausdrucks: grofse und volkreiche Stadt, follte die Zahl der Häufer und Einwohner angegeben feyn, wenigstens in runden Zahlen, die den wahren am nächsten kommen. Schone Salzkoten oder Haufer? Was ift wohl an den Salzkoten schönes? Die Koten in der Stadt haben ja eher das Anfehn armfeliger Hütten, als schöngebauter Häuser. nannte königliche Quartfoole hat der Vf. ganz mit dem Ertrage der königlichen Koten verwechselt. Diefe liegen vor der Stadt. Die der Pfannerschaft (nicht den Bürgern überhaupt) gehörigen Koten, liegen in der niedrigsten Gegend der Stadt. oder im Thale zu Halle. Seitdem die königlichen Koten angelegt find, darf die Pfannerschaft ihr Salz nicht in den preufsischen Ländern debitiren, wohl aber außerhalb derfelben. kauft der König itzt der Pfannerschaft selbst auch eine anschnliche Quantität Salz ab. - Was wir hauptfächlich an diefem und auch an andern geographischen Lehrbiichern auszusetzen finden, ist Mangel der Gleichförmigkeit; wenn z. B. bey einem Orte Zahl der Häuser, aber nicht der Einwohner, bey einem andern Zahl der Einwohner. aber nicht der Häuser, bey einem dritten keines von beiden, bey einem vierten mancherley unerhebliche Umstände, bey einem fünsten gar nichts bemerkt wird; wie wenig Sorgfalt für Plan und Auswahl beweift das! S. 3. fagt der Vf. von der Lage, welche unfere Erde in Anfehung der übrigen Weltkörper hat, gebe es drev Hauptmevnungen; und nun führt er doch nur zwey an, weil er des Ptolomäus und Tycho de Brahe System zufammennimmt, und gerade fo beschreibt, als ohes eins und eben daffelbe wäre.

### LITERARISCHE

AUSLENDISCHE LITERATUR. Nachricht von periodikhen Bluttern, welche in Rom herausgegeben werden. Man Rellet fich leicht vor, dass in einem Lande, wo die Preisfreyheit fo fehr beschränkt ift, wie in Rom, die wahre Geiehrsamkeit wenige Fortschritte machen konne. Es darf hier kein literarisches Product verlegt werden, das micht vorher die Cenfur des Großinquifitors pasiret hat; und so läust das gemeinnützigste Buch Gesahr, wegen des geringsten zweydeutigen Ausdrucks, der die römische Religion, Priesterschaft, oder Politik angehen könnte, ver-worsen zu werden. Wird dann ein solches Werk anderswo verlegt, fo kömnit es wenigstens in das Verzeichnifs der verbetenen Bücher, und der gefährliche Autor hat ich hiedurch den Weg zum Glücke bey dem römischen Hofe verschlossen. Dasjenige, was in Rom noch verlegt wird, find Schriften, die dem angenommenen Syfteme des Hofes auf die plattefte Art schmeicheln, und die alten Rechte und das Ansehen des l'absthums und der Priesterschaft aufrecht zu halten ftreben. Hierunter finden fich dann und wann Sammlungen kleiner Poesien und Gelegenheitsgedichte, anliquarische Abhandlungen. Schriften über die fchonen Künste u. d. gl. In diesem Geifte find alle Erziehungsanstalten, die untern und obern, Schulen und die gelehrten Gefellschaften eingerichten,

#### NACHRICHTEN.

Indessen fehlet es in Rom nicht an periodischen Schrife ten, wovon ich nun etwas umftändlicher reden will. Die erftere derfelben unter dem Titel : Efemeridi letterarie hat ihr Daleyn seit dem Jahr 1772; und da sie Leser sand, erschien einige Jahre darnach eine zweyte unter dem Namen Antologia Romana, welche mit der erstern einerley. Plan hat, und als ein Supplement derselben kann angesehen werden. Der Herausgeber von beyden ift der Abt Piffuti, ein Mann, der oline öffentliche Bedienung vom Privatunterrichte in den mathematischen Wiffenschaften; und der Herausgabe dieser Journale lebet. Die Schriften. von welchen hierinn Anzeige geschieht, betreffen meistens die Naturlehre, Naturgeschichte, Arzneykunde, Agricultur, mathematische Willenschaften mit einem Anhange über das, was in hiesigen Gegenden im Fache der schö-nen Literatur bekannt gemacht wird. Da aber italien in Vergleich mit dem übrigen gelehrten Europa im Wiffenschaftlichen sehr zurück ift, fo betreffen die Recensionen tenatuenen seur zuruck in, 10 betrenen die Accentionen meistens aussindische Producte, und hiezu bedienet sich der Herausgeber einiger französischer Journale, und des fürrnale letterario di Pijo, die geradezu übersetzt und nach-gedruckt werden. Doch bleibt diess für hiefige Lefer immer wichtig und neu, da von fremder Literatur sehr we-nig bieher kommt, und man über englische und deutsche Literatur noch ganz unwiffend ift. Dasjenige, was in diesen Gegenden aus der schönen Literatur ans Licht tritt, erhalt ohne Ausnahme eine gunftige Recension, denn die Gelehrten verftehn fich immer zu gut mit dem Recensenten. Man kann daher diese Blätter auswärtigen Lesern wenig empfehlen; denn etwas neues, wichtiges, richtig beurtheiltes darin zu finden, wurde fich der Leser verge-Von jedem besagter beider Blätter bens versprechen. wird alle Sonnabende ein Quartbogen ausgetheilt, und die Pranumeration kommt jährlich für jedes auf zwey ro-

mifche Thaler zu ftehen.

Ein drittes Blatt in Folioformat, welches auch alle Sonnabende in der Buchhandlung Bouchard e Gravier ausgetheilt wird, das Giornale ecclejiuflico di Roma, existirt erft Teit 18 Monaten. Man pranumerirt alle fechs Monate mit zwölf römischen Paoli in besagter Buchhandlung. Dieses Journal ift feine Entstehung einem ähnlichen Wocheublatt fchuldig, welches seit einigen Jahren in Florenz herausgegeben wird; denn da letzteres dem rönischen Hose fehr make tritt, und dessen geheime Maximen bey jeder Gelegenheit ausdecket und beleuchtet; so hat sich hier ein Trupp Theologen zusammengethan, um den schädlichen neuen Maximen dieser Florontinischen Theologen, die uuter dem Schutz ihres aufgeklärten Fürften ungeftort alte Vorurtheile und falsche Rechte bestreiten , fich entgegen zu stellen. Ueberhanpt ist der nahe florentinische Staat, wo man anslängt allgemein ausgeklärter zu werden, fehr unbequem und bentruhigend für den romischen Hof. Bisher scheinet es nicht, dass diese römischen Blätter viel Lindruck gemacht hätten, denn die Florentinischen werden in Rom felbit hänfiger gelesen, und natürlich auch von grundlichern und schärfer denkenden Köpfen geschrieben. Diefes Journal beschränkt fich allein auf das theologische Fach und kann hüchstens nur Leser interestiren, die noch mit Leib und Seele den veralteren Maximen der rimischen Hierarchie anhangen.

Politische Journale oder Zeitungen werden in Rom nicht gedruckt, außer dem Gracus, dus eine Art Holzeitung ift. Sie eischeint alle Sonnabende, und beschreibt das Hofceremoniel jeder Woche, die neuen Promotionen, Kirchenseite, Todesfälle der Cardinale und anderer anefehener Kirchendiener in Rom und in der übrigen chriftkatholischen Welt. Diese Hofzeitung heisst Gracus, van dem Namen des Verlegers, der von dem römischen Hose

an deren Ausgabe privilegirt ift.

Die einzige politische Zeitung, die hier allgemein in allen Caffee - und Privathaufern gelefen wird, ift die Gazetta universale von Florenz. Der Artikel: Rom, in diefer Zeitung, ift für die Romer immer der intereffantefte. denn alle geheimen Intriguen des Hofes, der jetztregiegenden Familie, der Kardinale, der erften Staatsbeamten und der Großen, die hier nicht dürfen gefagt, oder wenigstens nicht geschrieben werden, meldet diese Zeitung, und das sehr oft auf die beissendste Art. Man wundert Sch daber fehr , dals das Lefen derfelben nicht verboten wird, welches ohne Zweisel auch schon würde geschehen feyn, wenn man fich nicht fürchtete, das Uebel zu ver-Schlimmern; denn ein fremder Kurier bringt diese Zeituugen her, ein fremdes Postamt theilt sie aus, und fo könnte doch ein jeder fie heimlich halten, wenn fie gleich in öffentlichen Oeriern verboten würde; und dabey fetzte man fich der Gefahr einer noch fehärfern Kritik aus.

Interessantere Blätter find in Rom diejenigen, die über die Alierthümer und schönen Kunfte heranskommen. Rom ift hiezu der eigene und einzige Ort, wo man etwas wichtiges und gutes schreiben kann. Indeffen find es erft drey Jahre, dass Blatter diefer Art dem Publikum vorgelegt, und mit vieler Theilnehmung ge-lefen werden. Diese glückliche Revolution in den Werken des Geschmackes, und im zweckmassigern Studium des Alterthumes hat man ohne Zweisel den beiden Deut-Schen, Winkelmann und Mengs , zu verdanken. Abt Guatsam, Herausgeber der Blätter unter dem Namen Notizie fulle Antichite erklärt in feinem Lingange, dale er keine andere Absicht hätte, als da fortzusahren, wo Winkelmain mit feinen Monumenti Anichi inediti ftille gestanden ift, und im Geifte Winkelmann's erstlich alle neuen Entdeckungen, die seither gemacht worden und noch gemacht werden, zweytens die noch nicht genug bekanne ten oder falsch ausgelegten Monumente zu erklären. Zu diesem Endzwecke publicirt er monatlich einen Quartbogen mit den nöthigen Kupfern von den Statien, Buften, Ornamenten, architektonischen Planen, über die er seine Erklärung giebt. -- Der Jahrgang kömmt auf 24 römische Paoli zu ftehen. Die Art der Erklärung ift folgende: Er giebt erstlich Nachricht von dem Ort und den Umftänden, wo, wie und von wem ein Monument entdeckt worden, zweytens was es vorstelle, seine Brüche und Ergänzungen; und fo weit seine Kenntnisse gehen, spricht er auch vom Stil, und in welcher Zeit. und von welchen Künftlern ein folches Kunftwerk hat können verfertigt worden feyn. Diesem feinem Plane thut er fo ziemlich Genüge, und da es nie an intereffanten und neuen Gegenständen mangelt, indem immerfort neue Entdeckungen gemacht werden, fo wird dieles Journal von Liebhabern des Alterthums immer mit Vergnügen und Nutzeu gelesen. Das einzige, worüber man tich beklagen könnte, ift, dass die Gedult des Lesers oft zu viel auf weitschweifige und nichts bedeutende Nebenfachen gezogen wird.

Von dem Kunftblatt , Giornali delle belle arti, kommen drey Quartbogen von drey verschiedenen Mitarbeitern heraus. Diese Wochenschrift betrifft allein neuere Kunftwerke, die von würklich in Rom lebenden Künftlern verfertigt werden. De' Rossi beschreibt die Werke der Malerey und Bildhauerey auf diese Weise, und nach alles den Theilen, wie Mengs lehret, das das Schöne in den Werken der Kunft muffe beurtheilt werden. Er ift unter diesen Mitarbeitern ohne Zweisel derjenige, auf desfen Einsichten und unparteyisches Urtheil man fich am meisten verlassen kann. Allein es bleibt immer sehr meiften verlaffen kann. schwer, seine bestimmte Meynung über Werke an dem Orte felbst zu fagen, wo ihre Urheber leben. Wahre Auseinandersetzung ist also selten, und jedes Werk wird im-mer mit mehrern oder wenigern Lobeserhebungen beschrieben. Für Rom ift zwar dies genng; es wird wenigstens hiedurch angezeigt, dass dies oder jenes Kunftwerk fertig fieht, und ein jeder besucht die Werkstate des Künftlers, um mit eigenen Augen, und eignem Ver- .

ftande zu urtheilen.

Der zweyte Mitarbeiter ift Kavalier Buoni, Dilettant der Architektur. Er hat den architektonischen Theil und die Werke der Steinschneider und Kupserstecher über fich. Da es nicht immer Gelegenheit giebt, von neuen Gebäuden zu reden, fo nimmt er auch alles in feine Kritik, was über die Kunft zu bauen neuerdings geschrieben wird, welches fchon zu vielen gelehrten Zankereyen Anlass gab, befonders das vorige Jahr mit dem neuen Herausgeber der pestanischen Alterthümer, und dem neuen Ueber-setzer der winkelmannischen Werke. Ueber Steinschneiderey und Kupferstecherey giebt er blosse Anzeigen der neuesten Werke.

Der dritte Mitarbeiter ift Abt Carletti, der über Poene und Musik schreibt. Die Gegenstände der Kritik. und die Kritik felbit find aber dabey fo unrichtig, dass

Niemand fie lesen mag. Nach dieser Nachricht von den öffentlichen Blättern in Rom mag fich das deutsche Publikum einigen Begriff machen, in welchem Zustande fich die Gelehrsamkeit nun in derjenigen Stadt befindet, die nach den Griechen die Lehrerin aller Völker war, wo in den nenern-Zeiten die Medici und Farnese regierten, wo Ariofto und Bembo lebten; wo Petrarcha und Taffo gekront wurden; wo Raphael und Michelangelo fich verewigten; wo in den letztern Zeiten Metastasio geboren ward, und Win-kelmann und Mengs sich ausbildeten. Aus einem Schreiben d., d. Rom d. 4, Nov., 1787,

### ALLGEMEINE

### TITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den gten Januar 1788.

#### PHILOSOPHIE.

Halle, in der Hemmerdeschen Buchhandl.: Allgemeine Geschichte der Philosophie, zum Gebrauch akademischer Vorlesungen, von Joh. August Eberhard. 1788. 8. 3085. (20 Gr.)

es Verf. Hauptablicht ift: die allgemeine Geschichte der Philosophie so pragmatisch vorzutragen als möglich, das ist, die stufenweise Entwickelung der Philosophie aus ihrem ersten Keime, fo viel als möglich, fichtbar zu machen. Dazu schien ihm zu gehören, dass er den menschlichen Verstand in seinem Gange von seiner ersten finnlichen Philosophie, die in der Mythologie derjenigen Nation enthalten ift, von der wir den größten Theil unfrer gelehrten Cultur erhalten haben, bis zu feinen tieffinnigsten und erhabenften Theorien, verfolgen miisse. Vollkommen richtig hat der Vf. den Gesichtspunkt aufgefast, aus welchem die Geschichte der Philos, muss angefehen werden, u. nach welchem fich in ihrerBearbeitung noch wesentliches Verdienst erwerben lässt; da noch immer Leibnitzens Wunsch nach einer Géschichte, nicht der Philosophen, sondern der Philosophie, in selnem ganzen Umfange unerfüllt ist. Sehr richtig folgert er hieraus, dass die Bibliographie, nebst den Biographieen einzelner Manner, nicht so wesentlich in eine solche Ge-Schichte gehören. Unfers Erachtens gehört erstere gar nicht hinein; man überlässt sie. - um mehr Raum für wichtigere Unterfuchungen zu gewinnen, billig der Gelehrten - Geschichte, außer in den Fällen, wo es bey Bestimmungen der Lehren auf kritische Untersuchungen ankommt. Von letztern hingegen würden wir nur foviel in die Geschichte der Philosophie aufnehmen, als nothig ift, die Denkart, das System und die Ursachen, die zum Philosophiren ermunterten, bey jedem merkwürdigen Manne begreiflich , und verständlich zu machen. So läfst ja auch der politische Geschichtschreiber alle Lebensumftände feiner handelnden Perfonen weg, die auf feine Handlungsweite keinen fichtbaren Einfluss haben. Die Geschichte der Philosophie theilt der Vf. in drey Perioden, deren erste vom . A. L. Z. 1788. Erfer Band.

Ursprunge der Wissenschaft bis auf das Jahr 500 nach Christi Geburt geht, die andre von da bis 1500, die dritte von da bis auf unfre Zeiten, doch enthält er fich aus leicht zu begreifenden Urfachen von noch lebenden Philosophen, besonders in Deutschland, zu reden. Diese Abtheilung grilndet fich darauf, dass zu diesen Zeiten große Revolutionen in allen Wiffenschaften, alfo auch der Philosophie, fich ereigneten. Im aufsert Zustande der Wissenschaften freylich; aber auch im innern? Auf diefen kommt es doch bey einer pragmatischen Geschichte vornemlich an. Von ihre: Entstehung an find die Wiffenschaften bis auf den heutigen Tag in stetigem Fortschritte gewesen, und gab es gleich Zeiten, wo sie weniger getrieben, weniger geachtet wurden: fo find doch Hauptkenntniffe nie ganz verloren gegangen; die Quellen, woraus man fie schöpsen konnte, lagen immer offen; auch hat nach kurzem Stillstande der Fortgang sich immer gezeigt, welches nicht wäre möglich gewesen, wenn nicht die vorherigen Kenntnisse immer mitgewirkt, und in einigen Köpfen sich erhalten hätten. Alfo iene Perioden des Verfalls treffen immer nur das Aeufsere, nicht das Innere der Wiffenschaften felbst. Die Perioden ferner in der Geschichte einer Willenschaft werden hergenommen von den großen und erheblichen Verbesterungen und Erweiterungen, wenn die Geschichte pragma-Wir würden demnach irgend tifch feyn foll. eine andere Abtheilung lieber, als die gegenwärtige, annehmen.

Bit der fo genamten barbarifehen oder auffergriechitehen Philotophie hebe der VI. (eine
Gefchichea n., und bringt, wie natürlich, das
Refultat heraus, dafs wir davon wenig oder nichts
zuverbätiges wilfen. Theils um deswilfen, theils
weil im Einfluß auf die griechtliche Philotophie
chrh gering und größtentheils unerweislich ihttheils eudlich, weil diese ganze Philotophie nichts
eigentlich philotophisches, bloß diehterische,
nicht durch Beweifer unterflützen Religionsmeynangen enthält, wirden wir its ganz übergehen.
Von hier wird zur griechtichen Paläsfophie gefehritten, welche der VI. in die poerische, und
wissenschaftliche Philotophie abbeitit. Erstere

G

verdient den Namen Philosophie nicht, weil fie blos Voraussetzungen ohne alle Beweise, Vorstellungen des noch ganz unangehauten Verstan-des, mehr Bilder als Begriffe enthält. Sehr richtig urtheilt der Vf., dass hierin mancher Stoff zu eigentlich philosophischen Untersuchungen, manche Grundlage nachher deutlich entwickelter Begriffe liegen muss. Wir würden daher diesen Abschnitt unter der Aufschrift: Volksmeynungen der Griechen von Gegenftanden philosophischer Untersuchungen, in der Ablicht aufführen, um zu zeigen, von welchem Punkte der philosophische Geist bey den Griechen ausging, welche Richtung er dadurch ethielt, und welche Verdienste er fich gleich anfangs erwarb. Dass die Geschichte der Philosophie nach chronologischer Ordnung muss abgehandelt werden, damit Fortgang in wissenschaftlichen Kenntnissen; sichtbar werde, fetzt der Vf. fehr richtig fest; scheint aber in der Anordnung diesen Grundsatz nicht vor Augen gehabt zu haben, denn er bleibt in der griechi-Ichen Philosophie bey den hergebrachten Sekten; eine Ordnung, wodurch die natürliche Reihe des Fortganges oft unterbrochen wird. Zudem find in ältern Zeiten diejenigen, welche zu einer Sekte gerechnet werden, fast nie in Grundsätzen and Systemen einig; mon gewinnt also nicht einmal den Vortheil, Fortpflonzung einer Lehre durch lange Zeitreihen in kurzem darstellen zu können. In der griechischen Philosophie werden zwey Perioden gemacht, deren eine die vorfokratische, die andre die sokratische Philosophie enthält. Freylich streuete Sokrates ersten Saamen aus zu einer großen Revolution in der Philofophie; aber er brachte diese Revolution nicht zu Stande, ahndete fie auch nicht, weil er einen Haupttheil, der speculativen Philosophie, beynahe ganz ans ibrem Gebiete verwies. hingegen und Aristoteles, letzterer am meisten, vollendeten das Werk. Durch fie erhielt die Philofophie bestimmtere Grenzen, genauere Abtheilung in bestimmte Provinzen, kurz in allen ihren Theilen Harmonie und Zusammenhang. Durch he ward auch der Vortrag eigentlich wissentschaftlich gemacht, wurden die einzelnen Beweise geschärft, wurden Haupttheile systematisch abgehandelt, wurden viele Begriffe aufgeklärt. und manche vorher übergangne ins System auf-Beide also verdienen, dass man genommen. mit ihnen eine neue Periode anhebe, dass man, figürlich zu reden, von ihnen das Jünglingsalter der Weltweisheit an rechne.

Die Neu-Platoniche oder Eklektiche Philofophie (cheint der Verf. nicht hinlänglich gewürdigt zu haben. Von einem ilner unterfeheidenden Charaktere, der beffern Entwickelung des Emanations-Syflems, deffen Zurückführung auf metaphyfische Gründe, und Reinigung von finnlichen Vorstellungen, finden wir nichts erwähnt. Gleichwohl ift das von großer Erheblichkeit, da

das Emanations-System bey manchen neuern Philosophieen, ja auch bey der Leibnitzischen nicht undeutlich zum Grunde liegt, und aus ihm die vorziglichsten Waffen für unsre heutigen Schwärmereyen hergeholt werden. Gegen die Araber scheint er ein wenig zu hart, fie haben allerdings einzelne Sätze und Beweise berichtigt. Schade nur, dass ihre Schriften theils so felten, theils wegen des außerst verdorbnen Lateins so sehr unverständlich find. Dass der Verf. den so verschrieenen Scholastikern die Gerechtigkeit wiederfahren läßt, fie nicht für bloße Nachbeter des Stagiriten zu erklären, und ihnen Scharffinn in Behandlung einzelner Begriffe und Sätze zuzuerkennen, haben wir mit Vergnügen bemerkt. Hätte der Verf. einige Ideen der Geschichte der Philosophie für Liebhaber benutzt, er würde feinem Werke im Detail manche Vollkommenheit mehr gegeben haben.

Luirzig, bey Weidmanns Erb. u. Reich: Ueberdie Weiber. - 1787. 300 S. 8. (12 gr.) Die Natur schuf den Mann zum Herrn der Schöpfung. Stärke ist nicht die Gabe der Weiber. Sie können daher nicht beschützen, folglich auch nicht regieren. Auch Stärke des Geiftes ift, bis auf fehr wenige Ausnahmen, ihr Antheil nicht. Und wo find die Cafare, die Friedriche, die Leibnitze unter den Weibern? Ihnen fehlt das hohe Feuer der Begeisterung, die anhaltende Stärke und Lebhaftigkeit des Temperaments, die Festigkeit des Charakters. Sanftheit, Feinheit, Anhänglichkeit, zarte und tiefe Empfindung, das find Eigenthümlichkeiten dieses Geschlechts. Duher seine Bestimmung! Am allgemeinsten ist die Macht der Weiber auf die Sinnlichkeit der Männer gegründet. Anhanglichkeit, die eben so weit von Coketterie, als von der kalten zurückstossenden Sprödigkeit entsernt ift, und Sanftheit find bey ihnen von großer Wirkung. Die Zartheit der Empfindung macht fie zum Mitleiden vorziiglich geschickt. Feinheit des Geistes schärft ihre Aufmerksamkeit auf die kleinen Verhältniffe und Sachen, die fie umgeben. - Die Hauptbestimmung des weiblichen Geschlechts ist: Kinder zu zeugen, ihnen die erste Erziehung zu geben, Aufficht auf die häusliche Arbeit und Wirthschaft zu führen. In dem Eigenthümlichen des Geschlechts ift fast nichts, was die Weiber zur burgerlichen Gefellschaft bestimmte: vieles, was fie davon zurijckfijhrt, und auf das Häusliche einschränkt. Der Mann verdankt dem Weibe viele feiner besten Freuden, das Weib dem Manne noch ungleich mehr, fowohlt moralisch als physisch. Wenn gleich die Triebe des männlichen Geschlechts heltiger find, so erfordert hingegen die Gefundheit beym Weibe das, was der Mann hiezu nicht fo nothwendig braucht. Der Mann kann zur Noth allein ftehen. das Weib muss eine Stitze haben. Diese erhält

lie durch die Ehe. Sie verschafft ihr Selbsthätigkeit; Achtung. Die Hauptquelle der verfehlten Bestimmung der Weiber liegt in den Männern felbst, die ihnen nicht ihren Standpunkt anzuweifen verstehen und oft selbst ihren eignen nicht behampten! (Wohl wahr; wenn Hercules frinnt, so verdient er die Pantoffelschläge einer Ompha-1e.) ... Ihr, die ihr nicht wifst, was ihr wollt, die "ihr keinen Charakter habt, und doch bestimmt feyd, einen zu haben, die ihr nothwendig von "euren Weibern genchtet werden müffet, wenn "ihr auf fie wirken wollt, und keine Achtung ge-"njefsen konnt, weil ihr keine verdient, konnt "ihr die Weiber anklagen?" - Uebrigens verdankt die Gesellschaft den Weibern manche angenehme Aufheiterung, vorzüglich in Städten mittlerer Größe. In diesen existirt kein gelehrter Stand, wie (aufser den Akademieen) in den großen Städten. Alles lebt und webt da in Geschäften und im endlosen Treiben weiter zu fücken: In diefen Städten begunftigen die Damen den Eingang der Literatur, und find unterhaltend durch ihre Lecture. Aber fie heitern auch die Gesellschaft auf durch den leichten muntern Ton, der ihnen eigen ift. Dennoch taugt es für beide Geschlechter nicht, wenn die Weiber viel in der Gefellschaft außer ihrem häuslichen Zirkel leben. Hauptsächlich verliert die Erziehung der Kinder dabey. Das Hauswefen leidet. Das gefellschaftliche Leben hat die Eitelkeit des Geistes, den Prunk mit Gelehrfamkeit, vermehrt. "Viel "empfunden zu haben, ist den gelehrten Weibern "nichts; viel gedacht zu haben, nicht viel mehr; "aber viel zu wiffen, alles. - - Wie viel Unwif-"fenheit verrathen aber nicht die gelehrten Wei-"ber beym Auskramen ihrer Gelehrfamkeit! Wie "ignorant find fie nicht fast alle gegen nur halb-"gelehrte Männer! Mit langen gelehrten Worten "und großen Namen werfen fie am liebsten um slich. Puristinnen in der Sprache find fie auch alle. Sie legen einen fehr großen Werth hierauf. Darum fehpricht auch die niederfächlische "Dame, wenn fie im Repräsentationstone zu "Männern redet, fo wie die Rheinländerin aus "eben der Urfache lifpelt und fweigt." Schriftstellerey ist im Ganzen durchaus keine Sache für die Weiber. Sie ist gewöhnlich bey ihnen nur eine neue Art von Coketterie. Mils Macauley, diefe wildrepublicanisch - unphilosophische Geschichtschreiberin, fogte zu einem Gelehrten, der fehr verlegen war, weil fie ibn bey Entledigung eines naturlichen Bedurfniffes überrafchte: don't trouble you, an Author is of no Sex! Aber wie viele Frauenzimmer möchten wohl mit ihr denken, dufs ein Autor von keinem Geschlechte fey? "Wenn das Weib liefet, fo muss lie lefen, um "durch einen gebildetern Verstand ihren Mann "beffer zu unterhalten, beffer zu verstehen, mehr Abwechselung in die häuslichen Freuden zu "bringen. Freylich mufs fie lefen, um davon

"fprechen zu konnen, nicht aber um mit der "fchnatternden Auskramung ihrer Gelehrfamkeit "ihre Freundianen und die Männer zu werdun-"keln." - Auch die Eitelkeit aus Vorzügen des Körpers und äufserlichen Vorzügen wird durch das Leben in gemischter Gesellschaft bey den Weibern erhöhet und erweitert. Neigung zum Putz und Begierde, durch Aufwand zu glanzen, fucht itzt mehr andre Weiber auszustechen, als den Männern zu gefallen. Wenn eins feyn foll, so ist es besser, dass die Frau täglich in gemische Geschischaften, als in weibliche Cotterien, laufe. In blofs weiblichen Gesellschaften thront neben der höchsten vestalischen Tugend die ausserste Langeweile. Eine füllt der andern den Kopf mit ihren Vorurtheilen. Eine eigne Damenphilofophie wird in den Weibergesellschaften verbreitet, die nur den Kopf der Weiblein verdrehet, und die Ruhe der Manner zerflöret.

Bisher haben wir die Hauptfätze unsers Vf. ausgezogen, und einige Stellen wörtlich abgeschrieben. Er beschließts seine Schrift mit. Bemerkungen über die Verhältnisse, die aus der Liebe zwischen beiden Geschlecheren entshem, und durch das Leben in Gesellschaft vervjestigt.

tigt werden. Wenn auch alles, was der Vf. beybringt, fchon mehrmals gefagt feyn follte, fo schreibt ar doch leicht und angenehm, und kann also mit Recht bey der unstreitigen Richtigkeit der Hauptgrundfätze, worauf er baut, in die Lesezimmer der Damen vom höhern und mittlern Stande eingefiihrt werden. Er verwahrt fich felbit gegen die Beschuldigung zu allgemein gefaster Ausforische, mit der Erklärung, dass die Ausnahmen fich überall von felbst verstünden. Seine meisten Beobachtungen scheint er in einer der deutschen Hauptstädte gemacht zu haben. Strenge Ordnung im Vortrage wird man von einer folchen Schrift nicht verlangen; aber doch lasst der Verf. den Grundfaden hie und da ganz fallen, ohne feine Digreffionen einigermaßen anzuknupfen. Der Titel des Buchs ift fur den Inhalt viel zu allgemein. Wer uber die Weiber schreiben will, dem muls das Refultat aus Beobschtungen des weiblichen Geschlechts in allen bekannten Nationen, in allen Ständen, und aus allen Zeitaltern, wovon diese Kenntniss möglich ift, zu Gebote ftehn: der VL redet nur von Weibern, wie sie in Deutschland in den cultivirteren Ständen itzt gemeiniglich find, oder feyn follten. Was er von Frauenzimmer unter den Griechen, Römern, und im Mittelalter nach Christi Geburt beyläusig anführt, fchmeckt nicht fehr nach der Quelle.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Bertin, bey Mylius: Bibliothek der neuesten physischen, chemischen, metallurgischen und G 2 Friedr. Hermbftaedt, der rom, Kaif. Acad. d. Naturf, der churfurfil. Maynz, Ac. d. naturf. Gef. an Halle Mitgl. I Bandes I. u. 2tes St.

in jedes 8 Bog. 8. (20 gr.)

Obgleich auf dem Titel auch der Phylik mit erwähnt wird, fo hat fich doch der Vf. im Buche felbst bloss auf Chemie und die folgenden auf dem Titel genannten Fächer eingeschränkt; selbst von den vermischten Artikeln sondert er forgfältig das physische ab. Die Schrift zeichnet sich durch treue Darkellung des Geiftes der Schrifrten, treffende Kritiken, auch bisweilen kurze Aussige, fehr zu ihrem Vortheil aus. Uebrigens Rellt der Verf, die Schriften, welche er recenfirt, in drey Klaffen; I, einzelne Werke und Abhand-

pharmacevilchen Literatur, von D. Sigism. Jungen. 2. Periodische Schriften. 3. Lehrbiicher. Dem Drucke wünschen wir künftig mehr Richtigkeit, befonders in den Namen,

> FRANKFURT, in der Kesslerschen Buchhandt. Kleine Auffatze zur Erholung für allerles Lefer. 1787. 350 S. 8. (16 Gr.)

Eine Compilation, deren Urheber nicht einmal fo dankbar ift, die Keller zu nennen, aus denen er ohne Erlaubnifs der Besitzer seinen Mot holte. Hier findet man z. B. die Geschichte des berüchtigten Sonnenwirths wieder; hier findet man - doch wozu folke man gutes Papier verderben, um zu fagen, was man hier alles zufam-mengerafit, und auf schlechtem Papiere zusammengedruckt findet?

#### AV switch orthogonal sib a LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Krutus Sannterun, Dreiden, in der Waltherifchen Hofbuchhandlung: (D. Benjumin Karl Heinrich Heyden-twickts, Rechtsconfulenten zu Drossen) Erörterung der in des Hen. Geh, Juftierathen Jahann Rephan Pütters rechtdes Hen. Geh. Suffizendes Indean Nephan Patter verhitichen Bedenken, d., Gottleren, 1/25 gregen mine Inaugurchlifferteilten de jurt conhism S. R. S. mediatorum in
Sazonic conspirato er familiar (Lif., 1/25) suffgewerbetien Zweifel wegen Anwendeung der einspiechtiene Landegrefetze auf die burg grüßelt Stadlerg-Sollafergilen Landegrefetze auf de burg grüßelt Stadlerg-Sollafergilen Lande
grefetze auf des burg grüßelts Stadlerg-Sollafergilen Lande
Lande Grüßelt der Stadlergilen Landergilen Lande Grafen von Stollberg in dem stollberg-stollbergischen Concurse wegen der Apanageforderung unter die gemeinen Gläubiger zu lociren wären, weil die kurlichlichen Landesgefetze ihnen deswegen keinen Vorzug ertheilten, und mithin ihre Apanage nach den Grundfatzen von Alimenten beurtheilt werden müßte, und zwar al-les dieses, weil fümtliche stollberg - stollbergische Besigrungen kurfachfifcher Lohns - und Landeshoheit unterworfen, folglich die Herren Grafen, ihrer perfonlichen Reichsunmittelbarkeit und der Reichsstandschaft des regierenden Herrn Grafen unbeschadet, kurskeitissche Land-fassen und Unterthanen wären. Nach gleichen Grundfatzen hatte auch das Appellationsgericht zu Dresden das Urtheil erfter Inftanz, welches den Herren Grafen eine wortheilhaftere Stelle anwies, reformirt, und die Liquidanten in die letzte Classe verwiesen. Diese haben dagegen ein Rechtsmittel eingewendet, zu deffen Ausführung fie fich das angeführte Pütterische Bedenken er-theilen ließen. Wider letzteres ist diese Abhandlung gerichtet, in welcher in der Hauptsache die Gründe, welche der Vf. bereits in seiner Diff. vorgebracht hatte, nur mit Beziehung auf das Pütterische Bedenken zum Theil wiederholt werden. Die Meynung des Vf. fcheint allerdings viel für fich zu haben, und nur um deswillen wagt Rec. nicht, fich geradezu für dieselbe zu erklären, weil er das Pütterische Responsum noch nicht gelesen hat. Hr. P. foll darin die Herren Grasen in Anschung ihrer Apanageforderung blofs aus dem Gesichtspunkte der Reichsfandschaft und Unmittelbarkeit beurtheilt wiffen wollen. Daher follte, nach feiner Meynung, die rückständige fowohl, als die erst kunftig zahlbare Apanage, wie bey reichsfündischen Debitwesen, sofort als Currentzahlung aufger dem Concurse entrichtet werden, Der Vf. zeigt dagegen, dass man in Territorien nicht verpflichtet sey, fich an diefes Reichsherkommen zu halten, außer in foferne das Wefentliche der Reichsftandfchaft folches erfor-

dere. Daher habe man auch die Substanz der stollbere fehen Guter nicht angegriffen, dem Gemeinschuldner die Direction der Polizey - Justiz -, und Kirchenversaffung gelaffen, und eine Competenz jährl. von 2000 Rthlr. aus-geworfen. In allen übrigen Punkten müßten fich Land-faffen, ohne Unterschied ihres Standes, nach den Landesgesetzen richten laffen. Dieses fucht der Vf. in der vollkommensten Bedeutung aus Hrn. Pütters eigenen Schriften zu erweisen. Die Apanage stehe mit dem We-sentlichen der Reichsstandschaft nicht in der mindesten Verbindung. Wenn Kursachsen die Einsührung des Erstgeburtsrechts und der Apanage im Stollbergischen Hause bewilligt habe, so habe es dadurch nicht eine Befreyung von den Landesgesetzen zugestauden, oder wegen der Apanage das Reichsherkommen bey reichsständischem Debitwesen an deren Stelle gesetzt. Hr. P. habe auch nicht einen Fall ansühren können, wo man es in einem reichsständischen Lande nach diesen seinen neuern Grundfatzen gehalten habe. Vielmehr fünden fich Beyfpiele vem Gegentheile von Böhmen und felbst von Kurbaunover, welches um das Jahr 1770 die Kammer zu Hannover wegen einer Forderung von 194,000 Rthir. an St. Stollberg auf eine hypothekarische Klage in die unter hannöverssche Landes - und Lehnshoheit gelegene Grafichaft Hohenftein immittirt habe, ohne dem Herrn Gemeinschuldner, weder vor noch nach entstandenem Concurse, den mindesten Antheil an der Verwaltung und den Einkünften der Graffchaft zu verstatten, oder auf deffen Reichsftandschaft Ruckficht zu nehmen. Zwar erwähnten die fächlischen Landesgesetze der Apanage nicht ausdrücklich; allein theils beweise dieses Schweigen nicht die Auwendbarkeit des Reichsherkommens, theils gelte ein analogisches Argument von den kursächlischen Verordnungen über Alimenten und Quafi - Legitima auf Apanage. Auch ift aus dieser Abhandlung zu ersehen, dass der Herr Gemeinschuldner die samtlichen Einkunste der Stoflberg-Stollbergischen Besitzungen auf 27023 Rehlr., angegeben hat. Davon geben jährlich an Apauagen, Witthums - u. Alimentgeldern ungefähr 11,000 Rthlr., an Salarien für die Dienerschaft 4693 Rthlr., und an Reichsanlagen und für die Erhaltung der Gebäude, Garten u. dgl. 4-1000 Rthlr. ab. Dagegen betrugen die Schulden schoa von 76,944 Rthlr, in allem 400,000 Rthlr.

EHRENBEZEUGUNGEN. Der Hochfürftl. Fuldnische Hofrath und Brunnenarzt zu Brückenau im Fuldaischen Hr. Zwierlein, ift von der kaiferl. Akademie der Naturforfcher zum Mitglied aufgenommen worden,

### ALLGEMEINE

### LITERATUR-ZEITUNG

Montags, den 7 ten Januar 1788.

#### SCHOBNE KÜNSTE.

HAMBURG, bey Bohn: Mufevaluranach für 1788 herausgegeben von Vofs und Gockingk. 217 S. kl. S. (12 gr.)

In der diesjährigen Blumenlese, die Hr. Vossignz allein, so wie Hr. Göckingk den vorjährigen, besorgt hat, ist zusörderst der Vorrath deutscher Lieder mit manchem edeln Zuwachs bereichert worden. Der Rundgesang für die Treuen des Zürkels von Voss, eine schneidende Verspottung des Magnetisten- Unsugs. So singen die Clairvoyanten in der fünsten und sechsten Strophe.

Ihr träumt; wir fehn in Klarheit, Dank Messuer dir! Wir fehn mit Gafsner Wahrheit Und Payfegär; Wir traun auf deine Bude Caelloffro, eweer lude!

Ach unterm Mond ist mancherley. Wovon nichts träumt die Träumerey Filosofey!

Zeugts, Schwestern, fanst bekrabbelt Um Hüst und Bruss, Wie hold ihr zuckt und rabbelt Vor Seelenluss! Wie drängt euch wahrzusagen Der sechste Sinn im Magen, Ach unterm Mond etc.

Auch das Tafellied von eben diesem Dichter empsicht fich durch Newheir und Jebharten Schwing.
Hr. von Salis hat drey vortrefliche Lieder beygerragen, das Mailied, das Lied eines Landmanns in der Fremde, und das Abendlied. Erverleht als ein Meisfer die Kunft, die Scenen der

Jebbosen Natur durch rihrende moralische Zige
zu beseehen; wie in dem zweyten der Landmann
sch nicht nicht nach seiner Billen Hütte zurücksehnt,
ohne der frommen Sitte, die drinnen herrschte,
nicht der mit Reben unzognen Fenster sich erinnert, ohne seines Vaters dabey zu gedenken.
A. L. Z. 1738. Erßer Band.

Diesem Liede wünschten wir vor vielen andern oine Melodie von dem großen Tonsetzer, Hin. Schulz; durch alle Strophen herricht bey aller Abwe-blung doch die Hauptempfindung; welhen ". r. fo seten und doch, um mehrere Strophen nach eben derfelben Melodie bequem singen zu können, so sehr erforderlich ist. "Das Lied eines Neusseländischen Colonisten von Alting wird am meillen anzischen durch den Schluß;

Rom ward aus einer Diebesbande
Der Erde Königinn,
Einst ehrt die Weit an unsorm Strande
Altenglands Herrefelerinn!
Nur folg' uns, Deutschlands großer Beter,
Und segn' uns, streich, und hex
O Magus, Arzt und Wunderthäter,
Neuselands Fontises.

Lieblich find die beiden Lieder vom Grafen Stolberg, das Frühlingslied, und das Winterlied. Die erste Strophe des Frühlingsliedes schließes sich mit einem dreymaligen: Es jingt die Nachtigall: die letzte aber mit dem dreymal wiederholten Refrein die Liebe kam mit ihm. Dieses scheint uns von guter Wirkung, jenes aber müßig zu seyn. Die häuslichen Freuden von Overbeck, ein angenehmen Stück: der Freundschaftsbund von Vols, voll edler Gefühle, und seine Ode, die Sterne, voll erhabner Gedanken, unter denen solgende durch ihre Neuheit sichebar hervorschimment:

Du felwängerft, Gott, durch Noth und Mühe
Des Menfehen Geift mit Kraft,
Danit fein edler Keim entblühe
Zu beller Wiffenchaft.
Und wenn am Stral des Lichts verfehmachtet
Die Wiffenfehaft zu Trägheit welkt;
Schnell fürmid du, daß die Heitre nachtet
Von jähem Wahn und Trug umwölkt.
Bald ringt der Geift empor zur Klarbeit,
Der Urkraft fich bewuhen
Wertraft fich bewuhen
Wertraft der Pelifferenungen Wahrheit
Und ahnder Himmelsluft.

Hr. Matthifon hat eine Elegie an den Tod in feiner bekannten fanften Manier beygetragen. Zur H Klaffe Klaffe der Fabeln und Erzählungen gehören füst brave Stücke von Pfeffel, von denen Almanzor voll fürchbarer Gemälde für böfe Fürften ift, und die Fabel von der Schwalbe, deren Neft mit fieben Eyern aus Neuerungstucht vernichtet wird, welche mit folgender Lehre befchilefse:

> Heifst das die Menfehheit aufgekläret? Ha! besser für das Glück der Welt Ist frommer Irrthum, der erhält Als kalte Weisheit, die zerstöret!

Angenehm und Jehrreich ift die Romanze von Hrn. v. Nicolsy, Grifelde, und neu die Wendung, mit der er fie feiner Gattin widnet. Zu der kleinften Gattung von Einfällen und Sinngedichten haben Ficher, Gleim, v. Halem, Manfo, und andre zum Theil dankenswerthe Beyfteuern geliefert. Z. B. Gleim an Herzberg, den Patrioten, als er in den Grafenfland erhoben wurde:

Verdienst ums Vaterland Belohnt nicht Ordensband Nicht Gold, nicht Grafenstand.

und nun, nach einer Erweiterung dieses Gedankens, der Schluss:

Was denn kann uns Verdienst ums Vaterland belohnen? Das stilleschweigende Bewussteyn, dass man's hat!

Edel und großs! So auch der Schluß in eben diefes, ehrwürdigen Greifes Innfchrift auf das Denkmal, das Kaifer Jofeph auf dem Schlachtfelde bey Prag fetzen liefs! Naiv ift das Fragment eines Ehltandgefprächs vom Hrn. v. Halen

- A. Glücklich würft du wie ein König Reich ift fie, zwar fpricht fie wenig ---
- B. Reich und flumm? das hört ich nie ---Unbesehens nehm ich die.

Das Sinngedicht: Melchior, hat nicht viel Witz; aber wär es auch noch fo witzig, fo wirde es uns mifsfallen, da wir es für unerlaubt halten, eines Verftrebenen auf folche drt zu fonten. Noch weniger aber ist folgendes Epigraman des unterzeichneten Namens und seiner Stelle hier wirdig:

Grabschrift eines Kritikers. Geisernd vor Wuth verreckteder Kritiker. Wenn er vorbeyrennt Cerberus krieche geschwind unter dein Schauer.

Er beifst,

Wer fo etwas loben kann, der lobe uns denn auch folgende Parodie: Epitaphium vorstehender Grabschrift. Schwellend von Gift zerplatzte das Sinngedicht. Wenn du die Seele

Heimführst, Leiter Mercur, schone der Armen: Sie hinkt,

Unter den Nachbildungen und Ueberfetzungen, die alle Beyfall verdienen, ist das wichtighe Stück, der ganze erste Getang von Virgils Georgicis, von Hrn. Vofs in Hexanetern so überfetzt, wie man es von dem unübertreflichen Verdeutscher der Odysse erwarten konnte. Die ersten 168 Verse waren schon sonst gedruckt, erscheinen aber hier verbessert. Welcher Ereund Virgil's wird nicht Hrn. Voss um die Vollendung des Werks ersuchen?

Göttingen, bey Dieterich: Mufenalmanach aufs Jahr 1788, 192 S. kl. 8, (12 Gr.)

"Huch klingt des Dichters Harfe, Sie fehmelzt das Herz der Jugend, Entflammt zu hoher Tagend, Und fürkt zu Edelthat. Der Wandrer könunt im Lenzen, Sein heilig Grab zu kränzen— Umfonft! Denn wiemond kennes Der Edler Ruheflat! [4]

Diese Strophe aus dem schönen Liede des Hrn. Rector Koseparten, mit der Ueberschrifts war schwinder und van bleibet, welches die Blumenless sig dieses Jahr erößinet, erinnerte den Recensenten, dass man ihm vor achtzelm Jahren zu Frankfurt an der Oder Kleißts Grab nur ungefahr nachweisen, und bald darauf in Hamburg nicht einmal sagen konnte, in weicher Kirche Hagedorh begraben (by. Vielleicht wirken diesen Kaltsinn gegen das Andenken großer Männer zu mindern, so wahre und doch so fantte bescheidne Klagen, wie in Hrn. Kosegartens Liede tönen, mehr, als Gürmische Vorwürfe und Drohungen.

Aufser diefem schön verfificirten, fanft ans Herz dringenden, und oft im Odenschwung sich hebenden Liede, in welchem uns doch, (wit find fo offenherzig im Tadeln als im Loben,) die Strahlenrechte nicht allerdings schön dünkt, stehen hier noch vier Gedichte von demfelben Verfaller, die ebenfalls des Aufbewahrens fehr werth find. Souft haben die Herren Becker, Boutterweck, v. Billow, Dieterich, v. Einem, Gifeke, Langbein, Tutenberg, Weppen, nebft einigen andern angenehme Stiicke beygetragen, die alle befonders zu würdigen der Raum nicht gestattet. Von Bürger finden fich hier, aufser zwev kleinen Einfällen S. 11. 21. und einem dritten S. 27, in dem mancher Lefer sich an dem Hachen in der Göttersprache stoffen dürste, finf größere Gedichte, ihres berühmten Verfassers würdig, von denen zwey durch das Jubelfest der Universität veraulaffet wurden; und außerdem noch ein paar EpiEpigramme, ganz aus feiner Denkart geschöpft.

Mannstrotz. So lang' ein edler Biedermann Mit Einem Glied fein Brod verdienen kanu, So lange schäm' er sich nach Gnadenbrod zu hungern! Doch that ihm' endlich keins mehr gut: So hab' er Stolz genug und Muth. Sich aus der Welt hinaus zu hungern.

Mittel gegen den Hochmuth der Grofsen. Viel Klagen hör' ich oft erheben -Vom Hochmuth, den der Große fibt. Der Großen Hochmath wird fich geben. Wenn unfre Kriecherey fich giebt.

v. Halem: vier, unter denen das an Lina S. 159, in Auakreons Versart und Manier, das befte ift. Hafchka: zwey. Wir wollen aus dem besten eine Stelle abschreiben, und dem Leser in feinem Urtheile nicht vorgreifen:

Lächle, lächle mir, Mädthen! den Perlenzahn Und die Grübchen der rofigten Wange vor!

Reiche den Mund, den Korallenmund mir dar! Küffe zärtlich mit Küffen der Tanben mich! Ha! fie flammen, fie zucken durch biack und Bein! Hult! Du fangelt die Seele fonft ganz mir aus!

Birg mir den Bufen, dein rundes Apjelpuar, Aufgebluhet von ftrotzender Mannbarkeit! Sufsen Zimmtgeruch duftet dein off ner Schools! Schön und reizend, das bift du wohl auf und ab! Aber verhülle die Bruft! ich ftorbe fonft.

Sieh nur, Graufame! fiele, wie flau mir wird! Ach! mir brechen die Knie! der Odem fleugt! Regenbogen umflirren mich! - Hilf, ach! Hilf!

Vermag eines Kunstrichters Fiirbitte bey einem Mädchen etwas mehr, als die Fürbitte der Heiligen bey Gott; fo bitten wir die Schöne inständig, das Leben des fonderbaren Supplikauten zu Heydenreich: drey, unter denen der retten. Schwalbengefung zwar als Gedicht ganz artig ift, aber uns doch nicht fo gefällt, wie das schöne Gebet um den Weinstock; denn uns dänkt, ein Jingling, dem in den Armen feines Mädchens die letzten wenigen Augenblicke koftbar feyn milffen, wenn wir der Natur und feinem Liede glanben, müfste fie beffer anwenden, als dafs er in vier Strophen mit den aufchuldigen Schwalben unnützerweise expostuliret. Vater Kastner, desfen Geist immer jung bleibt, hat die Blumenlese mit drey schönen Blumen beschenkt. Wir können es dem Verf. der fechs schönen Gedichte, die unter diefer Firma vorkommen, und von denen wir funfe mehr als Einmal gelesen haben, nicht zu gute halten, dass er fich, bey der großen Zahl der Männer, die mit ihm einerley Namen führen, durch feinen Vornamen nicht näher ausgezeichnet hat. Besonders rechnen wir

das Geffandnifs und den Knfs, fo wie'die 134fte Seite zu den Zierden der Blumenlese. Noldeke's verabschiedeter Krieger sehr brav! So spricht der alte Krieger:

> Zur Arbeit fehlt es mir an Kraft, Sonft hatt' ich felbst mir Rath geschafft. Nie Bettelbrod begehret. Mir ift des Bluts zu viel entströmt, Der Arm vom Feindeshieb' gelähmt; Dies hat mich flehn gelehret.

Mein Fürst verkauft' um reiches Gold Bey Scharren uns in fremden Sold, Wer weifs, mit wem, zu fechten.1 Man trieb uns, zähneknirschend, aus,' Im Rücken blieb uns Hab' und Haus -Wer darf mit Fürsten rechten? -

Freylich darf es der gedrückte Sklave unter der Geifsel des Sklavenhändlers nicht; aber doch darf der freye Mann auch mit Fiirsten rechten. darf kühn fagen, dass unter allen Finanzoperationen keine fo grafslich ist, als der Menschenhandel, darf es befonders als Dichter hoffen, manchem Grofsen das Schreckliche, das Unverantwortliche davon fählbar zu machen! Um desto mehr laifen wirs uns angelegen feyn, den Dichter zu mehreren ähalichen Arbeiten zu ermuntern. - Von Pfeffel vier vortreffliche Erzählungen und Fabeln, von denen wir die erste abschreiben, die leider! auf viele unferer Amtsgenossen in und außer Deutschland anwendbar ift:

Das Kameel. Nach seines Mentors heif rer Pseise, Und einer Trommel hohlem Tou, Zog ein Kameel mit einem Schweise Von Buben einst durch Liffabon. Die Pforten und die Fenster sprangen, Wohin das Thier den Fufs nur hob. Und hundert Recenfenten fangen, O Wünder! gleich entzitcht, fein Lob. "Ey felt doch, rief der Hohepriefter, Wie felifam es die Knie beugt!" "Dabey, verfeizte der Minister, Trägt es fo fchwer man will und fchweigt." ... Wie flolz hebt es die hohe Stirne Und feinen Schwanenhals empor! " Kräht eine hochgeborne Dirne Und wirft die freche Bruft hervor. "Schweig, eitles Ding, und lafs dir fagen, Brummt ihre karge Großmama. Dafs man es oft zu ganzen Tagen Wie ein Karthäuser fasten fab." "Fan Haupistück habt ihr übersehen, Sprach itzt ein Buckliger zu ihr, Der Höcker ift, ihr mufst's gestehen,

H 2

Das schönste noch am ganzen Thier,"

"So ist der Menschen Lob beschaffen; Ein jeder lobt nur, was ihm nützt, Nur seinen Freund, nur seinen Assen, Nur das Talent, dass er bestezt.

Vier Lieder des Hm. von Salis machen ihm und denn Almanach Ehre. Auch fein Ej gramm auf einen Dilettanten wird ficher die harte Ej gramm auf Lieder von W. Uelzen verdienen viel Lob. obspleich fie der Liebesfehde im vorjährigen Almanach den Bang laffen milfen. — Unter den Arbeiten der anenymen und pfeudonymen Verfafer, zeichnen fich befonders drey mit Uug., und die mit der Unterfelmft Meufchenfehreck unterzeichneten Stücke aus, von welchen wir in einem Jeurnale, das keine Selbftreenflonen, vielweniger Selbftlob, dulder, mit gutem Gewiffen folgende abschreiben Können:

#### Ein Kindelein fo löbelich etc.

Nass sieht man seines Geistes Sohn Noch von der Druckerpresse triesen Da pocht der Zeitungsträger schon Mit des Papas Gevatterbriesen.

Dietrich Menschenschreck.

#### An Dietrich Menschenschreck.

Mit Unrecht tadelst du, was er so weisslich that, Den überlegten Schritt sich selbst zu recensiren Denn dem gebührts allein sein Buch zu kritisiren, Der es allein gelesen hat.

DEMOID U. MERENBERG, bey den Gebrüdern Helwing: Erklärung der nöthigften Kunftwörter in der Maderey für junge Künftler und Liebhaber diefer Kunft, von F. P. L. Bartfeher, Hochhirftl. Corveyifehen und Hochgräfic Benthelmifch - Tecklenburgifchen Hofund Cabinets - Maler. 1787. 152 S. 8. (8 Gr.) Der Herr Verfalfer hatte das Unglück, bey ei-

nem Meister seine Kunft zu erlernen, welcher den, noch feinem Ausspruch, gewöhnlichen Fehler hatte, feine Schüler nicht früh genug an die expressive Sprache der Kunst zu gewähnen. Biicher von der Kunst und Lexica, fagt er, können zwar aus diefer Verlegenheit ziehen, diefe kommen aber felten in die Hände eines wenig begüterten Schillers, und dennoch treibt diefen wohl fein Genie durch diefe Verhacke durchzukom-Unferm Vf. ging auf feinen Irrwegen nicht eher ein erhellendes und leitendes Licht auf, bis ihn eine glückliche Conjunctur auf die Malerakademie nach Antwerpen brachte. fammelte er den Schatz, den er jungen Künftlern und Liebhabern der Malerkunst recht gutherzig auskramt. Leider besteht dieser größtentheils aus lauter leichten und jungültigen Münzforten. welche von neuem umgeprägt werden müffen. wenn he etwas gelten follen, und bey vielen möchte nicht einnal das Prägerlohn herauskommen. Von diefer letztern Art find die Kunflwörter: Abbröckeln, Kleckerey, Sudeley, Geschmiere, Miiffel, Rennfchindeln, Wifcher, Verfchieffen, u. f. w. Bey dem Wort Antiken lehrt uns der Autor, dass, wenn man Antiken nennt, man die Bedeutung auf die antiken Figuren einschränke, und wenn von Gebäuden die Rede ift, fage man Antiquitäten. Opferschaalen geben Steinschneider, Stempelschneider und Maler ordentlich Göttern, und öfters auch Fürsten in die Hand. (Wohl eher opfernden Verehrern der Götter.) Bey dem Wort Regeln fagt der Vf. fehr energisch, dass die Regel aller Regeln diese sey: ein Werk zu machen, das einem jeden gefällt. Wenn würden wir fertig, alle die lehrreichen Dinge zu erzählen, die dieses kleine Buchelchen enthält! Ovid muss unter allen alten Dichtern sein Favorit feyn, denn nur diefen lehrt Herr B. feine Lefer kennen.

# LITERARISCHE

Kenne Schuffern. Labet, bey Donatius: Die Untrechter Ginio, das eige unserbreichlichge Keichglautgrundgefetz der vereinigten Bielerlande. Im Original und franzolisch uberglett. S. 46. 4. 1728. 1. (47.) Bey der biherigen Uneinigkeit der vereinigten Niederlande komme es für manche angenelin fern, niedes frundgejetz in einer besondern Ausgabe zu erhalten. Aber ungern verfürten mach Admick vernelnstellt worden. Und wermen geb man einer hollbadischen und französischen Schrift einen deutschen Titel V.

Bec'in, in Commiff. bey Heffe: Zeittofd der Weitperfehichte. 1737. I Bogen in Regal Folio. (2 gr.) Diez Zeittafel ilt zwar nach Jahrtaufenden geordner, von der nen jedes mit einer hefondern Farbe illuminitri fül, ein der neuern Gefchichte aber, oder feit Christi Geburr, ist zugleich die Eintheilung in Jahnbunderte ausgebracht, und

. 4.

#### NACHRICHTEN.

die Zeitrechnung ist überhaupt auf eine gut in die Augea füllende Art fortgeschirt worden. Die nerekwürigliene Personen und Begebenheiten werden genau bey dem Jahre, zu welchem sie gebüren, aufgeschaft, wobey auch einige leicht verstämmten auf aufgeschaft, wobey auch einige leicht verstämmten auf aufgen. In einer beiden sie der einen Seite des Bogens in Tauent-Gestält das Wissenswirtigite aufarmien auf aufgen. In einer beiden Krimen genauf aufgeschaft, Einige Verfelen können bey einem neuen Abdruck verhelert werden. So wird Fujer aus Lampen Rehn ins nennte Jahrlundert gestext. Neben dem Schiefputer-wird auch gleich der Kannonn gedacht, auf die se weit fpäter angewandt wurde. Die Intervitat Tauf helt könn im Jahrlundert auf geleich der Kannonn gedacht, auf die se weit fpäter angewandt wurde. Die Intervitat Tauf helt könn im Jahrlundert auf augen geleicht in die Schiefputer-wird auch gleich der Kannonn gedacht, auf die se weit fpäter angewandt wurde. Die Intervitat Tauf helt könn im Jahrlundert gesten in die die Taubeit ein die Verschausung und Wiederholung der Weitgeschlichte ganz bannchbar.

# LLGEMEINE

# LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 8ten Januar 1788.

### NATURGESCHICHTE.

Leipzig, in der Müllerschen Buchhandlung: 3. C. W. Voigts mineralogische Resse von Weiwar über den Thüringer Wald, Meiningen, die Rkönberge, bis Bieber und Hanau. 1787. 8. 57 Seiten. (4 gr.)

err Voigt, welchem wir die Unterfuchung und mineralogische Beschreibung verschiedener, und vorzüglich folcher Gegenden Deutschlandes danken, die mehr Sitze der Landwirthschaft, als des Bergbanes find, stellt in diesen wenigen Bogen eine kurze Recapitulation desjenigen an, was er von verschiedenen, besonders den auf dem Titel genannten, Gegenden mehrmals schon öffentlich gesagt hat. Recapitulationen, Controllen gegen fich felbst, find allerdings fehr heilfame Mittel, die kaum erst aufgesafsten Kenntnisse zu berichtigen und ficher zu fetzen; find um fo nothwendiger, bey folchen Gegenden, deren Inneres durch Bergbau nicht allenthalben, oder gar nicht aufgeschloßen ift, vielleicht nie aufgeschlossen wird; wohin die Minerographen fogar häufig eben nicht ihren Weg zu Unterfuchungen nehmen; und worinne es also nie an Stellen zu zweiseln fehlen kann, zumal wenn Vulkane - die Gegenstände fo vieler Behauptungen und Zweifel - mit ins Spiel kommen, wie hier der Fall ift. Es wäre fehr zu wünschen, dass die Beschreibungen mehrerer Minerographen, folchen — unfertwegen auch noch weit ausführlicheren - Recapitulationen unterwerfen werden möchte. Was schon lange der Gegeustand mineralogischer Untersuchungen in folchen Gegenden, wie hier vorkommen, gewefen ist, die Folge der verschiedenen Felsarten in Flötzgebirgen auf einander, ist von einem ziemlich weiten Umfange von Gegenden auch hier in diesen Blättern S. 53 und 54, wieder angezeigt, und zum Theil durch Recapitulation noch sicherer gesetzt. Das Wesentliche davon zusammengezogen ift, dass vom Grundgebirge, welches bald Porphyr, Thonfchiefer, bald Gueus ift, nach der Reihe weg in die Höhe, folgendermaßen die Felsarten liegen, A. L. Z. 1788. Erster Band.

 Todliegendes (1) aus conglomerirt größern und kleinern Gefchieben (zufammengeworleuen Brachflücken, vorzäglich der Stein und Felsarten von den Grundgebirgen) beftelhend.
 Schieferflötz (2) (das Kupferflötz) mit feinem zure-

hörenden Zechhein (3)

III) Kalk, bald unvermitcht, bald mit Vitriolfäure ge-

fättiget, also Gips (4), oder mit Steinul gemischt, alfo Stinckstein (5) IV) Saudstein (6) V) Wieder Kalk mit Vitriolsaure gesättiget, also Gips,

Wieder Kalk mit Vitriolfaure gefättiget, also Gips, in rothen Thoulagern (7), oder Kalk für fich allein (8).

Aus letztern Felsarten, Sand und Kalk, haben fich an mehr Orten nach S. 12, und auch zwischen Bieber und Schmalkalden S. 54., Vulkane hervor gehoben. Einen Beweis, daß gewiffenhaft vertahren, und nicht gleich alles, auf äufserlichen Schein hin, febon für vulkanisch angenommen fey, giebt Hr. Voigt S. 24., wo eram Trekaefer Loch, welches etwan 300 Schritte hreit, 50 Fuss tief feyn möchte, nahe an der vnlkanischen Geba, nichts weiter als einen sehr gewöhnlichen Erdfall erkennet; dergleichen Gewiffenhaftigkeit, zumal wenn es auf Vulkane ankömmt, ift unfern Minerographen gar fehr nöthig. Recenfent hätte gewünscht, dass, mit eben to wenig Partheylichkeit für Vulkane, Herr Voigt auf der 47 Seite, nicht mit fo viel Gewissheit vermuthet haben möchte, auch die, auf der Grube Neujahr zu Oberwiesenthal am Fichtelberge, im Gneusgebirge vorkommende, dort so genannte Wacke dürfte ebenfalls wohl Bafalt feyn, und zu Zweigen verdeckter Vulkane gehören. Dass nicht nothwendig jeder Vulkan die Oberfläche der Felsarten, innerhalb welcher er arbeitete, habe durchbrechen, und sie habe iibersteigen mussen, so wie stille ruhige Schmelzung der Vulkane, wird dargethan S. 23. 44. 45. Hya-zinthfarbne Punkte, fo wie Chrysolithe, fanden fich an mehr Arten in den vulkanischen Produkten nach S. 14. 31. 43. So fand fich auch, dass Hornschiefer, oder hornartiger Porphyr, oder Porphyrschiefer, (fo bald die Herrn Mineregraphen nur dazu fetzen, woraus die Steinarten . dieser Namen bestehen, mags mit der unnöthigen Verschiedenheit der Namen noch hingehen) in der Nachbarschaft alter Vulkane, und

felbst zwischen den Laven vorkomme S. 39, und noch mehrerer, vorzüglich aber dieser Ursach wegen, setzt ihn Hr. Volgt nun bestimmt unter

die vulkanischen Feuerproducte.

In den Bemerkungen eines Freundes von Hrn. Voigt, die von S. 4 - 22 eingerückt find, ist unter andern schätzbaren Gedanken und treffenden Vermuthungen, S. 21. auch der Bildung der Thäler durch die Flüsse erwähnt, die aber doch wohl nicht für ganz allgemein genommen werden kann. Der Gedanke von dem Einflusse der verschiedenen Felsarten auf die Witterung S. 6. vorgetragen, giebt auch für Landwirthe der Minerographie Intereffe, die es auf der 26 Seite wohl gern lesen werden, dass aus Verwitterung der Lava ein fehr fruchtbarer Boden entflehen könne. - Seite 48. vermuthet Hr. Voigt noch aus einer Befchreibung des neuern Erdbrandes in Island von 1786, worinne angezeigt wird, es fey von dem verbrannten Platze der 4te Theil verbrannter Rayn von Alters her gewefen, dass Rayn in der alten Germanischen Sprache wohl möchte verbrannt bedeutet haben, und daß eben daher das Rhöngebirge feine Benennung erhalten haben könne, welches mit mehr Gewissheit zu bestimmen, wohl den Sprachforschern überlaffen werden müsste. Der Vermuthung, dass von dem Worte Rayn das Rhöngebirge feine Benennung erhalten habe, könnte man wohl beytreten, aber dass Räyn verbrannt heiße, leuchtet wenigstens aus der angezogenen Nachricht nicht ein, weil in diesem Falle die Worte auf die es ankömmt, eben fo klingen würden, als wenn man fagen wollte, der 4te Theil fey verbrannter Brand (Rayn) gewesen.

Nürnberg, in der Raspischen Handlung: Amerikanische Gewächse nach Linneischer Ordnung. Des dritten Hunderts erste Halfse von Tab. 201-250. 1787. 8. (4 Rthr.)

Diese funfzig Taseln bilden folgende Arten ab: Lippia haemifphaerica; Barleria hirfuta. Dnranta Ellifia; Volkameria aculeata; Avicennia nitida: Columnea frandens: Melianthus major; Ruffelia farmentofa; Cleome procumbens; Geranium peltatum, odoratissimum, triste; Bronnea coccinea; Pentapetes phoenicea; Bombas pentandrum; Sida triquetra, criftata; Hibiscus fpinifex; Morifonia americana; Securidaca volubilis; Nilfelia fruticofa; Dolichos altifinms, urens, ruber; Galega littoralis, caribaea; Theobroma augusta; Spilanthus urens, brafilientis; Artemisia chinensis; Gnaphalium prientale; After tennisolius; Petlis punctata; Eclipta punctata; Polymnia Wedelia; Arctotis acaulis; Lobelia longiflora, cardinalis; Kleinia ruderalis; Epidendrum coccineum, fecundum, lineare, ciliare, nocturnum, rodofum, ophiogloffoides, rufcifolium, ramofum, und globofum. Stich und Illumination ift veniger schön als bey den vorigen Lieferungen.

GOTHA, bey Ettinger: Index plantarum quas in agro Erfurtenji fpouse provenientes olim D. J. Pitil. Nonne, deinde D. J. Jac. Planter colleggrups, 1982, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983,

ner collegerunt. 1788. 18 Bog. S. (18 gr.) Fleissige Durchsuchungen der Erfurtischen Gegend fetzten Hn. P. in den Stand, die von feinem Vorgänger I). Nonne 1763 bekannt gemachten um E. wildwachfenden Pflanzen mit einer beträchtlichen Anzahl zu vermehren. Anordnung und Einrichtung ist ganz nach der 14 Ausgebe des Linneischen Planzensystems; nur dass die ausf.ihrlichere Def, der Gattungen unter deren Namen weggelaffen worden. Dagegen aber ift die abgekurzte zu Anfang jeder Klaffe treußch augegeben. Die Arten führen, nebft am Rand angegebenen Trivialnamen die Linnéi-Murrayische Bestimmung, ohne alle weitere Anfährung, außer was Nonne verzeichnet hat. Den Beschluss unter jeder macht die genaue Angabe des Standortes um Erfurt, der Blühezeit und Dauer. Um aber auch zugleich Lernende in den Gefetzen der Pflanzenkenntnifs zu iben, gab fich Hr. P. die Mühe, Linnés kurze Sätze aus eben der vierzehnten Ausgabe abzuschreiben, und auch hier noch einmal wieder vorne an abdrucken zu laffen. Wie vielmal wird man doch diese mit bezahlen müffen?

#### KINDER SCHRIFTEN.

Leipzig, bey Böhme: Sprinchbach für Landfehnlen auf alle Sonn- und Festenge im Jahre. Erstes Bändehen für drey volle Jahre 73 S. (3 gr.)

2) HAMBURG, bey Bohn: Deutscher Kinderallmanach auf das Jahr 1788. Ein Weihnachtsgeschenk zur - für - herausg. von J. H.

Jacobi Ph. M. 204 S. 8.

3) Ohne Druckort: Archiv für meine Kinder von D. Joh, Mich. Lobfiein Infp. und Ober-

pfarrer zu Butzbach 32 S. g. (2 gr.)

4) Gorna, bey Ettinger: Reifeder Ziglingedes Lübechifehen Erziehungsinghtuus noch Häuburg beu Gelegenheit der Blanchardischen Luftreise von Ludwig Fogt, Lebrern an dieter Anstalt. 1788, 221 S. 8. (14gr.)

5) WITTENSERG, bey Zimmermann: Kleine Naturgefrhichte für Kinder aus Heinrich Sunders Gine und Weisbeit Gottes gezegen, von Casifica Carl Plato, Cantor zu Melieberg im Holskreife des Herzogthums Magdeburg 1788, 1195. 8, (6gr.)

6) FRANKFURT am Main: Für Kinder auf dem Lande, gefammlet und herausgegeben von Friedrich Kraft, Pfarrer zu Umhausen etc.

1787. 217. S. 8. (8 gr.)

7) Breslat, bey Meyer: Historisches Lefebuch für Kuder, befonders für junge Frauenzimmer 1787, 427 S. 8. (16gr.) Das Spruchbuch für Landschulen N. 1. fieht also aus:

Am e ften Sonntage des Alreits.

I.

Dankt fürs verflofsne Kirchenjahr Dem Goit, der gnidig mit euch war, Und taut von Herzensgrund aufs neue Ihm das Gelübde fleter Treue.

thm das Gelübde fleter Treue.

Ff. 50. v. 14. Office Gott — Gelübde
Sirach 50. v. 24. 25. Nun danket — Zeit.

(L'spriper Gesimph.) 548. v. 9. So kommet vor sein
Auge eart. 4.

Solcher Schüffeln find hier auf jeden Sonnund Feiltag drey zugerichtet; wem die Appretur gefüllt, dem wünfehen wir unter der Bedingung, dats er uns nicht zu Gastebittet, ein für al-

lenral eine gesegnete Mahlzeit.

N. 2. Ein Weihnschasgeschenk zur - für? Wie erganzen unfre Lefer das? Ein Weihnachtsgeschenk zur Beschäftigung einer mulligen Presfe fur Hn. Bohns Verlag? - Nicht doch! oder ein Weihnachtsgeschenk zum Erwerb eines Honorarii fur den Hereusgeber? - Auch das nicht! - Wir fehen fchon, Sie errathen das leichtefte nicht, das natürlichfie - ein Weilinachtsgeschenk zur angenehmen und lehrreichen Unterhaltung for Kinder und die Jugend. -Hier bekömmt man alfo geschenkt Fabela von Leffing, Fabela von Gleim u. d. gl. m. Leffing und Gleim werden nicht dabey genannt. Das thut nichts. Dafür nennt fich Hr. Magister Jacobi! Diefer verschenkt sie zu Weihnachten an Hn. Bohn, I'r. Bohn verschenkt sie an die Kinder, und die Achtern bezahlen dafür 12 Grofchen.

N. 3. ist ein blosses Familienstück, und ganz aus Versehn in den Messkatalog gekommen.

N. 4. Die Reife der Zöglinge etc. hat "weder fchriftstellerischer Drang, noch die Begierde audern nachzughmen, die auch Reifebeschreibungen ihrer Zöglinge geliefert haben, fondern lediglich die Hoffnung, dass die deutliche Beschreibung einer Sache, die fo oft der Gegenstand des alltüglichen Gefprächs war, etwas zur Aufklärung des jungen Menschenverstandes bevtragen könne," - ans Licht gebracht. Die Beichreibung der Hauptfache ift deutlich genug, nebenher werden auch noch viel andre Sachen, die gar keiner Beschreibung bedarft hätten, fehr weitläuftig beschrieben; und einen Auszug aus Herrn Ifflands Jägern und andern in Hamburg aufgeführten Schaufpielen bekömmt der junge Menschenverstand noch obenein.

N., 5. die kleine Naturgeschichte hat Hr. Cantor Plato unstreitig wohl uur deswegen aus Sanders angeschiteren Buche gerogen, damit er Sr. Hochehru, dem Hn. Passor Klesse in Afrikersteben, feinem verehrungswirdigen Gonner und Vetter, etwas zu dediciren hätte. Wir sind verschert, da' diefer brave Mann, der fellst ein guter Schulmenn gewefen ift, diefer zeitlichen Ehre grin wirde entbehrt haben, bis Hr. Plato beffer hir e benrtheilen können, was aus der Natargefehie e für Kinder tauge, und dafs am allerwenigft n aus einem Schrifffeller, wir Sanderwar, Auszin e für fie zu nachen räthlich fey.

Finen tollern Mischmasch für Kinder, als II-. Kraft N. 6. geliefert hat, befinnen wir uns noch nicht geschen zu haben. Da findet man Forme n zu einem Aliethscontracte, zu einer Quitterg, betrübte Folgen der Erkältung, etwas vom Flephanten, etwas vom Kalender, Briefformulare an Schufter und Schneider, geiftliche Lieder, bil lifche Spriiche durch und neben einander. An einen Schuffer schreibt Joach. Sonderling S. 151, und redet ihn alfo an: Gechrter und geliebter Herr Schwager! Muss denn aber ein Schuster allemal des Brieffchreibers Schwager oder des Brieffchreibers Schwager allemal ein Schufter feyn? -Wie übel es ist, wenn man in feiner Jugend nichts gelernt hat, wird S. St. mit dem Exempel eines Menschen bewiesen, der 500 fl. auf folgende Handfchrift lieh:

> Hix perfix Hafen find keine Fixs Ich gestehe dir Niks.

In der Vorrede melder Hr. K., daße er vieles aus andern entlehnt, eignes Machwerk hinzugethan, und die Jokratische Methode beybehalten habe. Diese hätte Sokrates im ganzen Büchlein gewißnicht finden können, wenn er nicht allenfalls noch diese Versicherung für eine Nachahmung seiner Ironie gehalten hatte.

In dem Lefebische N. 7. können Kinder und Ersuenzimmer lefen. – daß wir recht fagen. – können Kinder und Frauenzimmer nicht lefen, was fich feit Anno Mundt 1. Merkwürdiges zugetragen; denn das Buch in für Kinder und Frauenzimmer, (welches wirauf Verlangen des Virfaffers, grändlich beweifen wollen, hat aberder Kürze halber, nur pofinieren,) fehlechterdings unlethar.

LEIFZIG bey Göfchen: Joh. Goth. Lorenz. Pred. und Rect. in Köpenick, Recheubuch für Kinder und für Eltern, welche ihre Kinder fellif im Rechnen unterrichten wollen, 1787-157. S. 8., (8 gr.)

Zehn Gefpräche zwischen Vater und Sohn, welche bis auf die Rogel de Tri in Brüchen führen. Das erste Gespräch hebt an: Nun, lieber Vater, kann ich dar Einmad Eins ganz annwendig. Das muts Vater und Sohn vergresen haben; denn im zweyten Gespräche S. 31. fagt der Vater: Mache dir keute Abend nur das EinmalEins bekannt. Für Kinder zum eignen Gebrauch halt in wir das Bitchlein nicht brauchbar, für name

che Aeltern müchte es dienlich feyn. An Weitläußgkeit gebricht es nicht, wie man fie an diefer Art Büchern fehon gewohnt ift. Am Eude wird Hn. Buffens gemeinverfändlichts Rechen-

buch, und Hn. Michelfens Anleitung empfohlen; der Verf. will also seine Buch als einen Prodromus zu beiden angesehen haben.

#### LITERARISCHE

# SCHE NACHRICHTEN.

VERMISCHTE ANZEIGEN. Die theologische Facultät auf der Univerfität zu Salzburg hatte tich bisher durch tolerante Gefinnungen vor ihren übrigen Schwestern in dem katholischen Deutschland zu ihrem Ruhme ausgezeichnet. Allein jetzt hat sie für gut befunden, ihre vorigen Grundfätze zu verwerfen und fich dafür dem Syfteme der beiligen Inquisition zu nahern. Das erfte Opfer, das fich ihr nener Eifer auserschen, ift indes nicht, wie gewöhnlich, ein profaner Philosoph, sondern ein Theolog, and was noch mehr zu verwundern ift, ein Mönch und Professor der Theologie auf dieser Univerlitot felbit. In der Anleitung zur chriftlichen Moral, welche P. Danzer fo eben herausgegeben hat, haben feine drey Herrn Collegen, Schwarzhucher, Lory und Schlichting, Propolitiones baereticas, piis anribus offentivas und male olentes gerochen, und ein Verzeichnis davon, durch den Herrn Prälaten des dortigen Benedictinerklofters zu Sanct Peter, dem Erzbischof überreichen laffen. Dieser übergab die Propositiones male olentes dem Consistorium, welches fie fogleich dem verketzerten P. Danzer zuschickte, mit dem Auftrag, fich daruber ftandhaft zu vertheidigen. Jedermann ift hier begierig auf den Ansgang diefer unerwarteten Verketzerungsgeschichte; ich denke aber, er laffe lich leicht voraussagen; denn wahrschemlich wird den drey Ketzermachern Stillschweigen anferlegt und befohlen werden, fich und die Univerlität' fernerlin nicht mehr zu proftituiren.

Was übrigens dieses theologische Gesecht für den Zuschauer noch anziehender macht, ift der Umstand, daß der Schauplatz daven in Salzburg ift, wo man doch einige labre her die kinsternisse, wetche das Münchtlimm über Germanien verbreitet hane, fo eifrig zu zerübenen frichte; und dass die 3 Patres, die ihren Collegen io gerne als Ketzer verdammt fehen möchten, mit ihm Glieder eines Ordens und Gelehrte find, die fich, jeder nach feiner Weife, der Welt bekannt gemacht haben. Denn P. Schwarzhueber ift der Verfaster von dem bekannten Religionshandbuche; und es ift fonderbar, dafs er, der doch offenbar den besten Theil seines Werkes aus Protoltanten ausschrieb, nun feinem Collegen nicht erlanben will, ein gleiches zu thun. P. Lory hat chemialls eine Theologie, aber in lateinischer Sprache herausgegeben, worin er die Quidditates, Quodditates, Identitates und andre totes entis divini mit bewundernswürdigem Scharffinn erörtert hat. P. Schlichting hat zwar der gelehrten Welt noch kein Geschenk mit einem thealogischen Producte feiner Feder gemacht: indels darf he ficher auf ein Meisterstück von diesem Manne rechnen; denn er ist der feine Kopf, der als Professor der Philosophie, hier die zwo berühmten Differtationen gehalten hat: an pileus rotundus fit praeferendus pileo triangulari, und: an Baccalaureus debeat gladium portare vel baculum? - Aus dem Briefe eines Reifenden d. d. Wien , den 20 Dec. 1787.

Die im September vorgefallene politifiche Revolution Inst auch in der akademifichen Verfaltung, zu Utrecht einige Verlanderungen hervorgebracht. Die von der nut werder abgefetzen Regierung dahin berafien ordentlichen Frofestern der Rechte, die tierre Rotaum unf Zufennare, auf dem zu der Rechte, die tierre Rotaum unf Zufennare, siehen der Rechte der R

bey der Admirchiät, zur Verholferung der Seekarten etc. augefetzt ist, Hr. Hinnert wird im künftigen Frühighteiten eindergelegte Stelle wieder autreuen, anch Hr. Tudednunn wird von Harderung wieder hielter kommen, und der Prof. extr. in der Theologie, Hr. Y. von Hametweit, der füh fehr in politifehe Bludel gemifeln haben foll; die feines Amtes entaffen. Gleiches Schickfalt hat aus gleichen Urfachen der Prof. und Pred. le Suge in Hineke zur großen Freude der Herrn Hoffele und Conforten in Ratterlam gelishte. A. B., d. d. Urcheth. d. 16 Dec. 1787.

Am 29 Novemb, hielten die nach Gröningen beruften Profesioren der Philosophie und Medicin, Hr. van de By unperje und van Deigin ihre Antiriseden, Jener weber das Formiren unferer zufammenhangenden Forfestungen; dieser weber die Forteite, die das Land durch im vergelfierts Anfelm der Pharmacie erhalten wurde, – A. B. Amfler, dam d. 18 Dec. 1787.

Aust. Literatur. An neuen Ucherfeitungen us dem Deutschen find folgende erfeinen: In Angletadon bey de Brinh: Het copie Bock der Macacheer met Anumerkungen von J. D. Althoulis — in dentelbein Format wie August von J. D. Althoulis — in dentelbein Format wie August von August von der August von der August von August von

Angekundigt werden von Koet in Leuden: Brief an Aerzte durch M. Herz, von Mayer und Warnars in Amflerdam: Zullikofers Magnung vor einigen herschenden Fehlern eic. Aiemeuers Beschüftigungen der Andacht etc. Pauleus Grundflitze der Moral und Politik mit Anm. und Zufatzen von Garre, von Honkoop in Leuden: Gleims kleiuc Reisen, Herders Persepolis, Reimarus über die Gründe der menschlichen Erkenntnis, Salzmann Anweisung zu einer vernünstigen Erziehung. - Noch find in Legden bey A. und I. Honkoop gedruckt: Cullimachi Hymnus in Apollinem cum emendatt, iurdais L. C. Valkenari et interpretatione L. Santenii, und R. Mead de morbis biblicis Editia nova notis locupletata; bey den Hengst in Amsterdam: Fl. Aviani Fabulae ad Ms. Cod. collutae. Acc. variae lectt. in Ovidii Remed. Amor. Theoduli Eclogam et Cataris Difticha, Cur. G. A. Nadell, qui notas criticas in feriptt, aliquot veteres adjecit gr. 8. - A. B. Amfierdam d. 18 Dec. 1787.

PRESAUSTM. Am 26fem October d. J. ertheilte Teuters Geliffenjar un Harlem den hisforftene Preis von 1756 uber die Verdienfe mud Glauben-digkeit des Herodust der lateinichen Abbandlung des Herrn G. W. de Rhoer Prof. der Geleh, und Beredlamk, in Hundrrugh. Die Autwort aus der Naturhiltorie iher die Frage vom Jahr 1784, "wie man aus der bekannten Art der Fohlten, ihrer "Lagecte, belinamen kann, welche allgemeine Revolution, neut die Erdkugel an ihrer Oberfäche erfahren hat, " ift am belten durch eine frauziefithe Abbandlung gegeben, deren Verf. Herr Franc. Havier Burtin, Conjeiker die Gouvernemen, Protomodefen des Poujos autrichium; zu Bruiglet alfo den Preifs erhalten hat. — A. B. d. d. Anfleydom d. 13 Dec. 1737.

# LLGEMEINE

# LITERATUR - ZEITUNG

Mittwochs, den gten Januar 1788.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

Paris, bey dem Verfaffer und Grangé: Fier des Grands Hommes du Chriffianisme, & de ceux qui le Jont fait connoître relativement à da Beitgion, auer une Analufe critique de leurs Ecritz. Ouvrage orné de Portraits. Par al. P'Abbé Robin, Chapelain du Roi, & par une Société de Gens de Lettres. Tome Premier. 1787. 396 S. gr. 8. ohne die vorläufige Abhandlung und Reflexionen, von 32 S. Nebt 4 Kupfern. (I Rtdir. 8 gr.)

er Abt R. hat fich vornemlich darum an diefe Arbeit gemacht, weil er dadurch die Geringschätzung und die Tadelfucht zu vermindern hofft, unter welchen die chriftliche Religion in unsern Zeiten leide, und die aus keiner andern Urfache entstanden waren, als weil man die Geschichte, die Grundsätze und den Charakter diefer Religion unter allen willenschaftlichen Gegenständen am wenigsten kenne. Das mag in Frankreich wohl wahr feyn; auch hat er die Nutzbarkeit und Anmuth folcher Lebensbeschreibungen richtig genug beschrieben, und über die Geschichte des Christenthums einige, meistentheils treffende Betrachtungen vorangeschickt. aber von großen Mannern für einen Begriff habe, fieht man aus der Stolle, (Difc, prélim. p. 15. 16.) wo er unter einem fehr prächtigen Lobfpruche der Verdienste des Jesuiterordens versichert, dass derselbe binnen zweyhundert Jahren mehr grofse Manner hervorgebracht habe, als berühmte Nationen, in einer langen Reihe von Jahrhunderten. Folgende Lebensbeschreibungen eröffnen das Werk. I. Jefus Christus. Vorangeht eine aus der Jüdischen Heligionsgeschichte und den vornehmsten Weisfagungen von Christo gezogene Einleitung. Das Leben feibst nennt der Verf. ein neues Gemalde, von dem er fich auch verfpricht, dass es auf eine neue Art einnehmend feyn werde. So viel ift wohl gewifs, dafs er es nicht übel verstanden hat, ans der Erzählung aller Evangelisten ein Ganzes zu machen, in welchem man, ohne zu viele schleppende Umstände und Nebendinge, immer fortgezogen wird, u. dass A. L. Z. 1788. Erfter Band,

er fehr fliefsend, lebhaft und angenehm schreibt. Das ift es aber auch alles, was wir ihm nachrithmen können; und wir wüßten nicht, wo für Lefer, die den Stifter des Christenthums nur einigermafsen, wie er es werth ift, fludiert haben, hier un nouvel intérét liegen follte. Eigentlich, ist es gar nicht Biographie, sondern nur ein feiner lesbarer Auszug aus den Evangelisten. Wenn jemand für den Hrn. Hofkaplan Hefsens Gefchichte der drey letzten Lebensjahre Jefu, oder Reinhards Plan Jefn, übersetzen wollte: so würde er lernen können, was in eine folche Lebensbefchreibung gehört; nemlich das Charakteristische seines großen Entwurfs, feines Lehrbegriffs, feines Charakters, feiner Lehrmethode und der übrigen von ihm benutzten Mittel u. dgl. m. Alles freylich aus den ersten Quellen gezogen; aber nicht blofs wörtlich copirt, fondern dargestellt, verbunden und beurtheilt, wie ein Biograph im achtzehnten Jahrhundert es zu thun im Stande und schuldig ift. Nicht einmal in die Sprache seines Jahrhunderts weißder Verf, die Hebraismen der Evangelisten zu verwandeln, und in der biblischen Auslegung ist er auch kaum mittelmäßig. Er wiirde fonst nicht von chair et fang reden, nicht die fo oft und fo ungereimt gemifsbrauchten portes de l'Enfer (Matth. 16.) wieder au bauen, anilatt dass es puissance de la mort heissen follte, u. f. w. Was er S. 202 - 218. unter der Auffchrift:-Vie de Jefus - Chrift felon les Juifs, eingerückt hat, foll vermuthlich einen Beweis feiner Unparteylichkeit ablegen, giebt aber keinen von feiner Ueberlegung ab. Es find die bekannten judischen Fabeln von Jesu aus dem Toldos Jeschu und andern jüdischen Schriften genommen. Am Ende begleitet der Verf. diefen anstöfsigen Roman mit etlichen Fragen und Ausrufungen. Wenn er es ja für nöthig hielt, demfelben hier eine Stelle einzuräumen: fo hätte er ungefähr folche Anmerkungen darüber machen follen, wie Mosheim in feiner deutschen Uebersetzung von dem Werke des Origenes wider den Celfus. 11. Der Apostel Petrus. Unerwartet kurz und mager von einem Aroftel, über den fich schon wegen der verschiedenen Gestalten, unter welchen ihn die Nachwelt betrachtet hat, fo viel fagen läfst. Die porte

portes de l'Evfer kommen hier wieder yer, und auch die clefs du Rosaume des Cieux, ohne dass angezeigt würde, was man fich darunter für Schlüßfel und für ein Himmelreich vorstellen müße. Das Beste ist noch an dieser Lebensbeschreibung, dass der VL nichts von einer vermeinten Oberherrfchaft Petri und feiner vergeblichen Nachfolger über die Christen fagt. Gleichsam nur im Vorbeygehen gedenkt er S. 229., dass das Jahr 42, da diefer Apostel nach Rom gekommen fey, die Epoche wäre, mit welcher man die fünf und zwanzig Jahre anfange, qu'on donne communement à fon Pontificat. Unnutz ift die Bescheibung seiner körperlichen Bildung aus dem Nicephorus, und unbedeutend, was über seine Briefe angemerkt wird. III. Der Apostel Johannes. Nur das Bekannte, mit einigen ungewissen Sagen; auch über die Schriften des Apoltels nichts Bemerkenswerthes. Drabienis S. 243. wird wohl Drabitins heifsen folien. 1V. Matthaus, Marcus und Lucas. Von gleichem mittelmäßigen Werthe. Daß Matthaus hebraifch oder vielmehr fyrifch geschrieben habe, wird als ausgemacht vorausgefetzt. V. Der Apostel Panlus. Ungeachtet der Ausführlichkeit diefer Lebensbeschreibung, finden wir doch hier wiederum nichts auszuzeichnen. Die kurzen Abrisse der Briefe Pauli hätten vielmehr in fein Leben eingeflochten, auch überhaupt weit schärfer und körnichter gefasst werden sollen. Warum die Briefe an den Titus und an die Ephefer zuletzt gestellt werden, wissen wir nicht. Vom ersten Brief an die Corinther glaubt der Vf., es fey der intereffantefte von allen; allein das möchte wohl der Brief an die Romer feyn, von dem der Auszug gar feicht ausgefallen ift, obgleich der Vf., wie es ihm mehrmals begegnet, auch hier ins Pomphafte vertallt, z. B. S. Paul porte le flambeau dans les abimes de la Metaphyfique. Weil nun beym Paulus die Theologie, cette science de mustere, nach S. 321, so klar und so erhaben ift: (nicht doch! Paulus hat gar keine Theologie, fondern nur Religion vorgetragen;) fo ergreift der Vf. davon die Gelegenheit, die fcholaftifche Theologie dagegen zu halten. Rühmlich ift es, daß er ihren Verehrern das Studium der Bibel, die vielen Predigern fo unbekannt fey, empfiehlt; obgleich feine ganze Ausschweifung daruber von mehr als fechs Seiten nicht hieher gehörte. VI. Simon der Zanberer, und VII. Apollonius von Thyana. Weil nemlich in den Entwurf des Vf. auch folche berühmte Perfonen gehören, qui ont eu des rapports avec la religion: so hat er mit diesen beiden, dem premier Hereflarque, und einem hevdnischen Philosophen, den man Christo entgegensetzte, den Aufang gemacht. Die erstere fogenannte Lebensbeschreibong ift ein gar armfeliges Ding, und nutzt nicht einmal den vorhandenen Stoff, um etwas Licht über Siwons Lehrgebäude zu verbreiten. In der zweyten ift der Auszug aus dem Philoficatus, u.

die Beurtheilung der Glaubwürdigkeit feiner Nachrichten; ziemlich gut ausgefallen; obgleich in Ansehung der letztern noch mehr für unser Zeitalter zu fagen war. Zuletzt ftehn v. S. 382. an, Notes, oder Erläuterungen über einige Stellen des Buchs, z. E. über die Abgötterey, Mofes, den Cenfus um die Zeit der Geburt Chrifti. den Tag diefer Geburt u. dgl. m., worunter eben nichts Erhebliches, noch weniger Neues ift. Die ersten drey Kupferbilder stellen Christum, Petrum und Paulum vor. Sie find schön, und diesen ehrwürdigen Perfonen nicht unangemessen; aber für ihre Zuverläßigkeit bürgt das darunter stehende: ex Bibliotheca regia freylich nicht. Die vierte Abbildung, des Apollomius, ift von einer ehernen Münze genommen. Schade nur, daß der Griffel unfers Biographen fo weit hinter dem Grabstichel diefes Künftlers zurückbleibt.

Lawoo, im Verlage der Meyerfehen Buchhandung: Die Bibel A. n. N. Teftaments aus dem HezelYchen Bibelwerk gezogen v. Wilhelm Schenk, u. d. Auff. u. n. e. Vorr. vom Hrn. Hofr. u. Prof. Hezel. Erfen Theils zweyte Abtheilung, welche das Buch Jofna, der Richter, das Buch Ruth, die beiden Bücher Samuels, die beiden Bücher der Könige und beiden Bücher der Chronik enthäk. 1787. gr. 8. von S. 351. 746. (1 Relhr.)

Da Rec. bey diefer zweyten Abth. keine Urfache findet, fein A. L. Z. 1787 No. 219 gefälltes Urtheil znrückzunehmen, fo giebt er hier blots zur Bestätigung delfelben noch einige Beyspiele und fetzt überhaupt auch diefes noch dazu, daß die Gloffen in diefer zweyten Abth, äufserst sparfam, ziendich übereilt und wegen ihrer Kürze nicht einmal diejenigen Stellen alle, wo nur einzelne Wörter mit deutlichern zu vertauschen waren, ausgenommen - felten verständlich find. B. der Richt. II,-11. Baalim wird erklärt durch erdichtete Götzen der Cananiter. Herr H. hat richtiger: Götzen oder erdichtete Gottheiten der Canamiter. Und bey diesen erdichteten Götzen des Hrn. Sch. steht noch dieser eben so unrichtig ausgedruckte als unerwartete Zufatz: die Affarte der Griechen. Werden wohl die Layen, für welche diefer Bibelauszug bestimmt ist, den Irrthum bemerken und einsehen, dass dieser Zusatz eigentlich als Gloffe zu V. 13 gehöre und blofs aus einem Verlehen des Abschreibers sich hicher verirrt habe, Denn da im V. 13 des Baals und der Aftharoth Erwähming gethan wird: fo fetzt Herr Sch. diefe Gloffe hinzu: eine heidnifche Gottin: wozu jene Worte: die Affarte der Griechen offenbar zu gehören scheinen. Hr. H. hatte hemlich in feinen Anmerkungen zu diefem 13. V. gefagt, dafs Afficaroth bey den Griechen und Römern Affarte generat worden fey; welches also Herr Sch. to verstanden haben muss, als wenn die Griechen eine Göttin Aflarte gehabt hätten. Zu den Worten

Worten 2. Sam. I, 18. David befahl, man follte die Kinder Inda den Bogen lehren, fetzt Hr. Sch. diefen Namen erhieit wemlich nach morgenlandifehen Gebranch das Kingelied. Worum denn? oder ift etwa überhaupt jedes Klaglied nach morgenländischem Liebrauch em Bogen genennt worden? Hr. Sch. hätte aus der Hezel'ichen Anmerkung noch den allerdings fehr nöthigen Zufatz abschreiben follen: weil V. 22. iv diesem Klaglied des Bogens mit Nachdruck gedacht wird. versteht wohl 2. Sam. VII, 19 die Worte: das ift eine Weise eines Menschen, der Gott der Herr ift, wenn er diefe darunter gefetzte Gloffe liefst: beffer: und nach diefem deinem Willen follen die Menfchen fich richten muffen. Hr. H. hatte in feinen Anmerkungen die Erinnerung vorausgeschickt, dass jene Textesworte richtiger also überfetzt werden miissten: und das foll ein Gefetz der Menschen seyn, Herr Jova! und von dieser seiner Uebersetzung macht er erit jene Erklärung: und nach diefem deinem Willen follen fich alfo die Menfchen richten u. f. w. I. Kön. I. 40 werden Pfeifen durch Flöten erklärt. Dies war hier wohl eben fo wenig zu fagen nöthig, dass beides einerley sey, als es Hr. Sch. bey 1 Sam. X, 5. erinnern zu müffen geglaubt hat. Hr. H. hat zwar eben diefelbe Gloffe; aber er citirt auch dabey die Stelle I Sam. X, 5., wo er mehreres davon in einer Anmerkung gefagt hatte, welches Hr. Sch. nicht thun konnte, weil er jene Anmerkung übergangen hatte. 1. Kön. V, 11. Cor oder Chomer war das gröfste Gemafs der Hebraer. Wie unbestimmt! Hr. H. fagt an dieser Stelle zwar auch nichts weiter davon; aber er weißt doch den Lefer zurück auf 1. Mof. XVIII, 6, wo die Anmerkung steht: Chomer war fo viel, als ein Efel tragen konnte; daher es auch feinen Namen erhalten haben mag. Da nun Hr. Sch. jene vollständigere Anmerkung ganz übergangen hatte: fo hatte wohl der Laye auch diese unvollstindigere eutbehren können, 1. Kön. VII, 26. Hier kommt Bath vor. Hr. Sch. fetzt dazu: ift fo viel, als ein Epha. Wie viel ift nun ein Epha? Er citirt dabey 1. Mof. XVIII. 6. Diefes thut auch Hr. H., jedoch mit dem Unterschied, dass bey der angeführten Stelle wohl in dem Hezel'schen Bibelwerk eine nähere Bestimmung dieses Gemäsfes anzutreffen ift, dass nemlich Epha der zehnte... Theil eines Chomers gewesen sey; in dem Schenkfchen Bibelauszug im Gegentheil nicht einmal die Benennung Batk oder Epha in der Parallelflelle vorkommt, indem im Text derfelben nur von drey Maafsen geredet wird, welche zwar Hr. H. in einer Anmerkung mit einem Epha vergleicht, Hr. Sch. aber ohne Gloffe Maafse, feyn läfst. 1. Kön. XI, 16. Hier werden aus Hrn. H. Anmerkungen 600 Stück Goldes oder Seckel, welche Salomo zu jedem Schild nehmen liefs, zu 4 Phind 22 Loth berechnet. Da nun im folgenden Vers im Text fellst Pfunde vorkom-

men, die von Hrn. H. durch Minen von 100 Seckeln erklärt werden, deren jedesmal 300, oder 3 Pfund zu jedem kleinen Schilde genommen werden follten: fo macht Hr. Sch. keine Ammerkung dazu, und läfst alfo die Layen glauben, dafs die kleinen Schilde, welche Salomo machen liefs, nicht um die Hälfte, oder um 2 Pfund 11 Loth, fondern nur um 1 Pfund 22 Loth leichter gewesen find, als die großen. Freylich schadet diefer Irrthum in der Berechnung dem Layen gar nichts an feiner Seligkeit. Allein warum dort eine Anmerkung und hier nicht? 2. Kön. XVII, 30. Hier werden die Namen Suchoth, Benoth und Nergel fehr unverständlich und mangelhaft aus Hrn. H. Anmerkungen gloffirt, und von den Namen Afima, Nibehas, Thar. Hak, Adrameleck und Anamelech wird, eben als wenn fie keiner Erkiärung benöthigt wärene gar nichts gefagt.

LETZIG, bey Crusins: Helmstadtischer Katechismus, oder chrissicher Religionsanterricht nach Anleitung der heitigen Schrist, entworfeu von J. Caspar Velthusen, D. und ord. Lehrer der Theologie, etc. 1787. 142 S. 8. (5 gr.)

Ebendat. Fragebuch für Eltern und Lehrer, oder Anleisung zu Fragen und Gelprachen über den Kotzechisuns, mit Ruckficht auf die Verschiedenheit der Fahigkeiten und des Alters der Tyggend, entworfen von Joh. Casp. Velthusen. 1787, 202 S. 3. (12 gt.)

Ebend. J. C. Veitlinsens Erster Katechismus, mit den funf Hauptflucken. 24 S. (1 gr.) Ebend. J. C. Velthusens Zweyter Katechismus,

mit Fragen; und mit den finf Hauptstücken; nebst Luthers Erklärung, 62 S. (2 gr.) Ebend, J. C. Velthnsens Spruchregister über den Katechisuus, 24 S. (1 gr.)

Den beiden ersten diefer angezeigten Bücher ist auch der gemeinschaftliche Titel vorgesetzt: Lehrbucher fur die Jugend in Nordcarolina von einer Gefellschaft helmstadtischer Professoren. Erste Lieferung: Katechismus und Fragebuch. Leipzig bey Crufius, 1787. Auf einigen betondern Bogen find Nachrichten von dem Unternehmen einiger Helmfindtifchen Professoven fur Nordcarolina, und die Nahmen der Pränumeranten, Subscribenten und Beförderer dieses Unternehmens abgedruckt. Es ist nemlich aus öffentlichen Nachrichten bekannt, daß fich einige Helmstädtische Professoren, (die Herren Velthusen, Heuke, Crell, Klugel, Bruns)-mit einander verbunden haben, nach dem Verlangen des evangelischen Predigers in Nordcarolina, Hrn. Adolph Nufsmanns, eine Sammlung von Lehrbüchern für die dortige deutsche Jugend herausgegeben. Von dem daraus zu erwartenden Gewinne wollen fie die Ueberfahrt für zwey bis drey evangelitche Prediger mit einem guten Vorrathe ge-Schenkter Bucher bis Charleston Thezalden.

Kг

find mit einander eins geworden, fieben auf einen gemeinschaftlichen Hauptzweck gerichtete Schriften auszuarbeiten, nemlich außer dem bereits gedruckten und erst angezeigten Katechismus und Fragebuch: ein biblisches Handbuch fur Jedermann; eine Auswahl biblischer Erzahlungen nebst einer kurzen Religionsgeschichte; die gemeinnitzigsten Vernunfikenntnisse; ein Handbuch burgerlicher Kenntmife; ein geographisches Handbuch. Die fiinf noch fehlenden Bischer follen zur nächsten Ostermesse geliefert werden. Die Herren Verfasser wünschen aber durch dieses Unternehmen auch in ihrem Vaterlande zugleich nützlich zu werden. Daher bleiben z. B. die beiden ersten, bereits abgedruckten Schriften, aufser der Ablicht, wodurch fie veranlafst wurden, zunächst zum Gebrauche bey dem Heln:fadtischen katechetischen Institute, und dem damit verbundenen öffentlichen Unterrichte der Confirmanden bestimmt. In dieser Absicht hat Herr Abt Velthusen, als Verfasser des gegenwärtigen, durch die Nüßmannische Bitte veranlaßten Karechismus, gleich einen dreyfachen wörtlichen Auszug, der übrigens mit jenem gemeinschaftlichen Unternehmen oder Fond in keiner Verbindung steht, abdrucken lassen; und das find eben die drey letzten kleinen Schriften, die wir oben angezeigt haben. Der erfte Katechismus foll von Aeltern, befonders Müttern, schon worher, che noch die Kinder zur Schule gehen. mit den Kleinen durchgegangen werden; der zweute foll in den frühern Jahren des Schulunterrichls, als eine Vorbereitung auf das größere Lehrbuch; und das Spruchregister über den Katechismus, welches bloss die Anfangsworte der Sprüche enthält, als eine Gedächtnisshülfe dienen. Dies ist der Plan des ganzen Unternehmens -Was nun die angezeigten Schriften felbit betrift, fo findet Rec. an dem Inhalte nichts auszusetzen; glaubt vielmehr, dass der Katechismus das Herrn Abts fo fey, wie Herr Niifsmann einen wünschte - ein Katechismus, der in einem Lande, wo fo viele Unglänbige und Andersgläubige wohnen, fich mit Ehren dürfe fehen

· laffen. Mit Plan und Einrichtung dieser Lehrbücher aber kann Recens, nicht ganz zufrieden Die Jugend in Nordcarolina ist fehr verwildert, wie Hr. Nufsmann klagt, und wie man ohnehin leicht denken kann. Für folche verwilderte junge Lente scheint dieser Katechismus viel zu schwer zu seyn. In dem Fragebuche wird zwar Lehrern und Eltern eine vortreffiche Anweifung gegeben, wie fie den Katechismus durch Fragen und Gespräche erklären, und erläutern follen. Aber wo find die Lehrer und Aeltern, die die nöthige Geschicklichkeit hiezu besitzen? Selbst in Deutschland dürsten wohl wenige Land-und Stadtschulmeister und Aeltern gefunden werden, die fich fo recht darein finden können. Wie es scheint, so ist für den ersten Unterricht der Jugend in Nordcarolina gar nicht geforgt worden; und das wäre doch vor allen Dingen nöthig gewesen. Die Auszüge aus dem Lehrbuche find für kleineKinder viel zu mager und zu trocken. und dadurch dürften fie an ihrer Brauchbarkeit viel verlieren, sie mögen nun in Deutschland oder Nordcarolina gebraucht werden. Nach Rec. Einficht wäre es beiler gewefen, wenn der Plan auf folgende Art geordnet worden wäre: 1) Ein gutes A B C - und Lesebuch für die ersten Anfanger. Dieses müsste zur Uebung im Lesen kleine, anmuthige, aber zugleich nützliche Hiftörchen, moralische Sentenzen und Erzählungen. Spriichwörter u. f. w. enthalten; wie wirtdergleichen Bücher in Deutschland schon haben. 2) eine kurze, praktische Religionsgeschichte. Diese könnte Vorbereitung zum größern Katechismus feyn, und nebenbey könnte der lutherische Katechismus kürzlich durchgegangen werden. Nach diefen Vorkenntnillen wurde ein ausführlicherer Un. terricht mit Nutzen gegeben werden können. Vielleicht gefallt es dem Hrn. Abt V., diesen Mangel zu erfetzen, welches Rec. aus Liebe zum gemeinen Besten sehr wünschte; denn wie äußerst viel daran gelegen sey, dass man beyni Unterrichte vom Leichtern zum Schwerern fortgehe, das wird dem Hrn. Abt felbst wohl bekannt fevn. und darf ohnehin kaum erinnert werden.

# LITERARISCHE NACHRICHTEN.

 gesunden Menschennerstande gewidmer, und über die Isobichtischen unter dem Tiete: Veeber die Weiglaung vom Eminuel. 1778. Die drey letztern Urkunden gehören wohl
gar nicht hieher, und unter den vier Erfent ift das pähöliche Schreiben N. IV. die Erheblichte: worinne die
Cheile der die Schreiben N. IV. die Erheblichte: worinne die
Cheile Ehedigenfationsrecht entwilaten sind. Dem viehrersprechenden Tiet der Schrift entspricht ihr Inhalt nicht,
indem die Klugen über die gibbilichen Nuutiauren aus
diesen Urkunden wohl schwerlich so weit aufzuhären
sind, daß man über deren Grund oder Ungrund ein riche
in ihren Originalsprachen sind Ueberfetzungen bygestig
die hie und da nicht gleicktig gearden sind
die hie und da nicht gleicktig gearden sind.

#### ALLGE M Е

#### TERA R-ZEITU

Mittwochs, den 9ten Januar, 1788.

### SCHOENE WISSENSCHAFTEN.

GOTHA, bey Ettinger: Gedichte von Friedrich Wilhelm Gotter. Erfter Band. 1787. 487 S. 8. (1 Rthir. 12 Gr.)

s werden viele Bücher in Deutschland gedruckt, an die dertypographische Putz, wie der prangende Kopfichmuck bey einem häfslichen Gelichte, verschwendet wird, aber wenige, wo das-Aeussere so gut mit fich selbst und mit dem innern Werthe zusammenstimmte, als es bey dieser allen Freunden der deutschen Dichtkunst erwünschten Sammlung der Fall ift. Ohne überflüssige Pracht, ohne verschwenderische Zierrathen, bildet hier Format, Papier, Proportion der Druckschriften, Abmelfung der Zwischenräume, ein so wohlgereimtes und schickliches Ganzes, und ahme für das Auge durch seine schöne Einfalt und Harmonie den so gefälligen Eindruck nach, den die Gedichte felbst auf Empfindung, Geschmack und Verstand des Lefers machen; das Gefihl, mit dem man fie in die Hand nimmt und weglegt, gleicht dem Wohlbehagen, mit dem man den Befuch eines anständig gekleideten, wohlgebildeten Mannes empfängt, das aber bald von der Bewundrung feines Geiftes, den er im Gespräche zeigte, verschlungen wird, so dass wir den Mann, der uns bey feinem Eintritte durch fein Acufseres an-20g, nun mit einer Empfindung begleiten, in der wir über dem innern Werthe ganz seinen Anstand und feine Kleidung vergeffen.

Wenn man dies Bändchen Gedichte, von denen die mehresten schon einzeln gedruckt waren; hinter einander durchlieset, so verwundert man fich, dass fie nicht längst schon gesammelt waren, aber die Verwundrung löset fich in die angenehmfte Billigung auf, wenn man aus der Vorrede erfährt, dass nichts als die bescheidene Selbstverlängnung dieses liebenswürdigen Dichters bisher diefer Austammlung im Wege stand. Zerstreut. wie fie itzt in verschiedenen Blumenlesen waren, haben fie indess wohl viele Leser nicht dazu kommen laffen, fich von den mannichfaltigen Talenten unsers Dichters einen vollständigen Begriff zu machen. Solche Lefer werden hier auf die angenehunfte A. L. Z. 1788, Erfter Band.

Weise überraschet werden, wenn fie fich erinnern, daß der Sänger mancher kleinen füßen Lieder, die längst von tausend und aber tausend Kehlen gefungen worden, auch Verfaller der Epistel über die Starkgeisterey, voll starker und wichtiger Wahrheiten fey; dass ihm hier der sanfte Spott, dort der weise Ernst mit gleichem Erfolge gelinge; daß es ihm nicht schwerer sey, die chaotischen Elemente einer großen Anzahl von einer Fürstin ihm aufgegebner Endreime, in ein schönes Ganzes voll Licht und Leben umzuschaffen, als köftliche Perlen praktischer Philosophie in Ketten melodischer Verse und ungezwungner Reime zu fasfen. Aeufserste Vollendung ist ein charakteristischer Hauptzug in Gotters Gedichten. Jede Gattung hat bey ihm ihren eigenthümlichen Ton, aus dem er nie zur Ungebühr ausschweift. In feinen Romanzen dringt das romantische Colorit bis in die kleinsten Theile; in seinen Episteln schmiegt 6ch, vom ersten bis zum letzten Verse, das Gewand leicht und darstellend an den Gliederbau feines Hauptstoffes an; feine Gelegenheitsgedichte find individualifiet, ohne darum am Gefchmacke für mehrere zu verlieren; seine Prologen find so genau der Veranlassung angepalst, dals sie nur ein einzigesmal von der Bühne gesprochen werden konnten, und doch fo schön, dass man sie bey jeder Eröfnungleines Theaters wiederholen zu können wünschen möchte. Seine Nachahmungen von Gedichten aus andern Sprachen find wahre Originale; denn wer würde je dem Dorfkirchhof nach Gray, oder dem Du und Sie nach Voltaire, oder nachstehender Romanze aus dem Mariage de Figaro die mindeste Spur anmerken, dass sie Nachbildungen fremder Stücke find, wenn ihm die Originale fonst nicht bekannt wären? Wir glauben, dass es uns manche unfrer Lefer verdanken werden, wenn wir hier von dem letzten Stücke Original und Copie neben einander Rellen.

Mon courser hors d'haleine de peine) . .

Au gre du deftrier,

Der Tag begann zu grauen · (Que mon coeur, mon coeur a Da fprengt ich ohne Ziel Dass mir die Haare sausten Nerrais de plaine en plaine Durch Walder und durch

> Wie's meinem Rofs gefiel-Angsè

An grê du defirier Sans variet, n'ecuyer Lù près d'une fontaine (Que m. coeur, m.c. a de peine.) Songeant à ma marraine Sentais mes pleurs couler.

Sentais mes pleurs couler Prêt à me desoler Je gravais fur un frêne (Que mon coeur, mon coeur a de peine) Sa lettre fans la mienne, Le Roi vint à poffer.

Le Roi vint à paffer Ses Barons, fon Clergier. Beau Page dit la, Reine (Que mon coeur, mon coeur a de peine) Qui vous met à la gêne ?

Qui vous fait tan: plorer?

5. Qui vous fait tant plorer? Nous faut le declarer. Madame et Souveraine Que mon coeur, mon coeur a de peine) Pavais une marraine Que 101 jours adorai.

Que toujours adoral. Je fens , que j'en motirral. "Beau Page, dit la Reine, (Que mon coeur mon coeur a de peine) N'est - il qu'une marraine? Je vous en fervirai.

Je vous en fervirai. Mon Page vous Scrai. Puis à ma jeune Hélêne, (Que mon coeur, mon cocur a de peine, Filled'un Capitaine, Un jour vous marierai.

7.

L'u jour tous marierai " Awarian out faut parler

Wie's meinem Rofs 'gefiel Und kam an eine Quelle; Ermudet stand das Rofs. Liebreizend war die Stelle. Ich dacht' an meine Pathe Und meine Thrane flofs.

Und meine Thrane floß Und als in eine Linde Ich ihren Namen schuitt (Bewahre theure Rinde Den ewig theuren Namen)

Der Hof vorüber ritt.

Der Hof vorüber ritt "Was haft du schöner Knabe, Rief mir die Fürflingu: Ich fitze hier und weine. Weiss selbst nicht was ich habe.

Sag an was weineft Du? Gern helf ich guten Kindern "Ach! Fürstinn, meinen Schmerz Kann keine Hüfe lindern. -Ich hatt' einst eine Pathe Ihr heilig ift mein Herz.

Sag an, was weineft Du?

Ihr heitig ift mein Herz, Ich fühl' es wird mich tödten "Nein, fchöner Knabe, nein, Komm, folgemeinem Rathe, Giebts denn nur eine Pathe ? Lafs mich die deine feyn.

Lass mich die Deine seyn! Du wirst mein Edelknabe Die Zeit nimmt Kummer hin Dann wähl' ich dir ein Fräulein. Die schönfte, die ich habe, Sey deine Tröfterinn!

Sey deine Traffering ,,O nichts von folchem Rathe

Se veux trainant ma chaine Mich troffen will ich nicht. (Que mon coeur, mon cucur a Treu bleib ich meiner Pathe de peine) Treu bleib ich meinem

Mourir de cette peine Kummer. Muis non m'en consuler.

Bis er das Herz mir bricht. Wahrlich diese beiden Stücke verhalten sich nicht zu einander wie Urbild und Nachbild; fie gleichen fich wie zwey Gemälde, in denen der nehms liche Vorwurf von verschiedenen Meistern behandelt ift, die beide fchön, beide einander ähnlich, und doch beide in ihrer Manier verschieden find.

Am meisten verräth sich der Stempel der Vollendung in Gotters Gedichten, wenn man an die große und wenigen fo glücklich gelungne Bemijhung gedenkt, die er angewandt hat, die kleinften Theile auszufeilen und zu glätten, jeden Gedanken zu berichtigen, jede Rauhigkeit abzuschleifen, die strengste Richtigkeit eines Grammatikers mit dem größten Wohllant der Verlification, die forgfiltigste Auswahl der Endreime mit dem lieblichsten Anschein der Ungezwungenheit, zu vereinbaren. Wie viel noch die ehemals schon bekannten Gedichte durch die Arbeit der letzten Hand gewonnen haben, wird man bey angestellter Vergleichnug mit den ersten Ausgaben mit Vergniigen bemerken. Uns muß es genügen, durch einige Beyspiele aus der Elegie, der Dorfkirchhof, Aufmerksamkeit auf dies Verdienst des Dichters zu erregen, das fich oft felbst gute Dichter nicht gern erwerben, und das oft mehr mit Vergnügen empfunden, als nach Maasgabe feiner Mühfamkeit dankbar erkannt wird.

Alire Lesart. Nicht mehr wird nun für fie des Heerdes Flamme loderns Kein Weib am Abend fie mit Angft zurücke fodern.

Dafiir lautet es in der neuen Ausgabe zwiefach beffer mit Sehnfucht wiederfodern. Denn das zurincke für zwinck schien bloss des Verses wegen verlängert zu feyn, und Angst war hier nicht an der rechten Stelle. Die ehrliche Bäuerinn kann an jedes Tages Abend fich nach ihrem Manne Jehnen, che er vom Felde heimkommt, aberfich nur um ihn angfrigen, wenn fie ihn aus der Schlacht oder fonst einer Todesgefibr zurück erwartet.

Alte Lesart. Verzeihe dann, o Siolz, daß gläuzende Tropha'n Zu ihrer Ehre nicht umidiefe Graber ftehn. Und lafs jin Tempel nicht durch tiefverwölbte Hallen Der Chure Harmonien von ihren Schatten schallen, Ruft einer Urne Pracht, des Künftlers Meifterftück Ein selenvolles Bild, den Geist im Flug zurück? Kann zu des Grabes Nacht der Ehre Stimme deingen? Lässt sich des Todes Ohr durch Schmeichelegen

zwingen ? Der Beylatz des Künftlers Meifterflück hatte eine ungngenehme Zweydentigkeit in Ablicht der

Wortfolge. Man war ungewifs, ob er als ein erläuternder Zufatz zu den Worten, einer Urne Pracht, gehören, oder aber das folgende Subject ein feelenvolles Bild vorbereiten follte. Hatte man beide Verfe gelefen, fo muste man lich zwar für das letzte erklären; aber im Grunde ift doch jede Wortfolge tadelhaft, die den Vorlefer verfährt, unrichtigzu declamiren, wenn er auch ein Stück zum erstennial liefet. Ein feelenvolles Bild drückte überdem den Begriff einer zum Andenken aufgestellten Büste oder Statue, der doch hier erweckt werden follte, nicht bestimmt genug aus. Den Geift im Fluge zurückrufen, drückte ganz etwas anders aus, als was hier gefagt werden follte; es follte gefagt werden, dats die Pracht eines Grabmals für den Verstorbnen unnütz sey, nicht aber dass die Vorftellung davon die Seele eines Sterbenden noch aufhalten könnte. Endlich passte das Bild der Nacht nicht wohl zu dem Subjecte der im Grabe unhörbaren Stimme des Nachruhms. Wie unübertrefflich find alle diese kleinen Anstösse durch die neue Lesart weggeräumt:

Ergötzt ein narmorbild den Nachtumwölkten Blick! Lockt den entfloh'nen Geist ein Trauermal zurück? Kann in die ode Gruft des Ruhmes Nachhall dringen? Läst fich des Todes Ohr durch Schmeicheleyen zwingen ?.

Noch ein Beyfpiel:

Alte Lesart. Sie konnten nicht voll Muth Gefahr und Tod verschmahn. Gehorfam ihrem Wink Senate zittern fehn. Mit Ueberfluffe nicht ein felig Land beglücken.

.. Nicht lesen ihren Werth in eines Volkes Blicken.

Der zweyte Vers klang fast als ob er bejahen. nicht als ob er verneinen follte. Deutlicher lautet

Nicht, folgfam ihrem Wink, Senate zittern fehn.

Unmittelbar darauf lieset man in der neuen Ausgabe:

Doch fehrankte nicht ihr Loos nur ihre Tugend ein. Die Laster wurden auch in ihrer Hütte klein.

wo man vorher fo las:

Und doch verbot ihr Glück nicht Tugenden allein, Auch Lafter wurden felbft in ihrer Hütte kleip.

Der Scharsfinn unsers Dichters bemerkte, dass Im ersten Verse zuviel gesagt, und im zweyten der unbestimmte Artikel nicht an feinem Platze, auch das felbst hier ein blosses Flickwort war. Aber in der gleich folgenden Stelle:

Alta Lesart. Neue Lesart

Sie durften nicht mit Blut die Sie durften nicht mit Blat Thronenwege gielsen die Thronenwege giefsen.

L 2

Menfchen n. verschließen Ersticken in der Bruft der

Wahrheit Stimme nicht. nicht tilgen vom Geficht.

Die Thore des Gefühls vor Die Thore des Gefühls dem Elend nicht verschließen, Nicht Menschen scheun, wenn laut im BufenWahrheit fpricht Den Zeugen edler Scham Den Zeugen edler Scham nicht tilgen vom Geficht.

wünschten wir bev dem dritten Verse die alte Lesart zurück. Der Vers:

### Ersticken in der Brust der Wahrheit Stimme nicht.

hatte doch gewifs keinen Fehler, wenn man dieInverfion nicht dafür annehmen will, die fich doch hier unfers Bedünkens völlig rechtfertigen läfst, da fie nicht nur keine Dunkelheit macht, fondern einen unverkennbaren Nachdruck mit fich führet, der fich felbst in Prosa vertheidigen würde. Dazu stehen die beiden Bilder der Wahrheit Stimme in der Bruft ersticken, und den Zeugen edler Scham vom Gesichte tilgen, einander lieblich zur Seite. Hingegen hat die Veränderung einen wirklichen Sprachfehler in den Vers gebracht: es musste heifsen: Sie durften - nicht Menscheh schenn, wenn Wahrheit ... fprach; nicht aber fpricht; und dann ift der ganze Ausdruck fo klar, fo bildlich so patfend zum folgenden nicht als die ursprüngliche Lesart. Der kleinen Verbefferung im zweyten Verse aber gebühret vollkommener Beyfall. Wenn es weiter hin von dem Leichensteine der Dorfbewohner heifst:

Die Mofe hat fich Lob und Elegie erspart,

Nur ihre Namen, nur ihr Alter aufbewahrt. Und den noch leeren Raum mit manchem Spruch geehret, Der dieses arme Volk die Kunft zu fterben lehret.

fo findet man hier wieder die Spur der besternden Feile. Vorher hiefs es:

Hat ihre Namen nur, ihr Alter ausbewahrt,

Und ringsumher den Raum mit manchem Spruch befchweret.

Aber wie konnte der Raum durch Spriiche befchweret werden? Der Vers ift in der neuen Ausgabe unftreitig beffer, nur, dünkt uns, noch nicht unverbefierlich geworden:

Und den noch leeren Raum mit manchem Sprach geehret.

Leerer Raum ift hier für das bildliche gechret in der einen Rückficht zu abstract, in der andern zu gemein. Subject und Zeitwort harmoniren hier fo wenig, wie in der Mulik die Begleitung eines tiefen Baffes zum höchsten Discant ohne Mittelflimmen. Auch vermifst man ungern das wirklich malerische ringsumher in der alten Lesart. Wir wünschten also lieber folgende Abanderung:

Und ringsumber den Stein mit manchem Spruch

Unter den neuesten Stücken dieser Sammlungfo werth auch jedes der ihm eingeräumten Stelle ist, haben uns die beiden No. 90 das Leben, und No. 91. der Genufs vor mehreren andern gefallen. Sie sind als ein paar Seitenstücke anzuchen. Das erste bildet die allzuängstliche Sucht, das Leben zu erhalten, an dem Beyspiele eines Mannes ab.

der fo das Leben liebte,
Dafs brünftiger kein Nönnchen ihr Brevier
Als er den Unzer las, und jede Regel übte
Und Pillen, Pulver, Elizier
Gehorfam fich verfchrieb, wenn ihm — ein Finger

Der nie das Haus verliese, wenn sich der Himmel

Der feire Schrittemaafs, der feine Biffen wog, Der feine Tropfen ängflich zählte Und fo gewiffenbaft fich frind dem Schlaf entzog, Als er vor Mitternacht zur Schläfrigkeit fich quälte, Der Kgnikenluft nie in fich fog 
Weil er Gefunde nur zu feinen Freunden wählte, Und Schnuppen mied, wie unfer eins die Peß; Kurz der nur für Erhaltung wachte, Erhaltung feiblt im Traume dachte Und was fich nur als Thierbedürfniß deuken läfst, Scharffinnig in ein Ubrwerk brachte, Das richtiger als feine Stadtuhr ging.

Das zweyte hingegen stellt einen Verschwender des Lebens auf:

Er ritt und jagt' und fehmaufst' und tanzt' und küfst' und

Vom ersten bis zum jetzten Stral des Lichts Genus, Genus, Genus, sonk fann und trieb er nichts, Und starb, in nichts,—als im Genus, serfahren, Ein junger Greis—von süns und zwanzig Jahren

Das erste dieser Gedichte endet mit einer Betrschtung über das räthselhaste in dem Vita dum superest, bene est; das zweyte aber mit folgender schönen und ernsten Apoltrophe an die Jugend:

Fühlt es, ihr Jänglinge, und mifelt
Zum Leichtfinn — Weisheit, Ernft zum Scherze!
Haushalten mit der Lebenskerze!
Die Facke lodert wild und zischt
Schnell aus, indess der Lampe zarte Flamme
Dem Winde klug entrückt, und sparfam angefrischt
Nur mit dem Norgenroth erlicht!—
Die Mäsigkeit ist des Vergnügens Amme. \*
Möchte des Vs. Beyssiel mehrere junge Genies er.

wecken, befonders in der Knnß Lebensweisleit in fehönen Verfen zu predigen, in dem Felde der didaktifehen Poeße, wo noch fo reichliche Aernten fich anbieten, ihm nachzueißen: I Möchte aber auch fein in der Vorrede geäufserter Gruudfatz, — wornach er Sorgfalt des Versbaues, Bellimmtheiteds Sinnes, Richtigkeit, Gefchmetigkeit und Grazie der Diction, als unnachlaßliche Foderungen für die leichtere Dichtungsart anlicht, der allgemeine Kanon für die Kritik, und für die angehenden Dichter ein ewiges Symbol, eine heilig zu bewahrende Glunbensregel werden!

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

FRANKFURT und LEIPZIG: Sinzerus der Reformator. 1787. 371. S. 8. (1 Rthlr.)

Ein Büchlein, das dem bekannten Fanflin ganz ähnlich ift. Auch hier find eine Menge aus der Nacht des Aberglaubens, Pfaffentruges und der Dummheit hervorgeholter Anekdoten an die Geschichte des Sinzerus angereihet, die an sich selbst wenig Abwechslung hat. Sinzerus, der Sohn eines bigottkatholischen Vaters in Kausbeure, wird von diesem zum geistlichen Stande bestimmt; ein aufgeklärter Protestant aber erweckt bev ihm die erstickte Vernunft, indess ihn Liebe an die Schwefter dellelben fesselt. Voll Reformationseiser schreibt er ein Büchlein über die Heilige seiner Vaterstadt unter dem Titel: Tafchenfpielerkunfte der heil, Crescentia. Dies bringt die Jesuiten, den Kaufbaierischen Pöbel und seinen Vater in Wuth; er muss auch Rom, wo er Busse thun foll. Hier kommt er durch der Jesuiten hülfreiche Hand ienes Büchleins wegen in Inquitition, von der er, da unterdessen sein Vater flirbt, sich durch 1500 Ducati loskauft; nach übernommenem Vermögen geht er nach einem kleinen Umwege nach protestantischen Ländern, findet in Leipzig seinen Freund, und in Berlin feine Adelheid wieder, und bleibt dort. Unter den mancherley Anekdoten heben wir nur ein paar zur Probe aus. -- In Rom steht die barberinische Bibliothek in einemalten Gebäude, wo der Regen und die Mäuse freyen Eingang haben. Sobald nun eine hinreichende Zahl Bücher und Manuscripte vermodert oder zerfressen ift; so werden sie auf einen Wagen geladen undzu Käfekrämern gefahren. -In Ingolftadt iftein Crucifix, das einft, da ein Jefuiterschülerin der Beichte eine Sünde verschwieg, seinen Arm losrifs, und ihm eine Ohrfeige gab; welcher Arm denn seit dieser Zeit noch immer unangeheftet hinunterhängt .- Dergleichen, und noch ärgere, Sächelgen finden fich hier auf allen Seiten; der Vortrag hat einige wenige oberdeutsche Provincialismen, ift auch etwas derb und weitläuftig, beides letztere ist aber vielleicht nöthig, um auf gewisse Menschenklaffen, für die wohl eigentlich das Buch bestimmt ift, befonders in einigen Ländern in wirken

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 10ten Januar 1788.

### RECHTSGELAHRTHEIT.

FRANKFURT und LEIPZIG: Reichsritterschaftliches Magazin herausgegeben von Johann Mader, Hochfreyh. Knieltedtischen Consulenten und Oberammann. IX B. 1787- 8-678 S. Ohne das Register.

er Inhalt dieles neuen Bandes ist folgender. 1 Von den rechtlichen Wirknagen ungleicher Eine neue Ab-Ehen adelicher Franenzimmer. handlung eines Ungenannten, die mit Ordnung, Sachkenntnifs und Scharffinn geschrieben ist; nur räumt der Vf. der Autonomie des Reichsadels in diesem Punkte mehr Gewalt ein, als mit der Natur dieses Rechts vereiniget werden kann. II. Schwalb Abh. von der Erbfolge der Töchter mit Ausschluss ihrer Mütter. Tub. 1767. 4. Jil. Reizer five Behr 1), de jure et praxi circa facra in Cafris S. R. Y. Nobilium. Bamberg 4. (Die Jahrzahl feldt. Die Abhandlung ift gründlich: nur hat der Vf. das Jus reformandi S. 199 n. L mit der Potestate ecclesiastica vermengt: ferner behauptet er S. 205 und 220 iiber die Reichsunmitteloaren die Territorialrechte ex domicilio intra fines alicujus flatus fixo, and giebt doch eine Immedietatem ratione personae oder personalem S. 209. zu; S. 205, macht er aus der Stelle des §. 28 Art. V. I. F. O. "nifi forte in quibusdam locis ratione bonorum et respectu territorii vel etc. zwey verschiedene Ausnahmen, und giebt vom letztern Tall folgende Befchreibung: ,.fi (Nobilis) habeat fubditos ad Castrum sunm quidem immediatum appertinentes, in quos etiam jurisdictionem Vogtejicam vel communitatis, (die vogteyliche Herrichaft, oder die Dorf- und Gemeinsherrschaft.) "exercet, fed jus Territorii statui cuidam quaesitum eft." Bok's Tractac über die Vogteyliche Obrigheit mus hiebey nachgelesen werden. Nach . 14 5. 213. foll der Reichsunmittelbare katholifcher Religion zu Errichtung einer Kapelle in feinem mittelbaren Caftro, das in einem evaugekichen Lande gelegen, die Erlanbniss auch mit vom Ordinario loci einzuhohlen haben: und doch ift delfen jus dioecefanum et tota jurisdictio ecclefastica über evangelische Lande im §. 48. Art. V. 1. P. O. eingestellt worden. Nach S. 221 foll 6. L. Z. 1788. Erfter Band.

ein Reichsunmittelbarer evangelischer Religion in feinem reichsunmittelbaren Caftro zu Errichtung einer Kapelle und der Privatreligionsübung berechtiget, in Ansehung alles weitern aber auf den Besitzstand des Entscheid-Jahrseingeschränkt und zu delfen Beweisführung verbunden feyn. (Offenbar betrifft aber der S. 30 Art. V. J. P. O. und das darinn festgesetzte Entscheidjahr nur allein die Unterthanen und deren Religionsexercitium, im Verhältuisse gegen die Landesobrigkeit und das ihr zustehende Jus reformandi,) IV. Ditterich f. Gunther D. de Nobili immediato catholico, a Jurisdictione Ordinarii non exemto. Bamberg 1757. 4. (Nicht sehr erheblich). V. D. Hoffmann five Cammerer Observationes in litem recentiorem de retractu equestri. Tiibingen. 1786. 4 VI. Jus et superioritas territorialis S. R. I. et L. I. Baronum de Freuberg Oepfingen immediata in villam Griefinganam et colonos Ehinganos ibi commorantes ex ipfifimis Legibus Imnerii fundamentalibus demonstrata. VII. Kurze Darlegung der Gründe, aus welchen die Reichsfreyherrliche Familie von Freyberg zu Allmendingen zu der Oestreichischen Dominical Stener nicht angehalten werden kann. VIII. Polizey und Dorfs Ordnung der reichsunmittelbaren Herr-Schaft Adelmansfelden dd. 12 Januar. 1680. IX. Noch einige Urkunden die Hochfreyh. Wöllwarthische Familie betreffend. X. Pactum perpetuo valiturum fammtlicher Mitglieder des Ritterkantons Ottenwald, keine dem Ritterkanton incorporirte Güter und Zugehörungen unter keinerley Vorwand extra Confortium valide zu alieniren. dd. Heilbronn 21 Febr. 1756. XI. Ritter-Kanton Geburgifche Schlüffe, wie auch Vergleiche und Verordnungen mit dem Kaiserlichen ho-hen Stift Bamberg. XII. Vergleich zwischen dem löbl. Vorstand der drey Obern und dem Buchischen Quartier der Ritterkantons Rhon-Werra über die bisherige Irrungen wegen der Kriegs-Koftenberechnung und innern Verfaffung dd. Brukenau 28 May 1785. XIII. Urkunden, die zum Ritterkanton Rhön - Werra gehörige Ganerben zu Walldorf, und den Ort Walldorf betreffend. XIV. Trauerordnung für den gefammten ohnmittelbaren freyen Reichsadel am OberRheinftrohm, wie folche durch den allgemeinen Ritter-Convents. Convents - Schlins vom 21 Aug. 1766. einhellig beilebet und feftgefetzt worden. XV. Vergleiche zwischen dem Herzoglichen Haus Wirtemberg und dem unmittelbaren freyadelichen Familien-Stift Obrisenfeld.

#### FREYMAUREREY.

STENDAL, bey Franzen und Groffe: Nahrungfur Verstaud nnd Herz, von einem Bruder Freymäurer herausgegeben — Vierter Theil. 1787. 112 S. 8. (7 gr.)

 FRANKFURT AM MAYN, in der Andreäischen Buchh.: Etwas für Freymaurer, besonders für Brüder im ersten Grad des eklektischen Systems. 1787. 95 S. 8. (4 gr.)

Züllichau, bey Frommanns Erben: Materialien für Maurer. — Erstes Stück. 1787.

114 S. 8. (6 gr.)

 DEUTSCHLAND, ohne Erlaubnifs der Obern: Freymanrerifrhe Wanderungen des weifen Junkers Don Quixote von Mancha und des grofsen Schildknappen Herrn Sancho Panfa.

— Eine Jahrnarktspoffe. 1787. XXII. u. 192
 S. (14 gr.)

 Bon: Vollendeter Auffichtifs des Jesuitismus nud des wahren Geheimnisses der Freimaurer — ans Licht gestellt von dem Herausgeber der Enthillung der Weltbürger-Republik aus den Papieren seines verstorbenen Vetters. 1787. 176 S. 8. (10 gr.)

Schon aus den Titeln fieht man, daß hier Ernft und Scherz neben einander stehe. — N. 1. 2. 3. meynen es ernstlich. Das erste hat kaum mehr als das einzige Wort auf dem Titel aus der Maurerey entlehnt, und enthält bald ganz kurze, bald etwas, aber wenig, längere Betrachtungen oder Denkfprüche über einen Haufen alphabetisch geordneter Artikel, die mit Aberglauben anfangen und mit Zwang schließen, die meisten find überaus trivial; z. B.

Eintraclit.

Eintracht hat große Macht.

Gefetz.

Das Gesetz mus so viel möglich die Bahn ebnen, fas der Schwächling nicht strauchle.

#### Gefprüche.

Gespräche und Grundlitze sind weit von einander verschieden. Es würde jedem ehrlichen Manne sehr leid thur, wenn man alle seine Gespräche, Einfälle, welche git bilds vorgebracht wurden, eine Gelellichaft munter zu erhalten, oder auch einem Andern Gelegenheit zu geben; sich in Widerlegung derfelben zu zeigen, für seine Grundlitze annehmen wollte.

Witz.

Die Gegenwart des Geiftes ift die Mutter des Witzes.

N. 2. philosophirt iber die Freymaurerey und ihr Geheinnifs, aber, so wie man philosophirt, wenn man ein Ding nicht bey feinem Namen nennen will oder kann. Wir fprechen dem Büchlein einige gute Gedanken nicht ab; aber was anders als unbestimmte und schwankende Begriffe können aus Aculserungen wie die folgende bey dem Leser entstehen: "Die Freymaurerey ist ein Bestreben der Naur, die willkülrtlichen Werke und Handlungen des Menschen auf das Unwillkührliche zurückzubringen."? (S. 47.)

Die Materialien N. 3. find das Werk eines denkenden und kenntnissreichen Mannes. Wenn wir gleich manchem darinn vorkommenden Gedanken mehr Wahrheit, wenigstens mehr Beftimmtheit, wiinschen; so find doch unter dem. was der Vf. unter den Rubriken: Selbstkeuntnifs, Emporstreben, Sinnliche Empfindungen, Einbildungskraft, Gedankenfolge, Beurtheilung, vorträgt, manche Regeln und Betrachtungen von der Art, dass sie wohl nicht bloss für Maurer dienen können. In der ersten Abhandlung leitet der Vf. den Fr. M. Orden aus dem Mittelalter wirklich mit vielem Scharstinn her. Wir finden darinn auch manches treffende gefagt, doch scheint uns immer noch ein Mittelring der Verknipfung zu fehlen,

Die Wanderungen N. 4 und der Aufschleß N. 5. find Satiren auf Freymaurerey und Jefüttenigd. Beide verdienten immer eine Geifsels aber dem Vt. von N. 4 helt es zu feiner Abfecht, die zunächt die Ereymaurerey angeht, theils an genugfanner Kenntnifs der heutigen Freymaurerey, theils an hinlänglicher Fülle des Witzes; feine beiden Helden werden unter-der großen Menge von Fr. M. Syltemen kaum mit vier oder fünf bekannt und auch bey diesen ist die Satire des Vf. entweder treffend und nicht witzig, oder aber, z. B. am Ende, wo er die Illuminaten in Baiern perfüfiren will, fpafshaft, und nicht

treffend.

Ungleich mehr Reichthum an Witz und Mannichfaltigkeit der Erfindung hat der Vf. N. 5. bewiesen. Die übertriebene und unbesonnene Sucht, überall Jesuiterey zu riechen, war seiper Geifsel werth, und felbst diejenigen, die fie trifft, (wenn fie anders, wie Rec., witzigen Scherz, follte er auch auf eigene Unkolten gehen, lieben) werden unter ihrem Streich lächeln. Der Oberjesuitenjägermeister, der hier vorkommt, Bern\*\*y,, beweist z. B., dass der Jesuitismus die Perücken erfunden habe, um die Tonfur zu verstecken, dass D. Bahrdt, weil er noch immer eine Periicke trage, Moritz, weil er feine Stelle niedergelegt habe und nach Rom gegangen fev. Bafedon, weil er Buchstaben aus Pfefferkuchen für die Kinder backen lasse, wodurch ihnen Leib und Seele verdorben würden u, a, m. Jefuiten feyn; und sein Bedienter macht Bauern; Landprediger, und wer ihm in den Weg kommt, zu Kofpolitan,

wie er fie nennt, und Jesuiten, und erhält dafür gemeiniglich Prügel zum Lohn. Um feine Verspottung mit noch ausfallenderm Erfolg durchzuführen, hat der Vf. fich für eine Person mit dem Vf. der Enthällung ausgegeben, welche an grotesker Uebertreibung der Jagd nach Jesuiten wohl unerreichbar bleiben wird, und die er deswegen für blofse Perfiflage ausgiebt, womit er das Publikum habe äffen wollen. Gegen das Ende des Werks wird mit großer Feierlichkeit das Freymäurergeheimnis entdeckt, das in drey Graden Kakerlekak , Kikerlekik , Kukerlekuk heifst. fehr bey diefem letzten der Stachel des Witzes fchon ftumpf wird, to wurden wir doch dabey noch lächeln; aber wenn der Vf., statt die Uebertreibungen und Ausschweifungen bloß zu verfpotten, die ganze Meynung von Wirkung der Jesuiten für blosse Einbildung erklärt; so sollte er bedenken, daß dieß nicht durch bloße Satyre, fondern durch Gründe, deren der Vf. doch keine neuen vorbringt, bewiefen werden müffe. Noch weniger können wir es daher billigen, wenn er die Herren Nicolai, Bieffer u. f. w. und ihre Behauptungen, zu allgemein lächerlich macht; oder die Entstehung des Gerüchts von Jesuitismus durch ein Histörchen darlegen will, das offenbar falfch feyn mufs, da mehrere vorzügliche Köpfe von diesen Wirkungen schon fast zehn Jahre vor Anfang der Berliner Monatschrift überzeugt waren, und auch die vor Erscheinung derselben schon geschriebenen Briefe in den Begtragen zur philof, Gefch, der geh, Gefellschaften dasselbe enthalten, andre Dinge zu geschweigen.

Leipzig, bey Beer: Unpartheyifche Sammlungen zur Historie der Rosenkreuzer, drittes Stück. 1787. 8. 204 S. und 10 S. Vorrede. (10 Gr.)

Auch dies Stück ist reichhaltig an Auszügen und Nachrichten, wodurch der Lefer in den Stand gefetzt wird, die vielen Abänderungen, Spaltungen, Nebenzweige und Anmafsungen diefer Leute zu übersehen, und Aufschlüsse zu bekommen, die das Wefen der jetzigen Rofenkreuzer nach und nach enthüllen, die nur den Namen beybehalten, ihren Christian oder Caspar Rosenkreuz aber nicht einmal dem Namen nach mehr kennen, fondern ihn Friedrich nennen. Dass sie ietzt ihren Ursprung bis in das graueste Alterthum zurückdatiren, hat mit dem Vorgeben, die uralte, apostolische Kirche wieder herzustellen, wohl eine und ebendieselbe Veranlassung, und Hr. S., der eine große Belesenheit in ihren Schriften zeigt, und den Schlüffel zu ihrer Myftik zu haben glaubt, zeigt es, dass die jetzigen Obern in der Sache felbst Erzignoranten find, und aus Armuth des Geistes Magie und Cabbala zu Hülfe nehmen, um den menschlichen Geist zu lähmen. und für Aufklärung Barbarey unterzuschieben. Ueberhaupt wird das Bestreben unsers Zeitalters.

die wahre Philosophie zu verdrängen und die neuplatonische an ihre Stelle zu bringen, von Tage zu Tage fichtbarer. - Erfter Abschnitt. Achtere Nachrichten. Nach Rumeri foedera Angliae editio tertia. Hagae com. 1741. T. V. P. I et II. p. 136 mit der Ueberschrift de transsubstantiatione metallorum, gab der König Henrich VI. von 1444 bis 1460 an eilf vorgebliche Alchimiften öffentliche Schutz- und Freyheitsbriefe: Metalla imperfecta de sno proprio genere transferre, et per dictam artem in aurum vel argentum traus-Inbstantiare. Es scheint nicht, dass diese Leute vorher schon etwas geleistet hatten, wohl aber, dass sie wider gewisse Personen sibi male volentes et malignanies, die ihre Kunst für illicitam ausgaben, eines Schutzes bedurften, vielleicht am meiften wider ihre Gläubiger. Auch mochte ihnen ein folches königl. Privileginm wohl dazu dienen, vermögende Perfonen anzulocken, fie mit Vorschuss zu unterstützen. König Ednard IV. ertheilte auch folche Privilegien; Ripley, deffen im vorigen Stücke gedacht ward, lebte unter diefem Könige, und aus feinen Spottschriften fieht man, daß es, außer den odroyrten Goldköchen, eine ganze Innung derfelben gab. Aus den Schriften des Dionytius Zacharius, eines franzöhlichen Edelmanns, licht man nicht allein, dass es damals eine Menge falscher Laboranten in Frankreich gab, fondern daß er anch felbst lange Zeit unter die Getäuschten, a la St. Nicaife, gehört, endlich aber die wahre Tindur entdeckt habe. Er lebte in der Hälfte des 16ten Jahrhunderts, u. H. S. glaubt entdeckt zu haben, daß der Vf. des kleinen Bauer, einer der ersten deutschen Rosenkreuzer, diesen Zacharius geplündert habe. Ein Brief des Trithemius, Abts zu Sponheim, d. d. 1503. d. 10. May, beweift: theils dafs der Abt, der bey feinen Zeitgenoßen nicht im besten Gerüchte gewesen, der Fürsprache seines Freundes bedurfte, um die er ihn bittet, theils, dass auch Deutschland von falschen Laboranten gewimmelt habe. Trithemius erhob fich, wie Ripley, über den ibrigen Trofs, und beide waren, nach Rec. Ueberzeugung, nicht minder arme Sünder und Getäuschte. Der Diologus Albert des Bayr (Bavari) scheint im Ansange des 17 Jahrhunderts erdichtet zu feyn. Er beschwört den Geist des Planeten Mercurius, thm in feinen Arbeiten beyzustehen. Ein lateinischer Anonymus rühmt den Fleiß der deutschen Alchymisten im 16. Jahrhundert, gleicht dem Gutmann und Fludd in feinen Grundfätzen fehr, und verdammt die Alten, Aristoteles und Galenus, weil sie Heiden waren. Im Namen Jesus (IHSUH) findet er alle medicinische Kraft - ein würdiger Vorgänger heuriger unbekannter Obern. - Zweyter Abschnitt. Neuere Sammlung. S. 75. Vorans geht eine Einleitung zu diesem Abschnitt, wo gegen das Ende H. S. feinen Unwillen gegen diejenigen, die feine Entdeckungen bezweifeln, mit einiger Bitterkeit auslässt. Von S. 94 an kommen wieder mit vieler Milhe gelieferte Ausziige und fchätzbare Nachrichten aus jungern Schriftstellern vor. Zuerst aus dem Eugenius Philaletha. Dieser Engländer reder, wie alle alten Rofenkreuzer, von der Magie ganz unbestimmt, die, nach diesem Verf., nichts anders feyn foll, als die von dem Schöpfer geoffenbarte und in die Natur gepflanzte Weisheit. S. 96. Dass wir durch das Clairobfeur diefer Mystiker kluger werden sollten, war nie ihre Ablicht. Um das Jahr 1736 und 1737 bemühten fich die deutschen Rosenkreuzer sehr, lich zu heben. 1736 liefsen fie den mehrmals gedruckten Wasserslein der Weisen wieder drucken, nannten das Buch aber nun das gilldene Vlies. S. 105 und 1737 des Toeltii coelum alchymicum referatum. 1hr damaliger Imperator von Frifan, schrieb eine Vorrede dazu, man gab vor, diess Werk in Nürnberg unter der Presse weg für 6000 Duplonen gekauft zu haben, ftrich es als das Non plus ultra der Kunst aus, wollte es aus Patriotismus für die Söhne der Kunft, für die Würdigen aufheben - und liefs es öffentlich drucken. C'eft tout, comme chez nous mit allen Winken und Weifungen angeblicher Freymaurer, die in jedem Buchladen verkauft werden. Hr. S. giebt bey

diefer Gelegenheit manchen Wink von nengeschmiedeten Traditionen jetziger Rosenkreuzer. die fich auf Magie legen, weil fie von der Chemie nichts wiffen. Zuletzt führt Hr. S. noch verschiedenes aus des Hermogenes Schriften an. theils aus feiner Apocalyptis, in Leipzig 1739 bey Heinflus gedruckt, und befonders aus feinem Spagyrifchen und philosophischen Brunulein &c. Halle und Leipzig 1741. War je ein großer Prahler, fo war es diefer Werber, der feinen Orden zu recrutiren fuchte. Es kommen schon Sputen bey ihm vor, dass die Rosenkreuzer und Jefuiten fich kannten. S. 200 theilt Hr. S. in der Note noch aus Sinceri Renati Wahrhafter und vollkommener Bereitung des philosophischen Steins u. f. w. eine wichtige Nachricht mit, wie die Kunst ein Geheimniss belitze, den Menschen zu deforganisiren, und ihn in Extase zu bringen, die noch ein wenig mehr zu bedeuten hat, als die Extafen, die durch das magnetische Betasten unferer Magnetifeurs bewirkt wird. Rec. belitzt Hermogenis Schriften nicht; diese Pralercy verdiente aber ausgeschrieben und wieder in Umlauf gebracht zu werden, um unfern Manipulationsmännern zu zeigen, dass ihre Aufschneiderey nicht die erste dieser Art sey.

PREISAUSTHEILUNG. In der öffentlichen Verfammlung, welche die konigl. Arad. der Chieurgie zu Paris im vorigen Jahre im April hielt, empfieng Hr. Defgran-ger, Mitglied des Collegiums der Wundarzneykunft zu Lyon, den ersten Preis. Die Frage war: determiner la meilleure conftruction des feuilles de murte, des érignes, des petites curertes et des différentes espêces de pinces a pansement, et quellet sont les régles, suivant lesquelles on doit se servir methodiquement de ces instrumens portatifs? Herr Boucher, maitre en Chicurgie à la Flèche erhielt den Preis einer Medaille von 300 Livr., der für die Erweiterung der Entbindungskunst durch Hrn. Vermont gestistet ift. Der Nacheiserungspreis ward Hr. Mausson, Prof. der Wundarzney zu Orleans, ingleichen den Herren Renaud, Wundarzt zu Reynel in Champagne, Poincelet, Wundarzt zu Houdan; Dupont, Chirurgienmajor des Regiments, Colonel - General del' Infanterie zu Toul, Durat Laffal - Chirurgien en Chef des allgemeinen Krankenhaufes zu Aurillac in Auvergne, und Hn. Chabrol, Chirurgienmajor du Corps Royal du Genie a Mézière, einem jeden eine Medaille, 100 Livr. am Werth zuerkannt.

Topespall. Hr. Antoine - Rene de Voyer de Paulmu d'Argenfon, Marquis de Paulmy, Ministre d'Etat, Commandeur, des Ordres du Roi, Grand-Croix de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, Commandeur et Chevalier des Ordres royaux, militaires et hospitaliers de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare de lérusalem, Bailli-honoraire de l'ordre de Malte, Lieutenant-genéral de la province d'Alface, Bailli d'Epée de l'Artilles ie de France, poudres et salpètres de tout le Royau-

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

me, Gonverneur de l'Arfenal à Paris, l'un des Quarante de l'Academie francoise, Honoraire de celle des sciences et des Belles-Lettres, farb zu Paris den 13ten August vorigen Jahres. Ihm und seiner vortresslichen Bibliothek, welche des Klinigs Bruder, der Graf von Problem in der Berner der Graf von Proposition der Berner der Graf von Proposition der Berner der Ber vence, kürzlich an lich gekauft hat, dankt man die Herausgabe mehrerer Werke; unter andern auch die kürzlich erschienenen Essais dans le gout de ceux de Montagne von seinem Vater. Er liefs zwar nur 100 Exemplare davon für feine Freunde abdrucken; allein durch Nachdrucke wurden lie mehr verbreitet; wie wir aber vernehmen, follen diese verstümmelt seyn.

AUSLENDISCHE LITERATUR. Hrn. Prof. Grellmanns Schrift über die Zigeuner ift ins Englische unter dem Titel : Differtations on the Gipfies ; und ins Französische unter folgendem : Recherches historiques fur le peuple nomade, appelle eu France Bohemien et en Allemagne Zigeuner - traduit de l'Allemand, de M. Grellmann. Par M. le B.(aron) de B.(ock, Gouverneur von Sierk) à Paris et a Metz 1787. 8. überfetzt worden.

Berungen. Der berühmte preufsische Majoe Hr. von Tempelhoff ift zum Obriftlieutenant ernannt wor-

Hr. H. G. Zerrenner, Prediger zu Bavendorf und Sohlen im Magdeburgifchen, ift zum Inspector zu Derenburg im Furftenthum Halberflade ernannt

# ALLGEMEINE

# LITERATUR - ZEITUNG

Freytag's, den 11ten Januar 1788.

#### PAEDAGOGIK.

Letzlo, bey Crusius: Warnesvied, oder über die Verbesserung alter Schulanstalten – ein Gutachten an die Schulpatronen \*\*\* 1787. 242 S. in 8. 38 S. Vorrede.

orinn bestehn die Mängel solcher Schulen, die der Verbefferung bedürfen? und was giebt es für Mittel dagegen? Dies ist das doppelte Thema des Vf. Die Mängel und Fehler einer Schule zu beurtheilen, muis man zuerst untersuchen, was fie für einen Zweck habe, und was fie feyn folle, z. B. ob fie eine Schule für den gelehrten Stand, für Bürger oder Landleute feyn folle; und zweytens zusehen, ob ihre wirkliche Einrichtung diesem Zwecke entspreche? nicht, fo ist die Anstalt fehlerhaft - und dieses ift fie entweder in Rücklicht ihres ganzenPlans und der Grundlage oder wegen der Hülfsmittel, die gebrancht werden, oder endlich wegen der Arbeiter, die dabev angestellt find. Die Urfachen davon find I. eine fehende unabänderliche Schulordnung. Diese muss nothwendig nach Zeit und Umfländen verändert werden, und ein Lectionsplan und Lehrbücher, die vor einem halben oder einem viertel Jahrhunderte ganz vortreflich und zweckmäßig waren, können jetzt aus mancherley Gründen durchaus zweckwidrig feyn. 2. Der pådagogifche Luxus, wie es der Vf. nennt. Er versteht hierunter die ungereimte Foderung, dass in jedem kleinen Städtchen und Flecken eine lateinische oder gelehrte Schule feyn foll. Der Ueberfluss folcher Schulen bringt mancherley Unheil: der wichtigste Schaden aber ift, dass der Haufen sogenannter Studirenden dadurch übermäßig vergrößert wird und daß dem Nähr- und Erwerbstande fo viel Menschen entzogen werden, die als gelehrte Tagediebe dem Staate zur Last fallen und noch mehr durch ihre Unwissenheit und Sittenlosigkeit schaden; wenn es ihnen gelingt, trotz ihrer schlechten Beschaffenheit zu öffentlichen Stellen zu gelangen.

Eline dritte Urfache des Verfalls der Schulen find die gewöhnlichen Schulinfpectionen. Die Infpectoren haben sehr eine der die Zulchem Amte gehörige Sachkenntnis und Erfahrung. Es sind wenige unter ihnen so verständig und billig, als A. L. Z. 1788. Erfer Band.

Deyling, der zu Ernesti, als dieser noch Rector an der Thomas Schule in Leipzig war, und fich bev ihm wegen unterlassner Anfrage über eine Methoden - Veränderung entschuldigte, fagte: Sie haben recht gethen; denn durchs Anfragen gehen oft die besten Absichten verloren: und was der Jugend gut und nützlich fev. das müffen Sie ja bester wissen als alle Inspectoren zusammengenommen. - Also muss die innere Einrichtung der gelehrten Schulen dem Rector überlassen werden, der blofs den Landescollegien deshalb verantwortlich feyn muss - fonst wird nie etwas kluges herauskommen. In Rücklicht der übrigen follte man dahin fehen, dass nur einem fachverständigen, erfahrnen Manne die Auflicht anvertrauet wiirde - oder wenn das nicht ist und nicht allemal feyn kann, fo mus der Einfluss der gewöhnlichen Inspectoren wenigstens möglichst beschränkt werden.

Eine vierte Urfache des Verfalls der Schulen nach unserm VE, ist die fehlechte Beschäsigheite der Lehrer, selbst derer, die schon wieder abgegangen sind. Durch sie ist das Vertrauen des Publikums zu der Schule einmal geschwächt und, der Ton unter Lehrern und Schülern verstimmt.

Nun die Verbefferungsmittel. Es ift nicht genug, dass man die Gehalte der Lehrer und ihren Rang erhöhe, den Schulen Monopolien gebe. die Schüler durch reichliche Wohlthaten unterstütze, oder die alte strenge Schuldisciplin wieder einführe. Man muß die Sache in ihrem ganzen Innern angreifen und alles zweckwidrige darinn abstellen. Entweder lässt man also das alte Gebäude stehen und bauet und bessert daran, fo gnt es gehen will; aber dabey finden fich auf allen Seiten lauter Hindernisse und Schwierigkeiten, wie der Vf. ausführlich zeigt. Oder, welches unstreitig das beste ist, man bauet von Grund auf neu. Man entwirft zuvor im allgemeinen einen neuen durchaus zweckmäßigen und der Localität angemeisenen Schulplan, wählet einen tüchtigen Director zur Einrichtung und Ausführung derfelben, überlässt diesem die Wahl feiner Gehülfen und beschränkt ihn nicht durch unnöthige Vorschriften. Alles, was bey der alten Schule, es seyn Lehrer oder Lehrmittel, noch brauchbar war, wird bey der neuen Einrichtung forg-

forgfältig genutzt und an feinen gehörigen Platz gestellt. Die unbrauchbaren Lehrer werden auf Penfion gefetzt oder anderweitig verforgt. (Gerade nach diesem Vorschlage wurde vor 12 Jahren die Schule zu Neuruppin umgeändert, wie aus den gedruckten Nachrichten von derfelben erhellet.) Die Einwirfe gegen dieseu Vorschlag fucht der Vf. zu widerlegen und nur der eine, dass die Patronen zur Ausführung desselben nicht Macht und Vermögen haben, ist ihm unwiderleglich. In diesem Falle ist denn freylich nichts anzufangen und die Sache bleibt wie fie ift, bis es Gott gefällt die Umflände zu ändern, die Confiftorien zu erleuchten, und die Landesväter landesvätertich gefinnt zu machen. Bis dahin muß man dann fuchen, durch einen oder den andern guten Lehrer etwas gutes auszurichten und zur Verbesserung der Lehrart und Disciplin allmählig den Grund zu legen.

Diefes ift der weientlich Innhalt einer Schrift, deren Vf. mit dem Zufkande unfers Schulwefen deren Vf. mit dem Zufkande unfers Schulwefen eine genaue Bekanntfchaft hat, und es fehr richtig beurtheilt, – der von einem brennenden Eifer befeet iff zu feiner Verbelferung erwas beyautragen, und deffen Vorfeihige, die wohl überger, wenn auch nicht fo leicht auszuführen fünd, hin zu einer Stimme bey der Berathfchlagung über die Verbefferung des Schulwefens hildingiber die Verbefferung des Schulwefens hilding-

lich berechtigen.

Lubrig, bey Hilfcher: Ueber den Misbranch der deutschen Lectiire auf Schulen und einigen Mitteln dagegen von M. Carl August Beitger, Rector der Schule zu Guben in der Niederfaultz. 1787, 38. in 8. (2 gr.)

Schon Plato fagt, dass der Gesetzgeber in Rücklicht feiner Vorschriften über den Gebrauch der Bücher, unter denen es oft fo viele verfulirerische giebt, sehr in Verlegenheit kommen müffe. Wie vielmehr müfste diefs der Fall in unfern Zeiten feyn, da die Schreibsucht und Lesefucht so gross find und Deutschland allein gegen 6000 Bücherschreiber hat, wenn der Gesetzgeber fich um diese allerdings wichrige Angelegenheit bekümmern wollte. Unfer Vf. schränkt fich nach dieser allgemeinen Betrachtung auf die ihm zunächst gelegene Menschenklasse, die Jugend, und befonders die Jünglinge auf Schulen ein, und zeigt, wie viel Schaden für diese der Missbrauch der Lectire stiftet. Infonderheit zeigt er dieses von Schriften, die die Einbildungskraft der Jugend erhitzen und missleiten können, als von Gedichten, Schaufpielen, Romanen u. f. w. Zur Bestätigung feiner Behauptungen, beruft er fich auf die einstimmigen Urtheile der größten Erzieher und Schrimänner. Am Ende giebt er drey Mittel an, dem Uebel zu fleuern. Diefe find:

1) Min fuche so frihzeitig und oft als wöglich seine Zöglinge von dem wahren Zweck der de uschen Lecture zu unterrichten, und ihnen was fchadliche tändelnder und empfindfamer Schriften mehr durch Beyfpiele, als leere Declamation zu zeigen.

Wir würden noch hinzusetzen, man suche den Verstand und den Geschmack der jungen Leute fo zu bilden, dass sie an Tändeleyen, sadem Geschwätze und überspannten Ideen keinen Wohlgefallen finden, und die abgefchmackten Schriften auf diese Art Ihnen lächerlich und die unsittlichen verächtlich werden. Das bloße Verbieten hilft in diesem und ähnlichen Fällen gar nichts, fondern'macht Uebel ärger, wie der Vf. aus eigner Erfahrung zeigt, und wie es das von ihm augeführte Beyfpiel der fächlischen Fürstenschulen lehrt. Man kann es fast als Regel annehmen, dass auf den Schulen, wo die deutsche Lecture unterfagt ift, und wo gar keine Anleitung zu derfelben gegeben wird, die Ausselweifungen hierinn am häufigsten find.

2) Man ergreife jede schickliche Gelegenheit, einen Schulern den uahren Zusammenhang der deutschen Literatur und Lecture nich der Literatur und Lecture der Griechen und Römer zu zeigen. Man mache es ihmen einleuchtend, dass nur nach einer genanen Bekonntschaft mit dusfer jene

ganz untzbar und angenehm fenn könne.

Hiebeybitter Hacenfent aber ja nicht zu vergeffen, daß dieses nur von einem Theile der deutschen Lectüre – freylich von dem, vonnit junge Leute eigentlich und am meisten Missbrauch treiben – gilt. So mult also auch den Schulern die Sache in ihrer bestimmten Richtigkeit vorgefellt werden.

3) Man errichte felbst deutsche Lesegesellschaften unter den Schulern, sey selbst Mitglied davon, und lasse sich von den gelesenen Buchern von Zeit

zu Zeit genane Rechenschaft ablegen,

Diefer Vorschlag ist, wie der Vf. fagt, von ihm felbit, wie fchon lange vorher zu Berlin und Stappin, ausgeführt worden. Möchte nur einer unferer angefehensten Erzieher, sich einmal das Verdienst erwerben, uns ein recht forgfältig und gewiffenhaft verfertigtes Verzeichnifs der besten Jagendschriften zu liefern, und ihren Werth und ihre verhältnifsmäßige Brauchbarkeit zugleich 2u bestimmen. Es ift nicht möglich, dass der Rector oder der Lehrer, der die Direction einer folchen Lefegefellschaft hat, die ganz ungeheure Menge der Schriften dieser Art durchlete, um das beste und zweckmässigste auszuwählen, und nicht ficher genug blofs dem guten flufe der Verfaifer oder dem Urtheile felbst folcher Journale, die in verdientem Ansehn stehn, besonders wenn fie folche Bücher nicht nach dielem Gelichtspunkte beurtheilen, zu folgen.

Noch scheint uns eins der wichtigsten Mittel, kinder vor der Lesseucht zu bewahren, darinn zu bestehen, dassumn sie auf eine andere zweckmäßige Arthinstaglich besch stige, damit sie gar keine Zeit zu verschwerden haben. Zu Hause

miisten

müffen fie von den Aeltern zu Körperlichen Arbeieen und zu allerley Leibesübungen angehalten
und gewöhnet werden, und in der Schule muß
der Lehrer ihren Privatheißis im Studiere anfachen und fie zu'regelmäßiger häuslicher Kopfarbeit durch feine ganze Art des Unterrichts,
den einmal in der Schule eingeführten Ton des
Fleifises und der Schule eingeführten Ton des
Fleifises und der Schülthätigkeit, und einen feflen Ernit in Abfoderung der häuslichen Arbeiten nöchtigen. Denn aus Mangerl an veraufatiger Befehätigung und Müßisgang fieht nan,
wie fo manches Laßer, alto auch die verkehrte
Lefetuche entipringen.

Leifle, bey Crufins: News Weskering zum Lefeulehren, befonders der Theil für Aeltern und Lehrer von Joh. Bernhard Bafedom, u. einer für die Autklärung arbeitenden Gefellfehaft. 48. 8. item der für die Leinenden bestimmte Theil u. f. w. 174 S. 8. Zueute Auslage 1787.

Der Theil für Aeltern und Lehrer, enthält mancherley gute, doch fonft ichon, auch von Hrn. Bafedow felbft, gegebne, Vorschriften. Etwas eignes und originales ist der Vorschlag einer Buchflabenbeckerey. Die Kinder follen nemlich gebackne Buchstaben zu ellen bekommen, und dabey die gemaken Figuren an der Tafel anfehn. Sie kehren ihr gebacknes a um, fo wird es ein v. Sie zerbrechen das k, fo dass ansangs ein t, hernach ein I, endlich ein i, ohne Punkt übrig bleibt. - Mehr als vier Wochen bedarf kein Kind des Buchftaben - Effens. Ift die Seche im Gange. fo kostet die Formirung des Teiges in Buchslaben für jedes Kind täglich einen halben Pfen-Und wie wenn in jeder großen Stadt ein eigner Schulbecker, oder bey jedem Becker ein eigner Korb mit Schulwaare ware? zweyte Theil enthält die Buchstaben, Sylben, und kleinere und größere Auffärze für den Anfang der Sachkenutuifs der Sittenlehre, der Gotteserkenntnifs und der Sprachrichtigkeit, wo uns vieles gut und zweckmäßig, vieles aber auch gar nicht elementarisch zu seyn schien-

# ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

DRESEN: Christiche Lipder und Gefange nach Krichenwelodieu zur hauskiehen Andacht und Erhanung von M. Immanuel August Kenpe, Pastor zu Ober- und Unter-Wiesenstal und Filial Hammer. 1786. 8. 132 S. (8 Gr.)

Mañ findet hier verfehiedene gute Lieder, die, bis auf einige für den größten "Heil der Lefer unmerkliche metriche Eehler, alle Eigenschaften eines erbaulichen Liedes haben. Dahin gehören z. B. das Morgenlied, S. I. Ferner das Abendlied, S. 5. Auch die zwey Olterlieder S. 40 und 42. Ganz vorziglich gut ift das Lied S. 130

das die Ueberschrift hat: Es ift ein Leben nach dem Tode, Aber wir find auch auf viele Lieder gestofsen, die äußerst matt und schleppend find, z. B. S. 8 das Sonntagslied: S. II-15 das lange Neujahrslied; S. 28 - 30 u. a. m. In manchen Liedern haben wir auch unrichtige Wortfigungen und Fehler wider die Sprache gefunden; z, B. S. 14. Vergelt (vergilt) Herr, ihren frommen Fleis etc. S. 23: Denn dein Wort spricht, und das lengt nicht (Wozu das obfolete: lengt, welches hier noch dazu im Verfe kurz gebraucht wird?) etc. S. 27: Wir Blinde wussten keiner (an statt: alle,) nicht etc, An falfchen Reimen fehlts auch nicht, z. B. S. II: Gott und Tod, S. 38: wenig und unzählig, S. 45: aufhörn und gewährn, S. 85: Höchsten und Nachsten u. f. w. Einige enthalten auch ganz unrichtige Gedanken. Dahin gehört, z. B. die Stelle, S. 35:

Lob und Dank fey dir gefungen Von allen Nationen Zungen, Des Vaters und des Sohnes Geift, Dafs du den im Mutterleibe Empfengeft, der von einem Weibe Geboren ward und lefus heifst!

Welchen ganz fallchen Sinn giebt hier das Wortzenpflengelf? Wer kann das anders verflehen, als dats der h. Geift die Mutter Jefn fey? Vermuthlich hat der Vf. die Worte in der deutschen Ueberferzung des apoftolischen Glaubensbekenntniffest: empfangen von dem h. Geifte, geboren von der Jungfrau Maria etc. mijsverflanden, und ift dadurchzu dem ganz fallschen und anflössigen Ausdruck verleitet worden.

Daessen, im Verlag der Hilfcherfchen Buchhandlung: Fredigten über die fautlichen Sonn- und Erftagseungelia, nießt dreg Bufstagspredigten, meißens in Dresden gehalten, vou M. Gottlob Angul Bamngarten Crufius, damals Diacouus an der Kreuzkirche in Dresden, jerzt Stiffsfuperintendent und Confiforialaffelfor in Merfeburg. Erfter Theil. 1787. 4. 408. S. (I filth.)

Nicht der flotze Gedanke, die Zahl mußerhofter Predigten durch die Senigen au vermbren, veranlaßes den Verff, diese Predigsammlung drucken zu lassen; so ich er sihm auch, wie er selbst bezeuget, Gewislenstjache ist, seine heiligen Reden mit möglichtem Fleisse auszuarbeiten. Seine Absticht ist vielnehr bey dem Drucke deselben, den Nutzen seiner Vorträge bey seinen Zuhörern in Dressden, nach seinem erfolgten flussen and Merseburg, zu erneuern und zu vervielfleltigen. Dass der Hr. Superint. diesen Zweck uicht verschlen werde, das können wir desto zuverläßiger hollen; je gewisfer wir bey Durchlefung der in dem ersten Theile abgedruckten Predigten sind überzeugt worden, daß es ihm wirk-

N 2

lich Gewiffent/ache fey, ernfliches Nachdenken und den forgfältighen Fleis auf die Ausarbeitung feiner Predigten zu wenden, und lich von dem Heere der unheiligen Schwätzer unter Predigten und Candidaten zu unterscheiden, welche alle Achtung gegen Gott und gegen das hörende Publikum aus den Augen fetzen, und die Kanzel zu einem Tummelplatze eines faden und übel zusammenhängenden Geschwätzes, oder wohl gar hier Leidenschaften machen. Hr. B. C. hat die meisten Haupstätze seiner Fredigten gut gewählt ist richtig und deutlich ausgedrückt, die darin

enthaltenen Wahrheiten fehriftmäßig entwickelt, und lich einer edlen und würdigen Sprache bedient. Eine Ausnahme macht die Dispolition der Predigt am erften Weihuachtsfeyertage. Hier wird die wichtige götliche Verkündigung an die Menfchen: Ench iff heute der Heiland geboren, betrachtet. Nun fahrt der Verf. fort, diese Verkündigung allo abzukheisen. "Sie lagt uns 1) der Heiland 2) fey geboren 3) uns 4) heute. Hier iff Hr. B. durch einen unkehten Witz überrascht und irre geführt worden.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Naue Envinnung. Hr. D. Lange zu Cronstat in Siehenbürgen hat uns erfücht, in Beziehung auf das in Nr. 279b der A. L. Z. v. J. angezeigte Werk des Hrn. D. Ferry von der Pelt noch folgendes in unfte Blütter zu rücken: "Der Nutzen der Belladonablütter, in der Wasserbeiten von Jenem reforbirten Glütte auf den siehensternen in der Pelt gut thun würde; jam gibt deher § Pelükranken, 3 mit Boulen allein, u. 200 mit Beulen und Carbunkel behafter, zuma des Tages zu Gran Belladonablüter mit Zucker zu einem Püter sin Thee von der hedera terrefirt, und alle diefe Kransken genaßen. Behrere wird in Belle die Kransken genaßen. Behrere wird in Pelt genaßen der Schweis und Hervorstender belühonum. Ob auf die Pelt aufhörte. Dieferstenden gilt, so glaubt Hr. Lange, das eine baldige Nachreiten der bulgen Schweis und Hervorstund der bullomum. Da diefes eine ganz neue Erfügung ist, so glaubt Hr. Lange, das eine baldige Nachreiten der ben giehrten der Zeiten augenehm feyn werde.

KLRINE SCHRIFTEN. Göttingen, bey Dietrich: D. M. Friedrici II. S. Friedrichs Schutten heilig. 1787. 4. 6. Bogen (Gr.) Durch ganz Deutschland in bereits eber Beutschlands Gerenzen himus, ift die gilt wirdering bekannt, die die silt von dem Leben de finderinge kannt die mit von dem Leben des großen fock, in lepidarichen entwarf. Verfchiedene Verdeutschen ganz im fehungen warden den entwarf. Verfchiedene Verdeutschen ganz im fehungen warden silt ein gemissienten ganz im fehungen warden silt ein gemissienten ganz im Februar und der Schule der Schul

AB. AVO. CORONAM. PELICI. AUGURIO.
A PATRE LEGIONES.
ROCERITATE. ARNATURA. DISCIPLINA. AGILITATE.
NUMORUM. COPLAM. REDITUS. VECTICALIA.
MIKO, INGENIO. MIRA. SOLLICITUDINE. PARTA.
TANDRIM. NATUS.
ANNORUM. XVIVII.
WIUS. ONNIUM. PROTINUS. EMINUIT.
NOVO. SVECTACULO.
AVTOCRATOR.
CONSTITUTIONE. CONSILIO. MANU.

Des Dautsche giebt dies also:
Die Krone Friedrichs, Glücklicher Zukunft Pfand
Des Vaters Legionen,
An Höhe, Ruflung, Kriegenicht, Uebung,
Oine Glücken;

Schütze, Zölle, Steuern, Frichte Kluppiet, Schrer Kurgheit Frichte Erbe Kurgheit Frichte Erbe Er Endlich, Friemal Sichen Jahr Alt. Glich Ragt Er Unter Allen Hoch Hervor Auf Dem Neuen Schauplatz, Schiphterichter Im Rath, Im Steat, Im Heer.

Man fieht, der Uebersetzer hat gerungen, aber errungen hat er es nicht allemal. Die erfte Zeile Ab avo coronam felici augurio etc. wie einfach, wie edel ift das! Die Krone Priedrichs glucklicher Zukunft Unter-pfund, ift viel gesuchter und ift nicht einmal ebendasselbe. Mira Sollicitudo paíst ganz auf Friedrich Wilhelmen; Kargheit klingt ein wenig allzuhart. Die Zeilen Unus omnium protinus eminuit novo spectaculo find verdeutscht weit matter in noch einmial fo vielen Worten geworden. Freylich ift es oft mifslich anzugeben, wie das beffer habe gemacht werden konnen, weil offenbar die lateinische Sprache bequemer zum lapidarischen Stil ift, und weil Versetzungen, die dort Schönheiten find, in unfeer Mundart zu Undeutlichkeiten, wo nicht gar zu Fehlern werden. - Friedrichs letzte Lebensjaftre hatte der Wiener aus Urfachen, die fich freylich errathen und entschuldigen, wiewohl nicht billigen laffen, nicht fo gerecht wie feine erften geschildert; hatte denjenigen, den er felbit Principem optimum, justissimum etc. nennt, doch mancher Falschheit angeschuldigt; und zu verwundern ift es, dass man diese Doppelrede nicht schärfer noch, als es gewöhnlich gefchicht, anzeigt und rügt. Aber eben diese Ausdrücke, schon zu hart im Original, klingen meistens noch härter in der Uebertragung . z. B.

QUARTUM, MOVIT, LUDENS, REFIGIEM,
NIL, EXPETENTEM, SISI,
- ALIORUM, SEDES, AVITAS,
ANTIQUA, TUTANIEM, IMPERIL, PALLADIA.

Wer fieht hier freylich nicht die Missbilligung? aber wer fühlt fie nicht auch noch verstürkt in den Worten: Die Vierte Fehde Hub Er In Der Larve Der Großmuth An,

Blutfremdes Erbe, Des Reiches Grave Reclite Zu Beschützen Sich Vermessend.

Unmöglich find hier die Worte: Lovre, Blutfermd und fromßiend gut gewählt. — An andern Orten hinggen ist der Verfeustcher glicklicher gewesen: und wäre es möglich, daß das Griginal untergienge; oder 18fe diefe Copie jemand, der des Lateinischen nicht ganz knadig ist, so kann es an großer Würkung nicht gebrechen.

# ALLGEMEINE

# LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 12ten Januar 1788.

#### RECHTSGELAHRTHEIT.

Pans: Procès fameux extraits de l'effai fur l'hissoire generale des Tribunals des peuples tant autieus que modernes, conteuent les Auccdotes piquantes et les Jugemeus fameux des Tribunaux de tous les temps et de toutes les Nations. Par M. Des Essarts, Avocat, Membre de pluseurs Academics. 1786. T. 1— VIII. 8. (4 fithir. 5 gr.)

ine Sammlung merkwürdiger Vorfälle, welche - Streitigkeiten und Entscheidungen derselben in den Gerichtshöfen der vornehmlten Nationen veranlafsten, würde ein schätzbarer Beytrag zur Geschichte des Menschen seyn, wenn so wohl Giite der Auswahl als Geschicklichkeit in der Darstellung dabey zusammenträfen. Die Mannichfaltigkeit der Lagen, worin fie dadurch Herz und Verstand des Menschen offenbaret, und die Sonderbarkeiten des Glücks, das einzelne Perfonen führt, müßten unvermeidlich fo wohl dem Beobachter des Menschen, als dem Richter der Streithändel ein anzichendes Studium werden. und lehrreich würde diese Arbeit für den Juriften und Gefetzgeber noch mehr dadurch werden, wenn die Art der Verhandlung von Streitigkeiten in den berühmten Gerichtshöfen mehrerer Völker in den erzählten Rechtshändeln ficht. bar gemacht wäre.

In der vorliegenden Sammlung, die ein Auszug eines größern, bereits bekannten, Werks von eben diesem Verfasser ist, finden wir unsern Wunsch noch nicht befriedigt. Es hat der Vf. die größtentheils bekannten Rechtshändel neuerer, anch älterer, Zeiten nicht immer mit ftrenger Auswahl gefammelt, indem viele unbedentende und geringfügige Vorfälle und Anekdoten eingemischt find. Aus der Französischen Geschichte find die meisten Processe genommen, auch gemeiniglich mit Ausführlichkeit erzählt. Die alphabetische Ordnung, die der Vf. gewählt hat. hat es ihm nicht erlaubt, die Vortheile einer guten Darstellung dem Leser zu verschaffen; indess bleibt diese Sammlung immer eine angenehme A. L. Z. 1788. Erfer Band.

Lectire auch für folche Lefer, die auf die Entfcheidung des Streithandels nicht als auf die Hauptfache fehen. Einen Auszug verflattet dies Werk nicht wohl und die Bekantschaft mit dem größern Werke macht ihn auch entbehrlich.

FRANKFURT U. LEIPZIG: Frage, ob die heimliche Priefterehe bis zur Aufhebung des Cälibats gültig fey? beantwortet von Piflabo. 18 Bogen. 1787. 8.

Nichts weniger, als eine dogmatische Erörterung dieser Frage, enthält diese Schrift, Sie ift vielmehr durchaus polemifch und foll eine Widerlegung feyn der: Unumftöfslichen Gultigkeit der heimlichen Priefterehe, bis zur Aufnebung des Calibats aus der polemischen Geschichte des Herrn Abbate Zakkaria gegen ihn bewiesen. 2 B. gr. 8. 1785 - 1786. Schondie Einkleidung ift nicht gut gewählt, und ein ermiidendes Stiickwerk ohne Zufammenhang, indem es der Vf. dabey bewenden liefs, aus der Schrift des Gegners bloss einzelne Stellen, die nun gerade ihm auffallend schienen, auszuheben, und zu beantworten. Noch vielweniger aber kann seine Schreibart gefalien. Mit dem frechen protestantischen Schlözer in feiner Staats-Kanzley ist er gar übel zufrieden. Den Sleidan hält er fur einen verloge. nen Geschichtschreiber, wie ja schon längst der Kardinal Pallavicinus bewiefen habe; (Th. I. 42.) Dagegen fetzt er fein ganzes Vertrauen auf gut katholifche Geschichtschreiber. Seinen Gegner beschuldiget er hie und da teuflischer Lästerungen (S. 39.) In der Hauptsache aber bleibt er bey der alten Leyer, dass dem Calibat zum Beweise seiner göttlichen Anordnung die Tradition zur Seitestehe, dass zwar vormals anch Beweibte zu Priestern und Bischösen geweiht worden, aber von nun an nicht mehr ihren Weibern beygewohnt hatten; dass die Kirche Niemanden zum Calibat zwinge, das Gelübde der Enthaltsamkeit durchaus freywillig fey; jedem aber, der einmal dies Gelübde gethan habe, auf fein Gebet die Gabe der Enthaltsamkeit von Oben reichlich mitgetheilt werde, und dergleichen trefliche Satze mehr, deren Annahme eine reichliche Mittheilung der Glaubensgabe voraussetzt.

SCHOENE

### SCHOENE WISSENSCHAFTEN.

LEIPZIG, (eigentlich wohl PRAG,) bey Schönfeld: Fabein von F. A. Spielmann. 1787. 172
S. gr. 8. (12 gl.)

Nichts thut - fo fagt schon ein älterer Kunstrichter - dem Kritiker, der nicht, weil er will, fondern, weil er mufs, je zuweilen tadelt, weher, als wenn er einen Schriftsteller erblickt, der. nicht weit vom Ziele, doch sein eigentliches Ziel Gleichwohl ist im Gegentheil wieder kein Autor fo fehr einer umständlichen und strengen Kritik werth, als derjenige, dem man es anfpiirt, dass er noch werden könne. Seit Lessing die Fabel zur profaischen Einfalt zurückführte, haben fo manche nachzueifern gestrebt; erreicht hat ihn keiner, doch find ihm einige nahe gekommen. Gegenwärtigem Verf., der mit nicht weniger, als 145 Fabeln debütirt, fehlt es nicht an Erfindung, an Kraft der Sprache und Witz; aber der Fabel eigentliche Theorie hat er wohl nicht, wie er follte, durchstudiert, fonst würde er, unferm Bedünken nach, manches Stück anders bearbeitet, manches vielleicht ganz zurückgelegt Beyfpiele follen unfre Vermuthungen rechtfertigen. - ,, Die Fabel mufs Wahrheit haben!" fagen Leffing und Engel, und belegen dies mit einleuchtenden Gründen. Nun höre man aber folgende Fabel (S. 37.): -

"Ich müchte wohl liftig feyn, wie du." firzach der Rabe zum Fuchs, als er ihn nach der Begebenheit, die ihr einen Käfe gekoßet hatte, wieder fah. — "Das kannft du "werden!" verfetzte diefer. — "Und wie?" — "Wenn da Noth und Gefahr mit mit theiten wilft."

Ift das wohl wahr, was ans diefer Fabel quillt? gewifs nicht! auch nach der Theilung von aller Gefahr und Noth, würde der Rabe nie die Klugheit des Factifes erhalten. Also ist auch die Moral falsch, die aus dieser Fabel herausfpringt; wenightens to lange falsch, his sie forgfältig beschränkt worden. Noth und Gefahr schärfen zwar List und Schlauigkeit, aber sie geben folche nicht; denn sie wirken nicht gleich bey jedem, er mag nun Fuchs oder Rabe feyn! - Ferner: In einer Fabel muß nicht nur Moral, sondern wie Lessing sehr richtig erinnert, eine Moral, und diese zwar leicht und anschaulich liegen. Was auf viele gleich gut passt, passt auf keine ganz vollkommen. Noch minder darf die Moral nur im dunkeln Histerhalte (chweben, denn man fucht kein Räthfel, sondern eine tiefeindringende Wahrheit. Nun lese man nachstehende: der Rangstreit der Hute (S. 20) betitelte Fabel; und wenn man fie gleich aufs erste Lesen fasst, wenn man überhaupt ganz mit Gewissheit sagen kann: auf welche Lehre fie abziele, fo gestehn wir gern, dals wir fo glücklich nicht gewesen.

"Beym Rangstreit der Hüte mußte leder vor dem gewählten Richter (einem Genius der Vorzeit) fein Vereienst darthun. Am meisten aus allen brüsteten sich der breitbordirte Hut eines Laquaien, und der große Federhut feines Junkers. —"Welfen Haupt deckelf du denn fiv
fragto am Ende der Richter einen bestäutzter und abgefehabten vom gröblen Filze, dem alle übrigen mit sichtbarer Verachtung begegneten. —"hei?" ich decke nur
das Haupt des Ffügers" war die Antwort, "und freiet
um keinen Rang." — "Wie" des Hüggers" —, "la,
Urtheilt" refet Gefinis voll Erflanene aus, "deen Hate,
de dich verachten künnen, werden meinem Ausfprache sich keinen künnen, werden meinem Ausfprache sich keine künnen, werden meinem Ausfprache sich keine künnen, werden meinem Ausfprache sich keine wege uterweren." — Er verließ draaf
mit Unwillen den Richtluhl, und noch in keine Kangordnung der Hüte zu Siande gekommen.

Wem fällt hier nicht Lestings Rangsfreit der Thiere ein? Aber welche Klarheit dort, und welche Verwirrung hier. — "Ferner, nicht jedes kleine Gedichtehen ist Epigraum, und nicht jedes kleine Geschichtehen, wenn auch zehmmal Thiere darinn vorkommen) ist deshalb auch Fabel. Das ist eine dreitet Wahrheit, die der Fabulist nie vergessen dars. Aber Hr. Spielmann hat sie östers vergessen. Man siehe von 10 Beyspielen nur das Einzige; (S. 89.) der Biograph.

"Lob lin, meinen wackern Vetter; heiß ihn gelehrt und menkfenferundlich; uneigennitzig und arbeitfam; gieb ihm Witz und Liebenwärdigkeit der freich, er wurde von leinen Freunden angebeter. Zun handen der wurde von leinen Freunden angebeter. Zun handen der der wennig Dukaten haben." So fürzeh jennach follte du zwanzig Dukaten haben." So fürzeh jennach follte der Schriftlicher, der eine Biographie fertreiben follte. — "Gut." erwiederte der Biograph, "das will ich thun; aber wenn das Lob fertig ih, Ge relaube mir nur ein einziges Wortdarüber zu schreiben, "ihr derey Silben 148 ". Sa et it.". "Sa et it.".

Das ganze Dinglein ist nicht viel werth; denn auch als Bon Mot ist es nicht neu. Aber wie kömmt es ohne Anwendung unter die Fabeln? Ein andermal (S. 137.) hat Hr. Sp. wirklich eine Anwendung hinzugefügt, aber leidereine, wo der Zusammenhang so leicht und lüstig ist, dass er eigentlich gar nicht existite:

Ein Schauspieler, der den Tag zuvor, als Oldenholm vom Almahet erioden wurde. plielte wieder den Grafen von Waltron. — "Er ift geflern erle erfochen worden, er wird doch heute nicht erschoffen "werden?" ließ jemand im Partere sich hören. — "Nein, verfetzte ein Andrer, dem das Stück bekannt war, heute bekümmt er Pardon.

Wie froftig (chon an und vor fich felbft; aber nun nehme man noch die unpalfende Reflexion dazu; Als Komödienfchreiber wurde Hirz ausgepfiffen, als Prediger bekömmt er Pardon.—Wem da nicht ein gewiffes Sprichwort von Fauftund Auge einfällt, der muß das ganze Sprichwort nicht kennen! S. z. flecht ein Fabelchen an ihren Grandh, und S. 1z. ein drittes an den Oberjätgermeifter, Grafen v. Spork, gerichtet. Alle drey find Complimente; fie können richtig und gut feyn, aber Fabeln find es nicht. Hößlichkeiten diefer Art find unter gewiffen Umfänden eben nicht zu verargen; aber fie in Sammlungen aufzunchwen, ift übertrieben Hößlichkeit.

Gleich-

Gleichwohl würde man einen grundlosen Argwohn hegen, wenn man aus dem bisher gefacten schlöffe, dass wir den Verf. von ähnlichen Arbeiten abschrecken wollten. Mit nichten! wir haben auch viele Fabeln gefunden, die uns gefallen und unterhalten haben; S. 138. der Adler und der Fuchs. .

"Lasst ihn nur immer fliegen, den ftolzen Adler, und die übrigen Thiere verachten!" -- fagte der Fuchs; olch kenne jemanden, der ihn gewifs zwingen wird, fich . zur demüthigen Erde herabzulassen." — "Und wer ist denn dieser Jemand?" fragt' ihn ein Marder. — "Wer foust," war die Antwort, "als der allgewaltige Hunger, vor dessen Zepter auch der Mensch seinen Stolz beugt!"

#### Und S. 5. Der Wald und die Sonne.

Die Bäume des Waldes klagten gegen (wohl über) die Sonne. Du erleuchteft, fprachen fie, Stadt und Feld; nur den Wald lässest du, indem du mit deinem Lichte geizest, in trauriger Finsternis schmachten." ... "Blinde Thoren!" versetzte die Sonne "seyd ihr es nicht selbst, die mit ihren breiten Zweigen und dichtem Laube meinen Stralen den Zugang wehren ?" So stehen Menfchen ihrem Glücke felbit im Wege, und murren wider die Götter. --

Fabeln dieser Art, deren wir vielleicht dreisfig bis 40 noch in dieser Sammlung finden dürften, beweifen allerdings, dass es dem Verf. nicht an Talent zu diefer Dichtart fehle; nur studire er erst forgfältig ihre Regeln, und sey bey einem zwenten Theile strenger gegen sich selbst. Er hat Letfings Manier auch darinnen nachgeahmt, dass er eine Geschichte durch mehrere Fabeln hindurch führt. Aber Verfuche, wie der S. 56 - 64, scheinen uns doch zu ausgesponnen, und erinnern zu sehr an ihr Vorbild. Die Vertheidigung in der Schlufsfabel. S. 165, schützt dann doch nicht hinlänglich.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Berlin, bey Maurer: Collection d'auteurs claffigues françois. Second volume, contenant les Oeuvres de J. Racine. Tome I. II. 1786. 161 S. in-12. (12 gl.)

Unfere älteren guten Schriftsteller aus dem Zeitalter der Haller und Hagedorne verdanken dem Studium der französischen Geisteswerke so viel von dem, was fie find und waren; unfere jüngeren Originalgenie's haben jenen Mustern in Abficht auf Feinheit des Geschmacks, Anständigkeit des Tones und forgfältige Achtung für die Rechte der Sprache und des guten Ausdrucks; noch fo mancherley abrulernen, dass der Gedanke, eine mit Einsicht und Geschmack unternommene Sammlung der klassischen Werke der Franzosen für Deutschland zu veranstalten, schon in diefer Rücklicht alle Empfehlung verdient. Weit entfernt also, in den Ton derjenigen einzustimmen. denen die Verbreitung dessen, was sie Gallomanie zu nennen belieben, fo manche bittre Stunde macht, freuen wir uns vielmehr der Unterflützung.

die das Unternehmen des Herausgebers der gegenwärtigen Sammlung bey unferm Publikum gefunden hat. Sorgfalt und Reinigkeit des Druckes geben ihr auf die Fortdauer derfelben gegründeten Anspruch. Der erste Theil, der wie wir hören, bereits von neuem hat aufgelegt werden mussen, enthielt die Werke des Boileau: und aufser den vor uns liegenden, der die dramatischen Arbeiten des ältern Racine zu liesern beginnt, hat schon wieder ein dritter Theil die Presse verlassen.

#### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

KEMPTEN, im. Verl. der typogr. Gefellsch.: Gute Gedanken und Betrachtungen sowohl über gewöhnliche als auch befondere Vorfalle und Wahrnehmungen im Hausstande; ein Handbuch für christl. Hausväter und Hausmütter von Johannes Ludwig aus Ulm. 1787. 304 S. 8. (16 gr.)

ERLANGEN, in der Bibelanstalt: Das größere biblische Erbauungsbuch. Leben Jesu nach dem Johannes mit der Geschichte seines Leidens und Sterbens von I). Georg Friedrich Neuen Test. dritter Theil. 1787. Seiler.

352 S. S. (16 gr.)

LEIPZIG, bey Weidmanns E. und Reich: Lebensgeschichte Jesu von Nazareth, vorzuglich fur die christliche Jugend von Heinr. Matth. Aug. Cramer, Past. zu St. Jac. in

Quedlinburg. 1787. 318 S. 8. (12 gr.) Herr Ludwig, chemaliger Pfarrvicar, itzt Bürger zu Ulm, rechtfertigt durch feine Betrachtungen den in der Vorrede geäußerten Wunsch, aus feiner itzigen traurigen Lage, davon uns die nahern Umstände unbekannt find, errettet, und zu einer Pfarrstelle auf dem Lande befördert zu werden. Die Sprache darinn ist natürlich und herzlich; hie und da eine affectirte Wendung abgerechnet: wie S. 290. "Wem das Schickfal pränu-"merirt hat, der foll hernach, wenn's ihm ge-"bricht, durch Klagen nicht den geschehenen Em-"pfang davon ablengnen wollen." Dass der Vf. auf einzelne Fälle gerechnet hat, ift recht gut, aber zuweilen geht er dabey zu sehr ins specielle, und hindert dadurch den Gebrauch für Mehrere. Z. B. wenn fich die Betrachtung eines Vaters nach feiner Genefung also schliefst: "So bald ein fchöner heitrer Tag kömmr, will ich mit den lieben Meinigen spazieren gehn, und Gottes Güte preifen, und mit dankbarem Herzen ein gutes Glas Wein trinken." - Wenn diefs nun jemand liefet, der kein gutes Glas Wein bezahlen kann. wie dann?

Da das Seilersche Erbauungsbuch schon hinlänglich bekannt ift, und fich in der Einrichtung gleich geblieben, so bemerken wir nur, dass die drey Theile des Neuen Testaments besonders für 02 den

den nach Maafsgabe der Stärke von 96 Bogen fehr wohlfeiler Preis eines Laubthalers verkauft werden, und dafs Hr. S. es durch drey Chriftusbilder hat verfchönern laffen, wovon eins von Hrn. Geyfer zum dritten, eins nach Piazeta zum zweyten, und eins von Hrn. Schellenberg dem ersten Theile vorgeferzt werden kann.

Hr. Cramer wolke, wie er felbft figt, weder einen Commentar über die Harmonie der Evangelisten, noch dogmatische, moralische oder ascetische Betrachtungen über Jest Leben, sondern eine zusammenhäugende Erzähluge der Begeben-

heiten Jefu, für Ungelehrte, hauptstehlich sir die Jugend, schreiben. Dies hat ihn berechtigt, mauches wegzulassen, wie z. B. die Geschichte der dämonichen Leute. Dass er bloss beyn ersählenden Vortrage geblieben, verdieut Beyfall. Nur folke die Erzählung weniger gedehnt seyn, was sie ohne Abbruch der Deutlichkeit seyn könnte. Zu einzelnen Berichtigungen sinder Jich hie und da Anlass; z. B., wenn von Jefu S. 330 gesagt wird: "Er felöst hielt das Eeten für die beste und ehligsse Beschäftigung der Menschen, so ist dis zu viel gesagt, und könnte zu Misdeutungen sihren.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

KLEINE SCHRIFTEN. Berlin, in der königl. privil. oriental. Buchdruckerey: Marcus Herz an die Herausgeber des hebruischen Sommlers, über die fruhe Beerdigung der Juden. 35. S. 8. 1787. (2gr.) "So ift der Mensch!" ruft diefer philosophifche Arzt mit edelm Unwillen aus; nden Sitten und Meynungen, die er in den Boden des Vorurtheils und der Gewohnheit gepflanzt, ertheilt er gerne, fo unwichtig fie auch find, eine folche Schnellkraft, daß die schärifte Sense der Vernunft über fie hinfährt, ohne fie zu beschädigen. Ohne gefällt zu werden, biegen fie fich unter ihrer Schneide, und richten fich den Augenblick darauf wieder empor! - Es gab eine Zeit, da ich mir davon keine Vorstellung machen konnte, eine Zeit, als ich meiner Robeit mich entwandt, und unter der Leitung des großen Lehrers der reinen Vernunft mit jugendlichem Eifer diese göttliche Kraft des Menfchen beerbeitete, da ich aller Weltkenntnifs fremde, die reine Weltweisheit über alles achtete, ihren Richterftuhl für den oberften erkannte, ihre Aussprüche für die einzigen aufahe, nach welchem die Menschen denken und handeln mußteu, und auch wirklich dächten und handelten, fobald nur diefe ihrem Gesichtskreise nahe genug gerückt, und ihre Sprache ihnen verständlich gemacht wurde. Aber mein Eintritt in die handelnde Welt but mich bald meines Irrthums überführt, hat mich zu meinem Erstaunen belehrt, das Meynungen einer gewillen Klaffe ganz die Natur der Neigungen annehmen, die, wider die Einsicht und Billigung des Bestern, dennoch das Schlimmere wählen; bat mich belehrt, dass dem größten Theil der Menschen das beständige Halten der

Vernnnftwage ein beschwerliches Geschäft ist, dass fie befonders in gewissen Dingen es bequemer finden, au Gewohnheit und alten Branch fich zu halten, fo nachtheilig auch mittelbar die Folgen davon feyn mögen, und dafs Hafs und Verfolgung das Wenigste ist, was dem-jenigen zu Theil wird, der sie diefer ruhigen Bequemlichkeit zu entziehen wagt!" - Das Gewicht dieser traurigen Wahrheiten musste der Vf. erst überwinden, ebe er fich entschließen konnte, über einen Verstaud und Menschheit emporenden Wahn fich öffentlich zu erklären ; er überwand ihn aus Achtung für die wohldenkende Gefellschaft, an die er schreibt, und beweiset nun feinen Brüdern, dass es keine allgemeine untrügliche Kennzeichen gebe, durch welche man in jedem Falle binnen vier Stunden, (der gewöhnlichen Wartezeit bey den Ju-den,) auf das gewilleste den wirklich Versterbenen von dem scheinbar Todten unterscheiden könne, daß, wenn es deren gabe, doch die Zeichen, auf welche die Leute. die fich dem Beerdigungsgeschafte unterziehen, fich zu grunden pflegen, hochft unzureichend und unzuverläffig lind ; dass die übereilte Beerdigung der Todten, weder durch religiöfe noch durch moralische noch durch politische Grunde, vertheidigt werden konne, und nachdem er darauf gedrungen, diefen schädlichen und schimpflichen Missbrauch abzuschaffen, beschliefst er mit einigen heilsamen Vorschriften, wie bey Leichenbestattungen zu vorsahren fey, wobey er die unschuldigen Religionsgebräuche seiner Nation schonet, ohne den Kechten des menschlichen Lebens und der meuschlichen Vernunft das mindeste zu vergeben.

Todespale. Im Monat November flarb zu Königsberg in Preulsen Herr Herrman Karl Graf von Koulerling, Ruflich-kaifert. wirklicher Geh. Rath und des Polihitichen weißen Adlerordens Ritter

Brattertiouw. Folgende in der Erlenger gebeiter Zeitung N. 47. vor.), befündliche Frähzung halten wir uns Imrebinden, hier nochmals abdrucken zu laffent der Schweiter der Schweiter und der At. L. Z. vom 13. Oct. d.); für der Auffar über die Leitung der At. L. Z. vom 13. Oct. d.); sowie der Nec, des üten Th. der Hetzelifeien Überfetzt, des u. N. T. mir den Auffar über die Imreptolation im Mathäut (Report, für Bible Iu. Norgent, Literatur Th. IX. S. 99) zugesegnet. Diefer Vermutbung kann ich nicht früh genug fremde Verfünder von lich ablehmen kann.

Hufnagel.



# ALLGEMEINE LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 12ten Januar 1788.

### SCHOFNE WISSENSCHAFTEN.

I.E. M. G., in der Meyerichen Buchhandlung: Ar-dinghello und die glückfeligen Infeln. Eine Relienischer Gehaleite aus dem fechizekuten Jahrhundert. 1787. Erfter Band. 407 S. 2. Zweyter Band. 37, S. (2 Ruhlr. 40x).

ine von den seltenen Erscheinungen unster Literatur, eines von den wenigen Werken, die ganz der Abdrucke igner Empsindung und eignen Geschmacks sind, in welchem sich daher die, hinressende Lebhaftigkeit der, Originalität in aleln Gedanken, Empsindungen und Darstellungen, und eine Harmonie unter denselben sindet, welche von einem durch eigne Kraft ausgebilderen. Genie zeugen, und dem Schristfeller ewig unterrestichter belieben, der Gedanken eines Lehrers, und frende, wenn gleich nachempfundne, Gefühle unter die seinigen missel.

"Schönheit allein bindet den gefuhlvollen Menchen an die Welt, in welcher er lebt, an die rodte Natur, an andre lebende Wefen; denn in dem Genuffe aller Art von Schönheit allein liegt die Erfullung feiner Befünmung zur Glückfeligkeit. " Diefen großen Gedanken durch Darfellungen anfchaulich zu machen, das ift das Thema des vorlegenden Buehes. Weil der Menfchun durch die Sinne erkennt, fo erfcheint hier auch alle geitlige Vollkommenheit in familich febier Form und Ausdrucke, um ihre volle Wirkung auf alle Kräfte des Menfchen zu thun.

Genufs fehöner Züge menschlicher Charaktere in der Freundschaft, weiblicher Reite in der "Liebe, schöner Gestalten in der Natur, und ganz vorzüglich der Kunft, weil doch Schönlich sich intgends so, rein sinder als in den Werken der schönen Kinnste, die nach dem einzigen Endzwecke geschaften worden, diese Schönheit darzustellen; das alles verbinder her ein Lieblings-Sonh der Natur; dellen glübende Empsindung und rastloser Trieb zu allem diesen Genuffe, schon durch sienen genommenen Namen angedeuter wird. Dieser Genuis erwählte natürlicher Weise das Land der Schönheit und der Kunste und er zich und handing der Erzählung, wie ein ächter Genius, A. L. Z. 1788. Erfer Band.

von deffen Herkunft, Leben und Verhältniffen man nichts zu wissen braucht, gleich einer Erscheinung, in Venedig, und rettet bey dem Feste der Vermablung des Doge mit dem Adriatischen Meere, einen jungen edlen Venetianer aus dem Wasser. Eine hinreifsende Erzählung der Gelegenheit, des Vorfalles, und dererften Tage, die fie mit einander verlebten, macht den Anfang des Werks und fpannt die Erwartung für die Folge aufs höchste. "O gluklicher, feltener, wunderbarer Zufall! ruft Ardinghello, so jung und schön, und voll Verstand und Erfahrung! Wir müffen ewig Freunde feyn. und nichts foll uns trennen. .. Du bist der Liebling meiner Seele! Ardinghello, der felbst für jetzt Mahler ift, und der Venetianer, der die Künfte liebt, wie ein Italianer foll, schweisen in den festiichen Tagen umher, und kommen in ein Wirthshaus, wo Mahler über ihre Kunft reden. Es kommen an mehreren Stellen des Werkes, die in der Folge bemerkt werden follen, und fämtlich zu den vorziiglichsten gehören, Gespräche vor, über den Zweck und das We-sen der Mahlerey und Bildhauerkunst. Einzelne Kunftwerke beschreibt der Verfasser oft in der Perfon des rdinghello felbit, führt die Idee aus, die dem vorgestellten Gegenstande und der Art der Ausführung zum Grunde liegt, und theilt die Empfindungen mit, die fie ln ihm erregt haben. Die allgemeinen und philosophischen Ideen über die Künfte aber find mehrentheils in Gesprächen vorgetragen, in deren jeder die Seite, die er gefasst hat. mit dem Feuer des Partheygeistes und den besten Gründen vertheidigt. So erscheinet jeder Gedanke in seiner ganzen Stärke, welche ihm des kalten Kunstrichters Abwiegen und Einschränken, sein aber, obwohl, und dennoch, immer rauben. Der Lefer aber wird durch Aufmerksamkeit auf den Gang des Gesprächs, und auf die Behauptungen oder Ausdrücke, welche der Widerspruch iedesmal trifft, leicht finden, wie viel Wahrheit in den Vorstellungen einer jeden der redenden Personen liegt, und wie lie mit einander übereinstimmen. In allen diesen Baisonnemens und Bemerkungen über einzelne Kunstwerke, ift kein Wort gelernter Kennerey, alles ift von einem feinem, durch Empfindung und eigene schöpferische Phantalie gebildeten Kunttgefuhle eingegeben, und mit der hinreifsenden Beredfamredfamkeit und unnachahmlichen Klarheit des wahren Enthuliasmus vorgetragen.

Hier reden zuerft Paul von Verona und ein Römer, (welcher zu unfren Zeitenin A.R. Mengs wieder aufgelebt zu fepn scheint.) Paul fage vortrefflich: Ueber ein Kunstlwerk urtheilt derjenige am besten, der die Natur, die vorgestellt ist, und die Schrauken der Kunst kennt. Der Römer dringt und das Ideal. Ardinghello, von der bezuberaden Währheit der Venetiansichen Malerey hingerissen, erklärt ich fehr lebhaft gegen das bedeutungslose, kalte Idealissen der römischen Schule, zur Nachahmung der Antike. Schr tressen die Schule, die gebührende Verehrung, durch tressiens Schilderungen ihrer Werke und ihres Geistes, erzeigt wird.

Die beiden Freunde reisen aufs Land. Vicenza veranlasst sie zu interessanten Bemerkungen über das Zweckmäßige und Schöne in der Baukunft. vorzüglich über die Tempel und Theater. Die alten Tempel hatten andere Endzwecke als unfre Kirchen. Diese sollen eine Menge Volks sassen, welches zugleich hören und fehen kann, so wie in den alten Theatern, welche daher ein besseres Muster unfrer Kirchen gewesen wären. Ardinghello und der Venetianer studiren griechische Literatur und Zeichenkunft. Allenthalben treffende Bemerkungen über den in allen seinen Wirkungen harmonischen Geist eines jeden Zeitalters und Volks. Die belden, in deren Seelen Freundschaft und Gefiihl der Schönheit glüht, genießen mit einander die Annehmlichkeiten der Gegend am Lago di Garda. Reizende Gemählde. Es entwickelt sich während dieses Aufenthaltes auf dem Lande die friihere Geschichte des Salamanders. Er ist aus einem vornehmen Hause in Florenz, durch Verwickelungen in der Familie mit dem damaligen Tyrannen von Toscana genöthigt worden, flüchtig zu werden. In Venedig fand er eine Geliebte, die mit ähnlicher Fülle der Empfindung weibliche Sanstheit und weibliche Stärke vereinigt. In dem Gemählde dieser heimlichen Liebschaft liegt ein Ideal von allem Genusse, der in der Zuneigung zweyer lebhaft empfindenden, in schone Körper gehüllten, Seten möglich - oder vielleicht follte es nur heißen, gedenkbar ist. In der Folge aber erschelnen Wei-ber , von denen man nicht so günstig urtheilen kann. Die Umstände bringen es mit fich, dass A. seine schöne Venetianerin und einen Noblle, den fie heyrathen foll, auf einem benachbarten Gute abnuahlet. In das Gespräch bey dieser Arbeit find trefliche Gedanken über diese Mahlerey verwebt, welche platterdings keine blofse Abschrift ift, fondern ein Ideal von dem Ausdrucke des Charakters in den Zügen, welche die Phantafie des Mahlers in ein Ganzes auffassen muss. Ardinghello ermordet den Brautigam seiner Căcilia, der ihm auf Anstisten des Grossherzogs nach dem Leben stand, und geht weiter, um Menichen zu fuchen, die es werth find, ihn an

fich zu ziehen. Es kommen im folgenden noch vorrefliche einzelne Scenen vor, (z. E. gleich in zeten Theile, die Scene des Italianitchen Barden (awber) bey einer Hochzelt, ) unübertrefliche Unterredungen über die Künfte und Betchreibungen von Kunftwerken. Aber in Anfehung der Schilderung des Halbgottes Ardinghello, feines Charakters, feine Emphadungen und derjenigen, die er erregt, ift diefer erfte Theilweit üher das folgende.

Die Reihe der Begebenheiten vom zweyten Theile an, ift den Abentheuern der Romane fehr ähnlich, Entführung durch Seeräuber, Gesechte. Plünderung u. f. w. Ardinghello erregt Leidenschaft in allen Weibern, die er findet, und geniesst, was immer möglich, - denn auch Lucinden, deren Bräutigam er selbst befreyet, raubt er diesem. wenn er gleich die letzte Gunft, die jenem gehörte. am Ende nicht nehmen mag. Er geht nach Florenz, fiegt in Spielen, wird allgemein bewundert. geliebt, und gewinnt zugleich unumschränkten Einfluss auf den jungen Regenten, der eben den Thron bestiegen. Er gebraucht diesen Einfluss zu einer Revolution im Ministerio und großen politifchen Verbesterungen. Es pflegt nicht die öffentliche Stimme des allgemeinen Beyfalls zu feyn, welche die Favoriten großer Herrn bestimmt, und Genies kommen fo felten zu diefer Stelle, und zu der Macht, große Staatsveränderungen zu bewirken. dass eine solche Geschichte einer ordentlichen Ausführung ganz vorzüglich bedurft hätte. (Im Agathon ift ein trefliches Gegenbild, wie ein folcher Plan missglückt.) Die wenigen Blätter, auf denen hler diese Ideen angegeben find, wiirden nicht vermisst werden, wenn sie ganz fehlten: vielmehr bliebe alsdann das Werk in den Gränzen, die der Verfasser behaupten kann. Nur in der Rücksicht greifen fie in das Ganze, dass die Geschichte durch die Schilderung und die Begebenheiten einiger Groffen in Florenz mit dem Zeitalter, in welches fie gelegt ift, (dem Zeitalter des Machiavelli) näher verbunden wird. Ardinghello geht bald nach Rom, um Kunstsachen zu kaufen. Hier ist er (und der Vrf.) wieder in feinem Elemente. Die Beschreibungen der Gegend von Rom, einzelner Ueberbleibsel aus dem alten Rom, und Ruinen, Betrachtungen über alte und neue Kunft, über Künftler und Kunftwerke. In hinreissender Beredfanskeit find die Empfindungen, welche bey dem Anblicke jener Gegenstände in gefühlvollen Seelen entstehn, fo vollkommen ausgedrückt, dass sie auch den Leser, der die Gegenstände selbst nicht gesehen, mit einer Täuschung, wie sie der Rede nur immer möglich ift, dorthin versetzen. A. geräth an einem Abend, nachdem er Rom durchstreift, in eine Versammlung von Künftlern. Personen mit einer bis zum Anschein des Individuellen täuschenden Wahrheit charakterifirt, reden jiber Michel Angelo und Raphael, über Ideal und den Werth idealischer Vorstellungen. Ein Grieche Demetri behauptet: Weil alle bildende Kunft nur einen Augenblick darftellen

kann; fo fevn alie ihre Darstellungen, die zur vollkommenen Befriedigung des Geistes vorhergehendes und nachfolgendes erfodern, unvollkommen, und aller Ausdruck von Leidenschaft in denselben nur unaufgelöfte Diffonanz, Schönheit in Ruhe daher der Triumph der bildenden Künste, weil diefe Darstellung für sich selbst befriedigt. Musik und Poesie alfo, welche Leben und Bewegung haben , der Seele des Hörers gleich, ergreifen ihn weit mehr', und feyn weit über die bildenden Künfle. Der Bildhauerkunst sey die Darstellung der Form, der Mahlerey die Täuschung durch Farbe. Andeutung leichter Bewegung und zarten Stoffes eigen. (Woher aber das große Interesse der Zeichnung? durfte man fragen, eine Frage, die zu einer fehr wichtigen Erörterung Anlass geben würde, welche Rec. aber für einen andern Ort aufbehalten muss. ) Mahlerey ersetze, was lhr an vollkommener Darstellung der Form fehle, durch Zusammenfetzung mehrerer Gegenstände, welche der Bildhauerkunft verboten fey. Jede Kunft mille fich ftrenge vor dem hüten, worin eine andre es ihr zuvorthun könne, und dies bestimme die Granzen der Künste. Dagegen Ardinghello: die bildenden Künste geben den Genus des Gegenstandes felbit, welche die Poelie nur durch Zeichen andeutet, und vollkommene Darstellung des ganzen Gegenstandes in einem Augenblick, also den vollkommensten Genufs der Schönheit, dagegen die Dichtkunst nur Träume errege. Der Grieche: die Künste ftellen nur die äusre Gestalt; die Poelie den innern Menschen felbst dar. Ardinghello: Auch das nur durch Mittel, nemlich die Rede des Menschen. Der Dichter durch Worte, der Künstler der nur darin groß ist, wenn er das Lebendige, die Seele, im Körperlichen darstellt, durch die Oberfläche. Aber bey uns kennt man diese Oberstäche wieder nur verhüllt. Durch die den Griechen ganz eigene Bekanntschaft mit dem nackten Körper, Würdigung desselben. und Gefiihl von dessen Schönheit, find fie unendlich über die neuen, welche aus eben dieser Ursache in der Mahlerey mehr leiften, als in der Sculptur. Diese letztern vortreflichen Gedanken über den Geist der Griechen, werden noch der Imagination des Lefers lebendig vorgeführt, in einem Bacchanale, das in höchster Begeisterung und so fehr in ächtgriechischem Geiste geschrieben ift, das es nicht im geringsten zu der unauständigen und niedrigen Wolluft finkt, vor welcher in andern Zeiten und Völkern ein Bacchanal schwerlich bewahrt werden möchte.

Der vierte Theil (hier beginnt der zweyte Band) enthält zuerft eine Beichreibung der vorzüglichsten Gemüllde Raphaels. Noch über den Geitl der griechlichen Kunft, und ihre Ideale. Alles durch eignes teise Geichil und einem durchdaffelte gebildeten Gefchmack eingegeben. Den Torfo ergänzt der Verf. fo, daß Hercules, von Arbeit ausruhend, ein füses Gelchöpf der Luft in feinen Armen gewiegt habe. Ueber den Laokoon eine vortrelliche Idee. Er fey ein Gegenflück zur Niobe, ein Ideal der

Strafe der Götter, ein mächtiger Feind und Rebell, den endlich der Arm der göttlichen Gerechtigkeit erreicht hat.

Hierauf folgt eine Unterredung mit dem Griechen über die Metaphylik, mehrentheils in Beziehung auf die frühere griechische Philosophie. Sie enthält nicht nur schöne Bemerkungen über dieselbe, und über die Mythologie; fondern das Ganze ist in dichterisch philosophischem Vortrage, nach griechischen Geschniacke, doch aber, so wie auch ein Gespräch über solche Gegenstände fast nicht anders feyn kann, eine Rhapfodie, darin der Hauptgedanke zu feyn scheint : Reiner Genus der Luft fey das Wesen alles existirenden, welches in den voriibergehenden und abwechfelnden Formen die Uebel feiner Zusammensetzung tragen mulle, nach seiner Auflöfung aber in iene ursprüngliche Bestimmung zurückkehren werde. Und dieses verbindet die hier ausgeführte (aber mit unter dunkle und durch die Beziehung auf philosophische Ideen, dle von unfrer Philosophie so fehr verschieden find, zuim Theil unauflösliche ) Metaphylik, mit den Ideen der übrigen und darstellenden Theile des Werkes.

Eine Reise gibt noch Gelegenheit zu schönen Beschreibungen und Beurtheilungen von Gemälden. Ardinghello schwärmt mit einer neuen Geliebten umher. Diese und einige andre vorhergehende, find zwar famtlich auch Ideale, aber gewiß nicht weiblicher Vollkommenheit. Eine Fulvia im ersten Bande, ein blosses Ideal thierlicher Wollust, Fiordimona im zweyten, (eine neue Bradamante) ein Ideal unbändiger Freyheit, mit wenigen Zugen gezeichnet, die nichts weniger, als Hauptzüge der Schönheit einer weiblichen Sele, angeben: Spiele der Phantage, die nicht täuschen, sondern ganz irre führen: verwerflich, nicht bloss weil sie die Sinne des Lefers in einen Brand fetzen, den die Wirklichkeit nicht löscht, obgleich der Dichter gewiss auch für die nachtheiligen Folgen haften follte, die fein Werk nicht etwa zufälliger Weise erregen kann . fondern die es erregen muß: fondern weil folche Gestalten gar nicht Ideale der weiblichen Natur sind. Ardinghello verehigt viele der schönsten Züge der menschlichen Natur mit einem Feuer der Leidenschaft, das nur im Grade das übertrift, was man lebend findet. Aber diesen weiblichen Gestalten fehlen ausgezeichnete charakterische Züge weiblicher Vollkommenheit.

Am Ende wird Ardinghello genöthigt, Italien zu verlaffen, geht nach dem Archipelagus, verfammlet einige feiner Geliebten beiderley Gefchiechts um lich her, und fliftet eine Republik, in der, wie zu erwarten var, vollkommente Freyheit. berrichts und gegenfeitiges Verlangen allein die Verhältniffe unter beiden Gefchlechtern beflimut. Alles dies ift fehr knrz angegeben, und kann kaum anders angefehen werden, als von der Seite, das doch die Gefchickee ein Ende habea mus.

Es ist unmöglich, einzelne vortresliche Bemerkungen auszuheben, deren man unzählige in die treffendelten Ausdrücke gekleidet, findet. Es find diese nicht etwa als Reflexionen eingestreuet, fie fließen immer aus dem Charakter, aus der Situation, liegen oft nur in elnem treffenden Beyworte, in der Stellung eines Bildes, und, fo glücklich Ift der Geift des Verfassers in seinen Vortrag übergegangen, fehr oft leuchten fie plötzlich dem Lefer, der erst mit Mühe nachspürt, in welchen Worten denn die erregte Empfindung, die lebendig gefühlte Wahrheit, ihm mitgetheilt worden.

Zugleich mit dieser Geschichte scheint der Verf. den Reizen Italiens ein Denkmal errichten, und dankbar alles zufammenhäufen zu wollen, was ihm in diesem Lande lieb gewesen. Charakter der Nation, Schönheit der Natur und der Kunftwerke, die eigenthiimlichen Vorzüge einzelner Gegenden , Städte , Gebäude , Statiien, Gemählde , alles, was ihm ausgezeichneten Genuss gewährt hat, es ift nichts vergessen. Bis auf den Cyperwein in Venedig, hat alles feinen Platz gefunden. Mancher Lefer wird vermuthlich wünschen, dass es dem Verf. gefallen haben möchte, Philosophie der Künste noch mehr zum Hauptgegenstande, und Hauptinhalt zu machen. Es ift zwar überhaupt ein ganz verkehrter Weg, von einem Schriftsteller nicht das vortrefliche, was er gibt, dankbar anzunehmen; fondern ilim vorschreiben zu wollen, was er uns geben foli Nach einer vortreflichen Bemerkung. des A. ift das Element der großen Geifter, Freyheit. Selbit der berühmte Gonner Raphaels, Papit Julius der zweyte, hat jenes göttliche Genie nur. durch den Zwang der Vorschrift, was er mahlen folite, verhindert, fich in felner ganzen eigenthumlichen Stärke zu zeigen. Jedes Werk des Geistes wird immer in feiner Art vorzüglicher feyn, je mehr es, ohne alle andre Veranlassung, als eiguem Trieb des Verfassers entstanden, und so darf auch der Vert. des Ardinghello fagen : gerade dieses, und nur dieses habe ich geben wollen. Auch liegen in den Beschreibungen, in einzelnen Anmerkungen, manche allgemeine Grundsätze, in so treffender Auwendung, dass sie um so lehrreicher sind. Aber doch scheint der Anfang des Werkes auf mehrere . Ausführung derselben hinzudeuten, als wirklich

Nachdem durch die mannichfaltigen Anwendungen deutlich geworden, in welchem Umfange und Sinne der Verf. seine oben angegebene Hauptidee verfteht: dass freyer Genuss der Vollkommenheit und Schönheit die Bestimmung des Menschen zur Glückseligkeit ausmachen; so bleibt noch übrig, erwas über den Werth und die Wahrheit jener Idee, fo wie fie hier dargestellt wird, hinzurusugen um dadurch das ganze Werk in den höchsten Gefichtspunkt feiner ganzen sittlichen Tendenz zu stellen, wodurch dann auch der poetische Werth deffelben im Ganzen bestimmt wird: denn wenn fich heit des Genuffes zu gelangen? alle Sittlichkeit nur auf Wahrheit gründet, Wahr-

heit aber von allen Seiten beträchtet, und in jeder Beziehung Wahrlieit bleiben muß; fo ift der littliche und der poetische Werth eines Werkes, welches nicht etwa einzelne Züge des menschlichen Geittes darstelle, sondern den ganzen Menschen umfasst;

nureine r und derfelbe,

Es ift die Philosophie des Ardinghello, alles, was es auch sev, in dem Augenblicke seiner Blüthe zu genießen, und es gleich nachdem zu verlaffen, da dießer Augenblick vorüber ift, um zu dem Genusse neuer Vollkommenheit und Schönheit überzugehen. Denn nur auf diese Art kann der Geist immer in dem Genuss der größten Vollkommenheit und Schönkeit leben, welcher seine Bestimmung ausmacht. Einem höhern, und in jeder Rücklicht freyen Geiste möchte diese angemessen feyn: die Menschen aber find durch die Gewalt desSchickfals, dem fich keiner entziehen kann in fehr oft unauflösliche Verhältnisse gesetzt, und durch dieselben wird ihnen aufgegeben, in welchen Gegetsständen sie Vollkommenheit und Schönheit suchen und genießen, und - fchaffen follen. Diese Bemühung, Vollkommenheit u. Schönheit zu schaffen, ift allein vom Schickfale unabhängig, und in ihr alfo liegt allein der völlig freye Genuss der Vollkommenheit. Was kann hingegen aus der brennenden Begierde; das, was außer uns ift, in der Blüthe feiner Vollkommenheit und Schönlielt zu genießen, und nur folchen Genuss zu häufen, anders entspringen , als die Bemuhung, die Verhältniffe, in welche uus das Schickfal gefetzt, und alle mannichfaltigen Fessein, welche die menschliche Gesellschaft uns auferlegt, zu zerreißen, und der Wahn, die wahre Größe des Menschen bestehe in der Kraft und im Willen, alles mit Füßen zu treten. was uns in jenem Genusse stören kann: da doch vielmehr die Aufgabe der Vollkommenheit, welche dem Menschen von der Natur gegeben ift, darln besteht, in den unvermeidlichen Verhältnissen und Einschränkungen vortreslich zu feyn: sie zu ertragen, aber ohne fich von ihnen beherrichen zu laffen.

Ardinghello ist ohne Vaterland, und frey von allen natürlichen Banden. Ach! fingt er einen Abend. mein Vater todt, meine Mutter todt, meines Lebens Luft in fremder Gewalt! ift das nicht, ein junges Herz zu brechen! An ihn hat niemand Foderungen, als sein eignes Herz. Dies allein schreibt ihm vor, was für Wege er gehen, wo er Gliick fuchen foll. Und wozu treibt ihn dieses? Allenthal-" ben Genuss zu häufen, ohne Riicklicht auf das folgende Schickfal derjenigen, die Ihm jene Glückfeligkeit gewährten. Was würde der Ardinghello für Zerrittung und Elend anstiften, und bey felnem eignen feinen und lebhaften Gefühle zugleich felbst empfinden, der so wie andre Menschen, angebohrne und natürlicher Weise von Kindheit auf immer vermehrte Bande und Verhältnisse erst zerftoren mulste, um zu jener unbeschränkten Frey-

# LLGEMEINE

# LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 14ten Januar 1788.

### ARZNETGELAHRTHEIT.

ie Absicht des Verf., die Gefahren vernachläfsigter Katarrhe zu schildern und das Publikum, befonders die Jugend, von neuemaufmerkfam darauf zu machen, wie leicht fie den Grund zur Schwindfucht und andern tragrigen Zufällen legen können, war gewifs fehr löblich, und man kann nicht leugnen, dass er sie in diefer Schrift vollkommen erreicht, und die besten allgemeinen Diätvorschriften gegeben habe. Nur bedauern wir, dass er hierbey nicht stehen geblieben, fondern in wirkliche medicinische Details eingegangen ift, die fein aufserdem gewifs höchst nützliches Buch für den Layen höchstgefährlich, und für den Arzt, (für den es fo nicht eigentlich bestimmt ist,) um nichts brauchbarer machen. So fehr wir z. E. überzengt find, dass Aderlässe und Absührungen unter gewissen Umständen von unbeschreiblichem Nutzen beg Katarrhen find, fo fehen wir doch nicht ein, wie man fie in einer Volksschrift als allgemeine Vorbauungsmittel bey fimpeln Katarrhen mit gutem Gewilfen empfehlen könne. Und was hilft die wiederhohlte Erinnerung, lieber einen Arzt um Rath zn fragen, wenn zugleich dem Layen folgende Indication zum Aderlass in die Hände gegeben wird? "Es mus allerdings das Aderlass dem Ab-"führen vorausgehen, wenn fich Fieber, Glie-"der-, Kopf- oder Rückenschmerz, Stechen in "der Tiefe der Bruft oder unter dem Bruftbeine, "oder auch empfindliche Schmerzen in den "Banchmuskeln äußern." Wie nun, wenn alle diefe Zufälle, wie in unfern Gegenden fehr oft, blos Følgen gallichten Reizes wären, und ein Brechmittel verlangten? Ueberhaupt finden wir A. L. Z. 1783. Erfter Band.

viel zu wenig Rücklicht auf den gastrischen Urforung to vicler Katarrhe, und vorzuglich derer. die fo gern in schleimichte Schwindsucht übergehen, und wo gewiss unzeitige Aderlässe, so wie der Misbrauch ölichter Mittel und erschlaffender Dämpfe, die hier fo fehr empfohlen werden, die gefährlichsten Folgen haben müssen. Auch die Wallrath und Kreidentränkehen hätten wegbleiben können. - Eben so wenig ist das Aderlass im Althma allgemein zu empfelden, dann wie oft ift diefs nicht beynunfern hyfterischen Weibern blos krampficht, und kann durch Blutausleerungen tödlich werden? Und was foll man vollends fagen, wenn in einem Buche für Nichtärzte beym Afthma eine Unze Oueckfilber (ohne alle nähere Bestimmuug) alle Morgen verordnet wird? Genng, das Werk enthält für den Arzt zu wenig und für den Nichtarzt zu viel, und billig hätte der Ueberfetzer, (der übrigens gut überfetzt und auch manche gute Note beygefügt hat,) fich noch das Verdienst erwerben follen, durch gehörige Einschränkungen und Warnungen dasselbe für das unmedicinische Publikum unschädlicher und wohlthätiger zu machen. Wenigstens hätte man alle Misverständnisse durch Drucksehler aufs forgfiltigste vermeiden follen; fo haben wir z. E. einen p. 147. entdeckt, der für Nichtarzte tödliche Folgen haben kann, indem da 2 Drachmen Brechweinstein statt Brechwein steht, und also ein halbes Quentlein von ersterm pro Dosi beym Asthma verordnet wird. Wehe dem Nichtarzt, der es wagt, Recepte aus Büchern abzuschreiben!

ALTENBURG, bey Richter: Medicinifche Bemerkungen und Unterfuchungen einer Gefellfchaft von Aczten in London. Siebenter Band. Aus dem Englischen. Mit Kupfern. 1787: 340 S. 8. (1 Rehlr. 4 gr.)

Wir zeigen mit Vergnügen die Fortletzung diefer felikabern Sammlung an, welche fich auch in diefem Theile durch mehrere interefiante Aufletze empfelte. Dahin gehört Weight von einer Verblung in den Horzbeutel durch einen Rits in dem Sims der Hohlater, welche nach 46 Stunden tödlich wurde, während welcher nicht der gerügfte Puls zu fühlen war, und der Kranke doch herzunging. — Dr. Macbride zu Dublin

heilete eine hestige Brustbräune ( ein Uebel, welches mannichfaltige Urfachen hat, und alfo eben fo verschiedne Heilarten verlangt ) mit einer Mifehung von Kalkwaffer, Wacholderbeerwaffer, und Huxhams Spiefsglaswein, ftrenger Diat, und 2 Fontanellen an den Dickbeinen. - Zwey Fälle vom Nutzen des Mohnsafts in der Wassersucht, act aber freylich mit Wacholderbrantwein, ölichten Einreibungen und andern diuretischen Mitteln verbunden war. - Beschreibung eines Anevrusma der Aorta und linken Carotis, welche fich in die Luftröhre öfnet, vom Wundarzt Hall. -Merkwürdige Zufälle von einem Gewächs im Herzen vom Wundarzt Brown. - Dr. Dobfon heilet ein 4 jähriges Kind, das alle Anzeigen des innern Walferkopis hatte, durch Salivation, welche mit Calomel und Einreibungen erregt wurde, innerhalb 7 Tagen. Mehrere Beobachtungen von J. Hunter und Haygarth bestätigen die trefflichen Wirkungen diefer Heilart. - Fothergills Bemerkungen'über die Kur der Fallfucht, (welche er vorzüglich in Veränderung der Constitution durch schickliche Diät setzt), und das Aderlassen beym Schlagfluffe. - Cullums Beschreibung einer Harnverhaltung von einer Balggeschwulft am hintern Theil der Blafe, deren tödlicher Ausgang wahrscheinlich daher rührte, dass Hr. C. den Blafenstich über dem Schaambein machte, da er ihn hätte durch den Mastdarm machen follen. -Fothergills Bemerkungen über das mit Ueblichkeit verbundne Kopfweh (Sick-headage); auch hiervon findet der große Mann die Urfache in vernachläßigter Diät, und thut zu deren Verbellerung die treflichsten Vorschläge, welche auch unfrer großen Welt, die jenes Uebel gar wohl kennt, sehr heilfam seyn könnten. - Heilung eines krampfhaften Unvermögens zu schlingen durch Einreibung der Quecklilberfalbe, von D. Sequira. - Der Wundarzt Mitchell heilet einen unwillkührlichen Abgang des Urins durch die Harnröhre und Scheide mit Hülfe eines in die Blafe gebrachten und 3 Wochen lang darinne geloffenen biegfamen Catheters. - Bey einer Weibsperson erregte der Gebrauch der Plununenschen Pillen einen Speichelfins, der aber nur einige Stunden dauerte; gleich darauf erfolgte eine Hinderung im Schlingen, welche endlich fast gar nichts hinunter liefs, und mit Zuckungen und den gefährlichsten Zufällen begleitet war. Diefs alles verschwand, sobald D. Dobson durch äußerlichen und innerlichen Gebrauch des Quecklibers einen neuen Speichelflus erregt hatte. (Eine gewiss für die Freunde der halben Salivationen fehr lehrreiche Geschichte). - Einige Fälle von den schädlichen Wirkungen des häufigen Genuffes reifer Tollbeere; doch wurden die Branken durch Brech- und Purgiermittel und Weineffig gerettet. Als Urfache des Namens Belladonna wird hier angegeben, daß die Italienischen Damen von diefer Phanze ein Schönheitswaffer

destilliren. - Eine zwölf Zoll large Schreibfeder wurde, während der Bemühungen, damit ein Erbrechen zu erregen, verschluckt, und nur mit vieler Mühe durch Hülfe einer fischbeinernen Sonde, woran ein Schwamm mit Schnuren befefligt war, herrausgezogen - Pearfous Beobachtung einer vergrößerten Niere, die 16 l'fund 10 Unzen wog. - Bey einer fehr gefährlichen Verhaltung des Urins, wo Bäder, Ausleerungen, Bougies u. f. w. ohne Nutzen gebraucht, und Schwäche und Entzündung schon zu einem hohen Grad gediehen waren, gab endlich Hr. Pearfon alle Stunden I Gran thebaifches Extrait, und schon bey der vierten Gabe erfolgte im Schlase die reichlichste Ausleerung von Urin. - Des Wundarzt Lucas Bemerkungen über den grauen Staar, befonders das Niederdrücken destelben. -W. Hunter von den ungewissen Kennzeichen der Ermordung unehelicher Kinder, ein vortrefflicher Auffatz, der auch unter uns schon zu bekannt ift, als dass wir nothig hatten, einen Auszug davon zu geben. - Auch haben wir schon genug angeführt, um diejenigen Aerzte, welche diese Abhandlung nicht im Original schon gelefen haben, aufmerkfam darauf zu machen.

LEIPZIG, bey Junius: Thomas Withers - D. und Arztes am Krankenhaufe für die Graffchaft York, Abhandlung von der Engbruftigkeit und den Heilkraften der Zinkblumen, nebft Krankheitsfallen und Bemerkungen. Aus dem Englischen von D. Chr. Fr. Michaelis, Arzt am Johannisspital zu Leipzig. 1787. 8. 394 S. (1 Rthlr.)

Withers handelt nur von der krampfhaften Engbrüftigkeit und von der schleimichten, Ein fofern fie als Folge mit der ersten verbunden ist. Er brauchte die Zinkblumen von vier Granen bis zu einem halben Scrupel mit fehr gutem Erfolg gegen diese Krankheit. Der Herausgeber hat verschiedene nützliche kleine Erläuterungen beygefügt und versichert in der Vorrede, bey alten Perfonen etlichemal die Zinkblumen mit Erfolg gegen die Engbrüftigkeit verfucht zu haben. Die Uebersetzung scheint, fo weit wir fie, ohne das Original bey der Hand zu haben, beurtheilen können, mit Fleis abgefasst zu seyn: zuweilen haben wir aber doch unrichtige Ausdrücke gefunden, z. B. der Kranke verzehrt fich, flatt er zehrt ab.

COPENHAGEN und LEIPZIG, bey Proft: Joseph Jacob Plenks, d. Wundarzneyw. D., chirurgische Pharmacie, - Aus dem Lat. iberf. von J. P. J. Pflug, Wundarzte zu Koppenhagen. - Zweyte mit Zusätzen vermerte Auflage. 256 S. S. 1787. (12 gr,)

Was der Ueberfetzer diefer neuen Ausgabe zugesetzt hat, ift eine Aqua camphorata, nach folgender Vorschrift; . 1 15 ...

Be Vitrioli romani Boli armenax. a. . 3, v. Camphorae 3

wennes zu eisem feinen Pulver gerieben worden, wirst man eine Unze davon in 4 Pf. fiedend Waster, inimmt es vom Feuer, fast es erkalen, u. durch siefenpier lassien, Welche chemische, Grundstree muß der Uebersetzernhaben! Erente Aqua mereurialis nigra, aus Merc. dulc. 3j in 16 Loth Kalkwasser ansgelöß!!! dann noch ein Collutorium fluapinum, und Balneum ophthalmicum.

#### PHYSIK.

Paris, bey Buisson: Differention fur la nature des Eanx de la Seine; avec quelques observatious relatives aux propriètes physques et occonomiques de l'Eau en general, par M. Parmentier, 1787, 176 S. R. (2 liv.)

Ist gleich die Beschreibung, die hier von den Bestandtheilen sowohl als von den physischen Eigenschaften des Wassers der Seine gemacht wird, nicht ganz vollkommen, so scheint sie uns doch zu der Absicht des Verf. völlig anszureichen. Hr. P. wollte nemlich die Vorwürfe, die dem Wasser der Seine oft gemacht worden find, widerlegen, und zugleich durch überzeugende Erfahrungen darthun, dass dieses Wasser zum Getränke und zu andern Absichten, wozu ein fehr reines Waffer erfordert wird, allerdings tauglich fey. Man hat behauptet, dass der Gemus des Wasters der Seine wenigstens bey den Perfonen. die fich nicht daran gewöhnt haben, eine Diarrhoe, und noch andere unangenehme Zufälle verursache, unser Verf. beweist aber, daß es die Kraft, folche Krankheiten hervorzubringen, nicht besitze, dass vielmehr diese Erfolge, wenn fie je uach dem Genusse jenes Waffers flatt gefunden haben. Wirkungen anderer Urfachen gewesen seyen, und dass das Waller, wenn es auch zu einer Diarrhoee Gelegenheit geben könnte, dennoch deshalb nicht getadelt, fondern vielmehr gelobt zu werden verdiene, weil dieser Zufall weder anhaltend, noch bedenklich fey. Er erinnert ferner, dass verschiedene angesehene Schriftsteller, und selbst Boerhaave, das Waffer der Seine zu den reinsten Waffern gezählt haben, dass es wirklich einen angenehmen Geschmack besitze, die Verdauung befördere und dem Magen zuträglich sey, dass sogar ein gewisser Empiriker es als ein Mittel wider verschiedene Krankheiten mit Nutzen angewendet habe u. f. w. Die Bestandtheile, die dieses Waffer enthält, find, den Verfuchen des Herrn P. und einiger Mitglieder der parifer medicinischen Fakultät zufolge, eine einschluckende Erde, (die nicht genauer bestimmt wird), etwas Gyps, Salpeter und Meerfalz, welche aber zufammen nur ungefähr fiinf Gran in der Pinte ausmachen, und daher dem Walfer keine besondere Eigenschaft mittheilen können. Es scheint solg-

lich allerdings Vorzüge vor dem Waffer vieleranderer Flitte zu besitzen, und im Ganzen genommen eher Lob, als Tadel verdienen. Indeffen möchten wir doch nicht mit dem Verf, behaupten, dass es kaum ein anderes Wasser gebe, das, in Ansehung der Reinigkeit, mit dem der Seine verglichen werden könne; denn die Nachrichten. die einige neuere Scheidekünftler von den Bestandtheilen verschiedener Wasser bekannt gemacht haben, bewelfen wirklich das Gegentheil. Doch, in diesem Falle ift eben kein Schaden von dem zu großen Lobe, das Hr. P. feinem Waffer ertheilt hat, zu befürchten, und wir wollen ihm deshalb auch keine Vorwürse machen, sondern vielmehr feiner Abhandlung, die überhaupt nur für Ungelehrte geschrieben zu seyn scheint, die Gerechtigkeit wiedersahren lassen, dass darinn der vorgesetzte Zweck völlig erreicht worden ist. - Die beygefügten Bemerkungen über die Eigenschaften des Wassers überhanpt, find, einige gewagte Behauptungen (2. B. S. 126. Z. 7. fl. S. 127. letzte Zeile, S. 128. Z. I. fl. S. 140. Z. 20. u. f. w.) abgerechnet, aus den Schriften älterer und neuerer Naturforscher entlehnt, und bedürfen daher keiner weitläuftigen Anzeige.

#### MATHEMATIK.

Letr216: Boscovichs Abrifs der Aftronomie mit Ruckficht auf ihre Verbindung mit der Schiffahrt, aus dem Franzölischen übersetzt von E. 1787. 6. Bogen. 8. (8 gr.)

Diefer kurze Abrifs steht im fünften Bande der optisch astronomischen Schriften des berühmten Herrn Abt Boscovich u. Scheint bereits im Jahr1775 für den Herzog von Chartres aufgesetzt zu seyn. Seine Hoheit, fagt H. B. in der Vorrede, verlangte von mir, dass ich die Hauptsätze von der Sphäre mit ihm durchgehen und einen Auszug aus der Aftronomie für ihn abfassen follte. Die bestimmte Zeit war kurz und ich konnte in derfelben nur die allgemeinen Begriffe von den wichtigsten Gegenständen dieser Wiffenschaft bevbringen. Ich habe keine Figuren dazu gezeichnet. Ich mußte mich über alles, was ich ihm schriftlich in diesem Aufsatz übergeben hatte, mindlich mit ihm unterhalten; bey dieser Unterredung zeichnete ich die Figuren in seiner Gegenwart, und erklärte sie ihm etc. Der Verf. glaubte, dass dieser Abriss auch andern nitzlich werden könnte und deswegen nahm er ihn in feine Schriften auf. Da aber diese Sammlungen wegen ihrer Größe und ilures Preises in wenige Hände kommen, fo glaubte Herr E. keine undankbare Arbeit übernommen zu haben, wenn er diese kleine Schrift durch eine deutsche Ueberfetzung feinen Landsleuten bekannter machte, und hiergegen finden wir wenig erhebliches einzuwenden. Bey aftronomischen Vorlesungen könnte dies kleine Werk des Herrn Boscovich, des viele Wahrheiten in kurzen richtigen Sätzen enthält.

enthält, dem Lehrer als Leitfaden dienen. Der Herr Ueberfetzer hat noch einiges in Anmerkungen beygebracht, welches befonders die neuesten

Entdeckungen in der Afronomie betrifft, und am Ende eine Tafel über das Planeten System hinzugefügt. —

#### LITERARISCHE

KLEINE SCHRIFTEN. Erlangen, bey Palm: Verfuch eines Plans zu Schullehrer Seminarien fur die protestantischen Lünder von D. Georg Friederich Seiler. Aus den gemeinnützigen Betrachtungen dieses Jahrs abgedruckt. 1787. 50 S. in 8. (3 gr.) Diefer Plan erstreckt sich nur auf die Laudschulen und die niedern Stadtschuten, nicht aber auf audere z. B. Gelehrte oder Handlungsfelmten, Länder im kleinen Umfange, fagt der Verf. brauchen nur ein einziges Schuffennnarium. Man kann fich aber, fährt der Verf. fort, auch ein Schulmeitter Seminarium denken, das durch das ganze Land zertheut ift und dennoch durch gewisse gemeinschaftliche Bande zusammenhängt und gleichsten von einem einzigen Geitte gelenkt wird, nemlich von der gleichförmigen Einrichtung und den nach einerley Gesetzen handelnden Auffebern. Von dieser Art ift nun das Seminarium, wozu der Entwarf hier vorgelegt wird. Die Seminariften follen ans den Chorschillern, und wo deren Anzahl nicht hinreicht, Schulmeisters Sühne oder andere fähige Köpfe aus dem gemeinen Stande dazu genommen werden. In kleinen Orten , die keine befolderen Schullehrer haben, und doch zu weit von Städten oder audern Dörfern entfernt find, follen Handwerker, die im Winter nicht arbeiten können, als Maurer, Tüncher und Zimmerfente eine Winter-Schule hahen. Wenn der Schuldienst 200 Reichsthaler einträgt, fo kann ein Kandidat damit versehen werden, der den Titel Rector enthält, und nach einigen Jahren zu einer mehr als mittelmäßigen Pfarre befordert wird. Die Chorschitter follen in den lateinischen Schulen den öffentlichen Unterricht, fo weit er für ihre künfrige Beilimmung nötling ift, benutzen. Außer dem Latein füllen lie nächst Historie, Geographie, Mathematik, Phyfik und almtiche Wiffenschaften darin lernen. In deutschen Schulen sollen fie dann zu gleicher Zeit die rechte Art der Unterweifung der Jugend theils durch hören und felien, theils durch eigene Uebung erlernen. Sie follen angehalten werden, alle gute Bücher über das Schulwefen zu lefen , und mutten fingen , Orgel spielen , Oekonomie, etwas von der Heilkunde und etwas von einem Handwerk lernen. Eben das wird von der zweyten Art der Seminariften verlangt. Die dritte foll ebenfalls einige Winter zu dergleichen Vorübungen im Schulwesen an-gehalten werden. Die vierte muss ein halb Jahr in einer deutschen Normalschule miturbeiten, nuf der Academie Pädagegick und Scimlwesen eifrig ftudieren, die Katechifirkunft mit Fleis erlernen, und in der Methode von den Vorfteliern des Schulfeminariums unterwiefen werden. Nächtidem wäre unn ein Schuldirector nöthig, der die Schnien bereifete und alles in Ordnung brachte und erhielte. Mit der Zeit konnte dieses Amt wieder entberlich werden, aber im Aufange ware es durchaus nöthig. Diefer Schulinspector mulste ein fehr vorzüglicher Manu feyn und muite eiwa ein Jahr lang reifen, um die beiten Schullehrerfeminarien zu schaden. Seine Verrichtungen waren, dass er bey der in jeder Hauptliadt errichteten Normalichule 6 Wochen lang dem Schulmeifter vora beitete und den Grund zum befiern Unterricht legte. Die Schulcommission jedes tirts, die aus dem Superintenden, einem weltlichen Beaunten, einem Prediger und einem Schulmann bestehen kann und die in Gemeinschaft mit dem Schulinspector alles ordnet, mufste hernach dem ganzen Werke die gehörige Gestalt geben und ans Consistorium davon berichten. Die folgenden Jahre durchreift der Schulinspector alle Schulen im Laude und halt fich an jedem Orte 2 bis ; Wochen auf und leitet alles fo ein, dass der Prediger als der beiländige Schulauffeher die aupassende Einrichtung bewahren und anfrecht erhalten kann. Ift nun alles fo in feinen Gang gebracht, fo bereift er in den folgenden Jahren die Normalfchuten wieder, unterfucht diefelben, arbeitet darin vor

# NACHRICHTEN.

u. f. w. Uebrigens bleibt die Oberaufficht über die Schnlen bey den Consistorien, denen die fogenannten Schul-Commissionen untergeordnet find. Sonft bringt Hr. S. noch Schulconvente in Vorschlag, redet von den zur Ausführung erforderlichen Koften, und hofft, daß die weisen Regemen Minel genug dazu finden werden. Der ganze Plan ift in der That sehr verwickelt und erfodert einen gewifs feltnen Zufammenfluß gunftiger Um-ftände. Woher follen nur z. B. gleich alle Multerschulen kommen, wie follen die alten größtentheils bis dahin ungeschickten Lehrer derselben in Zeit von 6 Wochen durch Anhörung einer bestern Lehrmethode umgeschaffen werden? Ift es nicht unvergleichbar leichter, ein ganz neues Seminarium zweckmäßig einzurichten, als die Lehrer von 8 oder 12 Schulen umznbilden? Kann der Unterricht für künftige Gelehrte in Mathematik, Phyfik oder worin es feyn mag, wold für künftige Landschullehrer zugleich zweckmälsig feyn? Wozu follen diese Latein lernen? Wenn auch, wie doch fehr zu wimschen ware, die Singechure nicht mit der Zeit immer mohr eingehen, paffen fich in der Regel wold die Giorschüler zu Landschulmeiftern? Waren einige Leute, die auf dem Lande geboren und erzogen find, dazu nicht weit tanglicher? Ware es nicht ans vielen Grunden rathfam, ein Landschullehrer-Seminarium auf dem Lande - wenigstens in keiner großen Stadt anzulegen? Wird der Ton und die ganze Denk - und Sinnesart der jungen Leute in den großen Städten, zumal auf den Gymnafien, nicht für das Landleben verstimmt? Der Vorschlag mit den Schulinspectoren ift an fich fehr vernünftig und zweckmißig. Aber 1356, es lich denken, daß ein Mann alles das gehörig ausrich-ten kann, was der Vorf, ihm auflegt? Warnm follen zu fo wichtigen Geschäften nicht einige Manner angesetzt feyn? Wie läfst fichs denken . dafs ein folches Amt jemals wieder entbehrlich werde? Warum fich die Wirkfamkeit dieses Mannes durch eine Schulcommission, die aus 4 Perfonen, unter denen nur ein einziger Sachverständiger ift und in der er nicht einmal den Vorsitz hat, eingeschrankt werden? Warum follen ih:n die Prediger in Ansehung der ihnen obliegenden Schul-Auslicht nicht grade zu untergeordnet feyn? Wenn einem folchen Manne nicht ein vorzügliches Anseheu und eine volle Autorität, etwa unter dem Charakter eines fürfilichen Raths, verliehen wird, weun er von einer Schulcommission Verschriften annehmen und bey den Predigern bittweise zu Werke gehen foll, fo versprechen wir uns von dem Erfolg feiner Wirkfamkeit fehr wenig. Gern geben wir dem Verf. zudaß die umnittelbare und tägliche Auflicht über deutsche Schulen voruemlich von den Predigern jedes Orts geführt werden mille; - wenn aber Hr. S. bald darauf hinzufeizt: "Wenn ein Geittlicher auch nur die wenigen Blät-"ter lefen mag, die ich am Ende meines Buchs zur Bil-"dung künstiger Volkslehrer geschrieben habe: so ift er "bey mittelmäßigen Gaben schun fähig den Schulbesuch agehorig vorzunehmen; " fo milfste eine unbegreifliche Kraft in wenigen Blattern von Hrn. Seiler liegen. Kann man ein gehöriger Auffeher über etwas feyn, das man felbst nicht versteht und nicht gehörig auszuüben im Stande ift? Und warnm wird den Predigern, unter denen fo viele olmedem an der Gemächlichkeit krank liegen, ihre Arbeit to ober alle Maise erleichtert? ---Bedenklichkeiten ungeachtet, glauben wir nicht, daß der Verf., wie er von vielen fürchtet, mit dem Namen eines eitlen Projectmachers zu belegen fey, vielmehr möffen in einer to aufserit wichtigen, noch immer fo fehr vernachläfsigten, Angelegenheit, viete Verfache gemacht. und viele Vorfehläge gerhan und gepräft, folglich unter die enigen , die min mansführbar findet, immer mit Dank erkannt, und dadurch mehrere an. Licht zu treton, erunnnert werden.

# ALLGEMEINE

# LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 15ten Januar 1788.

#### ERDBESCHREIBUNG.

Berlin, bey Hande u. Spener: Geschichte der Seereisen und Entdeckungen, welche auf Befehl Sr Grosbrittannischen Majestät George des Dritten unternommen find. Aus den Tagebüchern der Schiffsbefehlshaber und den Handschriften der Gelehrten Sir I. Banks. Dr. Solander, Dr. J. R. Forfter, Dr. G. Forfter und Hn. Anderfon, welche diefen Reifen als Naturkundiger beygewohnt haben, herausgegeben. Sechster Band. Aus dem Englischen übersetzt von Hn. Georg Forster, königl. poln. geheimen Rath u. f. w., mit Zufätzen für die deutschen Leser, ingleichen mit einer Einleitung des Ueberfetzers vermehrt und durch Kupfer und Charten erläutert. 1787. gr. 4. 564 S. ohne 14 Bogen Einl. u. Reylagen. (Preis des Ganzen, mit Inbegriff des noch folgenden Bandes 15 Rthlr)

as Original der dritten Cookischen Entdeckungsreise ist A. L. Z. 1785. Nr. 299 flg. ausführlich beichrieben worden. Lezt haben wir das Vergnügen, eine Ueberfetzung anzuzeigen, die fich eben fo fehr über die meisten, felbst guten, Weberfetzungen, als Cooks Entdeckungsreife über gewöhnliche Seefahrten erhebt; ein Werk, zu dem sich das ruhmwürdigste Bestreben des Ueberfetzers und Verlegers vereinigte, um nicht blos die Vortreflichkeit des Originals zu erreiclien, fondern es noch durch eigenthümliche Vorzüge zu übertreffen, und dies in einem Lande, wo noch immer große Schriftstellertalente zu wenig geehrt, und der Edelmuth der wenigen Buchhändler, die wie ein Spener an die Ehre der Nation bey ihren Unternehmungen denken, viel zu wenig unterflützt wird, wo man noch immer den Mann, der Geld und Arbeit zum Nutzen und Vergnügen des Lesers am freygebigsten wagte, am liebsten dem schmuzigen Nachdrucker opfert, und wo mancher Beschützer der Wissenschaften lieber eine Sudeley mit einem Gulden, als ein Meisterstück mit einer Guinee bezahlet. Die Verlagshandlung liefert in beiden Bäuden zusammen gegen sechs Alphabet Text, auf holländischem Papiere, 36 der schönsten Kupfer, zwey A. L. Z. 1788. Erfter Band.

Vignetten und sieben Charten den Subscrübenten oder ersten Känsern sir 12 Rihlt. 12 gr., wovon ihr nach Abzug der Provision sür die Sammler nur zehn Thaler übrig blieb. Und selbst der itzige Verkaufpreis von 15 Rihlt. Sür beide Bände ist, mit den gewöhnlichen Bücherpreisen verglichen, (b billig, das man nicht nur aus Erkenntlichkeit gegen die Verleger, sondern auch aus Interesse zur die deutsche Lesewelt wünschen muß, dass die Beeiserung dieses Werk sür öffentliche und Privatbibliotheken ausschaffen, dee og groß seyn möge, als die Denkart der Verfogreichen und verschaffen, des

leger felten und ruhmwürdig ist.

Bis zur Ankunft in O-Waihi, wo Cook feine ruhmvolle Laufbahn beschloss, ist der Originaltext aus der Feder diefes großen Mannes felbst geflollen. Er nahm in fein Tagebuch auch feines Schifschirurgus Anderfon's Bemerkungen der Sitten, Sprachen und Naturgeschichte auf. englische Herausgeber, Hr. D. Douglas, Domherr zu Windfor, fetzte auch manches aus Andersons Tagebuche hinzu. Die Fortsetzung der Reisegeschichte aber nach Cooks Tode ist ganz allein Hn. Capitain King's eigne Arbeit. In denen Stellen feiner Erzählung, fetzt Hr. F. hinzu, wo man Cook's Genius etwa vermissen möchte, wird man durch die Bescheidenheit, die jugendliche Gutmüthigkeit, und das feine Gefühl diefes vortreflichen Officiers entschädiget, der mit feiner feemännischen Kunst die gründlichste Kenntnis der höheren Sternkunde verband.

Hr. Forster würde, wenn ihn auch nicht seine mit Cook vollendeten Reifen, feine mit fo profsem und verdientem Bevfall aufgenommene Beschreibung derselben, seine übrigen bisher aufgestellten Beweise hellen Beobachtungsgeistes, philofophischen Sinnes, und mannigfaltiger Kenntnisfe zur Ueberfetzung diefes Werks vor allen andern Beruf ertheilet hätten, schon durch die treffenden Züge, in denen er das Eigenthümliche desselben daritellt, große Erwartung für fich erregen. Cook's Reifebeschreibung, fagt er, unterscheidet fich auf jeder Seite durch gründliche Kenntniffe. praktische Erfahrung, ruhigen, aber durchdringenden Beobachtungsgeift, und eine Aufmerkfamkeit auf die kleinsten, oft wichtigsten, Umstände, und behauptet als das daurende Werk des Genies ih-

ren

ren unermesslichen Abstand, und ihren höhern Ursprung. - Sein Tagebuch, welches er mit gewohnter Genauigkeit führte, hatte diefsmal auch von Seiten des Stils gewisse Vorzüge, die naturlichen Früchte der Anstrengung, des Fleisses und der langen Uebung eines denkenden und nach Ruhm emporstrebenden Kopses. Man erwartet von ihm keine Blumen der Einbildungskraft, keine rednerischen Wendungen, keinen Aufwand von Dialektik und Difputirkünsten. Hingegen hat die Wahrheit seinen Schriften ihr Siegel der Einfalt aufgedrückt; der Ernst des unpartheyischen Beobachters, und die Eigenthümlichkeit des Ausdrucks eines durch fich telbst gebildeten Schriftstellers find darinne unverkennbar. -Und unverkennbar, setzen wir hinzu, auch in diefer klaffischen Uebersetzung, wo, der Eleganz des deutschen Ausdrucks unbeschadet, Hr. F. Freyheit und Treue fo glücklich mit einander vereinigt, als es nur Uebersetzern möglich ist, die beide Sprachen fo genau kennen, und strengen Fleiss durch so seinen Geschmack regieren als Er. Mit weiser Sorgfalt für das Bedürfnis des deutschen Lesers liefs Hr. F. die zu vielfältig wiederholten Veränderungen des Windes, und andre mehr ermüdende als belehrende Ausschweisungen weg, und legte ihnen vonastronomischen Becbachtungen nur die Resultate vor. Dagegen setzte er eine Menge niitzlicher Anmerkungen hinzu, um, wo es nöthig war, den Gefichts; unkt richtiger festzusetzen, oder Angaben aus der Naturgeschichte besser zu bestimmen und zu berichtigen. Was aker dieser Uebersetzung den höchsten Werth, und einen wichtigen Vorzug vor der Urschrift giebt, ist die anstatt der entbehrlichen Einleitung des Hn. Douglas vorgesetzte Abhandlung Cook der Entdecker, ein Elogium, durch Inhalt und Ausführung fo vortreflich, das es in feiner Art schwerlich etwas gleiches neben fich, und ficherlich nichts über fich hat. Sowohl diefs herrliche Monument felbst, als

der große Mann, dem es gesetzt wurde, verdient es, dass wir länger bey ihm verweilen. Cooks Vorgängern nennt Hr. F. billig die unsterblichen Namen eines Columbus, der unter dem Kampfe mit den Vorurtheilen feiner Zeit und mit der gefährlichen Ungelehrigkeit zaghafter Reisegefährten einen neuen Welttheil entdeckte, und eines Magellan, der fein Geschwader durch den ungeheuersten der unbekaunten Oceane steuerte, und von der Meerenge, die seinen Namen trägt, bis an die Philippinischen Inseln beynah vier Monate lang unterweges blieb, ohne ein wichtiges Land zu iehn, ohne Erfrischungen zu erhalten, ohne die Länge eines nie beschifften Weges fich abschrecken zu lassen. Dritthalbhundert Jahre hindurch von Magellan bis auf Cook erhielt die Erdkunde durch die vielen Reisen in die Südfee nur einen fehr unbeträchtlichen Zu-Rund um den Südpol bis zum 5often

Grad der Breite war alles, die einzige Spitze von Südamerika ausgenommen, unbekannt. wirklichen oder angeblichen Entdeckungen der franzölischen Seefalirer la Roche, Bouvet und Guyot, in den Jahren 1675, 1738, 1756 bestärkten den Glauben an ein festes Sudland, das auf allen Charten erschien. Neuholland blieb gegen Often hin gänzlich unerforscht. Unsere nördliche Halbkugel lag von der Seite des großen Weltmeers in ein ähnliches Dunkel gehüllt. afiatischen Russlands natürliche Grenzen waren noch unbekannt, die Amerikanischen Gestade jenseit 44° noch unberührt. Auch hier gab es eine Menge Verwirrungen und Erdichtungen, und wie man im Süden jede Entdeckung zur Beflätigung des fo hartnäckig behaupteten Siidlandes nuisbrauchte, fo follten Benings und Tschirikofs Berichtigungen das Dafeyn der offnen See im Nordwesten beweisen. Selbst Pauw nahm an, dass ein Meer von 800 Meilen den alten Welt-

theil von America trenne.

So war die Lage der Geographie, als Cook erschien. Ihm war es vorbehalten, in kurzer Zeit die Kenntniss der Erde in das hellste Licht zu fetzen. Die verschiednen Bahnen seiner Reisen find mehr als fiebenmal dem Umkreis der Erdkugel gleich. In eine gerade Linie verwandelt, betragen fie eine Ausdehnung von 40,000 Meilen, eine Linie, der nur noch ein Viertel ihrer Länge fehlt, um die Entfernung von der Erde bis an ihren Trabanten, den Mond, auszufüllen. Er war mit dem Erdballe fo bekannt geworden, als trüge er ihn wie den Reichsapfel in feiner Hand. Er hat mehr neue Kiiften und Infeln befahren, als je ein Seemann älterer und neuerer Zeiten vor ihm. Er arbeitete felbst mit an den unzähligen astronomischen Beobachtungen, die die Lage dieser Länder bestimmten, führte mit bewundernswürdiger Beharrlichkeit überall das Senkbley, nahm Küften, Buchten, Häfen, Sandbänke, Riefe, verborgene und sichtbarelKlippen auf, und entwarf die vortreflichsten Karten und Portulane. Sein raftlofer Geist hörte nicht auf zu untersuchen und zu beobachten. Völker, die man zuvor auch nicht dem Namen nach kannte, wurden durch feine Bemerkungen bis auf die kleinsten Zuge geschildert; und ihre körperliche Verschiedenheit, Gemithsart, Sitten, Regierungsform, Religion, ihre wissenschaftlichen Begriffe und Kunstarbeiten mit Treue und unermiidetem Fleisse für Zeitgenoffen und Nachwelt gesammelt. Wenn man in der bescheidnen Erzählung des großen Mannes von Neufeelands Entdeckung und Umschiffung, wobey er fand, dass es zwey Inseln wären, die durch die von ihm benannte Cooksstrasse, eine Meerenge, im 41° der Breite, getrennt werden, wenn man da liefet, mit welchen Gefahren er, um fein Werk nicht unvollendet zu laffen, kämpfen mußte, wie ihm bald verborgene Klippen, bald wütende Stürme, bald wirbelnde

beinde Fluten, bald tückifch lauernde Felfenbänke den Untergang drohten, fo empfindet man, um welchen Preis fich Cook feine Stelle im Tempel des Ruhms erkaufte. In Verbindung mit einander betrachtet, machen feine drey großen Reifen ein Ganzes aus, welches alle unbekannten Regionen der Erde , fo weit fie Schiffen zugänglich waren, in fich begreift, und zuverläffige Entdeckungen bis über 70° in Norden und Siiden an ihre Stelle fetzt. Infelchen können noch im Stillen Meere entdeckt, einzelne Häfen aufgenommen werden, allein Entdeckungen von großem Umfange können nicht mehr statt finden, und der Erdball ist nunmehr von einem Ende zum andern bekannt.

Unternehmungen, wie Cooks Entdeckungen waren, zeugen von einem wohldurchiedachen Plane, von der großen Anordnung eines Mannes, der die Seele des ganzen Unternehmens ift, der alles felbst thut, und mit eignen Augen sicht, die Zukunst durchdringt und Begebenbeiten berechnet, und der doch unter zahllofen Gechäften, denen er Zeit und benkkraft widmen muts, im prüfenden Augenblick der Entscheidung sein felbst mächtig mit selter Hand das Ruder führt. Einen folchen Mann findet sein Geschichtschreiber in Cook, wenn er bedenkt, mit welcher Weisbeit mit selten Schiffe wählte, verwahrte, auszishete, verpvolvantirte, bemannte!

Er felbst gab mit seinen Officieren den Matrofen das erste Beyfpiel der Arbeitfamkeit und Geduld in Beschwerden. Noch mehr ftärkte das Schiffsvolk die allgemeine Ehrfurcht und das Vertrauen, das man am Bord gegen Cooks Talente und Charakter hegte. Ein Fest, das er ihnen zu rechter Zeit erkaubte, ein stärkender Trank, den er bey fchneidender Witterung oder nach harter Arbeit austheilen liefs, ein Zug von Menschlichkeit, wenn er z. B. dem Segelmacher fein eignes Zimmer zur Arbeit einräumte, gewannen ihm das Herz der rauhen, harten Kerle, die felten fo behandelt wurden. Seine Disciplin war dennoch musterhaft, und er erhielt die pünktlichste Ordnung ohne übermässige Strenge. Nie verlor Cook über den Nebenzweck, einen Hafen der Erfrischungen und Lebensmittel wegen zu suchen, seinen großen Zweck das Entdeckungsgeschäfte aus den Augen, und obgleich Stiirme, widrige Winde, Windstillen, Wechfel der Jahreszeiten, Wassermangel, oder Unfruchtbarkeit der gefundnen Lande, Unficherheit offner Rheeden, Schwierigkeiten und Ge-fahren der Landung, Wildheit und Feindseligkäit der Eingebohrnen oft die weifesten Maafsregeln boym Entdeckungsgeschäfte vereiteln, so zeigen doch Cooks drey große Reisen, was Erfahrung, Unerschrockenheit, Geduld, Scharffinn und Eifer der Entdeckung dagegen vermögen. In der Behandlung minder gefitteter Volker gieng er den Mittelweg, der dem Entdecker ge-

Sein richtiges Gefühl, sein freyer Verfland, feine Achtung für die Rechte der Menfchheit bewogen ihn zur Schonung und Nachsicht-Mehrentheils blieb er mit den Eingebohrnen entdeckter Länder in gutem Vernehmen, und nur felten wurde er in die betriibte Nothwendigkeit gesetzt, Gewalt zu brauchen. Bewandernswürdig war die Lebhaftigkeit feines Geiftes, mit der er nach einer Landung, einerfeits für die Ergänzung, feiner Vorräthe, die Ausbesserung seiner Schiffe, die Erholung feiner Leute, forgte; andrerfeits, die Beobachtungen zu leiten, das Land und die Einwohner kennen zu lernen; und fich immer gegen sie in Sicherheit zu setzen bemüht war. Am Bord war er der forgfältigste Haushalter, der glücklichste Pfleger der Gefundheit feiner Leute, indem er mit Strenge auf Reinlichkeit und Reinigung der Luft hielt. Ihm verdankt man die Einführung des Sauerkrauts, dieses herrlichen Mittels gegen den giftigen Scharbock. Sein Beyspiel lehrte die Matrofen Wallroffe, Seelöwen u. f. w. ja fogar Ratten mit Vergniigen und ohne Ekel verzehren. Er erfand zuerst ein Mittel, in heisfen Ländern frisch geschlachtetes Fleisch einzufalzen, und wie in unfern Ländern aufzubewah-Er widerlegte das bis auf feine zweyte Reife herrschende Vorurtheil von salzigem Eife, indem er feinen Wasservorrath zu verschiedenenmalen von antarktischem Eise ergänzte.

Vortreflich entwickelt Hr. Forster die Urfachen der allgemeinen Ausmerkfamkeit, mit welcher die verschiedensten Klassen des Publikums, Cooks Beisen gelesen haben. Den wissenschatzlichen Gewinn dieser Beisen, Gefern er ein allgemeines Interesse haben kann, bringt er auf solgende Refultaet zurück.

t. Dass man ferner das Daseyn des eingebildeten Stidlandes nicht behaupten könne. 2. Dass das Meer um beide Pole gesriere. .. Dass dieses Eis von Salztheilchen leer und zum Trinken brauchbar ift. 4. Dass sich durch aftronomische Beobachtungen zur See die Länge bis auf einen halben Grad bestimmen läfst. 5. Dass im Fach der nautischen Geographie alle großen Entdeckungen erschöpft find. 6. Dafs die fildliche Halbkugel mehrentheils mit Waffer bedeckt, und verhältnißmufsig weit kulter als die nordliche ift. 7. Dass viele große Inseln und Felsenbanke im heißen Erdstriche blos das Werk einer Art polypenähnlicher Gewürme find. F. Dass im Weltmeer ein zwiefaches Leuchten, ein elektrisches und phosphorisches, statt findet. 9. Dass die häusige Erscheinung der Seevogel und des schwimmenden Seetangs kein sicheres Zeichen vom nahen Lande ift. 10. Das entlegene Infeln niemals reich an vielerley vierfußigen Thieren find. 11. Daß die Botanik in den neuentdeckten Ländern mit mehr als 2000 Gewächsen bereichert worden. 12. Daß man bey gehörigen Vorkebrungen auf dreyjährigen Seereifen nichts vom Scharbocke zu befürchten liat. 13. Dass fielt dem Handel viele neue Auslichten eröffnen. 14. Dass ver-schiedene große und wichtige Lünder dem Unternehmungsgeifte der Europäer die vortheilhafteften Lagen zu neuen l'flanzstädten darbieten. 15. Dass durch das ganze Südmeer von der Nachbarfchaft Indiens bis gegen Peru und Mexico hinüber auf weit entfernten und vereinzelten Infeln ein Volk angetroffen wird, das in Gestalt, R 2

Sprache und Ueherlieferungsbegriffen durchgehends überenfnimmt, objelech in Gultur, Verfaflung und Sitten vertehieden ift. 14. Daß fich ein andrer von jenen verfchiedner Stamm nicht fo weit von Indien durch einige andre 
Intelgruppen verbreitet hat. 17. Daß man in Ablicht der 
Bevöllkerungsgefichient der Erde fehrerlich auf zuverläffigere Data rechnen kann, als man bereits befützt. 13. Daß die Austruck selben zuwar klimatisch verfeiteden, aber doch in Ablicht ihrer Organifation und ihrer Triebe 
fpecififch diefelbe ift. 19. Daß es kein Volk ohne Spraelte, keine Sprache ohne Vernunft, und keinen Bloß 
stierifchen Stand der Natur gebe. 20. Daß eine Völlige 
Gleichheit unter den Menfchen nirgend exittire und jütchu munglicht fey.

Die Ausmittelung diefer und anderer Sätze von gleichem Gehalt legen den Reisen des groffen Seemannes einen entschiedenen Werth bey, in so fern sie die Summen des menschlichen Wisfens mit einer Menge neuer und berichtigter Begriffe vermehrten. Aber auch in fo fern feine Bemühungen unserer gesitteten Verfassung, unfrer willenschaftlichen Aufklärung, unsrer durch vermehrte Bedürfnisse aufs höchste gespannten Thätigkeit angemessen find, verdienen sie Dank und Bewunderung. Den Menschen zu erhalten und ihn glücklich zu machen, find die beiden großen Probleme der Staatskunft. machte fich um die Erhaltung einer nützlichen Menschenklaffe schon dadurch unsterblich, dass er die Pest der Seefahrenden, den Scharbock befiegte, dass er den Versuchen, eine nördliche Durchfahrt zu finden, ein Ziel setzte, dass er die Gefahrender Schiffahrt durch die genaue Auskundschaftung der Seeküsten des großen Erdbodens, und durch die innigere Vereinigung der Sternkunde mit den Geichäften des Seemannes ver-Aber auch für das Glück vieler Tauminderte. fend Menschen hat er gearbeitet, indem seine Entdeckungsreifen neue Auslichten für den Flor feines Vaterlandes eröffnen, feine Mitburger zu neuer Thätigkeit aufmuntern, und die allgemeine Aufklärung aller gesitteten Völker befördern. Die zwischen China und der neuentdeckten Westkufte von Nordamerika durch englische Kausleute gestistete Handelsverbindung, die neuen englischen Colonien, die in Neufüdwallis und der Botanybay angelegt werden, können die wichtigften Folgen haben. Vielleicht geht von hier aus das Licht einer größern Cultur den Völkern Afiens auf. die wie die von Europa unabhängig gebliebenen Chinefer, oder wie die von mehrern Kaulleuten unterjochten Einwohner von Bengalen, Java, der Molucken und Philippinen, auf ihrer Stufe der Cultur bisher stillgestanden, und ihre eigenen Sitten, Sprachen und Gebräuche beybehalten haben. - Dis find die großen auffallenden Wirkungen, die Cooks Entdeckungsreifen entweder wirklich schon hervorbringen, oder die sich von ihnen noch fiir die Zukunft erwarten laffen. heimer, aber darum nicht minder kräftig, find ihre Einflusse auf den Verstand und das Herz der Seine Reisegeschichte zeigt, was der Mensch auf verschiedenen Stufen der Bildung ift, was über die ganze Oberfläche des Erdbodens die wefentlichen Bedingungen eines glücklichen nach feinen verschiedenen Bedürfnissen modificirten Zustandes sind; was die Natur ihm dazu darbietet, und was er aus den verborgenen Tiefen feines eigenen Wesens schöpfen muss; endlich. was der gesittete vernünstige Mensch Grosses vermag, wenn er den ganzen Reichthum feiner Organifations- und Verstandeskräfte aufbietet, und seinen Genuss in ihre unbegränzte Thätigkeit Aus dieser Quelle schöpfet der gebildete Geist weiser, gelehrter und erfahrner Manner Belehrung und Nahrung, noch ergiebiger muß fie für die aufblühende Jugend von edlem Gefuhl und lebhatter Phantasie strömen. Sie mus jetzt zum Nachdenken erweckt, jetzt durch Züge von erhabner Größe erschüttert, dann zu fanstem Mitleid, zur Tugend und Menschenliebe hingeriffen, oder zum edlen Selbstgefühl und zum Streben nach nützlicher Betriebfamkeit entslammt, und von Dank und Bewunderung für den großen Entdecker durchdrungen werden,

Ob wir gleich bey dem gedrängten Auszuge dieser herrlichen Denkschrift uns bemüht haben, fo viel als möglich von dem Colorit der Schreibart beyzubehalten, so bleiben es doch immer nur disjecti membra poetae. Vergebens würden wir arbeiten, die Empfindungen auszudrücken. worein uns der edle Entwurf des Ganzen, die lebendige Beredfamkeit des Herzens in der Ausführung, die inhaltvollen philosophischen Betrachtungen, die durch ihre Eigenthündichkeit und Localität fich ganz aus dem Grundfaden der Lobichrift zu entwickeln scheinen, verbunden mit den ungezwangensten Ergiessungen der freysten Denkart, der menschlichsten Gefinnung, der liebenswürdigsten Bescheidenheit, beym Anfehauen diefes untterblichen Denkmals verfetzt haben; es bleibt uns nichts übrig, als alle unfre Le. fer, die große Thaten verstehn, und ächte Erhabenheit von Prunk, wahre Begeisterung von erkünsteltem Enthusiasmus zu unterscheiden wissen. zum Genuffe der Kunstwerks selbst einzuladen. von dem alle Zergliederung fo weit zurückbleibt, als die beredtesten Beschreibungen des Rheinfalls vom Eindrucke des Anschauens, und gegen den die lebhaftesten Lobsprüche, selbst von dem, der sie Ihm ertheilte, für leidige Abstrationen über Schönheit erkannt werden, die, wie Göthe's Werther im ähnlichen Falle fagt, nicht einen einzigen Zug ihres Selbst ausdrücken.

# Numero 14ª.

# ALLGEMEINE

# LITERATUR-ZEITUNG

Mittwochs, den 16ten Januar, 1788.

#### PHYSIK.

GOTRA, bey Ettinger: Lehrbuch einer Experimental-Naturlehre für junge Perfouen und Kinder zu eigenen Vorlejungen bestimmt von Johann Christoph Heppe, Privatlehrer der Matthematik und Ockonomic. Erfer Theil. 1788. 8. 176 S. m. 1 Kupf. (8 gr.)

a diesem Lehrbuche die Vorrede fehlt, so wollen wir fie an des Vf. Stelle machen: "Geneigter Leser! Es giebt zwar verschiedene Lehrbücher der Experimental-Naturlehre, welthe recht gut geschrieben find; so dass ich nicht nöthig gehabt hätte, dieselben durch das gegenwärtige zu vermehren, befonders da ich nur wohl bewusst bin. dass wenig oder gar nichts Neues darinne vorkommt. Da man indeffen in ein Lehrbuch, das man felbst ausarbeitet, bloss das hineinbringt, was man versteht, und folglich mancher fonstigen Bemühung und unangenehmen Lage auf die bequemfte Weise ausweicht; da es ferner doch hübsch ift, wenn man seinen Namen durch Herausgabe eines Lehrbuchs bekannt machen kann, to wird man es mir nicht übel nehmen, wenn ich auch ein Tröpflein in den ungeheuren Ocean der Schriftstellerey getragen habe. Ich benahm mich dabey auf folgende Weife. Es ift dem Lefer einerley, dachte ich, ob das, was du in dein Lehrbuch hineinträgft, von dir felbst gedacht, und in Worte eingekleidet worden ift, oder ob andre dir diese doppelte Mühe erleichtert haben, wenn nur das Hineingetragene Wahrheit ist. Dem zu Folge nahm ich Erxlebens Anfangsgründe der Naturlehre, und die Elemens de Physique par Mr. Sigaud de la Fond u. f. w. und schrieb die 127 66., worans diefer erste Theil besteht, wörtlich daraus ab. So ift z. B. die Einleitung aus dem Erxleben, und 6. I. aus ebendesselben 6. 1. 2. 6. XXXV. aus Erxl. §. 252. 53. §. XXXVI. aus §. 254. \$. XXXVIII. aus 244 \$. XXXIX aus 245. \$. XLI. aus 247. \$. XLVII. aus Erxleb. 264. \$. LI. aus Erxl. \$. 267. \$. LII. aus Erxleb. 268. §. LIH. aus §. 270. 271. §. LIV. aus 273. 6. LV. aus 274 6. LVIII - LX, aus 6. 285-287. 6. I.XI. aus 294 S. I.XIX. aus Sigand Th. III. A. L. Z. 1788. Erfler Band.

S. 491 f. S. LXXV ff. aus Sigand Th. III. S. 714. §. LXXXII. aus Erxl. §. 237. §. LXXXIV aus Erxl. §. 240. 200. 199. §. LXXXV aus Erxl. §. 242. Die Hydrostatik fand ich im Sigand ganz nach meinen Absichten abgehandelt, und ich habe ihn daher bestmöglichstabgeschrieben, z. B. §. XCVII. aus Th. II. p. 175. §. XCVIII - C. aus §. 374-376. §. CI. aus §. 379. §. CIV. aus §. 382. 83. §. CV. aus 6. 384. 6. CVI. aus 387. 6. CVIII. aus 6. 397-400. und 437. §. CIX. aus 438. 40-43. §. CX. aus 438. 39. S. CXI. aus 463. S. CXII. aus S. 382. Doch ich breche hier die weitere Aufzählung der abgeschriebenen §§. ab: der geneigte Leser wird fich hoffentlich an dem beygebrachten fowohl, als an dem offenherzigen Bekenntnisse des Vf. welcher doch wohl am besten seine eigne Arbeit kennen muss, dass die folgenden &c. eben so aus dem Sigand geflossen find, bernhigen. Manchmal ist mir beyni Uebersetzen eine kleine Unrichtigkeit aus der Feder entwischt, welche meine Ehrlichkeit nicht unangezeigt lassen kann, z. B. S. 123 habe ich übersehen, dass Sigand von der Hydrostatik fagt: elle traite, outre cela, de la pression et de l'equilibre des solides plongés dans les liquides, und doch ist dieser Zusatz höchst norhwendig. S. 126. Z. 9. habe ich Mittelpunkt für Schwerpunkt gesetzt, und S. 135. 6. 104. Grad der Spannung flatt des Druckes (pression), S. 145. fehe ich, dass das von dem meinigen No. 2. hinzugesetzte, und im Sigand nicht befindliche schon No. 1. enthalten ift. S. 146. fage ich: um diefen Verfuch mit defto größerm Fleise zu wiederholen; allein nun finde ich, dass es bey Austellung diefes Verfuches auf Fleifs gar nicht . fondern nur auf Leichtigkeit ankomme, und dass felbst im Sigaud plus facilement stehe. S. 147. möchte ich die Lunte gern weghaben: la méche heisst zwar die Lunte, aber der Zusammenhang lehrt, dass es hier eben so wenig diese Bedeutung, als die, wonach es das größte und unterfle Stiick eines Mastes bezeichnet, haben könne. Nach diesem ungeheuchelten Geständnisse, welche Quellen und auf welche. Art ich fie benutzt habe, hoffe ich von Seiten der Recenfenten, die, wenn fie hinter meine Künste ohne meine eigne Beyhülfe gekommen wären, leicht ein großes Geschrey über Plagiat u. s. w. erhoben haben

würden, vollkommen ficher zu seyn: denn ehrlich währt am längsten." Nach dieser Vorrede unterdrickt Bec. alles, was er über dieses Lehrbuch sonst noch hätte sagen könneu, und sebt der gitten Hofuung, dass Hr. Heppe ins künstige seine Vorreden selbst schreiben werde.

MANNHEIM, bey Schwan u. Götz: Ueber Phlogifton, elektrifche Materie, Licht, Luft und die unmittelbare Urfache der Bewegung, von

Anton Marchand, 1787. S. S. 131. (8 gr.) Die Sucht. Theorieen aufzubauen, ehe noch hinlängliche Thatfachen zu ihrer Gründung gesammelt, oder diese mit der nöthigen Kaltblütigkeit gepriift worden find, kommt dem Beobachter zwar in jedem Jahrhunderte vor, wo die Willenschaften nicht ganz vernachläßiget wurden, aber dennoch hat er in dem einen mehr, als in dem andern iiber diefelbe, befonders in Abficht auf die Naturlehre, zu klagen. Wie viele Theorieen hat nicht das gegenwärtige Jahrhundert über Phlogiston, elektrische Materie, Licht, Fener, die verschiedenen Bestandtheile der künstlichen Luftarten etc. aufzuweisen, und wie viele unter ihnen können sich mit Recht rühmen, dass die genauere Kenntnifs der eben genannten Gegenstände der Naturlehre dadurch gewonnen habe? Die Lefer mögen eutscheiden, ob der gegenwärtige Verf. auf dieses Lob Anspruch machen könne. - Um auf die Frage: Was ift Phlogifon? gehörig zu antworten, unterfucht er zuvor, was phlogistische Körper find: sie bestehen aus häufiger Erde, öligen Theilen und Salzen. Das Brennbare ist nach der Körpermischung, worinnen es steckt, verschieden: alle brennbaren Materialien haben einen großen Sauergehalt in ihrem Phlogiston; die Metalle hingegen einen beträchtlichern alcalischen Gehalt. Oel besteht aus gleichen Theilen Waffer und fauren Salzes, und einem Theile Erde. In dem Salze liegt die einzige Urfache feiner Brennbarkeit. Phlogiston ist alfo nicht der wirkliche Feuertheil eines Körpers, wohl aber der Brennstoff desfelben, der aber nicht wirkliches Feuer besitzt, fondern nur den Entziindungsstoff aufnimmt. - In näherer Bestimming dieses Satzes fragt er: Ift die Eintheilung der elektrischen Materie in die politive und negative gegrundet? Beide find cinerley Materie, aber die politive erscheint nie in ihrer eigentlichen, die negative in ihrer uneigentlichen und Politive Funken find wäreingehillten Gestalt. mer, heller und schneller: negative matter, trüber, langfamer. Die Urfache diefer verschiedenen Eintheilung liegt darinn, dass auf das Reiben auf einem härtern Körper die Bewegung fchneller, die Luft also mehr zusammengedrückt und bewegt, folglich die in ihr enthaltene elektrische Materie dem nicht phlogistischen Körper häufiger zugeführt werde; da der Funke in dem · härtern. nicht phlogistischen Anziehungsköper

keine phlogistischen Theile abreifsen könne, folglich nicht to fehr getheilt, eingewickelt und geschwächt werde, so mille er im Ausziehen warmer, heller und schneller feyn. Beym Entwickeln der negativen Elektricität auf einem weichern und phlogistischen Körper sey die Bewegung nicht fo schnell, folglich die Luft weniger zusammengedriickt, und also wirden die elektrifchen Theile nicht fo an einander gedrängt, mithin auch nicht viel angehäuft, und noch überdies löfe die elektrifche Materie in dem phlogistischen negativ elektrifirenden Körper fehr viele phlogiflische auf, der Funken werde also getheilt, und in die ihn umgebenden phlogistischen Körper- und Lufttheile eingewickelt, geschwächt und vermindert: er mille daher im Ausziehen und Wilkfamwerden die atmosphärische Lust und alle ihm nahe gebrachten Körper ausdehnen und abfloßen; matter, trüber und langfamer feyn, als der pofitive Funke. Die hervorbringende Urfache der Elektricität ist das Feuer, dessen Theile durch die Bewegung, welche die Luft zusammendrückt. durch die Anziehungskraft der verhältnifsmäßig kältern Elektrifirmaschinen, und durch die in den elektrischen Geräthschaften enthaltenen Feuertheile felbst aus der Lust angezogen werden. -Wenn die das natürliche Gleichgewicht des ruhigen Zustandes übersteigende Feuermaterie fich in einem Leiter anhäuft, der eine größere Verwandichaft gegen das Feuer, als gegen das aus dem Killen mit dem Fener ausströmende Phlogiston hat, so enrsteht die positive, im entgegengesetzten Falle die negative Elektricität. Weil das Phlogiston ohne Fener nicht wirksam werden kann, fo ist auch bey der negativen Elektricität etwas Fener zugegen, welches aber vom Phlogiston eingehüllt, und wodurch der Funken mehr als ein fester Dunst dargestellt wird. Wäre alfo Phlogiston der wirkliche Fenertheil eines Körpers. fo mifste die negative Elektricität, die das Phlogiston doch unleugbar zum Grunde hat. nus dem lie entbunden wird; von übermäßigem Feuer zeugen. Da fie aber vom Gegentheile zeugt, fo ift gewifs Phlogiston nicht der Feuertheil eines Körpers. - S. 46. ff. werden, um zu beweifen, dass die elektrische Materie wirkliche Fenermaterie fey, 12 Verfuche angeführt, und weitläuftig nach Grundfätzen, welche den angeführten ähnlich find, erklärt. Die Zweifel gegen diefe Meynung rühren theils von der negativen Elektricität, theils von den nicht hinlänglich berichtigten Begriffen vom Brennstoffe, Feuer und Entzindungsstoffe her. "Der Brennstoff wohnet, (nach S. 78.) bey uns, umgiebt uns. alles um uns fichtbare Feste ist Theil von ihm; er ift nur fähig, den Entzündungsstoff aufzunchmen: durch diefe Aufnahme wird Feuer erzeugt. " Der Entzündungsstoff ift Lichtmaterie. Diefe Lichtmaterie ift mit den clektrischen Funken eins und dasselbe, und zwar in dem Verhältnisse, dass

der stärkste elektrische Funken aus sieben Theilen Licht und einem Theile Brennstoff bestehe. Die Luft besteht aus Wasser und Lichtstoffe. "Ich bestimme mich, (S. 113.) dass, durch die Wirkung des warmen Stoffs (der Lichtmaterie) auf Erde und Waffer und Salz, ein Theil Erde, bis zur größten Feinheit aufgeloft worden feye, und dats, wenn diese autgelöste Erde leichter, oder nur eben fo leicht, wie Waffer fey: dafs fie dann, gemäß obigen Gefetzen, in die Luft aufgenommen werden könne; da nun die Luft zum Theil Salze enthält, da wir wirklich die feinste Erde in der Luft wahrnehmen : fo kann ich fehlieffen: dafs die vier Stoffe, als Walfer, Lichtstoff, Salz und Erde, einander binden, und fo die felbst-Rändige, zum Theil feste Luft ausmachen." S. 22 "Und doch wirken alle Kräfte der Natur im richtigen Kreislauf. Alle ihre auch verschieden scheinende Körper verhalten fich zu diesem Kreislause wie die kleinsten Zirkelstücke zum Zirkel; alle find unter einander ähnlich, alle zusammen machen einen Zirkel aus, weil fie fich ahulich find; und doch ist ein Zirkelstück nicht der ganze Zirkel etc." - Mehr braucht es hoffentlich nicht, um den Ideengang des Verf. fowohl, als feine Einkleidung fachkundigen Lefern anschaulich zu machen.

#### MATHEMATIK.

STRASBURG, in der akad. Buchh: Etat der étoilét fixes au fecond fecle, par Claude Ptolemée, comparé à la poficion des mêmes cloiles en 17-56, avec le texte grec et la tradition françoife par Na. Plable Montiguot, 1787, avec deux Planches, 25 Bog. in 4to. (2 likhly. 6 Gr.)

Diefes Werk ist unter Genehmhaltung der königl. Societät der Wiffenschaften zu Naucy erschienen, und wird den Astronomen zur Vergleichung der gegenwärtigen Stellungen der Sterne mit ihrem Stand zu den Zeiten des Ptolemaus und zur Bestimmung der daraus zu ziehenden nützlithen Folgen fehr brauchbar feyn. Ohne eine folche genau angestellte Vergleichung wiirden die neuern Aftronomen die Sonnen - und Mondtafeln nebst denen vom periodischen Lauf der Planeten. nicht zu ihrer jetzigen Vollkommenheit haben bringen können. Beym Mangel guter Beobachtungswerkzeuge und lichter Rechnungsmethoden konnten die Beobachtungen der alten Aftronomen nur beyläufig richtige Refultate geben, allein die Abweichung vertheilt fich auf eine lange Reihe von fast 19 Jahrhunderten hin, wird um desto unschädlicher, und jene alten Beobachtungen bleiben uns daher noch immer fehr schätzbar. Das älteste aller Sternverzeichnisse schreibt sich

vom Hipparchus her, welcher 130 Jahr vor C. G. den Lauf des Himmels betrachtete und zuerst die fehr langfame Bewegung der Sphäre um die Pole der Ekliptik entdeckte. Diefes fchätzbare Verzeichnifs von 1022 Sternen nach ihrer Länge und Breite hat uns Ptolemäus, der 260 Jahr nach dem Hipparchus lebte, in feinem Almagest aufbehalten. Ptolomäus hat felbst vermittelst einer Ringfphäre die Stellung diefer Sterne beobachtet, ... bloß um ihre Fortrückung feit Hipparchs Zeiten bestimmen zu können. Hätte alfo Ptolemäus es nicht übernommen, der Nachwelt diese Fortrückung der Fixiterne oder die fo genannte Vorrückung der Nachtgleichen, die er auf einen Grad in 100 Jahren fetzt, anzukiindigen, fo wäre höchstwahrscheinlich das alte Sternverzeichnifs des Hipparchus für uns verloren gegangen. Das Manufcript von dem Werk des Ptolemäus wird in der Bibliothek zu Nurnberg aufbewahrt, es wurde nach der Belagerung von Constantinopel aus Griechenland durch den Cardinal Bestarion gebracht, und ist nur einmal in griechischer Sprache im J. 1538 zu Bafel in fol. erschienen. Der Hr. Abt Montignot hat geradehin aus diesem griechischen. Text das 7te Buch überfetzt, welches eigentlich in 4 Capitel von den Fixsternen handelt. Man findet von Seite I bis 43 gespaltene Columnen, nemlich den griechischen Text und daneben die franzölische Uebersetzung dieses 7 Buchs. Denn folgt von Seite 44 bis 155 das Original-Sternverzeichnifs des Ptolemäus in griechischer Sprache auf der einen und auf der daneben liegenden Seite die Uebersetzung desselben, mit Beschreibung der Oerter der Sterne, ihre Länge und Breite und thre Buchstaben nach Bayer. Von Seite 137 bis 190 folgt nun der Stand aller Ptolemilischen Sterne für das Juhr 1786 aus den Ephemeriden des Herrn de la Lande und Flausteads Historia Cocleftis gezogen und gehörig nach Länge und Breite reducirt. Es find auch dabey die Numern nach dem Ptolemäus, die Buchflaben u. Numern nach Baver und Flamftead bemerkt. Es wäre zur allgemei-\* nen Uebersicht und der anzustellenden Vergleichung fast bester gewesen, wenn der Verfasser diefes Verzeichnifs neben dem Ptolemäifchen aufgestellet hätte. Unter den Südlichen Sternen des Prolemaus fehlen viele beym de la Lande u. Flamftead, die leicht aus dem de la Caille oder Halley hätten completirt werden können. Seite 191 u. 192 zeigen noch einige der vornehmften Sterne des Ptolemäischen Verzeichnisses nach dem Unterschiede ihrer Abweichung so wohl als Länge Die beiden Kupfertafeln bilden die nordliche und füdliche Hälfte des Thierkreifes ab, mit den Stellungen der Sterne nach den Beobachtungen, welche Ptolemäus im Jahr 140 der christlichen Zeitrechnung zu Alexandrien unternommen.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

ORFFENTLICHE ANSTALTEN. Zu Laucaster in Nordamerika ift laut eines Schreibens von Hrn. Pfarrer Muhtenberg dafelbit, d. d. 18ten Jun. von dafiger Obrickeit unterm 6. Jun. v. J. eine deutsche hohe Schule errichtet. und aufser den gewöhnlichen Freyheiten 10,000 Acker Land in den bintern Gegenden dazu geschenkt worden. Dermalen hat diese hohe Schule fünf Lehrer, Hr. Pf. Muhlenberg ift Principal; Hr. Paft. Hendel, Vicertingipal; Hr Paft. Melzheimer, Prof. der dentsehen. faciniichen und griechischen Sprache; Hr. Reickenbach ift Prof. der Mathematik und der englische Prediger, Hr. Hutching, lehrt englische Sprache und schöne Wissenichaften. --Auch haben die evangelischlutherischen Prediger in America jur die deutschen Gemeinen ein Gefangbuch verfertigt, welches zu Germantoun von Leibert und Billmeyer verlegt worden. Aus der nns zugefandten Abkundigung desselben, welche von den Kanzeln verlesen worden, fetzen wir gen vierten und fünften Punkt ber: -- "lierntens. Deutschland liefert zwar in unfern Zeiten man-"che schöne Bucher, die zierlich und fließeud geschrie-"ben find, aber, theureften Freunde, unfer armes Vaterland ift zugleich auch in diesen Tagen mit den feelenorderblichiten Lehren angefüllt; und diese lind auch foagar, auf eine verdeckte Art, in einige nun in Deutsch-"land gedruckten Gefangbitcher eingeschlichen. In unnferer neuen Sammlung hat man dahin gefeben, dafs nihe in Dentichland fo kalthunig getriebenen und zum "Theil verläfterten theuren Troftwahrheiten defto hann-"ger find angebracht worden. Aan lese nur die große "Anzahl der Lieder von der Rechtsertigung, und alles, was unfern Heiland als Gottmenfch und Burgen betrifft, "fo wird man überzeugt feyn, daß unfer Ministerium in "diefen Mahrheiten wahrhaftig rein fey, und diefe lieilswahrheiten mit Mund und Herzen zu bokennen, auch sin diefer i iederfammlung einen Beweis hat geben wolplen. Funjtens. Noch eine Achtunefach, diefe nene "Samn:lung von Liedern einzuführen, ift die Klage in "diefen Staaten, dass diefelben von Zeit zu Zeit au Gel-"de armer werden. Die Lifach davon ift, dals man zwar "von andern Ländern Waaren zu mis bringt; aber flatt sunferer Landesproducte, die man billig eintauschen follpte, nichts anders als Geld von uns nehmen will, daher "denn der große Geldmangel fehr natürlich ward. Difs "war auch die Sache mit den derburger Gefingbuchern. "für welche jährlich eine betrüchtliche Summe den Un-"terthanen des Landgrafen von Heften übermacht wurde. . "Da nun aber diefes neue Gefangbuch hier ift gedruckt, ngebenden und verleitiget worden, fo bleibt diese be-"trachtliche Summe Geldes im Laude, und konnen lich ngar viele Menfchen dabey mit zu ernfthren füchen, als Papiermacher, Drucker, Buchbinder, Gerber u. f. w."

Tonstratt. Am icten Dec. flarb zu Regensburg der Königl. Preufis wirkli geheime Staats - und kriegminifter, Kurbrandenburg. bevöllmächtigter Gelauster bey der Reichsverfammlung. Fregherr von Schwarzenau, im 74ften jahre feines Lebons.

AKADEM. JURIST. SCHRIFTEN. Leivzig: Beltum tricernale mutationibus juris publici foccundem. Differtatio prior, auct. M. Godofr. Ludovicus Winckler, I. V. B. 1786. 42 S. in 4. Der Verf. hat zwar die lobenswerthe Ablicht, ein Staatsrecht des dreyfsig fahrigen Kriegs zu liefern, fo wie wir von andern Perioden Arbeiten diefer Art von Jac. P. von Gundling, Struben, Joh. Willhelm Hofmann n. a. haben, und wir glauben gerne, dafs er fein Möglichstes gerban habe: allein die vor uns liegende Probe ift, die Schreibart abgerechnet, welche Beyfall ve dient, so ansgesallen, dass Kenner kanm damit zusrieden seyn werden. Er hat verschiedene sehr bekannte publicistische Facta damaliger Zeit zusammengeftellt, aber bey weitem nicht fo, nud in folcher Vollftindigkeit, dass fie eine Uehersicht über die Staatsverfassung des deutschen Reichs im dreyssigjührigen Kriege gewährten. Neues, oder auch nur neue Darftellung, haben wir in der Abhandlung gar nicht gefunden, wohl aber vieles. was altere oder nenere Zeiten betrift, und nur durch eine fehr entfernte Vergesellschaftung der Ideen hier Platz finden konnte. Statt der vorausgeschickten mangelhaften und zum Theil unrichtigen Leschreibung des äußern Umfangs des deutschen Reichs beym Anlange des Kriegs, ware eine kurze Schilderung der Staatsverfaffung und politischen Lage Deutschlandes von K. Max. I bis auf den dreyfsigifihrigen Krieg vielleicht zweckmafiger gewesen. Der umftundliche Beweis S. to bis 13, daß der weltphälische Friedensschluß zu den Reichsgrundgesetzen gehöre, möchte hier überfliffig feyn; und fo mehrere, oft ziemlich ausführliche, Episoden, welche zu verrathen scheinen, dass der Verf. feinen eigentlichen Zweck bey der Ausarbeitung zuweilen aus dem Gesichte verloren habe.

Ebendafellift. Christian Rau progr. de literarum investitueve cuujis et perma origine, 26 S. in 4. Die Abhandlung enthält eine fleissige Zusammenstellung der Urfachen, welche zu Einführung fürmlicher Lehnbriefe Gelegenheit gegeben huben. Der Verf. fucht dieselbe (wie auch fehon andere Schriftsteller be) Entig bemerkt liaben) theils in der Norhwendigkeit, auf Beweile der geschehenen Pelchmug zu denken, und in der Unzulänglichkeit der in altern , eiten gewöhnlichen kurzen Registratus en über Belehnungshandlungen, theils in der Vorticht der Lehnleute, feitdem Abunderungen der gewähnlichen Eigenschatten der Lehen bey Investituren häuliger geschahen, so wie in dem Beyspiele, welches die Geitilichkeit in ihren oft fehr bestimmten und wortreichen Schenkungsurkunden gab. Die Unterfuchung über das Alter der eriten Lehnbricfe, welche hierauf folgt, ift eine rafonnirende Erzählung dellen, was Mufcor, Gercken und l'attmann bereits über diesen Gegenstand vorgetragen haben. Die altefie Nachricht von Lehnbriefen hudet der Verf. mit Mufcov (denn diefer hielt folche in feinem Lehrbuche des Lehnrechts für die ültefie, ob er gleich in feinem ühern Commentar, de reb. imp. in einer Stelle des Domuizo ein noch höheres Ater, jedoch ohne binlänglichen Grund, zu finden glaubte in einer Stelle des Annalifta Saxo ad an. 2101. Von Italien finden lich gedruckte Lebnbriefe von 1135, 1157, 1210, 1213 u. f. J. Indefien find lie ceft in fpätern Zeiten etwas häufiger geworden. Manche Vafallen wollten fie gar nicht annehmen, weil fie foiche als etwas Nachtheiliges betrachteten. Beyfpiele hievon follen nach jetzo vorkommen. So wird es anch begreitlich, warnm manche reichständische Haufor, z. B. Holftein, die fehr alte Reichelehen beitzon. erit aus neuern Zeiten Lauferliche Lehnbrieie aufweiseit können.

## ALLGEMEINE

## LITERATUR-ZEITUNG

Mittwochs, den 16ten Januar 1788.

#### ERDBESCHREIBUNG.

PRAG und LEIPZIG, bey Widtmann: Materialien zur alten und neuen Statissik von Böhmen. II Hest, 1787. III Hest. 205-628 S. (20 gr.)

nthält: 1) Etwas über das Clima von Böhmen; hier indessen noch nichts mehr als blosser Anfang, welcher aber inskunftige mehr erwarten läßt. Die erheblichste Bemerkung besteht diesmal nur in der Anzeige des Unterschieds des Climas in Pernharz. Neustadt an der Mietau und Prag. 2) Balbin von den alten Gesetzen in Böhmen Cap. II und Cap. III von den Vorzügen der Könige in Böhmen (im 3ten Stücke) aus der lageinischen Handfchrift, nebst Anmerkungen. 3) Fortgesetzte K. Verordnungen und Verftigungen iber das Conferiptionswesen in Böhmen vom J. 1777 - 1783, nebst dem Schema der eingeführten Stamm- und Familientabellen : nur etwas zu ausführlich von S. 240 - 314 4) Von den Armenanstalten in Böhmen. Mit Uebergehung der einzelnen Stiftungen } für Arme überhaupt, für Kranke, Waisen. Schul-und studirende Jugend, theilt der Verf. alle Armenanstalten in Armenhäuser, Erziehungshäuser, Waisenhäuser, Invalidenhäuser, Arbeitshäuser, öffentliche Herbergen, Krankenhäuser oder Spitäler, Lazarethe, Entbindungshäuser, Findelhäuser, Zollhäuser, Zuchthäuser. Diesmal handelt er bloss von den Armenhäusern, und der Geschichte derselben bis auf die neuesten Zeiten. worauf eine summarische Nachricht von ihnen nach den Kreisen mit Anzeige ihrer Kapitalien folgt, aus denen erhellt, dass in allen 16 Kreisen des Königreichs 3262 Personen in diesen Anstalten verpflegt werden ; die Hauptsumme der gestisteten, eigenthiimlichen Kapitalien und Belitzungen beträgt 2,178,913 Fl. Die Beyträge find auf 32,036 Fl. 54 Kr. t D. angegeben: die Spitäler in Prag find hier noch nicht mit gerechnet. 5) Abrifs der neuern Geschichte und gegenwartigen Verfaffung des juriftischen Studiums auf der Prager Universität, welche im 3ten Stiick noch fortgefetzt wird. Sehr befremdend, wenn man hier lieft, dass vom J. 1754 an bis jetzt nicht weniger als 350 Verordnungen bloß bey der juristischen

Facultät eingelaufen find ; in den Jahren 1783 -1787 allein 140; von denen indessen einige doch Berichtsabfoderungen oder Bescheide für einzelne Personen enthalten. Bekanntlich hat man vom sel. Hofrath Schröter in Wien eine ahnliche Anzeige (in feiner Ratio studii juridici in Universitate Vindobonensi), vor welcher die gegenwärtige den Vorzng hat, dass Jahr und Tag genau hierin angegeben, welche in der Schröterschen fehlet. Die jährliche Besoldung der juristischen Lehrer beträgt 8000 Fl. Im Jahr 1781 wurde verboten für oder wider die Bulle Unigenitus zu lehren oder zu schreiben. Im J. 1784 waren nur 174 juriflische Zuhörer, im folgenden Jahre nach eingeführten Unterrichtsgelde beynahe um ein Drittel weniger. 7) Miscellancen. Ein Glasspinner, Joseph Wolf, im Dorfe Langenau auf der gräfl. Kinskischen Herr-Schaft Burgflein im Lentmeritzer Kreise, zieht aus der flutligen Glasmaffe cylindrische Partien zu seinen Figuren, und bildet darin nach der Natur nicht nur einzelne Gegenstände, als Obstbäume, Blumen, Thiere, fondern ahmt auch ganze Landschaften, Gebäude, Meersgegenden mit Schiffen etc. mit den naturlichen Farben nach. Er verfertigt Fruchtkörbehen, Stockuhrgehäuse, Portraits etc. aus gefponnenen Glase, und soll alles nach eingesenderen Zeichnungen und Modellen verfertigen können. Eine förmliche Fabrik in dieser Kunstarbeit hat bisher wegen Mangel an Unterflitzung nicht angelegt werden können.-Von dem Codex, Thomacus genannt, aus dem Anfange der XVten Jahrhunderts, welcher nachher die Ueberschrift : Inventarium conventus Pragenfis S. Thomae Apostoli Ord. FF. Erem. S. P. Augustini erhielt. Nachricht von dessen Verfasser und Inhalt von einem Augustiner Bruno Knieze.

Im dritten Stücke findet man, außer den chon vorher gelegendlich angezeigten Auffärzen, K. Verordnungen in Stipendionfucken für Böhmen-Seit dem J. 1784 millen die Honorarien bey der juriflichen Facultat in Prag, welche vorher die Lehrer allein bezogen, zur Unterflützung der annen Normal-Gymnafial Schiller und akademischer Studenten verwendet werden. Fleißige Schiller der Wundarzney find zahlangsfrey und ütpendienfahig. Alle, die eine Stiftung oder ein Stipendium

genielsen, find von Entrichtung des Unterrichtsgeldes fiey. Auch die Theologie fludirenden durfen kein Honorarium zahlen. In ganz Böhmen find 188 Stipendien festgesetzt, welche zusammen 12120 Fl. chne die Hebungskoften nachen: Auch Judische Studenten find Stipendienslihig. Beutrag zur medicinischen Polizey in Böhmen. Schon im J. 1756 wurde in einem Hofrescripte das Walzen, welches der Gefundheit schädlich auch der Sünden halber fehr gefährlich sev. schlechterdings verboten; ein Verbot, welches, nach dem Gestandniffe des Herausgebers, nie befolgt worden. Etwas von dem vormaligen Jefuitencollegium zu Krummau, fo wie er Jin J. 1768 von diesen Ordensgliedern selbst abgetalst worden, nur mit einigen Abanderungen. Geschichte, Capitalia, Bestrzungen, nebst dem Stiftungsbriefe, Perfonale vom J. 1625 (dem Stiftungsjahr), und vom J. 1773, bey Aufnebung deifelben, wie auch der gegenwärtige geistliche Personalstand. Kirchenstiftungen, Million in Raimau. nebst der Nachricht von den Revenüen des jetzigen Erzdiakonats und der Prälatur daselbst. Ueber das Alterthum und die verschlednen Arten der Steuern in Böhmen von den ältesten Zeiten bis aufs 15te Jahrhundert. Ausführliche Bevolkerungs-Liften von diesem Lande vom J. 1762 - 1768, so wie sie bey dem K. Gubernio eingerichtet worden. Böhmen hat 1161 Herrschaften und Güter, 35 großfe Städte, 229 kleine, 294 Märkte, 11140 Dörfer, 265.236 Häufer, 269,723 behaufte Familien, 156,068 unbehauste, 2451 Weltpriester, Religiofen 36,0, Klosterfrauen 592, Adliche 2688, Landesfurftliche Beaute 868, Landschaftliche 294. Stadt - und Herrschaftliche 3665, Prosessionisten-Bürger 72.036, Bürger, die keine Professionisten 35,612; behaufte und unbehaufte Unterthanen, 1,581,396; Arme in Spitälern und Waifenhäusern \$940. Summa 1,797.682. Befchreibung des Scidof-Jes Karlfiein aus Balbins Miscellaneen mit Anmerkungen und Zusätzen. Auch dieses Schloss geräth immer mehr so wie andre böhmische Alterthümer, in Verfall. - Fortfetzung des Beutrags zur Unterfuchung iber die altern Landcharten Böhmens, dismal von Paul Arctins von Ehrenfeld Charte 1619, verbeffert 1632. Sie ist die dritte Originalcharte, von welcher man mehrere. Nachstiche hat, die hier genannt und beurtheilt werden. Unter den Miscellaneen, fieht eine Nachricht vom Fluchsbau und Leinwandhandel im Klattauer Kreife, Jährlich bringt man 3 bis 4000 Schock Leinwand blofs aus diefer Gegend nach Prag. Im J. 1786 follten fich im genannten Kreise befinden: 6103 Flachsspinner, 1123 Leinwebermeister. 198 Gefellen , 71 Lehrjungen, 95 Gehulten, 1451 Stühle; Leinene Bandwarker 1053; 1; Leinwanddrucker-Meister, nebst 4. Ge-Hulfen: 621 Hausbleichen, 416 Spitzenklöppler. -In beiden Stiicken ist die Bemühung der Herausgeber, ihrem Magazine immer mehr Werth zu ver-Schatlen, Sichtbar,

#### GESCHICHTE.

P.A. N. 1. S., bey Merigot dem jüngern und Didoc dem ältern: Conjulcitation für Pelprin militaire der France et der François, depuis let consenscomer du regne de Civir- en 490. jusqu'à la fin de celui de Henri IV en 1610.; elpuie d'environ 1128 uns. Précedées des memes Recherches für les Gaulais et fur les Grantins. Première Partie, conténante la Dynaitie des Mérovingiens. Par M. de Sigrais, nocien Capitaine de Cavalerie, Chevalier de l'Ordre Royal et Militaire de St. Louis de l'Academie Boyale des Intériptions et Belles - Lettres à Paris, 1756. 222 und XXX S. in gr. 12.

Herr von Sigrais hatte schon in den Jahren 1773 und 1781 den militärischen Charakter der alten Gallier und Deutschen auf eben die Art bearbeitet, wie er jetzt angefangen har, in Ansehung der Franken und der daraus entstandenen Franzosen 28 thun. Selne Ablicht nemlich geht dahin, das aus dem weiten Ocean der Geschichte auszuheben, was den kriegerischen Geist der Franzosen in den verschiedenen Zeiträumen ihrer Monarchie bezeichner. Nicht die Geschichte ihrer Kriege, nicht ihre Mannszncht, ihre Taktik, ihre Watten, will er beschreiben; - denn dies haben schon andere vor ihm geleifet. - fondern einzig und allein ihre kriegerischen Leidenschaften und Eigenheiten, und die ihnen eigne Art des Muths, kurz, ihren kriegerischen Geist will er von Epoche zu Epoche darftellen. Er glaubt, ein gründliches Studium diefes Zugs des französischen Nationalcharakters ware das beste, vielleicht einzige, Mittel, die militärische Gesetzgebung zu vervollkommnen. Man mus bekennen, dass Hr. v. S. alle zur Erreichung dieses Zwecks erforderliche Geschicklichkeit befitzt. So viel auch ihm in Ansehung seiner vaterländischen Geschichte vorgearbeitet ist, so sieht man doch, dass er das studium der Quellen nicht vernachläßiget, dass er so gar, wider die Gewohnheit feiner Landsleute, feine Zengniffe nach deutscher Art anführet. Freylich muß er vieles erzählen, was längst bekannt und geläutert ist; und in der ältern Geschichte besonders, bis auf Karl den Großen, fo weit dieles erfte Bändchen reicht, gieng es ihm gar übel, weil die Chronikschreiber des Merovingischen Zeitraums erbärmliche Wichte waren, über deren granfame Kurze und unleidliche Dürre er oft in laute Klogen ansbricht. Von Effrit militaire hatten fie ohnehin keine Idee: wenn fie aber nur ausführlich von kriegerischen Begebenheiten und Operationen geschrieben hätten; so hätte sich doch noch irgend ein Efprit, durch Hülfe kritischer Diffillirkunft, davon abziehen laffen. Aber auch das thun fie nicht einnud. Was war demnach zu thun ? Chronologisch hinter einander kurz weg zu erzählen, was die alten Merovinger im Kriege thaten, oder durch ihre Majores Domus thun liefsen; und dann am En-

de eines ieden Zeitraumes Betrachtungen über delfen kriegerischen Geist anzustellen, so gut fich es thun liefs. Diefer Zeiträume hat Hr. v. Sigrais vier angeordnet, und sie in eben so vielen Memoiren abgehandelt. Der erste geht von Klodwig oder vom J. 482 bis zum Ende der Regierung Klotars des Ersten (561). Der zweyte, bis zur Regierung Klotar des zweyten oder bis 613. Der dritte, bis zur Schlacht bey Teftri, die Pipin der Dicke im J. 687 gewann. Der vierte, bis auf das Absterben Piplus des Kurzen, Karls des Großen Vacers. Von da an wird der Stoff weit ergiebiger werden. Wir wünschen, dass die Gesundheitsumstände des Verfassers, wovon er in der Vorrede sich ein Wort entfallen läßt, ihn nicht hindern mögen, diesen Stoff zu bearbeiten. Bescheiden setzt er zwar hinzu, andre würden es leicht beffer machen: allein, wir glauben, dass sich schwerlich jemand in Frankreich - und gegenwartig - finden dirfte, der ihm gleich kommen, geschweige ihn übertreffen würde.

#### SCHOENE WISSENSCHAFTEN.

Wien, Dresden, Leipzig, und Berlin, Ohne Verlags Handlung: An dus Publicum, eine Beylage zu Itetlev Profehens vertrauten Briefen über Leipzig. 1787, 70 S. 8. (4. gr.)

Dafe vor einiger Zeit ein midflyer Wizzling, unter der Firma; Detter Prafrie die Stadt Leipzig zum
Gegenstand feiner armieeligen Brobachtungen erkohr; an Musterung ihrer verfastung, ihrer Linwohner und Stren mehr pasquillartige Perfönlichkeiten, als Scharstinn verschwendete, und dadurch in
Leipzigs Mauern, als ein verächtlicher Injuriant
nur allzuscher, ausserhalb aber so gut als gar
nicht bekannt wurde – dies find die Umstände;
welchen die gegenwärzige Schrist ihr Daseyn verdankt. Da ihr honhalt allein auf Leipzigs Bürger
Bezug hat, in aller ubrigen Fückssich kaum den

Sachsen zwey Mellen davon, geschweige das Ausland interessiren kann, so darf der literarische Richter sie auch nur als polemische Schrift vor sein Tribunal ziehen. Als eine folche nun ist ihre Einrichtung und Stil eben so weit von der Vollkomheit entfernt, als es vorbelobter Hr. Prasch von Bescheidenheit und Menschenliebe war. Schon die Titelvignette, auf welcher Prasch in verkriippelfter Karrikatur unter dem Einfluss zweyer allegorischen Ungeheuer mit der Feder in der Hand gestochen worden, gibt den Ton an, der sich erwarten läße; und in der Schrift felbst fieht man, dass zwar vielleicht der Wille ihres Verf. recht gut gewesen sey, dass er aber weder seinem Widerspruch Gründe, noch der Stäupung feines Gegners Unterhaltung fürs Publicum beyzufügen verstanden hat. Zwey Proben des Stils und der Einfalle mögen dies bestätigen, und die erste zugleich als ein-Muster dienen, wie man logische Särze bilden müsse. S. 34 heißt es: "Wer nur von Aepfeln fpricht, wenn er von Pflaumen redet, und Pflaumen zu Aepiela "machen will, der ift nicht gescheut. Ergo, Herr "Prasch etc." - Noch treflicher aber ift die Strafe, die er feinem Gegner wegen verfehlter Classification der Leipziger Handelsherren augedeihen lassen will. Man höre das Urtheil S. 62. "Werth ware "er schon, dass ihn der erste Diener einer Material-"Handlung, bey der er vorüberging, in einen Plef-"ferfack steckte, damit er fich fatt niesen möchte. "um fich jenes Brodems zu entledigen, den Ihn die "Infamie ins Caput gedampft hat. " - Verficherte der Verf. nicht ausdrücklich, vor einigen Jahren in Leipzig fludirt zu haben, fo folke man ihn beynahe felbit fur den Ladendiener naken, den noch folch einer Execution gelüstete. - Wie wäre es, wenn die Leipziger Materialhandlungen zwar den Vorrath ihrer Piefferfäcke weder an Hrn. Proschen noch seinen Antagonisten verschwenderen: aber dafür bevder Herrn Schriften zu Düten für mehrbesagten Artikel anwendeten ?

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

REICHSTAGALITEATUR. Ummögebilche Erimstenngen mid Verjolitäge van Befinderung der ordinnierten Uftstein der K.n. R. Kommergerichte Fol. a übegen. Erichienen von Seiren der Ertner. Oetreichlichen Gefaulschaft, mit den svelligigen Gedaucken etc. der Freyh, von Kong zu gleicher Zeit und verziehen fich meiltenheihs auf die Vorlänit ist nie HH. Subdele givten und derfelben Verfunzie, neunl. in Betref der Vollauschten, Kerufärionen etc.

Reichsfurtlenruthsprotocolle vom 23 und 27 Jul. d. J. fol. 8 Bogen. Berreffen die beschlossene Beendigung des Cameral. und Archiv Baues.

Au I ro R. K. Majessät allerunierti-ünigster Reichs. Gutuchten d. d. R. geniburg den 27 Jul. 1787 die Fortsetzung und Vollendung der Cameral und Archivgeblade betr. fol. R. gibig. 1 Bo-

Pro Memoria des Hochf, Ofmabrückischen Gesandtens Freih. von Ouptede an dus Corpus Evangeltoorum. fol. 2 Bogen. In diesem Pro Memoria wird des das Simultaneum religionis exercitim in Schledehaufen und Fürstenau festsetzeide Vergleich zwischen des II. Fürst Bischofs von Oumbrück K. Hi und Hochstdern Douteapiel dem corpori Evang, angezeigt und mitgetheilt. Besagter Vergleich ist als Beylage 3 Bogen in folio stack betgefüge.

Ein paar Worte un den Herausgeber des sogenannten Réfultats des Emser Congresses 8. Freyburg 1787. 48 Selten-

Kitsentiche Befondenheit des im Fels. 1987, mit Heffliches Kitspunkten gelichteiten Urteragstede Geoffliche Schamburg Läppischen Autheits. Fol. er Seiten. Ikat 13 lerylagen slt., 12 lien sammtad lede Schamburg, Lippischen Hauselschaehnbefe für Hr. 68. Philipp Eddi 12 schamburg, Lippe und Sternberg für Hr. 68. Philipp Eddi 12 schamburg, Lippe und Sternberg 1797 3. Je Pariera jehen und Hountenne-Conflicte vom 9 May 1795. 3 febriera jehen und Hountenne-Conflicte vom 9 May 1795. 3 lettract der Thebeteilung vom Sept. 1780 u.f. w. Abhandlung von der weitbieden Entglesten in Indianderheit son

Abhanding von der weiblichen Erfigeburth insonderheit von dem Vorung der regierenden Fürstin Curoliua zu Wied vor den Dr. hörigguübrigen weiblichen hohen Protendentinnen zur doreinstigen Folge in dem Hochenburgischen Antheil der Großichest Sayn wider des H. Hof R. Reuss Abbundlung. Fol. 1787. 44 S. nebit zwey Bortletzungen etc. Seite 45. — 130.

Declaration de Gnillaume Prince d'Orange et de Nassa. Stadhonder hereditaire etc. à la Hoye 18.in 4. Diese sus Ninwegen vom 27 May d. J. datirte Declaration, welche an die Reichstagesgefandschaften in frz. Sprache ausgetheilt wurde, ist aus den

politischen Zeitungen bereits bekannt.

Kaiferich alte quadieffes Hef. Ratifications: Decet an time schickil, luggenrius Reinduseffonmlang en Regenstrag d.d. 26/34, 1787, die Wiederbeschaung vorschiedener erledigt georgiener Reindu-Generalitätigleien betr. Feb. Rgb. 1 B. Detent. Ratish. die 31in Aug. 1787, per Mogantimam. Das Reichsgusachten in dieter Sache (f. den vor. Jahrg. der A. 1.Z.) und genehmiger.

Kaiferl. allergnadigfles Hof-Ratificarions - Decret an eine hochlobl, allgemeine Reichsverfamminng zu Regensburg d. d. 11 Aug. 1787. die Fortsetzung und Vollendung der Camerol-und Archivgebande betr. fol. Rgsb. 1 B. Dictatum Ratisb. die 20ma Aug. 1787 p. Moghntin. Das Reichsgutachten in dieler An-gelegenheit (f. oben ) wird genehmiget. Se. Kurf. Gna-den zu Maynz werden ersucht, die sernere Obsorge dieses Bauwesens zu übernehmen und unter der Anfliche ihres Oberhandirectors Schneider nach delfen Vor-und Ueberschlägen, befonders wegen des herzustellenden vom Waster ausgespühren Weges an dem Cameral - und Archivgebaude und deffen Bede. chung mit einem gewölbren Dache unaufhalel. fortfetzen und vollenden zu laffen. Der auf 35314 Fl. 12 Kr angeschlagene Koftenhetrag foll zuforderft nur den Rückständen des zu dem Cameralbaue im J. 1729 bewilligten Römermonats, der lich bezeigende Abgang aber aus der Sustentationscassa vorschuls-weise und unverzinsslich hergenommen, dieser Vorschuls hingegen von den Zinsen der ausgeliehenen Suftentationsgelder wieder vergittet , ferner foll demnächftens wegen einer volls ftandigen und in ordentl. Schemarn eingetheilten Berechnung aller towohl vorhin auf diefen Bau verwendeten, als auch noch weiter aufgehenden Unkoften ein anderweitiger ausführl, kommiffarischer Bericht erstattet, die weitere Beltimmung des alten Cameralhauses aber bis nach vollendetem Archivban ausgesetzt bleiben. Die erste Beylage ift Copia Kaif. Relcripts an Se. Kurf, Gnaden zu Maynz d. d. Wien den 11 Aug. 1787. obenberührte fernere Obforge des Cameralbaues betr. Die zweyte: Copia Kail. Refceipts an das Kail. Kammergericht ibid. eod. teres folle fich gegen den Oberbaudirector Schneider fowohl wegen Abgebung der erforderl. Gelder als auch überhaupt zur Erleichterung der Sache mit aller Bereitwilligkeit benehmen,

Piece relatives aux Empechemens gue S. Å. I., Mahame la Princiffé of Donge et de Nidjon ne Franciffé Noyale de Fruigle en genowiet dans le voege qu'Elle avoit entrepris de faire le 28 7ain 1737 de Nimegae à Ja mailon 20 a. Bais près de la Hope. 4 1757, Vother auf 6 Seiene eine gedaingue Draftellung det Vothierlung des Reife der erhabenn Princiffen Brahlze fey, aisdenn auf 18 Seiene die Pieces relatives 19 and etz Zahl, wonon wir um nicht erinnern, N. 1. 2. in einer politikhen Zeitung gelefen zu haben. Beide Numern finnd der Erhöltschaltein! Schreiben an die Staten von Geldern und den Burgermeitler von Nimwegen, women von General von Pieces in der Brahlze feyn einer der Dielen, unter Dat all gemeine Wohl beziehenden Ab-fieht ertheilter. Die übsigen Pieces find bereits bekannt 2. B. III. Ropport de Mr. 1e. Lieutentunt Colond de Stanfort u. S. A. 5. Mey, le Prince d'Orang et de Nojfin en date de Nimegae le ter "Juillet 1759 fait de maniere d'a pavori etre et net tenn confirmé par am formen faithand, de mittellen de stanfort de tent tenn confirmé par am formen faithand, de monte de stanfort de tent tenn confirmé par am formen faithand, de manier de la mental de stanfort de stanfo

Wikerigung der in franzöfister Sprache erschienenen ker gerisch- und kritischen Beuerkangen über den erwössigheischen Eirenwirej St. Kursteill. Decht. zu Kölln vom geen Hoerung von einem Ersendeche Wohrsteit. 4 Bonn 1757, 44 seitem land, Der Überfeitzer des Erblischess. Kollisischen blierenbefeis such et die in deunschen vorgenzeiten Grandstare durch teine Be-

merkungen zu widerlagen; die heiffanten Abfichten der K. Fersind blichfobe bey dem Volke verdichtig zu michen und dalfelbe vor vermeyntem brechum und Verleteben zu warmen. Der Verf. der Widerlagung etc. unterfache einen Grundfütz des Ueberfetzers useh, dem andernamud vergleiche fie mit den Ausfprüchen der l. Schrift, der Kirche und der h. Väter.

Ueber den Sayn-Huthenbargistien Successionefall von C. W. Marschall von Biberstein. 4 Stuttgardt, 1787. 75 S. (S. A. L. Z.

1787. B. 111. S. 691, )

Zurechtweisfung deren Verfusern der Mayneischen Monatsfehriften über ein dem grten Stuck deren hiftorifchen Nachrichten deren neuen Europäischen Begebenheiten d. d. 26 Marz 1787 unter der Rubrique Tentschland eingerückten dortigen Paffige. 2 Bogen, Der Zurechtweiter fagt im Lingange : Wenn mau nicht wußte, das die historischen Nachrichten ( die vorzuglichere Regensburgische Politische Zeitung ) "fich nicht mit falschen "Nachdrucken anderer Zeitungen abgaben, so hatte man gae "nicht geglaubt , das die in dieselben aufgenommene Stelle "aus der Maynzer Monatsichrift wurklich in der Letzteren "flehen könne, so zügelloß - so pobelhase laute sie. Es "fehl des höchsten Kirchenhaupts erlattene Schreiben eines pabit. "Nuntins ein Brandbrief, der Nuntius ein fogenannter, ein soi die die Australe der Zurechtweifung fucht über die gebrauchten Ausdrücke den Verfaffern der Maynzischen Monatstchrift die Lection zu lesen und verficht die Rechte des R. Stuhls und der Nunciaturen. wollen nur noch den Schluss dieses Blattes anführen : "Es hat auch Tentschland noch viele eigrige Obhirten , deren Einficht hoffen lattet , dafs auch in Anfehnug Tentfehlands, deneu fo gefährlichen Afpecten ungeachtet, annoch wahr bleiben werde, was in Anschung der Kirche und ihres Oberhandts (follte auch die Religion wieder verhoffen zu Tentschlands Bestrafung bey diefer Nation verfullen ) me fehlen kann. Portue inferi non praevalebunt adverjus eam. Ungenchtet die Piece mit lateinischen I enern und einer gekünftehen Orthogra. phie gedruckt ift, fo verratten doch die Fehler gegen die Rechtichreibning und Sprache, z. B. des Gewalts , durch den Tauf , etwaige , Spretheten., die Weydung dever Schaaf u. f. w. das Vaterland des Schriftfteilers.

D. Röffig de juie afyli legatorum secundum jus gentium absolutum dubio. Lipi. 1787.

Einige vorlängige Anmerkungen zu den Weifsmannischen Bemerkungen über das Rejultat des Embfer Kongreffes. 8. Fikf. und L. 1787. 147 8 -Der Ungenannte behanptet, dass unter den Schriftfteliern, weiche die Embfer Puncration zu vererehen gefucht, um nur jene hafsliche Anklage: "die Erz-"blichote wollen fich auf Kotten des Pabites vergrotisern, " zu beschonigen, und wahrscheinlich zu machen, Reiner die Kunft fo felu verttanden, keiner mit to vieler Sophisterey alle in Embs aufgetleilte Grundt-eze fo verdreht habe, ale ein gewiffer, dem Verlauten nach , Strafsburgifcher Professor . welcher unter dem erborgien Namen L. Weitsmann Beinerkungen über das Refultat des Embfer Kongrelles hat diechen latten. Zur Beftatigung dieter Behauptung hat der Ungenannte die Weißmannitchen bemerkungen hier nochmals abdrucken latfen, und fie unt feinen Aumerkungen begleitet, damir das Publikum ihre wechtetteitigen Meynungen und Grunde prufen konne.

# ALLGEMEINE

# LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 17ten Januar 1788.

#### KRIEGSWISSENSCHAFTEN.

Berlin, bey Unger: Militarifche Monatsfchrift. Zweyter Band von 1787. 8.

pr. 1. Tagebuch des im Lager bey Mühlberg unter den Befehlen des Hrn. Generallieutenant von Benkendorf gestandenen Sächsischen Corps d'Armee vom 10 bis 22sten Jun. 1786. Enthält die mit Plans begleitete Beschreibung eines wohl ausgedachten Revnemanövre. Hauptsache bestand darinn, dass zwey parallele Colonnen, wovon die rechte rechts, die linke links abmarfchirt war, rückwärts in zwey Linien aufmar(chirten. 1) Wurden in beiden Colonnen aus den halben die ganzen Divisionen formirt. 2) Machten alle Divisionen für sich mit Rechtsum Contremarfch. 3) Zogen fich die beiden Colonnen durch einander durch, die rechte mit Links-, 4) Schloffen fich die die linke mit Rechtsum. beiden Colonnen von ihren beiden Enden gegen die Mitte, und nun zog fich 5) die rechte Kolonne rechts, die linke links auf zwey Linien heraus. 2. Lobrede auf den Marquis von Val-Aus den Memoires der Parifer Akademie der Wissenschaften vom Jahr 1776. 3. Ueber den Vorzug der langen und schweren Kanonen vor den kurzen und leichten. A. d. Fr. des Hrn. von Valliere. Die Einleitung, welche der Hr. Uebersetzer dieser Abhandlung vorgesetzt hat, ist aus den Memoires d'Artillerie des Hrn. Major von Scheel genommen. 4. Ueber die Defertion. Ein Auffatz, der gute Vorschläge enthält, wovon aber diejenigen, welche die Auswahl der Soldaten betreffen. in diesem Jahrhundert wohl schwerlich zur Ausübung kommen werden.

May. 1) Befchlus des obigen Tagebuchs. Bezieht sich hauptfächlich auf einen Rückzug, der zuerst mit ganzer Linie, hernach Bataillonsweise en Echequier, und endlich in drey Colonen ausgestährt wird. Ueberhaupt könnten die bisher in dieser Monatsfehrlit gelieferer wohl angeordnete Manövres der Sächlischen Corps d'Armee, einen guen Anhang zu einem Lehrbuche der Taktik abgeben. 2) Fortfetzung der Abhandlung über den Vorzug der langen und Schweren Kanonen. Der Uebersetzer hat hier, indem A. L. Z. 1738. Erster Band.

er aus dem damals noch lebenden König einen Hochfeligen macht, vergessen, dass es Valliere ist, der spricht. Während dem sich die französischen Artilleristen herumzanken, ob die schweren oder leichten Kanonen den Vorzug verdienen, gießen und benutzen dle Deutschen beide Gattungen, jede nach ihrem besondern Zweck. Dieses gehet nun freylich bey den Franzosen nicht an, weil fie bey ihren Kanonen ganz besondere Zwecke haben; daher wird man auch aus allen diesen Streitschriften nicht erfahren, was wahr ift, fondern nur, was jeder-gefagt hat, das auch oft von Seiten der Autoren keine sonderlich tiefe Kenntnisse verräth. Es wäre daher zu wünschen, dass geschickte Preußische Artillerieos ficiere ihre Erfahrungen über diesen Gegenstand bekannt machten; denn da man im Preuflischen Dienste so vielerley Gattungen von Geschütz Ichon gegoffen und gebraucht hat, fo-muss man daselbst auch weit vollständiger von dem Werthe jeder Gattung unterrichtet feyn, als bey der franzöfischen Artillerie. Um nur von den 12Pfündern zu sprechen: im Jahr 1758 goss man sie zu Berlin von 15; Ctr. im Jahr 1759 von 10; und von 182 Ct. im Jahr 1761 von 292 Ct. und im Jahr 1762 von 33 Ct. 33 Pfund, Die Franzosen hingegen wollen be ausschließungsweise entweder von 18 oder von 32 haben. 3. Uebergang und Zurückzug eines Regiments Cavallerie über einen Fluss. Gehet etwas mehr ins Detail, als die ähnliche Abhandlung im Turpin. 4 Vertheidigung des Poflusses, des Lambro und der Adda : aus der Hiftoire des Champagnes de M. de Maillebois. Enthält die den Generalen und andern detachirten Officieren ertheilten Vorschriften. s. Fortsetzung der Beschreibung des Feldzugs Heinrichs IV im Jahr 1500.

Juny 1. Der Einflufs der Wissenschaften auf die Kriegskunft. Eine hiltoriche Rede, vom Hrn. Hauptmann Rösch. Die Römer, welchen gewisse Vorbedeutungen zu weistiggen schienen, alas sie einst die Beherscher des Erdstreise werden sollten, fasten den herosichen Vorfatz, ihr Leben ganz dem Kriege zu weihen, und, um destoster vorschrieben wissenschaften zu verachten. Nichts der wenigen Wissenschaften zu verachten. Nichts der den weniger blieben sie bey ihren ewigen Kriege krien weiger krie-

ger

gen, unter den erfahrensten Feldherrn und Soldaten immer auf eben derfelben Stufe stehen. Die Griechen hingegen, bey welchen die Wissenschaften zu Hause waren, welche die Minerva, als Göttin der Kriegskunst und der Weisheit zugleich verehrten, im Zelte philosophirten, und auf der Studierstube Schlachten lieferten, brachten die Taktik in Zeit von 200 Jahren auf die höchste Stufe; fo dass Alexander der Grosse, als ein Jungling von 20 bis 25 Jahren schon, alle die taktischen Kunstgriffe in Ausübung zu bringen wusste, mit welchen ein Friedrich der zweyte die neuere Kriegskuuft bereichert hat. 3co Jahre nach dem Alexander trafen die Griechen den römischen Staat noch über eben dem Schlendrian an, den er schon seit 500 Jahren herumtrieb. Der Karthaginensische Senat übertrug nemlich, da er lich im ersten Punischen Kriege durch die Römer an den Rand des Abgrundes gedrängt fah, dem Xanthipp, einem Lacedamonier, das Punische Kriegsheer. Dieser unterrichtete die Carthaginenser sogleich in der griechischen Taktik, und erfocht durch fie einen vollständigen Sieg über den Regulus. Unter Xanthipp bildete fich Hamilkar, der feinem Sohne, dem nachher fo berühmten Hannibal, wieder zwey Spartaner zu Lehrern gab. In einem Alter von 27 Jahren waote es Hannibal auf feine Theorie, dem romischen Staate den Krieg anzukündigen, welcher letztere 150,000 Mann zu Fuss und 6000 zu Pferde zur Vertheidigung der Hauptstadt aufgestellet, hatte, iiberhaupt aber 700,000 zu Fuss und 70,000 zu Pferde dienstfähige Männer zählte. diefe Macht fiel Hannibal mit weniger als 20,000 Mann in Italien ein. In kurzer Zeit trieb er die Römer fo weit, dass der weise Fabius seibst fich in die Gebirge versteckte, und keiner der alten praktischen Feldherrn mehr das Besehlshaberamt in Spanien annehmen wollte, welches auf den 24jährigen Scipio fiel, der fich von Jugend an auf die griechischen Wissenschaften gelegt hatte. Er unterrichtete zuerst die Römer in den großen Manöyren, fchlug eine Carthaginenfische Armee in Spanien, und auletzt den Hannibal felbst in Afrika. Nach folchen überzeugenden Beyfpielen, konnte man in Rom an dem vortheihaften Einflusse der Wissenschaften auf die Kriegskunft nicht mehr zweifeln. Nie hatten auch die Wiffenschaften ein schöneres Geleit, als da sie mit dem Scipio in die kriegerische Stadt Rom, wo lie vorher kaum geduldet wurden, im militärischen Triumphe einzogen. 2. Bemerkungen über die Schlacht bey Thym-braja zwifchen den Armeen des Cyrus und Krofus. A. d. Fr. des Herrn Freret. Diefer Gelehrte glaubte noch steif und fest, dass die Cyropadie eine wahre Geschichte sey. Man könnte die Beweise für die gegenseitige Meynung leicht mit mehreren aus dem militärischen Fache vermehren. bemerken inzwischen nur, dass die Schlacht von Thymbräa hauptfächlich gegen den Epaminon-

das und die Thebaner, denen Xenophon gar nicht gut war, geschrieben zu seyn scheint. Die Thebaner waren nemlich von jeher befondere Liebhaber von der tiefen Stellung. Diess veranlasste zwischen ihnen und ihren Bundsgenossen öftere Streitigkeiten; delfen ungeachtet konnten diefe es nicht dahin bringen, dass jene bey den gemeinschaftlichen Schlachtordnungen ihre Tiefe vermindert hätten, fo wie Xenophon fagt, dafs es dem Kröfus nicht gelungen fey, die Aegypter zur Verminderung ihrer Tiefe zu bewegen. Vor dem Epaminondas konnten die Thebaner niemals etwas mit ihrer Tiefe gegen die Lacedamonier ausrichten; denn ob fie wohl, vermöge ihrer perfönlichen Stärke, die ihnen entgegenstehende Truppen jederzeit über den Haufen warfen, so wurden sie doch am Ende von den Lacedamoniern umringt und geschlagen, so bald diese das übrige Heer in die Flucht getrieben hatten. Diess gab dem Epaminondas den Gedanken zur schiefen Schlachtordnung. Er stellte in den Schlachten von Leuctra und Mantinea feine Thebaner wenigstens 50 Mann hoch, befahl aber dabey den Rundsgenossen, die sonst am ersten über den Haufen geworfen wurden, dass fie fich Eschelonsweise entsernt halten sollten, bis er seiner Seits den Sieg ersochten hätte. Da nun beide Schlachten einen ziemlich guten Ausgang für die Thebaner gewonnen hatten, fo erhoben die Frennde der tiefen Stellung wieder ihre Stimme, und Kenophon fetzte ihnen die Schlacht von Thymbrajn entgegen. Er gab dem Heer des Cyrus chen die Tiefe von 12 Mann, welche die Lacedämonier in den vorgenannten Schlachten gehabt hatten, die Aegypter aber stellte er, um die Sache noch auffallender zu niachen, nicht nur 50, fondern 100 Mann tief, und da ihn ein General fragte, ob er die Tiefe von 12 Mann dargegen hinreichend hielt, fo antwortete er, ich wollte. dass sie 10,000 Mann tief stünden, so würden wir gegen eine desto geringere Zahl zu fechten haben. Der Schlacht felbit gab er durch geschickte Manövres eben den Ausgang, den die Thebanische Schlachten vor dem Epaminondas genommen hatten. Die Aegypter treiben zwar die ih-? nen entgegenstehende Perfer zurück, werden aber, fobald die Flügel des Kröfus gefchlagen find, von allen Seiten umringt. Hr. Freret glaubte, die Heere seyen hier zum ersten mal gegen einander in Schlachtordnung aufmarfchirt; allein das erstemal macht man keine solche geschickte Manövres. Ueber diefes wiffen wir aus der Geschichte der Juden, dass die Kunst regelmässige Lager abzustecken, Marsch - und Schlachtordnungen zu formiren, schon lange in Afien bekannt Noch zu Xenophons Zeit, fagt Freret, wurde diese Schlacht von jedem Perser als ein Meisterstück des größten Heersührers der Nation. und als die Grundlage der perfifchen Taktik betrachtet, aus deren Vorgang jede über die Kriegskund aufgeworfene Frage entschieden ward. So bildete fich Hr. F. die Sache nur ein. Cyrus foll die Perfer hier zuerst von 24 Mann in der Tiefe Xenophon stellt sie aber auf 12 gefetzt haben. wom Anfang der Cyropädie nicht tiefer als 12 Mann. Von der Cavallerie glaubt hingegen Hr. F., dass sie in der Schlacht 24 Mann hoch gestanden fey, weil Xenophon nicht fage, dass er ihre Tiefe um die Hälfte vermindert habe. Dies war auch nicht nöthig, denn diese Cavallerie hatte feit ihrer Errichtung einerley Stellung mit der Infanterie, fo, wie Xenophon fagt, dass die Spartaner ihre Cavallerie in der Schlacht von Mantinea eben fo dicht und hoch, als die Hopliten gestellt hätten. Es ist in der Cyropädie alles Nachahmung von den Spartanern, bis auf die Perfische Kriegsschule hinaus. Die Manövre des Kröfus find vom Hn. F. auch nicht ganz dem Texte gemäß ausgeführt. Er lässt die Fliigel zuerst aus der Flanke, und hernach bis in die verlängerte Fronte von des Cyrus Armee vorwärts marschiren, wo sie noch eine Viertelschwenkung machen. Wenn man aber dem Texte Schritt vor Schritt folgen will, fo muss man annehmen, dass he zuerst eine Achtelsschwenkung gemacht habe. Von dieser marschirten sie erst aus der Flanke, und zwar nach der durch die Schwenkung bezeichneten Diagonallinie, bis der letzte Mann auf der verlängerten Fronte von des Cyrus Armee ftund, alsdann vollendeten fie ihre Schwenkung. Auf diefe Art wurde das Manövre zugleich auch mit möglichster Ersparung des Raums und der Zeit ausgefüht. Wir haben diese Abhandlung deswegen zu berichtigen gesucht, nicht nur, weil man fie hier in einer deutschen Uebersetzung liefert. fondern weil fich noch immer deutsche und franzöfische Kriegsgelehrte darauf als wie auf ein Orakel berufen. 3. Von der neuen Art, die Ka-nonen, vermittelft des Auffatzes, (la hauffe,) zu richten. Aus den Memoires d'Artillerie des Hn. Mai, von Scheel übersetzt. Wir würden la hauffe durch Vifir- oder Zielriegel überfetzen. da schon die kleinen Werkzeuge, welche man in Ermangelung des Visirriegels auf die Hinterfriefen fetzt, Auffatze genannt werden. 4. Vertheidigung des Pofluffes und der Adda. Befteherwieder aus lauter Instructionen für die Officiers. Hiermit hätte also diese nittzliche Monatsschrift ein Ende. Doch macht uns der Hr. v. Maffenbach die angenehme Hofnung, dass sie künstiges Jahr unter der Gestalt einer Quartalschrift, and bey vermehrter Zahl der Mitarbeiter mit mehrerer Auswahl fortgesetzt werden solle. wunschen fehr, dass er Wort halten moge; denn diese Schrift hat bisher manche nützliche Kenntnisse unter den Militärstand verbreitet.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

PARES und STRASBURG, bey Didot, Cuchet,

und Treuttel: Defeription des Gites de Minerai, des Forges es des Salines des Porénées, fuivie d'obfervations fur le fer mazé et fur les mines des Sards en Poitou par Mr. le Baron de Dietrich, Secr. gen. des Saifles ctc. I et 11. Partie mit Regilter, Tabellen use illuminitren Planen 1786. 560 fordaufenue Seiten, gr. 4.

Die franzölische Regierung hat sich seit einiger Zeit sehr bemüht, das Berg - und Hüttenwefen immer mehr empor zu bringen. Eine der vorzüglichsten Anstalten, die dahin gerechnet werden muß, ist die Einrichtung der königlichen Bergwerksschule, wo die Zöglinge von geschickten Männern unentgeltlichen Untericht erhalten und dabey mit einem Kabinet von allen Mineralien des Königsreichs, auch einer zahlreichen Sammlung chemischer Präparate, versehen find. In der guten Jahrszeit müssen sie die Bergwerke felbst besuchen und unter Auslicht der Directoren fogar mit Hand an die Arbeit legen. Es fehlte nun nur noch ein Mann, bey dem fich Sachkenntnifs und Eifer vereinigte. Werke felbft zu bereifen, feine Beobachtungen unter allgemeine Gefichtspuncte zu bringen; was er hie und da vortheilhaftes oder nachtheiliges bemerkte, an andern Orten wieder so zu benutzen, dass das schon vorhandene Gute noch mehr verbessert und gegenwärtiger oder künftig zu befürchtender Schade verhütet werde, der vor allen Dingen der Regierung fichere Winke geben könnte, wo sie unterstützen, erweitern oder die Hand abziehen und einschränken müße. Die Wahl fiel dabey auf unfern Vf. Er hatte fich bereits zwey volle Jahre diesem mühsamen Geschäft unterzogen, ehe er anfing, fein Werk herauszugeben. Er fand allenthalben freven Zutritt zu dem Innern der Anstalten und die Fabricanten hatten so viel Sinn für seine Bemerkungen und Vorschläge, dass sie sich dieselben willig gefallen ließen. So ward es ihm leicht, über die Werke jeder Generalität allgemeine Tafeln zu enti werfen. In diesen stehen in 6 Columnen neben einander die Thäler; die Mineralien; die Gestalt, in der fie brechen; die Kirchforengel, worinnen fie liegen; die Namen der Berge und allgemeine Anmerkungen, welche von den Befitzern, der Erheblichkeit der Werke, Geschichte ihres Baues und dgl. weitere Nachricht geben. Kurz man übersieht in denselben mit einem Blick, was im Text einzeln nach der Folge der Oerter und mit kritischen Raisonnements durchwebt, gesagt wird. Die erste Reise begreift den ganzen Umfang derjenigen Pyrenäen, die in den Generalitäten von Auch und Pan en halten find. Der Verf. hat fich da bloss auf Berg - Hütten - und Salzwerke eingelassen, ob er gleich bey feiner Rückreise auch die Thonwaaren-Fabriken mit befuchte. Jeder Band ist in 5 Memoiren abgetheilt, davon das iste dem Golde, das man aus der Oriège U 2

oder Ariège in der Grafichaft Foix zieht, gewidmet ift. Nachdem hier der Vf. die Quellen jener Flüsse und die Stellen, wo sie ihren vorzüglichen Reichthum her haben, aufgefucht, und die verschiedenen Gestalten, in welchen sich die Goldbröckchen zeigen, durchgegangen hat, beschreibt er die in Foix gewöhnliche Goldwäsche selbst ausführlich, schlägt Mittel zu ihrer Verbesserung vor und bestimmt die Grenzen, wo die Gewinnung des Goldes aufhört. Dahey lässt er das, was feine Vorgänger, Réaumur, Pailhès und Gua de Malves über diesen Gegenstand gesagt haben, nie aus den Augen, vergleicht diese Arbeiten mit verschiedenen ausländischen, zu welchem Behuf er denn ein paar die Goldwäscherey vorstellende Kupfer aus Erkers aula subterranea hat nachstechen lasten. Die Oriège ift auf 2000 Klafter weit goldführend und man findet hier, wie in Ungarn, das meiste Gold in der Nachbarschaft der Weinberge. Das 2te Mem. enthält Beobachtungen über die hohen Oefen der Grafich. Foix. Unfer Vf. hat verschiedene Versuche mit Eisensteinen aus andern Gegenden des Königreichs in denselben angestellt und aus der davon gelieferten umständlichen Nachricht ergiebt fich. dass die Verfahrungsart in Foix so vorzüglich ift, dass man wohl ein Drittel an Kohlen ersparen könnte, wenn man dieselbe an andern Orten nachahmen wollte. Eine vortrefliche Beschreibung der Eisenhütten ist bereits von Dühamel vorhanden, aber ungedruckt; indelfen hat der Vf. guten Gebrauch von ihr zu machen Gelegenheit gehabt; von einer andern, als des Hn. de la Peyrouse, hat er dieses nicht so thun konnen, weil fie mit feinem Werk zu gleicher Zeit erschien; man findet dies auch, wenn man beide mit einander vergleicht. Hr. la Peyroufe hat fich mehr auf die Gewinnungsart des Eifens überhaupt; auf eine genaue mit den nöthigen Zeichnungen versehene Beschreibung einer Eisenhütte im allgemeinen; auf die Methode den Stahl zu bereiten etc. als auf Unterfuchungen einzelner Berg-und Hüttenwerke, eingelaffen; dieses letztere ist hingegen mehr die Sache unsers Vf. Diefer geht, besonders im 3ten Mem. alle in Foix vorhandnen Werke namentlich durch; vergist indess doch auch nicht einen, zwar kurzen u. nicht mit Zeichnungen erläuterten, aber doch auch fehr guten Abrifs von den Einrichtungen der Wassertrommein (trompes), dem Vorzug der steinernen vor den hölzernen; die Beschaffenheit des Ofens, den speciellen Verrichtungen und Lohn der Arbeiter (wie Hr. la P. auch gethan) zu geben. Noch ift diesem M. ein alphabetisches Verzeichniss der bey den datigen Eisenhütten ge-

bräuchlichen Kunftwörter, mit kurzen Erläutes rungen, angehängt. Zu den Merkwürdigkeiten der Grafich. Foix geliören unter andern gewilfe Löcher, die fich nahe am Gipfel der mehreften. fast unzugänglichen, Gebirge befinden. Die Einwohner jener Gegenden hielten fie für alte römifche Gold und Silberbergwerke, weil man noch Holz zur Zimmerung, nebst verschiedenen Geräthschaften, darinnen autrift; unser Vf. würdigte fie deshalb einer genauern Unterfuchung, fand aber keine Anzeigen von edlem Metall, auch waren die glänzenden Bröckchen, welche fich in den dabey entspringenden Quellen zeigen, nichts als gelber und weißer Glimmer. Eine andre Merkwürdigkeit ist die Salzquelle im Kirchspiel: Camarade, die abwechselnd siiser und salziger wird. wie die Trockenheit und Nässe der Jahrszeit abwechfelt. In dürren Sommern muß man fie deshalb mehrere Monate ganz liegen lassen, weil fie die Kosten nicht bezahlt. Baumé hat das nem. liche an einer folchen Quelle in Lothringen bemerkt. Die natürlichste Vermuthung des Vf. hierüber ist, dass der Salzstock in den benachbarten hohen Stellen um ein merkliches höher, als der Boden liegen muffe, wo fich das Waffer zu den Quellen sammelt. In den beiden folgenden Mem; dieses B. geht der Vf. die Gruben und Hütten von Couferans, Cominges und den 4 Thälern von Gafcogne durch. Der 2te B. enthält die Unterfuchung der Werke von Bigorre und Bearn: die Salzquellen von Salies und der Gruben des Thals von Baigorry, wo der Vf. gelegentlich den Verdiensten des Hn. la Chabeaussiere um diese Gruben eine kleine Lobrede hält; von diesem rühren auch die schönen illuminirten Plane her. die für den Dec. 1782 entworfen und hier mit eingerückt worden find. Den Beschluss machen die Hüttenwerke der Grandes Landes; die Nachrichten vom Verbrauch der Steinkohlen in der Generalität von Bourdeaux; die Gruben von Sards bey Sables d'Olonne im Unter Poitou, nebst mancherley eingestreuten Gedanken über die auch schon von Hn. de Luc bemerkten Uebereinstimmungen der obersten Gebirgsschichten mit den tiefften Stellen in den Ebnen. Das maffirte Eifen (fer maze), dessen der Titel gedenkt, ist das Refultat einer eignen Behandlung (Mazerie) des gewöhnlichen Eifens in den hohen Oefen. Diefe Arbeit ist besonders in Nivernois im Gange und fonst wenig bekannt. Das Gusseisen wird bew derfelben aufs neue geschmolzen und in Brode gebracht; diese werden dann geröstet und aufs neue gereiniget. Hierdurch erhält man ganz vortreflichen Stahl, weshalb der Vf. ihre allgemeine Einfiihrung fehr empfiehlt.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

## ALLGEMEINE

# LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 18ten Januar 1788.

#### NATURGESCHICHTE.

PAVIA, aus der k. k. Druckerey des Kioßers 2n St. Salvator: Deliciae florae et faiuae infabricae feu novae, aut minur cognitae fpecies planturum et entimalium quas in Iufubria auftriac atum frontaneas quam exoticas vidit, deferipfit et aeri incidi curavit Ioannes Autonius Scopoli, S. I. R. Majel. In rebus mineralibus et monetariis a confiliis, in Ticincufi Archigyunafio chemiae et botanices profest. publ. et ordin. et cet. Pars I. 2 Bog. Vorr. SS. S. Beckbreib. 25 Kupfert. Folio. (20 L.)

achdem der berühmte Verfasser seine in den angegebnen Gegenden gemachte Reisen und die Gelegenheiten bemerkt har, die ihm die Kenntnifs fo vieler merkwürdigen Naturkörper verschaffen konnten, so entschuldigt er sich über die Verzögerung, welche ihm feine vielfachen Geschäfte bev Bekanntmachung derselben verurfacht hätten. Er geht hierauf zu den Begriffen über, die er fich von der Naturgeschichte und von den Pflichten derer macht, die fie durch Lehren fowohl, als durch Lernen erweitern wollen. Es wäre zu wiinschen, dass seine Vorschläge sich auf beiden Seiten ausführen lieffen, aber es wird wohl nur bey dem Wunsche bleiben. Mit Recht dringt er auf das System, als den Grund der Naturgeschichte, und schätzt nach Würden die Verdienste des unvergesslichen Linné, wobey er sich auf eine Weise ausdrückt, die jedem unartigen Beurtheiler des großen Mannes zur Ueberlegung zu geben ist: "Quis unquam de universa rerum Natura perfectum opus conscripsit? an perfectius elaborarunt illi, qui tam praeclaro viro obloquuntur, ejusque humeris audacter infiliunt? .. -Möchten sich doch diese Herren gefalten latten, einerley Vorsätze mit Hn. S. zu faifen, der noch auf der nemlichen Seite fagt: "Mihi faue flatutum eft, quod superest brevioris aevi, in eo tranquillus impendere, ut Scientia Naturae novis obfervationibus, absque ullius injuria, promoveatur, huncque in finem opus etc." - Da der Verf. mit jedem halben Jahre eine ähnliche Sammlung heransgeben, und fo, wie fich ihm etwas merkwurdiges darbietet, daifelbe aufgehmen will, fo hat A. L. Z. 1788, Erfter Band,

er keine Ordnung beobachtet, außer, daß er zuerst die Producte des Pflanzenreichs, dann die des Thierreichs durchgeht, und zuletzt Beobachtungen aus allen Naturreichen, zum Theil nach Anleitung der deshalb unternommenen Reifen, mittheilt. Die abgebildeten, und nach des V. bekannten Art genau und meisterhaft beschriebenen Körper, find folgende: Solanumzeulanicum, Galega pulchella, Achillea Livia. Geranium parvulum, Thlaspi ceratocarpos. Geranium trigonum, Lotus oligoceratos, Ibe. ris gauexiana, Mimofa Julibriffin, Sida mexicana, Statice oleaefolia, Chenopodium punctulatum, Phalaris utriculata, Sida anguflifolia, Tetragonia expansa, Zappania odoratissima (cine Lantaua,) Hyoseris cretica, Centaurea Strobitacea und Lycoperdon arrizon. Die Gewächse find nach allen Theilen beschrieben; auch ist ihre natürliche Verwandschaft, und zuweilen Vaterland und Cultur angezeigt. Bey Gelegenheit des letztern Schwammes, und der dem V. vom Grafen Castiglione zugestellten Bemerkungen, nach deuen er muthmafslich für einen lebendig gebärenden Schwanim gehalten wird, widerlegt der V. die Meynung, dass die Schwämme bloß zu den Gewächsen zu rechnen wären; aber, wie es scheint, mit schwachen Gründen. Denn weder die aus Schwämmen entstehenden Infusoria, noch das flüchtige Alkali, und ähnliche allgemeine Dinge, können etwas für die Animalität der Schwämme beweißen. dem Thierreiche werden beschrieben, und von Tab. XIX - XXV. abgebildet: Symia cynofuros; Phyfis intestinalis, ein wunderliches Geschöpf. das von einem schwangern Frauenzim uer ausgebrochen, und Hn. S., der es für einen Eingeweidewurm hält, im Brandwein zugeschicket, und auch fo, ohne nähere Unterfuchung a g zeichnet wurde, wobey gar fehr zu fürchten ift, afs nicht alles mit rechten Dingen zugegangen feyn möchte. Das ganze fieht aus wie eine Luftröhre und ein Schlund eines Vogels. Ferner werd 'n beschrieben: Scarabaeus speciosifimus, cerealis, file. mus, fuliginofus, finuatus, fufcus; Phalaena Aesculi, Bibi o Papatafi, Cerocom a virid s. Ichnevmon feductor, Plojaria domestica (eine Wanzenlarve,) Grillus nitidulus, flavus, infubricus pellucens, Helix gigautea (eine von den großen niedergedruckten Arten) Bulimos Haemaftomus (Helix oblouga O. F. Müller) und Turb o obtufus; famtlich Helixarten, die, wenn Rec. nicht irrt, auch schon vom Hrn. v. Born beschrieben, und in dessen Werke abgebildet find. In den bevgefügten Beobachtungen befinden fich angemerkt, beym Thierreiche: Alauda arvensis, pratensis, Turdina, Turla, trivialis, brumalis, criftata; Gadus Lota; Cuprinus Agone, Phoxinas, Rutilus, Leuciscus, Albor, Capito, Barbus; Perca fluviatilis; Efox Lucius; Salmo Trutta: Murena Anguilla. - Beym Pflanzenreiche find die Bemerkungen zu häufig, als dafs fie hier angeführt werden könnten, und der Verf. erzählt sie unter vier Reisen, auf denen er he fammelte; beym Mineralreich liefert der V. cine kurze Oryktologie feiner Gegend, wo vorzüglich mehrere Marmorarten bestimmt werden. Das ganze Werk ift im äufserlichen schön, die Kupfer find wohl etwas fleif, aber genau, und oft in ihrer Art febr vollendet.

GRENOBLE, LYON, und PARES: Hiffoire des Plantes de Dauphiné. Tome fecond par Mr. Villars. 1787. 8. 1 Alph. 20 S. ohne Vorrede und Verzichnifs der englischen Werke, und 15 Kupserplatten. (3 Rhilt. 16 gr.)

In der Vorrede vertheidigt fich der Vf. ziemlich weitläuftig wegen der dem ersten Band vorgedruckten Fehler, deren die verordneten Beurtheiler folcher Werke feine Methode befonders. beschuldigt hatten. Ob er indessen gleich im Stande feyn dürfte, fie gegen allen gegründeten Tadel retten zu können: fo muß doch Rec. gestehn, dass nur dieses Verzeichniss der Gewächse einer Landschaft, womit er seine Anordnung mit diefem Bande auszuführen angefangen, vor dem größten Theil anderer dergleichen Werke den Vorzug verdiene. Der nach richtiger Kenntnifs der Gewächse forschende Boraniker findet hier wie der Kritiker in diefer Wiffenschaft seine Rechnung; auch fogar den Arzt hat er nicht etwa kärglich bedacht. Denn nach vorausgeschickten Kennzeichen jeder Gattung, deren franzölischer Name jedesmal angegeben wird, folgt die Bestimmung der Art, ihrer vorzüglichsten Synonymen, dann die Beschreibung nebst dem speciellen Standort. Ferner werden bey denjenigen, die Zweifeln unterworfen waren oder noch find, die verschiedenen Meynungen der Schriftsteller angeführt, oft auch nach den Pilanzenfammlungen des Tournefort, Juffieu und anderer, welche der Vf. auf feinen botanischen Wanderungen zu flathe zu ziehen Gelegenheit hatte, berichtiget; und endlich die allgemeinen Heilkräfte angezeigt. Durchgängig findet man eigene Unterfuchung diefer Kinder der Natur felbst, und Vergleichung mit dem, was ältere und neuere Schriftileller, die der Vf. fehr fleisig studiert haben mufs, von ihnen fagten. Nur wäre zu wünschen, daß sich hierbey der Vf. weniger unerheblichen Neuerungenüberlassen hätte, die nur zu neuen Verwirrungen und Erschwerungen des Studiums der Gewächskenntnis Gelegenheit geben können. Und das hat er besonders unter den Gräsen gehan, die zwar noch vieler Berichtigung bedürfen, vom Vf. aber nicht aus dem rechten Gesichtspunkt angeschen worden sind. So hat er unter andern auf das Blatthäutchen und Blattohren, diesen wichtigen und der Veränderung beynahe am wenigsten unterworsenen Unterscheidungsmerkmal bey dieser Familie von Gewächsen, auch nicht die geringsse Rücksicht genommen.

Diefer Band enthält indessen fünf Klassen von feiner Methode, nemlich 1. die einstaubsidigen. , 2. die zweystaubfädigen. 3. die dreystaubtadigen. 4. die vier- und 5 die funfilaubfadige. Unter diefen letztern die Schirnpflanzen großentheils nach Cranzers Einrichtung. Der unter diefen Classen befindlichen Gattungen find 273 und der darunter befindlichen Arten 2002, worunter auch einige dem Vf, eigene neue, als Agrafis filiformis, Poa cinerea, bromoides, ohvaricata, fylvatica (von der compressa lediglich durch die Länge des Halmes unterschieden) Arena fempervirens, verficulor und calici, na, Galium ani fophyllou, Androface brevifolia, Phyteuma betonicaefolia, Atriplex oppositisoria, Heracleum; pumilum. weit mehrere aber von andern, befonders Haller und Allioni, aufgenommen. Von beiden find auf den funfzehn Platten ziemlich gute Abbildungen.

#### ERDBESCHREIBUNG.

Leipzig, bey Beer: Ueber die Kurfachfische Bergwerksverfassung. Ein Reytrag zur Statissik von Sachsen. 1787. 8. LXXXVIII. und 146 S. (12 gr.)

Die Gelegenheit, eine mit so vielem Recht berühmte Bergwerksverfassung, wie die Kurfächfische, genauer kennen zu lernen, bernhete zeither hauptfächlich auf eigener Dienstleistung bey dem dortigen Bergban, oder doch auf hinlänglichem Aufenthalt an Ort und Stelle. Diefer Schwierigkeit begegnete großentheils ein mit Beyfall aufgenommener Auffatz: Ueber die Einrichtung des Sachfischen Bergwerkswesens im Jahr 1783, welcher in Bernoull's Archiv zur neuern Geschichte (1 Th. S. 271 - 304. 2 Th. S. 253 - 298.) erfchien. In diesem wurden die Geschäfte der Direction des Bergwefens, des Oberberg-Amts und der Bergämter, das Perfonal des Erzgebirgs, die Verfallung des Bergschöppenstuhls, das hohe und niedere Bergregal, das Bergrechnungswesen, die landesherrlichen Einkünfte vom Bergbau, die Rechte und Obliegenheiten der Gewerken und Eigenlöhner, die gewerkschaftlichen Abgaben, die

Procedur bey dem Schürfen, Muthen und Enblößen der Ergänge, die Freyheiten der Bergleute etc. umftindlich abgehandelt, jedoch hauptfächlich nur in Beziehung auf das Freybergifche Bergamts-Revier, auch nicht in dem Vorhaben

einer fystematischen Darstellung. Diesem Aufsatz, der, wie die A. L. Z. 1785. No. 152. fchon bemerkt hat, einen Mann von Kenntnifs zum Verfaffer gehabt haben muß, wiederfährt jetzt das Glück, daß ein andrer Mann von Kenntnifs, und der aus feinem Standort das Ganze überfehen konnte, fich einer zweyten Ausgabe unterzog, und ihn durch berichtigende und erläuternde Anmerkungen verbesserte und ergänzte. Sein hinzugefetzter Vorbericht (S. I-LXXX) zeugt von einer Bekanntschaft mit den Sächsifchen Berggefetzen, zu welcher fehr gute Hilfsmittel erforderlich gewesen find, so wie ihr Gebrauch allenthalben den denkenden Mann verräth. Die Ouellen des Sächs. Bergstaatsrechts, imgleichen des gemeinen und besondern Bergprivatrechts, werden von ihm vollständiger, als jemals, Da in den einzelnen Anmerkungen und Zusätzen die Sachen öfters getrennt werden müffen, fo stellt ein tabellarifcher Inhalt (S. LXXXI - LXXXVIII.) die Ueberficht des Ganzen her, und eben fo ist fur ein gutes Register geforgt worden. In den Anmerkungen werden vorzüglich auch die in andern Revieren, außer Freyberg, vorkommenden abweichenden Einrichtungen, z. B. aus dem Mansfeldischen, befchrieben. Zuweilen find aber ganze Ausarbeitungen über einzelne Materien in tabellarischer Form den Aumerkungen eingeschaltet worden, z. B. S. 58. f. über die Rechte und Verbindlichkeiten der Gewerbe, S. 116. f. über den Vorkauf der ausgebrachten Producte. Der Vf. beabsichtigt damit zugleich einen Vorschlag zu einer Methode in Beobachtung der Bergrechte, die jeder kundige Lefer nur vielleicht am liebsten durch den Vf. felbst befolgt zu sehen wünschen wird. Noch bemerkt Rec. , um feine Aufmerkfamkeit zu beweifen, womit er diefen intereffanten Beytrag zur Kenntnifs der Kurfächf. Landesverfaffung gele fen hat, daß das Verhältniß der Hennebergischen Landestheilung in den Sachfisch Ernestinischen Häufern, nicht, wie in der Anmerkung S. 25 angeführt wird, In 🚰 für Sachfen Weimar, und eben fo viel für Sachsen Gotha bestehn, sondern dass von dem Hennebergischen 12 des S. Ernestinifchen Haufes, (denn 12 erhielt Churfachfen, ) ar an S. Weimar, und 7 an S. Gotha, weil es 24 von der S. Altenburgischen Linie geerbt, überkommen find. - Dafs übrigens der Hr. Finanzrath, Thomas Wagner, an Dresden, der Herausgeber fey, ift nicht fo allgemein bekannt worden, als es der auf diefe Arbeit gewandte große Fleiss und die alleuthalben hervorleuchtende Gründlichkeit verdient.

### ERBAUUNGSSCHRIFTEN

Aussauka, in der Wolflichen Buchhandlung: Die ganze Chriffenlehre in Retrachtungen über den Katechifmut für jeden Tag des Jahrs. Ein für jedermann faftlicher Religionunsterricht, der zugleich Seelforgern hinlanglichen Stoff zu Predigten darbietet. Perfafst von einem Beuedkünermönne der Abety Ettenheimminfler. Mit Begnehmigung des hochwirdigflen Ordinariats. 1787, 8. 591 S. u.

40 S. Vorr. u. Reg. (20 Gr.) Den Geift dieses Buchs mögen folgende Stellen bezeichnen, die wir unausgefucht, wie fie uns eben in die Hände fallen, hieher setzen. S. 292. Stehet folgendes unter den Mitteln wider das vermelfene Vertrauen auf die Barmberzigkeit Gottes: ,, Gott hat dir auch eine gewiffe Zahl "Siinden gesetzt, welche er dir vergeben will, , und die vielleicht bey dir, wie bey vielen Tau-"fenden, fehr eingeschränkt ist; hast du diese er-..füllet, wirst du keine Vergebung mehr erlangen. ...weil du alsdann newifs in deinen Sünden ver-"harren, und in felben unbufsfertig sterben wirst. ,, - - Gott hat dir nur eine gewiffe Zahl der "Gnaden bestimmet, die er dir zu deinem Heile "kräftig mittheilen will; haft du diese empfan-"gen und dich noch nicht bekehret, wehe dir! "alsdann ist es um dich geschehen." S. 346, von der Heiligkeit der katholischen Kirche: "Durch-"gehen wir alle Kirchen der Welt, fo werden wir "in keiner diefe Heiligkeit finden. Die Stifter "aller andern Kirchen kennen wir, (die Stifter der römischen Kirche und der pähstlichen Hierarchie kennen die Leute aus andern Kirchen auch,) , und wissen von ihnen, dass sie Menschen von "Schlechter und liederlicher Aufführung waren. "Der einzigen katholischen Kirche kann man kei-"nen Stifter aufweisen, als Christum selber. Die "Lehre aller andern Kirchen ift eine verdorbene, "der Lehre des Evangeliums widersprechende "Lehre, die falsche, verworrene und zum Ver-"derben führende Lehrfätze in sich schliefst. (Beweis, lieber Vater!) In der einzigen Lehre der "katholifchen Kirche zeiget fich nichts, als heilt-..ges, evangelisches und zur Heiligkeit führen-"des. Alle andere Kirchen find nicht vermögend .. von ihren Urhebern an einen einzigen aufzu-"weisen, der in ihnen heilig geworden ift. (Wie doch der arme Mann mit dem Ausdruck: heilig werden, zu spielen beliebt, dem gemeinen Volke Staub in die Augen wirft, und doch am Ende nichts anders darunter versteht, als vom Palsst canonifirt werden. Doch diese Art von Heiligwerden scheint bald aus der Mode zu kommen: denn die Leute wollen nichts mehr dafür bezahlen.) "Die einzige katholische zählt durch alle Jahr-"hunderte bis auf unfre Zeiten folche. die fich "in ihr der ächten Heiligkeit besliffen haben, und "auch wahrhaft heilig geworden find." (z. B.

der hellige Gregor VII, Alexander VI, Ignatius Loiola u. f. w. O der wunderfeltfamen Heiligkeit!) S. 441. "Gott hat uns durch die heilige Firmung in Chrifto in dem Clauben befeltiget, "und uns zu feinen Soldaten und Kämpfern für "den Glauben und für die chriftlichen Tugenden gefalbet." Nun noch eine fehöne Stelle von der den Prieftern zu erweifenden Ehre, S. 533. "Und "wenir du fo große Ehre weltlichen Fürsten und "Regengen, welche über Völker herrschen, zu "erweisen schudlig bist: welche Ehre bist du dann "erst den Prießern zu erzeigen verbunden, wel-"che auch so ger als Hirten und Vorsteher, als "Anführer und Mittler in dem, was das Heil be-"trifft, (die Sprache versteht man schon,) über "ide Fürsten und Monarchen gesetzt find."

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

PREISVERTHEILUNGEN. Die Academie der Wiffenfeine und Kunffe zu Childon-fur-Morne hat Hn. Miétion de la Cour, Nitglied der Akademie zu Lyon, den Preis füber die Angabe der meildeurs mojens dexciter et demourager le partiotified dans une Monarche, fam gebner on affaibler en zien letendue de pouvoir et dexication qui est propre à ce gorte de gouvernemn zuerkannt.

Die kon. Akademie der Wiffensch. zu Arras machte in ihrer öffentlichen zu Anfange vor. J. gehaltenen Verfammlung bekannt, dass sie keine der eingesandten Abhandl. über die Frage: Quelles furent autrefois les differentes branches de Commerce dans les contrées, qui forment présentement la Province d'Artois, en remontant même au tems de Gaulois? Unclies ont été les caufes de leur décadence, et quels servient les moyens de les rétablir , notamment les Manufactures de la Ville d'Arras? mit dem Preise belohnen konnte, und nannte daher unter denselbigen nur eine als vorzüglich, welche zur Ueberschrift hatte: Felix, qui potuit rerum cognoscere causas. Auch in Ansehung der zweyten Frage: Eft - il avantageux de reduire le nombre des chemins dans le territoire des villages de la Province d'Artois, et de donner à ceux, que l'on conservoit, une largeur suffisante pour être plantés? Indiquer, dans le cas de l'affirmative, les mouens d'opérer cette réduction? ist den Foderungen kein Genuge geschehen.

Die königl. Societät der Arzneygelahrtheit zu Paris hatte einen Preis von 1200 Livres auf folgende Aufgabe gesetzt: Recherches quelles sont les causes de la maladie aphteuse, connue sous le nom de Muguet, Millet, Blunchet, à la quelle les enfans font fujets, furtout lorfqu'ils sont réunis dans les Hopitaux, depuis le premier julqu'au troissème ou quutrième mois de leur nuissance; quels en sont les fumptomes, quelle en eft la nature, et quel doit en être le traitement, foit preservatif, foit curatif? Vier Abhandl. hefteten die Aufmerkfamkeit der verfammlung fo auf fich , das fie den Preisunter die Uebersender theilete: Zwey goldne Medaillen, jede 400 Livres am Wer-the, wurden Herrn Fronçois Sanponts, Doctor der Arzneykunde zu Barcelone und Hn. Jean - Abraham Auvety, Mitgl. des Collegiums und der kon. Acad. der Wundarzueykunde, wie auch ordentl. Wundarzte des Findlinghaufes zu laris; zwey andre aber, jede 2 o Livres am Worthe, Herrn Juques Thionjius l'un - de - Wympeeffe. Doctor der Arznezgel. zu Leyden, und Hn. Jadjo Conpmuns, Professor der Scheidekunft und Materia medica zu Franecker in Holland, zugesprochen. Das Accessit haben Hr. D. Justus Arnewunnn, jetziger Profesior zu Göttingen und bir. Leberecht Friedrich Benjamin Lentin, Doctor der Arzneywiff, zu Lüneburg, erhalten. Die Gefelikhaft hatte auch noch de Frage: Determiner quel gruntage la Medecine peut esperer des decouvertes moderatung nes fur l'art de reconnoitre la purete de l'air par les diffévenseudiometres? 600 Livres ausgesetzt : Diesen Preis emplieng Pir. Jurine, Maitre en Chirurgie, Chirurgien en Chet de l'Hôpital Géneral et Blembre de la Societe des Arts zu Geneve; das Accessit aber Herr Julius Cucfur Gattoni, Canonicus an der Cathed alkirche zu Como in Sardinien. Wegen neu eingelaufener Topographien aus den Provinzen Frankreichs wurden folgende l'reise vertheilt; 1) an den Hn. Lafcoulx Germinac, Doct. der Arzneywiff. zn Juilhae par Uferches, wegen einer medicinischen Ortheschreis bung, des waldichten oder nördlichen Theils von bas-Limoufin. 2.) An Hn. Contin., D. Med. zu Nolan in Bourgogne, wegen feiner medicinischen Ortbeschreibung von dieser Stadt und deren Gegend. 3) An Hu. Amorcum den Sohn , D. M. und Affocie Regnicole zu Montpellier, Vf. einer historischen, physischen und medicinischen Topographie der Seekuste von der Diöcese Mentrellier. Ansferdem hatten noch folgende wohlgerathene Ortheschreibungen eingefandt, als .) Herr Giber, D. M. Refident zu Morlaix, von der Dioces, Leon in Nieder - Bretugne. 1) Herr Gorcy, Arxt des Militar - Hofpitals zu Mont -Midi, von der Stadt Pont - a Monffon. 3) Hr. Geny, Pre-vot des Mastres en chirurgie, der Stadt Mont - Briffon in Forez, von der Ebne um Foroz. 4) Hr. Gertat, D. M. und epidemifcher Arzt zu Gannut, von der Stadt Gunnat, und ihrem Gebiet. 5) Hr. Tuvernie, Arzt in Bourbourg in Flandern, von den Städten Bourbourg und Graveline.

OPPENTATION ANSTALTER. Alles, was noch von Pafparaten, Skelette und zur Anatowie gebrirgen Hülfsmitteln von den Zeiten des berühmten Anatowies Bibrigen Hülfsmitteln von den Zeiten des Besühmten Anatowiekers Hune zu Califel vorrättig und vorlanden war, iff Gefehr das neue Anatowiesplande in Caffel algebrochen und feine Materialien zu feiner Wiederanfkouung dahin gebrach hat. A. B. Culjel. d. 28, Dec. 1787.

BEFÖRDERUNG. Der Landgraf von Hessen Cassel setzt nanmehr einen besoldeten Lehrer der Kreginnsschaften sein die Univertikt, Jarburg, und zwar erhält der seit mehreren Jahren beym Cadetencorps und der Kregischule in Cassel angestellte Hr. Flauptmann Schleicher dieses Amt. 21. B. Cujet 4. 25. Dec. 1737.

Todesfall. Den 17. Dec. flarb an wiederhohlten Schlagflüffen der Profesior der Philosophie, Hr. Kahret zu Marburg.

Berichtigung. Die Nachricht von einer Penfon für die beiden lüchter des Herrn Geh. Rath Baldinger zu Marburg ist dahin zu berichtigen, daß jede, im kall fle nuverheyrathet blieb, nicht aber beide zusämmen 150 kthir. erhält. A. B. (uijel, d. 28. Dec. 1787.

## ALLGEMEINE

## LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 19ten Januar 1788.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

Lairzia, bey Weidmanns Erben und Reich: Einleitung ins Alte Teflament von Joh. Gottfr. Eichhorn. — Dritter Theil, Zweise verbefferte und vermehrte Ausgabe. 1787. gr. 8. 580 S. nebst einem vollständigen Register zu allen 3 Theilen. (2 skhr. 12 gr.)

Dieser dritte Theil hat zwar noch weniger Zufätze und Veränderungen erhalten, als der vorhergehende: doch ist er mit nichten leer ausgegangen. Und auf diese Verschiedenheiten der zwoten Ausgabe von der ersten wird sich unsre

Anzeige einzuschränken haben.

Dem Prophet Hofeas wird §. 553 fein Zeitalter mit mehrerer Zuversicht bestimmt; es wird angenommen, dass seine meisten Reden in die unglüklichen Zeiten des Reichs Ifracil, theils in, theils nach dem Interregnum auf Jerobeam II fallen müffen. S. 203 wird die Vermuthung angebracht, dass Hoseas nicht wirklich in Israel öffentlich aufgetreten sey, sondern im Reich Juda feine Strafreden zur Warnung Judas bloß aufgefetzt habe. 6, 556, wird die Meynung, dass die 3 ersten Capitel eine wirkliche Geschichte enthalten, aufgegeben: der Herr Verf. glaubt (zur Ehre feines Geschmacks), es sey weiter nichts als -Dichtung. Treffend ift die Bemerkung S. 212., dass ja der Prophet in dem Gebrauch einer nicht fymbolischen Benennung der Frau einen Fehler, d. i. eine Abweichung von der höchsten Präcision, begangen haben möge. Man vergifst es wirklich zu oft, dass man kein Recht habe, die alten unstudirten Volksrednerlin die engen Schranken der schulgerechten Regelmässigkeit einzuzwängen. Rec. wünscht nur, es möchte dem Hrn. Verf. gefallen haben, die Frage von den (vermeyntlichen) fymbolischen Handlungen der Propheten überhaupt nach ihrem ganzen Umfang abzuhandeln, da fie doch in die Erklärung einen unmittelbaren weitgreifenden Einfluss hat.

Bey Jonas werden Hrn. Pipers Verfuche (in diff. historian Jonae à conatibus recentiorum viudicatam fifente), den Schwierigkeiten in dieler Schrift abzuhelfen, gewogen, aber zu leicht befunden. Noch fleth S. 246. das Donnerwort auf

A. L. Z. 1783. Erfter Band.

den Jonas: "Ein teuflischer Charakter!" (Aber felbst der santte Jeremias, der so innigst um sein Volk bekümmerte Prophet, läfst fich XVII, 15-18 durch die Spottrede der Unglaubigen, warum feine Drohungen fo lange nicht eintreffen? fo fehr in Eifer bringen, dass er die Jammerzeit und einen verdoppelten Schlag auf fie vom Him-Und welche schauerliche mel herab fodert. Wiinsche entfahren ihm XVIII, 21 fg. ihm, sonst dem dringenden Fürbitter feines Volks!) Jonas, heifst es in der neu hinzugekommenen Note b) S. 244. "Jonas geht erst mitten im Sturm, da man schon manches von der Ladung über Bord geworfen hatte, folglich der Sturm schon lange gedauert hatte, in den untern Theil des Schiffs hinab, legt fich nieder und schläft ein." Dieser Sinn wurde Statt finden, wenn es hiefs 1 121771, aber so wie die Worte stehen, konnen und musfen sie übersetzt werden: aber Jonas hatte sich hinab begeben, und sich niedergelegtete. Weiter heisst es daselbst: "Und ob mitten im hestigsten Sturm ein tiefer Schlaf, bey einem übrigens gefunden Zustand des Körpers, möglich sey, entscheide der, welcher je zur See gewesen ist. " Recensent darf es fich nicht anmassen zu entscheiden; aber Niebuhr, ein sehr glaubwürdiger Mann, bezeugt in feiner Reifebeschreibung I Th. S. 5: .. Da ich mich auf die Geschicklichkeit unserer Seeofficiers und Matrofen verlaffen konnte: to legte ich mich bey jedem Sturm ruhig zu Bette, wenn jene bey Wind, Regen und Kälte für die Erhaltung des Schiffs Sorge tragen mussten," Bey Haggai wird S. 307 der Sinn des letzten

Verses anders, und wie see, meynt, schicklicher angegeben, Die Schwierigkeit, das JAPN allein, ohne den Zusar 'D., gesetzt ist, möcheum so weniger erheblich seyn, da doch der Ausdruck JAPN in den solgenden Worten seine

hinlängliche Bestimmung erhält.

Zecharios. Der Hr. Verf. glaubt nun felbf, dafs die Gründe für die Behauptung, auch die 6 letzten Capitel feyen von Zacharias, nicht fo ganz entscheidend seyn. Jetzt neiget er sich mehr zu der andern Meynung hin, die sie dem Zacharias abspricht: jedoch ohne ganz zu entscheiden, ohne den Versasser dieser Kapitel zu V

Verfaffer erkennen.

bestimmen, oder zu behaupten, das alle hinter dem achten Kapitel besindlichen Stücke einerley

Daniel. Die Zweifel gegen die in chaldšifeher Sprache geschriebenen Abschnitte, 3-6 Cap, werden durch Ausstellung weiterer Schwierigkeiten gleich bey dem 2ten Capitel (S. 340.) und fodann (S. 357.) bey dem 5 und 6 Cap, vollstän-

diger aufgezählt.

Bey den Pfalmen hat der 622ste §. mehrere

Anmerkungen erhalten, in welchen für manches diefer Lieder ein, von dem gewöhnlichen verfchiedener, Gelichtspunkt und ein jungeres Alter angegeben wird. Die S. 420 angeführte Beobachtung von der fühlbaren Verschiedenheit des ganzen Tons bey dem Uebergang vom ersten zum zweyten Buch der Pfalmen, verdient alle Aufmerkfamkeit der Ausleger; nur dass in Rükticht auf Gefühl und Empfindung schwerlich eine allgemeine Uebereinstimming je zu erwarten feyn wird. Eben deswegen wird fich auch nicht jeder überzeugen können, dass nach Note d) S. 421 im fieben und vierzigsten Pfalm die Sprache zu munter und zu aufjanchzend fey, und ein zu fröhliches Gemüth verrathe, als dass er vom David felbst verfasst feyn möchte. S. 435. werden noch weitere Beyfpiele von Pfalmen angegeben, bev denen der Inhalt mit der Ueberschrift sich nicht zu vertragen scheine: so wie S. 443 und S. 447. Beyfpiele, dass die Trennung und Zusammenfügung einzelner Pfalmen nicht immer richtig getroffen fey.

Bey dem Prediger Salomo's find §, 661. zwey Anmerkungen hinzugekommen, die einen Anfrich von Polemik zu haben scheimen. Solkte denn nicht das Bewufstseyn, ein solches Meisterwerk aufgestellt zu haben, das Herz über jede Anwandlung von Polemik erheben?

BRAUNSCHWEIG, in der Schröderschen Buchhandlung: Franz Anton Knittels - Knuff zu catechifiren. Zwote sehr vermehrte Auflage. 1786. 7 Bogen in 8. (5. gr.)

Diefs Büchlein besteht ans zwey Hirtenbriefen, welche der Hr. Verf. an die Prediger feiner Dioces erlassen hat. Der erste derselben wurde bereits vor 12 Jahren 211m erstenmal gedruckt und enthält die allgemeine Anweifung zum katechisiren. Der zueute ist nun erst bey dieser zweyten Auflage hinzugekommen und beschäftigt fich insonderheit mit der öffentlichen Katechifation in der Kirche. In beiden will der Vf. nicht fowol eine praktische Anweisung, als vielmehr eine allgemeine Theorie der paftoralischen Katechetik liefern. Er fängt daher mit der Erklärung und mit Bestimmung des Zwecks derfelben an und leitet hieraus durch weitere Zergliederung der Begriffe und Schlussfolgen seine Regeln für einen Katecheten her. "Wenn man, fagt er S. 16.. Kinder und Ungelehrte fo über

Wahrheiten des Christenthums frägt, dass sie ihre Erkenntniss davon durch ihre Antwort verrathen müssen, so ist diese Kanst die pastoralische Katechetik." Da man aber beym Katechisisen auch öfters den Zweck hat, den Katechumenus. nicht fowol zu prufen, als zu unterrichten, fo theilt er hierauf die Katechithtion in die prufende und unterrichtende. Unsers Erachtens musste hier billig beides in der vorausgeschickten Erklärung liegen, da fie jetzt blofs auf den ersten Punkt paffet. Doch die Eintheilung felbst fowol als die aus diesem verschiedenen Zweck abgeleitete Regeln, find fehr richtig, fo dass wir fie mit Grunde studirten Katecheten empfehlen können. Denn für Unfindirte ift die Anweifung zu thebretisch und es fehlt ihr an der nöthigen Erläuterung durch paffende Exempel. Nicht bestimmt genug ift, was der Verf. iiber die Materie der Katechisation oder über die Wahrheiten, welche in das Gebiet der Katechifation gehören, anführt. Denn, ob er wol die fehr richtige Regelgibt, dass der Katechet sich nach den Fähigkeiten und Bedürfniffen des Katechumenus richten miisse, so ist es doch zu allgemein, wenn er S. 20. fagt: "Lehren des Gefetzes und des Evangeliums, (eine Eintheilung, die uns an dieser Stelle nicht gefällt,) die zur Bildung wahrer Christennothig find, machen die Materie einer pastoralifchen Katechifation aus." Hier konnte und musste ein mehreres gesagt werden.

ARZNETGELAHRTHEIT.

Parts, bey Barrois dem Jüngern: Effai fur la maladie, de la face, nommée le tic doulouveux; avec queiques reflexions fur le raptus caninus de Caelius Auvelianus; par M. Pujol, Médein du Roi a l'hôpital de Caftres. — 1787, 12. 207 S. 32 S. Vorrede.

Oefter, als man bey ihrer Seltenheit vermuthen follte, hat unfer Verfaffer die Krankheit, welche er beschreibt, gesehen, auch hat er Beobachtungen genutzt, die ihm Herr Fonquet mittheilte, und das Werk verdient von diefer Seite fowol, als wegen der guten theoretischen Kenntnille, die überall hervorleuchten, und wegen der vernünftigen Curmethode, welche vorgefchlagen wird, Empfehlung. Die Krankheit litzt am gewöhnlichsten an der einen Seite der Nafe, unter dem Jochbein, doch auch zuweilen an andern Theilen des Gelichts. Die Kranken empfinden an einem gewissen Ort vorübergehende und äußerst schmerzhafte Erschitterungen, die sieh in die benachbarten Theile verbreiten und die angränzenden Mulkeln convultivisch zusammenziehen. Die Muskeln des Gesichts find bev den Anfällen angespannt, die Lippen find verzogen, wie bey dem Sardonischen Lachen, und die Kinnlade bleibt in der Lage, in der fie bev Entstehung des Anfalls war. Die iibrigen Zufälle find Merkmale des äußersten, erschöpfenden Schmerzens. Die Anfalle erfolgen am Tag häufiger, als in der

Nacht,

Nacht, oft alle Viertelstunden, und die Krankheit nimmt insgemein nur eine Seite des Gefichts ein. Im Anfang ist sie schwer zu erkennen, weil die Zufälle minder heftig find, und das Uebel fich auch zuweilen unter der Gestalt einer rheymatischen Geschwulft zeigt, die den schmerzhaften Trismus nicht hebt, wenn sie auch in Eiterung übergeht. Schnell vorübergehende, schmerzhalte Erschütterungen, die wie elektrifche Funken, oder wie Messerstiche durch gewiffe Orte des Gelichts fahren, find das ficherste Zeichen diefer Krankheit. Der schmerzhafte Trifmus hat nach dem Vf. ganz die Natur des Spafuus flatulentus der Alten, wo der Mulkel, oft ohne verkürzt zu werden, unter heftigen Schmerzen auflichwillt. Die disponirende Urfache ist Anlage des Nervenfystems zur Reizung, die fich aus dem Nerven in den Mulkel fortpflanzt. Die nächste Ursache ist Uebersluss der elektrischen Nervenmaterie, die bey örtlichen Krämpfen durch örtliche Urfachen erreget wird. Die örtliche Urfache der Krankheit ist eine widematurliche und scharfe Feuchtigkeit, die in der Stelle, wo der Schinerz ist, haitet und von zäher, wenig beweglicher, scharfer Natur ist. Sie hat ihren Sitz in dem Zellgewebe, welches die Nerven umgiebt, und ift in den meiften Fällen von katarrhalischer, zuweilen auch von skorbutischer, oder arthritischer, Natur. Ungemein gut ift der bey Keuntnifs und Heilung aller Nervenkrankheiten wichtige Satz ausgefahrt, daß die Reizung des Nerven fortdauren kann, wenn die materielle Urfache schon gehoben ist. diele Art werden alle krampfhaften Krankheiten, welche anfänglich sympathisch waren, in der Fokre idiopathitch und die Nervenkrankheiten erhalten überhaupt einen neuen und festen Grund ihrer Existenz. Wenn der Vers, Achnlichkeit zwischen dem Hundskrampf der Alten, welches der raptus caninus des Caelius Aurelianus ift. und dem schmerzhasten Trismus findet; so ist dies fo auzusehen, dass beide Krankheiten von einerley, oder wenigstens von verwandten Urfachen entstehen: dem Wesen nach find bevde Krankheiten in so fern verschieden, dass der Hundskrampf nicht nothwendig mit Schmerz der verzogenen Theile verbunden feyn mufs. Bey dielem ift Krampf der Lippenmulkeln, der fich zuweilen auch weiter verbreitet, der Hauptzufall, bey dem schmerzhaften Trismus dagegen der blitzschnelle Schmerz, der Verzuckung der Mulkeln, welche er afficirt, als Folge zu erregen scheint. Beyde Krankheiten find also sehr verschieden, und der Verf. behauptet ohne Grund, dass mit jedem Krampf Schmerz verbunden feyn müffe. Auch ist er in den Alten und in der Sprache des Caelius Aurelianus zu wenig bewandert: denn fouft würde er gewußt haben, daß diefer Schriftsteller das Griechische σπασμος eben durch raptus übersetzt habe. Die Heilung. Es

gebe keine allgemeinen krampfwidrigen Mittel, weil die Krämpfe von zu vielen Urfachen abhangen können. Innerlich und änsserlich foll man betäubende, verdünnende, schleimichte Mittel gebrauchen, besonders laue Bäder. Ableitende Mittel auf dem Nacken, und zuletzt stärkende Mittel, leisteten auch gute Dienste. Um dem Zellgewebe in dem leidenden Theil Schnellkraft zu geben, wird der äußerliche Gebranch des kalien Waffers empfohlen, Von den befondern Curmethoden der katarrhalischen, arthritifchen, fkorbutischen Materie, und dem Gebrauch des Magnets und der Elektricität bey diefer Krankheit. Da die krampfhaften Krankheiten, nach des Verf. Meynung, von der unordentlich einfließenden elektrischen Nervenmaterie abhängen; fo glaubt er, ein elektrisches Bad werde diesen Einflus in Ordnung bringen. Die Magnetstähle, die er bey zwey Kranken brauchte, wirkten platterdings nicht. Wider den thierischen Magnetismus erkläret er fich mit Nachdruck und auf eine Art, die seiner Denkungsart Ehre macht. Von dem Brennen des leidenden Theils erwartet er fehr viel, desgleichen von der Zerschneidung des Nerven, der bey dem Schmerz am meisten betrotten ift. Er hat aber von diesen Mitteln keines verfacht, weil er theils die Narbe fürchtete, theis wegen der ungewiffen Lage vieler Gelichtsnerven glaubte, die Zerschneidung möchte fruchtlos seyn.

#### SCHOENE WISSENSCHAFTEN.

LEIPZIG, bey Beygang: Ueber den Geist der Originalwerke, aus dem Englischen von Toung. 1787. 8. 88 S. (5 gt.)

Diefe kleine Schrift, weiche Young, als elne späte Frucht seines Alters, dem Verf. des Grandison zueignete, sucht hauptsächlich die Vorzuge des Originalfchriftstellers vor dem Nachahmer, und des Genies vor den Gelehrten zu bestimmen. Wer des Versassers Nachtgedanken gelesen hat, wird zwar in dieser den oft schwillfligen Ton, die oft bis zur Affectation getriebenen Antithefen wiederfinden; aber auch eben diesen Reichthum der Ideen, diese Neuheit der Wendungen, und diefe Stärke des Ausdrucks. Auf jeder Seite, wenn er den originellen Kopf schildern will, schimmert eigne Originalität her-Nach einer kurzen Einleitung von der Schriftstellerey überhaupt, führt er den Satz aus: daß der Originalschriftsteller selbst bey seiner Mittehnässigkeit mehr eigentliches Verdienst, als der glücklichste Nachahmer habe. - Nachahmung (fagt er) verleitet uns viel zu schreiben, und wenig - felbst zu denken, giebt uns ganze dicke Folianten, die um nichts beller find, als gute Kiffen, die unfern Schlaf befördern, -Solche bleyerne Werke (fpricht er S. 36.) find Lykurgs

Lykurgs ehernem Gelde gleich, dessen Schwere den Werth fo überwog, dass man Schenern zu Schatoullen, und ein ganzes Gefpann, um 500. Pfund fortzubringen, nöthig hatte." - Die Frage, warum die Zahl der neuern Originale fo gering ift, wird aus dem Mistrauen in unfre eigne Kräfte und der Zaghaftigkeit, jene trefliche Muster der Alten zu erreichen, beantwortet. Das Genie ist nicht so felten, als man glaubt. Auch in den Mauern der Klöfter erregten die Kenntnisse der alten Scholastiker das Erstaunen der ganzen Wellt. Wer würde wohl im Pindar und Scotus, im Shakefpeare und Th. Aquinas Gleichheit der Geister fuchen wollen? Gleichwohl flammt in beiden der Vigor ignens, fo dass man in Verlegenheit kömmt, ob das Genie fich mächtiger im Fluge der Dichtkunst oder in den scharfen Diflinctionen der Kritik veroffenbare.

Unter den Originalgenien seiner Nation, stellt Young den Shaketpeare oben an. Vollkommen gieng dieser aus den Händen der Natur hervor. Swifts Genie war Säugling, und muste erst erzogen werden, wenn daraus etwas werden follte - Sogern wir ihm hierinnen beystimmen, fo wenig können wir durchaus den Tadel billigen, den er S. 47. im vollen Maas auf Pope ausschüttet. Wenn er auch als Uebersetzer der Ilias nur auf einer niedrigen Staffel der Dichtkunft stand, so geben doch seine Briefe und der philofophisch erhabne Geist seiner übrigen Schriften ilm einen Rang, dicht neben den klaffischsten Schriftstellern feiner Nation. Von S. 63. an werden Johnson, Druden und Addison beurtheilt.

Letztere erregt als Kopf unfre Bewünderung und als Mensch unstre Ehrfurcht. Voung gesteht: das Ehrendenkmal, welches er seinem Landsmann am Ende der Schrift auf eine sehr rührende Art stellt, sey die einzige Veranlassung dieses Auffatzes gewesen.

Die Ueberfetzung ist, im ganten genommen, nicht schlecht gerathen. Einige Nängel und Constructions- Dunkellieiten machen jedoch bisweilen den Sinn räthschlaft. So wird z. B. S. 47, die Stelle dunkel: weit edler wäre das Widerstreben gegen die lockende Frucht des gothischen Dämons gewesen, die die neuere Dichtkunst koftete und sterblich wurde. S, 49. ist ratifirte nicht deutsch. S. 32. Wie vereinigte sich nicht das als Sterblicher genossen. Ebb etc. ist fallsch ausgedrickt. Das Wort Sterblicher foll auf Ad. dison gehen, und wird doch hier auf Lob gezogen, wo es gar keinen Sinn giebt.

Der Herausgeber, welcher fich vom Ueberfetzer unterscheider, hat in einem vorgedruckten Schreiben die Gründe untersucht, warun
seit dem letztern Jahrzehend wir Deutsche so
wenig Original-Schriftsteller aufzuweisen haben?
Rec. glaubt mit Ueberzeugung eine Ursach hievon in der Kätte deutscher Großen, und des
Publikums überhaupt, gegen alles, was Genie
heifest, ausständen zu können. Wo Aemter nur
nach Adels-Briesen und Pensonen nur nach Verwandschaften vergeben werden, vergräbts das
eigennützige Geschöpf, der Mentch, seine Goldflucke, um wie die übrigen mit alltäglicher Ku,
pfer-Minnez u wuchern.

#### LITERARISCHE

#### NACHRICHTEN.

KLEINE SCHRIFTEN. Leipzig; In Procemium Characte-rum Theophrofti Viro Cl. E. Frid. Car. Rosenmuller, J. Georg. F. Summos in philosophia honores Mense Julio 1787 susceptor amicorum nomine gratulaturus serinsit Car. Gottl. Sanntag LL. AA. M. 4. 18 S. Der H. Versasser erklärt in dieser Abhandlung die Vorrede zu Theophrass Charakteren für unächt und untergeschoben, sowol aus grammalischen als historischen Grunden. Zu erstern ge-hört die Verschiedenheit des Stils in der Vorrede von dem in den Charakteren felbit, und den ifbrigen Schriften Theophrafts, ja fogar in allen gleichzeitigen Schriftftellern, fodann die hier vorkommenden Tantologien, und Unrichtigkeiten. Der historischen Gründe find drey, 1. dass der Sohne Theophrasis Erwähnung geschicht, da doch kein anderer Schriftfteller derfelben gedenkt, und Theophraft, wie aus seinem Werkelten aset yaus zu vermuthen ift, nie verheirathet gewesen. 2. Die Zufchrift an Polykles, der ohne Zweifel der beym Diodor (XVIII. 28) vorkommende Feldherr Antipalers feyn foll, und um diese Zeit, da Theophrast die Charaktere ge-schrieben hat, schon zwanzig Jahre todt war. 3. Der wichtigste Grund ift, dass hier gefagt wird, Theophrast habe dieses Werkchen in seinem ogten Jahre solglich in der 121ten Olympiade geschrieben, weiches mit den Cap. 8, 23, 26. vorkommenden hifterifenen Umfinden nicht zu vereinigen wire. Bey diefer Gelegenbeit wird die Augabe des Diogenes Laertius, dais Theophraft 35 Jahre

alt geworden, gegen die andere und gewöhnlichere, die ihm ein Alter von 107 Jahren zußehreitel, verdiedigtel. Zuletzt zeigt H. S., wie dieses Procentium hat untergescheben werden können, und vermulnet, daß Theophraft die Charaktere nicht als ein eigenes und besonderes Werk herausgrgeben labe, sondern daß sie aus einer seiner vielen rhetorischen Schristen, vielleicht aus der περι περινα μπατομένα μπα den περιλαμε η διακά zum Gebrauche der jugend von einem Grammatiker ausgezogen worden, der denn auch das Procemium vorgesietzt haben könnte. Schade ist est, daß H. Sonntag lich an einen fo gekünstelne und verschrobenen Stil gegewöhnet hat, wodurch er seinen Lefern nicht selten, wo nicht unverständlich, doch gewiß dunkel wird.

Letzio, bey Jacobier: Synclus fisifier Hymnut überfetzt und erlustert. Geiten. Vater D. 3l. G. Refenmüller an deffen soein Geburtistige gewidmet von Erif Erick. Karl Rofenmüller, 1785, 29 S. 8. Voran ficht eine gut gefehriebene Abhaudlung über Synciius Leben und Schriften, dann foglt der Hymnus felbit mit einer zur Seiten Rehenden freyen und wollklingenden Uberfetzung. In den begreifigten Annerkungen, die wir fehr zwecknittig gefunden haben, sucht Herr Rofenmüller befonders Synciens Syttem aus den Platonikeru fowel als den damaligen Schriftfellern aufzuklären, und zeigt darinn nicht gemeine Komntille.

## 370

# ALLGEMEINE

# LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 19ten Januar 1788.

#### GESCHICHTE

GRNT, und PARIS, bey Cuchet: Ler Ligues Achienne, Suiffe et Hollandoife; et Révolution des Etats unis de l'Amerique, comparés enfemble. Par M. de Mayer. 1787. Tome I. XXIV und 259 S. Tom. II. 328 S. in gr. 12, { 1 Rthir. 10 gr.}

er Verfasser, schon bekannt durch eine seichte und fehlervolle Reisebeschreibung, wollte auch seine Kräste an der, von der Pariser Academie der Inschriften für das Jahr 1784 aufgegebenen und auf dem Titel des Buches ausgedruckten Preisfrage versuchen. Eine Reise, wie er in der Vorrede fagt, hielt ihn ab, das angefangene Werk zu vollenden. Er konnte diesemnach den gelehrten Wettkampf nicht mit bestehen; darüber kann er fich aber, wie uns dunkt, wohl beruhigen. Denn er würde vor den Augen der Herren Akademisten doch nur als ein Kämpfer voll guten Willens, aber von geringen Kräften, erschienen seyn. In der That, wie kann fich ein Mann von Kennern Beyfall verfprechen, der, mit der Geschichte so wenig vertraut, fich mit Declamationen und Gemeinplätzen behilft? der iberall seine Oh, seine Eh, seine Helas, ertönen lässt? der den zu einem solchen Geschäfte erfoderlichen kritischen und ruhigen Untersuchungsgeist ganz und gar nicht besitzt? der feine Leser zu betrüben glaubt, wenn er Zeugnisse und Gewährsmänner anführe, und griechische u. lateinische Phrasen vor ihre Augen hinpflanze? der verlichert, er habe alle Schriftsteller, die von den Achaeischen Bund Nachrichten ertheilen, gelesen, und alle seine Thatsatze aus Griechen und Römern geschöpst, und doch alle Augenblicke Anlass giebt', mistrauisch gegen diese Verlicherung zu werden? der nicht einmal weiss, wie die zwölf Städte, die jenen Bund schlossen, geschrieben werden; denn die Hälfte davon schreibt er durchgehends fehlerhaft z. B. Patra flatt Patrae , Helia flatt Helice ); der so unwissend ift . dass er den Sokrates durch den Areopagus verurtheilen lässt? dass er den Scaliger unter die alten Autoren fetzt (S. Vorrede p. VIII)? Wir bekennen offenherzig, dass es uns unmöglich, war, beide Bande dieses Werks ganz durchzule-A. L. Z. 1788. Erster Bund.

fen. Die Vergleichungen der Staatsverfassung jener vier Republiken scheinen ihm etwas bester gelungen zu seyn, als die Darstellung ihrer Revolutionen. Wenigstens sind uns einige nicht ganz bekannte Pa-

rallelen aufgestoßen.

Der ganze zweyte Band ift der in unfern Tagen entstandenen Nordamerikanischen Republik gewidmet. Wir vermiffen aben darinn gar fehr reine Unparteylichkeit. Die Nordamerikaner und Franzosen werden vergöttert, und die Engländer herunter gesetzt, und verläumdet. Unter hundert Stellen nur eine! S. 23 heißt es: Une trop grande prospérité nuit plus à une Nation qu'elle ne lui est avantageufe. (Doch wohl nicht immer; und, was foll man fich unter einem allzu großen Wohlstande denken?). L'Angleterre, après avoir vaincu ses ennemis, crut qu'il étoit temps de dépouiller ses sujets, Wie unwahr! wie boshaft! S. 35: L'Amérique persecutée a vu dans le Roi d'Angleterre un Despote. et a cru avoir le droit de s'affranchir d'un joug devenu trop pefant. Ein allzuschweres Joch war es alfo, dass Grossbritannien verlangte, die blithenden Colonien follten nur einigermaßen zur Tilgung der hauptsächlich durch sie und ihrer Errettung wegen vergrößerten Nationalschuld helsen? Eine von eigennützigen und flörrigen Köpfen angefachte und unterhaltene Widersetzlichkeit war der-Dank für jene Errettung! war ein Beytrag - nicht zur Minderung der Nationalschuld, sondern eine ungeheure Vergrößerung derselben! Rec. gehört keinesweges zu denen, die das damalige Großbritanische Ministerium von aller Schuld frey sprechen wollen: aber er glaubt auch, dass die Colonisten nicht von Vorwürfen gereinigt werden können. besonders nicht, von dem Vorwurfe der Empörung. Peccatum est Iliacos intra muros et extra.

In der Vorrede zum erften Baud fagt Hr. v., noch von der Revolution in Nordamerika, Frankreich habe Europa ein großes Beyfpiel der feltenfien Uneigennützigkeit dadurch gegeben, daß ein ungeheuer großes feltes Land frey gemacht habe; ohne einen andern Beweggrund, als deffen Felen au zerbrechen, und durch diefe Veruneinigung
eine rivalirende Nacht zu Chwächen. Und dies
wäre also kein Eigennutz? Man hat doch Beyfpiele, wo Frankreich Fellein nicht brechen haß.

Z

fondern sie, wenn etwas dabey zu gewinneu war, selbst in die Hände nahm und Leuten, die über Derpotismus wehklagten, anlegte. Dürfen wir wohl unste Leser an das Schicksal der wackern Corsen erinnern?

### LITEREARGESCHICHTE.

INGOLSTADT, bey Krüll: Bibliothecae academicae Ingolfladiensis Incunabula Typographica seu. libri ante annum 15:0 impressi circiter mille et quadringenti; quos fecundum annorum feriem dispoluit, descriplit, et notis historico litterariis illustravit Schastianus Seemiller Canonic. Reg. Pollinganus, Sereniss. Elect. Pal. Bav. Conf. Ecclef. Act. Theol. Doctor et Prof. Publ. Ord. Bibliothecae Academ. Praefectus Fasciculus I. qui libros complectitur nota anni infignitos ultra centum et viginti, eosque omnes ante annum 1477 impressos. Accedunt totidem fere libri nota anni impressa carentes, fed probabilissime ante annum 1477 vel certe ante annum 1480 impreffi. - 1787. 1925. 4. (20 Gr.)

Ohne gleich anfänglich darüber lange zu streiten. nach welchem Sprachgebrauche Schriften, die in den Incunabeln der Druckerkunst zum Vorschein kamen, felbst Incunabeln genennt werden können, - welches denn aber doch gewiss eben so unrichtig ift, als wenn man Kinder in der Wiege selbst Wiegen nennen wollte - ertheilt vielmehr Rec. der Arbeit des Hrn. Verfassers seinen volkommenen Beyfoll und glaubt, solchen auch im Namen eines jeden ächten Bibliographen verlichern zu können. Die Quelle, an welcher Hr. S. fitzt, ist reich und ergiebig, und zu ihrem Gliicke findet fie an ihrem Auffeher einen Mann, den fie lange nicht hatte und der mit den nothwendigen Eigenschaften der Kenntnifs, des Fleisses, der Genauigkeit und der Lecture hinreichend versehen ist. Nach der Vorrede könnte vielleicht auch noch eine Geschichte ihres Ursprungs und Wachsthums von ihm zu hoffen fevn. - Der gegenwärtige erste Fascikel, dem noch drey andere folgen follen, enthält die ersten und größten Seltenheiten des Bücherdruckes. Zuerst werden die Schriften angezeigt, bey welchen entweder die Jahre ausdrüklich gemeldet find, oder welche nach wahrscheinlichen Gründen zu gewissen Jahren gehören. (Da dieses oft schwer zu bestimmen ift, fo wird es beller feyn , wenn Hr. S. feinen in der Vorrede geäußerten Vorsatz besolgt und in Zukunft die letztern unter die Schriften ohne Jahr versetzt, in den Anmerkungen aber seine Meynung wegen des Druckjahrs zu erkennen gibt.) Dann erscheinen die Bücher, bey welchen sich keine Jahrzahl befindet. Hier macht Hr. S. wieder zwey Klassen. Einige eignet er nach der Aehnlichkeit der Lettern oewissen Druckern zu, und diese werden nach den Rubriken der Künftler zusammengestellt; die übrigen, bey welchen nichts dergleichen gemuchmalset

werden konnte, machen den Beschlufs. (Auch hier gibt es Beitenklichkeiten bey der ersten Classe. Die Uebereinstimmung der Typen kann bev verschiedenen Druckern statt finden, da Formschneider und Schriftgiefser nicht oft für einen, fondern für mehrere arbeiteten.) . Unter diesen angezeigten Abtheilungen kommen nun die herrlichsten, sowohl inländischen, als fremden, besonders ital anischen, Producte von den ersten Zeiten vor, und zwar nicht etwan blofs fehlechte Predigten, kraftlofe Commentatoren, Lecturen und Gloffen, fondern auch vorzügliche Ausgaben classischer Auctoren, Bibeln. Kirchenväter und andere erhebliche Schriften. -Die Beschreibungen find äusserst genau und nach den gewöhnlichen Angaben der Bücher nach Titel, Ort, Jahr, Drucker, (wo folche vorkommen oder wahrscheinlich gemacht werden können.) Format und Blätterzahl, wird auch die Beschaffenheit der Typen, des Papiers, der Unterscheidungszeichen. der Figuren in dem Papiere u. a. m. forgfaltig angezeigt. (Nicht wenige nennen dergleichen muhfame Unterfuchungen Mikrologie, aber gewiss nur folche, welche an der alten Bücherkunde überhaupt keinen Geschmack finden.) Zuweilen wird noch von dem Verfasser und Inhalte der Schriften etwas weniges gemeldet, auch an manchen Orten eine glückliche Muthmassung oder nähere Bestimmung vorgetragen. - Zum Beweise, dass Rec. diese litterarische Arbeit mit Prüfung gelesen hat, follen folgende Bemerkungen dienen. S. 40. Nach Hrn. v. Murr Behauptung in feinem Journale zur Kunftgesch. u. Litteratur Th. IL. S. 381 ift vor der Augsb. Ausgabe des Belials von 1472 schon eine ältere. doch ohne Jahr, Ort und Drucker, vorhanden. S. 43. hätten aus dem Willschen Nürnberg. Gel. Lex-Th. III. S. 34. f. bestimmtere Nachrichten von Joh. Nider geliefert werden können. Er war Prior feines Ordens und starb 1438. S. 54. Conrad Wolfach, den der gleichzeitige Rubricator unter C. W. verfleht, ift zwar nicht als Strafsburgscher Drucker bekannt. Vielleicht aber war er der Künftler, der die geschnittenen Buchstaben zu Berthorii Reductor mor, verfertigte? An Cephaleus Wolphius oder Wolfgang Köpfel war wohl damals noch nicht zu gedenken. S. 56. Vom Dionysius de Paravisino, der zuerst zu Como und dann zu Mayland Drucker war, redet weitläuftiger Saffi in histor. literario-typograph. Mediolanenti S. Cl. u. f. S. 86. Zeile 9. fieht MCCCCXLVIIII unrichtig flatt MCCCCLXXVL Eine noch genauere Nachricht von den hier beschriebenen Satyren Philelphs giebt Sassi a. a. O. S. CLXXVI u. ff, S. 50 Zeile 30. Der Anfang dieser Schrift ift hier mangelhaft. Er heißet: Hie hebt fich an das puch der peyn der felen. S. 110. u. ff. Die Schriften von N. X bis XVI follen alle von Christoph Waldarfer zu Mayland gedruckt feyn, und zwar blofs wegen der Aehnlichkeit der Buchstaben. Ein starker Zweisel dawider möchte dieses seyn, das Saili auch nicht eine davon in seinem Verzeichnisse bemerkt. S. 124. Heinrich Steinhöwel heißt hier der Arzneygelahrtare the contract of the same

gelehrtheit Doctor zu Augsburg. Er war aber Stadtarzt zu Ulm. S. 126. Rec. belitzt von der hier angezeigten Reise zum heil, Grabe eine andere Ausgabe, gleichfalls ohne Jahr, Ort und Drucker in 4. mit allen Zeichen eines hohen Alters. Sie be-steht aus 115 Blättern, und schon in den wenigen Stellen, die hier ausgezogen find, findet fich ein Unterschied in der ungleichen Abkurzung der Wörter. Am Ende ift auch eben die Unterschrift, wie in der Ausgabe von 1477, nur dass die Jahrzahl weggelassen ist. - In dem folgenden zwovten Fascikel soll ein Nachtrag zu dem ersten und die Beschreibung der Bücher zwischen 1477 und 1483 nebit einem Regifter über die beiden erften Fascikel enthalten feyn; der dritte und vierte aber foll den Rest bis 1499 liefern. Mit Vergnügen erwartet gewis jeder Sachkundige diese Fortsetzungen; gewifs aber wünschet er auch einige kleine Flecken, besonders in der lateinischen Rechtschreibung hinweg, da Hr. S. z. B. öfters diflica auch duffica flatt difficha, confunquinitas, diffinquo, pinquis u. dergl. zu schreiben gewohnt ift.

Noch verdient bey Gelegenheit des ersten Werkes, welches hier beschrieben ist, nemlich der lateinischen Maynzer Bibel von 1462 folgende kleine, schon vor einiger Zeit versertigte Gelegenheitsschrift Hrn. S. bekannt gemacht zu werden:

INGOLSTADT, De latinorum Bibliorum cum nota anni 1462 impressa duplici editione Moguntina Exercitatio Bibliographico-critica. Quam animo scriptic graculabundo — Sebassianus Seemiller. —1785. 105.4 (1gr.)

Hr. S. giebt zu, dass der verschiedene Druck der Schlussformeln in verschiedenen Exemplaren dieser Bibel es nicht nothwendig mache, mehrere Ausgaben derfelben anzunehmen. Aber die Bemerkung anderer Unähnlichkeiten bey Vergleichung des Inpolitädtischen Exemplars mit dem, was Masch in Biblioth. facra P. II. Vol III. p. 98. fqq. von feinem gebrauchten Exemplare anführt, brachte ihn erst auf die Vermuthung einer doppelten Ausgabe, und zwar in cinem Jahre. Es finden fich nemlich Verschiedenheiten in den Aufschriften der Prologen und biblischen Bücher, ingleichen in sieben vom Masch ausgehobenen Stellen. Doch die vielen Schwierigkeiten bey dieser Hypothese scheinen Rec. fo wichtig, dass er lieber annehmen will, diese Veränderungen und zum Theil Verbesserungen des Textes seyen eben so, wie die von einander abweichenden Schlussformeln unter währendem Drucke gemacht worden. So lange man nicht zwey Exemplare entdeckt, in welchen öfters Zeilen und Columnen nach ihrer Länge und Größe ganz verschieden find; fo lange lässt fich noch immer behaupten. dass diese Abweichungen zwar von veränderten Exemplaren, aber nicht von völlig anders gedruckten Auflagen, zeugen. Die häufig ausgelaffenen Rubriken in dem Maichschen Exemplare laifen vermuthen. dass yielleicht ganze Abdrücke gemacht worden find, 

in welche alle Rubriken geschrieben werden sollten. Das Maschische wäre also gemischt. - Die ungleiche Zahl der Blätter könnte ein Beweis für Hrn. S. Meynung feyn, wenn es nicht wahrscheinlicher wäre dais Masch, wie es öfters geschehen ift, im Zählen geirret und fich hier um zehn verfehlt hätte. - Doch, wenn man auch auf alle diese Umflände nicht Rücksicht nehmen will, warum enthalten denn die Schlussformeln bey diesen verschiedenen Ausgaben immer einerley Monatstag? Oder find beide Ausgaben zu gleicher Zeit verfertigt und vollendet worden? Welches ist alsdann die erste, welches die zweyte? Man bedenke doch, wie viel man damals noch Zelt zum Drucke eines so weitläuftigen Werkes brauchte. Man bedenke, wie viel es damals Mühe gekostet hätte, eine doppelte Auflage der Bibel von einem Jahre abzusetzen. Denn wie viele wollten, konnten und durften fie lesen? Unterdeffen wenn auch gleich der Hauptgedanke Hrn. S. in diefer kleinen Schrift nicht beyfallswürdig wäre, so muß man doch die Genauigkeit rühmen, welche er bey der Beschreibung des Ingolflädtschen Exemplars im zweyten Paragraphen beobachtet hat

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Berlin, bey Maurer, ift von den Epheremider der Litteratur und der Theaters der funfte Band herausgekommen. 444 S. gr. 8. 1787, mit dem Portrait Hn. Julius Freuherrn Soden von Soffunfarth, nach Brandt von Henne gestochen.

Tübingen, bey Heerbrandt: Hannikel oder die Reuber u. Dieberbunde, welche in Sulz am Neckar in Verhaft genommen u. am 17cen Jul. 1787 dafelbf fuflyicit worden. Ein wahrhafter Zigeuner Roman ganz aus den Kriminal-Acten gezogen. 144.5. (8 gc.)

Aus den Kriminalacten gezogen i das ist richtig; fehr platt und langweilig erzählt, das ist auch richtig.

SALIBURG, bey Mayers Etb.: Der oberdeutfehe Freund der Wahrheit und Sittlichkeit von Fr. Xav. Huber. Erstes Quartal. 1787. 191 S. 8.

Einige mittelmäßige Gedichte, Anekdoten, hiforitiche Auszüge, die hier zufammengedruckt find, erwecken die Vorflellung von Schreibfeligkeit ohne Stoff und Kraft. Der erfte Auffazt handelt von der Wohlthätigkeit des fel. Hrm. Sigm. Hährer Edlen v. Imbachhaufen. Hier lit ein Beweis von der Energie, der Felnheit der Präcifion, welche der Schreibart unfers neuen Quartalichräftlellers eigen ift:

"Er hatte mit vielem Appetite fein Mahl genommen, und fprach am Ende desselben: " Möchten's doch alle Menschen fo gut gehabt haben. Das wohl nicht, versetzete einer seiZ 2 2007.

n er Freunde, ich weld rann Besphiel gemand, der auf Stroh krank lieg, und kömmerlich füh flätige, Der Amerd des Seligen war jenem nicht ähnlich, der manchmal auch vom schaplichen Bauche unfleige, ohner daß er mur im Versärergiene das Herze begrüßet häute. Nein er kann fürfrühglich vom Herzen und leine Wahnbeit wurde fogleich in der That bewiefen. Hier haben Sie ein Goldflück für den jenund, abben Sie die Göte er zu beftellen.

Uebrigens ersucht der Herausgeber hößlichst um Pränureration und meynt, wenn die Schrift nicht gefällt, so würden ja 2F 1.24 Kr. Salzburgischer Minze sin einen Jahrgang nicht mit so bittern Thränen zu beweinen seyn, als die zur Lustsahrt in Augspurg etc. pränumeriten Louisd'ors.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

REICHSTAGSLITTERATUR. Fingen und Amwerten ;— und der Rückleite dieles Titleis: Parum, oder Fragen ühr eine wichtige Angelegenheit für jene, die fich nur wenige Minnet damit beschützliche köunen. Briglich beseinen Beschänder, der geme Geld isst, 1787:— und dem gegenüberleite frieft, am fich helderen so bilen, folgin, der her ter frieft, am fich helderen so bilen, folgin foh höffen, delft er weife werden könne; ober wenn er aus Unwiffenteit und Unbescheichnett underingt. Fragen fillet, fo oerdente er die Ruthe in Sominur sum h. Alethei im Tylen Johre der philophylisen Johnhandert. 8. 3 Bogen. Der Fragen find 46, nach den Grundlitzen des K. Hofes entgegen den Bambier Landen etc. aufgeworfen. Die Antworten wiedeligen den Frager aus der Vernunft, dem Statterechte, der Geichichte, und der Bibel.

Chr. Voll von dem Armenrechte der Juden an dem Kaiferl. Reichskummergerichte. 8. Wezlar, 1787. 126 S.

Beyringe unn kommergerichtlichen Spilisusefinn i flee Stück. Auszug der Pseucollen der Viljationton-Confess, die Dubis Gamershis bett. 4. 120 S. Von den Dubis camershis veren. Se vorgetragen wurden, wurde bey dem danlin, Viirtusion-Confess nur über das erfle, wie es mit dem Elde der Mennutien bey ihren Procettlen zu halten fest ein Schulic dahin gefast, die Angelobung der Memouniten bey Monnen-Wohrheit als einen Eid anzunehmen und zu behandeln.

Preisfrage: Du die Staaten der geißlichen Reichtfüssen Waissanden find, fo sollten sie von Rechtwegen auch der weisesten und güschlichten Regierung geniesten.—Welches sind also die eigentlische Möngel? Und wie sind sollten hehen? Beamwortet von Ernst von Klenk 8., Pr.K. u. L. 1787. 163 S.

Nöthige Bortige zu des Herra Hofyatis Kosf; tesusficher Stoutenauks yand auwer die Rosinis frünkijfer Grinfesfinde bet sersflend, welche aber auch von denen, welche gedachte Stoutsbautely nicht böfteren, vohl voerfinden werden können. 1787, 61 S. 8. Der Herausgebet diefer Beyrräge lätst des Ha. HR. Resif T. Stautsmately das gebühreude Lob wiederfähren, glaubte aber, dis diefelbe bey Burifellung mancher Gegenglaubte aber, dis diefelbe bey Burifellung mancher Gegenman an han Parteylichkeit gabune. Es winde daher eins von vielen gehegger Wundch befriediget werden, wenn etiliche unparteyliche karbol, praktiche Staustrechts. Gelehre ohne Heltigkeit und Bitterkeit vorzüglich diejenigem Artikle derfelben in Revision nehmen wollten, wordber beide Religionstheile verfchiedente Grundfletze hegen, und das in der Erakhlung der Gefchichte hie und da untirchig, oder mangelbaft vorgerengene zu berichtigen und zu ergättene. Aus die im Gefchichten Staustrecht erfent i Treiter die Gefen Gefchichten steut den und aus unterlig, oder mangelbaft vorgerengene zu berichtigen und zu ergättene. Aus die im Gefchichten Staustrecht erfent i Treiter der Gefen der den gegenstatien erfent unterleit der Gegenstauf er gegenstatien erfent gegenstatien erfent geställte.

Remetion: Urtheil gren den Commer-Gerichts; Procuvator, Herra Hofyarb, D. F. Honz d. d. 2) October 1987. Ein Spiegel für alle moderne Reformatoren, neliß dem Alfelined det Herra Honz aus Pablikam und Adfelte Verzicht auf die Schriftfellerey, van Nochohmung für jeden Genie-Pabliciffen; ollen aufgemeen ein elmelt Bild des Geffest untfere Leiten den 1980. Urtheil, Gene glautiche Rentite her den Kannmergerichtprocuratur betreiliend. Letztere ist aus besinderen

Gnaden feinem Schwiegerfehne, Hr. D. 7il, verlichen wesden "weichen er bey diefer Gelegenbeit eungleicht. Ihm siehts
hat man feine Ehre, den Advokatenfand, und den damit
verknüpften Rang bepehaltet. Er bedauert, daß erd driter
Theil feiner Julitz-Verbefferungsvortehlige nun angedruckt
bleiben midle, und glaubt feinen Lefen, wie jener franz
bleiben, fagen zu midlig "Mögner", je som plain, som altel sperder ans bei Pitice.

Ueber den Einfluß, der dem teutschen Reich bey Stilleng der Brabuntschen Utrurhen zu ßehet. — G. 4 Monta October 1787. 2 Bog. — Hr. G. fucht darzuthun , daß, weil die Otletreichichten Niederlande noch ein Theil des deutschen Reichen feyn, diesem das Recht zußtebe, an der Stillung der dortigen Utruhen Theil zu zubennen, und danit diese mit wahrer Stchkennuniß geschehe, anch dem Urfprung derfel-Niederlande fewowl hat die Stahlen gegen der Regunen der Stillennung der Stahlen geschaft der Stahlen geschaft der Gewalt zu Schützen. Hr. G. hat diesem kleinen Auffaren noch ein para weitere Schließt angehängt, z. B. ob ein mit weniger plitteln der Macht ausgetüttere Souverain noch weiters verlangen dürfte, ein getunsthigte aus sich Haus gewähnesse Volk, einen der Verbellerung noch fo fähigen Boden zet, gegen jene noch fo machetely kevolutionen ausgete, gegen jene noch fo machetely kevolutionen ausgeten der der Stillen der Machetel verbeiten der Machetel kevolutionen ausgehölten der Stillen der Sti

Beytsige zum commergerichtlicher Juftisuofen IInet Stück. 4, 3 Bogan. Diefen zur Stück enthält 1,) ein Verzeichnits der bey dem Kaif. Reichskammergericht zur Profecution angezeigten Revilious Sachen, 9 san der Zahl; 2) Regilter deren am hochtheprejik. Kaif. Cammergericht gefüchten Reviliouse de anno 1/07 urque ad 1787, deren Anzahl fich auf 139 beläuft.

Verfuch über die Versitig der Herzege in Bayern von den Erzicifichtigen um Solchwug auf den Bayer. Cergli- Tügen, 8, 1787, Salzburg behauptet gegenwärtig, 10 wie es das nemlithe Jehon zur Zeit der Achtestkharug Maximilian des Erfen gethan, auf den Kreitsegen und bey den Kreisgefehäften den Vorrang vor Baiern, weil die Babetifiche kur mit Maximilian Joseph erlofchen und nunmehr auf dem Pfähichen Haufe hatte. Dieße Behauptung wird hier bekürleten.

BERCENTIGUNG. Der Hr. Recenfeut der Beschreibig vom Humbury Ro. 287 der A. L. Z. 1783, der hüligem wiele genaue Kenntusis von Hamburg beweith, berichtigt den Hrn. Verfalfer unter andern darinn, das in der offentlichen Studeschalte in der eisten Classe bloß der Rector und Conrector, und in Secunda bloß der Subourectori hehre jund nach der chemaligen Einrichtung hat der Rec. Recht. Er ist demselben aber wohl micht bekaung eworden, daß bey der letzem Rectoryabl eine Abhaderung darinn gemacht ist, so daß die Rec. Recht. Er ist demselben der Scholen und die 3 Lahrer uns für beide Ghaffen bestimmt wurden, so daß Rector, Courector und Subcourector abwechlend fowholt in Prima aufgehöhlend fowholt in Prima schendind fowholt behält,

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 21ten Januar 1788.

### GESCHICHTE.

Paris, bey dem Verf., auch bey Bailly und Royer: Recherches infloriques fur les Maures et Hifdoire de l'Émpire de Maroc. Par M. de Chenier, Chargé des Affaires du Roi auprès de l'Empereur de Maroc. Tome Premier. 424 S. gr. 3. neblt avo Landkarten. 1787. Tome Second. 476 S. 1787. Tome Troifeme. 564 S. 1787. neblt ciner Landkarte. (4 fklhr).

in langer Aufenthalt des Vf. im Königreiche Marokko, feitdem Frankreich mit demfelben im J. 1767 feinen Frieden fchlofs, fetzte ihn in den Stand, seinen Landsleuten genauere Nachricht darüber mitzutheilen, als fie bisher befaßen, und als infonderheit in den Voyages daus les Etats Barbaresques. 1785, welcher für die romanhafte Frucht eines Unwillenden erklärt, enthalten find. Er fah dort mit Verwunderung die Nachkommen einer chemals fo aufgeklärten Nation, als die Araber waren, in einen Zustand zurückgesunken, in dem die Nationen vor viertausend Jahren lebten, und so nahe bey Europa, die patriarchalifch - nomadifche Lebensort zum Theil fortdauern. Er ward aber auch dadurch veranlasst, die ältesten Schickfale dieses Landes zu untersuchen, und die Geschichte der daselbst herrschenden Nation felbst in einem weitern Umfange. In der vorlaufigen Abhandlung findet man allgemeine Erläuterungen über die Bewohner des Marokkanischen Reichs, die erste Bevölkerung und Anbauung diefer Gegenden u. dgl. m.. Von jenen bemerkt er S. 24, dass sie aus drev Hauptnationen bestehen, die zwar im Grunde Eine Nation der Abstammung nach ausmachten und daher unter dem gemeinschaftlichen Namen der Mauren begriffen wurden; aber durch einige Verschiedenheit der Sprache, durch ihre besondern Wohnplätze, und durch Vorurtheile, welche sie gegen einander felbst fremd machten, von einander abgefondert waren. Die zahlreichsten derfelben waren die fogenannten Mauren, die in der Ebene und an der Seekuste wohnten, hierauf folgten die Breben an den Gebirgen; endlich die Chellu an der füdlichen Grenze des Reichs. Lin

ersten Buche der Geschichte wird das alte Mauritanien beschrieben, und von den sabelhasten Zeiten, bis auf den Untergang des Vandalischen Reichs, werden die Begebenheiten desfelben durchgegangen. Das zweyte Buch fängt mit Anmerkungen über den ältesten Zustand der Araber und ihrer Halbinsel an, schildert sodann die Veränderung, welche Muhamed unter ihnen gefliftet hat, und erzählt die Regierungsgeschichte der Chalifen, bis auf den Abdelmelek, die Eroberung von Africa, und das Chalifat des Walid, unter welchem Spanien erobert ward. Eben diese Eroberung, nebit ihrer Hauptfolge, der Unabhängigkeit des spanischen Chalifen, wird im dritten Buche umständlich erörtert, und damit der erste Baud des Werks beschlossen. Im zweyten Bande kommt zwar der Vf. dem Gegenstande, über welchen man am liebsten von ihm Nachricht zu lesen wünschte, etwas näher, indem er die Oberherrsckaft der Könige von Marokko über die fpanischen Araber, von ihrem Ursprunge bis zu ihrem Untergange, fortführt. Er füllt aber außerdem noch diesen Band mit vielen Begebenheiten der arabischen Geschichte überhaupt, z. E. mit der Zerstörung ihrer Herrschaft in Portugall, bis auf ihre ganzliche Vertreibung aus dem erstern dieser Reiche. Zuletzt redet er von dem Eroberungen, welche die Portugiesen seit dem 15ten Jahrhunderte über die Araber in Afrika gemacht haben. Unfers Erachtens hätte der Vi. besser gethan, aus diesen zwey Bänden einen einzigen zu machen. Denn ob fie gleich gute und nützliche Nachrichten in fich fatien; fo war es doch nicht nöthig, die ganze bekannte Nord-Afrikanische und Arabische Geschichte so weitlänstig zu erzählen: zumal da der Vf. doch wohl nur aus Neuern geschöpst hat; unter welchen Cardonne die Bahn gut gebrochen hat; wiewold er auch einen Bochart, Pocok und Herbelot nicht felten anführt. Der dritte Band war uns daher der angenehmfte. Er theilt zuerst eine Einleitung in die Marokkanische Geschichte auf drittehalbhundert Seiten mit, worinn die geographische, phyfikalische und politische Beschaffenheit dieses Reichs, forgfältig wie von einem damit wohl bekannten Augenzeugen, beschrieben wird, Unter andern findet fich auch S. 188 eine Vergleichung zwischen der Sprache der Araber von Marokko, und der beiden andern obengenannten Nationen. Im 74sten Hauptstück folgt die Geschichte der Regenten von Fez. Marokko u. s. w. seit der Errichtung des Königreichs Fez bis auf die Zeit, da die Sherifs des jetztregierenden Haufes auf den Thron kamen, und im 5ten die Geschichte von diesen Fiirsten, insonderheit dem jetzigen Regenten Sidy Mahomed, S. 465-507. Endlich giebt der V£ im 6ten Hauptstücke einen Rifs von dem Zustande der Handelschaft zwischen Marokko und den Europäischen Nationen; wobey er behauptet. Frankreich möchte wohl die einzige Macht feyn, die mit jenem Reiche einen auf beiden Seiten vortheilliaften Handel treiben könnte. Es wäre uns leicht gewesen, manches Merkwürdige aus diefem Bande auszuziehen, was zur charakteristischen Kenntniss des Fürsten, des Landes und der Nation sehr dienlich ift. Allein wir haben es nicht gethan, weil man in Deutschland seit kurzem so schöne Nachrichten über alles diefes, aus dem Dänischen des Hn. Justizrath Hoft übersetzt, erhalten hat- Will man beide Schrift-Reller mit einander vergleichen, so wird man mit Vergnügen finden, dass sie einander oft erläutern und bestätigen. Zaweilen ist der Däne, ob er gleich kein so großes Werk geschrieben hat, als der Franzose, doch reichhaltiger als diefer. Es fehlt aber auch nicht an Stellen, wo beide von einander gar merklich abgehen. Anstatt der drey einheimischen Nationen z. B., welche wir oben nach dem Chenier genannt haben, nennt Höft die Mauren, als denjenigen Theil der Araber, der fich in den Städten niederliess; weiter die Araber, die auf den Ebenen zwischen der See und den Bergen ihre Wohnungen aufgeschlagen haben, und fich vom Ackerbau und Viehzucht ernähren; und drittens die Brebern oder Berbern, die aken Einwohner der Marokkanischen Länder, die aber von jenen gegen die Gebirge zu verjagt worden find. Die Mauren, setzt er hinzu, pflegen einen Breber auch Schilha zu nennen. Uns kömmt diese Eintheilung wirklich natürlicher und gegründeter vor; auch ließe fich das französirte Chellii aus Schilha erklären. Doch können wir freylich nicht entscheiden. Chenier theilt (T. III. S. 6.) das Königreich Marokko in folgende Provinzen ab: Maroc, Escura, Ramna. Duquella, Abda, Cherma, Hea, Sus, Dra, and Gefula. Hoft aber nennt diese Landschaften: Sus, Háha, Gezula, Erhámna, Dukála, Abda, Tedla, Zerára und Siédma. Bey dem Königreiche Fez ist der Unterschied noch auffallender; Ch. giebt demselben neun Provinzen, und H. nur fechs. Was für den letztern am meiften foricht, ist die Beobachtung, die man unter andern durch Vergleichung der Landkarten, welche beide von dem ganzen Reiche geliefert haben, machen kann, dass die eigenthümlichen Namen, die bey ihm vorkommen, weniger Eu-

ropäifch, und mehr Arabifch klingen, als bey Chenier. Ueberhaupt aber wäre es doch nicht übel gehan, wenn man bey, einer neuen Ausgabe der Ueberfetzung von Höfst Nachrichten, das franzöfiche Werk zur Bereicherung, oder, wenn es ein einfichtsvoller Mann nöthig finder, auch aur Bereicheigung anwenden wollte.

BASSANO., auf Koften des Buchhändlers Remondini, zu Venedig gedruckt: Compendio cronologico e critico dei fatti e feritti della vita dei gloriofo Taumaturgo S. Autonio, detto di Padova. 1956. 141. S. in gr. S. (18 gr.)

Man erachtet leicht, dass die auf dem Titel versprochene kritische Behandlung der Geschichte für den Verf. sehr einladend gewesen sey, Denn woist wohl wahre Kritik nöthiger, als in den Actis Sanctorum? und wohin darf fie fich bey den Röm. Katholischen weniger wagen? Aber schon in der Vorrede fällt die Erwartung, wenn man theils lieft, dass der Verf. zum Behuf feiner besondern Andacht, und aufgemintert von einem Inquifitor, die herrlichsten Wundershaten des Heiligen, in eine genaue chronologifche Ordnung, und Jeine nach der Vorschrift der Wissenschaft der Heiligen verfertigte Schriften unter die Prufung der richtigsten, Kritik zu bringen, gefucht habe; theils eben daselbst findet, dass sich diese gerühmte Kritik auf allerley Kleinigkeiten, betreffend die Lebensumstände und Schriften des Heiligen, feine erste Erziehung, seine eigentliche Gelehrsamkeit, die Zeit seiner Priesterweihung, feine Predigten, u. d. gl. erstrecken foll. weil die meisten bisherigen Biographen des H. Antonius fich daran begniigt hätten, ihn als einen Wunderthäter darzustellen, ohne auf andere Seiten seines Bildes aufmerksam zu feyn. Allein obgleich nun unser Vers. die gedachten Umständeforgfältig erörtert, so vermisst man doch auch hier schärfere Priifung, fobald davon eine Verminderung des Ruhms seines Heiligen zu besorgen So verfichert er S. 2.', der heil. Antonius habe an Umfang der geiftlichen Gelehrsamkeit zu feiner Zeit niemanden über fich, und wenige feines gleichen gehabt. Gleichwohl ist es allgemein bekannt, wie mittelmäßig und dürftig feine Wiffenschaft gewesen sey; oder eigentlich, dass dieser Mann gar keine wahre theologische Gelehrsamkeit beseisen habe. Auch, führt der Verf. S. 85. felbst an, dass ein gewisser Heterodoxe. der nur die untergeschobenen Werke des Heiligen in den Händen hatte, behauptet habe, er wäre gar nicht ein fo gelehrter Mann gewesen. als ihn die Franziscaner ausgäben. Dagegen beruft fich der Vf. auf das weit vortheilhaftere Urtheil Gregorius IX, des H. Bonaventura u. a. m., imgleichen at ' die ächten Schriften des Antonins. und fetzt hinz. , fein Orden schreibe ihm nicht weltliche Gelehrsamkeit zu, sondern verehre ihn als einen Lehrer von fehr getreuem Gedächtnif-

fe, der die h. Schrift auswendig wulste, befonders die heil. Väter und die mystische Theologie fludirt hatte. Das ift eben doch wohl keine fo große Gelehrsamkeit, als der Vf. in der ersten Stelle an ihm gepriefen hatte. Mit einem Worte, es läuft am Ende alles in diefer Schrift auf einen abgeschmackten Panegyricus hinaus. Unkritisch im höchsten Grade find die haufenweise ausgestreueten Legenden von Wundern. Wir hatten wenigstens gehofft, dass ein so ungereimtes Mährchen, wie die berühmte Predigt des h. Ant. v. P. an die Fische, im J. 1786 wegbleiben würde; allein es steht mit allen Umftanden schon S. 14-15. "Nach geendigter Predigt" heifst es, "gab A. den Fischen den Abschied. ertheilte ihnen den Segen, sie schlugen voll Freude mit ihren Flossfedern und Schwänzen, biickten ihre Köpfe ehrerbietig, und tauchten fich in einem Augenblicke unter das Waffer. Darauf wandte A. feine Rede an die Ungläubigen, bewiess ihnen durch dieses Wunder die Wahrheit des katholischen Glaubens, und bewirkte dadurch die Bekehrung vieler der fchrecklichsten Ketzer." Das geschah in der Gegend von Rimini; Weil aber diefer Heilige auch lange nach feinem Tode noch auf die Ketzer in Deutschland wunderthätigen Einflufs geäufsert hat, fo dürfen wir es nicht unberührt laffen, dass nach S, 133-Enrico Hinecz, ein lutherischer Sachse in Westphalen, auch durch ihn glücklich bekehrt worden ift. Er hatte auf feiner Stube ein Bild des h. Antonius, das zufälligerweife umgekehrt hing. Einige katholische Freunde von ihm stellten ihm vor, er follte nicht fo unchrerbietig damit umgehen. Allein er wollte es nicht leiden, dass sie es in ordentlicher Stellung aufnieugen, fondern fagte vielmehr: "Wenn fich das Bild felbst umkehrt, fo schwöre ich, dass ich den katholischen Glauben annehmen will, und sie gehen alle weg, er verschliesst die Stube, und nimmt den Schlüffel mit; nach weniger Zeit kömmt er zurück, und findet, dass sich das Bild wirklich umgekehrt hat. Er erschrickt zwar darüber, thut aber noch viele Reifen, auf denen ihm diefes Wunder immer vor den Augen schwebte, bis ihn ein italiänischer Bischof so weit brachte, die Secte Luthers abzuschwören, und im J. 1699 ein Laienbruder unter den Franciscanern zu werden. Bey alle dem war es ein verstockter Ketzer, dass er das nicht gleich in der Stunde that, als er das überzeugende Mirakel zu Gesichte bekam! Nach diesen Beyfpielen werden unfre Lefer wohl nicht verlangen, dass wir ihnen den Inhalt eines jeden Kapitels diefer Lebensbeschreibung noch besonders anzeigen. Merkwürdig ist doch für Literatoren das 22ste K. von den Schriften des Heiligen und ihren Ausgaben. Der Verf. zeigt unter andern, dass die ihm sonst zugeschriebene Expositio myflica in script. S., imgleichen die Concordantiae

morales f. Text. fcript. viel Verdacht gegen fich haben.

#### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

BRISLAU, bey Korn dem Aelteren: Sammlung einiger Reden isber verschiedene Gegenstande der Religion und Sittenlehre sir einige Somund Festage von Johann Nepomucen Felckel, Canonico Regulari im Sandstifte zu Breslau. 1788. gr. 3. 192 S. (10 Gr.)

. Es macht uns allezeit Freude, wenn wir immer mehrere aufgeklärte Männer in der katholischen Kirche ausstehen sehen, welche sich vor dem Heere der geiftlosen Prediger, die man sonst auf den meisten und noch neuerlich auf vielen Kanzeln hörte, durch Einlicht, durch den Vortrag niitzlicher Wahrheiten und durch reinen Ausdruck als erbauliche Kanzelredner auszeichnen. Herr Felckel unter diesen Letzteren eine Stelle verdiene, wird ihm Niemand, der nur die vor uns liegenden Reden gelefen hat, absprechen. Zwar finden fich einige Predigten, wo der Vf. mit einem nicht sicheren Witze aus den von ihm gewählten Texten Hauptfätze hat ziehen wollen, die eigentlich nicht darinn liegen, z. B. in der zweyten und fechsten Rede. Auch redet er in einigen Stellen zu wortreich und weitschichtig, und häufet bisweilen zu viele Bilder zusammen, z. B. fogleich S. 2 .: "Welfen Bild, meine Zuhörer. "wellen Bild, das wir in diefem Eräugnisse wahr-"nehmen müffen! Ift es nicht das Bild unfrer und "aller menschlichen Herzen, die von den Drang-"falen dieser Lebensfluthen umhergetrieben, die-"ses Erdenjoch in der Betrübniss ihres Geistes tra-"gen, und voll Schnfucht und Eifer jeden Strahl "von Glick auffangen, um den Antheil ihres bit-"tern Kelchs zu verfussen! u. f. w." Sprache und Wortfügung ist auch hie und da nicht ganz rein aund richtig. Aber diese Bemerkungen heben das ihm unstreitig gebührende Lob nicht auf. Manche seiner Predigten z. B. über die bruderliche Bestrafung und die Liebe der Feinde, konnen auch Protestanten ohne allen Anstofs lesen. In mehrern trägt er aber freylich auch die unterscheidenden Lehrsätze seiner Kirche vor, welches wir keinesweges tadeln, da wir mit ihm völlig einig find, wenn er in der Vorrede fagt, "dass es einer der wesentlichsten Grundsätze der "Aufklärung fey, einen Jeden nach feiner Ueber-"zeugung wandeln zu lassen." Man sieht übrigens, dass der Vf. die besten französischen Redner gelefen und benutzt habe. Sein ganzer Vortrag und Ausdruck würde fich aber der Vollkommenheit noch mehr nähern, wenn er deutsche Originalpredigten, vorzüglich von Protestanten, lefen, und fich nach diefen vollends ausbilden wurde. Das wehrt Ihm doch wohl Niemand?

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

KLEINE MED. SCHRIFTEN. Dresden, bey Hilfcher: D. Joh. Nathan. Petzold von Ferhürtung und Ferengerung des untern Magenmundes. 1787. 8. 46 S. Die hier heschriebne Krankheit wird, wie das beschwerliche Schlingen, in Deutschland häufiger, als sie eliedem gewesen zu fevn scheint, und Hr. P. darf hossen, das feine Schrift nicht blofs von Anfängern, fondern auch von erfahrnen Aerzten mit Nutzen werde gelesen werden, denn fie enthalt fust durchaus Resultate eigener genquer Beobachtung, indem feine Gattin in ihrem 33ften Jahr nach vielen und fchmerzhaften Zufallen an diefer Kranklicit flatb. Die Krankheit giebt fich meistemheils nicht eher zu erkennen, als bis die Verhartung der Magenhäute schon so zugenommen, oder fich dem untern Magenmunde fo genähert hat, dass die Ausdehnung und Zusammenziehung des Magens nach genoffenen Speifen gehindegt und deren Ausgang in den Zwölffingerdarm erschweret wird. Sie ausert fich insgemein vier bis funf Stunden nach genoffener Nahrung, befonders wenn die Speisen unverdaulich, guhrend, oder auf andere Art reizend find, durch Drücken unter der Herzgrube, zu dem fich ein mit Poltern in den Gedarmen verbundener Schmerz in der Nabelgegend gescht, der bis zum Magen herauf fteigt. Hierauf folgen Uebelkeiten und licftiges Aufstofsen, womit fich der Anfall insgemein endiget, der zuweilen mit folcher Angft und Quaal verbunden ift, dass die Kranken in eine Art von Starrfucht verfallen. Diese Anfalle fetzen zuweilen mehrere Wochen lang ganz aus, und da-von, meynt der Vf., mechten wohl mehrere Beobachtungen von den Heilkräften des Schierlings bey dieser Krankheit abhangen, den er auch bey seiner Gattin drey Monate lang, ohne alle Vermindernug der Zufälle, ge-braucht hat. Wenn die Krankheit zunimmt, fo folgt auf den Genus jedes Biffens Drücken und unaussprechliche Beangftigung, und diese Zufälle laifen nicht eher nach, als bis ein gewaltsames Erbrechen die Speisen ausgeführet hat. Insgemein zeigt fich in diesem Zeitpunkt dem Gefühl eine unebene, bewegliche Verhärtung in der Herzgrube, deren wahrer Sitz doch nicht genau angegeben werilen kann. Endlich zehren die Kranken ab und fierben. Die Entstehung diefer feirrhöfen Verhartungen leitet der Vf. von Ergiefsung und Gerinnung der gerinnbaren Lymphe ab. Die häufigsten gelegentlichen Veranlaffungen dazu find : feuchte Lnit, (die, wie auch wir gesehen haben, das Enistehen des beschwerlichen Schlingens sehr begünstiget,) grobe Nahrung, geitige Getran-ke, niederdrückende Leidenschaften und ausere Gewalt, die der Magen erlitten hat. Der Ausgang ift fast immer sidlich, weil die Krankheit im Anfang nicht erkannt werden kann, im Fortgange aber unheilbar ift. Die fchicklichsten Heilungsmitel find nach dem Vf. Honig und Seife: mir beschweret ersterer insgemein den Magen zu felir, und kann daher weder lang genug noch in gelit-riger Menge gebrancht werden; letztere aber erreget Ekel und Magenschmerz, hat aber doch in Verbindung mit Schierlingsextract, Spiessglasmohr, Galhanum und Ochsengalle bey unbezwinglicher Hattleibigkeit die bellen Dienste geleistet. Das Einreiben der Quecksibersalbe kunne vielleicht auch nützlich feyn: alle falzigen Bereitungen deffelben dürfen innerlich nicht gegeben werden und wir glauben, dass auch die Plenkische Auflösung, welche der Vf. vorschlagt, wegen des vom Gewicht des Quecksilbers abhangenden Druckes reizen und schaden werde. Das Urtheil des Vf. über den Schierling, ift unftreitig das richtige. Dieses berühmte Mittel (und keine andere innerliche Arzney) hat nie wahre Scirrhen aufgelüft, ift aber bey lymphatischen Stockungen und Verbartungen (befonders in Verbindung mit dem gehörig bereiteten Extract der Anagallis und Ochlengalle) von

auferordeutlicher Würkfunkeit. Wenn die Belladonaa Ingewender werden kann, welless aber wegeu der groffen Reizung nicht immer der Fall ift; so muß ise nur in kleinen Gaben verordiset werden. Unter den Süferlichen Mittels verdient der schwache eickwiche Schläg und das reiten der Schläg und das schwache sich ber und der schwache der Vf. bey einer Gattie brauchte, that die Käinburgische Magnesse in Verbindung mit etwas Mohnfaft die belte Würking.

Non folgt die Krankengefülschre derjenigen Perfonderen Andenken diefe Blätter gewidmet find. Ein Fall auf die Nagengegend in der frühen Jugend, der fo heftig war, dats de derüber in Ohnmacht fank, eine Magenentzlindung und fortdaurender Gram, hatten die Krankleit veranistrich ansgedehnt, an feinem obern Rand verfalls kungerblatt und fo eine der der der Anstelle der der der der der der der der falls kungerblatt und fo eine gi, dafs kunn ein Feder-kiet hinningebracht werden konnte. Netz und Gekrös waren verhärter und zum Theil vereitert.

SCHULSCHRIFTEN. Observationum criticarum Particula Ima, - feripht M. Christian Dav. Jani. Islebiae 1784. Particula Ilda. 1785. Particula III. 1786. 4. Wir führen hier die in diesen drey Programmen verbesserten Stellen an; doch können wir uns auf die für die Verbeffernug angegebenen Grunde nicht einlassen. Particula 1. betrifft 1) die Stelle beym Cicero de Orat, I, 59 (246.). die anch Ernesti für dunkel und verworren erklärt hat. Hr. Jani glaubt ihr dadurch zu helsen; dass er quae vor den Worten quam fit facilis wegstreicht; das folgende, quod fit plena delectationis in quod dicis plenam delectatioms verandert, und endlich für in qua, in eo quidem fetzt. 2) Leber Virgil. Aen. Il. 471, wo er die Worte in lucem fowohl gegen Burmann, als Ilr. Hofr. Heyne vertheidiget, theils wegen des Gegensatzes, (v. 472) quem bruma tegebat, theils wegen der folgenden Bilder fublato pectore und arduus ad folem. Die Construction ware alfo: ubi im lucem coluber convolvit jublato pectore terga. Particula II. ilt der Stelle Cicero de Crat. (9 (251) gewidmet. H. lani zeigt erfilich, dass unter den Worten paranem et munionem durchaus keine metrischen Füse verftanden werden konnen, wie Gessner und Ernesti geglaubt haben, da der ganze Zusammenhang dagegen ift, Sodann erklärt er fich theils für die von Hadr. Turnebus (Adverf. 1. 12.) vorgeschlagene Veränderung des Wortes munionem in minuritionem; theils aber noch mehr für die Lefart munuchionem, die Petr. Victorius in einem Manuscr. gefunden. Diefes Wort fielt er als ein άταξ λεγομενομ an, und versteht darunter eine Hymne auf die von den Atheniensern verehrte Diana Munychia, fo wie Paean eispe livmue auf den Apollo war. Particula III betrifft des beym Tacitus Annal. 1. 51. jerwähnte Templum Tanfunae. Nach Widerlegung der verschiedenen über diefen Namen vorgebrachten Meynungen giebt Hr. J. folgendeErklärung darüber: Tan bedeutete bey den Celten und Germaniern das Feuer und Fan einen Herrn. Tanfan, oder mit der lateinischen Endung, Tanfanes, Tanfanos, ift alfo foviel als Herr des Feuers. Gleichen Urfprungs ift auch die auf einigen Inschriften beym Sponius und Reizelius vorkommende Benenning matres Aujanae, welche in spätern Zeiten, wie die Nymphen bey Griechen und Römern, als Schutzgöttinnen der Fluffe , Quellen und Wiesen von den Deutschen verchret worden, von Fan und Ahwa, Auc. Nach Hrn. Jani Vermuthung mag der Tempel des Tanfan auf einer Anhöhe am Fluffe Lippe unweit Lippstadt gestanden haben, an einem Orte, der noch jetzt fannenbaum genannt wird.

## ALLGEMEINE

# LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 22ten Januar 1788.

### NATURGESCHICHTE.

BRELAN, bey W. G. Korn: Antonii Joann.
Krocker, M. D. — Flora Sileface renovata,
emendaia continent plantas Sileface indigenas,
de novo deferiptas, ultra nongentas, circa
mille audias. Nec in Flora Sileface prifina,
nec in enumeratione flirpium Silefacarum reperiundas. Secundum Inflema fexuale Linnais digeflas. Raviores tabulis aeweis illuminais illuffratas, In operibus Linnaei noti inventas, ex aliis clariff. audioribus determinatas vel determinandas. XXXVI S. Vorrede
und Verzeichnifs, 639 S. übriger Text. 17878. (6 Rtbt. 12 gr.)

der Verf. meldet in der Vorrede, wie viele Schwierigkeiten er unter feinen Umftänden bey der Ausarbeitung dieser Flora habe überwinden müssen, und rechtfertigt sich gegen verschiedene allgemeine und besondre Einwurse, die ihm gegen feine Arbeit gemacht worden, auf eine To gute Art, dass man, selbst ohne auf die glückliche Ausführung zu fehen, die gründliche Abficht des Vf. nicht verkennen kann. Am allerwenigsten wird ihn der Vorwurf treffen können, dass er nach seinen Vorgängern eine überslüssige Arbeit unternommen habe. Der Vf. folgt in der Ordning, wie der Titel fagt, dem Linne, aber bey weitem nicht so angstlich, wie manche Floriften zu thun pflegten. Er gesteht es offenherzig, wo er mit Linnés Bestimmungen ins Gedrange kommt, und, damit hieraus keine Verwirrung entstehen möge, beschreibt er die zweifelhaften Pflanzen genau genug, damit fie von andern können geprüft werden. Hin und wieder hat er auch einige Arten augeführt, die er für neu halt, und denen er eigne Namen giebt. Seine Beschreibungen find kurz, aber bundig; gerade fo, wie fie in einer zweckmäßig geschriebnen Flora zu erwarten find, und wie fie zur Befestigung der Kenntnifs müssen beschaffen seyn. Selbit auf die Geschlechtstheile hat er, wiewohl nicht überall, Rückficht genommen; und es ift Schade, daß er fie bey den Abbildungen ganz weggelaffen hat, welche auch zwar an und für A. L. Z. 1788. Infler Eand.

sich fauber find, aber nicht genug Schärfe haben, und mehr das Ansehen des Ganzen, als einzelne Theile mit Genauigkeit ausdrücken. Von den Beschreibungen, oder überhaupt von der Behandlung der Arten, wobey immer der bekannte Nutzen, nicht felten nach des Vf. eigenen Erfabrungen bemerkt ift, wollen wir nur die erfte, die deswegen aber nicht gerade die vorzüglichste ist, bemerken: "Salicornia herbacea, krautartiger Glasfchmalz, aliis, Seekrappe. Salicornia herbacea, patula, articulis apice compressis, emarginato - bifidis, Blackwell T. 598. Jucquin Vind. L. Flor fvec. 1. Salicornia (europaea, herbacea) articulis anice crassioribus. Linn. Flor. fvec. 11. Icon Oeder (elegans) 1303. Sulicornia geniculata, annia. Tournef. Inflit. pag. 51. An Kali bacciferum Salicorniae facie Buxbaum c. I. T. 18.? Salicornia Dodon, Pempet, pag. 82. Kati geniculatum majus anunum B. pin. 289. Radix annua, fere fuliformis, ramofa. Canlis erectus, ramofus. diffusus, palmaris, pedalis vix ultra, ex pluribus fibi articulatis partibus, fen articulis factus; terminatus una cum ramis, finibus incraffatis, obtu-fis, compressis, bisidisque. Folia o. Flores divisiris innati, in quolibet lateretres, approximati. Calyx unifolius, integer. Cor. o. Stam. 1. Forfler umperat 2 in Act. angl. 1767. Vol. 57. F. 312. Bafler et Grimmius unum folum facmut ibidem. Crescit bey Pleffe und Koptschewitz in Oberschleffen. Floret aestate, Usus. Salfa planta, tota necoribus gratum largitur pabulum. Angli et Belgi plantum oleo et pipere conditam edunt, fla magnam quantitatem falis fixi alcalini largitur, hinc Hifpani fal fodae, combustione ex illa extrahunt, etiam ratione hujus cineres ad vitra, et sapones consiciendos a populis maritimis opti-mo cum effectu adhibentur." Die Anzahl der in diesem ersten Bande beschriebenen Gewächse beläuft fich auf 619 Arten, welche unter 194 Gattungen stehen, und die erste linneische Classe bis zur neunten ausfüllen. Die neuen Gattungen und Arten, welche der V. auf schlesischem Boden entdeckte, und bey den Vorgängern nicht bemerkte, hat er im vorausgeschickten Verzeichniffe mit Sternchen unterschieden, und man sieht darans, wie fleissig der Vf. im Sammeln gewesen ik, da diese ihm eigne Arten beynahe den vorherbekannten in der Anzahi gleichkommen. Die
Kupfertaselind, wie der Text, in Octav Format,
und gehen von T. I. bis 53., wobey aber in der
Zählung, und selbst in der Benennung der Pflanzen einige Versehen vorgegangen find, die der
Vf. am Ende dieses Bandes zum Theil angezeigt
hat, die aber wohl am singlichsten durch ein Kupserregister am Ende des ganzen Werks köunen
verbessert werden.

#### SCHOENE WISSENSCHAFTEN.

Leipzig, bey Dyk: Das Kleid aus Lyon. Lustfpiel in vier Auszügen, von Junger. 1787. S. 144 8. (8 gl.)

Auf dem Titel fleht als Motto der Vers aus Wieland: .. Nur muthet dem Dichter nicht zu. euch beffere Menschen zu machen, als wirklich Natur und Kunft, fie machen zu können scheint." - Der Vf. muß hier wieder gefühlt haben, daß gegen Menschen und Sitten dieses Schauspiels fich doch etwas fagen lieffe; augenscheinlich foll diefes Motto der Kritik begegnen: aber den Leichtfinn, womit alle noch fo ernsten Verhältniffe hier behandelt find, die äußerste Sittenverderbnifs hat Wieland mit diefem Verfe nicht rechtfertigen wollen. Alle diefe Unfittlichkeiten, es ift wahr, find am Ende wieder übermahlt. auch nur fo, wie die nachfichtigste moralische Convenienz es schlechterdings befiehlt. Das ganze Gemälde hat keinen Strich, der in der Wärnig der Ueberzeugung für die gute Sache geführt Die Goldprobe eines Stücks ist wohl das wäre. Behagen oder Unbehagen, damit man es verläfst. Von diesem geht man weg, überwacht, als lätte man in allzuleichtfinniger Gefellschaft geschwärmt, Wir fodern keine pedantische Sittenschule, aber Sittlichkeit. Nichts ift gefährlicher, als einem Ruhe untergrabenden Vergehen den Reiz einer beluftigenden unschädlichen Schwäche zu leihen. Hr. L. ift bev der Bühne accreditirt, und ein folcher Mann, von Gewicht und Wirkung feiner Worte überzeugt, ift fich und andern schuldig, fie mit befonderer Wahl niederzuschreiben. Wir gehen nicht weiter in das Detail des Stückes, weil wir es in dem Grade bekannt glauben, als deffen Vf. beliebt ift.

#### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

ERLANGEN, bey Palm: Allgemeine Sammlung liturgifcher Formulare der evangelifchen Kirchen von D. G. F. Seiler. Ersten Bandes zwote Abtheilung. 1787. 4. 136 S. (8 Gr.) Zweyter Theil. 166 S. (12 Gr.)

Die zweyte Abtheilung enthält Gebete auf die Sonn- und Fedtage. Die meisten find theils aus des Herausgebers Verfuchen einer Verhofferten Lilurgie und aus dessen Litzugischen Magazin ge-

nommen: theils aus der neuen Kurpfalzischen und Lindauer Liturgie, aus Herrn Zollikofers Anreden. Hrni G. R. R. Döderleins Erklärung des V. U., aus der Heidelberger Ordnung, aus den neuen Anfpachifchen und Schleizer Gelangbuchern und aus andern Schriften. Doch hat Hr. S. auch verschiedene neue hinzugethan, z. B. S. 20, 33, 83. 89. u. a. Alle find dem Geifte des Chriftenthums und der wahren Gottesverehrung gemäß abgefasst. (In dem Gebet, S. 89, Reht in drev Zeilen zweymal: Du haft uns zu beffern angefangen; du haft unfre Herzen zu belfern angefangen.) Zum Vortheil derienigen, die nicht das ganze Werk kaufen wollen, ift die zweyte Abtheilung unter einem besondern Titel: Gebete auf Sonn - und Festrage u. f. w. abgedrickt. In der Vorerinnerung that Hr. S. noch einen Vorfchlag, wie der öffentliche Gebrauch diefer Sammhung erleichtert werden könne. .. Es erfordert keine geringe Koften, wenn ein kleines oder mittelmässiges Land eine eigene etwas starke Liturgie für fich allein drucken laffen foll. Die Ausfertigung felbst macht auch gewöhnlich viel Redens und Auffehens, dadurch die Einführung erschwert wird. Wie nun, wenn diejenigen Confistorien oder geistlichen Vorsteher, welche den Predigern die Erlaubniss geben, diese Sammlung indeffen zu gebrauchen, bis eine eigene Liturgie ausgefertiget würde, etwa auf einen Bogen eine Kirchenordnung, Anweifung oder Vorschrift drncken liefsen, wie die Prediger diefe Formulare nach Beschaffenheit ihrer Gemeinde mit Klugheit brauchen follen? Auf diefem Bogen würde dann durch den neuen vorzudruckenden Titel des Confistoriums diese aligemeine Sammlung gleichsam in eine fpecielle für ein gewilfes Land, nach gewiffen Vorschriften zu gebrauchende Liturgie verwandelt. - - Zum Vortheil armer Gotteshäuser hat sich der Verleger, auf mein Verlangen. entschlossen. bey 12 Exemplaren 2, bey 25 5, bey 50, 10 Exemplare u. f. w. frey zu geben. damit diese Freyexemplare von den Vorstehern des geiftlichen Standes an die dürftigen Kirchen umfonst ausgetheilt werden können." - - Im zweyten Theile find des Hrn. D. S. Erbauliche Betrachtungen iber die Leidensgeschichte Jesu, wovon schon 1784. die zweyte Auflage in 8. erschienen ift, aufs neue, zum bequemern Gebrauche bev den Vorlesungen in den Betstunden, mit größerer Schrift abgedruckt.

Letzito, bey Crusius und Schneiberg, bey Fuldens Wittwei: Neueste Sammlung kurzel und austressen eine Austressen des Sonnund Festingsliche Erungesten des gauzen Jahrs, besonders zum Gebrauch des gemeinen Mannes eingerichtet und herausgegeben von J. E. Roth, Pfarrer zu Alt- und Neusliza. 1787. in 470. 490 S. (18tht. 12gr.)

Eine Postile in bester l'orm, aus Bahrdt, Bur-

Scher Döderlein, Koppe, Klem, Münter, Patake, Bosenmüller, Seiler, Teller, Waldau, Wahl und andern compiliet, dazu Sturms Ausziige erweitert and mir Liederversen ausstaffirt, so war das Werk ferrig: aber freylich zu der Seelenspeise, die an fich in mancher Predigt dem gemeinen Mann zu kräftig gewesen wäre, hat der Herr Heransgeber gehörigen Orts Waffer genug zur Verdinnung hingugethan.

KEMPTEN, b. Kofel: Heilfame Unterrichtung fur lehrbegierige Christen. In Gestalt einiger fehr nitzlichen Seelenunterhaltungen, mit Retrachtungen über jeden Gegeustand, Für jedermanns Begriffe, a. d. Franz, überfetzt, von J. Ph. Haas, Stadtpfarrer zu Bitich in Deutsch-Lothringen. 1787, 456 S. S. (20 gr.)

Nach dem Lobe, das der Bischof von Toul in der Approbation diefer Schrift ertheilt, follte man etwas vorzügliches erwarten. ' Es find aber nur Betrachtungen und Selbstrespräche in dem gewöhnlichen mönchisch ascetischen Ton, an der Zahl 34, worinn freylich hie und da manches wahre, gute, and für gewöhnliche Katholiken erbauliche vorkommt, aber doch auch Kamirel über die Todfunde, über die Sorge der kleinen Sachen, über die täglichen Opfer, und der Ton. die ganze Behandlung der Frömmigkeit, die durch diese Betrachtungen befördert werden soll. ist ängstlich, die Anführung von Schriftstellen aus der Vulgata oft unpaffend, im gemeinen homiletifchen Gefchmack. Der Uebersetzer hat in der Vorrede theils bewiefen, wie wenig er gute deut-Iche Schreibart in feiner Gewalt hat, das fich auch in der Uebersetzung zeigt, die äusserst steif ist, theils mit Hestigkeit gegen die Freygeister reeifert und auf sie geschimpst, die christlichen Potentaten gelobt, die fich mit dem Abar vereinigt haben, um diefe ansteckende Seuche aus ihren Staaten zu verbannen. Er muß wohl Bayern und die Illuminaten im Sinne gehabt haben. scheint aber doch die Freygeister wenig zu kennen, da er Voltaire und Rouffeau zweymal neben einander, als folche, nennt; und wer weiß nicht. welch ein Unterschied unter beiden, ja dass Rouffeau ein ausdrücklicher öffentlicher Bekenner der chriftlichen Religion und der reformirten Kirche war. Er hält sein übersetztes Buch indessen für fo wichtig, dass er sagt, es gebe nicht Sprachen genug, um es hinlänglich bekannt und allgemein zu machen: was er aber S. XIII. fchreibt: " Ich "gestehe gern, dass eine geringe Uebersetzung, "wo be nicht einen wesentlichen Werth vor sei-"nem Original mitbringt, nicht in die Zahl der er-"leuchteten Schriften, aufgeheiterten Grundfätze "gehöre;" (fo undeutsch drückt er fich aus) das ift von feiner Ueberfetzung in vollem Maafse wahr. Was wird nicht alles überfetzt? und wer will nicht Ueberfetzer feyn?

#### FRETWAUREREY

- T) FRANKEURT und LEIPZIG: Le Macou demasqué ou le prai secret des Francs-Macons. Mis an jour dans toutes les parties avec fincérité et sans dequisement. - Zweyter Titel: Der entdeckte Maurer oder das wahre Geheimniss der Freumaurer. Mit Aufrichtigkeir und ohne Verstellung mit allen seinen Theilen ans Licht gegeben. - Dritter Titel: Wahres, zulammenhangendes Lehrgebaude der Freymaurer Gefellschaft. Aus dem Franz, überfetzt, 1786, 374 S. 8. (20 gr.)
- 2) Ebendafelbst: Wahrhafte Begebenheiten einiger Bruder Freumanrer, die fich durch ein falfches Licht blenden liefsen und endlich zur wahren Erkenntnifs gelangten. ihnen felbst in Briefen an ihre Freunde gefchrieben, 1786, 124 S. 8. (6 gr.)
- 3) Königsberg, in Commission der Hartungfchen Buchhandlung: Gefangbuch fur Freymaurer, 1787, 336 S. S. (18 gr.)
- A) LE19216. bey Schneider: Freue Remerkurgen uber die politische Verfassung des Ordens der freuen Maurer von dem Bruder CHRiftian Rofe, Rittern zum heiligen Grabe, 1787. 247 S. 8. (16 gr.)
- 5) PHILADELPHIA: Auch noch Etwas für Ordens - und Nichtordens - Leute, durch Madanie Carlioftro und durch das Rosensuften. nunmehro beiderley Geschlechts. Zum Ausfehlufs aller und jeder Bundesladen nach zeitüblichen Geschmack, Erster Theil, 178 -. 272 S. S. (16 gr.)
- 6) STENDAL, bey Franzen und Groffe: Nachtrag zur Unterhaltung und zum Nachdenken für Freymaurer, 1787. S. 8. (2 gr.)

7) WIEN, bey Hard: Schatten und Licht. Epilog zu den wienerschen Maurerschriften. 1786. 34 S. 8. (2 gr.)

N. 1., welches in gespaltnen Columnen, franzölisch und deutsch, einige Rituale, (beurtheilen mögen sie Eingeweihete) und im Anhang eine chriftkatholische Betrachtung von der Gefährlichkeit des Fr. M. O. für Kirche und Staat über einige mit abgedruckte päbstliche Bullen enthält, ift, falls uns unser Gedächtniss nicht trügt, hier nicht zum erstenmal erschienen.

N. 2. ift, wie schon in andern Blättern bemerkt worden, auch nur ein alter Topf mit nauem Deckel.

N. 3. fieht feinen ältern Brüdern in Apollo und Johannes völlig gleich. Alte und neue, gute und schlechte, maurerische und nichtmaureri-.fche Lieder durch einander, wie gewöhnlich.

N. 4 ift das Product eines fehr eifrigen Verehrers des F. M. Ordens, der mit heiligem Eifer

B b 2

gegen die unächten Zweige sich erklärt, über das Verhältniss des O. gegen den Stast, und über die inne Einrichtung delleiben manches gute fingt. om Ende aber doch von feiner Bekanntichaft mit der Kunft, wenig mit vielen zu fagen, deutliche Boweife ablegt. Hie und da kömmt etwas über die altefte Geschichte des O. besonders in England vor. das denienigen, deran dem Fragmente der ältesten Geschichte, z. B. von der Arche Noah, den gegyptischen Priestern, dem Tempel Salomons u. d. gl. nicht hängen bleibt, über einige Veränderungen des O. belehren kann. Anfaugs machte uns die Aeufserung (S. 2.) "dass die Konigliche Kunft ein Inbegriff folcher Kenntniffe fev. welche als Ueberflufs aus dem Wefen des großen Jehovah anzuschen find," etwas finrzin: allein in der Folge schien uns der Schaafpelz fo fehr gut anzuliegen, dafs wir nicht wohl noch ein Welfsfell darunter vermuthen konnten.

N. 5. ift noch weit inchr gegen den O., als N. 4. für denfeben; ein beibhefter Zwillingsbruder der bekonnten Enthälbung des Sußens der Weltbirgerrepublik, wahrfcheinlich auch von denfelben Vater. Eben derfelbe Eifer gegen den Fr. M. O., ihnliche cinzelne Funken von Geift und Schrifttellertzajent, diefelben Grundfätze, diefelbe Verwirrung und falt vorslitzliche Unberlimmtheit in den Begriffen, (man fehe z. B. die tabellarifche Bestimmung des Wortes Schwarm S. 59. 60, welches Wortedr Vt. immer für Schwarmery braucht;) ähnliche Widersprüche, ähnliche, nur hänsigere, perfilierned Anmerkungen (z. B. S. 2°) Ey nicht doch, Hr. Lieutenant, nicht fohitzig, nicht zu verzweifelnd, \*\*9) Lustig anzu-

horen; wollen einen Marich dazu componirent (\*\*\*) Dass dich. \*\*\*\*) Nicht doch! - Wirklich? Jammer und Schade - Ha. Sie befinnen fich noch.): durchaus gleiche Hinweifung auf die Bibel in Anschung aller Fragen, die den Menschen nur aufftofsen können. Hec, hat gewifs die tief-Re Verebrung für diese göttliche Bucht aber er finder pur Religion. Moral und Geschichte daring. Unfer Verf. aber fagt (S. 61.); .. Man weifs, dafs Leibnitzianifinus, Machiavellifmus und lefnirifmus nur dem Namen nach verschieden, dem Grift nach ganz einerley find, " und holt daher Philofophie, Pfychologie, Sprachbeltimmung (nicht auch Naturgeschichte. Mathematik, Physik und Chemie? vielleicht find Newtonianifmus, Kaffnerianifmus, Linnenifmus, Wieglebianifmus, und wer weifs was fonft, noch auch Synonymen von den obengenaunten ) alles aus der Bibel. Dabev dringt er immer auf den buchfläblichen Sinn und bringt doch mit unter, z. B. auf den letzten Seiten, ziemlich fein gesponnene Erklärungen bibli-Scher Wahrheiten vor. Noch gehört das zur Charakteristik des Buchs, dass alle hier erscheinende Fr. M. den Fr. M. O. verlaffen, den Ordensgeift verdammen, und einer von ihnen, zur großen Freude der übrigen, in die mährische Bruderunion tritt.

N. 6, und 7. find freylich fehr klein, aber in inne, befonders in der letztern, findet man noch wohl, gegen die übrigen gehalten, die meißte Vernunk. Jenes enthält einige kurze allgemeinere Betrachtungen, und dies fyricht über die gute und böfe Seite der Maurerey manches treffenden.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

ORFENTLICHE AMSTALTEN. Hr. Piccini, der bekanntileh mit dem Ritter Gluck den großen mußkallichen Wettlreit führte, der das gauze Clor der franzöflichen Mußker in zwey Haupptarteyen. in Gluckiffen und Piccinifen theilte, hat nun feltht in Paris im December üffentlide eine Subfeription zu Stiftung eines jährlichen großen Concerts auf Glucks Todestag, in welchem kein ander Stück als von Glucks Compofitung effpielt werden foll, vorgefchlagen. Diefs Inflitut foll öffentlich garantitt, und mit der großen Oper werbunden werden: und füllt fein Gedachmißkelt Oper werbunden werden: und füllt fein Gedachmißkelt oper werden werden: und füllt fein Gedachmißkelt oper werden werden: und füllt fein Gedachmißkelt oper werden werden: und rechten werden werden werden werden werden werden bei der Vorfelhag, der dem Charakter des vortrefflichen Piccini fo wiel Ehre bringt, gefüllt allgemein; und wahrfelenible flüter Frankreich für Gluck eben fo, wie England für Händel, ein dauerndes Denkmal fwiner Verclusung.

Keeine me. Senbergus. Ingolfadt: Tractatus medica-prociecte de inflommationibus datem pro doctovats conféquendo eruditerum examine fabmitis Bernh. 876. Reviden. 1878. 8. 665. Der V. i. ein Schiller Stelle und diefe Schrift ist ein Commentar über das Kapitein in Stolls sphorism. de cognofeend, febribus: pleuristis et pleuroperipneumonia latent chronica. Sie enthilst eine ansighriche Beschrichung diefer Entztündungen, ihrer Utsichen und Heilung, besonders der geheimen Brustentaudungen, die auch durch einige untständlich erzählte Fälle erläutert werden. Ungemein oft komme auch die verborgene Leberentzisündung, befunders des

convexen Theiles, vor, die fich durch kein bestimmtes Kennzeichen, als durch den Schmerz bey Berithrung des rechten Hypochondriums verrath. Besonders muss man in diesem Fall die nach oben abführenden Mittel forgfältig meiden, die dem Unkundigen angezeigt zu feyn Scheinen, weil der Magen allemal mit afficirt ift. Endlich handelt der Vf. von der Darmentzundung, deren Unterscheidungskennzeichen von andern Krankheiten mit vielem Fleis und ganz nach Stolls Sinn angegeben find, Diese Schrift verdient fo wold des wichtigen Gegenstandes, als ihrer guten Bearbeitung wegen, Aufmerksamkeit und Empfehlung, nur haben wir die bey einer Ab-handlung dieser Art so nothwendige Unterscheidung der Fülle zuweilen vermifst. Der Unterschied zwischen den infarctibus fanguineis und den langwierigen Entzundungen, der freylich auch in vielen Fällen nicht fehr groß feyn mochte, ift ganz übergangen: Die Vergleichung beis der Krankheiten würde aber gewiß für die Heilung vor-theilhaft gewesen seyn und den Vs. gelehret haben, dass es Fälle giebt, wo bey solchen Anhäusungen in den Lungen die Adorlasse zwar vielen Nutzen ftiftet, die inner-liche schwächende antiphtogistische Heilart aber schadet, Auch ift bey dem Vf. reine bhitige Entzündung, die we-gen des weniger empfindlichen Theils, den fie einnimmt, mit geringerm Schmerz verbunden ift, und langwierige Entzundung, diese und verborgene Entzundung ein Ding, und ganz natürlich werden nun zwey ihrer Natur und Entstehungsart nach himmelweit von einander verschiedene Krankheiten, die reine blutige Entzundung, welche Folge der Fantnifs ift, mit einauder verwechtele.

# ALLGEMEINE TITERATUR - ZEITUNG

Mirtwochs, den 23ten Januar 1788.

#### ARZENETGELAURTHEIT.

LONDON, bey dem Verf.: A Treatife on the venereal difeafe by John Hunter. 1786. 398 S. gr. 4 ohne das Register und die Erklärung der Kupfer. (1 Guigne)

nerst bestimmt der VL seinen Begriff von der Sympathie, die univerfal ift, wenn die ganze Constitution, partial aber, wenn nur ein oder mehrere einzelne Theile an einer Empfinding oder Wirkung Antheil nehmen. Die partiale trift gewöhnlich folche Theile, die fich in einander fortfetzen, oder zusammengränzen, doch hat man fie auch bey ganz entfernten be-Alle diese Arten der Mitleidenschaft merkt. kommen bev vener. Krankheiten vor. verschiedene Wirkungen können eben so wenig, als zwey Arten von Fiebern, in ein und eben derfelben Constitution Statt finden; daher konn die Luftseuche und der Scorbut, oder die Krätze, nicht zugleich vorkommen; daher läßt fich erklären, warum die Blatter-Inoculation fehlen kann, wenn, wie hier ein Fall angeführt wird, Maserngist bereits im Körner ist. Je schwächer ein Theil wegen feiner größern Entfernung vom Herzen, oder wegen feiner befondern Structur ift, defto leichter oder geschwinder greift ihn eine Krankheitsmaterie an. Manche Theile find besonders zu gewissen Arten der Ansteckung geneigt: fo greift die Lustfeuche gern die Haut, den Hals und die Nafe an, feltner die Knochen und Beinhaut, die Lebenstheile wohl gar nicht. Gemeine Entzündung ist die vermehrte Wirkung der kleinen Gefässe, mit dem besondern Vermögen, Verwachfungen, Eiterung oder Ulceration zu erregen. Bey der adhäsiven Entzundung wird gerinnbare Lymphe abgefondert, die aber vor ihrer Absonderung eine gewisse Veran-derung erleidet; bey der Eiterung ist noch eine größere Veränderung, die vielleicht einer Abionderung ähnlich ift; bey der Ulceration nehmen die einfaugenden Gefäße Theile weg. Bey der gemeinen Entziindung ist vermehrte Wirkung mit Zunahme der dem Theil natürlich zukommenden Kraft; bevin Brand ift vermehrte Wirkung und Verminderung der natürlichen Kraft,

A. L. Z. 1788. Erfer Band.

die Kraft zu vergrößern, schaden daher bevm Brand: von der Art find alle berzstärkenden, auch die bisherigen Eufsern Mittel, z. B. Balfame, wefentliche Oele, die Wärme, Einschnitte, n. dal Nur die Chinarinde, gewissermaßen auch der Mohnfaft, vermehrt die Kraft und vermindert die Wirkung. Das ven. Gift ift immer mit Firerung oder mit einem Ausfluss verbunden: Entzündung aber brancht nicht allezeit dabev zu fevn. Wo kein Ausfluss ift, steckt das ven. Gift nicht an. Das ven. Gift erregt auch andre Krankheis ten, wenn Difposition dazu da ift, z. B. bev jiingern Perfonen in den Drüfen Scropheln: bew ältern an der Bruft den Krebs. Er fand zuerft im L1753, dass beym Tr.keine Ulceration da wäre wohl aber bisweilen ein Abscess, als die Folge der Entzündung einer Schleimdrüfe oder Schleimhöle: die ven. Ansteckung beym Tr. kann sich nach wenig Stunden, auch wohl erst nach fechs Wochen, zeigen. Es ift fehr schwer, den ven. Tr. von einem einfachen zu unterscheiden. letzte kann vom beschwerlichen Zahnen, von Gicht, rheumatischer Schärfe, auch bey Leuten, die nie venerisch gewesen, entstehn; auch kann der nicht ven, weiße Fluss einer Weibsperson bey einem Mann den einfachen Trp, erzengen. (Alles dies ftimmt vortreflich mit der von Hn. Ritter Murray in der A. L. Z. 1786 Nov. S. 414. angeführten Behamptung überein. So hat Rec. kiirzlich einen Fall zu behandeln gehabt, wo ein einfacher Trp. ein offenbares Symptom von Hämorrhoidalbeschwerden war). Ein Trp. kann nicht durch einen neuen Trp. vermehrt werden, weil die Art des Reitzes die nemliche ift. Ueberhaupt kann kein Eiter die Theile reizen, von denen es abgefondert worden, und es ist daher fehr thöricht. wenn man es aus Abscessen u. Geschwüren recht rein wegwischen will. Der erste Tr. ist der heftigste; die folgenden werden immer milder. Ein Mann bekam den Tr. von der nemlichen Perfon nicht wieder, bis er einer andern venerischen bevwohnte. Die Entziindung der Harnröhre beym Tr. hat zwar Neigung zur gemeinen Entzundung. ist aber von derselben sehr verschieden; sie scheine eher ein error loci an der Oberfläche der Harnröhre zu feyn, wie ein mit Blut unterlaufnes Auge ift. Bevin

Alle Mittel, die die Wirkung vermehren, ohne

. fen-

Beym Tr. können Knoten an der Harnröhre entftehn, wenn die Schleimhölen aufgetrieben und ibre Ausgange verstopft find; auch Cowpers Driifen können in Eiterung gehn, und Abscesse am Mittelfleisch und Urinfilteln erregen. Der hier im Heberflufs abgefonderte Schleim wird durch eine periffaltische Bewegung der Harnröhre herausgetrieben. Eben diefe Bewegung treibt auch die hineingebrachten Bougies heraus; bey der krampfhaften Strangurie ift he aber umgekehrt da. Die Entzijndung der Harnröhre beym Tr. erftreckt fich felten weiter, als anderthalb oder zwey Zoll. Bey fpecifischen Ansteckungen beobachtet die Entzijndung immer eine bestimmte Distanz, außer, wenn eine ervfinelatöfe Ditpolition im Körper ift, wo fie fich weiter erstreckt. Die sogenannten Saamenbläschen find nicht Behältniffe des Saamens: die Verschiedenheit zwischen der in ihnen enthaltenen Fenchtigkeit und dem Saamen follen diefe (wohl nicht ganz richtige) Vermuthung beweifen, die Hr. H. durch einige Verfuche bestätigt gefunden haben will. Die vener, Materie kommt bev der Ansteckung nur in den in der Eichel liegenden Theil der Harnröhre, und erstreckt sich hernach von selbst weiter. Beyn heftigen Tr. (ympathifrt das ganze Becken, und die Blafe nebft fast allen übrigen Eingeweiden des Unterleibes: dann aber ift die Entzündung eryfipelatös. Die Geschwulft des Testikels bev der hernia humorali ift nicht venerisch. fondern entsteht durch die Sympathie und kann fogar epidemisch feyn; auch die hier entstehende Eiterung ist nicht venerisch. Bisweilen kann die hernia humoralis von wirklicher Versetzung des Reizes entstehn. Gicht kann auch entzijndliche Geschwulft des Test, erregen; die Geschwulft von Krebs und Scropheln aber entsteht langfam. Das Anschwellen der Leistendrüsen kann von blosser Entzündung der absorbirenden Gefässe, ohne wirkliche Einfaugung, entstehn; wie nach einem blosenStich am Finger erfolgteEntzijnd, der absorbirenden Gefäße und Geschwulft der Achfeldrüfen. - Der ven, weiße Flus bey Weibspersonen. ift, fogar bey der äufferlichen Befichtigung, fehwer vom einfachen zu unterscheiden. Die erste Ansteckung geschieht da in der Mutterscheide, theilt fich aber bald der Harnröhre mit, und endlich fympathifirt auch wohl die Blafe dabey, nebit den Harngängen und Nieren; fogar auch von den Everstöcken läfst fich diefes vermuthen. Beym ven. weiffen Fluss können die Driisen an den Schaamlefzen in Eiterung gehn, das Eiter kann fich gegen das Mittelfleisch senken und Fisteln machen. Der einzige fichere Beweis beym ven. weissen Fluss ist der, wenn mehrere Mannsperfonen hinter einander dadurch angesteckt worden. - Ein leichter Tr. kann von felbst vergehen. Hr. H. gab einmal einem Patienten Pillen von bloßem Brod, und er ward curirt. Bey der Kur muß man mehr auf die Natur der Constitution und auf die Beschaffenheit der angegriffenen und benachbarten Theile, als auf die Krankheit felbst fehen. Zuerst ist die Entzijndung durch befänftigende Mittel wegzubringen. doch ohne dass der Aussluss gehemmt wird, weil letzteres die Entziindung nicht wegnimmt. So bald fich diefe gelegt hat, kann man crtliche adfringirende Mittel brauchen; wenn auch diefe etwas reizen, fo machen fie doch pur eine einfache Entzündung, und nehmen die specifische weg. Am besten paffen fie zu Ende der Krankheit, Purgiermittel können hier dadurch belfen, dass sie einen Reiz im Darmeanal machen. Salpeter u. kühlende Mittelfalze zeigen hier keine befondere Wirkung: Mercurialmittel und diuretische Arzneven helsen auch nichts; beffer, als letztere, find wäfferichte Getränke, Innerliche adstringirende Mittel find fo schädlich nicht, als man plaubt, aber fie helfen nichts, weil fie den Ausflufs nur stopfen, ohne die Entzündung wegzunehmen. Die Injectionen haben keine specifischen Kräfte, selbst auch die von Mercurialmitteln nicht. Sie müffen der Conflitution angemessen fevn, und weil ihre Wirkung nur temporar ift, so millen sie alle Stunden, oder noch öfter, angewandt werden. Dies gilt aber nicht von reizenden Einspritzungen. Zur Linderung der heftigen Zufälle dienen fedative Einfpritzungen. Der Mohnfaft ift vielleicht das beste Sedativmittel, doch wirkt er in manchen Constitutionen grade das Gegentheil. Bleymittel find fedativ u.adstringirend zugleich. Gegen geschwollene Drüsen der Harnröhre dient die Einreibung der Mercurialfalbe, doch erft dann, wenn fich die Entzündung gelegt hat. Zur Cur des ven, weissen Flusses dienen Einfpritzungen in die Scheide: die Einfpritzungen in die Harnröhre müffen noch einmal fo ftark feyn, als die bev Mannsperfonen . wegen der geringern Reizbarkeit der weiblichen Harnröhre. Zuletzt kann auch eine Mercurialfalbe in die Scheide eingerieben werden. Fast bloss Erfahrung entscheidet, ob eine folche Perfon wirklich curirt ift, oder nicht. - Die allgemeine Behandlung beym Tr. und weissem Fluss muss sich nach der Constitution richten. Weil doch eine Einfangung möglich ift, fo muss man allemal gelinde Mercurialmittel äußerlich oder innerlich anwenden. Gegen das Bluten der Harnröhre dienen innerlich Balfame; gegen schmerzhafte Erectionen Mohnfaft und Schierling; gegen den Spanntripp. (chordée) Blutigel, Bähungen, auch innerlich Mohnfaft, Kampfer, Schierling, und zuletzt Mercurialfalbe und Elektricität. Die Entzindung der Blafe erfodert Aderläfse, Blutigel, Mohnfaft Klyftiere, Bäder; auch könnte hier ein Blasenpflafter am Mittelfleisch von Nutzen seyn. Die Geschwulft des Testikels weicht nach Entziindungswidrigen Mitteln; das Einbringen von Bougies oder gar von vener. Materie in die Harnrohre ist unnöthig. Gegen die zurückbleibende Härte find gewirzhafte Dämpfe, Mercurialfalbe und Elektricität zu empfehlen. Der nach dem Tr. bisweilen übrig bleibende Schmerz erfodert ein Blafennflafter am Mittelfleifch. Flektricität. Schierling. Der Nachtripper (gleet) ift nicht Folge von Schwäche, fondern rührt von der fortgefetzten Wirkung, die den Theilen zur Gewohnheit geworden, her; febr oft ift er ferophulös; auch kann er wohl nach einer andern Krankheit der Harnröhre oder der Vorsteherdrüfe entstehn. Dagegen dienen innerliche flärkende Mittel, Bongies, znfammenzichende Einforitzungen. Blafenpflafter. Elektricität. .. Ein Theil, der zu zweverley Verrichtungen bestimmt ift, ist immer unvollkommen. z. B., die Fiifse der Schwimmvögel: fo gehts auch der männlichen Harnröhre, deren, zu Ausforitzung des Saamens, nothige Lange fie zu allerley Krankheiten disuonirt. Die Verengerungen der Harnröhre erstrecken sich selten in die Länge; doch können mehrere Stellen verengt feyn; auch kann die Harnröhre durch Verdicknng ihrer Hänte geschlängelt seyn. Am hänfiesten find sie in der Gegend der Zwiebel der Harnröhre, felten hinter derfelben; in der Vor-Reherdruse fand Hr. H. dergleichen nie. Sie find felten venerisch, entstehn nicht vom Trp., find auch keine Folge der Einfpritzungen. Die Bougies gehören unter die größten Erfindungen der neuern Chirurgia. Es kommt bev ihnen nicht auf die Materie. fondern nur auf die Figur und Confiftenz an. Bey der krampfhaften Verengerung der Harnröhre braucht man warme Bäder, Klyftiere mit Mohnfaft, reibt auch mit dem Finger das Mittelfleisch, während delsen dass die Bongie hereingebracht wird. In 14 Tagen war eine in die Biate geschlüpfte Bongie schon incruflirt : cinmal aber ward ein in die Harnröhre ocbrachter Catheter 5 Monat getragen, ohne incruftirt zu werden. Wenn die Harnröhre an einer Stelle ganz verwachfen oder geschlängelt ist, so muß man den Höllenstein durch eine dazu befonders eingerichtete filberne flöhre anbringen. Bey der ersten Application einer Bongie entsteht bisweilen Ueblichkeit, Ohnmacht, auch wohl in der Folge Geschwulft der Leistendrüsen und des Teflikels von Sympathie. Wenn die Bongie einen faischen Gang gemacht hat, so hilft hier nur die Operation, die hier umfländlich beschrieben, und von der ein überaus lehrreiches Beispiel erzählt wird. Aus Verengerungen der Harnröhre können Urinfifteln entstehn, auch werden die Theile wohl brandig, wovon ein merkwürdiger Fall, der ghicklich geheilt ward, angefährt wird. zweymal fand Hr. H. in Leichnamen nach alten Verengerungen Auswiichfe, die das Anschen von Warzen hatten. - Das Züpfchen der Blafe (uvula vesicae,) schwillt bisweilen an, verschliefst die Harnrohre, und hindert den Catheter hereinzudringen; diefer Fall läfst fich mit dem Finger durch den Mastdarm fühlen. Der Catheter durchbohrt bisweilen die Geschwulft mit tödtlichen Folgen; das flarke Niederdrücken des Griffs aber befordert am beiten das Lindringen des Instruments.

- Gegen die Geschwulft der Vorsteherdrüse dürften fcrophulöswidrige Mittel dienen. Einmal that ein Haarfeil im Mittelfleisch eine zeitlang gut. - Bey Harnverstopfungen wird die Blafe dicker, weil ihre Reizbarkeit vermehrt wird, und fie fich flärker zusammenzieht. Bev der gänzlichen Haruverhaltung kann man die Blafe über den Schoofsknochen durchbohren, wenn der Patient nicht fehr fett ift, und fich die Ausdehnung der Blafe hier out fühlen läfst. Fühlt man fie im Maftdarm out, fo ift von da aus die Blafe zu durchboren. Die Verletzung der Saamenbläschen und Hämorrhoidalgefäße dabey hat nicht viel zu bedeuten; auch ift es nicht fehr gefährlich. wenn der Urin hernach immer durch den Mastdarm geht, wie eine hier erzählte Geschichte beweiset. Impotenz ist nicht so häufig die Folge der Onanie, als man glaubt, fonst muste man fie weit ofter beobachten. Onanie thut der Constitution weniger Schaden, als der Beyschlaf mit Personen. wo große Affection des Gemüths statt findet. (Dies widerfpricht wohl der hisherigen Erfahrung. u. scheint, wie manche Sätze des sonst vortreflichen und richtigen Beobachters, aus Neigung zur Paradoxie gefloffen zu feyn). Die hauptfächlichste Furcht bey der Onanie ist die, dass sie zu oft geschehen möchte. Auf den Beyschlaf hat die Seele einen groffen Einfluss; daher kann plötzlich alle Potenz verloren gehn, wenn die Seele irgend wodurch beunruhigt wird. Schon die blofse Begierde, den Act befonders gut zu verrichten, kann die Potenz schwächen, wovon eine sonderbare Geschichte erzählt wird. Herr H. rieth einem Mann, der in diefem Fall war, fich feines geliebten Gegenstandes fechs Nächte lang zu enthalten; er fieng an, dieses zu thun, fiel aber dabey auf den Gedanken, dass er nun zu viel Kräfte bekommen wiirde: er unterbrach also den Termin, und von der Zeit an war er auf immer hergestellt. - Eia unwillkührlicher Saamenfinfs, gegen den alle Stärkungsmittel, auch Bäder, nichts halfen, ward durch den Mohnsaft curirt. Der Verlust des Saamens schwächt nicht so, als der dabey vorkommende Krampf. (Gerade dies wijrde Rec. als einen Haupteinwurf gegen die oben angegebne Meynung über die Onanie anführen.) Die Chankers entstehn, wenn das Gift an eine nicht fecernirende Oberfläche, oder in eine Wunde, oder in ein gewöhnliches Geschwir kommt; am leichtesten entstehn sie am Bändchen der Eichel, weil die Materie hier fo lang ungestört liegen kann. Bisweilen erzeugen fie lich in vier und zwanzig Stunden nach der Ansteckung, bisweilen erst nach fieben oder acht Wochen. Die Zufälle beym Anfang derfelben hängen von der Befchaffenheit der Constitution ab. Aetzende Mittel. welche den Chanker ansrotten, machen, dass die Einfaugung vermindert wird, und erleichtern dadurch die Wirkung der hier allezeit nöthigen Mercurialmittel. Die Heilung des Chankers Cc2 .

ift nicht immer ein Beweis der völligen Cur. Bey Perfonen, die zu Geschwüren im Hals geneigt find, können durch den Gebrauch der Mercurialmittel deroleichen entstehn, die nicht ven. find. So machte das Einreiben der Mercurialfalbe auch wohl Geschwulft der lymphatischen Drüsen, die night venerisch ist. Breiten sich die Chankergeschwüre sehr aus. fo dienen Seebader. Ptifanen, Schierling. Bisweilen entstehen nach denfelben andre nicht venerische Geschwüre. -Bubonen entstellen nicht von Verstopfung, sondern aus der Vermehrung der Einfaugung. Die einfaugenden Gefäße können fich bev einem Tripper aus bloßer Mitleidenschaft entzünden: die Härre und Dicke derfelben kommt von der Verdickung ihrer Häute und von der Anlegung gerinnbarer Lymphe an die innere Wunde der-felben her. Lymphatische Driffen entwinder fich leichter, als lymphatische Gesässe, weil in den ersten das Gift eher stocken kann; dass aber die zwote Ordnung diefer Drüfen und Gefässe felmer afficirt wird, kommt wohl daher, weil fie weiter von der Haut entfernt find. Gemeiniglich ift der Bubo an der Seite, an welcher der Chanker ift, bisweilen aber an der andern, die einfaugenden Gefässe beider Seiten müllen sich daher entweder kreuzen, oder doch mit einander in Verbindung stehn. In scrophulösen Körpern kann der blofse Reiz des venerischen Gifts beym Tripper Bubonen erzeugen, die nicht venerifch, fondern scrophulös find. Wenn fie nur entzündet, und nicht schon der Eiterung nahe find, muffen fie, hauptfächlich mit Mercurialfalbe, vertheilt werden. Das Eiter kann, wenn es schon völlig da ift, nach hefrigem Erbrechen auf einmal verschwinden. Eiternde Bubonen muffen fo fpat, als möglich, geöfnet werden. - Die Luftseuche entsteht felten aus einem Tripper. Das venerische Gist afficirt die Dau-

ungswerkzenge nicht, wie die hier angeführten Bayfniele von dem unschädlichen Verschlucken folcher Milch beweifen, in welcher ein Tripperoder Chankerpatient fich gehader hatten. venerische Gift kann immer fort wirken, das Blattergift aber nur eine bestimmte Zeit: auch kaun keiner die wahren Blattern zweymal bekommen, wenigstens nicht nach einer Zwischenzeit. Bisweilen werden die Mercurialmittel von den einfangenden Gefäßen der Haut nicht abforbirt. wohl aber von diesen Gefässen der innerlichen Theile, und umgekehrt: daher paffen nicht in allen Fällen Mittel von einerley Art. Ganzen genommen, find die äufserlichen Mercurialmittel den innerlichen vorzuziehen. Zucker, und also auch Honig, gehört zu den besten Nahrungsmitteln in der Natur. Der Mohn-Coft curiet die venerischen Krankheiten nicht Die nach der Verpflanzung der Zähne erfolgten Zufälle, (deren neuerlich auch Schwedigner Erwähnung gethan hat.) waren nicht venerisch. Das Trinken aus dem Geschirr eines venerischen Kranken ift nicht ansteckend, (Abermal eine, und zwar fehr wichtige, Autorität gegen die neuerlich bis zur Ungebühr übertriebene Behauptung der Gefahr, durch einen gemeinschaftlichen Kelch beyn Abendmahl angesteckt zu werden ).

Aus diesem gedrängten Auszug mögen die Leser auf die Wichtigkeit dieses Werks schließen, in welchem besläufig noch unanche treffliche, wenn gleich nicht völlig hicher gehörige, Bemerkungen vorkommen. Die beygelügen, sehr schönen Kupfer, deren sieben sind, ließera Abbildungen von Verengerungen und falschen Gängen der Harnröhre, von Verdickungen der Blafe, Anschwellungen des Blafensäschens, auch von dem Instrument zum Cauterifiren der Harnröhre.

#### TITERARISCHE NACHRICHTEN.

KERTE HIST. SCHRIFTEN. Lépzig, bey Beert Agglehechterschlung der in Suehen forzieuten adleichen Familien als eine Continuation zu verfehiedenen Austreen, berausgegeben von Auge, Wähl. Bernh. v. Cerktritz, Churt. Sächt. Frem. Lieut. des Regim. von Reizenfiein. Erfeut Theiles Jab. XVII L.XV. Dennied Gerter Surnat. Bog. Schwerfen die Gefehlechter 27, von Fohntz, 28, von Möhnender 19, von Einfalde auf Kellehaup und Eulea 30. vom Sagemann. 31. von Witter, 32–33, von Bertenbuch auf Bug. Runis und Benniednen, 34, von Geben. Berten 19, von Curbants, 36. etc. Reidig, 34, von Cochenberg, 35, von Curbants, 36. etc. Reidig, von Zehel, 31, 44. 34. Maybeal und Fletzengetten, 44, von Kindel auf Carrenwurf, 46. von Biffer, 47, von Schlegel, 45, von Markeitols auf Echfühls, 48, von Kingel, 60, von Kettelloud, 51–52, von Beuft, 53–44. von Goldacker. Der Vf. hat dere Stammtellen Bet. L. von Bilte 1879, angezeigt hat den Anderfon Lieben Bilterer im Königs Adelshiltorie wind andere genealogischen Butterer beindicken Tabet von danere genealogischen Butterer beindicken Tabet von danere genealogischen Butterer beindicken Tabet von danere genealogischen Buttern behäuftigen Tabet.

len, bearbeitet, fie da augschholfen, wo jene aufgehör haben, und fie bis auf die junglen Pamilienzweige fortnetett, aber nur auf die in Sachlen anküligen Häufer siefer Familien eingefehränkt uud, was allen Dank verdient, die Stammtafeln aus den Kirchenbüchern von den Predigen berichtigen lädlen.

Deselen, bey Hilfchern: Unserhaltungen jus Anfanger in der Zeichenkunft. Sechler Helt, 6 Blatt, ohne Titel, Queerfulio. (§ Gr.) Siebender Heft, § Blatt, ohne den Titel, Queerfulio. (§ Gr.) Quaddibets von mittelmäßigen und zum Theil gauz elenden Kupferstichen, ohne Wahl und Oydnung Zeichamnergeheiten.

#### F M $\mathbf{E}$

# LITERAT

Mittwochs, den 23 ten Januar 1788.

#### PHILOLOGIE.

HALLE, bey Gebauer: Von den Urfachen des Verfalle der Römischen Reredsamkeit , ein Geforach, aus dem Lateinischen ibersetzt, und mit kritischen und historischen Anmerkungen und Erläuterungen begleitet von Joh. Jac. Heinr. Naft etc. 1787, XXIV. u. 278 S. 8. (20 gr.)

err Nast lässt eine Untersuchung über den Verfasser dieses Gespräches vorangehen, worinn die Meynung derer, welche es dem Tacitus oder Quinctilian zuschreiben, mit guten Gründen widerlegt wird. Er felbst hält den jüngern Plinius für den Verfasser, und diese Meynung erhält in der That, so wohl durch das chronologische Darum, welches nur auf den letztern pafst, als auch durch einige andre bevgebrachte Betrachtungen einen ziemlichen Grad von Wahrscheinlichkeit, In der Uebersetzung selbst hat Hr. Nast den Mittelweg zwischen der Ungebundenheit der fran-

zösschen, und der sklavischen Anhänglichkeit der meisten deutschen Uebersetzer gewählt. Die Grundfatze, welche er hierüber in der Vorrede darlegt, haben ihre völlige Richtigkeit. Viele Stellen find gut, einige auch vortreflich, übersetzt, und ungeachtet einzelner Mängel, gehört die Ueberferzung im Ganzen genommen, zu den bessern. Zu den Stellen, wo der Sinn noch nicht scharf genug ausgedruckt ist, gehört der Ansang des zweyten Cavitels:

dicereiur, tamquam in eo tragoediae argumento fui oblitas, tantam Catonem cogitaffet , eaque de re per urbem frequens fermo haberetur, venerunt ad eum M. Aper, et Julius Secundus etc.

Nam poffero die, quam Als Curlarius Maternus seinen Curiatius Maternus Cato- Cato vorgelesen hatte, so Cato vorgelesen hatte, so nem recitaverat, cum of- fagte man, er habe mit die-fendisse potentium animos fem Stück bey den Mächtigen angestoffen; weil er über den Inhalt desselben fich gleichfam felbft vergeffen , und nur an feinen Cato gedacht hätte, und es wurde von diefer Sache in allen Gefellschaften gefprochen. Des andern Tages kamen M. Aper und Julius Secundus zu ihm hin erc.

Herr Nast hat hier offenbar, um nicht schleppend zu werden, die lange Periode des Originals mit Vorbedacht zerschitten. Allein er hat es nicht wahr-A. L. Z. 1788. Erster Band.

genommen, dass dadurch Sätze von einander getrennt werden, welche im Lateinischen mit Absicht genau verbunden find. Der Besuch des Aver und Secundus war nicht zufällig, sondern offenbar durch das, was fich vorhergehenden Tages ereignet hatten, veranlasset. Diese Verbindung, welche nichts weniger als gleichgültig ift, ocht nun in der Ueberfetzung ganzlich verloren. Ja, was noch feltfamer ift, der Vorfall mit dem Cato des Maternie wird dem Fabius, dem er nicht unbekannt fevn konnte. (cum ea de re per urbem frequens fermo haberetur. ) fo erzählt, als ob er davon nicht das mindelte gewusst hatte. Herr Nast hatte zum mindesten diese Unschicklichkeit durch das Einschiebsel ( wie du dich wol errinnern wirft, ) vermeiden kön-

C. 3. Hanc enim tragocdiam difuofui iam, et intra me ipfe formavi. Der Entwurf zu dielem Trauerfpiel ift bereits fertig. Herr Nast glaubte allem Anschein nach in den Worten et intra me ipse formavi. eine Tautologie zu finden. Unfers Erachtens wird dadurch die Ausbildung der Hauptscenen augedeutet. - Atone ideo maturare libri hujus editionem festino, ut dimissa priore cura, novae cogitationi toto pectore incumbam. Ich habe mir vorgesetzt, die Ausarbeitung zu beschleunigen, um mir die alten Gedanken aus dem Sinn zu schlagen, und diesen neuen Gegensland mit ganzer Seele zu umfassen. Was dies heißen foll, verstehen wir nicht. Maternus reder zuerst offenbar von seinem Cato. Diesen will er ie eher ie lieber, nicht ausarbeiten, fondern herausgeben, um fodann feinen ungetheilten Eifer auf die Verfertigung des Thuestes zu verwenden, Herr Naft meynt hier und dort den Thuefles , und überfetzt daher ganz falsch und sinnlos. -

Secundus, antequam me judicem Aper recufet, faciam, quod probi et modefti judices felent. ut in his cognitionibus excusent, in quibus manifestum ett , alteram apud eos partem gratia praevalere,

C. 5. Ego vero , inquit Wenn ich Schiedsrichter feyn foll, antwortete Secundus , fo mufs ich mich, um allen Elnwendungen unfers Freuniles Aper za-vorzukommen, nach dem Beyfpiel ehrlicher und billiger Richter vor allen Dingen in Ausehung eines gewiffen Punkts gehörig verwahren , der mich leichtlich in den Verdacht der Pateylichkeie bringen konnte.

Aber Secundue will fich night fol wohl vermairen. als vielmehr das Richteramt von fich ablehnen. (dies bedeutet hier excusure) ehe noch Aper gegen ihn excipirt -

medicatamone affert osationem : et anoddem ficut infius dictionis, ita gaudif pondus et con-fiantia: five povam et recentein curam non fine aliqua erepidatione animi actulerit : ipfa follicitudo commendar eventum, et lenocinarue voluctari Sed evremnoralis audaciae.atque ipfius temeritatis vel praecious incundiras ett.

C. 6. Sive accuratam Tritt der Redner mit einer ausgearbeiteren Rede auf fo wachft das Gewicht, und die Dauer feiner Freude, fo wie der Eindruck wachft, den er durch feine Rede hervorbringe : oder erscheinet er mit einem negen Verfuch. wohey es ihm in Anfehung des Frfolges ein wenig bange wird, m winker eben diefe Bangiekeit das Vergnugen herbey, und lafst ihn einen guten Ausgang hoffen. - Aber eine verzüglich füße Empfindung liert in der Kulinheit, fast möchte ich sagen, in der Unbesonnenheit des Redners. wenn er aus dem Stegreif redet.

Accurata meditataque orațio ist nicht genau überfetzt. Meditata bedeutet besonders, lange Vorbereitung, und reife Ueberlegung. - Dictio ist nicht der Eindruck, fondern die Recitation. Mit diefer hält das Vergnügen des Redners gleichen Schritt: d. h. so wie der Redner, der vollkommen wohl vorbereitet auftritt, ohne Anstofs, und ohne zu finken, an Einem fort reden kann, fo ift auch fein Vergnügen ungeschwächt, und sterig. - Nova et recens cura ift nicht ein neuer Verfuch, fondern ein schnell entworfener Vortrag, gerade das Mittel zwi-Ichen einer völlig fludirten und einer Extemporalrede. - Sollicitudo commendat eventum.d.i. ein erwünschter Ausgang ist dem Redner um so viel angenehmer, je mehr er deshalben besorgt war, und in folern kömmt diese Besorgniss seinem Vergnügen zu statten (lenocinatur voluntati.)

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

FRANKFURT U. LEIPZIG: Joh. Aug. Starck - ilber Krupto-Katholicismus - und besonders die ihm felbst von den Verf. der Berliner Monatschrift gemuchte Beschuldigungen - II Theil 404, 384, und 54 S., nebit 152 S. Beylagen 1787 gr. 8. (2 Rthlr. 8 gr.)

Die erste Abtheilung dieses zweyten Bandes handelt won geheimen Gefellschaften, als Mitteln zu Verbreisung der Katholicismus. Es ift wahr, fagt Hr.St., unfere Zeiten find reich an geheimen Gesellschaften, aber es gab ihrer in vorigen Zeiten auch; es ist wahr, dass itzt mehr existiren, als man aus vorigen Zeiten kennet, aber viele wurden auch erdichtet. Weil Gafner, Lavater, Bengel, Crufius u. a. m. Anhänger haben, so gibt es darum keine geheimen Gafnerischen , Lavaterschen etc. Orden. ( Orden nicht, vielleicht aber doch geh. Verbindungen?) So viel Hr. St. weiß, exiftirt, als geheime Gesellschaft, bloss die Maureren mit ihren verschiedenen Zweigen oder Systemen. Hr. Biester verrathe grobe Un-

wiffenheir, wenn'er die Verhindungen zu geheimen Wiffenschafren erft in unfre Zeiten, und zwar nach Aufhebung der lefuiren ferze. Von dem Orden der göttlichen Vorfehung sev nichts verdächtiges erwiesen. Eben so wenig sev gegen die deutsche Gesellschaft zu Beforderung reiner Lehre ein Verdacht des Krynto - Carbolicismus und Jefnitiemus auch nur wahrscheinlich gemacht. Es sevein Widerforuch, wenn man die Gold- und Rofenkreuzer, die doch zu der Freymaurerey gehören, des lefuitismus und Kryptokarolicismus beschuldige. und doch die Freymaurer davon absolvire. [Diefer Widerforuch ift nun wohl blofs scheinbar, I Dass die Rosenkreuzer den Srein der Weisen suchen. an die Veredlung der Meralle und an Univerfalmedicin glauben, fevilnen fo fehr nicht zu verargen. Sie haben dies mit Carrefins, Leibnitz und Semler gemein. Es fey ein abfurdes Argument, weil die Rosenkreuzerey aus katholischen Landen herflamme, ergo fev fie katholisch. - Ob die Rofenkreuzer blinden Gehorfam fodern, weifs Hr. St. nicht, längnet aber, dass daraus etwas für ihren Katholicismus folge. Die Zirkel, Zirkeldirectoren und unbekannten Obern beweifen auch nichts-Im Hundschen Fr. M. System waren die höchsten und hohen Obern auch allen untern Brüdern unbekannt. Die Beschuldigung, dass man in diesem O. jemanden, der fein Missvergnügen zu erkennen gegeben , mit Gefängniss , und mit der Ungnade vornehmer und mächtiger Ordensglieder bedrohet habe, fey grofs, aber mit nichts erwiesen, und Hr. St. fodert den Vrf. des Sendschreibens der Berliner Monatschrift, der dies aussagte, severlich auf, feine Beschuldigung zu beweisen. Was von elner in Schleffen existiren sollenden geheimen Gefellschaft gesagt werde, sev eines theils so be-Schaffen, dals man fie mit den Rosenkreuzern für einerley halten muffe, theils fey, was davon angeführt werde, z. B. dass sie zum Oberhaupt den Papst, 9 Generale, 9 Vicegenerale, 27 Vicarien, 81 Subvicarien u. f. w. habe, eine offenbar lügenhafte Erfindung. Wäre die ihr aufgebürdete Beutelschneiderey wahr, so wären die Monats - Schriftsteller schuldig, sie bey ihrer Obrigkeit zu denunciren. - Von der theosophischen Gesellschaft, Ordre divin, oder Philalethen genannt, weiss Hr. St. weiter nichts, als was die ganze Welt weifs, dass sie in Frankreich existiren, und dass Hr. Willermoz u. Martin zu ihnen gehören. - Dass der angebliche Schlüffel zu den Schriften des Erreurs etc. nicht paffe, wird S. 139 deutlich gezeigt. Wenn auch Etre der Jesuitengeneral, Hommes die geheimen Gelellschaften u. f. w. bedeuten follen, kömmt doch kein Menschenverstand heraus. - Die Gesellschaft der wohlthätigen Ritter sey eine eingebildete Ritterfchaft, und also ein lächerliches Ding. - Was die Illuminaten betrift, fo findet es Hr. St. auffallend, dass die Berl. Monatsschriftsteller nicht das geringste gegen sie gesagt haben, da sie doch eben

fo triftige Grinde gehabt hitten, fie wie die Rofenbreuzer verdächtig zu machen, und werde dazu wohl kein andrer Schliffel gefunden werden können . als dass man fich eingebildet habe in den Illuminaten einen Notural fienclubb zu finden. In der Note wird hiebey aus den Originalschriften der Illuminaten die Stelle angeführt .. Nikolai ift nun auch beym Orden et quiden contentissimus," wobev Sch Hr. St. begnigt, vier Gedankenftriche und vier fiona exclamandi hinzuzufetzen. - Nun kömmt H. St. zu dem Tempelherrnorden und deffen Clericat. Zu diesem habe er zwar selbst gehört, doch sev es befremdlich, dass man gerade von ihm daruber Auskunft fodere, da er erit zu diesem Syftem getreten fey , nachdem es bereits durch feine Apostel in Deutschland überall ausgebreitet worden, und er fich schon vier Jahr früher, als er auf dem Convent zu Willhelmsbad förmlich abgeschafft worden, von aller Freymäurerey zuriickgezogen. Es fey bekannt, dass man schon lange, ehe das System der ftricten Observanz zum Vorschein gekommen, den Gedanken gehabt, dass eigentlich der Tempelherrn-Orden unter der Freymaurerey verborgen fey. Die fricte Observanz hatte viel Gutes. Es herrschte mehr Ordnung, genaue Verbindung zwischen den Logen, und bessere Oekonomie. Aber sie hatte auch viel Nachtheiliges, z. B. die Geldschneiderey, dle groffen und liigenhaften Vorfpiegelungen, die man den Gliedern machte, u.f. w. Dass er selust mit Rofenkreuzern in Verbindung gestanden, erklärt Hr. St. S. 207, für eine dumme Litge. Alles, was man dem templarischem System zur Last gelegt habe. um Zusammenhang mit den Jesuiten daraus zu beweifen, beweise nicht das mindeste, nichts dass es unbekannte Obern gehabt, nichts dass man blinden Gehorsam gesodert, dass katholisch scheinende Ausdrucke vorgekommen u. f. w. Es scheine freylich der von dem B. Hund eingeführte Eques professus fehr anstofsig , da in der formula professionis auch der B. M. V. des Patris Bernhardi und omnium fanctorum gedacht worden. Allein wo Protestanten wären aufgenommen worden, hätten diese Ausdrücke thren Abschied bekommen.

Den Abschnitt von den Personen, die von den Berliner Monatschriftstellern, als Kryptokatholiken, Jefuiten, u. Jefuiten - Werkzeuge verläumdet werden, können wir, da er nicht zur Hauptsache gehört, ganz übergehen, und kommen nun auf das. was man eigentlich am ersten hätte erworten können, und womit sich unfers Bedinkens Hr. St. lieber hätte begnügen follen, nemlich auf die Rechtfertigung seiner eignen Person gegen die ihm gemachten Beschuldigungen. Dass Hr. St. Katholisch gelinnt fey, dayon erhelle das Gegentheil aus allen feinen Schriften. (Wir haben aber nicht gefunden, dass seine Gegner ihn beschuldigt hätten, dass er im Herzen oder mit wahrer Ueberzengung kacholisch sey.) Das er ein Jesuit der vierten Klasse, oder richtiger, ein Profejus quatuor votorum geworden, fey nicht nur wit nichts bewiefen, fondern widerlege fich auch

offenbar dadurch, dass, da man 32 Jahr alt fevn muls, um dis werden zu können, er es 1774 hätte werden millen, da er zu Königsberg Prof. theol. geworden. Die ersten und einzigen lesuiten . die er in feinem Leben gesehen, ohne ein Wort mit ihnen zu sprechen, wären zwey an der kathol. Kirche in Königsberg stehende gewesen, die er einmal auf der Strafse habe gehen fehen. Noch abfurder wurde die Liige, da er 1774 schon verhevrathet gewesen, wobey man doch unmöglich protessus quatuor votorum habe werden können. Er zeigt hierauf, dass fich sein ganzer Lebenslauf dazu nicht paffe. Lauter Liigen feyn es, was der Briefsteller in der Berl. Monatschrift von seinem Verhältniffe mit dem Buchhändler Kanter erzählt habe. Es fev eine platte Klätscherey, dass er in auffallenden oder verdächtigen Ausdrücken von Priesterthum in seinen Predigten rede, eine ehrlose Liige, dass er als ein unmittelbarer Gesandter von unbekannten Obern eines Ordens aufgetreten. Dass er eine Tonsur gehabt. fev eine ichurkische Luge. H. St. fodert ieden ehrlichen Mann auf, zu beweisen, dass er je eine Tonfur an ihm gesehen, und bis dahin erklärt er den Verf. jenes Sendschreibens in der Berlin. Monatsschrift für einen infamen Lilgner, und ehrlofen Verlaumder. Jeder Unbefangene, der blofs aus dem, was hierinn bisher öffentlich verhandelt worden , schließt, oder wenigstens , wie Recensent , ohne Kenntnifs dessen, was im Innern der Orden vorgegangen feyn mag, also als ein Profaner, urtheilt, muss nunmehr Hrn. Starck von diesen ihm gemachten Beschuldigungen wenigstens so lange vollig frev fprechen, als nichtdle Gegner bessere Beweise aufstellen, und namentlich Hr. Keisler v. Sprengseysen, der in der Beylage Q. ausdrücklich schreibt : .. er besitze Briefe von "rechtschaffenen Männern aus Wismar, die mehr ...als einmal mit ihren eignen Augen die Tonfur auf .. feinem Kopfe gefehen haben. " hervortritt, und diefe rechtschaffenen Männer nennt, und dazu bringt, dass sie Ihre Aussage gehörig bekrästigen. Ueberhaupt find wir äußerit begierig darauf, wie fich dieser Mann nunmehr bey der Sache benehmen werde. So wenig wir begreifen können, warum Hr. St. seine Injurienklage nicht lieber gegen diesen Mann, als gegen die Herausgeber der Berl. Monatfchr. perichtet, fo fehr find wir überzeugt, dass Hr. v. Sp. seine Ehre sehr compromittiren würde, wenn er fich nur auch einfallen liefse, durch Stillschweigen sich aus der Sache zu ziehen.

Wenn übrigens von Beleidigungen und Gegenbeleidigungen in dießem Streite die Frage ist, hat unters Bedinkens Hr. St. die Berlinischen Monarchritisteller bey weitem übertroffen. Diese trugen doch alles, was sie aubrachten, nur hypothetisch, und zweiselnd vor. Hr. St. erklärt sie geradehin sür unchrliche Leute; jene führren Sagen an, verdischtig scheinende Anzeigen, wormach Hr. St. en Jesuis scheinen den Kopf Schuldt, daß sie den Desinus linen auf den Kopf Schuldt, daß sie den Desinus einführen, die christi. Religion untergraben wol-

Statt ganze plauffra consciorum über feine Gegner auszuschütten, hätte er besser gehan, den Punkt wegen einer Pension vom Clergé de France besser ins Licht zu serzen, und sich wegen einer Correspondenz mit Schröpfern auf eine andre Art, als er gestam, zu reinigen. In diesem Briefwechel liegt Etwas, das ihm gewis keine Ehre macht; an seiner Stelle hätten wir lieber einen Fehlritt gestehn, als ihn so bemänteln wollen. Mit einem Worte, hier fanden wir keine Bestriedt.

Dass er seinen Gegnern viele Fehlschlüsse, und schlechte Beweise nachgewiesen, ist nicht zu läugnen, und wir wünschen, dass sie künstig in ihren schr löblichen Bsmithungen, die Spuren des Aberglaubens, die geheimen Wege der Schwärmerey aufzudecken, behutsmer verfahren, und die Grundfätze des hiltorifchen Glaubens strenger befolgen mögen. Aber Hr. Sc. hat sich auch manche Verdrehung, manche Inconsequenzen und unrichtige Folgerungen erlaubt, und kann also auch in diesem Punkte mit seinen Gegnern ausheben; wo er nicht noch darinn etwas vor ihnen vorjaus hat, dass er geradezu sie hir unfähig erklärt, ihre Aemere zu behalten, oder gleichsm aus ihre Abetezung anträgt, welches jene nicht gethan hatten, wenn man nicht Hn. Biesters Erkundigung bey Hn. v. Sprengseysen, ob Hr. St. auch noch in Darmstädt (ew. dahin siehen will. \*)

») 1ch ergreife dies Gestgenbeit auf die au mick, im wegten Thelle stitter Verhedigenagischtifte 3.24, ergungung Ausstehnung des Hin. Oberhoften Starte ihm zu beraugen, alst er nicht Recrustent des Areis. 5. Nicuses in der A. L. Z. Nicuses in die Start ihr die Star

C. G. Schütz

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

REICHSTAGSLITERATUR. Beytrag sur Erörterung der Froge: Ob den verschiedenen Religious-Partheien den Reichgesetzen nach der ölfentliche Gottechenst! verschatte werden dürse? von D. Ang. Ferdin, Hurlebusch, 8, Fiks, u. Lpz. 1788, 168 Rark.

Sendschreiben an die allgemeine hohe Reicheversummlung as Revensburg von Friedrich II weilund Prenfsens irdifchen König aus der Geifterwelt. Nebft einigen Winken aur Aufnahnonig aus der Gesterweit. Event einigen Frinken an Auflähme nie des Teutschen Reicht. 8. 1787. 46 S. Friedrich fagt in einem sehr weitschweifigen Tone, Josepha Alleiuherischaft und Allianz init Rusland habe ihn genötniget, seine polieischen Grundfatze und Handlungsweite zu endern und ein blofses Vertheidigungssystem auzunehmen, wovon der Für-stenbund als die erste Frucht und zugleich als Meisterstreich auzuschen sey. Durch den Fusteubund werde das Oestreichische und Preusische Interesse viel genauer verbunden, weil der Knifer feinen Vortheil darinnen finde, fich als Reichsoberhaupt an den deutschen Bund auzuschliefsen, noch übrig, den gegenwärtigen Zeitpunkt dazu zu benützen, das man das d. Reich von allem französischen Einfluse befreye, Frankreich in feine Grauzen zurückweise, und alsdann nach Besiegung der Römischen Hierarchie den Grund zu einem dauerhaften Staatsfyftem für Deutschlaud lege. - Therefens Schatten unterbricht endlich Friedrichs Redfeligkeit mit der Frage: "Wird wohl endlich Friede und Freundschafe mel-,nes Haufes mit dem Ihrigen den Umtaufch mit Baiern an "meinen Sohn, bewirken? Zweifeln Sie uicht, antwortet "Friedrich. In Cherson war alles angelegt. Im Haag und an den Grenzen der Turkey wird alles entichieden. Mein "Neffe bekömmt eine schöne Possion für die Ausgleichung, "der Kaiter das ganze Baiern, fo argerlich es fich ftraubt, unit allen Illuminaten . Rofenkrenzern, Jefniten etc. und "der Kurfurft von der Pfalz, als ein gewiffes Acquivalent "zur Glorie des Gleichgewichts die faintlichen Oestreichi-"schen Niederlande." Diese Frage und Antwort, mie grofferer Schrift gedruckt, follen obne Zweisel dem ganzen Werklein zum Relief dieuen.

Volflündige Dorfichung der Rechte der größeren Stregerlichen Reiht zu Nienberg, fosselh überhaugt als sejenders in Stumfichen — un Bertrindung der Exceptionum fab er obreptionit, wechte derfelbt in der wiele den kitzeren det Inneren Reih bey höcht – preifil, knifert, Reichtsloften handustigten Rechtsfahe, eine unschafte Ertrifderen ind under bürger. Befolwerden betreffend, gegen die altriebelfun knifert, Berkentunffe vom 14 Der. 9, Genzufahren genothigt if, Mit Bellinger von No. 1 — XLV. Fol. 1737. Die Daritellung ift 80, die Beylage find 125 Seiten flast.

Aust. LITER. Hr. M. Friedrich Minter, in Kopenhagen, hat in den danifichen Gelebren Zeitungen bekannt genucht, dass er in der Corfinischen Bibliothek in Rom eine alste framsössche Handschrift aus dem 13ten Jahrh. la Regie da Tempte entdeckt labe, die weit mehr als die zur Zeit bekannten Ordeutzgefan der Tempeherra, uemalleh auch ihr gruner politiches, bürgerliches, milkerliches und petinliches Greichtach, hat gestellen, milkerliches und reinliches Greichtach in Regie der Wahl des Groutenten Klund begreichten, Beiter der Wahl des Grouten den Alle Beichten, Gerechtiane und Gerechtigkeiten der höhern Ordenbedietene u. a. einhabte. Er will dies Mijte, in deutscher und dänischer Sprache abdunkten leisten, und zugleich eine Abhaudlung über die Verfaffung diefes Orden und eine Vergleichung mit andern verwansten Orden berfügen. Alles dies wird die Unfahul des Orden noch alber,

als bisher geschehen, an den Tag legen.

Todsspaelle. Den 22sten September starb zu Pais
die durch die Rolle des Castrabin u. a. bekannte Schauspielesin, Mile, Olivier, im 23sten Jahre ihres Alters.

Im November ift auch der beliebte Schauspieler. Hr. Reinecke, im Dreiden gestorben.
Den 24fent September flarb Hr. de Givio in der Benedictinerabier zu Kole in Guienne, Verfasser mehrerer gueseschriebener theologischen Schriften.

lin October ftarb der bekannte Geschichtschreiber, Hr. Abbe Grandidier aus Strasburg, auf einer Reise nach der Schwelz.

### ALLGEMEINE

21.

### LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 24ten Januar 1788.

#### LITERARGESCHICHTE.

Aussung, bey Bürglen: Merkwürdigkeiten der Zupfischen Ribliothek. Zweytes Stück 1787. 8. Die Seitenzahlen laufen mit dem ersten Stück fort, und gehen von 264 bis 518. Ausserdem noch eine über einen Bogen starke Vorwede.

n Beziehung auf die Anzeige des ersten Stücks, die von einem andern Mitarbeiter herrührt, melden wir, dass in dem zweyten zwölf Handschriften und drey und fechzig alte und seltne Drucke beschrieben find. Unter den ersten find verschiedene Peutingeriana, z. B. ein Paar starke Bände alter und neuer Inschriften, Briefe u. C. Ferner ein Band verschiedener Urkunden und Schriften, wovon Hr. Z. drey als Anhang diefem Stücke beygefügt hat. Sie betreffen den bekannten Kardinal und Erzbischoff von Salzburg, Matthaus Lang, einen gebolirnen Augsburger, Es find Klagen missvergnügter Unterthanen über feine willkührliche Regierung; denn es ist fonst schon bekannt, dass er in seiner Landesrevierung nicht so glücklich war, wie in aufgetragenen Staatsgeschäften. Es ift auch der Vertrag dabey, den er mit der Salzburgischen Landschaft im J. 1525 gefchloffen. Dann, eln Band, worinn verschiedene ungedruckte Sachen zur Geschichte des Schwäbischen Bundes stehen, und die Hr. M. Schmid, einer unfrer fähigsten jungen Männer, zur Ausarbeitung feiner Schwäb. Bundsgeschichte benutzt hat. Welter, eine aus 3 Folianten bestehende Brieffammlung von dem nicht unbekannten Georg Rem; desgleichen eine von Joh. Georg Styrzel. Endlich Margarithae Velferiae Liber Augustalis f. Compendium historiae Auguffae.

Unter den gedruckten Büchern ans dem 15 Jahrhundert zeichnen wir folgende aus. Gleich den ersten Platz behauptet eine wirklich äußerst rare kleine Schrift: Dissentie inter santische dominum nohrum Papau et Florentinos suborto. Ohne Jahr. Ort u. Druckort; in sol. Hr. Z. nimmt Bom als Druckort an, und 1477 als Druck-jahr. Es ist eine seyn sollende Vertheidigung Papsts Size IV, der bey der Verschwörung ge-A. L. Z. 1788. Erster Band.

gen die Mediceer eine fo häfsliche Rolle fuielre. Sollte fie nicht in Raynalds Fortfetzung der Baronischen Annalen stehen? Rec. hat das Werk gerade nicht bev der Hand, erinnert fich aber ehedem verschiedene Actenstücke, diese Sache betreffend, dort gefehn zu haben. 2. Eine äufferst seltene, nirgends beschriebene Ausgabe von Gregorii Papae epiftolis: Hr. Z. fetzt fie zwi-Schen 1470 und 80. Er führt noch zwey Raritaten von diesem Papst an, die aber nicht fo nützlich find, wie die Briefe. 5. Die allererfte Ausgabe von Thomas de Kempis. 6. Die erste deutsche Originalausgabe eben dieses Buchs 7. Deffen Werke. Nürnb. 1494. Eine gute brauchbare Notiz! 8. Meditationes vite Jefu Chrifti: Das allererfte, in Augsburg 1468 von Günther Zainer gedruckte Buch, das aufserft felten ift. über delfen Belitz Hn Z. fich ungemein freuet. und es ein Cimelium Bibliothecarum Principum nennet. Zugleich verbeffert er einen Fehler in Seiner Buchdruckergeschichte Augsburgs, deren zweytem Bande wir bisher vergebens entgegen gefehn haben. 10. Constitutiones Clementis Papae V. 1471. gr. fol. 13. P. Ambrosii de Johannis Bapt. generatione liber, Augsb. bey Ant. Sorg 1476. Hr. v. Murr führt diefes Werk in feiner Memorab, bibl. publ. Norimberg. P. I. S. 280 unter zweyerley Titeln an, als wenn es zwey ver-Schiedene Werke wären, an. "Sollte, fagt Hr. Zapf. ... Hr. v. Murr nicht manchmal nur auf die aufsen .. ftehende (n) Titelrubriken gegangen feyn, ohne ...das Werk felbst in Augenschein genommen zu "haben? Dies lässt tich oft schließen und glau-"ben; denn er hat die Titel größtentheils fo kurz "geschrieben, dass er sie unmöglich angesehen haben kann. Für Anfänger in der Literatur-.. geschichte ist daher sein Werk unbrauchbar, und felbst den Bücherkenner führt er dadurch irre. "So schlecht trift man noch in vielen Klöstern "die Katalogen an, die aber nicht im Publikum "erscheinen." 23. Der Stadt Worms Reformation 1498: 24. Epistola, quam misit Rabi Ifrahelita oriundus de civitate Regis Moraechorum ad Rabi Ifaac etc. S. l. et a. Hr. Z. hält diefe Ausgabe. von der er nirgends etwas gefunden, die folglich höchst felten feyn mufs, für alter als die Mantuanische vom J. 1475, die man gemeiniglich Еe fiir

für die erste hält. Er giebt aber keine Gründe von seiner Vermuthung an. 25. Liver biblie moralis etc. Ulm. 1474. fol. max. Auch äußerst selten.

Von dem Vf. konnte Hr. Z. keine Spur entdecken. Bücher aus dem 16ten Jahrhundert: 1. Ut afflictionibus Rhodierum militum ord. fancti 30. Bantifiae fuccurratur, ad Principes et Chriftianos omnes. Othonis Brunfelfii oratio, Bafel, 1523 4. Eine den Literatoren ganz unbekannt gebliebene Schrift . & Blätter flark. Den voranstehenden Brief des Lucas Rembold hat Hr. 7. abdrucken laffen. A. De donatione Confantini etc. S. l. et a. 4. Bey Gelegenheit Ulrichs von Hutten. von dem in diesem Buche ein Brief vorkommt. bricht Hr. Z. in eine Declamation aus gegen den Mangel an Aufklärung, zumal in Augsburg, S. Argentinenfium Episcoporum Cathalogus etc. Argent. 1508. 4. Von Wimpheling. 6. Collectanea antiquitatum in urbe atane agro Moguntino repertarum. Mogunt, 1520, fol. Es ilt die erfte und höchst seitene Ausgabe von Huttichs Inschriftenfammlung. Hattichs Zutchrift an Dietrich Zobel hat Hr. Z. ganz mitgetheilt, besonders um daraus diejenigen zu widerlegen, welche Hattichen für den ersten Sammler und Herausgeber römischer Inschriften halten, da es doch nach Hattichs eignem Zengnifs. Peutinger war. 7. Romanae vetufiatis fragmenta in Aug. Vind. et ejus Dioccefi. Aug. Vind. 1505, fol. Hr. Z. verfericht, un zweyten Theil feiner Augsb. Buchdruckergeschichte mehr von dieser seltenen erften Ausgabe zu schreiben. So auch von der aten, die er unter No. 8 anfihrt. 9. Sermones convivales Conradi Pentingeri etc. Argent. 1506. Gegen Blanfuss wird bewiesen, dass dies die erste Ausgabe sey, und dass von 1504 keine existire. 12. Fragmenta tabulae antiquae, in quis aliquot per Rom. Provincias itinera. Ex Pentingerorum Bibliotheca. Edeute et explicante Marca Velfero. Matthaei F. Aug. Vind. 1591. 4. Line fehr feltene Ausgabe der fogenannten Peutingerischen Tasel, deren Ursprung Hr. Z. noch in die Zeit Kaifers Theodos des Großen fetzt. Er ereifert sich hestig über die Lauigkeit der Augsburger. weil fie dieses Monument nach Wien hatten kommen laffen. "Möchte aber, fagt er, diefer von .. Augsburg weggekommene wahre Schatz nicht "ein abermaliger Beweiß von der Geringschä-"tzung der Wissenschaften, möchte er nicht eine "unauslöfchliche Schande für A. feyn? Wahrlich "Schande! O dass man doch nicht noch mehrere, "Beyfpiele von der Art anführen könnte! - O. "Augusta! Augusta!" Unter No. 14 kommt schon wieder ein ähnlicher Ausfall vor. "mals, fagt er (nemlich zu M. Welfers Zeit) hatte "Augsburg vortrefliche Gelehrte, man schätzte fie. .aber jetzt - fnimus Troes! der Vorhang fällt. .. und das Volk läuft auseinander." Rec. weifs doch aus Zeugnissen mehrerer Reisenden und andern Quellen, dass in A. auch jetzt noch vortrefliche

Gelehrte find, zumal folche, die nichts drucken laffen, aber gründlichere Kenntnitse besitzen, als mancher, der viel drucken läfer und dabey doch aus outen Urfachen von wenigen gelchätzt wird. Der bescheidene, wahre, gründliche Gelehrte macht nicht fo viel Geschrey und Lärmen. als der mittelmäfsige und feichte Koof. 22-26. Trithemische Schriften, besonders No. 24 dessen Brieffammhung. Hr. Z. rückt einen diefer Briefe an Peutingern ein. 28. Georg. Coeleftini Hilloria comitiorum 1520 Augustar celebratorum etc. Francof. cis Viadr. 1577. fol. 3. Rein. Reineccii Syntagma de familiis etc. Hr. Z. besitzt das Werk vollständig, nemlich alle vier Bände, welches eine aufserordentliche Seltenheit ift. 34. Einsd. Historia Julia etc. Die 2te Ausgabe, die bekanntlich weit feltener ift, als die erfte. 35. Die erste und seltenste Ausgabe von Sleidan . und 36. von der erften, auch jehr feltenen Ausgabe in Octav. 28. Fine hollandifche Ueberfetzung eben dieses Werks. von welcher Hr. Z. nirgends etwas fand

In der Vorrede beschreibt der Vf. die Enefehung seiner Bibliothek ziemlich unterhaltend
und oftenherzig. Nur Schade, dass der Hr. geheime Rath auch hier, wie sast überall, gar zu
gemein und platt schreibt, und so oft sich an der
Grammatik versindigt. Auch der Suevilmen sind
sind nicht wenige, z. B. weiters statt weiter. Er
fangt an st. fangt an. Sonsen st. fonst. Ich denkte
mich nicht zu viel zu fegn. st. ich dinkte u. f. w.,
Am Ende dieser Arbeit, deren Fortsetzung uns
willkommen seyn wird, erbitten wir ums genaue.
Register.

Cassu, in Commisson der Cramerischen Buchhandlung: Grundlage zu einer Hessischen Gelehrten - und Schriftelder - Geschichte. Seit der Resornation bis auf gegenwärtige Zeiten, Belorgt von Friedr. With. Strieder — Siebenter Bund, Kal — Ler. 1787, 539 S. in 8, (18 Gr.)

Aus diesem neuen reichen Vorrathe litterarischer Nachrichten bemerken wir zur Probe nur folgende wenige. Gleich im Anfang kommt die Familie Kalckhoff vor, mit einer genealogischen Verschiedene Männer aus ihr haben sich durch Schriften bekannt gemacht, befonders der 1753 veritorbene geh. Rath u. Kanzler, Heinrich Otto K. . und der 1752 mit Tod abgegangene Joh. Chilph. K., welcher letztere fchon 1707 ein der Striederischen Arbeit ähnliches Werk ankündigte, aber nie herausgab. Hr. St. benutzt, wie er auch in der Ankündigung feiner Arbeit bereits gemeldet hatte, die von diesem K. gesammelten, aber verwirrten Papiere. - Von dem noch lebenden Hrn. Kammermufikus Kalkbrenner in Cassel; eine ziemlich interessante Notitz. -Der Jurist Holy, Friedr, Kaufer. - Von dem noch lebenden Hrn. Organisten Kellner in Cassel; ein Auf-

Auffatz, von ihm felleft geschrieben, hat uns anmenehm unterhalten - Heinr, Ernft Keffner, ein furift zu Rinteln, der eine große Menge akademischer Schriften herausgegeben. - Joh. Chrifian Kirchmeier, eine ehemalige Zierde der theol. Facultät an Marburg, von dem auch eine lange Beibe akademischer Schriften aufgezählt wird. -Herrmann Kirchner, Prof. der Geschichte und der Dichekunft zu Marburg: von den man, außer vielan akad Schriften eine drev Bande flarke Sammhing lateinischer Denkschriften auf Kaifer, Könlge und andere große Herren, hat (1600-1618). Anziehend ift der Anflatz von Joh. Balth. Klauten, einem in wichtigen Geschäften gebrauchten und 1733 verstorbenen Gelehrten. - Sieben Gelehrte, Namens Kleinschmidt, - Hr. Kammereath Klinftein in Darmfladt und bev diefem Artikel in einer langen Note (von der wir nicht einfehen, warum kein befonderer Artikel darans gemacht worden) Hr. Joh. Helfrich Miller, Hauptmann und Landbaumeister zu Giessen. Erfinder einer Bechenmaschine. Freyherr von Knigge. ein bekannter Schriftsteller und - wie wir hier S. 102 feben - auch Journaltit. - Hr. geh. Bath and Kanzler Koch in Gieffen. Weil diefer felbft feinen Vater als Bürgermeifter in dem Waldeckischen Städtchen Mengeringhausen angab; so berichtiget Hr. St. diefs aus glaubwijrdigen Kirchennachrichten dahin, dass er seiner Profession nach ein Schnhmacher, aber auch Kirchen-Provifor, Stadt-Pfennigmeister, und zuletzt Rurgermeis Das Verzeichnis der Schriften fler gewesen. des Hrn. Kanzlers scheint sehr genau zu fevn. -Der 1748 gestorbene berühmte Regierungs - Vicekanzler Kopp in Caffel, mit felnen Deductionen und andem Schriften. Auch von desten verdienstvollen, 1777 verstorbenen Sohne, dem geh. Rath and Oberappellationsgerichts-Director Karl Phil. K. von dem Hr. St. fagr : aliis inferviendo confumtus. - Von den beiden Juriften Joh. und Joh. Hartmann Korumann. Von Matth. Nik. u. Franz Juft Kortholt , gleichfalls berühmte Juriften. - Joh. Phil. Kuchenbecker, der bekannte Historiker. - Graf Joh. Dieterich zu Kunowitz. - Franz Lambert, ein umftandlicher Artikel. -So auch Joh. Christian Lange, ein bekannter Theologe, der als D. Theol, und Generalfup, zu Idftein 1756 in feinem 87ften Lebensjahre ftarb. - Von den vier Hrn. Britdern Langsdorf ... Von den Familien Ledderhofe, Lennep und Lersner, ausführlich.

921

Am Ende find, wie gewöhnlich, Zufätze und Berichtigungen zu den vorhergehenden Bänden angehängt, wo unter andern auch eine Nachricht von dem Jetzigen Hrn. Prof. König in Altdorf, vorherigen Lehrer am Heffen - Darmflädtischen Gymnalium zu Bachsweiler im Elfas, vorkomnt,

#### FRRAUUNGSSCHRIFTEN

Tusingen, bey Balz: Lieder für Leidende, von Johann Cafpar Lavater. 1787. 76 S. in gr. 8. (3 ar.)

8. 1.3 gr., and der Zahl, find, nach dem Vorerichte des Verf., theils aus dem Chriffitchen Dichter, theils aus felne mich handfchrittichen Sammlung genonmen, aus felnen übrigen Liederfammlungen aber keine, und follen eine Beylage zur Handbiblel für Leidende, Kranke und Sterbeude feyn. Sie find unter drey Rubriken zertheilt: I. Ermunterungen, 12 Stück. II. Anbeuungen, 6ebeter, Setzler, 14. III. Tröftungen beym Tode Geliebter, 3. und noch eine Zugabe mit der Auffichrift: Sünde und Gnade.

Es ist für einen Gefunden, Nichtleidenden herzlich schwer, sich in die Lage des wirklich Leidenden hineinzudenken, und diesem gerade den Trost zuzurusen, der etwas über ihn vermag; und es giebt Ledlen, die dergestalte ennweder auf immer, oder doch auf eine Zeitlang betäuben, dass der Leidende gar keiner überdachten Resignation empfänglich ist. Wenn Hr. L. also S. 14. Vertrauen in tiesem Leiden erwecken will und fagt:

Von deinem Blitz zehnfach getroffen Will ich doch duiden, warten, hoffen! Anbeten, lieben, vest vertraun; Ich werd ersahren, werde schauen, Und jeder Thräne Angst und Pein Blich mehr als aller Freude, freun,

fo fagt er im Grunde gar nichts, weil er zu viel fagt, und der menschlichen Natur etwas zumithet, das zu leisten nicht in ihrer Macht steht. Ueberhaupt sind es bey L. nur gar zu ost Verbapraetereaue nihil. z. E. S. 18.

Ach — nur ein Blick auf deine bleiche So friedengottesvolle Leiche Vollender — welche Himmelsluft!

Aber, diese kleinen Flecken abgerechniet, wer gesteht Lavaters frommer Muse nicht auch Verdienste au. Die meisten Lieder fünd in der That vortrefflich, und man sieht es ihnen sn, daß sie das Herz mehr, ais der Kopf gebar. Wir wünschten nur noch, daß es L. gefallen hätte, auch für solche Leidende Lieder hinauzusigen, die sich ihre Leiden selbst zugezogen haben — oder daß er uns noch eine kleine Sammlung folcher Lieder geben möchte. Sie bedürfen der Lehre und des Troftes am meisten, und starke Schilderungen würden noch auf manchen nicht leidenden Wülting Eindruck machen,

# CCV. A. A. LITERARISCHE NACHRICHTEM

OEFFRYLICHE ANSTAUTEN. Für das königl. Feldartillericcorps in Berlin ist eine eigne Professur der Chymie errichte und Solche dem dortigen Assessor des Collegis medici und Apotheker Hrn. Martin Heinr. Klupp-

PRESAUSTHELINGEN. In der letzten öffentlichen Verfammlung der Akademie zu Moutpellier haben die Heiren Mekradier; Ingenielte der Provint, und Frenand de landferendere Gaptinin bey dem Garnin den Preis über folgende Frage erhalten: gund de Garnin den Preis über folgende Frage erhalten: gund er meis meisten mogent et les monts dispendieux dennetenir les ports de mer lejtes aux enfablemens et neumment le vorte de Sette.

Die Frage eben diester Akademie zu Montpellier: Demeinischen der Experiment sineste et deesstese sa eaufe du freid que sei stigueurs produsiten en Feruporant et le rapport de cette eaufe à vose du refruichtssensit qu'une abondante tramspisation procture foit dant l'ent de sante, foit dont eslui de mataulte; hat Hr. D. Andirac am besten beantworier, and den Preis erbuleur.

" Austandische Literatur. Amfterdam: Nieuwe Nederlandiche Bibliotheek - Zweede Deel, No. g. treigt folgende Schriften an. 1) De Bibel verklaart door J. van Nuus Klingenberg, 14de Deel. Enthalt die Weiffagungen und Klaglieder des Jeremias, die der Verf. eben wie die übrigen bibl. Bücher behandelt. 2) Prysverhandelinge van A. Velingius; C. Segaar en C. Gavel ter Wederlevginetsan het Erste Deel der Historie van de Verbasteringen des Christendoms, von. J. Priestley. Werden enmpfulien. (Nur. ohne es mit Priestley zu halten. mögte ein guter Exeget alle fo genannte Beweisstellen, die infunderheit in der ersten Schrift mit fehr frevgebigen Handen ausgestreut find, schwerlich als gut reiten Hebreusschein Poerty, door S. G. Herder. Derde Stuk. Dem Reconsenten missfällt der öftere Gebrauch des Worts Fabeln an, Hn. H. fehr, ift auch mit dem Pfalm: Ams der Possie (Il. 32. fig. der deutschen Ausgabe) sehr un-zufrieden, "das besser in den Schristen eines wilden Voltaire, als in den Abhandlungen eines Vertheidigers Voitaire, ais in den Aonandungen eines Vertheldigers der Offenbarung-flünde." Doch ift er übrigens der uumaafsgeblichen Bleynung, daß doch manches Gute und
Artige in Hn. H. Buche fleht!! 5). Mengelwerk Vde
Stokie. Enthält ein paar Ueberfetzungen und ein Gedicht über die Bestimmung des Menschen. 6) Leerrede over Pf. 134. 9-15. door J. W. Bussingh. Wird ge-rühmt. 7) De Edelmoedigkeid de hoofddeugd van eenen Vorft, in vier Zungen, door J. Hey. Der Rec. giebt eine Probe davon.

Dag zichnet Seitck zeigt folgende Schriften am: 1)
P. Rowier (Peed. in Rotterdam) Leteredamn over het-lesen, ion Dovid, Eefhe Doel. Wird fehr gerühmt. 2) S.
D. Milchaeit Niemen Gewesteing des O. T. met aannerkingen, door de Perponter. Vide Deel. Entbält das ste
Buch Mofis, und findet Gnade in den Augen des Rec.
3) De denkonde Chriften. Ernde Mengehavrk; des Sinkie,
Seit hie under State (Seit von Hotzel) der Sinkie,
Seit der Sinkie, Seit der Sinkie
Beil. Enthält die zweig erfelte Reifen der Höllinder
Bulburgerin, Tomi II, Part symna er Mintem DuiburBulburgerin, Tomi II, Part symna er Mintem DuiburBulburgerin, Tomi II, Part symna er Mintem Duibur-

wente Tom. II. Part I. ( Beide Stücke fund febon feit 1784 gedruckt, die Hn. Bibliotheker kommen alfo febre fpät nach.) 8) Kleine Katechismus van het Stadkouder-Jehap des Prinfen van Oranje etc. Ift schop pach der letzgenap are Fringen van Vrange etc. in iction mach der neu-sen. Revolution gedruckt, und folglich ganz zur Ehre des Oranichen Hauses. Tempora metantur etc. — 0) Grabedebock van Kaizer Sofenh, uit het Hoogduitsch. 12) Gebedebock van een Hoogduitselien Kuomisch Katholiken Boer bedevock van een Hoogaustellen Koomien Latholiken Isoer on der het gebied van K. Joseph. — Beide ziemlich un-bedeutend. 11) Eenvoudig Specifiek Middel 10g гр. Un-fehlug, en alle venerische Ungemakken, door Dom. Joseph Florez, wit het Spaansch en Fransch. Sind kleine roh ge-gessne Hanebutten in Guatimala, die in der Lincyklopädie Liobemouches genaunt werden. 11 ) Olden Bornevold. Treurfoiel, door St. Nomitz. Der orthodoxe Recout findet infonderheit eineu Monolog fehr anftößig, worinn der Dichter feinem Helden, "einen ganz verkehrten Begriff won den Lehrstatzen unfrer reformirten Kirche" (NB. der beliebten Praedeftination) in den alund legt - Se recht ihr eifrigen Wächter auf Zions Mauern! Nur warum wacht ihr doch nicht über fo abscheulich schnutzies Kalender, als bey Taufenden in den Händen des großen Haufens eurer Landsleute find? - Die Antwort ift leicht. Dies betrift nur eine elende Kleinigkeit - die Moral! Aber dort ift die allerheiligfte Dogmutik der einzigen wahren niederland fehen Reformirten Kirche in Gefahr.

KLEINE JURISTISCHE SCHRIFTEN. Erlangen, bey Palm: Etwas where das romische Recht, und besonders über die Aussuchen zu eine der das romische Recht, und besonders über die Aussucht des nicht empfangenen Geldes, sur Rechnungsbeamtes, von einem Rechnungsrechtundigen. 1787. 24.5. g. (2 gr.) Einem Rechnungsbeamten, der im Namen seines Principals Schulden zu bezahlen, oder Geld auszuleilien hat, richtige Begriffe von der Natur und den Wirkungen der Ausflucht des nicht empfangenen Geldes beyzubringen, und ihn fowold von den fouit bekanne ten Cautelen. die dabey mit Nutzeu gebraucht werden konnen, zu unterrichten, als auch von andern, ganz überflüfligen und unnützen zu warnen, ift die Aoficht dieser im Ganzen nützlichen Schrift. Nur glaubeu wir nicht, das einem Rechnungsführer, der nicht zugleich Jurift ift, daran gelegen feyn konne , bey der Gelegenheit ein Raisonnement über die Entstehungsart und die Mangel des römischen Gesetzbuchs, so wie über die zweckwie drige Aufnahme desieben in Deutschland, welches gera-de die Hälfte der ganzen Schrift ausmacht, zu lesen. Eben so wenig wird diesen ein Project, wie die Gesetzgebung fimpliticiret werden konne, intereffiren, da er unstreitig nur zu wissen verlangt, wie er bey den jetzt geltenden Gesetzen seine Geschäfte mit Sicherheit schlieffen muffe. - Uebrigens ift die Abhandlung gut gefchrieben.

### ALLGEMEINE

### LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 25ten Januar 1788.

GOTTESGELAURTHEIT.

ERFURT, bey Schlegel: Magazin zur Geschichte der Hesniten, Erstes Hest, 1787, 1005, 8. (6 gr.)

a die Warnungen des Hn. Nicolas und der Herausgeber der Berliner Monatsschrift vor der Röm. Kathol. Proselytenmacherey und den gefährlichen geheimen Ränken der Jesuiten, deswegen hauptfächlich von vielen, felbst Protestanten, für übertrieben ausgegeben worden find, und, anstatt Eindruck zu machen, vielmehr fie in dem unglücklichen Hange zum Geheimnissvollen, zur Gefühlsreligion und einer übelverstandenen Toleranz, noch mehr bestärkt haben, weil tie nicht auf eine hinlängliche Auzahl von Thatfachen und Zeugniffen gegründet zu fevn schienen, fondern zu einzeln und abgebrochen für Leute, die des zusammenhängender Denkens, Vergleichens und Unterfuchens nicht gewohnt find, vorgetragen wurden: so hat der Vf. dieser Schrift fich vorgenommen, lenes fehlende nach und nach in kleiner Sammlungen aus verschiedenen Jahrhunderten, Gegenden und perfönlichen Begebenheiten, die über den Jesuiterorden angestellt werden follen, zu ergänzen. Sein Hauptzweck ift zwar Geschichtsunkundigen zu nutzen: aber er hat dabey auch Rücklicht auf Geschichtsforscher genommen. Um der letztern willen, hat er vor der Hand Hauptwerke über die Geschichte des lef. Ord. wenty oder our nicht benutzt: fondern mehr aus folchen Schriften, in welchen man zunächst dergleichen nicht suchen würde, sorgfiltig und mit Angabe der Quellen, Facta und Zeugnisse zusammengesucht. Für die erstere Gattung von Lesern aber hat er durch manche Erläuterungen geforgt. Hier also im ersten Hefte, findet man zwoorderst Facta und Zeugniffe, den Jef. Ord. überhaupt betreffend, aus dem 17 und18t. Jahrhunderte, wie Pafcals Beschuldigungen gegen denselben, und Daniels Vertheidigung; ingleichen Scaligers Urtheile über den Orden aus den Scaligerianis; ferner den Zusammenhang der lefuiten mit der Freymaurerey in Deutschland, ihre Verbindung mit den Protestauten, ihre Fortdauer nach ihrer Aufhebung, u. dgl m. | Zweytens, fpecielle Nachrichten von einzelnen Mitgliedern des . A. L. Z. 1788 . Erfter Band.

Ordens und denjenigen Gegenden, wo dessen Einfluss bemerklich wird, wie aus dem 16ten Jahrhundert in Schweden. Polen und Erfurt; aus dem 17ten die Vertreibung der lefuiten aus Venedig. lefuititche Cardinale, lefuiten in England, Schottland und Irrland: Liptius, Anhänger der Jesuiten; Plan eines Prager Jesuiten, im 30 jahrigen Kriege entworfen, die Pr testanten wieder unter die papstliche Oberherrschaft zu bringen, u. dgl. m. (S. SI - 65.); aus dem igten Jefuiten in Rufsland; Verfolgung der Illuminaten durch diefelben; ihr Einfluis am Kurpfilz, Hofe; fie verfolgen Zaunfern, u. dal. m.; endlich Probleme die Jesniten betreffend, ven denen diesmal ihr Zufammenhang mit dem FreyM. Orden vorkömmt. - Wir können nicht leugnen, dass Entwurf und Ablicht des Verf. überhaupt gemeinnützig, auch den jetzigen Zeiten recht angemessen find. Aber die Ausführung derfelben leidet noch manche Verbesserung. Schon die Bestimmung. zugleich für Geschichtsunkundige und Geschichtsforscher, ist nicht wohl mit einander vereinbar, und deher ift es gekommen, dass das meifte, was hier mitgetheilt wird, dem letztern bereits bereits bekannt, ja uniffändlicher und genauer aus den Quellen bekannt ift, als es der Vf. fagt; für den erftern aber fehr vieles zu kurz und unverfländlich gerathen ift. Dieses kommt denn weiter hauptfächlich daher, weil der V£ nur darauf bedacht gewesen ift, vicierley aufzutischen, so dais es ein rhapfodisches Allerley geworden ist: anstatt dass wir lieber eine kleinere Anzahl von Thatfachen, aber etwas vollftändiger ausgeführt und bewährt, gesehen hätten. Endlich find auch nicht immer die besten Quellen gewählt, wie 2. B. aus den Scaligerlanis fich weder Thatfachen, noch Zeugniffe, fondern nur hingeworfene Einfälle ausziehen laffen, worunter auch genug unreife find. Auf diese Art ift es dann geschehen, dass, obgleich hier manche weniger bekannte und zum Theil wichtige Nachrichten gesammelt find, der Geschichtschreiber fich dennoch auf einen ziemlichen Theil derselben gar nicht berufen kann, weil fie entweder zu feicht, oder nicht genugiam documentirt find. Voren gehen zwey Seiten zur kurzen Generalübersicht des Ordens; die aber viel zu mager gerathen and, von dem EigenEigenthümlichen und den Hauptschickselen des Ordens zu wenig enthalten, als dass sich Nichtkenner davon einen bijndigen Begriff machen könnten: und diefer war doch vor allen Dingen nöthig. Warum fangen nun die Facta und Zeugnisse, den J. O. betreffend, erst mit dem 17ten Jahrh. an? Gerade aus dem Jahrhunderte feiner Entstehung wäre viel Merkwürdiges und für die meiften Lefer Fremdes aus Portugall, Spanien, Frankreich, und Deutschland, u. f. w. anzuführen gewesen, z. B. von dem Widerstande des berühmten fpanischen Theologen Melch, Canas, und des Parifer Parlement gegen die lesuiten : von den Mitteln, wodurch fie in Deutschland Beichtväter großer Herren und Ingendlehrer wurden, auch verhinderten, dass nicht ganz Dentsch-·land die Reformation annahm, worinn es fchon fehr weit gekommen war. Ucher Palcals Streit mit ihnen ist zwar hier etwas gesagt; das aber erst in der Folge recht entwickelt werden foll. Die Anekdote von dem aus 40 lefuiten bestehenden Regierungsrath , durch welchen K. Siegmund, von Polen aus, Schweden regieren wollte. (S. 21.) mijste wold aus einem andern Buche bewiefen werden, als aus des Duc de Rohan Interêts et maximes des Princes, S. 43, wird von den Actis SS, Antveru, fo geredet, als wenn he nur in den März gekommen wären, und nur a fol. Bande ausmachten; da es doch schon so Bände find, die bis in den October gehen. Hin and wieder follten auch die labre bestimmter angegeben feyn. Durch Verbesserungen von der angeführten Art kann diese Sammlung immer lehrreicher und zuverläßiger werden, fo wie fie jetzt schon ein angenehmes Lesen gewährt,

#### VFRMISCHTE SCRHIFTEN.

Berlin, in der Viewegischen Buchh.: Franz Rudolphs v. Großing lehrreiche Erzählungen. ister Band. 1787. 8. 194 S. (12 gr.) ingleichen

Ebendaf.: Louife von Lilienwald, eine Erzählung in zwey Bänden, von Fr. Rud. von Grofing, 1ster Band. Zum Besten des Roseninstituts sir Wittwen und Waisen. 1787. 8. 302 S. (18 gr.)

Die Herausgeber der berlinlichen Monatchrifthaben schon so Manchem, der Deutschland täuschte, oder täuschen wolke, die Larve abgezogen.
Ganz dicht neben ihnen treibt ein solcher Unhold
fein Spiel, und längt hat Rec sich gewundert,
dass dieses Spiel so ungeahndet gedulder wird.
Wahrlich, es ist für Deutschland eine Schande,
dass ein Ebentheurer, der seit sinf Jahren schon
jedes Mittel ergriff, die Leichtgläubigkeit zu hintergehn — der jetzt für einen unschuldig Geächteten, Gestürzten, mit Hinterlist Verfolgten sich
ausgab, da er nur die gelinde Straße eines fast

ehrlofen Anfchlags litt; jetzt Journale fchrieb. voll Schrecklicher Geschichten, die er felbst - erfand: voll Zufammenftonnelung aus Schriftftel-Jern, die er verschwieg, oder tadelte : voll Schmähungen gegen einen großen Monarchen. voll Frechheiten, die felbst brittische Pressfreyheit nicht dulden würde; - der jetzt an der Spitze eines weiblichen Ordens zu ftehen vorgab, der (fo waren feine Worte) Epoche in der Welton schichte machen follte, der fogar aus der Fremde leichtgläubige Fräuleins nach Sachsen lockte, die dann mit Schaam fich getäuscht und das Roseninflitut nirgends erblickten; der feine Lebensgeschichte mit der unfinnigen Versicherung anklindigte, dass sie das allgemeine Handbuch der Menschheit werden follte: - in der fo frech fevn foll. fich halbheimlich für den Sohn, nicht eines Monarchen erwa. fondern fogar einer Monarchin, auszugeben: Wahrlich, es ist unbegreislich, dass ein Scribler, der nichts thut, als pralen, missdeuten und zusammentragen, doch allightlich mit vier bis fünf Büchern hervortreten kann. die gekauft, gelefen, wohl gar hier und da mit Beytall betrachtet werden. Man verzeihe uns diefe Ausschweifung! Anekdoteniagd war die Unart der A. I., Z. gewiß niemals: aber litterarischer Unfug von solchem Gehalt fodert eigentlich die Stimme jedes rechtschafnen Mannes aus Auch gegenwärtige beide Werklein find kläg-

liche Misgeburten der Schreibfeligkeit. möchten wir fehn, der in den fämtlichen 18 Bogen der Louise von Lilienwald auch nur einen neven Gedanken, nur einen nicht taufendmit schon genützten und abgenützten Charakterzug. nur eine leidlich erzählte Scene finden könnte. Weil Hermes, Fielding und andre den Schauplatz ihrer Begebenheiten zuweilen in Landkutschen verlegen, fo fängt auch Hr. v. G. damit an; weil falsche Empfindsamkeit die Wurfscheibe ift, wornach jetzt jedes Knaben Błaferohr mit feinen Thonkugeln zielt, fo führt auch Hr. Gr. einen lächerlichen Charakter diefer Art in Madem. Berger auf: aber alles das ift fo kraftlos, fo grob angelegt, dass es unmöglich belustigen kann. Seine Heldin ift tugendhaft und geräth alle Augenblicke in Gefahr bald einer schlimmen Heirath, bald einer Verführung. Die Männer find Wolliftlinge, die Frauen stolz oder grob, die Intriguen selbst fo fade, als nur immer möglich. Kleinigkeiten. die auf einem Octavblatt schon langweilig seyn würden, werden es, durch ganze Bogen ausgedehnt, natürlich noch mehr. Kurz, alles ift von derjenigen Alltäglichkeit, die noch unangenehmer als auffallende Thorheit ift. Ueber ganz elende Bücher lacht man wenigstens, Romane diefes Schlages könnte man höchstens als Soporifera verordnen.

In der Vorrede des zweiten Products fagter: "Marmontel, Meifsner, Wall und Becker ver-"dienten zwar immer in der Classe der schönen

Gei-

Geifter einen ausgezeichneten Platz: ihre mei-"ten Schilderungen waren formliche Meisterstijcke der menschlichen Einbildungskraft: aber ihre Werke hätten den empfindeluden Ton mit offenbarem Nachtheil der Sittlichkeit herrschend genacht - (ob wohl Hr. Gr. hier wufste, was er hier (chrieh? Keiner diefer genannten Schriftfteller gehört zu den eigentlichen Empfindlern. die von Siegwarts Schule ausgiengen, über die felbft in einigen jener Schriften oft gespottet wird) - ...Daher habe er fein Augenmerk blofs auf das "Herz der Menschen gerichtet (als ob nicht gerade Herz ohne Geist Empfindeley erzeugte!) ... und wollte, wenn das Publikum diesen ersten "Band genehmigte, zu jeder Leipziger Meffe ci-neu neuen licfern." O Herr von Groffing, wir beschwören Sie, das wäre allzuviel Güte. Ein Schriftsteller von Three Fruchtbarkeit dürfte wohl gar die Neujahrmesse auch als eine schriftstellerische Epoche betrachten; und wir hätten dann jährlich drey folcher Bandchen, da fchon einer auviel ift. - Nur ein paar Probehen vom Stil. S. 14 bestellt ein Junker ein armes Handwerksmädchen zu einer geheimen Zusammenkunft: and hier war das Feld, mo der Bofewicht am erften die Fahne feiner Falfchheit fliegen liefs; er warf fich ihr zu Füßen etc. S. 20 erwacht ein Mädchen, das schon aufs Leichenbret gelegt worden, und entflieht drey Tage und drey Nächte von Wien bis in die Mitte von Böhmen (facit ohngefähr 40 Meilen nur) zu Fusse, ohne etwas anders, als die wilden Fruchte der Baume, die fie auf dem Wege antrift, und das Walfer der Fluffe, die fie durchwaten mufs, zu geniefsen." -Das nennen wir doch laufen! Ein Brief S. 35 fangt fich also an: Verehliche dich, Budolph, mit Adelheid, und mache, was jeder kluge Mann an deiner Stelle thun würde! etc. Nichts ift 13cherlicher, als wenn diefer Schriftsteller, der fo gern fich felbit für eine wichtige Perfon angefehn wiffen möchte, mit feiner Satire an die hohern Stände fich machen will. Die Minister vom gewöhnlichen Schlage find doch fouft ein Völkchen, das der Satire mauche Blöße giebt; aber fo wie Gr. S. 51 foinen Liudor schildert, der noch dazu einige Zeit den Schein eines guten Minifters fich erworben haben foll, hätte es unmöglich auch nur einen Monat mit feiner Würde dauern können. Will man fehen, wie auch ein an und vor fich fruchtbarer Stof unter den Händen eines Schriftstellers verderrt, wenn folcher (mit dem Dichter Hagedorn zu reden) aus dem Stamm Ruben abstammt, fo lese man die Geschichte der Eleonora Christiana, Grafin von Uhlefeld. S. 55. Diefe Dame, ihr Charakter und die Abwechslungen ihres Schickfals, würden einem Mann von Kopf und Darstellungsgabe kein unebenes Gemälde dargeboten haben; aber selbst in Holbergs Vergleichungen - vielleicht der Ouelle unfers Autors! - lässt sich das Leben interessanter lesen, als hier. Zwar endet fich dies Leben schon S. 84. das heifst, in der Mitte diefes Theils; aber weiter, gestehen wir offenherzig. haben wir nicht gelesen. Denn auch der verfündiet fich, der durch Lefung eines schlechten Buchs wiffentlich allzuviel von feiner Zeit verliert; und zur Warnung für unfre Lefer wird. wie wir hoffen. das Angeführte genug und iihergenng feyn!

Augenung in der Wolffischen Buchhandlung: Allgemeine Kirchen - und Weltgeschichte von der Schonfung an bis anf unfere Zeiten. Nach dem Franzößichen des Hochwürdigen Herrn Augustin Calmet. Abtes zu Senones. etc. Des Dritten Theils Dritter Band, Geschichte von Syrien, Aegypten und Judän, wie auch der griechischen Kunft und Gelehrfamkeit. Mir Erlanbnifs der Obern, 1787. 2 Alph. 17 B. in gr. 9. (2 Rthlr. 9 gr.)

Wir können zwar nicht fagen, dass Calmets Werk große Vorzüge besitze, wegen welcher es in unfern Zeiten verdient hätte, überfetzt zu werden. Es giebt mehr als ein bereits übersetztes, aber auch ursprünglich deutsch geschriebene Bücher von diesem Inhalte, welche nicht allein zu dem Zwecke. Liebhaber der Geschichte zu belehren und zu unterhalten, eben fo dienlich, fondern auch noch etwas branchbarer fevn möchten. als die Arbeit des berühmten Benedictiner Abtes. Unterdellen erzählt er das Bekannte ziemlichrichtig, mit einer gewissen Vollständigkeit, in einem guten Zusammenhange, und nicht unangenehm. Was in diesem Theil enthalten ift, steht auf dem Titel: und die darunter genannte Griechische Gelehrten - und Kunftgeschichte macht gleich den Anfang diefes Bandes, nemlich das 31ste Buch. aus, bis S. 103. Obeleich schon in den vorhergehenden Bänden des Werks vom Thales, Puthagoras und Sokrates, ingleichen von der Ionischen und andern ältern philosophischen Schulen, gehandelt worden ift, mithin für den gegenwärtigen Platz genug übrig geblieben wäre, das Elgene der Systeme und Schriften großer Männer darzustellen; so bleibt er doch mehrmals nur beym Allgemeinen stehen, wie z. E. über den Aristoteles, S. 84 fg. und giebt mehr Lebensgeschichten der Gelehrten, als Geschichte der Gelehrsamkeit felbst. Was helfen aber folche kahle Beschreibungen, wie diese: "Seine Rede- und Dichtkunst "zeichnen sich durch Deutlichkeit und jene feine "Beurtheilung aus, die das Kennzeichen eines "geläuterten Geschmacks ist." Die Geschichte der zeichnenden und bildenden Künste bev den Griechen nimmt kaum einen Bogen ein. Doch fieht man S. 183, dass der Uebersetzer Winckelmanns Geschichte derselben etwas benutzt hat. Einen erheblichern Zusatz von ihm trafen wir S. 924 bis 940, oder bis zum Ende dieses Bandes an, indem er aus Schröckhs Weltgeschichte für Kin.

Ff2

Kinder, die neuere Geschichte der Juden seit dem Untergange von Jerusalem, mit einigen Veränderungen, angehängt hat. Unter diesen Veränderungen sällt es besonders auf, dass er, vermuthlich um katholische Leser nicht zu ärgern, anstate dass S. die glimpflichere Behandlung der Juden seit dem 16ten Jahrhunderte als eine Folge der Reformation angiebt, dieselbe auf Rechnung der Philosophie setzt, welche die alte christliche Religionsverträglichkeit allmählich wieder eingeführt habe. Hierin hat er nun awar Hrn, Schmidt

in Wien zum Vorginger; nur ist es nicht wohl zu begreifen, wie ohne die Reformation alle Philosophie der Thomisten und Scotisten sich bis zur Religionsdudung hätte erheben können; oder warum diese nur in den Ländern, welche die Reformation angenommen haben, bisher recht nach Grundstizen herrichend geworden ist. Uebrigens follte die Sprache unsers Ueberfetzers reiner, und von Fehlern, wie vorhändige Schriften, sich auf etwas verlegen u. dgl. freyer seyn.

#### LITERARISCHE NACHBICHTEN

BEPÖRDERUNGEN. Der bisher zu Prag privatisirende Hr. Graf Franz v. Hartig ist zum Kayserl. Gesaudten am Chursächs, Hose zu Dresden ernannt worden.

In Frankfurt an der Oder ist der dasige zweyte lutherische Proiessor der Theologie und Inspector, Hr. Spieler, Chiffian Friedr, Lösser, auch zum ordentlichen Prosessor der Piulosophie mit einer beträchtlichen Gehaltszulage ernnne worden.

Der Halberstädtische Oberdomprediger, Hr. Streithorff, ist zum Consistorialrath ernannt worden.

BRIGHNUNG. Hr. Prof. Gebhardi zu Lüneburg hat den Charakter eines Hofraths erhalten.

Todesfall. Am 18. Dec. v. J. flarb zu Altona Hr. Sohann Jacob Dulch, Königl. Dänischer Justizrath und Professor am dortigen Gymnasium im 60sten Jahre soines Alters.

KLEINE PROAGOG. SCHRIFTEN, Stutgard, b. Moz-ler: Ueber die Vortheile, die ein Profesionist, Wirth, Kaufmann, und jeder Nichtstudirende vom Lateinlernen hat, von Fr. Will. Jon, Dillenius, Oberpraceptor in Urach, (1 S. 8. (4 gr. ) In unfern Zeiten, wounter allen zur Erziehungsverbesserung gegebenen Vorschlägen wohl keiner einleuchtender ift, als der, daß nicht alle, noch fo verschiedene, Stände auf einerley Art erzogen und unterrichtet werden fullen, giebt es doch hie und da noch manche, die das wieder zusammenwersen, was andre forefiltig abgefondert haben. So übertrieben und ungereint es ift, das Lateinlernen völlig abschaffen zu wollen , fo febr fchweift Hr. D. aus, wenn er das Latein allen Nichieur renweit in D. aus, wenn er das Latein alten Nich-fludirenden empfiehlt. Auch ein Handwerksmann foll Latein lernen, denn, figt Hr. D., es bildet feinen Ver-fland beym Exponiren, beym Componiren, er lernt nützliche Kenntnisse, er bestert sein Herz, er lernt einen guten deutschen Stil, er lernt correct schreiben, er grun-det dadurch sein Glück. — Alto dies alles kann ein Tischer, ein Schuster, ein Schneider nicht erreichen ohne Latein? nicht besser ohne Latein? nicht wohlfeiler ohne Latein ?

KLEIRE VERNISCHTE SCHRIFTEN. Berlin, b. Petic und Schüne: Winde für akademifiche Jinglinger, die gern war rechts lernen wollen, in einigen freundschaftlichen Verleungen, von John. Ernf. Schmist. Pred zu Craffowin der Ükermark, 51. S. 8.4.4 gr.) Recht gute Lehren in einem herzlichen Toue vorgetungen.

Oline Druckort: Letzte Unterredung Fritarios det Orosform mit Fater Paviam, einem Franciscunggardiam. Ein Traumgelichte, worinnen man die Stadio des meticheliens Verstandes von Leibnitz bis zum Atten abmedicken verstandes von Leibnitz bis zum Atten abmedicien erdelteten Geffichte Greeffen, 76, 5 x (5 gr.) in die eine erdelteten Greeffen der Frenk, 76, 5 x (5 gr.) in die eine erdelteten Greeffen der Frenk von der Frenk der der fich ausstrückt, die hichen möglichte Franciscuners beiler triffe, als die Sprache des gekrönten Weltweißen keinspien. Daß er don Ton des Franciscuners beiler triffe, als die Sprache des gekrönten Weltweißen, läßt fich von jedom, der Hn. v. T. Manier keunt, leicht vermuthen. Das Ganzeit übrigens eine Plattide, und der Traum hätte immer ungeträumt, wenigtens ungedruckt, beieben Dillen.

Bafel, b. Thurneyfen: Noch cimmal über die Ferrfehren der Node grannshig zu ferben. Eine Abhandlung von D. Jof. Ant. Weißenback. Cherhern zu Zurzach. 23: S. 3. 1787. (9gr.) Solleinen Nachreg zu Hn. J. F. Jakobi Godmken u. d. h. M. g. z. Rethon, die 176; erfchieuen, abgeben Geyand das fie der Mode mit die rechte gen Todes flerben zu nachen. Die leis beweißet er vor allen Dingen aus den Anfghörn, hinterher zuch am der Vernunft. Aus dem Auflehn: vorerft der heil. Schrift. Da rückt er eine Menge Stellen ein, die alle von ganz etwas anders handeln, als von der angeblichen Node, wider das Anfehn der Kreie, und das Anfehn der Kreie, und das Anfehn der Kreie, und das Anfehn der Kreie. In der Folge Eist Hr. W. don Tod der Jüden und den Tod der Freynüurer mit einander contralierei. Ein befondrer Abfühnitt redet vom Tod des Werthers und aufder jungen Herreiben, denen eine gewilfe Krankheit, die man Mengebonweien rennett (wie kommeaheit) die man Kenpfonomeien rennett (wie kommeaheit) gekommen ift. das 1) bis zum Grad der Unter der Verteilbarkeit gekommen ift.

Unter der Aufchrift: Krefon — Fernheidigung des Betites und Diebe, von dem berimmen Mekadumbander, F. 2. in Deutschland 3; 3. S. 3, 737. (1gr.) Das Hettel - u. Diebeshandewerk baubuhaflanf. chiligt der Vf. folgende dittiet vorz ide Midsigginger zu vernundern; das Gieichgewicht im Bezahlung der Arbeiter herzuftellen, und den Arbeitera nicht mit der linken Hand wieder zu nehmen, was nam inhem mit der rechten gegeben habe. Beyläning kinge er einnal, daß es fo vielerley Arten Kütle, ja fugar Kriegsräthe, gäbe. Einen Friedensrah habe er uoch nicht gefunden, und der Laudesbestentütte gebe es weeige.

### ALLGEMEINE

### TITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends den 26ten Januar 1788.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

Jana, in der. Cunoischen Buchhandlung: D. Johann Wilhelm Schmidts, der Gottesgel. ord. Lehrers zu Jena, Anleilung zum popularen Kauzelvortrage zum Gebrauch seiner Vorlesungen. Erster knoertischer Theil 269 S. 8. Zweuter praktischer Theil 1787. 160 S. gr. 8. (1 kluhr. 4gr.)

Wir haben feit einiger Zeit mehrere Schriften diefer Art erhalten, können es auch einem akademischen Docenten so wenig verübeln. wann er lieber feinem eignen Leitfaden als einem fremden folgt, als es von ihm verlangen, dass er bey Entwerfung eines neuen Lehrbuchs viel ganz neues fagen, oder feine Vorgan-Ift nur fein Plan ger nicht benutzen foll. zweckmäßig, und vermeidet er die Fehler der letzteren, fo hat die billige Kritik, Urfach zufrieden zu feyn. Dies ist gewifs im Ganzen genommen der Fall des Vf. Seine homiletischen Regeln find nach einem wohl überdachten und natürlichen Plan geordnet, mit Kurze, Bestimmtheit und Deutlichkeit vorgetragen und den Bedürfnissen des Zeitalters angepasst. In vier Hauptflücken handelt er die Materie, die Form, das änfserliche und die befondern Gattungen der Predigten ab. - Der fünfte follte die nothwendigen Beschaffenheiten eines Predigers darstellen. Hr. S. liefs fie aber hernach weg, weil fich diefe, wie er ganz richtig in der Vorrede bemerkt, aus den vorher gegebenen Regeln, leicht abstrahiren laffen. - Seine Vorgänger, hauptfächlich Steinbart und Niemeyer, hat der Verf. fleissig genutzt und citirt, auch überall Literatur beygebracht, die bey der meist guten Auswahl der Schriften doppelt brauchbar ift. - Einige Bemerkungen find uns indefs bey der forgfältigen Lefung aufgestoffen. Zuforderst finden wir in manchen Lehren und Angaben noch zu viel Ueberrest von Anhänglichkeit an homiletischein Herkommen, davon sich schon manche Vorgänger des V. glücklicher los gemacht haben, und das zur Güte einer Predigt fo gar nichts beyträgt. Warum wird es, um nur ein paar Beyfviele zu geben, "allezeit fehlerhaft genannt, A. L. Z. 1788. Erfter Band,

.. wenn man erst zur Wahl des Textes schreitet. "nachdem man den völligen Entwurf der Pre-...digt schon festgesetzt hat?" - Und wiefern beweifen diefe, wie uns dünkt, ganz willkührliche Regel die hinzugesetzten Worte: .. Eine .. Stelle, die uns bev unterem neuen Forschender. .Schrift befonders gerührt hat, wird auch einen "guten Text zu einer rührenden Predigt abgeben." Da der V. felbst eingesteht, dass der Text genau zu reden kein wesentlicher Theil der Predigt genannt werden könne, fo fehen wir gar nicht ab, warum man nicht, nachdem man eine Materie ganz durchdacht und alle Gedanken geordnet har, fich umfehe, wo man einen felbif zu diefer Anordnung recht paffenden Text finde, ob es wol in andern Fällen auch wieder fehr niitzlich feyn kann, recht eigentlich über den Text zu meditiren. - S. 180, finden wir eine Anmerkung: "Ob es rathfam fey die Pre-"dirt mit Amen zu schließen? foll in den Vor-"lefungen gezeigt werden." Ift dies nicht zu kleinlich? - Ferner da der Verfasser sich oft einer großen Ausführlichkeit befliffen, fo vermissten wir diese doch bey manchen Materien, wo wir fie erwarteten. Eine nähere Belehrung über die Einrichtung des öffentlichen Gebets wäre. bey den häufigen Fehlern dagegen, nicht überfliifsig gewesen. - Bey der Lehre von der Sprache in öffentlichen Vorträgen, hätten wir auch weit mehr Ausführlichkeit über den wahren und falschen Gebrauch der Bibelsprache auf der Kanzel erwartet. - Besonders aber hätten wir gewünscht die Frage, was gehört auf die Kanzel? was ift interessant für einen vermischten Haufen? und wie macht man Predigten bey den unvermeidlichen Wiederholungen interessant? noch genauer entwickelt zu fehen. Vielleicht flimmen wir hier in den Grundfätzen nicht ganz mit dem Verf. überein. Wenigstens möchten wir dies fast aus der Wahl der im zweyten Theil vorkommenden Beyfpiele schlieffen, die doch Mufler feyn follen. Wir finden S. 126. folgendes Beyfpiel einer Disposition über Matth, 21, 1-16.

Thema. Der fewerliche Einzug Zefu zu Zerufalem, I. Feyerlich waren die Anfalten 1. durch Absendang der lunger — 2. durch den Gebrauch der Elelin — Ehrenvoller Gebrauch derselben. II. Feyerlich war der G g

der Einzug felbt 1. Es geschalen ihm viel Ehrenbezeugungen. 2. Das Volk empfing ihn als einen görd. Gefandten. 3. Line Weifingung wurde erfollt. III. Pegerlich war er in Antehang der Ablicht, 1. Ich als den Verheistenen öffentlich zu zeigen, 2. dies zur bequensten Zeitz ub hun. IV. Fourtich war er in Anhang der Vertrag dies machte den Neid der Hohenprafter tege. 4. Gine Ablicht wurde vollkourpen erzog der

Das mag eine analytische Disposition in antima forma feyn: Aber follte Hr S. wirklich alanben, dass eine folche Predigt, ganz in dem alten unfruchtbaren Gange, eine nutzliche, zur vernünstigen Erbauung geschickte Predigt geben könne? Denn was follen nun eigentlich die miten menschlichen Empfindungen und Gesinnungen feyn, die aus diefer Betrachtung entstehen? Was foll der Christ fürs tägliche Leben daraus hernehmen? Und dazu predigen wirdoch. Wenn wir uns noch immer um folche einzelne Begriffe als Einzug Christi, herumdrehen, alle Gedanken auf ein folches Centrum zurückführen, an den Ruchflaben der Geschichte so hangen, so leidet darunter der wahre fruchtbare Gebrauch der Geschichte Jefu offenbar, und Chriften von männlicher Erkenntnifs finden die Vorträge dürftig und leer.

Ueberhaupt hat uns der zweyte Theil diefer Anleitung weniger als der erste befriedigt. Es find zwar mit unter sehr tresliche Stellen zu Beyspielen gewählt. Aber die Wahl schien uns doch nicht überall forgstiltig genug; wie denn eine solche Beyspielsammlung immer viele Schwierig-

keiten hat.

Nördlingen, bey Beck: Mufefunden eines Landpredigers, Von J. H. Laug, Superintendent. Erfler Band, 1787. I Alph. 3 Bog. (20 gr.)

Bog. (20 gr.) Herr S. Lang gehört unter die theologischen Schriftsteller, die durch die Art ihrer Schriften, durch den darin herrschenden Ton, durch die Mäßigung in der Denkweise, durch die praktische Wahl der Materien unter einer gewissen fehr großen Klaffe von Lefern ungemein viel gutes fliften, und sicherlich zur nach und nach erfolgenden Berichtigung, Aufklärung und Verbreitung theologischer, besonders praktischer, Kenntnifs fehr thätig mitwirken. Er hat fich durch feine Beyträge zum Tellerschen Wörterbuch als einen gelehrten Mann gezeigt und ist von H. Teller als ein Mann anerkannt, mit dem man auch verschiedner Meynung zu seyn nicht ungern hat, weil er edel streitet. Eben so kennt man ihn aus dem sehr gemeinnützigen Landprediger, und andern feiner Schriften. Jener war durch Amtsveränderungen des Verf. eine längere Zeit unterbrochen. Er giebt uns itzt die Fortsetzung, meist nach demselben Plan, in den vor uns liegenden Mufeffunden. (Mufse würden wir geichrieben, aber kaum die Zusammensetzung ge-

wagt haben. Deutlicher wäre wol Stunden der

Der Inhalt diefes erften Theile ift donnelt. Er enthält Abhandlungen und Recensionen. - Die voranstehenden afgetischen Betrachtungen über Matth. 6, 33 enthalten zwar keine neue, aber noch immer höchfinöthige Auffoderungen an Lehrer. fich the Amt and thre grosse Beltimmung mehr. als die meiften thun, angelegen fevn zu laffen, Der Verf. glaubt mit mehrern Auslegern, dass in der ganzen Bede Jefn vornemlich Bücklicht auf die Apostel genommen, und ihnen das Trachten nach dem Reiche Gottes - d. i. nach der Ausbreitung der neuen besseren Religion und ihre weiselle und gewissenhaftette Beforderung derfelben - mit Beyfeitfetzung aller irrdischen Sorgen empsohlen fev. Dies giebt zu fehr schönen Anwendungen auf itzige Lehrer Gelegenheit. Wirklich ift es höchlich zu beklagen, daß befonders unter Landpredigern, die fo viel Musse haben, so unbeschreiblich wenig fludirt wird. Diefe Gleichgultigkeit gegen alles Weiterkommen wird man aber zuverläßig immer mehr befördern, je mehr man die Gegenstände ihres Studirens auf Akademien vervielfältigt, ohne die Zeit, die fie dafelbst zubringen, zu verlängern. Denn nun werden fie vollends von allem etwas koften, keinem rechten Geschmack abgewinnen und fobald es nicht mehr zum Amt und Brod unenthehrlich ift, alles beyfeitfetzen, und fich dem Müfsiggang, der Oekonomie oder dem irrdischen Wohlleben ergeben. Wer den Zustand des theologischen Studiums auf vielen groffen Akademien genan kennt, wird wiffen, wie fchlecht es bisher schon um die Kenntnisse und das . Fortstudieren vieler Geistlichen ausgesehen hat, beynah noch mehr schlimmes ahnden, - S. 31. folgt eine Probe einer Erlauterung neuerwahlter Sonn + Fest - und Feuertags - Evangelien. -Es werde doch einmal dahin kommen, dass man den Zwang zum Theil schlecht gewählter Texte abstelle, dun bessere aushebe. In dem Fall möchte es für viele Prediger nothig feyn, ihnen auch zu ihrem Gebrauch vorzuarbeiten. Die Bevträge des Verf. find an fich fchätzbar. Eigentlich wiinschten wir aber, dass alle zu einem solchen Studiren angehalten oder vorbereitet würden, wobey es nicht mehr nöthig wäre, alles vorzuarbeiten. Collegia über die Perikopen stiften im Ganzen weit mehr Schaden als Nutzen. Der Student liebt fie, weil er einmal fo fanft auf feinen Heften wird schlummern können, und die Menge der Thematum und Materialien, die man ihm vorkäut, ihn vor der Furcht in Sicherheit stellt, felbst nachdenken und forschen zu müssen. Wer fleissig Exegese, Moral, Religionslehre, Philosophie und Menfchenkunde ftudirt, wer fich fleiffig in eignen Arbeiten übt, der bedarf diefer Nothhülfen für Schwachköpfe nicht. - S. 76. reicht Hr. L. dem Biedermann einen herzlichen

S. see, 12 3.

Hande-

Handedruck, der ein lateinisches Programm von Morus ins Deutsche übersetzt hat. Es ift aber Schimtflich genug, dass ein Kreisamtmann ein dateinisches theologisches Programm übersetzen mus, damit die Herrn Landprediger es auch lefen können, da man fonft. - wie frevlich H. Lang mit gerechtem Unwillen hinzusetzt. - erft wiele von ihnen in die lateinische Schule schicken mifste. Der Auffatz felbft, wie dunkle Lehren praktifch zu behandeln, enthält viele fehr mite und vom Scharffinn des Verf. zeugende Winke: In dem IVten Auffarz scheint uns der Verf. von einer febr richtigen Bemerkung, eine unrichtige Anwendung gemacht zu haben. Wir ftimmen ganz in feine Vorerrinnerung: "der öffentliche Gottesdienst follte fo viel Abwechslung bekommen, als man ihm geben kann, und also nie an eine einförmige Norm gebunden werden. Dies gilt auch von den Predigten. Einerley Znschnitt, den sie haben, einerley Gang, den sie nehmen, wird ihnen, bey allem guten inneren Gehalt, etwas von ihrer guten Wirkung entziehen, indem die Aufmerkfamkeit allmählig geschwächt und oft ganz eingeschläsert wird." Das ist alles höchst wahr. Aber wenn nun zur Abwechshing eine ganze Predigt in ein Gebet verwandelt wird. fo gestehen wir, dass wir hierinn das sonst fo richtige Urtheil des Verf. vermitst haben. Das Gebet, wenn es wirklich andächtig fevn foll. fetzt allemal eine gewiffe Spannung der Seele voraus. In diefer erhält fich der geübte Christ nicht leicht to lange, vielweniger ein vermischter Haufe von Zuhörern. Selbst das unvermeidlich Einförmige der Sprache mindert die Aufmerkfamkeit, wie nicht minder die Erwartung, dass doch nun bald das ungewöhnlich lange Gebet, wovon der Zuhörer erft am Ende erfährt, dass es die Stelle der Predigt vertreten foll, ein Ende nehmen werde. - Von einem wohldenkenden Schrift-Reller ans der comifchen Kirche, hat Hr. L. vinen Auffatz über die Verbreitung des aufgeklarten praktischen Christenthums durch gute Andachtsbücher aufgenommen. - Diesem Bedürfnifs ift unter den Protestanten ziemlich, in der römischen K. freylich weniger, abgeholfen, --Die Fragen durch die Michaelische Dogmatik veranlaist (S. 161.) geben viel Stoff zum Denken, ob fie wohl von fehr verschiedner Wichrigkeit find. - Die Schreibart fällt zuweilen, (ein Fehler, den wir überhaupt an mehrern, besonders theologischen, Schriftstellern des schwäbifchen Kreifes und feiner Nachbarfchaft bemerkt zu haben glauben,) in gefuchten Witz, oder auch eine Affectation einer gewissen Kraftsprache, die mit unter undeutlich macht. ugeld maneren ben

#### ERDBESCHREIBUNG.

12111

Panis, bey Prevoft, Roger, and Mequignon: Voiages et reflexions du Chevalier. d'Offairs, ou ses lettres au Marquis de Simiane. T. L. S. 173, T. H. S. 211, gr. 12. (1 Rthlr.)

Diese Reisebemerkungen find noch vom I. 1757 und betreffen größtentheils die Niederlande und England. Erhebliche geographische Belehrungen darf man darinn freylich nicht fuchen, aber nichts desto weniger muss man sie zu der Klaffe von Reifebeschreibungen nehmen. die auch ungeachtet ihres mindera geographifchen Gelialts eine angenehme Unterhaltung gewähren. Anekdoten, historische Erläuterungen. Ausziige aus Dichtern und andern Schriftstellern. wechfeln mit ernsthaftern und trocknen geographischen Beschreibungen in beiden Bändchen ghicklich ab, fo dass man die etwanigen historiichen und geographischen Unrichtigkeiten weniger übel nimmt. Am weitläuftigsten find hier die Auszuge aus: Femmes illuftres, und aus: Mueurs et nfages des François, welche letztre allein über 130 Seiten einnehmen. London, Amtherdam und Dünkirchen find am ausführlichsten beschrieben. Das einzige, was mancher Leser von den hier mitgetheilten geographischen Bemerkungen neu finden möchte. dürfte vielleicht die austührliche Beschreibung des Bürgerfeftes in Dünkirchen fevn, les Folies genannt. Die Zubereitung dazu, welche nicht weniger als 3 Monate erfordert, foll den Magistrat 17-20000 Livres kosten. Die Hauptsache besteht in einer großen Procession, mit Musik, wobev 7 große Triumphwagen, mit verkleideten Riefen, Teufeln, und andern Personen erscheinen.

PARIS, bey Buillon: Voiage an Cap de boune - Elperance et autour du monde avec le Capitaine Cook et principalement dans les pais des Hostentost et des Calfres, par Audré Sparrmunn etc. — avec cartes, figures et planchet en taille douce, traduit par M. le Tourneur, T. I. 380, T. II. 366, T. III. 366, S. 1787, B. (A Rhihr, Sp.

Eine Ueberfetzung, welche allen denen, die die deutsche Ausgabe von Herrn Geh. Rath Forfter belitzen, ganz entbehrlich ift. Nur felten findet man einige kurze Anmerkungen von dem Ueberfetzer, und auch in diesen bisweilen Unrichtigkeiten. Ganz falfch ift z. B., dass i Stunde Weges aus 6 engl. Meilen bestehen foll. Die deutsche Ausgabe ist fleissig genutzt, auch die von Hrn. F. gemachten Abtheilungen find beybehalten. Die Uebersetzung ift, so weit wir sie verglichen haben, größtentheils fehr getreu, aber nicht durchgehends fehlerfrey, z. B. Sparrmann fagt: in diefem Theile von Africa findet man keine Brucke; in der französischen Uebersetzung hingegen lieft man, dass in ganz Afrika keine Brücken wären, (on ne trouve pas un feul pont dans toute l'Afrique), welches offenbar falfch ist. Mehrere Druckfehler find unter den andern Gg 2

hinkam.

HALLE, bey Hendel: Reifen durch Ober- und Niederfuchsen von 3. B. Gleim: 189. S. 1787. (12 gr.)
Des neue, was wir aus diefer Reifebeschreibung
gelernt haben, besteht in folgenden: "Sehenswerth
"ist auch zu Halle die Gemäldesammlung des hiejisten Buchdrucker Herrn Hendels. Sie enthält gejeen zwey hundert Stück, darvuster viel Originalia
"ind, und hängen in zwey Zimmern." Ungesthr
eben so charskterstlich werden auch Universitäten,
Schulen. Bibliotheken Beschrieben, wo der Verf.

#### GESCHICHTE.

LHIPZIG, bey Weidmanns E. und Reich: John Gillier's Geschichte von Alteriechenland. Aus dem Englischen übersetzt. Zuegter Theil. 1787 604 S. gr. 8. (I Rohr. 21 gr.)

In diesen Theile hat der Veberstezer angefanneralle offenbare Berichtigungen in dem Texte felbik
anzubringen, und nur da, wo nicht die ältern Geschichtichreiber durchaus übereinstlimmten, oder wo
der Faden der Erzählung hätte zerrifen, oder die
Stellung der gauzen Begebenheit hätte verrückt
werden millen. Anmerkungen beyzufigen; ein
Verfahren, woßir ihm alle deutsche Leier danken
werden, jud welches felbit der Verf. nicht missbiligen würde, ad die Brauchbarkeit seines Werkes
durch beides gewintt.

Letrere, beym Vrf.: Adam Friedrich Geislers des jungern Leben und Thaten Hans Joachims von Ziethen weil, K. Preuß. Generals von der Kavallerie 234. S. 8. (16 gr.)

,Das Kind von Mutter Luxus, war in den Jugendjahren Ziethens noch nicht fo fark auf den "Beinen, dals es fo geläufig die engen und oft fehr "fleilen Treppendes Burgerhauses so out auf und "ab schlüpfen konnte, als auf den glatten Marmor-"falen der Großen rafen" - - So hebt Geisler der jilngere an, um zu fagen, dass der junge Ziethen alle Sonnabend nach Ruppin ging, um fich dafelbit einen Zopf nach der Mode flechten zu laffen; und nur beschliefet er, wie folget: "So konnte Piinktlichkeit in Ansehung des geflochtenen Haar-, zopfes, die dabey obwakende Ambition nach Maafsgabe des Gegenstandes und des Alters fehr wohl adie Grundlage zu einer wichtigern Ambition, Prom-"ptitudidat (wirklich fo fchreibt er: Promptitubibat ) "und Punktualität in fpatern Jahren werden." Wer diefen Therfites unter den Scribtern noch nicht kennte, wiirde schon an dieser Klaue ihn erkennen; aber nur der, der feine Unverschämtheit nicht kennt, wird es unbegreiflich finden, dass er in der Vorrede lügen kann , verschiedene vornehme Militärpersonen hätten ihn aufgemuntert, fich an des verewigten Helden Afche zu verfündigen. Ein Mufterschreiber, ein Profos, konnte es zur Noth gethan haben. Wenn uns aber Hr. Geisler nur einen einzigen lebenden Staabsofficier nennen kann, fo wollen wir ihm die

Ehrenerklärung geben, dass eine folche Ausmunterung den elendelten Schmierer entschuldigen könne-

# SCHOENE WISSENSCHAFTEN.

gen von L. F. Lefche. 1788. 191 S. 8. (8 gr.) Sehr gemeine Sittenlehren find hier weder durch Frandung, noch durch die Einkleidung anziehend gemacht worden, der Ton der Erzählung ift schlennend und durch declamirende Liraden und mäßige Reflexionen langweilig. Bald bläft der Verf. die Backen auf. und hebt z. B. S. 55 an : .. Schon "fank der allbelebende friffling zum zweytenmal auf "ätherischen Fittigen herab. die traurenden Fluren "ihres Winterkleids zu entladen, und durch einen erthrickenden Hauch die Natur ins Leben zurückanrufen , bald finkt er delto tiefer, und läfer S. 65 dar Herz im Leibe vor Freuden zittern. Seine Bemerkungen find meistens, wie folgende S. 76: .Wie edel, wie gnt, mit welchen vortreflichen "Anlagen ausgerüftet, kömmt der Menich aus den "Händen des vollkommenen Schöpfers, blofs auf "der Art der Ausbildung beruht die künftl-"ge Voll - oder Unvollkommenheit desselben." oder S. 78. wo er von Gesellschaften reder, in denen Zwang, Neld, und kameleontische ( fo fehreibt der V. ) Hencheley herricht. Ausländische Worte und Redensarten, wie illuftres, Utenfilien, follen vermuthlich nach der Abficht des Vf. die Schreibarrzieren, weil fie fo gar häufig vorkommen. Nicht alle Auffatze find wirkliche Erzählungen. fondern es find auch moralische Betrachtungen und Gedichte . herzlich schlechte Gedichte, eingemischt, wie mus folgender Inhaltsanzeige erhellen wird : 1) Heber wahre Gliickfeligkeit, eine Abhandlung, worinnen der Satz ausgeführt wird, dass derjenige allein in der That glücklich fey, der mit fich felbst und feinem Zustande zufrieden ift. Dies wird dann nach der gewöhnlichen Topik ausgeführt. und gezeigt, dass der Geitzige, Wolhistige. und Ehrgeitzige nicht wahrhaftig glücklich find. In den gewöhnlichen Antithefen werden Lasterhafte und Tugendhafte, Hütten und Palafte u. f. w. einander entgegengeftellt. 2) Die weifen Freunde, eine Erzählung in Profa, die die Lehre enthält, dass nur der, der die Tugend zur Führerinn nimmt, wahrhaftig glücklich feyn könne. Sturm, Schiffbruch, Algierer, Rauber, Abenthener genng kommen in diefer Erzählung vor, und doch gähnt der Lefer !

3) An meinen Vater, Verse. 4) An meine Schwefter, ein Geburtstagsgedicht. 5) Ueber die Wohlthötig-

keit , eine Abhandlung. 6) Epifode , eine profaische

Erzählung zur Empfehlung der Wohlthätigkeit.

Episode heisst vermuthlich dieser Auffatz, weil ei-

ne lange Einleitung über die ehemaligen Moderoma-

ne vorangeschickt wird, wo der Vf. erst in feiner ei-

gner Manier z. B. fagt : "Man creirte Werther und Sieg-

wart zu Penaten, und hohlte bey ihnen feine Principia

"und Argumente" und dann eine große Stelle aus Campe abschreibt. 7) An die leidende L. Neujahrsverse, die sich also schließen.

Und wafne dich mit Gott, dies wird dir bringen

3) Die Zöglinge am Geburtstag ihrer Lehrers, Verse9) Komophilis, der Wanderer, ein 6 genantere Apolog, oder Allegorie in Profa. 10) Am Grube meiner 
Mutter, Verse. 11) Wie könnte man zuweilen den, 
der unsschulig gelitten, einigermaßen unschädigen, 
eine Erzählung in Profa, Die ausgeworfene Frage 
wird S. 188 dadurch beantwortet, das der V. den 
Rath gibt, aus dem Eigenthum dessen, der der 
den verursache, eine Entschädigung zuwerkennen. 
12) Der Wunsch, das Schlechresse unter allen Gedichten des Verfassers.

Luivia, bey Schneider; Ludwig Hellmann eine Geschichte zur Beherzigung der Jugend. 1788:

9.62 8. (2 or.) Die öffentlichen Zeitungen erzählten vor einiger Zeit dass einige Knaben durch die Lecture des Schauspiels die Ranber erhitzt, den Entschlus gefasst hätten, eine Räuberbande zu errichten. Der V. erzählt im Eingang diesen Vorfall ausführlicher und richtiger, und da fieht man, dafs nicht die Rauber allein , fondern auch der Robinson des Herrn Campe, und ein Leben des Cartonche die Phanta-Ge der Knaben entzundet . dass ihr eigentlicher Plan gewesen, nach Amerika zu gehen, und dass sie me dann, als fie fahen, dass fie zu dem Unternehmen nicht Geld genug zusammensparen konnten. fich entschlossen, das fehlende durch Raub zu erwerhen. Der V. zieht daraus lehrreiche Folgerungen von der Nothwendigkeit der Auswahl und der Aufficht bey der Lecture junger Leute. Um junge Leute noch mehr zur Unterwürfigkeit unter den Willen der Aeltern und Lehrer bey der Wahl der Lebensart zu ermuntern, erzählt er drauf das Schickfal eines gewissen Hellmann, der, durch den Robinfon gereitzt, trotz aller Vorstellungen der Seinigen, dem Seeleben nachging , unter die Seelenverkäufer gerieth, und in Oftindien den Beschwerden des Klimas und des Soldatenstandes unterlag. Je mehr ähnliche Fälle fich fast täglich ereignen, mit defto mehr Theilnehmung haben wir diele Geschichte gelesen, so wenig Kunst der V. auch auf ihre Einkleidung verwandt hat, und es ist zu wunfchen, dass sie vielen Jünglingen zur Warnung dienen möge.

Gara, bey Rothe! Die Stirke der Freundfragt, eine Norelle von le Sage, 1798. S. 120. 8, (8 gr.) Diefe Novelle ift eine Epifode im Diable beiteur von Le Sage, deren richtige, aber oft matte. Ueberfetzung denen Lefern, die der franzölichen Sprache unkundig ind, fo lange angenehm feyn nufs, als Herr Mylin nicht dem ganzen floman denfelben Dientl leifter, den er dem Gibbar gelei-Ret hat.

#### PHILOLOGIE. .

AMSTERDAM, bey P. den Henglt: Bibliotheca Critica. Vol. III. Pars 1. 1787. 13c Seiten und 14 Seiten Zueignungsschritt. 8.

Von dem vierjährigen Stillstande dieser Biblioth. gibe Hr. Prof. Wuttenbach die Urfachen an in der treflichen Epiftel an Herrn P. Fontein, einen würdigen Sojährigen Greis, einen großen Kenner und Beforderer, infonderheit der alten Literatur . deffen neue Ausgabe der Theophrastischen Charaktere wir längst wiinichten; aber fehr treffend vergleicht ihn Hr. W. mit Vater Sokrates . der .. mil infe mariebat ; fed valiorum parturientibus ingeniis obstetricis officium adhibens eorum foetus dijudicabat , jucundaque alla ivoniae fessivitate reprehensionem temperans plurimos errore et ovinionis vanitate liberabat es in rectam veri bonique viam revocabat. ") Itzt erfullt endlich Hr. W. den Wunsch aller Freunde der griechischen und romischen Literatur nach der Fortfetzung diefer fich vor allen ihreu deutschen und lateinischen Schweffern fo vorzüglich auszeichnenden Bibliothek, die itzt Hn. W. allein zum Verfaffer hat. Sie enthält zuerst eigne Abhandlungen, nemfich: 1) D. Wuttenbachii De-Scriptio ac Specimen Editionis Operum Plutarchis Eine Probe, die nach der schon so lange erwarteten Ausgabe des P. aufs neue lüftern macht. 2) Ej. Animadversiones in Juliani Orationem Primami, Pars prior. Da Hr. W. den Vorfatz, die famtlie chen Reden herauszugeben, hat fahren laffen, fo werden gleichwohl diese Anmerkungen den Freunden der alten Literatur fehr willkommen feyn. Dann folgen als größere Recentionen : 1) T. Hemilerhusii et Valckenari Orationes, 2) Appiani Ales xandr. Romanae historiae ed. Schweighaeufer. Und zuletzt folgen Relationes breviores: 1) Sophoclis Tragoediae, ed. Brunk. 2) Apuleii Metamorphofes - Praefationem praemift D. Ruhnkenius. 3) D. Wuttenbachii Difnutatio de quaestione publice proposita: quae fuerit veterum philosophorum inde a Thalete et Puthagora usque ad Senecam fententia de vita et flatu animorum post mortem covporis. Ift ein Auszug aus der Schrift, die im L 1783 den Preis von der Teylerschen Gesellschaft in Harlem erhielt. - Da jeder, den die alte Literatur intereffirt, diese Bibliothek selbst lieft, so fagen wir nichts weiter von ihrem Inhalt, welcher der bekannten Gründlichkeit, Bescheidenheit und ächten römischen Sprache ihres Vrf. so viele Ehre macht. In feinem vorausgeschickten Briefe nacht Hr. W. die hauptsichlichsten Mitarbeiter der awey erften Theile namhaft. Allen Recensenten ift zur Beherzigung zu empfehlen, was S. 1x u. fg. am angef. Orte de invidia cenforii muneris, und de cenfurae difficultate quidque hoc fit, cenfere, quamque rim habeat , gefagt wird.

ERLANGEN, bey Welther! Philonis Judaci opesa omnia, Gracce et Latine, collatis aliquot Hh 2 MSS (a Rehle )

MSS. edenda curavit Aug. Frid. Pfeiffer, Ser. Marggravii Bradennb. a Consiliis Aulae et Lingu. OO. Prot. P. etc. Vol. III. 1787, 510 S. 2.

Die beiden ersten Bände dieses Werks sind in dem Jahrgange von 1786 angezeigt, und dabey das nöhtige erinnert worden. Der vor uns ligende dritte Band enthält sechs Abhandlungen: 1) Dar Buch vom Ακκτίναι. S. 1. Τὰπιληνί αγοντες 5, 68, tilt richtig und darf nicht in δάρντες verän.

dert werden. Deffi swik.pyix ist das Fest. Eher möchte Rec. lesen τάπο.pyix. 2) Von dem Weinbau des Nooh. S. 86. 3] Ueber die Trunkehniet. S. 186. 4) Ueber die Worte: Nooh erwachte von Weine. S. 276. 5) Ueber die Spracherveirrung. S. 312. 6) Von Abrahams Wanderung. S. 410. Auch in diesem Bande haben wir nichts neues aur Erklärung des Philo gefunden, und die Ausbeute. aus den von sin. Höhr. Pfeister verglichenen Manuscripten sit gleichfalls niche von größem Belange.

# LITERARISCHE

#### NACHRICHTEN.

AKADEM SCHRIFTEN. Trier. Petr. Joh. Weber, S. T. D. etc., diff. moralis de origine et esu vestimm — com practicis thesbus de virtute ejusque remediis: (richtiges prochdiis) (1786.46 S. 4

Da liercessante der Haupenbl. beschet, in einigen Beytingen zu Geschiche der "Kleiderunder", die run hier aus Auftragen zur Geschiche der "Kleiderunder", die run hier aus Kleinenstern und Conciliennen gefannte fiuder, z. B. dass geben derein einer gelben Ring am Rocke, und noch ein geben derein einer gelben Ring am Rocke, und noch ein Moralfylere im Kleinen, du fich weder unter den Geren noch stellechen seiner Aus besonders ausreichnet, Die Sernech des VS. dit Kachenlasten.

Ebendal. Grandriff der philosophischen Sittentehre - w. 76h. 9ac. Han, Brof. der philos. Mor. 1786. 15 S. 4.

Elle talelleifehre Verreichnif von deu vornehmten Begriffen des freifen guen und höter zim Gunzen unch den gewöhnlichen Baue, wo Pflichten gegeu Gort, sich felbb und andre ut einunder folgen aber doch reichbaltig au Bezeichung geleich itzilden Begriffe und Clurakeer. Beschauss gestellt der der der der der der der der der geschaussigen der der der der der der der der der dere Bewarf zweckmäßig amführen, fehr viel Gues entkolgen.

Ehendal. Themata ex hist. eccles. de Hierarchia sucra primorum quinyne saculorum — Prael. Franc. Ant. Hanbs, Prof. hist. eccles. etc. 1786, 39 S. 3.

It gaue Hierarchifen Syftem, mie allen feinen hilforicht, und pöliophich erwicheien Irnhümern und Grundloßgekeite und mit feiner ganzen Inteleraur finder man hier 
anzum außgefellt. Als ein Pröbchen von der hie und 
da laut gegriefenen jertigen Aufklurung und Toleraur der 
ktuholifchen Theologie, ilt. B. dasjenige zu berrechten, 
was S. 33 mit durren Worten gefchrieben ficht: "deiß ein 
Blijk Reszer sicht sieß eine Befeine helbere, fonderen der 
Zuwangmittel zum ohn Lien finden konne." Schriebt, der 
gen, auch allere impert, oder ilt ger ein Socialisuer, fo 
Kircheniktelere impert, oder ilt ger ein Socialisuer, fo 
Trier.

Ingossadt. De conjugio sacerdotions permittendo quaeftio proposità à Leona. Marstaller — bini programmatis theol. materia, auct. P. Wossgango Frénich etc. 1787. 74 Seit. 4.

Das Lob der chriftkatholischen Orthodoxie in neuerungsfüchtigen. Zeiten, einer auszeichnenden Gelehrfaunkeit und einer rühmlischen Eifers für das von allen Seiten her ausgefochene Prieftkerzeilbist, hat der Verf. Reban' von einem Cenfor, dem Einhändlichen Beneralvier Leiben/bur, in reichem Massie empfangen. Durch einen solchen Beyfall hiu-läglich für feine Multe belohnt, kaun der Verf. über alle Be-

9. . . . . . . . -

denklichkeiten die fich erwan aus Geschichte, Exegese, mid voruemlich aus einer gefunden Philosophie manchem Lesee voruemich aus einer gefansten Philotophie mauchem Lefer gegen feine Rehauptungen und Beweile aufdelingen miechten; ruhig und mutlig hinwegfehen. Ohnehin liege die Schuld lediglich darau; däß diese widerseutigen Difestifiera sich der Abhäugigkeit von dem untrüglichen Gestete den Kirchenelaubent allmahlig entriellen wollen und in diefem Berrachte ift es freylich mit dem Vf. in der dentschen Ann. S. 12 höchlich zu beklagen, daß felbst christkatholische Bischosse Philosophie über protestantische Lehrbücher, worinn doch selbst die Herren Protestanten, z. B. der Rec, in der Jesaifinen A. L. Z. 1787. No. 14 in der Federschen Schrift iher den Willen — Beweise von der menschlichen Irishigkeit den Willen — Beierife von der mentchichen Irfalogkeis finden, (wormaf Hr. Fröhlich mit großen Triumph ich ber rutz.), von Nichtschologeu eitel philosphifch lehren, und dadurch der fluitrenden jugend Verachung der helt. Reifigtou einfoßen laffen. Die Art, wie Hr. Fr. feine-Staze bei wellt., ift dechmatosiffe, d. b., greindlich; feine Confequent in Utrheilen nunbertreflich, da er z. D. die Verwerfung der Ceelbart einmal über des nieder den heidulichen Grueul beyden. zihlt . und doch anderwärts felbft die Stelle Val. Mar I K. C. 1. mit dem Zusnez Geneille den akatholischen Lesern aus C. I. mit dem Zuhez Gentilli den akstienitüten Leiern aus Herzi legt, oder bald (8. 10. 21.1) den tehtolon Stand als eine Echwete, aber herrikche, Tugendprüung erhebt, bald wie-denum (5. 4. jil) den dehleten mit noch febvereret, mitchin auch noch köftlicherer, Präfongen willen, welche damit verbunden feyn follen, herrbieren "Seine Herzhwärdigung der ganzen andern Halfre dest menfelichen Gefellichen ist der ganzen andern statte des mentchichen Geichlichts ist fehr artig; sie scheint, nach der Verf. Art ganz ernflich zu zasoniren, (einer Art, die soust unch Arc., Bennerkung, häufig solchen Männern eigen zu sehn pflegt, deren Bekanntschaft sich gerade auf den schlechtens Theil jenes Geschlechus einschränkte, ) in der That zu keinem geringern Zweck, als zur Verführung der andern Halfte geschaffen zu feyn. Seine Behandling der heidnischen, d. h. protestantischen und felbft der katholisch, aber nicht mönchisch gefinnten Geguer, ift. außerft gelittet; feine Latinitat ift acht, d. h. kirchlich und mönchisch. Wer dieses Urtheil bezweiselt; dem winscht mönchifeb. Wer, diefes Urthell bezweifelt, dem svimfelt Rec. die Strafe, die Abbs gauz leien zu mülffen, fow ier, num alle telege delieben zu liefern ise gauz abschreiben nütsten. Vielleich hat er am gerade das Unglack, kein fopiens lettor (Voors), esius lambei proceineis Junt, (\$.8.5) fondern vielender diener von den moder voformatie (\$.0.6.) dies fratis et illustimatis. J. Den placet, feculi nobiri fipritulus (\$.1.5.) vimetropis facerethism (\$.7.5.) und onimolabes phislophis (\$.1.5.) zu leyn, die zwra keinem andern Veine facerendam (\$1.1.5.) viripitations (\$.5.9.) milgonueri, felbil aber keinen Beruf anerkennen, die Stufe zwischen Menschen und Engeln (S. 14. ff.) in der Leibnitzlichen Naurleiter ihr ganzes Leben durch auszufüllen, und übrigens darinn dem Vf. ganzlich beyftunmen, wenn er (S. 11.) die große Erfahrung gelten laft: multor effe et fortaffe plurimos, qui perpetite continentiae propofitum hand ita teucant.

i.i. . .. ...

- 11 134

# ALLGEMEINE

# IITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 28ten Januar 1788.

#### PHILOSOPHIE.

Göttingen, bey Dieterich: Ueber Raum und Cauffalität zur Prüfung der Kantischen Philosophie von Joh. Georg Heinrich Feder. 268 S. 1787. 8. (12 gr.)

n der Vorrede gesteht der Vf., dass sich in der A Kanritchen Critik der r. Vernunft eine über das Gemeine weit hinausgehende Denkkraft, fowohl in dem viel umfassenden Blick, womit dis Ganze der abstractesten Speculationen der Logik und Metaphyfik gezeichnet und abgetheilt fev, als in dem Tieffinn einzelner Unterfuchungen zei-Ueber die Sprache darinn feyn am allgemeinsten Klagen entstanden, und Hr. F. bekennt, dass auch ihm die große Anzahl griechischer, lateinischer und deutscher Kunstausdrücke nicht gefallen, weil so viel Abweichungen von gemein üblicher Sprache, im Ganzen genommen, gewifs nicht so viel Vortheil als Schaden für die Ablicht der Belehrung hervorbringen u. f. w. (Es kömmt hiebey alles auf die Unterfuchung an, ob den Kunftwörtern brauchbare Begriffe unterliegen, und ob man für diese Begritte bessere Kunstwörter habe finden können. Denn fonst darf die Menge der Kunstwörter nicht abschrecken. cher Freund der Mathematik erschrickt wohl vor ibrer keinesweges gemeinüblichen Sprache! Um nur eins der hier verständlichsten Beyspiele zu wählen, fo miifste man, wenn Hr. Kant in dem, was man gemeinhin Erklarungen nannte, Definition, Explication, Exposition and Declaration unterscheidet, entweder den wirklichen Unterschied bestreiten, oder zeigen, dass diese Unterschiede schon ihre andern sestgesetzten Benennungen hätten.) Dennoch räumt auch Hr. F. der Sprache des Verf. der Kritik eigenthümliche Vollkommenheiten ein.

Die Unternehmung gegen Hrn. K. zu fchreiben, da der Vf. mit den eigenthümlichten Begriffen und Grundfätzen seines Philosophen in manchen Punkten nicht einstimmig deuken konnte, verdienet bey der Kaltblütigkeit und Oltenheit, womit Hr. Feder zu Werke geht, Beyfall und Dank von allen unparteyischen Forschern des Wahren; selbst von denen, welche sich in A. L. Z. 1788. Erster Band.

ihrer Ueberzeugung von den Hauptgrundfätzen der Kritik der reinen Vergunft durch die vorgebrachten Einwirfe, nach angestellter Priifung derfelben, keinesweges gestört fänden. Von dem Anschein persönlich beleidigender Aeusserungen ist Hr. F., wie man feinem bekannten fanften Charakter ohnedem wohl zutrauen wird, fo weit entfernt geblieben, daß er fogar fich eine Begel für den Ton der Recensionen vorgeschrieben zu haben bekennet, deren Richtigkeit oder Allgemeinheit wir nicht einmal anerkennen. F. fagt nemlich, er habe fichs bey Recentionen zur Regel gemacht, fich zu fragen: Wirdelt du fo mit dem Manne reden, wenn er hier vor dir flunde, oder neben dir auf dem Canape fafse? und wenn er hieran zweifeln könnte, fein Urtheil oder wenigstens die Ausdrücke desfelben zu mildern. Aber der Recenfent eines Buchs redet in nicht mit dem Verfasser, sondern er referirt von dem Buche des Verfassers an das Publicum. Es kann alfo oft Pflicht feyn, dem Publicum etwas über das Buch auf eine Art zu fagen, was man fo dem Verfasser auf dem Canape nicht fagen wirde; man kann im Lob und Tadel freymithis ger feyn, wenn beides nur gerecht ift, wenigftens der Recensent Grunde für beides anzufuh. ren hat.

Wir empfehlen alfo dieses Buch allen Liebhabern unparceyischer Untersitchung; jedoch müssen wir es ihnen zur Psilicht machen, nicht eher darüber zu urtheilen, bis sie vorher sich in Kants Werk selbst einstudirt haben. Es ist hier unmöglich, es durchaus zu prisen; nur einige Punkte aus der hier bestrittenen Kantischen Lehre von Baum wollen wir hier ausheben.

Die Hauptfätze der Kantischen Lehre vom Raum stellt Hr. F. also vor:

1. Der Raum ist weiter nichts als die Form, oder Bedingung der sinvlichen Erkenntniss, oder der Anschauungen des äussern Sinnes.

Schon hier ift Kauts Sinn nicht völlig gefaßte. Sinnfiher Erkenntnig, und Anfchaung des häuters Jinness fit janicht einerley, dass man ein oder dazwischen setzen
künnte. Kant fast flos Gerbar nicht, der Raum sey dieForm der jennlichen Erkenntnift, zu welcher ja auch der
mere Sinn gelört, sondern lediglich, er fey die Form aller Erstekeinungen kusserer Sinne, d. i. die subjective
Bedin.
Bedin.

Bedingung der Sinnlichkeit, unter der allein uns ausere Auschauung möglich ift. Crit. d. r. V. S. 42, 2ter Ause.

2. Folglich (Eifer Hr. F. den Philosophen ferner fagen ) muß die Vorstellung von ihm vor allen einzelnen Anschauungen oder Empfindungenäußerer Sinne schon in uns vorhänden sevn.

Das Folplich lat Hr. F., obwohl bons fide, Kanten Brazilich untergefichben. Kant zieht ja diefen Satz nicht die Schluffolge aus gehen erten; Radera erweifet in der Schluffolge aus gehen erten; Radera erweifet in der Schluffolge aus gehen erkein; Rame der Worten aber, or lafte fin bemerkt dis felbit S. g., meint aber, or lafte fin bemerkt dis felbit S. g., meint aber, or lafte fin bemerkt dis felbit S. g., meint aber, or lafte fin bemerkt die state and die en aber aber die en sich die en sich gehen bei die die eine Shiftolphen zu zumal in einer; ihrer Natus nach fo fpitzfändigen Unterflichung, auders zu verbinden, als er fie felbit Verband T

3. Der Raum ist also eigentlich etwas in uns, der Raum mit allen Erscheinungen, allen Körpern, die er in sich fasst —

Die ift richtig angegeben; aler ein Misverfaud läuft dabey doch mit unter, wie men aus Hn. F. Gegenfatze Secht. Mischenaptet nemitieht: die Körperweit ist für uns nur Ergen wur wisten fühlechterdings nicht, was die Körper was, unt wisten fühlechterdings nicht, was die Körper ausgen; die Körper ausgen; die Körper sein sicht aus dem untgen; die Vorfiellung jedes Körpers licht aus dem untgen; die pfünden, alfo, was uns Gefühl, Gefchunck; Geruch, Geber und Gefcht davon leiter, alfo aus lauter Erfcheinungen, und dann aus der Form diefer Erfcheinungen Raus aud Zeit zufähmen.

4. Dennoch läfst sich nach gemeiner Sprache fagen, dass die unserm Sinne erscheinenden Dinge im Raum außer uns seyn.

Nun zu Hrn. Feders Gegenfatzen. Der erffe. den er §. 3 ausführt, ist in der That kein Ge-genfatz. Wir können ihn also übergehen. Mit 6. 4. geht Hr. F. zum zweyten Kantischen Grundfatze uber, dafs die Vorftellung des Ranms nicht aus einzelnen Wahrnehmungen entsprungen fen. Hr. F. verändert hier wieder ohne Noth die Worte des Philosophen. Der Satz lautet eigentlich fo: Der Ranm ift kein empirischer Begriff, der von anfsern Erfahrungen abgezogen worden, Diesen Satz bewies Kant alfo: "Damit gewiffe Empfindungen auf etwas aufser mir bezogen werden, (d. h., auf etwas in einem audern Orte des Ranmes, als darium ich mich besinde), ingleichen damit ich fie als außer und neben einander, mithin nicht blofs verschieden, sondern als in verschiednen Orsen vorstellen könne, dazu mufs die Vorstellung des Ranns Schon zum Grunde liegen. Hr. F. fügt dagegen S. 23 hinzu: "Konnte fie nicht aus dem "dunkela Chaos der ersten funlichen Eindrücke "hervorgegangen oder von der Denkkraft des "menschlichen Geistes hervorgezogen worden -, feyn, ehe es zu der deutlichen Unterscheidung "der Körper im Raume kam?" u. f. w. Aber was ist denn mit jenem Könnte sie nicht gegen Kant bewiefen? Der allerersten Unterscheidung zweyer Dinge, als aufser einander, fey fie auch noch fo

dunkel, mufs fa eben schon die Vorstellung des Raums, wenn auch noch fo wenig entwickelt, felbit fogar vor alter Bunennung, zum Grunde liegen. Denn fo bald ich zwey Dinge als aufser einander vorstellen foll, muss ich doch wenigftens zwey Punkte denken, die wine Finie hegrähzen. Ja, die allererste Vorstellung von einem Körner fetzt schon die Vorstellung vom Raum, in dem er enthalten ift, voraus, - .. Es hindert "nichts," fagt Hr. F. S. 24 .. die Vorstellung ..des Banms, als ein allmibliges Product der ..mit einander vereinigten Empfindungen des ...Gelichts und des Gefühls zu halten." - Aber dass der Sinn des Gesichts den Begriff von Raum nicht erzeuge. lehrt das Beyfpiel der Blindgebohrnen fchon, welchen durch den Mangel des Geachts nicht das mindeste an dem Begriffe von Raum abgeht. Und was das Gefühl ( Tuctum ) betrifft, to wird zwar die Vorstellung hannefachlich durch und an den Eindrücken dieses Sinnes entwickelt, and 'deutlicher gemacht; aber darum doch nicht hervorgebracht. So bald die Seete nur denken folk ein Finger fev aufser dem andern, die rechte Hand befinde fich aufser der linken, fo liegt auch schon die Vorstellung des Raums zum Grunde.

Kant hatte ferner gefagt: dafe der Baum eine nothwendige Vorstellung fev. die allen äuf-·fern Anschauungen zum Grunde liege, erhelle auch daraus, weil man fich niemals vorstellen könne, dass kein Raum fey, ob man fich gleich ganz wohl denken könne, dass keine Gegenstände darinn angetroffen werden. Dagegen fagt Hr. Feder: "Aus dem letzten folgt das erste nicht." .. Denn es laffe fich gar manches nicht wieder "wegbringen aus der menschlichen Natur der .. Seele und dem Körper, wovon doch ausge-"macht fey, dass es ursprünglich nicht daring "gewefen, fondern von aufsen her durch Em-"pfindungen oder auf eine andere Weife hinein-"gebracht werde. So können wir uns der Worte bev unferm Denken nicht enthalten" u. f. w. Allein die ganze Instanz passt nicht. Könnte Hr. F. den Satz erweisen: Wir können uns nie eine Vorstellung davon machen, dass der Mensch keine Wortsprache habe, so müsten allerdings auch Worte beym menschlichen Denken a priori zum Grunde liegen. Aber es ift ja fehr denkbar, dass die Menschen überhaupt, oder dieser und jener, wie z. B. die Stummgebohrnen, ohne Worte denken. Also find die Fälle nicht einerley. Die nähere Beleuchtung des Kantischen Satzes S. 27, u. f. enthält nichts, wodurch er klärer, als er an tich felbit fchon ift, noch weniger etwas, wodurch er widerlegt würde. Ja in folgender Doopelfrage, die Hr. F. vorträgt:

Sollte der Satz: (Man kann fich keine Forfiellung davon muellen, duft kein Raum feu) fo viel hoifsen, dats wir une nicht finnlich, hildlich, vorstellen können, dats ketn

. i

-Kein Ranin Rey, nhh fo wäre is freylich fehr wahr. Dem ein Bild, ohne Raum, ift nichts. Was folgt aber hiernaus weiter, als daß der Raum ein weseuliches Stack der finnlichen Forfelung ist, das wenigste was dazu getodere werche kann, die einstelnte Form dersüben, die

In diefer Doppelfrage ift das erfte Glied völlig füberflidfig. Wenn jemond fagt: wir können uns fehlechterdings nicht vorkellen; was braucht man erft auch zu fragen, ob er von finnlicher Vorfiellung rede? Im zweyten Gliede räumt aber Hr. F. ja falt den ganzen Kantifchen Satz nit dürren Worten ein. Hr. Kant will ja nicht nur nichts weiter, fondern nicht einmal fo viel folgern, als Hr. F. hier folgen läfst; er will, daß der laum bloß der äufsern Anfehauung, nicht daße er aller finnlichen Vorfiellung wefentlich fey, or giebt ihn für die Forn der orften, nicht der letztern, ans. Hr F. fährt fort S. gs;

Eben fo klar wäre der Satz, daß felbß unfer Verfand das *Defenn* des Raums micht leugenen kann, wenn gleich ausgenommen wärde, daß keine Dinge im Raume vorhanden wären. Denn der leere Raum — und dis ift eigenlich der Raum — bliebe doch übrig.

Nun dann! So wäre Hr. E. hier wieder mit Hm. Kant einig! Nur dafs diefer feinen Satz befrimmterausgedrückt hätte. Man kann fich vorfledlen, dafs keine Sonnen noch andre Welkförper wären, iman kann in Gedanken mit ihnen alles, was drinnen ift, autheben, und doch bleibt immer der Raum zurück; und die Vorflellung davon läfst lich fehlechterdings nicht wegfchaffen. Aber fast Hr. Feder S. 30.

Das Bild vom leeren Ranne, ohne alle materielle Zufatze, ohne irgend eine Farbe, ohne irgend einen Mittelpunkt meines Selbfigefühls, oder Gränzpunkte hie und da kann ich mir nicht vorftellen.

Da ist vieles durch einander, was nicht zusammengehört! Ohne irgend eine Farbe! Der Blindgebohrne denkt den flaum ohne alle Farbe. Und ob wir gleich, die wir von Kindheit auf alle Körper unter Farben gefehn haben, felbst das Leere anter einer Farbe uns vorstellen, so ist dis immer furs erfle nicht das absolut Leere, was wir uns unter folchem Bilde vorstellen, sondern ein Bild des Luttraums, der nur scheinbar leer ift. Zweytens aber können wir doch dieses Bild des leeren Raums, uns bald unter diefer, bald unter jener Farbe vorstellen. Es hindert nichts ihn uns eben fo wohl blau, als fchwarz, dunkel, oder erleuchtet einzubilden. Alfo gehört kein einziges Farbenbild hinein. Was Hr. F. mit dem Ausdrucke ohne einen Mittelpunkt meines Selbstrefuhls habe fagen wollen, oder wie diese Einschränkung im mindesten hergehörig sey, können wir uns nicht erklären. Endlich ohne Granzmunkte hie und da. - Dis wird Kant gern zugeben. Dass der Roum drey Dimensionen habe, dass 6ch überall darinn Linien ziehen, und Flächen

begränzen laffen, ist eben so nothwendig, als die Vorstellung des Raums selbst.

Einem andern Argumente des Königsbergifchen Philosophen hat Hr. Feder nicht im geringften Genuge gethan. Kant schliefst: weil die Geometrie die Eigenschaften des Raums synthetisch und doch a priori bestimmt, so muis die Vorstellung des Baums, damit eine solche Erkenntnifs von ihm möglich fev, urforunglich Auschauma feyn, weil aus einem blossen Regriffe fich keine Satze, die über den Begriff hinausgehn, zichen lassen. Von allem diesem etwas zu widerlegen, hat Hr. F. nicht einmalMine gemacht. Er fagt S. 41 blofs bevläufig: es erhellt aus dem bisherigen, dass er nicht in dem Sinne, wie Hr. Kant, annehme, dass rein mathematische Sätze jederzeit Urtheile a priori und nicht emplrifch fevn. Und anderwärts auch nur beyläufig S. 49 fagt er: ... Mir scheint auch etwas von willkührlicher Worterklärung in der Unterscheidung zu fevn, mittelft welcher Kant die Grundfätze der Mathematik alle für fynthetisch, die der Philosophie aber für analytisch erklärt. Um itzt nur bey feinem eigenen Beyfpiel zu bleiben, warum folite der arithmetische Satz. 5+7=12, synthetisch heißen können; und nicht auch der philofophische: Wer gutig und weise ift, ift auch gerecht? Ift der Satz 12 = 5+7 nicht anch arithmetifch, und ift er nicht offenbar analutisch?" Hr. E; wird uns zugeben, dass solche Fragen noch keine Beweise find. Wenn er uns also beweisen wird, dass der Satz: wer mitig und weise ift. ift auch gerecht, fynthetisch, und der Satz 12 = 5+7 analytisch fey, so wollen wir gern fagen, dass er das ganze Kantische Lehrgebäude erschlittert habe. Wir setzen offenbar viel gegen wenig. Wie will er aber beweifen, daß jener philosophische Satz nicht analytisch, sondern synthetisch sev, da schlechterdings kein Mittel ift, von dem Begriffe der Gerechtigkeit auf den einer weisen Gute zu kommen, wenn man nicht eine Identität zwischen beiden zeigt, welches offenbar nur durch die Analysis bewirkt werden kann? Und wie will er zeigen, dass die Zahlformel 12 = 5 + 7 analytisch sey; da man den Begriff von 12 noch so viel zergliedern mag, aber nimmermehr durch die blofse Zergliederung, ohne die Anfchauung 211 Hülfe zu nehmen, darthun kann, dass sie aus der Summe von 5 und 7 bestehe.

Das Argument, welches Kant von der Unfodlichkeit des Baums herninmt, um zu zeigen, daße er urspringlich nicht Begriff, sondern Anschaung fey, ilt unsers Erzeitenes bei fo wenig, als das bisherige grindlich widdriegt worden! Wir millen aber dieses sowohl, als die Bestreitung der Kantschen Lehren über die Causalverbindung dem Leser allein zur eignen Prüsing anheimitellen.

#### PAEDAGOGIK.

Barsi. Av, bey Korn: Uebungsmagazin zum Lateinifch-Schreiben in Verbindung nitzlicher Schemmtniffe mit richtigem Ausdrucke für öffentliche und Privatlehrer auch eignen Fleif; Erffer Verfuch. von M. Carl Ludwig Bauer der Ev. Gnadentchule von Hirschberg Rect. 346 S. 8, 1787, 14427.

"Ob man auf Schulen [verfleht lich folchen, wo Studirende gebildet werden] lateinische Exercitien ausgeben und machen solle, daran kannniemand zweiteln, als wer personliche Ursachen dazu hat, das sis, entweder gern Sjeuterungen macht, oder die lateinische Sprache nicht verslehet, und jenem liftigen Thiere in der Fabel gleich ift, das en Schweif verloren hatte und daher seine Collegen oder Mitstichse bereden wolke, den Schweif als eine undütze Last wegzuthun [bey manchen

Antipoden des Lateinlernens Scheint dies wirklich der Fall zu fevnl oder wer - fum des Autors Worte hier zusammenzuziehn in seiner Iugend fchlecht ift angeführt, und pedantisch geplage worden," - Die hier vorgelegten Uebungsflücke können Lehrern zu einer großen Zeiterfparung dienen, wenn fie ihre Lehrlinge folche übersetzen lassen. Der lateinische Ausdruck ift nur, wo etwa vermuthet werden konnte, dafa nicht jeder gleich den rechten treffen würde, bevgefügt. Die Wahl der Sachen, die in den Ue-bungsfücken vorgetragen find, ist in folchen Artikeln, wie S. 184 Unio, die Perle, untadelich : hingegen in vielen werden einzelne Fragmente aus der Mythologie, der alten Geschichte bevgebracht, die schon einen Unterricht in diesen Kenntniffen vorausfetzen, wenn he nicht theils trocken, theils unverfländlich fevn follen.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Beründerung. Hr. Dobrowsky ist feit dem Sept. v. J. zu Olmütz im Generalfeminarium als Vicerector angestellt. Er hat jüngst dasselbst eine Abhandlung über die Wanderungen der Slaven herausgegeben.

Todesfall. Im Oct. v. J. flarb zu Caristadt der gelehrte schwedische Bischof Hr. D. Dan. Herweghr.

NEUZ ERFINDUMGEN. Hr. Bertholes, Mitglied der deutscheme der Wiffenschaften in Paris, hat ein Mittel erfundeu, die Leinwand zu jeder Zeit in wenig Tagen zu bleichen, ohne daß sie dadurch das mindeste an ihrer Güte verliert.

H. r. v. Harneville in Paris hat die Kunft. die Baumwolle zu fijnneu, so weit getrieben, dass ein Pfund 200,000 auner Faden gegeben hat. Der Hr. Pfarrer von 50. Sulpice hat daher eine folche Spinnerery nach Hrn. v. Barnevilles Methode eingerichtet, welche durch Artien von 300 Livr. unterhalten wird.

KLEINE KINDERSCHRIFTEN. Münfter, b. Afchendorf : Kurzer Begriff von der Cosmogr. od. Weltbeschreib. von der Geogr. oder Erdbeschreib, und von andern allge-meinen Begriffen. In Fragen und Autw. deutsch und Französisch neben einander. Zum Gebrauch der Kinder in den franz. Schulen. 1787. 71. S. 8. (4 gl.) Wir wollen aus herzlichster Liebe zur unverdorbenen Jugend wünschen, dass kein Lehrer wirklichen Gebrauch von diesem tröftlichen Werklein machen möge; denn es ift auf allen Seiten desselben so viel qui pro quo, so viel halb wahres und ganz salsches, dass es für die Kinder weit unschädlicher ware, sie lernten lieber gar nichts, als folches unverdantes Zeug. Von Plan, Methode und Sprachrichtigkeit wollen wir gar nicht einmal was erwillnen. Schon aus dem Titel fieht man, das der V. gar nicht wieder durchlieft, was er geschrieben hot; denn wer fagt wohl: "Kurzer Begriff von ---- Begriffen" aus dem Buche felbft mag nur folgendes wenige zur Beftätigung unfers Urtheils dienen: Was ift der Himmel ? die Weite der Luft, die wir über der Erde fehen. Wie theilt man dieselbe ein? in das Firmament, wo fich Son-

ne. Mond und Sterne befinden und in den empyrhischen oder höchsten Himmel etc. allda fetzt man die Wohuung der Herrlichkeit und der Glückseligkeit. Giebt es noch einen andern Lustraum? Ja, die Atmosphäre; (warum kam deun diese nicht gleich mit in jene Eintheilung? —) Was giebt man dem Dunjtkreis sür eine Ausdehnung? Sie kann fich in der Runde auf 27 oder 18 Meilen erftrecken. - Drehet fich die Sonne oder nicht? Vormals glaubte man, dass sie sich dreliete, weil man sich durch den Auschein hinreissen lies; allein seinem ausgemachte Wahrheit, dass sie einen beständigen Platz einnimmt. -- (Nicht doch -- der Anschein hat vielmelie gelehrt, das fie fich wirklich um fich felbit dreht, auch keinen beständigen Platz einnimmt, fondern fich in Ge-fellschaft ihrer Plaueten nach der nördlichen Gegend von λ des Herkules . und zwar nicht langfamer bewegt. als unfere Erde in ihrem jährlichen Lauf.) - Wie wert ift er (der D) von der Erde entfernt ? Man weis es nicht ganz genau; andere Leute wissen dass es jiel: wohl auf 100,000 Meilen betragen könnte. — (das mag der Vf. glauben ; andere Leute wiffen, dass er fich im blittel gerade nur halb to viel beträgt, und sich nie ganz 55000 bleilen betragen kann.) Vom neuen Planeten kein Jota. Isin Komet sey eiu Planet, der sich nur von Zeit zu Zeit sehen lasse. Ein Meteorum fey eine helle Lufterscheinung, welche fich plötzlich in der Atmosphäre zeigt etc, (was find num Thau, Regen, Wind etc.) Der Schnee fey ein gefrorner Regen ... (was find nun Hagel und Schlossen?) ... ebenfalls ein Regen, der durch eine ftrengere kulte ge-friert. Der Donner sey eine entzündete Materie, welche mit Hestigkeit aus dem Innern der Wolken hervorbricht. Die Abwechselung der Jahreszeiten geschiehe durch den durch den Thierkreis, und diefer fey ein broiter Streif, auf welchem die 12 Himmelszeichen aberbildet find ; (alfo die wahre S .ne läuft durch eine Landkarte oder über einer Himmelskugel hin! und daraus allein folgte doch noch keine Abwechfelung der Jahrszeit, wenn diese Laufbahn den Erdaquator nicht fchnitt) . Doch genug! der geographische i heil itt noch der erträglichfte ; am Ende noch ein Paar Fragen aus der Optik und von den bildenden Kuntten. Die franzölische Ueberfetzung dieler Sammlung von Schnitzern ift treu und gut.

### ALLGEMEINE

### LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 20ten Januar 1788.

#### PHILOSOPHIE

Rica, bey Hartknoch: Alexis oder von dem goldnen Weltalter. - 1787, 1445, 8. (16gr.)

Eine fehr elegante Ueberfetzung des bekanten philofophischen Gesprächs v. H. Hemsterhuis, welcher schonder Name des Uebersetzers, H. Geh. H. Jacobi, viele Leseverschaffen muss, und die, wolfir wir uns gern verbiigen, fälls Birgschaft hier etwas gälte, niemand ohne Vergnügen und Befriedigung lesen wird.

#### NATURGESCHICHTE.

Tripzia, in der Bevgangschen Buchhandlung: Index Mufei Linckiani, oder kurzes fuftematisches Verzeichniss der vornehmsten Stücke der Linckischen Naturalien - Samulung zu Leipzig. Dritter Theil. 1787. 260 S. 8. (16 gr.) Aus dem Gewächsreiche enthält die Sammlung einen anschnlichen Vorrath, sowohl an aufgetrockneten Pflanzen, als auch an einzelnen Theilen und Säften derseiben. Hierunter befindet fich eine fehr vollständige Sammlung zur Materia medica, worinn fich die feltensten Producte befinden. Die Kunftsachen bestehen aus Antiken, deren Werth die Kenner bestimmen mögen, aus vielen Gefäsen, Waffen, Zeugen u. f. w., wobey wohl manche uninteressante Curiosa vorkommen. aber gewiss nicht wenig für den Technologen merkwurdig ift. Die Sammlung mathematischer und physikalischer Werkzeuge ist zwar nicht voilständig, begreift aber doch die mehreften Hauptsachen unter fich, und scheint sich noch nicht bloß auf ältere Inftrumente zu erftrecken. Die Sammlung der chemischen Werkzeuge ist ganz unbeträchtlich. In der Bibliothek. welche fich über Mathematik, Physik, die gefammte Naturgeschichte, Reisen, Alterthümer, Arzneygelalirtheit, Oekonomie u. f. w. ausbreitet, wird man nur wenige Schriften antreffen, welche über die Hälfte unsers Jahrhunderts hinaus gehen, manche veraltete, nach Alchymie, Geisterbannerey u. d. riechende, insbesondere viele Manuscripte aus dieser fanbern Zunst vor-A. L. Z. 1788. Erfter Band.

finden, dagegen auch im Fache der Naturgefchichte wenige von den venerabeln Werken der ältern Naturforfehr vermissen. Die während des Druckes dieses Verzelchnisses zur Sammlung gekommene Stücke sind noch am Ende angezeigt, und gehören ist alle zu währen Seltenheiren.

Leipzig, bey Crufius: Historia Salienm iconibus illustrata a Georgio Francisco Hossimanu, Fasciculus quartus. 1787. S. 67-78. Tab, XVII-XXIV. Folio. (1 lither, 1201.)

In diefem Hefte, womit zugleich der erste Band, dessen Register beygefügt ist, beschioßen wird, beschreibt Hr.H. unter N. 11. Sallx myssignites T. XVII-XIN E. 1-5. T. XXIV. E. 2-; und unter N. 12. S. herbreea. T. XX. I. 1-4 Außerdem liefert er noch verschiedene Arten von Blättern in Abbildung, welche zu solchen Weiden gehören, die er bereits oben beschrieben hat, als von S. caprea T. XXII.; S. amita T. XXIII.; S. monandra. T. XXIII.; S. wiellina T. XXIV. £ 1. und S. alba T. XXIV. £ 2.

#### GESCHICHTE.

DRESDEN, in der Waltherischen Hof-Buchhandlung: Geschichte des ößreichischen Erbfolge-Kriegs, von 1740 bis 1748. Ein Verfuch. Erster Theil. 1787. 8. 398 S. Zweyter Theil. 468 S. (2 Rthlr.)

468 S. (2 Rthlr.) Der Vf. dieses Werks sucht die Geschichte des Oelle, Erbfolgekriegs den Liebhabern der Kriegswiffenschaft intereffanter zu machen, und das dabey zu leisten, was Hr. von Tempelhof in Abficht auf den fiebenjährigen Krieg unternommen Unparteylichkeit und Wahrheitsliebe zeichnen ihn vor den meisten Geschichtschreibern diefer Periode aus; auch giebt er die Namen der Oerter richtiger an. als man fie in den gewöhnlichen Nachrichten antrift, über deren Fehler er mit Recht klagt. Alle Kriegsvorfälle, die von einiger Erheblichkeit find, werden vollständig erzählt. Das Verzeichnifs der Schriften. aus welchen, die Geschichte zusammengetragen worden, enthält in 29 Numern, die besten und wichtigsten Werke, die dabey gebraucht braucht werden konnten, bevnahe alle. N. 10. und 11. nenuet ungedruckte Nachrichten und ver-Schiedene Handschriften, deren Inhalt Worth und Urheber doch wohl näher hätten angezeigt werden follen. Der erfte Theil gehet vom Ende des I. 1740, bis 1744. Die Begebenheiten eines des J. 1740. bis 1744. Die begebenkeiten eines deren Ländern, wo der Kriegsschauplatz war, werden aufammenrefasst, und dadurch wird nun freylich die Erzählung zerftückt: aber es find doch bey diefer Methode nicht mehr Unbequenlichkeiten, als bey jeder andern, und der Faden läßt fich im folgenden leicht wieder finden. Der Vf. hat auch den Schwedisch - Russischen Krieg von 1741, mitgenommen, ob er gleich zum öfterreichischen Erbfelgekrieg nicht eigentlich gehört. Es war auch nicht bloß eine Folge von den Bemühungen der Krone Frankreich, dass die Schweden diesen Krieg ansiengen, wie S. 54 vorkommt. Sie hatten schon eine geraume Zeit große Begierde dazu, die durch Sinclairs Ermordung 1730 zur äußerften Heftigkeit kam. S. 363. heifst es, dass der König von Preuffen den Feldmarfchall Schmettan zur tranzöfischen Armee nach Elfass schickte, um ihm von allen Bewegungen derfelben Bericht zu erstatten. Allein der Graf von Schmettan blieb zu Metz, und kam nicht zur Armee, ob ihn gleich der Marfchall von Noailles darum erfuchte. Solche kleine Unrichtigkeiten schaden inzwischen dem Ganzen nicht, und größere wird man in der Erzählung nicht antreffen. Der zweyte Theil fangt an mit der Gefangennehmung des Marfchalls von Belle-Isle in Elbingerode, welche er, nach S. 4., felbst absichtlich veranlasste, weil er sich nicht getrauete, die übernommene Unterhandlung in Berlin riihmlich auszuführen. Die Befchreibung der Treffen und anderer kriegerischer Vorfalle, ift in diesem Werke mit militärischen Anmerkungen begleitet, die einleuchtend und dabey mit Difcretion abgefasst find. Man fehe z. E., was im II. Th. S. 62, liber die Schlacht bey Hohenfriedberg, u. S. 85. zur Rechtfertigung des Grafen von Gages gegen eine Kritik des Caltruccio Bnonamici gefagt wird. Bey dem, was S. 417-29. von der Belagerung von Bergopzoom u. dem General Cronström vorkommt, hätte, aufser einem Paar Briefen in Schlözers Staatsanzeigen, vornemlich das Leben diefes Generals mit dem Anhange dazu, in dessen Schwedischer Biographie, 2 Th. S. 309. f. verglichen werden folien. Der Friede zu Aachen 1748 machte dem Erbfolgekrieg ein Ende, und damit schließt auch der Verf. seine Geschichte, nur mit angehängter kurzer Anführung der Wegnahme von Port-Louis auf St. Domingo, durch den Admiral Knowles... Schreibart in diesem Werke ift größtentheils gut. Hier und da flößt man judeffen doch auf Stellen. wo der Vortrag unschicklich oder undeutsch ift, welches vielleicht daher rührt, daß der Verf. fich nicht die Mithe nahm, die Ausdrücke der Schrift-

fteller, die er vor fich hatte, zu verheffern. Man liefet z. E. I. Th. S. 236, .. Lord Carteret - hatte nichts weniger im Sinne, als Frankreich in "feine alten Gränzen wieder einzuschränken." Es follte heiffen: nichts geringeres, 11. Th. S. 14. .Movoz war in dem Pais beniemt, für benennet, S. 137. "Die Cavallerie war ungezogener, als die "Infanterie." S. 42. "Es wurde an einer Batterie gearbeitet, den Hauptwall damit zu schlagen. flatt zu beschieffen, (battre.) Manche Namen find unrichtig; fo z. B. kömmt Carfagnano für Carfagnana, S. 114. f. Bahgnana fatt Boffgnano melu als einmal vor. Auch der Name des Fluffes Var oder Vara wird immer lateinisch Varus ausgedrückt. Da diefes Werk vornemlich aum Unterricht der Liebhaber von der Kriegswiffenschaft bestimmt ift. so gehört die umständliche Ausflihrlichkeit in der Beschreibung der Märsche und Rafttage, der Einrichtung der Winterquartiere und Stellungen, der Bataillons und Efcadrons, nebst der Generalität, die bey einer Armee waren, der Schlachten, der täulichen Vorfalle und Fortschritte bey Belagerungen, und dergleichen, allerdings zum Plan des Verf. Er hätte aber doch wohl gethan, wenn er andere zur Geschichte des öftreichtichen Erbsolgekriegs gehörige Dinge auch mit berührt hätte. Einige Tractaten, welche in diefer Periode geschlossen wurden, find zwar angeführt, und zum Theil mit abgedruckt: aber man erfahrt nirgends, was es mit den Ansprüchen des Königs von Preußen. des Kurfürsten von Baiern und von Sachsen, und des Königs von Spanien auf die öftreichiftie Erb-Von dem schaft für eine Bewandnis hatte. Friedenscongresse zu Aachen wird sehr wenig, und von dem vorhergehenden zu Breda gar nichts gefagt. Die pragmatische Sanction K. Karls VI hält der Vf. für ein Teffament dieses Monarchen, und giebt auch den Inhalt derfelben nicht befliumt genug an. Doch diese Mängel berechtigen nicht das Werk des Vf., das er felbst einen Verfuch nennt, für einen mislungnen Verfuch zu erklären.

#### SCHOENE WISSENSCHAFTEN.

MÜNCHEN, bey Lentner: Aglais, oder, gefammelte Bruchflicke der Schuhrmerey aus nahren Menfchengeschichten, von dem Hofrath von Eckartshaufen, mit fünf Kupfern. 358 S. S. 1787. (I Rthr.)

Es wird gedichtet, dats ein gewilfer Aglait, von der Natur mit einem großen Hang zur Schwärmerey begabt, und ohne alle Keintniß der Welt aufterzogen, als er nun in die wirkli; che Welt gekommen, vor Verdruß, sie anders zu finden, als er lie sich gerfäumt hatte, gestorben fey, und allerhand Papierer hinterfallen habe, aus denen hier allerley inagodien, Phancasien, Erräh.

Erzählungen, Briefe, Tagebuchsfragmente. Declamationen . Raifonnemens . Maximen u. f. w. mitgetheilt werden. Seine Lebensgeschichte ift S. 44 erzählt, und foll den Satz bestätigen, ein Menich mit zu empfindfamen Herzen sev für die Welt, fo wie fie fev, einer unglücklichen Pflanze gleich er könne nichts, als leiden und sterben. Das Refultat der meiften Betrachtungen und Erasillungen des Aulais ift, wie er fich S. 145 ausdriicht: awey Menschen und anderthalb Schurken. Ein Mann, der die Welt aus folchem Ge-Schremukte aufielt. kann nicht immer richtig urrheilen : zuweilen har ihn der Herausgeber zurecht gewiesen, aber sehr oft hat er ihm nicht widerforochen. Ware das Buch um zwey Drittel schwächer, so könnte es unterhalten, aber so ermiidet es zumal da fich der Vf. oft wiederholt.

LE1921G: Der glückliche Abentheurer, ein schönes Receptbuch für junge Herrn und Damen von allerleu Ehren und Wurden, 226 S. 8.

1787. (16 or.)

Ein Bauer, der zum Grafen gemacht, und nach Hofe gebracht wird, entläuft, eingeholt wird, und fich endlich doch entschliefst, als Graf zu leben, ift der Held diefer nur gar zu niedrigen Farce. Vademecumseinfalle, wie der S. 96 von den Schlägen, die mit andern getheilt worden. Wortfpiele, wie das mit Pair und Bar, ekelhafte Gemälde, wie das S. 122: "dieses fortgesetzte .. Lachen hatte auf einmal die Wirkung, dass der ...gauze Hof wohlthätige Ochung erhielt, und ...fich auf lange Zeit von dem Grundstoff aller Obaftractionen und Hypochondrien, aller Schwer-"muth und Bezauberung gliicklich entledigte;" die geschmacklosesten Posten füllen diese Bogen. Sehr wahr fagt der Vf. S. 211: ... Es kommen .. hin und her in meines Helden Biographie der "Scenen manche vor, wo es dem Lefer gerade Jo feyn mufs, als flinde der Biograph hinter "oder neben ihm, und schrie ihm ins Ohr: La-,chen Sie doch."

LEIPZIG, bey Kummer: Die Leiden der Ortenbergischen Familie, erzahlt von A. von Kotzebue. Erster Theil. S. 323. 8. 1787. (20 gr.) Am Ende des Buchs ist bemerkt, dass es zu Petersburg 1785 abgedruckt worden, und die Dedikation, ift gar Chon 1783 datirt. Der Vf. legt in diesem, mehr moralischen, als romantifchen, Werke, ein warmes Gefühl für Tugend, und Rechtschaffenheit an den Tag. Die leidende Tugend bey allen Kämpfen und Verfolgungen doch durch das Bewufstfeyn ihrer felbst glücklich, ist fein Hauptthema; er macht fie durch lebhafte Gemälde liebenswiirdig, und intereffirt durch die Schilderung ihrer Drangfale. Kein Lefer wird bev dem Wet freite von wohlthätiger Großmuth und tiefgefihlter Würde der Menschheit S. 224, an Karolinens Sterbebette, oder S. 244 Ley den geschlachteren Tauben sich der Thränen

enthalten können. Da bis jetzt in diefer Geschichte die rechtschaffnen Personen alle unglicklich find, fo vertröftet der Vf. auf den dritten Theil derfelben, wo es fich aufklären foll, warum er es fo eingerichtet. Zum Ueberflus ftehn aum Anfang jedes Kapitels Verfe, die die Moral enthalten, welche die Begebenheiten des Kapitels lehren fellen. Die Abficht des Vf. ift. nicht durch die Menge von Begebenheiten, fondern durch getrene Schilderungen des wirklichen Lebens zu vergnügen, und, da in diesen viel wahre Züge verkommen, fo wird der Lefer, der Geduld hat, fich dabey zu verweilen, fich durch die Wahrheit derfelben oft angenehm unterhalten Auch in komischen Gemälden ist der Sudon Vf. nicht gauz unglücklich, (man fehe z. B. das Gemälde des alten Krüppels vom Offizier und des gefühllosen Arztes.) nur ift er hier nicht immer Original, und versteht die Kunst aufzuhören nicht. Einige feiner fatirischen Schilderungen, wie die von den Geiftlichen und von dem Präfidenten. find zu übertrieben. fo wie er auch feine Bofewichter zu schwarz gezeichnet hat.

Letezig: Mamfell Unfchuld, ein komifcher Roman, erster Theil, 253 S., zweyter Theil, 251 S. 1787. (1 Rthlr. 8 Gr.)

Nicht allein Druck und Papier, fondern auch manche Provinzialismen z. B. fonderheitliches, mitfammen u. f. w. verrathen es deutlich, dass der eigentliche Geburtsort dieses Romans Wien ift. Die oft ziemlich obscönen Abentheuer einer herumirrenden Schauspielerin, der auch der niedrigfte Liebhaber willkommen ift, find das vornelmite Suiet deffelben. Ein junger Mensch, der aus Liebe zu ihr feinem Vater entläuft, auch das Schauspielerleben ergreift, und sich gar endlich to weit würde haben bethören laffen, fie zu heirathen, wenn man ihn nicht überzeugt hätte, dass sie die F - n habe; und feine Schwester, die ein Hauprmann um ihre Ehre berriigt, find biernächst die beiden vornehmsten Personen. Noch allerley Epifoden, Mährchen, Gefpräche u. f. w. miffen die armfelige Geschichte dehnen helsen-Der größte Theil von der Satire des Vf. trift das Theater, mit dellen geheimen Gebrechen er genau bekannt zit fevn scheint; aber kraftlose Satire hat eine doppelte üble Wirkung, fie besfert nicht und erregt Langeweile. WAR OTHER

KEMPTEN, in der typogr. Gefellschaftsbuchhandlung: Heinrich von Z., eine Erziehungsgeschichte eines jungen Adelichen, S. 292. 8. 1787. (16 Gr.)

Der Vf. erzählt die Gefchichte eines durch die Erziehung verwahrloßen Jinglings, der mit den vortrefflichten Gaben, die ihm die Natur vertieh, feinen Mitmenfchen große Dienfle hätte leisten können, den aber irrige Begriffe, alberne Vorurtieile und dummer Stolz derer, die feine Kk 2 Erziehung beforgten, ganz verunstalteten, und an den Rand des Verderbens führten. Der VEversichert, daß er hier nicht ein idealisches, sondern ein wahres Gemälde entworfen habe, überhaupt habe er nicht eigentlich einen Roman schreiben, sondern pädagogische Grundstätze durch Beyfyiel lehtreicher machen wollen. Die Grundfätze find richtig und gut, es mag auch wohl ganz nützlich feyn, fie, da fie noch immer nichts weniger als allgemein befolgt werden, zu wiederhohlen: allein Swohl um derer willen, die fie keanen, als derer, denen fie noch unbekante find, hätte der Vf. auf eine beffere und lebhaftere Einkleidung bedacht feyn follen.

#### LITERARISCHE

KLEINE ASCRITSCHE SCHRIFTEN. 1) Breitau, b. Korn: Antwittspredigt am illen Adv. 1755; gehalten zu Polnifeh-Wastenberg, von Johann Libor, -- Pfarer und Erzpriefter. 3 Bogen in gr. 8. 1787. (3 gr.)

Erzpriefter. 3 Bogen in gr. 8. 1787. (3 gr.)

erangelischlutherischen Kirche; eine Predigt - von D. Joh. With. Rau. 2 152 Bog. in 8. 1787. (1 gr.)

3) Nurnberg b. Grattenauer: Freymuthige Betrack-

3) Nurnberg b. Grattenauer: Freymuthige Betracksungen uber das Beichtwesen; eine Predigt, von Johann Reift, Diacon. zu St. Lorenz. 7 Bog. in S. 1727. (c gr.)

a) Meiningen, b. Hartmann: Tod und Auferstehung, die zwey wichtigsten feründerungen der Mousten; eine Predigt, von 36n. Coffp. Lunge, Plarrer zu Soudheim. Zum Besten der abgebrannten Salzunger. 2 Bog. in 8. 4786 (42r.)

5) Desden, in der Gerlachschen Buchhandlung: die Schworung einer Eider, als die allerbedenklichtle Annafung Gottet, am Sont. Rogate 1787 zu Taubenheim vorgeftellet — von Gottlieb Fuchs, Pastor emeritus. 1 Bog. in R. (127.)

6) Budifin, b. Monse: Nachmittagspredigt am ersten keil. Ostertage 1787. — von M. Carl Christoph Nestier. 1 1/2 Bog. 8. (2 gr.)

Bog. 8. (2 gr.)

Wien, b. Hürling: Predigs wider das Nichtarbeiten
des Landvolks an aufgehobenen und freywilligen Feyertagen. 3 Bog. in 8. 1757. (3 gr.)

gen. 3, 3, 305 m of Norsnagel: Die erfie Communion der 8) Dishingen b. Rotsnagel: Die erfie Communion der Kinder; ein Fest sür Kinder, Aestern und die ganze Pfarrgemeine. Eine Predigt, gehalten am Ostermontage in. der kathol. Pfarrkirche zu Oettingen, von J. M. Suiler.

Bog. in 8. 1787, (1 gl.)
Der Verf. der ersten Predigt ist ein katholischer Prediger, welches man aber hier nur in ein paar Stellen bemerkt, wo er des Messopiers und des Meishürens erwähnt, doch auch zugleich feine Zuhörer ermahnt, darans nicht die Hanpturfache des Gottesdienstes zu machen. Ueberhaupt redet der Vf. mit vieler Warme von feinen und feiner Zuhörer Pflichten, dringet auf praktisches Christenthum, und eifert in fehr ftarken Auspraktitenes carniennum, und eitert in tent itarken Aus-drücken wider den Aberglauben. Uebrigens wäre ihm bestere Anordnung und weniger Weitschweifigkeit im Vortrage zu wünschen. — Die Predigt des Hu. D. Rau (No. 2.) ift durch die Einführung der allgemeinen Beich-(No. 2.) itt durch die Eministrung der angemeinen Belch-te in Erlangen veraulaffet worden. Die Sprache ift fim-pel und völlig dem Zwecke angemessen. Im ersten Theile beichtt er seine Zuhörer uber die Entstehung und Einfukpung der Beichtanftalt, und im zweyten zeigt er, wie fie genutzt werden foll. Besonders widerlegt er das Vorursheil, als habe jesus felbit in den Stellen Joh. 20, 23. und Matth, 16, 19. das Beichtwesen anordnen wollen; dagegen erklärt er ihnen aus der Kirchengeschichte, wie die Beichte nach und nach eingesührt und bey der Resormation, doch mit einiger Veränderung, beybehalten worden fey. - Beynahe denselben Gang nimmt auch Hr. Reifs in feinen freumuthigen Betrachtungen uber das Beichtwefen; nur dass er alles noch populärer und ausführlicher vorträgt. Auch fucht er insbesondere den Vorzug der allgemeinen Beichte vor der besondern mit guten Grauden darzuthun. In der That kann diese Predigt bey den neuerlich in Nürnberg entstandenen Unruhen über die Einführung der erftern nutzlich werden , und es macht dem Vf. Ehre, dafs er fich fo freymuthig über diefe bla-

#### NACHRICHTEN.

terie außert, da es gewiß auch in Nürnberg nicht auf blinden Eiferern für das alte Herkommen fehlen wird. und da er mithin leicht vorhersehen konnte, das feine wohlgemeynte Belebrung ihm manche bittere Vorwürfe. ia wohl gar Verketzerung und Verfolgung, zuziehen werde. - No. 4. enthält eine ganz alltägliche Declamation über Tod und Auferstellung, die sich durch nichts, als durch die wohlthätige Absicht, welche der Verf, bey dem Drucke derfelben hatte, anszeichnet, - Die fulgende Predict über den Eud von Hn. Fuchs, enthält manche in einem treuberzigen u. andringenden Tone gefagte Wahrheit, und wird auch dadurch merkwürdig, dass der Vf. damit den Beschlus feiner Kanzelarbeiten gemacht hat. Aufallend war uns , das der Verf. in dem bekannten Ausrufe, "Warlich. Warlich!" eine Beziehung auf die ewige Gottheit des Erlöfers finden will; dafs er noch vom vergoffenen Gottesblute regict. - In No. 6, were den die Empfindungen des Christen am Siegesfeste des Erlofers ganz richtig beschrieben. Einen Anlass zum Abdrucke finden wir nicht angegeben .- Die Ablicht des ungenannten Vi. von No. 7. ift rühmlich. Aufgehobene Feyertage nicht mehr zu feyern, fey nicht nur erlaubt, fondern auch pflichtmäßig. Er zeigt daher seinen Zuhörern, dass die Zahl ihrer Feyertage 146 betrage, alfo mehr als den dritten Theil des ganzen Jahrs, u. hieraus macht er ihnen begreiflich, wie groß der daher in ihrer Haushaltung und Handthierang entitehende Schade fey, und wie lie offenbar pflichtwidrig gegen fich felbst und die ihrigen handelten, wenn fie dem landesherrlichen Besehl von Aushebung vieler dieser l'eyertage muthwillig widerstrebten. Dies alles ift von dem Verf. fo gut, deutlich und überzeugend gefagt, dass diese Predigt nicht nur den Katholiken, sondern felbst manchen blinden Protestanten zur weitern Beherzigung empfohlen werden kann. Denn es gieht ia auch in unfern Gemeinen noch manche einfältige biferer. die über die aufgehobenen Peyertage nicht nur wehklagen, fondern es auch für chriftlicher halten, an denselben zu faullenzen, oder gar zu schweigen, als zu arbeiten und ihre Nahrung zu bessern. - Hr. Sailer. als der Vf. von No. 8., ift bereits als einer der beredteften und bescheidenften Kanzelreiner unter den Katholiken bekannt. Auch weifs man, dass er ein großer Freund und Nachahmer von Lavoter ift. Hat er gleich dies Muster noch nicht völlig erreicht, fo ist doch die Aehnlichkeit auch in dieser Predigt unverkennbar. Seine Rede fliesst wie ein wasterreicher Strom schneil dabin; die Wendungen in derfelben lind zum Theil neu und unerwartet, und der Ton ist zutraulich, fanst und einnch-mend. Doch merkt man auch hier, was man so oft an Lavater getadelt hat, dass der Vers, bey seinen Unterfuchungen mehr von einer erregten feurigen Linbildungskraft, als von einer ruhig mid tief denkenden Vernunft gelenkt werde. Bey dem allen hat uns diese i redigt im Ganzen gefallen, indem die Vorstellungen nicht nur rule rend, fondern auch auf Wahrheit gegrundet find. Von den der römischen Kirche eignen Lehrsatzen haben wir nichts darin gefunden. Denn einige Ausdrücke, z. E. von der Speilung mit dem Fleifthe und Blute Chrifti, von Himmelbrod u. f. f., findet man auch in proteftantischen Schriften. Am vorzüglichsten ift dem Vf. der erste Theil gerathen, da er die erste Communion befonders als ein beit fur die Kinder vorliellt.

# ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Mittwochs, den 30ten Januar 1788.

#### PECHTSGELAHRTHEIT.

Bradnschweig: Meine Gedanken über die bither wöliche Lehrmethode des römischen Rechts auf unssen Akademien, und die Mittel sie zu werbessen, von Julius Georg Paul du Roj. Doctor der Rechte und Hochfürstl. Braunschweig-Lüneburglich, Hosgerichts- Alsesso, der Herzogl. deutschen Gesellschaft zu Helmsädt Ehremitglied. 1787. 5 B. 8. (4 Gr.)

Tenn pleich diese Gedanken des Hn. Vert. über die Lehrmethode des Römischen Rechts fich nicht durch den Vorzug der Neuheit and einer eindringenderen Darftellung auszeichnen, fo verdienen fie doch von Seiten der Wahrheit und Nützlichkeit alle Beherzigung. Nachdem voraus von dem Nutzen, den das Römische Becht als ein jus commune in Deutschland hat. und den es dem philosophischen Juristen gewähren kann, einige gute Anmerkungen gemacht find, wird die Methode beschrieben, nach der man bey den Römern and nachher in Deutschland das Recht der letztern vortrug. Justinians Vorschrift, die für den juriftischen Curfus fünf Tahre amfetzt, ift auf unfere Zeiten gar nicht anwendbar, unter andern auch schon wegen der immer zuneinnenden Verkürzung der akademischen Lanforden. Sehr wahr ift es, was der Vf. von: den Gebrechen der jetzt üblichen Lehrmethode des Rom. Rechts fagt, dass der Vortrag darüber nach den Institutionen des Heineccius und des feltsam benennten kleinen Struvs mit dem Begriffe von Anfangsgründen gar nicht überein-gimme, dass er lich zu sehr ins Weitläustige und Schwere verliere, und den Kenntniffen des Anfängers nicht angemellen fev. Wenn aber der Hr. Vf. glaubt, dass die Pandekten einen viel zu weiten Umfang haben, als dass sie sich ohne schädliche Abkurzung und Eile in einem halben Jahre auslesen ließen, und dass deshalb' ein volles Jahr, mit wöchentlichen acht Stunden für den Vortrag derfelben bestimmt werden mille, fo finden wir feine Begriffe nicht völlig befriedigend. Wenn das römische Recht, wie er felbst will, ohne Mischung mit einheimischen Rechten und mit Weglaffung oder sparfamer Er-A. L. Z. 1788. Erfler Band.

klärung der blofs antiquarifchen Stücke, gelehrt wird, fo kann es einem Lehrer, der fich dem Strome eines weitschweifigen und unordendichen Vortrags nicht überläßt, sondern mit zweckmäßfiger Auswahl das Nutzliche in gehöriger Kurze lebrt, nicht fo fchwer fallen, in einem halben Jahre die Pandekten nach den Forderungen einer guten Methode vorzutragen, wodurch denn die Vortheile erhalten werden, die sonst durch die Verlängerung des Zeitraums zum Vortrage der Pandekten verloren gehen. Den fogenannten kleinen Struy, ungeachtet der Mischung des römischen, besonders deutschen und canonischen. Rechts, wodurch der Aufänger leicht in Verwirrung gebracht werde, empfielt der Vf. dennoch als ein gutes Mittelding zwischen Institutionen und Pandekten. An dem jetzt gewöhnlichen Vortrage des rom. Rechts nach den Institutionen und Pandekten fügt er nicht bloss den Mangel der Ordnung, einen Fehler, der schon längst. eine verbefferte Methode hätte veranlaffen konnen, fondern auch, was fo wenig erwogen und gar nicht abgeändert wird, dass die Institutionen und Pandekten so wenig zusammenpasfen, und also durch die Disharmonie des Plans in beiden Theilen dem Anfänger der Kopf verwirrt wird. Seinen Vorschlägen zufolge foll man . alfo das Ganze in den Institutionen, Pandekten, Codex und Novellen begreifen, römische Rechte in Ein zusammenhängendes System bringen, und zwar in einem zwiefachen Werke in einem Lehrbuche für Anfänger, und in einem vollständigen. ausführlichen Buche. Beldes foll nach einem gleichen Plane eingerichtet feyn, ein Rath, deffen Befolgung allein schon große Verbesserung ift. Denn orschwert wird recht ohne Noth das Studium des rom. Rechts, wenn der zweyte Vortrag darüber, wie es lelder gewöhnlich ift, alles, was in dem erstern über die Institutionen mit elniger Ordnung aufgebauet war, gleich durch einander geworten, oder in einer ganz neuen Ordnung vorgestellet wird. Es will ferner der Verf. in diefen Lehrbüchern blofs das auf unsere Zeiten anwendbare Recht gelehrt, und den Vortrag darüber unferm Zeitalter durchaus angemellen angestellt wiffen, mit Weglassung der Antiquitäten. die er nicht für überflüssig halt, sondern sie in LI eigene

eigene im erften halben lahre anzustellende Vorlefungen verweift. Rec. glaubt, dass es am beften fev. wenn das röm. Recht bev der ersten Vorlefung über die Elemente deffelben ohne alle Bücklicht auf feinen heutigen Gebrauch ganz römisch, im zweyten Cursus über das voll-Gändigere Werk mit Auswahl der in der Praxis brauchbaren Stücke gelehrt werde. Das röm. Becht foll endlich rein und ungemifcht vorgetragen werden, ein Vorschlag, der schon lange der Wunsch einsichtsvoller Bechtsgelehrten war. aber leider nur zu fehr blofser Wunfch geblieben ift. Am Schlusse macht der Verf. noch einige Anmerkungen über die ausübende Kanaley - und Proposentavis, zu deren Friernung die Gelegenheit fehle, über das Studium des Landrechts, das zu gleichgültig angesehen werde, und über die auf Akademien fait allgemein vernachläfsigten Disputierübungen, die er wieder eingeführt wünscht.

#### ARZNEYGELAHRTHEIT.

Leitzig, bey Böhme: Anton Fabre Unterfuchungen über verschiedene Gegenstande der theoretischen und praktischen Arzneywisenschaft. Aus dem Französischen. Nebst eiuem Anhange von Herrn D. Ernst Platner, 1788. 8, 611 S.(18thl. 1.2Gr.)

Die Uebersetzung ift mit vielem Fleiss verfast and nur felten kommen Wörter wie zusammenziehliche Kraft, u. f. f. vor. Der Anhang des Herrn D. Platner: Ueber einige Missdeutungen des Harveuischen Sustems von S. 565 an. ift merkwürdig, und fowohl für Anfänger, für die er eigentlich geschrieben ist, als auch für den ausübenden Arzt wichtig. Vor Harveys Zeiten glaubte mian allgemein, dass das Blut zwischen den Schlagund Blutadern flocke. Harvey felbst behielt diefe Meynung bey: Ruufch aber verwarf, durch feine Einsprützungen verleitet, jedes mittelbare Verhältnifs zwischen Schlag - und Blutadern und die nachfolgenden Aerzte nahmen die stetige Gemeinschaft zwischen Schlagadern und zurücksührenden Gefässen als ausgemachte Sache an, bis Stahl Zweifel dawider erregte. Ob fchon das Refultat aus den neuesten Beobachtungen diefes ift, dass die Schlagadern zwar häufig mit den Blutadern, Lymphen - und Absonderungsgefässen anastomofiren, dass aber auch Ergiessungen in das Zellgewebe, und Einfaugungen aus denfelben flatt finden; fo wird doch diefes letztere von vielen Neuern, wo nicht geläugnet, doch mit Stillschweigen übergangen. Es ift schon an fich schwer zu begreifen, dass das rothe Blut immer in feinen Adern eingeschlossen bleiben, dass also der beträchtlichfte Theil feiner Substanz, der Crnor, nie einen nahmhaften Nutzen leiften foll: aber Ergiefsung des Serum aus den Schlagadern, Einfaugung del.

folhen durch die Blutadern ift das einfache grosfe und vortreffliche Werk, worauf Lebenskraft. Abfonderung der Säfte und Ernährung der Fafern beruht. Die Theorie der Absonderungen beruhet großentheils auf diefer Ergiefsung, bey der nur noch diess zu erklären übrig bleibt, warum die abfondernden Gefässe aus dem Zellgewebe gerad den Theil aufnehmen, der dem Zweck der befondern Abfonderung gemäß ift, und nur das übrige von den Blutadern aufgenommen wird. Der Nervengeift, oder das Principium der Lebenskraft, dünftet aus den Schlagadern in den Gehirn - und Nervenfafern aus, diefe ziehen das Wirkfamfte darans, und mit diefem Kraft des thierischen Lebens ein: wenigstens ift diese Erklärung bev weitem die wahricheinlichste, und befriedigt weit mehr, als die Anaftomofis. - Rewegkräfte in den zurückführenden Gefässen, die von dem Herzen nicht abhangen, find möglich, und die Galle, die durch die Aeste der Pfortenader fortgeführet wird, beweifet die Existenz diefer Kräfte, Vielleicht, fare der Vf., ift das Einfaugungsvermögen eine von den Eigenschaften der thierischen Natur, die wir noch wenig kennen, vielleicht hat die Seele eben den Antheil daran. den man ihr bev andern unwillkührlichen Beweonngen zuschreibt. - Wenn Harvey den Satz festfetzte, dafs die Blutadern das Blut zum Herzen zurückbringen, fo läugnete er dadurch eine in gewissen Fällen vorwärts gehende Richtung der Blatsbewegung in den Blutadern nicht ab, nur die nachfolgenden Syftemschreiber thaten es. Die Absetzungen des Schleims und anderer Unrarbsmaterien in den Eingeweiden des Unterleibes und in andern Eingeweiden find ohne eine folche Bewegung kaum zu erklären. Die Urfachen dies fer umgekehrten Richtung der Säfte in den zurückführenden Gefässen find Betäubung und Beunruhigung der Lebenskraft, befonders letztere. wo die Lebenskraft ihre vollkommenere Wirkungskraft ablegt und eine entgegengefetzte annimmt.

Latezia, bey Weygand: Archiv der medicinifehen Polizey und der gemeinnizigen Arzneykinde. Seichfer Band. Herausgegeben v. D. Joh. Chriff. Friedr. Scherf, — Gräfl. Lippe-Detmoldifichen Hofmedicus und Medicinalitati. — 1787. 8. 362 S.

Auch diefer Band zeichnet fich durch manche nitzliche und gute obrigkeitliche Verfügungen, Anleitungen zur Verhütung und Heiharg epidemifieher Krankheiten bey Vieh und Menfichen und durch viele Auffätze, die den allgemeinen Gefundheitswohlftand betreffen, vorheilhaft aus. Ein folches Werk, wie diefes Archiv ift, mufs freylich Auffätze enthalten, die anderwärts fehon gedruckt fündt, und hier für gegenwärtigen und künftigen Gebrauch aufbewahret werden, da fie fich außerden leicht verfüren, -60

oder nur den wenigften aufser dem Staat, für den die Auffätze urforunglich bestimmt waren. bokannt worden wirden. Aus diefem Grund gebören obrigkeitliche Verordnungen, die die allgemeine Gefundheitspflege und medizinische Podergleichen Gegenstände, und zum Volksgebrauch geschriebene Verordnungen bev allgemeiner Gefahr der Gefundheit von Menschen und Thieren in diefes Archiv: Abdriicke aber und Ueberfetzungen von Bijchern, die überall zu haben find, 2. B. die Uebersetzung von Camerer differt, de fignis mortis diagnofficis. Argent. 1785. von S. 214 bis 265 wohl nicht. Befonders war es uns angenehm, die häufigen in Deutschland unlängt ergangenen Verordnungen über den Zungenkrebs des Rindviehes hier zu tinden, doch fehlen noch einige, unter denen wir nur des Unserrichts über den Zungenkrehs von Hen. Will. München 1786, (f. A. L. Z., 1786, Nr. 289), der auf Befehl der Regierung bekannt gemacht wurde und nicht in den Buchhandel gekommen ift. gedenken wollen. Wir bemerken noch einige wichtige bisher wenig bekannte Thatfachen, die diefer Theil enthält. Die gräft, Regierung zu Detmold liefs im Jahr 1786 in dem ganzen Land Umfrage halten, ob das Tollwurmfchneiden die Hunde gegen die Wuth schütze, oder wenigstens, falls fie ia bev Hunden, denen der Wurm genommen worden, entstehet, deren Heftigkeit vermindere. Die Berichte famtlicher Aemter find abgedruckt und beweifen, dass der Wurmschnitt durchaus nicht gegen die Wuth schittzt, wohl aber, dass die Wuth bey wurmlosen Hunden zuweilen stiller war: indess war die Neigung zu beifsen eben fo grofs, und die gebifsenen Thiere wurden wütend. Diefe Berichte find aus mehr als einer Rücklicht fehr wichtig. vielleicht auch um den Landmann in einigen Ländern von der Plage der Wurmfchneider zu befreven. Hr. Ehrhart erkläret fich in einem Briefe an den Herausgeber mit Nachdruck wider diefen Wurm und wider die Verordnungen. ihn für unnütz weggegebenesGeld schneiden lallen zu müllen. Bey den Urfachen des Tollwerdens der Hunde, die Hr. Ehrhart in einer schon anderwärts gedruckten Abhandlung ausführt, bemerken wir, dass die Kälte zwar allgemein als Urfache des Tollwerdens angegeben wird, daß aber doch Beyfpiele von tollen Hunden in ganz kalten Klimaten fehr felten find: wenigstens gedenken die Berichte der evangelischen Brider keines Falles, wo ein Menfch in Grönland durch den Bifs eines wittenden Hundes beschädigt worden ware, auch von Kamtschatka ift unfers Wiffens kein Fall bekannt, dafs dafelbst ein Hund toll geworden wäre, und dach könnte in beiden Ländern der Umftand, dass die Hunde von verfaulten Fischen und Seehundsleisch genährt werden, eine neue Urfach zur Tollheit abgeben.

Wenn man auch die Gewohnheit dieser Thiere an Klima und Nahrung vorwenden wollte; so ist doch aus der andern Seite in heisen Klimaten die Tollheit der Hunde so häufig, dass dieser Einwurf wenigstens einigermaßen entkrätet wird. — Zwey Ausstetz: Warnung an das Publikum wegen eines im Brandtewein enthaltenen Giftes (des Kupfers), und Instruction, die Heilung armer Kranken betreffend, die die Gräß. Regierung zu Detmold im Jahr 1787 ausgehen hiefs, sind mit vieler Sachkenntnis verfalst und verathen die geschiekte Hand dies Herausgebers, der auch mehrern Ausstaten erläuternde Anmer, kungen begefüget hat.

#### SCHOENE WISSENSCHAFTEN

BERLIN und STRALSUND, bey Lange: Der entlarvite Heuchler, oder, Felix und Kolombe, erster und zweyter Theil, 1787. 408 S. 8. (20 gr.)

Der oft fehr unbeholfene Ausdruck, viele fremde Wörter, z. B. Agonie, folche Phrafes, wie S. 116.: "Ich griffe Minervens Altar, indem ich "mein Opfer auf dem Altar der Venus bringe," laffen uns faft vermuthen, daß dieß eine fehlechte Ueberfetzung irgend eines höchlt faden und höchlt langweiligen franzöffehen Romans fey, obgleigs der Titel nichts davon fagt.

FRANKFURT und Leipzig: Silbergs und Walmers Briefe, ein Fragment ans dem Wolmerischen Familienarchiv, welches eine nicht ganz unwahrscheinliche Geschichte enthalt, von dem Versalfer der Brieftasche eines Liebenbenden, 1787, 80 S. 8, (3 gr.)

Diejenigen Brieße find in diefer kleinen Sammlung die vornehmfen, die fich auf ein unglückliches Mädchen beziehn, das in die Hände einer Kupplefinn gerathen war, einem Jüngling, dem fie verhandelt werden follte, wahre Liebe einste verhandelt werden follte, wahre Liebe einste strähkt, ihm fo fiehlerig die Gefehichte ühres Lebens erzählt, ihm fo fehr rührt, dafs er fie zu heirathen verfürcht, durch boshafte blentchen ihm verdächtig gemacht, aber am Ende doch gerechteftrigt wird. Da laut der Vorrede diefe wenigen Bogen eine Anfrage ans Publikum fern follen, ob der Vf. mit Glück im Fach der Romane arbeiten könne, fo mitflen wir unfers Orts o viel zur Antwort bemerken, daß es dem Vf. nicht an Anlage mangelt, Affecten mit Wahrheit auszudrucken.

Letreig, bey Crusius: Emanuel Heilwerth, eine Geschichte aus dem deutschen Vaterlande. Erster Theil. 344 S. 8, 1787. (16 Gr.)

Die Geschichte des Helden beginnt erst S. 245, und da sie von seiner ersten Jugend angeht, so wird sie, mit Hille von mancherley Episoden, und durch die abwechselnde Form von Briesen L.1.2 und

und Gespriichen, vermuthlich noch den Raum von mehrern Bänden füllen. Es ist dem Vc vornemlich darum an thun gewisse religiöse und psidagogische Wahrheiten einzuschärfen, und er hat in Ansehung dieser Gegenstände die richtigsten und verminktigsten Grundstree. Viel Erfindungskrait aber, und die Gabe, bekannte Sachen durch Vortrag zu beleben, scheint er nicht zu bestizen.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

\*Leifzig, bey Sommer: Archiv menschlicher Gesunnigen, Handlinigen und Schickfale von dem Vers. der Volksgeschichten. Der erste Band. Oder auch unter dem Tittel: Volksverlichten der Deutschen, dritter Band.

1787. 323 S. S. (21 gr.)

\* Dass sich das lesende Publicum mit Pränumerationen auf Bücher fehr in Acht zu nehmen, und fich wohl vorzusehen habe, wem es sein Geld anvertrage, davon gibt das in der Vorrede erzählte Bevipiel von dem Buchbinder Reinhekel, der Vorausbezahlung annahm, und schon 1000 Pränumeranten hatte, ehe er noch wußte, wer ihm das Buch schreiben würde, der hernach Verfaffer. Buchdrucker, und Käufer betrog und zur See gieng, einen neuen Beweis. Dass Hr. Sommer auf seine Unkosten die Pränumeranten auf die dritte Sammlung, deren Geld ein andrer eingenommen hat, entschädigen will, ift edel genug. Wir wiinschen ihm dafür wieder Schadloshaltung durch einen guten Abfatz gegenwärtiver Sammlung. Die daring enthaltnen Geschichten find fowohl durch ihren Inhalt, als durch ihren fiir Lefer folcher Volksgeschichten im Ganzen recht angemessien Vortrag, unterhaltend, und werden gewis eher Begierde nach Fortsetzung, als Ucherdris und Langeweile errogen.

STUTTGART, bey Erhard: Saumlung und Erklarung merkurudiger Erscheinungen aus dem meusschlichen Leben von Jac. Friedr. Abel Prof. der Philof. an der hohen Carlsschule. Zweuter Theil. 1787. 168 S. 8. (8 pr.)

Diefe Sammlung hat in Ablight ihres Inhalts und der Wahl des Stotfes Aehnlichkeit mit der vorhergehenden, unterscheidet sich aber durch die mehr philosophische Bearbeitung, und die vielen eingestreuten moralischen Reflexionen. Zuerst kommen hier zwey wirklich auffallende Geschichten eines Bäubers und einer Bäuberin vor. Dann werden die Bevspiele von Starrfucht und ähnlichen Umständen fortgesetzt. Den Be-Schluss macht ein Beyspiel einer doppelten Perfonlichkeit, und eine praktische Abhandlung über Ausrottung der Vorurtheile. Mit ienem Beva spiel e. d. P. verhalt es sich also: Ein lüngling von 19 lahren fing auf einmal an des Nachts 6 Minuten, nachdem er eingeschlafen war, im Schlafe zu reden; die folgende Nacht entdeckte man, dass er gerade da sortsuhr, wo er die Nacht vorher aufgehört hatte. Diefer lingling ift Buchhalter bey einem Kaufmann in Sr., des Nachts aber spielt er in seinem Traume die Rolle eines reichen Kaufmanns, fo dass diese Träume unter einander einen ordentlichen Zusammenhang der Zeitfolge behalten. Der Fall ift sonderbar und merkwürdig.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

NEUR ANSTALTEN. In einigen geiftl. Inspectionen des Fürstenthums Eisenach, hat man in den letztern zwey: lahren unter den Geittichen Lesegesellschaften errichtet. Eine dergl. Leseg. besteht schon feit verschiedenen Jahreu in der Inspection Grossrudestüdt, wozu der Inspector. die Geiftlichen und die Kirchen einen jührlichen Beytrag an Gelde bezahlen. Aus den von diesen Geldern alle labre angeschaften und zum Lesen herumgeschickten Büchern, ist schon eine ganzartige Bibliothek von theo-logischen, historischen, ökonomischen und pädagogischen Schristen erwachsen, die in der Wohnung zu Grossrudeflädt aufbewahrt wird, und von jedem Prediger der Inspection benutzt werden kann. Ganz neuerlich find eben folche Lesegesellschaftten in den beiden Inspectionen Oftheim und Kaltemordheim veranstaltet worden, wozu die Superintendenten, alle Prediger, Schulmeister und die Kirchen alle Jahre einen verhältnißmäßigen Beytrag an Gelde geben. Man lieft Journale, theologische und hiftorifche Bucher und die besten Schulschriften, und die Bucher werden, wenn fie von allen gelesen find, zuletzt wieder zu den Superintendenten gebracht, und davon nach and nach eine Inspectionsbibliothek gesammelt. Der Nu-

ERRENBEZEUGUNG. Die künigl, portugief. I Akademie der Wilfenfikatien zu Liffabous, (Real Academia dosfeiencias de Lithon), deren Pfaldent der Herzeg von Alfore ist, hat im November v. J. den künigl. Dän. Gefandfaltatsprediger, Hu. Joh. Wilt. Chrift, Miller, durch einflümmige Walt auf den Vorfelhag eines Prüstere zum Mitgliede aufgenommen. A. H. d. d. 11, 28n. 1758.

### ALLGEMEINE

### LITERATUR-ZEITUNG

Mittwochs, den 30 ten Januar 1788.

#### NATURGESCHICHTE.

Nünnerg, bey Baspe: Der Rittere Carl von Linnet, Königlich Schwedischen Leibsrates esc., vollständiger Pflanzensigstem nach der vierzehnten taterinfehen Ausgabe und nach Anleitung der hollandischen Houtenunfichen Werkes überfetzt und mit einer ausführlichen Erkstärung ausgefreigt. Dreyzehnter Theit, zweeter Band. Von dem eruptogamischen Gewächsen. Nebß einem vollständigen Register und dere Kupfertageln. 1787, 565. S. ohne Vorbericht und Verzeichnisse. & Rehle.

Mit diefem Bande wird das Werk an fich zwar gefchloffen, doch werden Supplemente verforochen. Er enthält die Gefchiche der eigendlichen Moofe und der fogenannten Aftermoofe, zwar nach der Linneitehen Ordnung, doch fo, dafs überall auf die neuern Beobachtungen hingewiefen fil. Hr. D. Panzer hat niche nur die Hedwigfehen Erfahrungen fehr ausführlich, fondern auch die Meynungen der ältern Botaniker, und alle damit zulämmenhängende Syfteme mitgebeilte, auch hat er den Nutzen der Moofe nicht gänzlich übergangen.

#### SCHOENE WISSENSCHAFTEN.

 Berlin, bey Maurer: Hafs und Liebe. Schaufpiel in vier Aufziigen. Von Fr. von Bonin. 1787.

S. 158. 8. (10 gr.)

Der Geheimerath von Steinau hafts feinen jüngsten Sonn, Lieutenant Carl von Steinau, weil er bey der Geburt feiner Gemalin das Leben kolkete. Ferdinand, den alltern einen Verschwender, liebt er ausschweifend. Carl liebt des Obristen Brak Tochter und eben, da der Geheimerath eingewilligt hat, hält Ferdinand um diese Tochter an, um ihr Vermögen zu bekommen. Der Obriste Schligt sie ihm ab. Ferdinand hellicht nun einen gewissen der zus beteiterin, endlich zur Muter gemachthabe, anzudichten. Der Geheimerath fagt dies dem Obristen, diese nach er all einen fehichten Kerl. Carl zieht, dazu kömmt der Adjusant. Carl ist in Arrest. Unglück rührt den Vater. Ferdinand soll Arrest. Unglück rührt den Vater. Ferdinand soll Arrest.

A. L. Z. 1788. Erfter Band. . . .

hey dem Fiirften für ihn hitten. Er ift traurig . denn er braucht. Schande zu vermeiden. 1000 fl.: der Vater giebt fie und fagt - dem Verschwender Einhalt zu thun : sie wären aus der fürstl. Kaffe. Ferdinand, um alles zu besitzen, gibt bev dem Fürsten seinen Vater als Kassen - Dieb an. Der Vater besteht unschuldig. Ferdinand kommt für ewig auf die Festung. Carl ist zum Tod verurtheilt. Ins Gefängniss zu der Scene der Verzweiflung, kommt Warner, bekennt, was er schon dem Fürsten gestand, seine Erkaufung, bringt einen Handbrief des Fürsten, darinn er die Todesstrafe des Lieutenants in fechsmonatlichen Festungsarrest verwandelt. - Der Vater und der Obrifte glauben zu leicht: der Obrifte auf die Sage eines gegen Carl bekanntlich widernatürlichen Vaters. Er hört den Lieutenant nicht. Das konnte der streng ge-rechte Richter nicht. Und darf denn der Oberst feinen Lieutenant einen Schurken nennen? Das Leiden des Gehelmenraths kann nur wenig rühren. Denn welchen Antheil nehmen wir an einem Manne, den wir vorher S. 53. sagen hören: -"Dich glücklich zu machen, nehme ich taufend ge-"gebene Worte taufendmal zurücke. " Der Fürst ist mit viel Würde dargestellt. Der Sekretär spasst einigemale sehr zur Unzeit. Zu wünschen wäre, daß, flatt des gedungenen Spitzbuben, der Major, der immer um den Fürsten ift, die beglückende Ordre brächte. Dass Wilhelmine im Gesängniss fagt: - "fagt das der Alte, ift der Alte bev Hof? wo ift der Alte?" - ift nicht guter Ton. Unrichtig ift - .. ich verzeihte dir" - und es ift nicht edel, dass Carl dem betrübten Mädchen fagt: pfui Willhelmine." Die frühere Erscheinung des Waltron mit allen Militärfeyerlichkeiten erschwert diesem Stücke den bleibenden Eindruck. Dialog ift manchmal fortreifsend, und einige Theatercoups beweisen die Kenntnis des Verfassers von dem, was Wirkung auf der Bühne thut.

PRESBURG, bey Maler: Ein Bändchen Theaterflückchen. Zu betrachten als eine Zugabe zu den Hauptstücken der Ostermesse 1787, 172 S. (10

Enchält 1) Adelheit von Ponthieu. Schauspiel in drey Aufzügen nach der Oper des St. Marc. 2) Die Tobaksdose oder das point d'honneur. In ei-Mn

nem Aufzuge, 3) Der Hirlich. Ein Gelegenheitsflückchen in I Aufzuge, A) Ein Vorfpiel auf Neujahr, in I A. 5) Soldutenherz, Eine Ruflische Anekdote. in I Aufzuge. Eine allerliebste Sammlung, für die wir dem Verfasser herzlich Dank wissen. Die Dofe besonders ift mit einer Innigkeit geschrieben. die unmittelbar vom Herzen ans Herz geht. Es ift die bekannte wahre Geschichte eines Officiers, derfür den Unterhalt feiner Mutter und Geschwifter .. oft nichts als Brod als. Mit diesem in der Tasche. gehr er an feinem Obriffen wird unvermuthet dort zu Tisch geheten. Man zeigt eine Dose herrum, fie wird vermisst, man lässt die Taschen unterfuchen. Es kommt an den jungen Officier, er verbittet fich das, und geht fort. Man hat Verdacht-Indes finder der Obrifte die Dose bev sich, eilt ihm nich, trifft ihn außer fich in feiner Familie. bittet ihm ab; erfahrt den Grund seiner ehrenvol-Ien Flucht, belohnt ihn mit feiner Tochter, die der brave junge Mann zuvor schon liebte. Möchte doch der Verf., der dies so liebenswürdig bearbeitet har, mehr für die Bühne schreiben! Die deutsche Bühne ift nicht reich an Talenten seiner Art, die mit fo vieler Delicatesse, fo viel Herz und Energie verbinden.-Der Hirsch ist eine wahre Schilderung der Sitten in einem lagdstaate. Das Elend des guten Starr finden wir in Deutschland ofr und viel - wir hoffen . es werde viele Fürften geben, die dabey fiihlen, wie hier der edle Markeraf.

BRESLAU, bey Korn: Karl und Karoline. Oder: So ist denn die Freundschaft stärker als die Liebe-Familiengemälde in vier Aufzügen. 1787-

219 S. 8. (14 gr.)

Un dieses Thèma dreht sich in langen ermüdenden Reden eine matte Handlung. Getübl und Herz des Versasters zeichnen sich zwar überall vortheilhaft aus; allein eine gänzliche Unkenntnis der Bühne, und desjenigen was darauf Wirkung thut, sieh vernachläsigter, unrichtiger Dialog, entkräften diese Vorzug-

#### PHILOLOGIE.

LETPZIG, bey Breitkopf: Plutarchi de physicisphilosophorum decretis, libri quinque. Emedatiores edidit et lectionis varietatem adjecte Circ. Dan. Beckius, Gr. et Lat. L. Prof. ord. 1787. LVIII. und 290 S. 8. (1 Rthl. 4 Gr.)

In der an Hr. Hoff, Harleß gerichteten Zuschrift meldet Hr. B., daß der Verleger zur Bearbeitung diese Werks die erste Veransafung gegeben, abs welcher sich vorgenommen hatte, nach dem Beyfeiel der Manutier und Stephane einige griechische und lateinliche Autoren in einem bestern Gewande abdrucken zu lasen. Hr. Pr. Beck, der die Beforgung übernahm, wählte diese Schrift Plutarchs deswegen zuerst, weit er sie zu Vorlefungen über die

Mexauagen der alten Philosophen in Absoht der Narnrkunde fehr beguem fand. Da aber ihr Werth von mehrern, befonders erft neuerlich von Hr. Pr. Meiners in Göttingen, fehr herabgeferzt worden. fo ftellt er nun fowohl darüber als über den Verf. eine kritische Untersuchung an. Er gibt zu. dass das Werkchen eine elende ohne Kenntnifs gemachte Compilation fey und dem Plutarch, wenigstens. in der Geffalt, wie wir es haben - nicht zugeschrieben werden dürfe. Dass es in Lamprias Verzeichniffe der Schriften Plutarchs, dellen Aechtheit noch nicht erwiesen ift, mir vorkömmt, und Stellen daraus von Eufebius - Cyrillus und Theodoretus unter Plutarchs Namen angeführt werden, beweise par nichts für dasselbe, und aus dem lerzten Umstande folge nur so viel, dass es schon zu Anfange des vierten Jahrhunderts vorhanden gewesen., und dem Plutarch zugeschrieben worden; es sev nun. dass ein Betrüger seiner Arbeit, durch Vorsetzung eines fo berühmten Namens ein Ansehen geben wollen oder dass ein unwissender Mensch es aus einem größern Werke Plutarchs ausgezogen habe. Das letztere hält H. B. für wahrscheinlicher, theils weil Ichon vom zwevien Jahrhunderran die leidige Gewohnheit eingeriffen, aus größern Werken Auszüge zu machen, die dann den Nahmen der Verfasser von jenen behielten; (von der Art fey Hanno's Periplus, der Anfang von Athenaus Dipnosophisten. Apollodors Bibliothek, villeicht auch Ariftoteles Buch de mirabilibus auscultationibus ) theils weil man in dem kurzen abgebrochenen und nachläßigen Stile deutliche Spuren finde, dass der Verf. ein prößeres Werk vor fich gehabt haben mille, woraus er nur, was ihm behagte, ansamnen rafte- Von gleichem Schlage sey auch das den Ga-Ien fälschlich zugeschriebene Buch meet Didogo De icopiac, welches mit ienem fo fehr übereinstimme. dals beide, wo night einerley Verfasser, doch wenigftens einerley Quelle gehabt haben. Auch die phylischen Eklogen der Stobäus enthalten die mehresten hier vorkommenden Lehrsätze der Philosophen fast mit den nemlichen Worten, nur zuwei-Ien etwas weitläuftiger, und in einer andern Ordnung und Verbindung; daraus folge, dass Stobaus das nemliche Werk gebraucht habe, aus welchem iene beiden gemacht worden. So verhalte fichs auch mit den Philofophumenis, die man deswegen dem Origenes zugeschrieben hat, weil sie aus dessen Werken aufamengezogen worden. - Auf die Zu-Schrift folgt eine fehr zweckmässige Ueberlicht aller in Griechenland entstandenen philosophischen Schu-Ien, der vornehmsten dazu gehörenden Philosophen und anderer berühmten Männer, die vom Plutarch citirt werden. Der Text felbst ist mit dem forgfaltigsten Fleise bearbeitet, Hr. Beck hat zu dem Ende den Pfeudogalen, Stobäus und Eufebius genau verglichen, und alle dahin einschlagenden Schriften des Aristoteles, Plato, Simplicius, Achilles Tatius und anderer gelesen, auch außer den. schon benannten Lesarten die Varianten eines zu Flos-

Macfon be andlichen Coder in Hn. Matthäi Lect. Mofa. gebraucht. Für die Kritik des Textes ift alfo fo viel als möglich geforgt worden: (wiewohl Rec. gefteht, das er an Hn. Becks Stelle, noch manche fchikliche Lefart flart der gewöhnlichen in den Texe wiiede aufgenommen haben ); aber nicht fo für die Interpretation, indem nur hin und wieder etwas zur Aufklärung einer dunkeln Stelle bevgebracht worden. Hr. Beck war erft willens, einen befondern Commentar jiber dieses Werk in einem zwevten Bande folgen zu laffen; aber er gab dies Vorhaben wieder auf, vermuthlich weil er die Schrift deffen nicht wiirdig hielt, und will dafür lieber des Aristoteles Auscultationes phusicas mit des Simplicius Commentar neu bearbeitet berausgeben, ein Unternehmen . wodurch er fich gewifs den wärmften Dank des gelehrten Publicums erwerben wird, zumal da Arifforeles bisher ganz vernachläßiger geblichen während dass andere minder wichtige Schriftsteller in allerley Formen und Gestalten oft hinter elnander in die Welt geschickt worden. Noch dürfen wir' nicht vergessen zu bemerken. dass zunächst im Breitkopfischen Verlage ein Florilegium der griechischen Gedichre . aus den heften Anthologien zusammengelefen, erscheinen wird.

Leipzig, bey Böhme: Chrestomathía poetica; oder auserlejene Stücke aus Catullo, Progilio, Horatio, und Martiale zum bequeme Unterrichte der Jugend in der lateinischen Poosse gesammet und erklaitet: mit einer Vorrde Joh. Mathia Gestery, jetzt zum drittenmal herautgegebet und von neuem durchgeschen von Joh Michael Heinze, Director des Gumnassums zu Weimars, 1787, 338 S. 8. ohne Vorgede und Register (12 gr.)

Die erste Ausgabe dieser Chressomathie erschien 1754, die zweyte 1756. Bey dieser dritten haben wir keine Veränderungen bemerkt, als das S. 9, die Ramlerische Uebersetzung von Catulls Gedichte auf den Tod eines Sperlings beygestigt, und S. 13, 17, 29 einige kleine Zusätze gemacht worden, so daß die letzte Ausgabe zwey Seiten mehr hat als die yorige. Rec. winschte, dass sir. Heinze die in Gesners Vorrede stehende Geschichte der Chrestomathien bis auf unfer Zeiten fortgesetzt hätte. Die Sammlung aller bis jetzt erscheinenen Chrestomathien müßter doch ein ziemliches Bibliothekcher zusmachen.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Leipzig, bey Mößle: Franklins freger Wille, ein Wink für denkende Menschen über die Macht des Zufalles. Mit einem illuminirten Titelkupfer. 1787. 246. S. 8.

Sollte man nicht, dem Titel zufolge, und vornemlich, weil er einen Wink für denkende Menchen verspricht, etwas Gründliches, oder ausserardentliche Begebenheiten erwarten? Nichtsweni-

per; es ift ein witzig fevn follender Roman . deffen Held, Franklin, ein dummer Pedant, die Freyheit nicht des Willens, denn diese Freyheir scheint er nicht zu kennen . fondern der That - gegen einen alten Grafen, feinen Patron, behaunter, und weil er diefen durch feine Arenmente nicht überführen kann, will er ihm die Freyheis durch die That beweifen. Er unternimmt allerley Dinge wovon ihm keines, aufflosender Hindernife wegen, gelingt. Z. B. er will nach Amfferdam reifen, und bricht über die File, mit welcher er die Trenne binabläuft. Arm und Bein . und kann folglich feinen Willen nicht ansführen u. f. w. Ein treflicher Wink für Denker! eine feltene Entdeckung, dass man nicht reifen kann, wenn man Arm und Bein bricht! Daraus fieht man nun schon, dass die Frage von der Freyheit ganz schief gefasst ift, und dass mithin alle Streiche des Geoners in den Wind fallen. Wenn man wichtige Sätze bespötteln will, ohne sie zu verftehen, muss man, wenigstens durch feinen Wirz und einen angenehmen Vortrag, den Lefer schadloss halten, und Vergehnng bey ihm verdienen; man mus wie Voltaire schreibert, und dann lieset man einen Candide mir Veroniigen. Franklin aber ift nicht Candide. Er felbst ist ein wahrer Schultolpel, und feine Fata find fo gemein, wie fein Charakter. Er wird Soldat , bekömmt reichlich Prügel, wie Candide. Er ift aber nicht fo kurzweilig. wie Doctor Panglofs.

#### EREAUUNGSSCHRIFTEN.

FRANKFURT und Luipzig, bey Monath: C. C. Sturms, gewesenen Hauptpastors zu Hamburg, Lieder für das Herz. 1787, 168 S. 8.

Es hatte auf den Titel gesetzt werden sollen dass dies nichts anders als ein abermaliger Abdruck der schon 1766 vom sel. Sturm herausgegebenen Lieder ift. Die Sammlung ift jetzt weder vollständig noch correct. Der Verf, hat nach der Zeit viele, zum Theil weit vorzüglichere . Lieder gedichtet; auch mehrere hier vorkommende mehr ausgefeilt. Durch die dieser neuen Sammlung vorgesetzte Vorrede hat er allerdings damals das Verdienst gehabt, auf die Fehler vieler alten Gefänge aufmerkfam zu machen. Mehr als zwanzio lahre find feirden dahin. Aber noch immer wird an vielen Orten tauben Ohren gepredigt und eine Menge derer, die Lehrer, wohl gar aufgeklärte Lehrer, heißen wollen halten durch ihre Trägheit oder durch ihren Eigennutz die nöthige Verbesserung auf, ziehen sich bey den geringsten Hindernissen wohlweislich zurück, und laffen ihre muthigern und für das gemeine Beste wirksamern Mitbruder die Opfer ihres redlichen Eifers werden. - Es ift übrigens nicht fein, dass man einen St., der sich feines Werks nicht mehr annehmen kann, in einer Gestalt vors Publicum führet, an der er längst felbst vieles gebellere und ausgebildet hat-

Mm 2

WITTENBERG UND ZERBST: Nöthiger Unterricht vom Gebet. Ein Anhang zu den Morgen-Abend und Tijch-Andachten für verningtige und fromme Chriften von D. M. Weber Prot. et Theol, von Wittenberg 1727 —

Wir haben umsonst nach den berichtigten Regriffen, nach den ausgefüllten Lücken, nach den neuen beantworteten und widerlegten Zweiseln gesucht. um derentwillen der Vf. feine Schrift nicht blofs nützlich, fondern auch nöthig nennen zu können meynt. Es ist die ermidend weitschweifige Widerholung der gewöhnlichen Lehrbeweise. Ohne Noth sind die Regeln, wie man beten foll, aus einander gerissen. Warum z. B. die Eigenschaften aller nützlichen Wunsflegbete, wie der V. sie nennt. besfonders abhandlen ?— Die ganze Abhandlung könnter eedachter und praktischer sewn.

#### LITERARISCHE NACHBICHTEN.

KLEINE PAEDAG, SCHRIFTEN, Mogdehme, bey Craute: Verleiffeung der Landfchuke darch gute Lehrer, instefender in Landen, voe kein Fend für Schulen ift, von M. Carl Adolph Veiker, Prediger zu Kalbriech in Thieringen. 39 S. B. Dr. Vortching des V. itt, das ide Caudidaten der Prediganus eine Zeinlung die Schuldenite auf dem Lande beforgen. Diefer Vorfching har viel guter, itt aber nicht gutz neus Rechenten ganz bekannt, ob er fich zwarnichterinnert, ob und wo er ihn geleen haben mug. Ein nige Schwierigkeiten möchten fich bev Ausführung dieses Planes in den Weg stellen. Wenn es nicht von den geistlichen Obrigkeiten durchaus zum Gesetz gemache würde, dass keln Candidar zu einer Predigerstelle gelangen könnte, ohne dass er einige lahre in Landschulen gedient hätte: so möchten fich nur die schlechtesten oder unglücklichsten Candidaten. welche auf keine andie Weife ihr Brod zu finden wuffren . dazu verstehen; und die Schulstellen würden theils leer flehen, und theils erbarmlich besetzt werden. Auch ienes Gefetz wurde nicht alle Schwierigkeiten heben ; denn 1) giebt es mehr Schuldienfte , als Predigerftellen ; und 2 ) würde, im Durchschnitt genommen, der einftweilige Schuldienst nur etwa vier Jahre währen können, da man doch auf den Predi-gerdienst wohl zehn bis zwölf Jahre rechnen müste. So anüsse man für einen Prediger ungefahr drey Candidaten unnehmen: unn wurden entweder zu viel Candidaten fevn. oder zu weuig Schulleute. Im ersteu Fall musten die Candidateu fich lange Zeit in der Schule qualen und Mangel leiden; manche ihr Lebelang. Mismuth, Sorgeu, Unzufrie-denheit, und die Vorstellung, daß sie nur eine einstweilige Stelle einnehmen und zu einer bestern bestimmt find , wurden le eumenmen und zu einer oeuerin betunnte und "würein lift alle Lehrer fo verderben, daß se zu wahren Durfstüllern hinabniken mochten. — Der Vorfchlag daß der Fredi-ger zogleich Schullehrer (syn könute, gefällt dem Vft, nicht; weil es betfer ilt, sage er, das ein jeder sey, was er ilt, Ree, scheint es anders, wieb brave Mäuner mullen doppelte und dreyfache Personen vorstellen. Und der Lehrer des Volks kann leicht Lehrer des jungen Volkes; wenigstens ihr Hanptlehrer, feyn. Vornemlich könute dieses bey schlechten Pfarr-fiellen statt finden, welche dadurch verbessert wurden; und es gezient dem schlechtstehenden Prediger beffer, Schullehes geracent eem temeentrennen rerdiger beller, Schullehrer als Bauer zu feyu, deun dadrich, dat sie Bauern werden, spfegen sie sich sihe Nabrungsforgen zu erleichtert. Ein Glober könnte, als Schullehrer, die Dieulte eines Rectors verrichten, und seine Gehüffen dirigiren, dadurch würde der Schule und den Libere gebollen.

AKAD. SCHRIFTEN. Göttingen: Joh. Ge. Arn. Odrich Comm. de vra et cera e csum, qui medio fecundo at que inennte tertio feculo floracerant, patram de cutune f. eralation fiit f. eveni cum parce fenetratia. A Academ. Petilschnift. 1757. 878. 4. Wenn eine Schrift fo viel eigne Unterfachung enthitt, und dechalb von jedem. Liebabber der Art von Kennmifen, in welche fie chiefkligt, des eignen Lefens werth geachtet wird, wie diele, fo blockief te keliter. Autzuge einzelne Bowie,

merkungen, die ohnehit, aus ihrer Verbindung gezogen, minder interessant seyn wurden, sondern nur eraer kurzen Angabe der Materien, worüber man bier Aufalaringen zut fuchen habe, Schon im erften Zeitalter des Christenshums fuchen habe, Schon im ernen Zenauer nes Corrnermuns biele man Christum für Gott . ( nach welchem Begriffe? ) ohne doch über fein Verhaltuifs zum Vater zu freculiren, weil weder Inden noch Heiden ihrer vorigen Denkart gemäß einen Scheinbaren Widerspruch dieser Lehre mit der Finheir Gottes entdeckten, weil man über andre Dinge zu ftreiten haute. und weil es unter den Christen noch keine Philosophen gab. ( vielleicht auch deswegen, weil der Begriff von dieser Gottlieit, wie er in den meisten Gegenden aufangs bestimmt war, zu so subtilen Betrachtungen wenig Aulas gab.) Im zwey-ten Jahrhundert wurden Philosophen, vorzüglich Platoniker, Christen, und verbauden mit dem Christenthume ihre Weisheit. Die Aeuserungen derselben , namentlich des Justimus Martyr , Athenagoras , Tatianus , Theophilus Antiochenus , Clemens Alexandrinus und Tertullianus werden hier aus ihren Schriften angefuhre, in Absicht auf das, was sie genieinschaftlich haben, und was jeder eignes hat, unter sich ver-glichen, und zuletzt alles aus der Quelle des frühzeitig untgucnen, und zuietzt alles aus der Quelle des frühzeitig umgeänderten Haconifinus, woraus auch Philo gefchöpfe hat, abgleitet. Aus guten Urfachen trug man diese Speculationen niche in die gemeine Kirchenlehre (2018), sondern nur int die Theologie (2008) über, wo sie stur jene Zeiten alle gefundue Schwierigkeiten boben , jeuzt aber ihren Zweck nicht mehr erfullen.

SCHLISCHBIFTNI, Zu Bennes ift eine lateinijche Eine Beidungsjörst aus Dungsreitsel des His. Prof. Heinsten 1784. Fol. erkbieren. Voran flehn ein Pars Worte über das Leben Der Carres; dann wird die Gefüllcher von den Leben, den Studien auf Reifen der obgeunnten neuen Hin. Prof. der Medicin. Anstonie und Physik erabhit.

Coburg. Prof. Briegles Fortsetzung des Entwurfs einer Geschichte des Gymnos. Casimiriani 1786. 168. 4— täugt bey der Legung des Grundsteins im J. 1601 an, und reicht bis zur eiten Seeitung im Convictorio 1606.

Ohne Druebert, wicht cheinlich aber zu Millhaufen: Henr. Aug. König, Gynnaal. Rect. Frogr., de deligende vitee genere, promissf, diffusit. in lecam Cieronis Lib. L de Ohle. Cap. 31 fey.—Gewöhnlich beltimmt min fich., oder wird von andern für feine Lebenstra, befonder für die eine Staufernden, darch fehr unbedeutende und eine Gründe befühnunt. Dies folken die Henren Schulmänmer recht oft, und war deutsfo. 19gen.

Before Derungen. Hr. Prof. Obelin in rum Ceponica der Copitel bey St. Thomat und Gymnofascha. Hr. Prof. Bieffg zum Prof. Theel. Ordinatius und Pafeto an der Neen Kitche, und Hr. D. Müller zum Praefe der Krechenconzents, welches Amt Hr. D. Reucklijn uiedergelegt hat, erwählt worden.

# ALLGEMEINE

# I. I T E R A T U R - Z E I T U N G

Donnerstags, den 31ten Januar 1788.

## TECHNOLOGIE.

Birlin, bey Hesse: Vorschlage zur Vervollkommerung (Vervollkomnung) der Schissahrt. Den seefahrenden Nationen gewidmet. 38 Vorrede, 293 S. 8. 3 Kups. T. (1 Rthlr.)

er Verf., der durch theosophische und andre Schriften bekannte Hr. Doctor Berger zu Graudenz, gab 1777 ein kleines Buchlein unter dem Tirel: Dedale, Ceft - a dire, inventions nonvelles pour l'avantage de la navigation en géneral. et principalement fur mer, zu Berlin Im Langischen Verlage heraus, von welchem der Verleger 1781 eine schon vier Jahre vorher von dem Verf. felbst gemachte deutsche Uebersetzung ohne dessen Vorwiffen herausgab. Der Verf, erklärt diefe ältere Arbeit felbit für einen Haufen Spreu, unter welchem jedoch einige Körner verloren feyn follen; von denen Rec. aber, aller Mühe ungeachtet, die er feit der Erscheinung der deutschen Uebersetzung anwandte, ein und anderes aufzufinden, fo unglücklich war, auch nicht ein einziges zu entdecken. Auch wundert der Verf. fich, dass von diefer ersten Arbeit nirgends öffentlich Notiz genommen worden. Wahrscheinlich hatte das aber darin feinen guten natürlichen Grund: dafs es bev der gewöhnlich fehr eingeschränkten Zeit der Leute, deren Hauptbeschäftigung dies Fach ift, ihnen nicht die Mühe lohnt, einen erklärten Haufen Spreu nach einzelnen Körnern zu durchwühlen.

So wie nun aber diese alte Arbeit jedem Scemann, oder nur überhaupt jedem, der sich nur die gemeinsten Kenntnisse von Seeschissen eigen gemacht hat, ein sichere Beweis seyn muss, daß der Vf. nicht die entsernteste Kenntnise eines Seeschisse und der Arr., es zu regieren, damals haben konnte, wie er sie der Welt vorlegee; so deutlich beweist auch das gegenwärtige Buch, in welchem die einzelnen im Daedalus unter Spreu verlornen Körner Früchte bringen sollen, dass eine Seereise von der Beträchtlichkeit, dass sie der Versaffer selbst mit größserem Becht eine Spatziershat als eine Seereise Seereise beneunen zu müssen glaubt, die 4. L.Z., 1788, Ersfer Band.

er feitdem machte, feine Kenntniffe nur äuf-Wahrferst wenig bereichert haben muß. scheinlich muß den Verfasser ein innerer Beruf oder etwas ähnliches, gemeinen Menschenkindern unbegreifliches, antreiben, Schriftsteller in diefem Fache zu werden; denn er felbst schildert feine Fähigkeit dazu folgendergestalt: "Es ist .wahr, ich bin weder ein Schiffsban -, noch über-. haupt ein Seeverstindiger, kein Mann, der die See aund ihre Gefahren aus eigner etc. Erfahrung .. kennt, un durch ihre Erkenntnifs auf Mittel, "ihnen zu begegnen, geleitet worden zu fevn. "Ich bin selbit in der Mathematik ein Lave, ha-"be weder Zeit, noch Gelegenheit, noch Bücher "gehabt, den Bau eines Schiffes genau kennen .. zu lernen etc. etc." Rec. findet diese Schilderung völlig treu, da jede Seite einen Beweis davon liefert. Aber noch mehr, der Vf. schmeichelt fich. feine Erfindungen und Verbesserungen fo griindlich abgehandelt und erwiesen zu haben, dassihre Brauchbarkeit allein durch wirkliche Verfuche, nicht aber durch blosse Einwiirfc. Gegenberechnungen und Gegenbeweife. .. als .. welche, wenn fie flark genug find, die Wage ..nur ins Gleichgewicht bringen, und daher "nichts entscheiden," kann umgestofsen werden. Es ware Verschwendung des Raums, mehr Ungereimtheiten auszuzeichnen, von denen das ganze Buch, eben fo wie fein Vorläufer, eine unbegreifliche Menge enthalten. Um iedoch auch einige feiner Vorschläge anzuzeigen, wählt Rec. die, welche ihm beym Anfichlogen zuerst in die Hände fallen. Der Vf. verlangt: man folle dem Vordertheile eines Schiffes die Gestalt eines Fischkopses, nicht in bloss horizontaler, sondern auch in verticaler Richtung geben; ohne darauf einige Rücklicht zu nehmen, dass ein Fisch in jeder Richtung, unter Waller,zu schwimmen, und das Schiff bloss auf dem Wasser zu fahren, bestimmt ift, und dass die Gestalt des Vordertheils über Waffer, auf welchem er drey-und viereckte Häuser von einigen Stockwerken errichtet, nichts weniger als gleichgültig ift. Im Sturm will er die Schisse durch tiese Fallthiiren, die gewöhnlich am Boden des Schiffes anschließen, und nur dann, wann Umstände es fordern, so geöffnet werden können, dass sie senkrecht und quer unter dem Schiffe stehen könnten, unbeweglich mathen ohne, wie es durch das ganze Buch scheint. den geringsten deutlichen Begriff von der Gestalt eines Seelchiffes unter dem Waffer zu haben. ledem andern, als dem Vf., wird wahrscheinlich bieran fo, fehr genügen, dafs er uns die A. fibrung der übrigen einzelnen Vorschläge von gleichem Werthe gern erlaffen wird. unter denon die vom Budern befonders abentheuerlich find, deren Ausübung Rec, dem Verf., als eine febr gefunde Bewegung nach fo mühfamer Schriftflellerarbeit, aber wohl empfehlen möchte. Den Vf. felbst von der Nichtigkeit seiner Vorschläge an überzeugen, dazu find die Granzen einer Recention viel zu enge, auch würden dazu, wenn anders die fo eben vorgeschlagene Ruderprobe. nicht in holem. fondern nur in kraufem Waffer. an der Windfeite eines nur 8 bis 10 Fufs über Watter liegenden Schiffes, nicht gute Dienste leiften follte, und die obige Aentserung von dem Worthe feiner eigenen Ueberzeugung für die Gite und Ausführbarkeit feiner Vorschläge, wahter Ernst ift, gewifs mehr, als menschliche Kräfte vermögen, erforderlich fevn.

## ERDRESCHREIBUNG.

KÖNIGSBERG, bey Hartung: Verfuch einer Ge-Schichte und Beschreibung der Stadt Konigsberg von Ludwig v. Buczko. Erstes Heft,

92 S. gr. 8.

Nach diesem Ansange zu urtheilen, wird gegenwärtiges Buch immer neben der angekündigten Mangelsdorfischen Beschreibung seinen Platz behaupten können, da es nicht fo weitläufig angelegt, folglich für eine andre Klaffe von Lefern bestimmt ift. Der erste Heft enthält in vier Abschnitten die physische Topographie, die Ge-Schichte der Erbauung von Königsberg, seine Ge-Schichte unter dem deutschen Orden, und die Geschichte unter den Fürsten aus dem Hause Brandenburg bis auf 1704, da Preufsen an das Chur-haus Brandenburg fiel. Die Manier des Hrn. v. B. mögen folgende Beyfpiele kenntlich machen. S. 80. Im Jahr 1567 ftarb Mgr. Albrecht, dem fein unmindiger Sohn Albrecht Friedrich folgte. Die innerlichen Unruhen zwischen den Ständen und der Geistlichkeit währten fort, und die letztern hatten besonders mit Verfolgung der böhmischen Brüder, Wiedertäufer, und Calvinisten vieles zu schaffen, und ein gewisser Friedrich v. Aulik wurde auf den Kanzeln zn Königsberg dem Teufel übergeben, weil er einige Meynungen der Reformirten hegte. Am Ende geriethen die preufsischen Bischöfe Heshusius und Wiegandus felbst an einander. Ersterer hatte sich in einem Buche gegen die Reformirten der Worte abstract und coucret bediene, darüber liefs ihn fein College verketzern. Alles nahm an diefem

Streite Theil, ofine ihn zu verstehen, und selbst unfere Fischweiber schimpften sich für abstracte und concrete Huren. S. 82. Im lahr 1583 wurde zu K. wieder die große Wurk herumgetragen. Diefe fonderbare Feverlichkeit wurde verschiedenemale von dem Fleischergewerke beobachtet. In dem angeführten lahre war die Wurft 506 Ellen lang und wog 434 Pfund. Sie wurde am Neujahrstage herunigetragen, und nachher den Lofsbeckern gefchenkt, wofiir die Becker den Fleischern einen eben so ungeheuern Striitzel, aus drey-Scheffel Mehl gebacken . am heil. Dreykönigstage zum Gegengeschenk machten. Hr. v. B. beschliesst den vierten Abschnitt mit Betrachtungen über die Vorzüge der Verfasfung itziger Zeiten vor der des fechzehnfen So viel, um Aufmerksamkeit auf diese Schrift zu erregen, deren folgende Hefre wir nicht eher anzeigen werden, bis das Werk geschlossen ift.

#### PHILOLOGIE

Marssan, bey Erbstein: Aeschinic Socratici Dialogi tres graece, quartum edidit, ex recenfione fua indicemque verborum graecorum adject Ioh, Frider, Fischerus, 1787, 111 Bog. (12 gr.)

Da die dritte Ausgabe für viele Schüler zu theuer befunden wurde, fo mufste fich Hr. F. entschließen, aus derselben die sämmtlichen Anmerkungen wegzulaffen, und blofs den griechis schen Text, nebst dem Wortregister, hier abdrucken zu laffen, fo dafs, wer die dritte Ausmahe besitzt oder noch kaufen will, mehr darinn findet als in der vierten.

### VERMISCHTE SCRHIFTEN.

GÖTTINGEN, in d. Vandenhökschen B.: Magazin für das Kircheurecht, die Kirchen - und Gelehrten - Geschichte nebst Beuträgen zur Menschenkenntnifs uberhaupt. Herausgegeben von Ge. Wilh, Böhmer. Ersten Bandes erstes Stück für den Jul. u. August 1787 mit dem Bildnifs des Aeueas Sulvius. Zweytes Stück für den Sept. u. Oct mit Leibnitzens Bildnifs. Jedes Stück II Bogen, geheftet mit gelben Umfchlag. (2 fthlr.)

Wie viel oder wie wenig Befriedigung ihres Geschmacks sich jede Gattung von Lesern von diesem neuen Magazin versprechen könne, wird aus der Ueberlicht des Inhalts vom ersten Hefte leicht erhellen. In der Folge wird es genug feyn, nur die wichtigsten Numern angezeigt zu

Das erfte Stück enthält: 1. Gedanken des Herausgebers über den Nutzen eines fruhzeitigen

Sindiume der Kirchengeschichte. Ift ein Programm des Vf. und erscheint nun mit neuen Zutätzen. Es enthält manchen outen Gedanken, aber in einen allzuweitschweikern Ausdruck eingehüllt. und hätte für das größere Publicum wohl ungedrucke bleiben können. 2. Gedanken über das Kirchenrecht von Joh. Jac. Bodmer, ein Bruchflick aus dem Nachlass des ehrwürdigen Mannes. N. 3. liefert einen Zusatz des Her, ober die in Ansehnna vom Lehrbegrif ihrer Kirche abweichender Personen ein retenden Verbindlichkeiten und Rechte. Ein Auffatz, gegen den fich eben fo viel, als gegen feine undeutsche Aufschrift erin- . nern liefse. 4. Schreiben eines Reifenden nber des Abt de l' Epre Schule fur Taubstumme zn Paris .. Es enthält mehr Lobfprüche, als detaillirte Beschreibungen dieser menschenfreundlichen Anfalt. S. Feuer des Fronleichnamsfestes. und des Peterstages in Row, Ein lefenswürdiges Stück, fo wie das folgende von dem Canonicus D. Aleger. 6. Heber einige wohlthatige Stiftungen in Florenz. 1)er Beifebeschreiber rechnet dahin das Hospital S. Maria puova und das Findelhaus, welche beide unterl corolds Regierung fehr verbeffert worden. und die von ihm und feiner Gemalin gestifteten vier Mädchenschulen, zu deren Stiftung der Grossberzog die in den eingezogenen Kloftern refundenen Schätze verwendet hat. Auch foll ein Arbeitshaus für Gaffenbettler erbauct werden. 7. Auszinge aus einer ungedruckten Chronik von Northeim und Göttingen. Die Auszuge gehen von 1350 bis 1575 und erläutern manches von der Denkungsart, den Sitten und der kirchlichen Verfassung jener Zeiten, und aber eigentlich pur für die Gegend'des Vf. wichtig. 8. Schreiben des Aeneas Sylvius an feinen Vater, worinn er denfelben um Aufnahme feines in Unehren erzengten Sohnes bittet. - Deutsch und lateinisch, mit einem Postscript des Heransgebers, den Erfolg dieses Schreibens betreffend. Der Vertrag No. 9. ift schon im Journal von und für Deutschland 1784 Apr. S. 406 und zwar großentheils diplomatisch richtiger abgedruckt. 10. Einiger Gestlichen zu Nurnberg Bittschrift an den Mawiftrat um Erhohnny ihres Gehalts. Ohne lahr und Namen, alfo auch deswegen fehr unbeträchtlich. II. Melanchtons (Melanchthons) and Luthers Erzahlung von einer fehr verwickeiten Ehefache und der deshalb von der theologischen Faenltät zn Erfort ausgestellten Eutscheidung. Aus Manlii locis com, phu, Mel and Lathers Connent. in Genefin. Der Fall war fehr delicat, und die Entscheidung zeugt von großer Klugheit der Erfurtischen Theologen. 12. Beytrag zur Geschichte des Venetianischen Kirchenrechts von Joh. Heinr. Bartels. Besteht in einer Urkunde, die den Verweis enthält, den der Patriarch zu Venedig, Franz Vendramin, 608 wegen feiner Anhänglichkeit an den Papft Paul V. vor fitzenden Bath ftehend und mit entblößtem und gesenktem Haupt

anhören mußte. Die Ueberfetzung könnte beffer Dannegiare le ragioni della Republica heifst nicht, die Gründe der Republik Schuachen. fondern den Bechten der Republik schaden. Siamo per via, che non patifice eccezione heißt nicht; wir wiffen ans fichern Handen . fo dass keine Ent-Schnidigung weiter Statt finden kann, fondern: wir willen durch einen Canal, gegen den nichts 13. Leibnitzens Bild von ihm einzuwenden ift. felber entworfen, mit Vor-und Nacherinnerungen des Herausg. Das lateinische Original mit einer deutschen Uebersetzung. 14. Zwey unge-druckte Briese von Leibnitz an den H. Joh. Friedr. v. Brannschweig Luneburg nebft den Antworten des letztern, von den Jahren 1771. 1773. Man fieht daraus, was für ein Fener damals in dem jungen Kopfe gebrauft, und wie viel derselbe in dem lebhaften Gefühl feiner Kraft zu leiften Sogar die Möglichkeit der verfurochen habe. Encharistie, wie sie auf der Trident. Kirchenverfainmlung erklärt worden, getraut er fich zu demonstriren. Indelfen beweifen seine Schriften. daß er nachher.in manchen Stücken seine Meynung geändert habe. 15. Einige Bemerkungen des Hu. Hofr. Kaftner über die vorstehenden Anffatze von Leibnitz. Ganz kurz, aber Kaffners würdig. 16. Glaubensbekenntnifs zweger inngen. vornehmen Frauenzimmer, welche von der Lutherifchen zur Katholischen Kirche übertraten, abgelegt in dem Klofter Escher unweit Hildesheim 1750. zu welchem n. 16. des zweyten Stücks noch die Bemerkung vorkommt, dass es seinem Hauntinhalte nach schon im vorigen Jahrhunderte bekannt, und besonders von Jesuiten in Ungarn gebränchlich gewesen. Die armen Frauenzimmer verfluchen alle ihre Lehrer, ihre Eltern, die tie in dem ketzerischen Blute empfangen haben. alle die, welche ihnen den verfluchten Kelch dargereicht haben, fich felbst, dass fie ihren Mund zu dem ketzerischen Kelch, aus welchem ihnen an trinken nicht gebühret habe. gethan, alle ketzerische Bücher, welche sie gelesen, und alle Mühe und Arbeit, die sie in dem ketzerischen Irrthum gethan haben; und schwören Gott dem Allmächtigen, der Mutter Gottes und allen Heiligen einen Eid, dass sie zu der Ketzerischen Religion unter beiderley Gestalt ihr Lebelang sich nicht wiederum bekennen wollen. 17. Auszug einer Predigt von der Ehrerbietung gegen die Priester, gehalten 1780 von dem Benedictiner Kranzberger, und 1785 zu Augsburg gedruckt, Ein abschenliches Product eines Kopfes, dergleichen, wie wir hoffen, heut zu Tag wenige in der deutschen kathelischen Kirche seyn werden. Der unfinnige Mann scheute sich nicht zu fagen, die Priester seven auf eine gewisse Weise über Gott felbft erliaben; nicht nur die Gewalt feine Person zu vertreten, sondern auch sogar die Macht, ihm zu befehlen, habe ihnen Gott zugestanden. 18. Gedanken über die wahre Frommigkeit N n 2

migkeit von Leibnitz. Ein französscher 'Aussatz an die Markgräßn von Anspach. Scheint nur ein Bruchstick zu seyn. 19. Firifich Nassatz Diezisches Ediet, die wirksame Ausbreitung der Tugene und guten Sitten betressend d. d. Haag o Nov. 1777. Ganz vortreslich.

Dos zweute Stiick, aus dem wir nur die vornehmsten Artikel anzeigen, liefert unter Nr. 1. Leibnitzeus bisher unbekannte Abhaud/ung über die Erziehung eines Prinzen. Frangolisch: ein Beweis von dieses Philosophen aufgeklärten Einfichten auch in das Erziehungswesen. Unter Nro. 9. Die langfte gedruckte Predigt in der Welt. Fine Recention einer Predigt von St Alph., welche Henning Joh. Gerdes, Wismarischer Superintendent 1725 zu Wismar und Stralfund in 4. drucken liefs, und der Königin von Schweden dedicirte. 9. H. Philipps von Braunschweiσ-Luneburg Reformationsordnung für die beiden Stifter St. Alexandri und Mariae Virginis zu Ein-Deck vom Jahr 1545. Ein merkwürdiger Beytrag Fur Reformationsgeschichte. 12. Fürstlich Nalfau-Diezische Consistorialverordnung, wie fern zur Saat - und Erndtezeit, an Sonn - und Festagen zu arbeiten erlaubt feu. d. d. Dillenburg d. 7. May 1786. Sehr weislich wird es hier für ein Werk der Liebe und für die verdienstlichste und Gott gefälligste Feyer der seinem Dienst geweiheten Tage erklärt, wenn in der Santzeit mit Zugvich versehene Nachbarn ihren davon entblößeten Mitnachbarn an Sonn - und Festtagen, nach der Predigt, die Aecker unentgeltlich, wenieftens blofs gegen die Koft, bestellen wollen. Auch dürsen die Prediger, Kraft eben dieser Verordnung, wenn an Sonn - und Festtagen fich eine gunflige Witterung zeigt, ihren Kirchfpielsgliedern erlauben, diese günstige Ereigniss als ein Oeschenk Gottes mit Dank und Gebet zu ihrer Arbeit zu benutzen, überzeugt, dass eine dankbare Zueignung der Güte des Höchsten keine demfelbigen mifsfällige Handlung feyn könne. Becht dem Geifte des Christenthums gemäs! 13. Inquisition wegen einer an einem Festtage (follte wohl heißen Fasttage) gegessenen Bratwurft. Eine historische Kleinigkeit aus dem Jahr 1522, mit einem Briefe der Herzoge zu Sachsen Joh. und Friedrich belegt. 14 Ueber die Behandlung der Abendmahlsverächter. Ein Verfuch des Herausgebers, nebst einer dahin gehörigen Verordnung des evangelischlutherischen Magistratstheils zu Erfurt; d. d. 1. März 1787. Hr. D. B. lieferthier eine Classification der fogenannten Abendmahlsverächter, wo aber die ansgelassen find, welche fich aus Furcht der Ansteckung an dem gemeinschaftlichen Kelch des Abendmahls enthalten. hingegen Leute vorkommen, die wohl fehr felten feyn dürften, die das gemeinschaftliche Abendmahl in der Kirche nur wegen der durch Ausdiinflung der Gräber verpesteten Luft scheuen. Hier-

and handelt or wan dem naichtmessigen Verhalten der geiftlichen Obrigkeit gegen folche Leute. welcher er billig allen Zwang abrath, dagegen aber auf Belehrung und Entfernung aller den Verächtern des Abendmahls anstößiger Mißbräuche dringt. Aber was foll geiftliche Obrigkeit unter Protestanten heißen? Vermuthlich follen es die Confiforien feyn. Allein diefe find nach unfern Begriffen und felbst nach den Bodmerschen (St. I. S. 21) keine besondere Obrigkeiten, bestehen auch night aus lauter geifflichen Perfonen, und forgen für die Ordnung der Kirche im Namen des Regenten, der fie bestellt hat, und durch des. fen Beffätigung ihre Verordnungen erst die Kraft der Gefetze bekommen. Der Magistrat zu Erfurt hat in der hier beygedruckten Verordnung die Abendmahlsverächter mit der Verfagung eines ehrlichen Begrähuiffes bedroher, welches wohl wenig Nachahmung finden wird. 15. Auszug eines Schreibens vom - Cauzler Pfaff an Leibuitz v. 12. Jun. 1716. Erzählt das grobe Betragen des P. Harduin bey einem Religionsstreit, zu dem er Pfaffen genöthiget hatte, und das Missfallen. welches ihm feine Superioren darüber bezeugen liefsen. 16. Enthält die oben gedachten Bemerkungen zu dem Hildesh, Glaubensbekenntnifs. 17. Etwas über die bisherigen Kupferstiche von Leibnitz uebst einigen das Titelkupfer dieses St. betreffenden Nachrichten. 18. Gegenseitige britderliche Liebe der Protestanten in Göttingen. Wenn auch gleich nicht alles nach dem Buchftaben wahr ift. was dem Hn. B. im Affect der Freude in die Feder gekommen ift, z. E. dass eine unbedingte Gnadenwahl keinem Reformirten in der Welt mehr einfalle, der auch nur die entferntesten Anspriiche auf Menschenverstand mache: so muss sich doch ieder unpartevische Freund der Religion über die christliche Eintracht freuen, in welcher die Chriften von beiden Bekenntnissen zu G. leben. Lutherische Studenten predigen in der reformirten Kirche, und reformirte in den lutherischen, ohne daß fich jemand daran ärgert. Am Jubiläum ertheilte die theologische Facultät dem Prof. Kulenkamp die Doctorwurde, und D. Less bot ihm gleich darauf die Kanzel in der Universitätskirche an. Die reformirte Gemeine hat auch beschlossen, das Lefs - und Millersche Gesangbuch einzusihren. Auch follen die meisten Lutheraner zu G. die alte und ächtlutherische Abendmahlslehre verlassen. und die von Zwingli und Calvin (doch wohl nicht alle beide zugleich? die bekanntlich ziemlich von einander abgehen) angenommen haben. Doch diesem angeblichen Factum ist in dem letzten Programm des Hrn. Hofrath Heyne fehr nachdrücklich wiedersprochen worden. Die Vergleichung des katholischen und lutherischen Gottesdienstes und Gesangbuchs zu Stuttgard wird an manchen Orten auffallend feyn, aber hoffentlich Gutes wirken.

## ALLGEMEINE

# LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 31ten Januar 1788.

#### ERDRESCHREIRUNG.

Letrzio, bey Weygand: Statissifiche und politischeBemerkungen bey Gelegenheit einer Reise durch die vereinigten Niederlande. 1788. 121 S. 8. (8 gr.)

liese Briefe (des Hrn. von Barkhausen) erschienen zuerst 1781 im deutschen Museum, und haben ihre Vermehrung und eigne Herausgabe wahrscheinlich größtentheils den jetzigen Zeitläuften zu danken. Da ihr Umfang sehr mässig ist, so wäre es unbillig Umständlichkeit von ihnen zu verlangen; doch fpurt man, dass kein Alltags Skribler ihr Verf. war: fie lesen fich leicht und angenehm; auch stößt man auf manche Bemerkung, die dem größern Theil der Lefer interessant sevn muss. - Vom Amsterdamer Findelhause liefert Hr. B. ein günfliges Gemälde; von 1320 Kindern, (wovon jedoch alle unter drey Jahren auswärts waren. ) flarben 1778 nur 43. Der Fond reichte zur Erhaltung von ein paar taufend hin, gewöhnlich find aber nur 15 bis 16 hundert darin, die also um desto weniger an irgend etwas Mangel leiden. - Das Haus der Wahnwitzigen fcheint um defto schlechter bestellt zu feyn. Gallerien und Gewölbe, worinnen diese Unglücklichen hausen müssen, können nicht einmal durch Kamine erwärmt werden. Auch denkt man fast nur auf ihre Aufbehaltung, nicht auf ihre Heilung, (S. 31. ) Die Kirchen in Amsterdam bedeuten von Seiten der Baukunst wenig : die dissidentischen, die ohne Glocken und Thürme von außen ganz Privathäusern gleichen mitssen, find meistens so verfleckt, dass man sie ohne Wegweiser nicht finden kann. Doch hat die neue Lutherische Kirche eine ansehnliche, thurmähnliche Kuppel erhalten. -In der quakerischen Versamlung fand der Vers. mehr wahre Andacht, als in den übrigen Holland. Kirchen, wo es ziemlich wild hergeht. (S. 34 ) - Ammalerischsten und unterhaltenditen ist der 11te Brief, wo er eine kleine Reise in ein nordholländisches Dorf, Broeck , berühmt durch feine aufserste Reinlichkeit , beschreibt. Wenn man je zweiseln sollte, dass jedes Extremum fehlerhaft fey, fo dürfte man nur diese Schilderung lesen. In einem Kuhstall fanden sie den Fussboden marmorn mit den feinsten Matten

4. L. Z. 1788. Erfter Band.

bedeckt, die Wände mit Fliesen eingesetzt; alle Geräthschaften, Schaufeln, Mistgabeln, u. dergl. gemahlt und mit vergoldetem Schnitzwerk versehen. Alle Eimer auswendig bunt, inwendig mit weißer Oelfarbe bestrichen, kurz alles, als wenn hier die Prinzeifin Galaktine mit ihrem Melkkübel von Rubin herrsche, Dass in ein solches Dorf iemals ein Pferd hinein kommen dürfe, ist gar kein Gedanke. Die öffentlichen Plätze find mit farbichten Ziegelchen and kleinen Marmorplatten in Form von Sternen, Rosen u. f. w. gepflastert. Auf den Brücken find die Breter, über die man hingeht, mit Blumen bemalt. Vor den Häusern hätte man gern Gärten gehabt; Aber die schmuzige Erde ! - Man hat fie daher von gemahltem und geschnitztem Holz angebracht. Kurz Reinlichkeit und Putz ist auf eine so alberne Welfe übertrieben, dass man kaum seinen Augen trauen kann. - 1778 liefs der Prinz von Oranien in allen Gerichts Höfen eine Untersuchung anstellen, wie viel Personen ohngefähr seit 40 Jahren Kindermords halber mit dem Leben bestraft worden . und man fand : dass in allen 7 Provinzen seit 1732 nur 79 und diese fämtlich aus der niedrigsten Menschen Kiasse hingerichtet worden. Dass diese Anzahl auf die Volksmenge klein und Amsterdams Findelhaus hierbey wirkfam fey, ergiebt fich leicht. (S. 62 ) Im Tollhause sah doch der Verf. einen Menschen, der aus Gram seinen Verstand verloren hatte, eben weil feine einzige zärtlichgeliebte Tochter Kindermords halber das Blutgerüft besteigen müffen. "Man har dem armen Kinde unrecht "gethan, schrie der Mensch: Es war keine frem-"de Frncht, es war ihre eigene, die fie wegschafte. Ihr Barbaren habt mein einziges Kind getödtet. "weil es mit seinem Eigenthum machte, was es wollte. "wom es doch ein flecht hatte!" (S. 65. ) Die Volkszahl von Amsterdam, die Büsching und Strüyk anf höchstens 200,000 schätzen, will B. bis auf 250,000 erhöhen; aber feine Gründe überzeugen uns nicht. Die 8200, die jährlich in Amsterdam sterben, find gewiss nicht, wie er will, mit 30, fondern höchstens mit 28 zu multiplieiren. Auch die 60, 000 Haushaltungen nimmt er fehr unbewiesen an. (S. 71 ) Sonderbar klingts, wenn man hört, dass eine so volkreiche Stadt damals eine Besatzung von höchstens 400 Mann gehabt

habe. Die Thore werden des Nachts von den Birgern bewacht. (S. 73) Die Harlemer Bleichen fand der Verf. fehr in Ahnahme: fie hefchäfrigten kaum noch die Hälfte der vorigen Arbeiter. (85.) Als der Verfaffer die Bibliothek zu Leyden befehen wolte, blieb der Custos an der Thijre stehen, und da Hr. B. ihn nach verschiednen Dingen befragte, autwortere er im gebrochnen Deutsch :- dass er nicht nörhig habe, jemanden Bede und Auskunft zu geben, der ihm nicht befonders dafürzale! -Ein vortreflicher Mann !! (S. Dr. ) Dass es Aufschnetderey gewesen, wenn man hey der Porzellan Fabrik zu Haag versichert : sie setze alliährlich an 60 2,000 Fl. nur in der Levante ab., erkennt der Vf. felbst. (S. 94.) Zu Delft hatten noch 15 Meister Favance Fabriken, und in denfelben arbeiteten ungefähr 500 Perfonen. Der Gebrauch des ächten Porzellans und des Stelnguts hatte aber auch dies auf die Hälfte heruntergefetzt; denn vor 25 Jahren follte Delft noch 31 Meifter gehabt haben. (S. 97.) Zu Tergou, oder Gouda, wo die bekannten Tabakspfeifen . Manufacturen blühen , zählte der Verf. noch 251 Meister Schilde; jeder Meister aber hat 10, 20, wold drev(sig Menschen, die ihm arbeiten: fo dass weniettens dritthalbrausend Menschen fich damit beschäftigen. Gleichwohl ist auch diese Fabrik in Abnahme, denn die Meister sollen ehmals auf 387 gestiegen seyn, (S. 100 ) Der Preis dieser Pfeifen ift außerit gering. Von der schlechten Art gelten 12 Duzend nicht mehr als & Stüber. Sogar die Gastwirthe reichen fie ihren Gaften, ohne erwas dafiir zu nehmen. fo wie man eine Prife Schnupftaback unentgeldlich darbeut. - Diefe kleinen Angaben find, wie uns deucht, genug, um die Leser aufmerksam auf diese wenige Bogen zu machen. Noch kommen in ihnen einige Ausfchweifungen über Todesstraten, Handlungs Interesfe, Demokratie etc. vor , die zwar manches Gutgefagte, doch eben nichts neues enthalten, und die auch bey dem kleinen Umfang der Briefe über ein fo merkwürdiges Land nur für Ausschweifungen gelten können.

## SCHOENE WISSENSCHAFTEN

Leifzig, bey Weygand: Die Amtmannin von Hohenweiler, eine wirkliche Geschichte, aus Familienpapieren gezogen von dem Verfusser der Walter von Montbarry, 1788 S. 624, 8

tet. Ehen der Böfewicht, der ihren Voter Sierte, brings auch ihren Mann endlich ums Brod. und als diefer zuletzt feine Zuflucht zum Goldmachen nimmt, finkt er immer tiefer, bis zuletzt elne geforungene Retorte feinem Leben ein Ende macht. Eine zahlreiche Familie von zwey Söhnen und fiinf Töchtern, und die Begebenheiren, die fich mit denfelben ereignen, nehmen den größeren Theil des Romans ein. Mislungne Heyrathsprolecte mit einigen Töchtern; vereitelte Bemilhungen einer auten Erziehung bev andern: eine Tochter die aufser der Ehe ein Kind mit einem Officier erzeugt, und kurz nach der Trauung mit ihm flirbt. drey Töchter, die in die Welt hinein gehen. wovon die eine , iedoch unschuldig, in iiblen Ruf kömmt, die andre eine Komödiantin wird, und die dritte ein fehr mässiges Gliick in der Fhe mache. zwey Söhne, die davon laufen, zuweilen für tode gehalten werden, und erst nach manchen Ungemach in den Hafen kommen - dies alles erzeugt Scenen . welche die Tage der Ammannin fehr trüben, und den Lefer durch mannigfaltige Ereignisse unrerhalten. Diefes bürgerliche Familiengemälde, (in welchem nur einmal epifodisch einige weuige adeliche Gemälde zum Kontraft angebracht find) kanp In der natürlichen, und an wahren Zügen reichen Ausführung des Vf. unstreitig vielen Leferinnen nützlich feyn. Es ftreng zu beurtheilen, muß man billig Anstand nehmen . da der V. eine von den Töchteru der Amtmannin, die lich auf das Romanschreiben gelegt. S. 621 aus Gram über eine Becenfion eines ihrer Lieblingswerke flerben läfst.

WIEN, Die Gräfin Nimmerfatt in Wien, eine fehr wahrfeheinliche komifene Gefehichte. 1787. S. 186 8.

Die Tochter eines reichen Lederfahricanten die nicht nur ihren in fie vernarrten Vater nöthigt. tich den Grafentitel zu erkaufen, sondern auch überhaupt mit ihren Launen und Einfallen feiner Geldbörse ungemein viel zu schaffen macht, weswegen sie der V. Nimmerfatt nennt, wird, nach mancherley Planen, die man auf ihr Vermögen gemacht, endlich die Gemalin eines schwäbischen. Barons, der nach Wien gekommen war, ein Mädchen zu fuchen, das noch nie geliebt hätte, und noch nie geliebt worden wäre. Er macht feine Reise unter der Leitung eines Exjesuiten, deffen Intriguen samt den mancherley Avanturen der Mädchen, bey denen der Baron auf Glück ausgeht, den Innhalt diefes langweiligen Romans ausmachen. Der Witz des V. ift von der Art. wie S. 6. folgender: Die Damen bevderfeits, nachndem fie an ihren Prädicaten die Stiftsmäßigkeit sibres Adels erkannten, theilten unbedenklich das "Sofa, ohne dass sich ein Hintertheil durch die Ge-"fellschaft des andern, denn beyde zählten zwey und "dreylig Almen, entehrt achten konnte. " Redensarten, wie folgende S. 20: "Er muste die Scheibe "aller abzuschießenden Witz-Bolze seyn " hält, der Vf. für Laune,

Monats-

41.1 \*\*\*\*

# Monatsregister

vom

# Januar 1788.

Aum. die erfte Ziffer zeigt die Numer, die zweyte die Seite au.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | uiner, die zweyte die Seite au.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The state of the s | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| " ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | des Effarts Procès fameux; I - VIII T. 11a, 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A II ONOTE DE LE LE MINIME NOV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Etwas für Freymänser - 9,9t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Abel Samml. u. Erklär, merkw. Erscheinungen 26a, 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Etwas üb. d. rom. Reche 1 21, 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Abentheurer, der glückliche, 25, 261 Aeschinis Socratici dialogi tres gracce 274, 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | in the fact of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aefchinis Socratici dialogi tres graece 274, 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Alexis, oder v. d. goldnen Weltalter - 25, 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fabre Unterfuch, üb. versch. Geg. d. Arzn. W. a. d. Fr. 260, 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Amtmannin, v. Hohenweiler, e. Gesch. 276, 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Feder üb. Raum u. Cauffelitat - 24, 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| An d. Publicum, Beyl. z. d. Br. üb. Lpzig 146, 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Felckel Samml, ein. Red. üb. Gegenft. d. Relig. 18, 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anmerkungen, einige vorläuf, üb. d. Emf. Congres 146, 152<br>Archiv'd. prakt. Armieykunft III B. 5a, 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fragen u. Antworten 176, t83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Franklins freyer Wille 26b, 277 Friedricks Schattenheilig 20, 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 200, 2/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Friedrices Schatten heilig 10, 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Auch noch Erwas f. Ordens- und Nichr- Ordensl, I Th. 19, 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fröhlich de conjugio facerdot, permitt, 23b, 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Auffatze eines Frauenz, v. Lande I. II Th. 1, 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fuchi die Schwörung e. Eides 25, 26;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - fatyrische u. scherzhafte - 1,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - kleine, z. Erhol. f. allerl.Lefer 50, 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aufschluss, vollendeter, d. Jesuitismus 9, 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gedder prospectus of a translat, of the Bible 3, 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| JULIAN TELEVISION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Letter contain, queries 3, 29 Geislers Leb. u. That. Hans loach, v. Ziethen 236, 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| v. Baccko Gefch. u. Befchr. d. St. Konigsberg I Heft 27a, 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Barrele Briefe üb. Kalabrien u. Sic. I Th.  Barrelcher Erklar. d. Kunstwörter in d. Mahl.  6, 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bafedow neues Werkzeug z. Lefenlehren 10, 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Geiner Chreitomathia poet; ed. Heinse 26b, 277<br>Gewachfe, amerikanische, drift, Hund. I Halfte 7, 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bauer Uebungsmag, z. lat. Schr.; I Verfuch £4, 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gillies Geschichte v. Altgriechenland; a. d. E. II Th. 236, 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Baumgarten Crufins Predigten; I Th. 10, 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gleimi Reifen durch Ober - u. Niederfachfen 23b, 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Begebenheiten , wahrhafte , ein. Brud. Freymaur. 19.108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gotters Gedichte I B. Sh. St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Begriff kurzer, v. d. Cosmographie deutsch u. Fr. 24, 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Grafia Nimmerfatt in Wien, c. kom. Gefch, 27b, 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bell fystem of Surgery; V Vol 4.33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | von Großings lehrreiche Erzähl, I B. 22, 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bemerkungen, medic., ein. Gel. Aerzte, a. d. E. VII B. 12, 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Louise von Lilienwald I B. 22, 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bemerkungen, ftruft., üb. d. verein. Niederl. 276,289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beyttag zur angewandt. Rechenkunft 1 St 1,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Beytrage z. kammergerichtl. Justizwesen L 11 St. 176, 183 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Haan Grundrifs d. philosoph, Sittenlehre 22h, 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| nothige, z. d. Hn. HR. Reufs Staatskanzley 176, 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eibel, die, alt. u. N. Teftaments I Th. II Abth. 86, 76<br>Bibliotheca critica; III Vol. I Pars 236, 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hannikel, od. d. Rauber - u. Diebesbande 176, 182<br>Hanbs diff, de Hierarchia facta primor. V feculor. 23b, 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bibliotheek, nieuwe Nederlandsche II Th. N. 9. O. 10, 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hayes gefährl. Folgen vernachlafs, Katarrhe; a.d. E. 12, 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Heinrich v.Z. e., Erzieh. Geseh. 26, 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hulcowiche Abrils d. Altronomie: a d. E-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Heppe Lehrbuch c, Experim. Nat. Lehre; 1 Th. 145, 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Böttiger üb. d. Misbr. d. deurfeh, Lectüre 10, 99 Brief üb. die Landichaftsmalerey 200, 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Herder Gott, einige Gelpräche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Brief üb. die Landschaftsmalerev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | riermogrant bibl. d. neu. pnyt. Literat. 1 B. t. 2 St. 56. ec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Brieglebs Gesch. d. Gymnasii Cafimiriani , Forts. 266 , 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Here ub. d. fruhe Beerdigung der Juden 11a, 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 100,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Heuchler, der entlarvte, L. H.Th 26g. 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Heydenreichs Erore, d. Zweifel ub. d. Stollberg Ap. 56.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Christoniahan diameter to beaught at a world                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hofmann der Magnetift 2b, 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Christenschre, die genze, in Betracht, üb. d. Katech. 16, 166<br>de Chenier recherches histor, für les Maures; 1-111 T. 18, 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Nachrrag zum Magnetisten 26, 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hoffmann hift, Salicum IV Fafe, XVII - XXIV Tab. 25, 258<br>Huber, der oberd. Freund d. Sittl. I Quartal 276, 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gompendio chron, della vita di S. Antonio di Padova 18, 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FRONTEY Freattie on the venereal difeate 200, 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cramers Lebensgesch. Jefu 11a, 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Growe ferm, on the late Attempt on his Majest Perfon 3, 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Contrationed we are a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 31.34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jacobi deutsch. Kinderalmanach a. d. J. 1788 7,68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Junr observat. criricarum; I. II. III Particula 18, 192<br>Index musei Linckiani III Th. 95, 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| de Dietrich description des Gires de Minerai L. Il P. #5, 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dillenias ub. d. Vorth. d. Lat. lern. 22, 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Janger u. Rielas. Lyon, Luttipici - 19, 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| **,*,*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | The state of the s |
| Eberhards allg. Geschichte der Philosophie 56 . 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Karl und Károline 2 26b, 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aempe christiche Lieder H. Gelänge 10, 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Keinicett Remarks on fel, paffag in the Old Teffam. 3,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ein Bundehen Thearerstückehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Knittels Kunft zu katechiliten 277a, 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ein Bundchen Thearerstückehen 266, 274 Emanuel Heilwerth I Th. 266, 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | König pr. de deligendo vinae genere 265, 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ephemeriden d. Literar, u. d. Theorete VR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | von Kotzebne d. Leiden d. Orreuberg, Fam. 1 The 25, 265<br>Krafe für Kinder auf d. Lande 7, 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Brinnerungen, unmaisg.; z. Bef, d. Vil. d. K. Ger. 146, 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | k G of the last of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Scherf Archiv. d. med. Poliz. VI B. 264, 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lang Museftunden e. Landpredigers; I B. 230, 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schmidte Anleit z popul Kanadoom 1 11 71 236, 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Linge Tod und Auferstehung , e. Predigt 25, 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schmidt Anleit, z. popul. Kanzelvortr. I. II Th. 236, 133 5 thmidt Winks f. akad. Jinglinge 22, 234 22, 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lavaters Lieder für Leidende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Scanati delicina florare in Christian I P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lefche moralische Erzählungen - 1 286, 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lefebuch, historisches, für Kinder - 7, 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Letteroefeningen, Nieuwe alg. vaterlandsche II Th. 9. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Scemiller, biblioth, Ingolftad, incunabula typogr. 1 Fafc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| St. 234, 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Liborr Antrittspredigt - 25, 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seites are General bibl. Fabrus and S. T. 175, 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| vou Linné vollfrand. Pflanzenfyft. XIII Th. 11 B. a. d. L. 266,27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seilers größeres bibl. Erbauungsb, N. T.; III Th. Ita, tio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Labflein Archiv E meine Kinder - 7.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | veil, z. Schullenrer Seisinarien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lorenz Rechenbuckriur Kinder - 7.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ludwig gute Gedanken u. Betrachtungen 110,110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sendichreiben a. d. Reichsversammlung v. Friedr. 11.200,215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Signais confider. fur l'esprit militaire de Francs I P. 146, 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maçon demafqué 19, 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Moders Reichsritterschaftl. Magazin ; IX B. 9, 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Z. Geschichte der Jesuiten I Heft 22, 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mamfell Unschuld , e. kom. Roman 25 , 26:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sparrmann voiage au Cap, de b. Efperance I - HI T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Marchand ub. Phiogifton - 140, 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Spielmanns Fabela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Materialien f. Maurer; 1Stück - 9, 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Splitter ut n Barnantonman th d Vacilities 114, 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - zur alt, u. n. Statistik v. Bohm. II. III H. 140, 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Control bank Co. 1 10 b. 1 . 1 m. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Maurer, der entdeckte a. d. Fr 10 . 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 Spruchouch für Landichniten i Buch. 7, 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stark up. Krypto - Kathoncismus II Ib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| de Mayer les Ligues Acheenne, Suiffe et Holl. I T. 176, 17<br>Merkwürdigkeiten d. zapfisch. Biblioth. II St. 21, 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Streath Grunds, E. E. Hen. Gelente, G. VII B. 21, 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sturms Lieder für das Herz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Monatsschrift, militarische, II B 15, 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Synepus tuniter rivinius, a. d. Griech, v. Rolenwiller inc. 1966                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Montignet état des étoiles fixes au second fiecle 144, 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mufenalmanach f. 1788 v. Vofs u. Göckingk 6, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tour delinations As 14th assemble 6. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Gotting, aufs J. 1788 - 6, 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | con der Trenk letzte Unterred. Fr. d. Groff. 22, 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Markey and Harris dame of Mark & St. M. St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tvacntreg zur Unternattung u. z. reiend. t; Fr. M. 19, 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ueber den Einflus Deutschl, b. d. Brabant Unruh. 176,184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nahrung t. Veritand und Herz IV Th. 9, 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ueber die Kurstelisselte Bergwerksverfassung. 16, 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nachtrag zur Unterhaltung u. z. Nachd. f; Fr. M. 19, 198<br>Nohrung f. Veritand und Herz IV Th. 9, 91<br>Noftler Nachmittagspredigt 2, erst. Offertage. 25, 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ueber die Kuriaciiniche Bergwerksverfallung. 16, 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0. •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | v. Uechtritz Geichlechtserz.derSachf. Fam. ITh. XVII etc. 200, 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Oelrich comm. de patrum fentent. de rel. filii c. patre 26b, 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Union, utrechter, im Orig, u. franz. 6, 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Deft für Eltern , Erzieher und Jugendfreunde , 236, 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Unterhaltung, f. Anfanger in d. Zeichenk, VI. VII H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| a Oftalis voyages et reflexions I. II. T. 23a, 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unterrichtung, heilfame, f. lehrbeg. Christ. a. d. Fr. 19, 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urkunden , wichtige , z. fern. Autklar, 84, 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Parmentier fur la nature des eaux de la Seine. 12, 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urkunden, wichtige, z. tern. Aufklar, 84, 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Petsold von Verhart, d. unt. Magenmund, 18, 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Peyffonel Verfall. d. Hand. a. d. fchw. Meere a. d. Fr.23b,242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Velthufens Helmftadt, Katechifmus ga, 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Printer I. L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Franchuch f. Eleren u. Lehrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Philonis Judaci opera omnia III Vol. 23b, 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Erster Katechismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pichler der wahre Magnetift. 26, 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Zweyrer Karechifmus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pieces relat. aux Empechemens de Pr. d'Orange. 146, 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Spruchregister üb. d. Katechism.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Piflabo v. d. heiml. Priesterehe 116, 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Plate kl. Naturgeschichte für Kinder 7, 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Versuch ub. d. Vorzuge d. Herzoge in Beyern 176, 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Plenks chirurg. Pharmacie, u. d. Lat. 12, 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Plutarchi de phylicis philosophor. decr. V libri 266, 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Villars hilloire des Plantes de Dauphiné II T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Duedies mid d Michaelheiren an aufach Fennen au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vogels neues geographiches Handbuch 4, 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Predigt wid. d. Nichtarbeiten an aufgeh. Feyert. 25, 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Voigts I, C. W. mineralogische Reise 7. 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pro - Memoria d. Fr. v. Ompreda an d. Corp. ev. 146, 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pajel essai sur la tic douloureux. 170, 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Volker v. Verbesserung der Landschulen 266, 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Andrews was manager in a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0 101 10 n 101 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Quartalfchrift, neue, z. Unt. aus d. besten Reisebeschr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vorschläge z. Vervollkommnerung d. Schiffahrt 27a, 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| I - II St. 23a, 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wanderungen, freymaurerische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wanderungen, freymaurerische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wanderungen, freymaurerische Warnefried, od. d. Verbest. alt. Schulanstalten 10, 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ran prog. de liter, investiturae. 140, 144  [. Wilh., üb. d. Beichtanstalt. 25, 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wanderungen, freymaurerische Warnesi ied, od. d. Verbest. alt. Schulanstatea Warum soll Teutschland e. Kayfer haben?  46, 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ran prog. de liter, invefiturae. 144, 144  — J. Wilh., üb. d. Beichtanstalt. 25, 263  Reiß freymüth. Betracht. üb. d. Eeichtwesen 25, 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wanderungen, freymaurerische Warnefiied, od. d. Verbest. alt. Schulanstatten Warum foll Teutschland e. Kayfer haben?  Weber dist. de origine et usu vestium  234, 152  234, 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| R.  Ran prog. de liter, inveftiurae.  ]. Wilh., üb. d. Beichtanstlat.  Reif freymüth. Berracht. üb. d. Beichtwefen. Remotionsturheil geg. d. Camm. Ger. Proc. Hass (7f), 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wanderungen, freymaurerische Warnestied, od. d. Verbest. alt. Schulanstatten Warum foll Teurschland e. Kayfer haben? Weber diff. de origine et usu vestium Weber nöthiger Unterricht vom Gebet 326, 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ras prog. de liter, inveftiturae. 14st., 14d. 14d. 25; 263 Remotionsurtheil geg. d. Camm. Ger. Proc. Hass 17b, 193 Rejand 17d. d. einflatman, Latentibus 17b, 193 Proj. 193 Proj | Wanderungen, freymaurerifche 9,991 Warnefried, od. d. Verbeff. alt. Schulanftalten Warum foll Teutchland e. Kayfer haben? 14,152 Weber didt, de origine er ufu veftium 23,24,174 Weber nöthiger Unterricht vom Gebet 266,279 Weiftegnüch noch einm. üb. d. Mode großm. zu fterb. 22, 13,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| R.  Ran prog. de liter, inveftiurae.  ]. Wilh., üb. d. Beichtanstlat.  Reif freymüth. Berracht. üb. d. Beichtwefen. Remotionsturheil geg. d. Camm. Ger. Proc. Hass (7f), 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wanderungen, freymaurerifche Warneli sel, od. d. Verbeit, alt. Schulanflatten 10, 97 Warum foll Teurichiand e. Kayfer haben? 144, 152 146, 152 147 147 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148, 158 148,  |
| Rose prog. de liter, investiturae.  J. Wilh, üb. d. Beichnanstel.  Serji freymüch. Berrache. üb. d. Beichtwesen  Serji freymüch. Berrache. üb. d. Beichtwesen  Serjond rose. de instammat. Latentibus  19, 199  Robins vies des Grands Hommes du Christ. I Tom. 82, 78  As Roi Gedanken üb. d. Lehm. d. 76m. R 282, 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wanderungen, freymauteriiche Warnefiied, od. d. Verbeil als Schulanstatten Warnefiied, od. d. Verbeil als Schulanstatten Weber diff. de origine et uit verlium 214, 152 Weber möthiger Unterricht vom Gebet Weifgnuch noch einni. üb. d. Mode großen, zu sterb. 21, 234 Widerkgung der Bemerk, üb. d. Kolg. Hirrenbr. 144, 151 Winkter dill Behügt nichenals mutze für publ. foce. 146, 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rose prog. de liter, investiturae.  J. Wilh, üb. d. Beichnanstel.  Serji freymüch. Berrache. üb. d. Beichtwesen  Serji freymüch. Berrache. üb. d. Beichtwesen  Serjond rose. de instammat. Latentibus  19, 199  Robins vies des Grands Hommes du Christ. I Tom. 82, 78  As Roi Gedanken üb. d. Lehm. d. 76m. R 282, 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wanderungen, freymauteriiche Warnefiied, od. d. Verbeil als Schulanstatten Warnefiied, od. d. Verbeil als Schulanstatten Weber diff. de origine et uit verlium 214, 152 Weber möthiger Unterricht vom Gebet Weifgnuch noch einni. üb. d. Mode großen, zu sterb. 21, 234 Widerkgung der Bemerk, üb. d. Kolg. Hirrenbr. 144, 151 Winkter dill Behügt nichenals mutze für publ. foce. 146, 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ras prog. de liter, inveftiure.  J. Wilh, üb. d. Beichtanfthlt.  Seyin freymuch. Berrache. üb. d. Eeichtwefen  Seyind rozel. de infarmant. Istentibus  Remotionsurshell gez. d. Camm. Ger. Proc. Hass. 12, 136  Remotionsurshell gez. d. Camm. Ger. Proc. Hass. 12, 138  Remotionsurshell gez. d. Camm. Ger. Proc. Hass. 12, 138  Remotionsurshell gez. d. Camm. Ger. 12, 138  Remotionsurshell gez. d. Camm. Ger. 13, 138  Remotionsurshe | Wanderungen, freymauterifche Warrefilied, od. A. Verbell, ells Schulanfishten Warum foll Teutrichhand e. Rayfer haben? Wörder diff. de originet et und verfleim Weifer diff. de originet et und verfleim Weiferghard noch einnn, üb. d. Mode großem, zu fletch Weiferghard noch einnn, üb. d. Mode großem, zu fletch Weiferghard noch einn, üb. d. Mode großem, zu fletch Weiferghard haben der Bemerk, üb. d. Kolp. Hirterhor. 144, 134 Winker diff. Behffuhl reicennale mutar, jür. publi foce. 144, 144 Withers v. d. Entgriffligheris e. d. E. 12, 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rax prog. de liter, investigure.  J. Wilh, üb. d. Beichtanstelt.  J. Wilh, üb. d. Beichtanstelt.  J. S. 263  Remotionsurheil gez, d. Camm. Ger. Proc. Hass 174, 183  Refjint grundt. de instantau. Itentibus  J. 199  Robin vies des Grands Hommes du Christ. I Tom. 3a, 78  da Roi Gedanken üb. d. Lehm. d. röm. 8. 262, 363  Rofi freye Beinerk. üb. d. pol. Verf. d. O. d. FreyM. 19, 196  Rofibrr üb. d. Beruf z. geitlt. Seind.  230, 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wanderungen, freymauteriiche Warnefiisel, od. d. Verbell, als Schalanstatten Warnefiisel, od. d. Verbell, als Schalanstatten Warnefiisel, od. d. Verbell, als Schalanstatten Weber die Gerignie et tud vestium 24, 152 Weber nöthiger Unterriich vom Geber Weber nöthiger Unterriich vom Geber Weber nöthiger Unterriich vom Geber Weber die Weber Weber |
| Ras prog. de liter, inveftiure.  J. Wilh, üb. d. Beichtanfthlt.  Seyin freymuch. Berrache. üb. d. Eeichtwefen  Seyind rozel. de infarmant. Istentibus  Remotionsurshell gez. d. Camm. Ger. Proc. Hass. 12, 136  Remotionsurshell gez. d. Camm. Ger. Proc. Hass. 12, 138  Remotionsurshell gez. d. Camm. Ger. Proc. Hass. 12, 138  Remotionsurshell gez. d. Camm. Ger. 12, 138  Remotionsurshell gez. d. Camm. Ger. 13, 138  Remotionsurshe | Wanderungen, freymauteriiche Warnefisien, od. A. Verbell, alt. Scholanstalten Walter Walter Vallen, war verbell, alt. Scholanstalten Walter ditt. belighet ricemaile mutra, ipr. publ. foce. 184–185. Watter Vallen, de G. E. Verberry, d. G. Geith, der Originalwerke a. d. E. 174, 174. Paung üb. d. Geith, der Originalwerke a. d. E. 174, 175.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ras prog. de liter, investiture.    Wilh., üb. A Brichtanstlat.   140, 144   Seyf freywatch. Betracht. db. d. Eichtwefen   35, 264   Remotionsumbail good. Camm. Gier. Proc. Hasse   183   Remotionsumbail good. Camm. Gier. Proc. Hasse   183   Remotionsumbail good. Camm. Gier. Proc. Hasse   183   Remotionsumbail good. Camm. Proc.   183   Referrit good. Camm. Proc.   183   Referrit good. Press   183   Referrit good. Frey Mill.   193   Referrit ub. d. Beruf z. geitht. Sand.   183   Referrit ub.  | Wanderungen, freymauterifche Warrefirier, od. d. Verbell, ells Schulansfalten Warren foll Teutrichland e. Rayfer haben? Warrun foll Teutrichland e. Rayfer haben? Weier diff. de originet et und verlium. Weifengund noch einm. üb. d. Mode grofum, zu fetzh. 2, 234, 247, 247, 248, 248, 248, 248, 248, 248, 248, 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ras prog. de liter, investiture.    Wilh., üb. A Brichtanstlat.   140, 144   Seyf freywatch. Betracht. db. d. Eichtwefen   35, 264   Remotionsumbail good. Camm. Gier. Proc. Hasse   183   Remotionsumbail good. Camm. Gier. Proc. Hasse   183   Remotionsumbail good. Camm. Gier. Proc. Hasse   183   Remotionsumbail good. Camm. Proc.   183   Referrit good. Camm. Proc.   183   Referrit good. Press   183   Referrit good. Frey Mill.   193   Referrit ub. d. Beruf z. geitht. Sand.   183   Referrit ub.  | Wanderungen, freymauteriiche Warnefiisel, od. d. Verbell, als Schalanstatten Warnefiisel, od. d. Verbell, als Schalanstatten Warnefiisel, od. d. Verbell, als Schalanstatten Weber dilf. de origine et tude vestium 2004, 779 Weber nöthiger Unterricht vom Gebet Weitigungen hoch einni. db. d. Mode großam, zu sterb. 22, 134 Widetsgung der Bemerk, ib. d. Kolla, Hirrenbr. 144, 151 Wither v. d. Engbreitigkeit s. d. E. 17, 174 Frang th. d. Geist. der Originalwerke s. d. E. 17, 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ras prog. de liter, inveftiurae.    Wilh, üb. d. Beichtanftlaf.   149, 144   Seyfireymulth. Berracht. 0b. d. Beichtwefen   25, 268   Remotionsurtheil gev. d. Camm. Ger. Proc. Hassey   183   Remotionsurtheil gev. d. Camm. Ger. Proc. Hassey   183   Remotionsurtheil gev. d. Camm. Ger. Proc. Hassey   183   Refjired red de inflammat. Istentibus   184   As Roi Gedanken üb. d. Lehem. d. Youn. R.   268, 268   Refjirer üb. d. Beruf z. geitlit. Stand.   187   Refjirer üb. d. Beruf z. geitlit. Stand.   187   Ref hr nuite Samm. krz. u. usserl. Predigren   197   Sege d. Stärke d. Freundfehaft; s. d. Fre.   262, 262   Sege d. Stärke d. Freundfehaft; s. d. Fre.   262, 262   Sege d. Stärke d. Freundfehaft; s. d. Fre.   262, 262   Sege d. Stärke d. Freundfehaft; s. d. Fre.   262, 262   Sege d. Stärke d. Freundfehaft; s. d. Fre.   262, 262   Sege d. Stärke d. Freundfehaft; s. d. Fre.   262, 262   Sege d. Stärke d. Freundfehaft; s. d. Fre.   262, 262   Sege d. Stärke d. Freundfehaft; s. d. Fre.   262, 262   Sege d. Stärke d. Freundfehaft; s. d. Fre.   262, 262   Sege d. Stärke d. Freundfehaft; s. d. Fre.   262, 262   Sege d. Stärke d. Freundfehaft; s. d. Fre.   262, 262   Sege d. Stärke d. Freundfehaft; s. | Wanderungen, freymauteriiche Warrefiierd, od. A. Verbell, alls Schalanstalten Warrefiierd, od. A. Verbell, alls Schalanstalten Warrefiierd, od. A. Verbell, alls Schalanstalten Warrefiierd, warrefield warrefiel |
| Ras prog. de liter, inveftirunt.  Ras prog. de liter, inveftirunt.  Rajf (wilh, üb. A Brichnattal).  Rajford trad. de inflammat. Istentibus.  Rajford trad. de inflammat. Istentibus.  Rajford trad. Grands Homme du Chrift. I Torm. \$8,70 at 80.70 ct.  Rajfor (wee Jamenst. üb. d., ob). Veri. d. O. FreyM. 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wanderungen, freymauteriiche Warneliied, od. d. Verbell, alls Schalanstatten Warneliied, od. d. Verbell, alls Schalanstatten Warneliied, od. d. Verbell, alls Schalanstatten Weber dilf. die origine et tude vestium Weber nothinger Unterricht vom Gebet Weber nothinger Unterricht vom Unterricht unter Verlagen Weber vo. d. A. Scholanstate unter Utz publ. for Left, 151 Weber v. d. Englicht eine unter Utz publ. for Left, 151 Weber v. d. Englicht eine unter Utz publ. for Left, 151 Left, 152 Left, 153 Left,  |
| Ras prog. de liter, investiurae.    Wilh, üb. d. Beichtanstlat.   149, 144   Self freymidth. Berracht. 0b. d. Beichtwefen   25, 265   Remotionsurhell gez. d. Camm. Ger. Proc. Hass trg. 182   Remotionsurhell gez. d. Camm. Ger. Proc. Hass trg. 183   Reliant view des Grands Hommes du Gimm. R. 193, 193   Refin treve Bennenck. tb. d. pol. Verf. d. O. d. FreyM. 19, 306   Refin trub. d. Berruf. z. gzitll. Stand. R. 193, 240   Refin trub. d. Samm. kr. z. usserl. Predigten   19, 196   Sailer die erfte Gomunusion der Kinder   25, 163   Sailer die erfte Gomunusion der Kinder   25, 163   Sailer die erfte Gomunusion der Kinder   25, 163   Sailer die feel Gomunusion der Kinder   149, 149, 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wanderungen, freymauteriiche Warneliied, od. d. Verbell, alt. Schalanstalten Warneliied, od. d. Verbell, alt. Schalanstalten Warneliied, od. d. Verbell, alt. Schalanstalten Warneliide, de origine et uit veilium Warneliide, de origine et uit veilium Wicker dilf. de origine et uit veilium Wicker dilf. de origine et uit veilium Wicker dilf. de leighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treit |
| Ras prog. de liter, inveftirunt.  Ras prog. de liter, inveftirunt.  Rajf (wilh, üb. A Brichnattal).  Rajford trad. de inflammat. Istentibus.  Rajford trad. de inflammat. Istentibus.  Rajford trad. Grands Homme du Chrift. I Torm. \$8,70 at 80.70 ct.  Rajfor (wee Jamenst. üb. d., ob). Veri. d. O. FreyM. 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wanderungen, freymauteriiche Warneliied, od. d. Verbell, alls Schalanstatten Warneliied, od. d. Verbell, alls Schalanstatten Warneliied, od. d. Verbell, alls Schalanstatten Weber dilf. die origine et tude vestium Weber nothinger Unterricht vom Gebet Weber nothinger Unterricht vom Unterricht unter Verlagen Weber vo. d. A. Scholanstate unter Utz publ. for Left, 151 Weber v. d. Englicht eine unter Utz publ. for Left, 151 Weber v. d. Englicht eine unter Utz publ. for Left, 151 Left, 152 Left, 153 Left,  |
| Ras prog. de liter, investiurae.    Wilh, üb. d. Beichtanstlat.   149, 144   Self freymidth. Berracht. 0b. d. Beichtwefen   25, 265   Remotionsurhell gez. d. Camm. Ger. Proc. Hass trg. 182   Remotionsurhell gez. d. Camm. Ger. Proc. Hass trg. 183   Reliant view des Grands Hommes du Gimm. R. 193, 193   Refin treve Bennenck. tb. d. pol. Verf. d. O. d. FreyM. 19, 306   Refin trub. d. Berruf. z. gzitll. Stand. R. 193, 240   Refin trub. d. Samm. kr. z. usserl. Predigten   19, 196   Sailer die erfte Gomunusion der Kinder   25, 163   Sailer die erfte Gomunusion der Kinder   25, 163   Sailer die erfte Gomunusion der Kinder   25, 163   Sailer die feel Gomunusion der Kinder   149, 149, 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wanderungen, freymauteriiche Warneliied, od. d. Verbell, alt. Schalanstalten Warneliied, od. d. Verbell, alt. Schalanstalten Warneliied, od. d. Verbell, alt. Schalanstalten Warneliide, de origine et uit veilium Warneliide, de origine et uit veilium Wicker dilf. de origine et uit veilium Wicker dilf. de origine et uit veilium Wicker dilf. de leighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treitmals meuter, lür publ. foce 14-14, 151 Wicker dil. delighen treit |

# ALLGEMEINE

# TITERATUR-ZEITUNG

Freyrags, den iten Februat 1788.

#### OEKONOMIE.

Panis, beym Verfasser, bey Hardonin und Gattey, und in der Polytype: Memoir fir les moyens de perfectionner les moulins et la mouline economique; par Cefar Bucquet. 1786. 8, 125 Seit. ohne Erklärung der 5 Kupfertafeln, nebst zwey Anhängen, einem von 5, und dem anderen von 6 Seiten, jeder mis einer Kupfertafel. (10 pr.)

er Verfaffer, welcher in verschiedenen Provinzen Frankreichs die ökonomische Artzu mahlen, und die hierzu nöthige Verbefferung der Mühlen eingeführt, beschreibt in diesem Werke, welches bey der Akademie der Wiffenschaften zu Paris das Accessit erhalten, sowol diese neuern Einrichtungen der Getreide - Mühlen. als auch das besondere Verfahren bev dem Mahlen. welches fich von dem gewöhnlichen vorzüglich durch öfteres Aufschütten der abgefonderten Grütze, und der Absonderung einer größern Menge von Mehl unterscheidet. Nach dem Verf. ift erit feit 20 Jahren das Müllerwefen als Kunft behandelt worden, bev welcher man jetzt von einem Müller Kenntnifs der zu mahlenden Getreideforten, der Arten sie zu reinigen und zu troknen. Bekanutschaft mit allen Theilen der Mühle. und Fähigkeit das Werk in den besten Stand zu fetzen, die schicklichste Wahl und Behandlung der Mühlsteine, besonders beym Schärfen, Kenntniss der verschiedenen Arten zu mahlen, und Einrichtung der Beutel, fo wie auch der vortheilhaftesten Mischungen, und der sichersten Ausbewahrung des Mehles fodert. In der Beschreibung der ökonomischen Mühlen, zu welchen die fünf fauber gestochenen Platten gehören, schränkt sich der Verf. vorzüglich auf die unter - und oberschlächtigen Mühlen ein, giebt genaue Abschilderungen von den mehresten Theilen derselben, wobev aber mathematische Gründe fast durchgängig vermisst werden. In Ansehung der Wasferrader (für unterschlächtige Mühlen) schlägt H. B. folche von 17 Schuh 3 Zoll, statt der gewöhnlichen von 10 - 11 Schuh im Durchmesser vor : he follen 24 Schaufeln, von 2 Schuh Tiefe im Theilrifs, und 2 Schuh Breite enthalten, und zu

A. L. Z. 1-88. Erfler Band.

den Schaufeln Röfternholtz gewählt werden. Bev ortingen Waffer und Gefällehingegen fevein Bad von 134 Schuh im Durchmeffer, 30 Schaufeln, von 12 - 15" Theilrifs, und 18 - 24 Zoll Schaufeln-Breite vortheilhafter. - Der Wellbaum folk 16-20 Zolle ins Gevierte haben, dellen Zaufen fich am besten in eine Kugel endigen, da die gewöhnlichen 8 . o Zoll in den Pfannen liegen, und eine ftarke fleibung verurfachen, welche aufserdem noch dadurch zu vermindern wäre, wenn die Pfinnen von Kunfer verfertigt wijrder. Das Kammrad foll, wenn das Wafferrad 17 Schill 4 Zolle habe, 8 Schuhe im Durchmeffer erhalten, oder etwas weniger als die Hälfte; 48 Zähne von 6 Zoll Theilungsweite führen, welche fo viel Linien abhängig feyn follten, als der Kranz des Rades Zolle breit ist; übrigens könne bey wenigern Waffer das Kammrad auch an 60 Zäline bekommen. Der Trilling oder die Laterne foll 18 - 19 Zolle in Durchmeffer, und 8 bev geringem Waffer oder 10 - 12 Stöcke, am besten von Quajakholz, crhalten, fo dass auf einen Umlauf des Kammrades von 40 oder 48 Zähnen 5 - 6 Umläufe erfolgen; übrigens zieht der Verf. eine gerade Anzahl von Zähnen und Getrieb-Röcken der ungeraden vor. Die Welle des Trillings, oder das Mühleisen wird umständlich beschrieben, und eine sehr gute Einrichtung auf der vierten Tesel abgeschildert, bey welcher die Pfanne des Mühleifens auf dem Stege durch Stellschrauben beweglich eingerichtet ift, und auf folche Art der Läufer leichter als sonst fenkrecht gestellt werden kann. In den Pfannen für das Mühleifen schlägt der Verf. eine merallische Mischung von Kupfer, Zinn und Spiefsglaskönig vor, welche dauerhafter fey. Die Güte der Mühlsteine wünschten wir mehr nach mineralogifchen Gründen beurtheilt. Der Bodenstein foll überhaupt weicher als der Läufer feyn, beider Durchmeffer aber gleich, deifen beite Verhältnifs für den Läufer zu 6 Schuh und 2 - 3 Zolle. feine Dicke aber von 12 - 15 Zolle bestimmt wird, als wobey eine Mühle täglich 15 - 20 Setiers mahle, den Setier zu 240 Pfund. Mit Recht vermisst man aber hier eine bestimmte Anzeige der Anzahl der Umläufe des Läufers für eine Minute, oder der Umläufe des Wasserrads, bey obigen Pр

Restimananten des Kammerades und Trillings Rev. den Benrela bemerkt der Verf. , dass die Fabriken zu Rheims und Auverane ehedem die Sorten des Zeuges von II - 42 Nummern geliefert, welche aber jetzt zu Rheims abgeändert worden. Befonders in Einrichtung der Beutel find diefe ökonomischen Mühlen von den gewöhnlichen unterfchieden. Anflatt dafs, wie her unfern deutschen Mühlen, die Kleve aus dem einfachen Beutel vor den Kaften fällt, wird fie hier in ein walzenförmiges, unter jenem Reutel in dem Kaften angebrachtes Sieb geleitet, welches am Ende mit einem Trilling verfehen, durch ein an der Hauptwelle hinter dem Kammrade angebrachtes Stirnrad in Bewegung gefetzt werden kann. Diefes Sieb ift mit Seide. Leinwand und Kanevas überzogen, und fällt durch folches die Gritze, welche fich noch unter der Kleie befindet, in 3 abgesonderte Theile des Kastens, die Kleve felbst aber aus diesem Siebe hinter den Kasten. Die verschiedenen Sorten der erhaltenen Grütze werden hernach wieder auf die Mühle gebracht, um nenes Mehl davon zu bekommen. Den Preis einer ökonomischen Mühle ohne Gebäude und Grundban für das Waffer, fetzt der Verf. auf 3068 Livres, und bringt einige, aber unzulängliche, Regeln das Nivellement, die Leitung des Walfers und den Bau der Gerinne betreffend, bey, so wie auch eine Vergleichung von einer ober- und unterschlächtigen Mühle in ihrer Wirkung, wovon jene in 24 Stunden 12 Setiers 99 Pfund, diefe aber 31 Setier und 64 Pfund mahlt. Inzwischen fehlt hier zur genauern Vergleichung ebenfalls die Geschwindigkeit des Läufers für eine Minute, und wäre bey näherer Unterfuchung der verschiedenen Wirkung auf die Dicke der Mühlsteine Rücklicht zu nehmen, welche bev iener Mühle 11. bey dieser aber 13 Zolle stark waren. Vor dem Einsetzen der Läufer räth der Verf. vorfichtiges und gehöriges Trocknen der Mühlsteine. welches am geschwindesten durch behutsam angebrachte Wärme geschieht. Unter den Arten. die Steine zu schärfen, zieht der Verf, die in geraden Strahlen von 11 - 12 Linien Breite, und 2 zölliger Entfernung, den andern vor, und verwirft die gestochene Schärfung (a coups perdus), außer bey weichen Steinen, wo fie jener Art doch vorzuziehen fey. Sollte der Läufer nicht an allen Seiten gleich schwer seyn, so wäre mit einzugielsenden Bley an den leichtern Stellen zu helfen. Nach der in Frankreich üblichen Methode werde der Boden - Stein in der Mitte 3-4 Linien erhabener gemacht, der Läufer dagegen etwas weniges mehr vertieft, aufserdem pflege man bey oberschlächtigen Mühlen dem Mühleisen eine Neigung nach der Richtung des Waffers, bey unterschlächtigen aber gegen die Richtung des Waffers von 8 - 10 Linien zu geben. Von der Reinigung des Getreides vermit-

telft des Normandischen, malzenformigen und deutschen Siebes, so wie auch durch Duhamels Windmühle, welche in dem Dachwerke der Mühle angebracht and mit ihr in Verbindung und Bewegung gesetzt werden können. Diese Reinigungen nebst der Absonderung und Benutzung der Grütze machen das Wefentliche der ökonomischen Art zu mahlen aus. In der Folge vergleicht der Verf. die gewöhnliche Art zu mahlen mit diefer, in Anfehung designigen, was he an Mehl und Kleven liefern, wo die ökonomische Art immer mehr an Mehl und viel weniger an Kleven ausgab, als die gewöhnliche: dabey verfichert der Verf. dass man jetzt den Gewinnft an eigentlichem Mehle, auf 190 - 194 Pfund (den Setier 21 240 Pfund) bringe. Noch handelt der Verf., vom Mahlen des feuchten Weizens. des getrockneten, und des aus den mittägigen Gegenden, fo wie vom Mahlen des Korns, der Ger-Re, und des gemischten Getreides. Zuletzt widerlegt der Verf. die Einwendungen gegen die ökonomische Art zu mahlen, und giebt einige Vorschläge, die wenig üblichen Mühlen mit horizontalen Bädern zu verbeffern.

Die beiden Anhänge find Ausziige von Abhandlungen des Hrn. Dranfy, welche fich in Hrn. Parmentier memoire for les avantages que la Province de Languedoc pent retirer de fes grains etc. a Paris, 1786, eingeriickt finden. Der erftere betrifft einige Verbefferungen in den Mühlen, welche in folgenden bestehen; 1) den Trilling an dem Mühleifen noch einmal fo groß im Durchmeffer zu machen, und ihm nach Verhältnis mehr Triebflöcke zu geben, damit der Mühlflein einen langfamern Umlauf bekomme, dadurch mehr Gewalt gewinne, mehr Getreide aufnehmen könne, das Mehl weniger erhitzen, und durch die vermehrte Anzahl der Getriebstöcke der Stein einen fanftern Lauf bekomme. Inzwischen darf die Bewegung des Mühlsteins doch nicht zu langfam werden, und der Verf., welcher hier von 24 Umläufen in einer Minute foricht. kennt Hrn. Bufch Erfahrung nicht, nach welcher 91 Umläuse des Steines bey einer Windmühle das Mehl noch nicht verbrannten. 2) Die Mühlfteine in gekrimmten Strahlen zu fchärfen, welche Art schon in unsern deutschen Mühlen üblich ift. 3) Statt des Beutels, welcher durch das Klapperwerk in Bewegung gefetzt wird, einen fenkrechten waltenformigen eingerichteten, welcher von dem Mühleisen durch ein Seil in Bewegung gesetzt werden kann. 4) Bringt Hr. Dr. die Haue, welche gewöhnlich am untern Theile des Läufers angebracht wird, an dem obern an, um dem Läufer mehr Gleichgewicht zu verschaffen. Der andere Auffatz von dem Hrn. Dranfy liefert Verbesterungen des Backofens, mit einer ausführlichen Platte, welche den Grundrifs, Profil und zwey Aufriffe enthält.

## VERMISCHTE SCHRIFTEN.

BERN, in der Hallerschen Buchhandlung: Albrechts von Hallers etc. Togebuch feiner Beobachtungen über Schrifffeller, und über Befehft. Erster Theil, 1787-384 S. 8. nebft XX.S.

Vorrede. Zweuter Theil, 352 S. (2 Rthl 4 gr.) Der größere Theil diefer fo geheifsnen Tagebücher des unsterblichen Hallers besteht in Beurtheilungen und Auszügen größtentheils in die Görringischen Anzeigen eingerückter Auffätze. wozu Herr von Haller allein über zwölftaufend Recenfionen geliefert hat. Herr Heinzmann, der Herausgeber, der aus den Fächern der Philosowhie und der schönen Literatur die voruehmden Artikel gefammelt hat, verdient dafür allen Dank. Freylich find es nur Anzeigen längst bekannter Bücher, aber Anzeigen eines Hallers, von dem felbst jeder flüchtig hingeworfene Auffatz noch wichtig ift, und dessen scharfes Aug auch da, wo er eine fremde Spnr verfolgt, zu Entdeckungen und Berichtigungen überall Anhafs findet. Wir haben diefen Theil des Werkes mit ausnehmendem Vergnügen gelesen. Bald find es kernhafte Auszuge, welche uns nicht nur die leichte Ueberficht eines wichtigen Werkes geben. fondern auch die im Ganzen hin und wieder zerftreuten Goldkörner fammeln, bald cinzelne ausgehobne wichtige Punkte, welche bestätigt, widerlegt, berichtigt, eingeschränkt werden, und bald Winke, welche dem Lefer den wahren Gefichtspunkt weisen, und ihn mit dem vorziiglichen Verdienst oder der Schwäche der Verfasser. mit ihren Verbindungen, Ablichten, Leidenschaften u. f. w. bekannt machen. Für die Trockenheit mancher Ausziige, und den eilfertigen, zuweilen vernachlässigten. Stil. findet man sich durch den vollwichtigen Innhalt, durch die Menge intereffanter Bemerkungen, wichtiger Belehrungen und Widerlegungen, welche oft Seitenlang Schlag auf Schlag hinter einander fortgehn, durch die zuweilen fogar in Leidenschaftlichkeit übergehende Wärme, und den mit haushältrischer Sparfamkeit zugemessenen, und doch immer lichtvollen, männlichen Ausdruck, vollkommen entichadigt. Mit Erstaunen und Bewunderung erfüllt uns die feltne Belefenheit, die große vielseitige Gelehrsamkeit des Mannes, der noch aufser seinem eigentlichen Fache die Kenntnisse einer ganzen Gefellschaft gelehrter Manner in fich allein vereinigte, und das allgemeine mächtige Genie, welches dies alles zu verdauen, zu ordnen, und anzuwenden vermochte. Einen vorzüglichen Werth geben nach unfrer Einsicht diefer Sammlung fo manche Artikel, in welchen die Werke der erften französischen Schriftsteller mit deutscher Würde, und deutscher Gründlich-Keit gewogen werden. Diejenigen Stellen abgerogen, in welchen unfers Ermeffens, Vorurtheis le. Leidenschaft, und ein nicht immer erleuchteteter Eifer für die christliche Religion den Vers. befonders gegen Voltaire und Helvetius zur Unbilligkeit verleiteten, ist das übrige ein rühmliches Denkmal, nicht für Hallern blofs, sondern sür die deutsche Nation überhause.

Von S. 90. bis 150. II. B. folgen einige Auffätze, welche größtentheils als Vorreden zu
verschiednen Werken versertigt und auch ehmals
schon in die Sammlung der kleinen Hallerischen
Schriften eingerückt worden, von welcher sie,
nach Hrn. Heinzmanns Bericht, bey einer neuen
Ansgabe weggelassen werden sollen. Unter diefen zeichnen lich die Vergleichung von Hagedoru und Haller, und eine meisterhafte Abhandlung vom Nutzen der Hunothesen vorzüslich aus.

Noch find aus den Göttingischen Anzeigen, einzelne Bemerkungen über verschiedne Gegenflände ausgezogen, welche von S. 151. bis 218. fortreben.

Auf diese folgen Fragmente religiöser Empfindungen. Diefes find Auszuge aus einem Tagebuche, welches Haller mit dem Jahre 1734 anhub. und bis auf wenige Tage vor feinem Tode beynahe ununterbrochen fortsetzte. Herr Heinzmann fetzt auf diese Urkunden einen großen Werth. Sie follen ein gewiffes falsches Gerucht widerlegen, und beweifen, dass Haller ein wabser eifriger Christ war. Ums beweisen sie leider noch mehr als dieses. Wenn uns gleich der Ton der in der Vorrede angefiihrten Stellen von Hrn. Hofrath Zimmermann eben nicht ganz gefällt. fo finden wir doch das Refultat davon: Haller war huperorthodox, durch eben diese Fragmente neuerdings bestätigt. Nur muss freylich, wie diese Fragmente unwidersprechlich beweisen. die fo geheissne Orthodoxie des guten Mannes von früherm Datum gewesen seyn, als Herr Zim-mermann meynt, Nicht seltene Spuren davon findet man schon hin und wieder in den Recenfionen eines Voltaire, Rouffeau, Helvetius u. a. So vertheidigt z. B. Hr. von Haller gegen den letzten S. 28. II B. die Gerechtigkeit bey Befrafung der Erbfinde, durch ein weder neues noch glücklich gewähltes Gleichnifs. Alles, heifst es, ift dennoch ein Wortftreit. Wenn ein Vater ungefund ift, und feine Krankheiten zu feinen Kindern übergehen, fo ferben diefelben zwar an diesen Krankheiten , die ihre eigene geworden find, aber die Quelle war doch beym Vater, und fo find wir in Adam geftorben. - Beym Lefen der Fragmente felbst fühlt man sich bald von Wehmuth durchdrungen, bald von Schauer ergriffen, wenn man fieht, wie religiöse Vorurtheile ihre Macht flets über einen Mann behaupten konnten, der fo manches Fach gelehrter Kenntnille nicht blofs mit Fleifs und Gedächtnifs, fondern mit Tieffinn und philosophischem Geiste bearbeitet hat. Man erstaunt, und frägt fich, wie es komme, dass das Licht, welches ihm fonst vorieuch. tete, ihn gerade hier verlässt? Die allemächste Antwork

Antwort hierauf wird wol diefe fevnt dass er vor dem Heiligthum die Fackel freywillig ausgelöscht hat. Und um diess zu können, muste er wol nicht fo daran gewöhnt feyn, um ihrer nie zu entbehren. Er mochte wohl die Grundfärze des vernünftigen Denkens fich mehr in Hinficht auf fein befondres Fach, mehr durch Anwendung als durch eigentliches Studium der Philosophie eigen gemacht haben; was ihn leitete, war mehr Kunftregel als Grandfatz, und erhob fich zur Allgemeinheit nicht. Daher lässt er uns zuweilen auch bev andern als religiöfen Gegenständen ienen allgemeinen Sinn der Aufgeklärtheit vermiffen, welcher den philosophischen Denker überall begleiret. Die Belege hiezu fänden wir in diefem Buche felbst, wenn der Baum uns weirläuftige Digressionen verstattete, - Diese Fragmente enthalten nichts anders, als beständige Seufzer, und Aeufserungen der Unzufriedenheit mit fich felbit, der Bangigkeit, Niedergefehlagenheit und Troftlofigkeit, wo manchmal zwischendurch ein Fünklein von Ruhe und Hoffnung glimmet, und erlischt. Die Begriffe von der strafenden Gerechtiskeit Gottes, von der Strafwirdigkeit des Sünders, von der Genugthung Christi, von der in uns wirkenden Gnade Gottes etc. könnten nicht leicht ftrenger, und niederbeugender feyn. Wir ziehen ein paar Stellen als Proben aus:

S. 222. Wo ist jetzt die Seele meiner verewigten Frau? Ach welch ein Unterschied! Entweder leidet sie unaussprechliche Verzweisung in einer schreckhaften Einöde, oder in der Geselschaft boshafter Geisfer; oder se preisse Gost mit unsfasieher Intzickung in Gemisschaft der auserwählten Seelen und der guten Engel, Thut sie en nicht, so ist es großentheit meine Schuld, Und das sollte mich nicht rühren, ich sollte nicht weinen!

S. 225. Weit Schlechter als jemals. Ich adaf nicht mehr fagen, Herr bekehre mich. Mein Horz ift zu schlimm, und zu salsch. Meen was soll ich denn fagen? Herr erbarme dich meiner um etc. — S. 228. Die Bewegungen der Gnade habe ich gar sehr verwahrloset, dass ich sell nicht weich noßen darf, einen Zug derselben wieder zu sühlen. Es ist wahr: Christus ist van der ein ein ein der gestellt aus der gestellt aus der gestellt zu sehr der gestellt aus der gestellt zu sehr der gestellt zu sehr der gestellt geste

S. 230. Gefegnet fey, der da könnnt im Namen des Herri! Nemlich der heilige Geift, deffen Rührung ich zu empfinden meyne. Ach Herr ich glaube, hilf meinem Unglauben!

Es erhellet auch aber auch hieraus das dringende Bedürfnifs, die chrifliche Religion vonallen Schlacken zu reinigen, und mit einer gefunden Philofophie in völlige H.-monite zu bringen, wenn ängflende Zweifel und Befürchtungen, welche die Philofophie nicht kennt, die Lebensruhe eines Mannes untergraben konntendeffen Verftand groß und helle, und deffen Gelebrfamkeit unermefslich war.

#### LITERARISCHE

## NACHRICHTEN.

OEFF. ANST. Der König in Spanien hat zu Barcelone eine freye Kunstichule oder Akademie errichtet, welche zu Anfang dieses Jahres eröffnet worden ist. Die geschicktelen Lehrer ind angestellt und die vortreslichen Meiltersfliche in Maltery. Bildhauerey und Baukunst in Sälen ausgesiellt worden. Nehr als 300 Zöglinge befuchen täglich diese Säle.

Bergenseuvern. Die Magiftei und Adjuncten der philosphichen Fakuldat. Hr. Falentiner und Hr. Niephilosphie, und letzterer zugleich zum Archivariur beg dem Archiv des vormaligen geheimen Confeils dafelbit, grenannt worden.

Hr. D. Schlogel in Langerfalt hat von dem Hrn; Grafen von Schüburg eine Ruf als Ruth und Leiberze zulaten und unter ausehnlichen Bedingungen ür fich, und eine Frau nach seinem Ode; angenommen. Doch wird ar seine nutzlichen literarischen Arbeiten ununterbrochen fortstetzen.

Tonkspall. Den joten Februar flarb zu Halle Hr. Ober-Berg - Rath, Profess u. Studtphysicus Solann Friedrich Gottlieb Goldhagen, an einem hitzigen Nervenfieber im 46ten Jahre feines Alters.

VERMISCHTE ANZ. Nach einer jetzt bekannt gewordnen Nachricht foll febon den Sten Aug. 1786. Sekob Balmat, ein Gemienjäger aus dem, kleinen Dorfe les Pilerins in dem Thale Chamouni, den Hni D. Paesers auf den höchfen Gipfel des Montblörn gebrächt haben.

Im J. 1785. hat der Kaifer den Hen. Boor, einen bekannten Botaniker, nach Bie de France und auf das Vorgebirg der guten Hofnung efchickt, um neue Pflantzen und feltene Thiere zu fammlen. Er hat den Königlichen Garten auf Isle de France, welchen hit. Foirer gegetlicher, und Hr. Over fehr bepreichert hat, befunders, merkwürdig gefunden.

Zu dem Monumente, welches dem berühmten Leibenitz in Hannover errichtet werden foll, ift schon eine beträchtliche Summe unterzeichnet. A. B. d. d. Hannover den zoten Jan. 1783,

Herr Mag. Snell, seit 1780 Rector der Domschule zu. Riga, hat seinen Abschule gestecht und einkaten. Erprivatisitet nun zu Dachsehlaussen im Mormssellssellun, wosein Vater Prediger ist. A.B. d.d. Griffend, 12 Sun. 32.

#### G "E M $\mathbf{E}$

## ERATU ZEIT

Sonnabends. den 2ten Februar 1788.

## VERMISCHTE SCHRIFTEN.

FRANKFURY a. MAYN. b. Varrentrapp Sohn und Wenner: Deutsche Encuclopadie, oder alloemeines Realworterbuch aller Kunfle und Willenschaften, von einer Gefellschaft (von) Gelchrten, Neunter Band. Es - Fey. 784. 944 S. Zehnt. B. Fi - Gai 785, 786. S. Eilfter B. Gal -- Ger. 786. 912 S. Zwölft. B. Ger -- Gol. 787. 854 S. klein fol. (Jeder Band. 4 Rthl. 12 gl.)

Nachdem ein fo großes und kostbares Werk schon eine Folge von 12 Bänden hindurch mit dem Beyfall der fich noch immer mehrenden Lefer, oder wenigstens Käufer, unterstützet worden, fo muss wohl alle Kritik über den Plan deffelben viel zu fpät kommen. Souft ware viel davon zu fagen, wie schwer, ja fast unmöglich nach den Umständen, eine gute und nutzbare Ausführung davon feyn mnfs. Der Geschmack des Jahrhunderts ist einmal für die großen Realwörterbücher entschieden. Selbst das elende Zedlerische Univerfallexicon ward zu seiner Zeit mit Beyfall aufgenommen, und wird noch bisweilen, wo nicht gebraucht, doch wenigstens über den Makulaturpreis bezahlt, und als ein treflicher Füllflein in die Bibliotheken gestellet. Die Pariser Eucyclonadie aber hat vollends durch den fluhm ihrer Mitarbeiter u. die Vortreflichkeit mancher Artikel die Achtung eines folchen allgemeinen Vorrathshaufes des menschlichen Wiffens überall emporgehoben. Es istalfo kein Wunder, dass auch die Verleger der deutschen Encyclopädie mit ihrer Unternehmung Beyfall gefunden haben. Er ist ihnen bey dem großen Anfwande auch zu gönnen, und wird immer noch dauern. Denn obgleich eigentliche Gelehrte und Studirende fich vielleicht mit geringeren Koften eine hialängliche Sammlung von allerley Handbuchern und Originalwerken anschaffen, und dabey in Ablicht der allgemeinen Kenntnisse sowohl, als besonders für ihr eigentliches Fach sich besser besinden werden, so find doch in der deutschen Lesewelt gar zu viel fogenanate Liebhaber and bequeme Allhalbwiffer, denen es fehr behaglich ift, in einem folchen Buche blofs mit Hulfe der Kenntnifs des A. L. Z. 1788 . Erfer Band.

A. B. C. alles fuchen zu können, und die auch wirklich vieles zu ihrer Befriedigung hier finden. Diefen zu gefallen möchte denn alfo der Plan felbst immer bleiben, wenn er nur für die Folge immer beffer ausgeführt, und das Fehlende erganzt wurde, fo wie schon jetzt die fratern Theile in Ablicht der Vollständigkeit und auten Ausarbeitung einige Vorzüge haben.

Ein fehr wichtiges Stiick bey einem fo großfen Werke milste nothwendig darin bestehen. dass gleich der allgemeine Entwurf dazu in der gehörigen Vollständigkeit, Verhältnis und Gleich-förmigkeit gemacht würde. Dieser hätte den familichen Mitarbeitern zur Beobachtung vorgeschrieben, und dann von einem allgemeinen Redacteur vor der Ausgabe alles zulammengepaffet, verglichen und das planwidrige weggeworfen und geändert werden follen. Das fcheinet aber beynahe ganzlich verabfaumet zu feyn. Vielmehr hat von einer Anzahl verschiedener Gelehrten, jeder nach Belieben, gewisse Artikel feiner Wiffenschaft ausgearbeitet, und diese find, mit den fie anzeigenden Zahlen darunter, zufammen gedruckt. So hat denn unmöglich ein ordentliches Ganzes entstehen können. Die Unvollständigkeit in Ablicht der abgehandelten Artikel ift befonders dadurch ungemein groß, daß alle historische und geographische ganzlich ausgelassen find. Vergebens fucht man z. B. Efau, Europa, Fabricius, Falkenstein; Ferdinand, Florenz, Friedrich, Galba, Genna, Georg, Gideon, Goa n. d. gl. merkwirdige Namen in diesem Wörterbuche aller Wiffentchaften. Aber anch in den fonst abgehandelten fehlen nicht felten wichtige und ganz gemeine Artikel, z. B. Efelsriicken, im Gewölbe - und Schiffban, Efigbrauer, Eyerbrod, Eyerkafe, Eyerpflaume, Fachveufe, Fadenholz, Fenerader, Fenerarbeiter, Fenerkaffe, Feuerkeule, Filzlappen der Hutmacher, Finuhammer, Fornikopf, Fornikugel, Formlade, Formfcheibe, Fufshammer, Futterklinge, Futterkolben, Ganfeloffel, ein chirurgisches Instrument, Gastmeifter in Klöftern, Gegenblendfenfter der Maler, Gegengebirge, Gegenfinfe der Markscheider, Gegenwahl, Giebelfchofs, Gildenaus, Glasapfel. Im Gegentheile find viele aufgenommen, die eigentlich blos in das Sprachwörterbuch gehören,

weil fie im Deutschen ihre eigenen Benenmnen haben. z. B. Elfonia. Effacade Effafetta. wohey noch iralienische Redensarten erkläret find. Feudum mit allen seinen Arren, welches einige Bogs n cinnimmt, and doch fellift wieder ouf Fris-Jelin, Ritterlehn u. d. gl. verweifet, Fioretti, Fotus. Fodrum, Foenus, Geninatio, Gentiana, Gentithonime: Giattolino, Gilda. Auch entitebet daraus eine besondere Unschicklichkeit, öftere Wiederholung und Ungleichheit. dass ein Artikel. der in mehr verwandte Wiffenschafften einschlägt. von verschiedenen ausgearbeitet, und beides ohne Vergleichung zusammengesetzt ift; 2. B., Esche ift erft vom Botaniker. dann vom Forstmann beschrieben. Beide fagen naturlich manches doppelt, and manches fehlet doch. fo wie diefer wegen des der Efche schädlichen Ungeziefers ausdrücklich auf die Naturkunde verweifet, wovon doch jener nicht ein Wort fagt. Unter Fichte bat erft der Botaniker alle Nadelbänme beschrieben, ohne die Eintheilung der Neuern und den Unterschied von den Kielern. Tannen und Lerchenbäumen zu bemerken, dann aber der Forstmann blofs von der Rothtanne gehandelt, die den Namen ganz unrichtig bekömint. Gahrung wird-erst chemisch weitläufig mit Anwendung auf Wein. Bier und Brantwein shuchandelt, und dann folgen doch noch befondere Artikel von der Gährung diefer Getränke. Andere find wieder nur in Rückficht auf ein Fach erklärt, und alfo fehr mangelhaft, z. B. Fenerung, bloss in Absicht der Salzwerke, da sie doch bev Heizung der Stuben, Backen, Brauen, Ziegeleyen, Porcellan u. d. g. eben fo wohl vorkommt; Ganfeklein, pur als Krant, nicht für die Kuche; Goldene Bulle, nur als das berühmte Beichsgefetz, und nicht im allgemeinern Verstande.

Die besondere Aushihrung der einzelnen Artikel, ift überhanpt fehr ungleich, fowohl in Abficht der Umfländlichkeit, als der Art des Vortrags und der Beziehung auf andere. Manche find nur kurze allgemeine Beschreibungen und Erklärungen z. B. Etiquette, Fackeltanz, Feueruhr, Fracre, Fiedel, Fricaffe, Futterkranter, Gala: Gefrornes, Geniuth, Glatze, Viele aber, fonderlich über die wissenschaftlichen Gegenstäude. find wie vollständige Abhandlungen eingerichtet, und die meisten mit einer übertriebenen Weitläufigkeit, daber aber bisweilen ohne Ordnung, Geschmack and Wahrheit. Man fight recht augenscheinlich, dass manche Verfaffer ohne Plan and Auswahl dranf los geschrieben haben, was fie konnten. um nur die Bogen zu füllen. Befonders zeiget sich fast überall eine unglaubliche Geschwätzigkeit über Alterthümer, vorziiglich die judischen. Der drey Bogen lange Artikel Ellen. z. B. fangt mit der Frage an, ob fchon vor der Sündfluth Fleisch gegessen sev. dann folgt viel über reine und unreine Thiere u. a. Speifen, und von den Gebräuchen der alten und heutigen Ju-

denseler Türken Perfer Chinefer Hottentotten u. f. w. Das ift aber auch alles, hingegen nicht ein Wort von Effen in phyliologischer oder ökonomischer Rücksicht. Unter Felle wird erft etwas chronologisches angeführet, dann aber find die Feste der luden, Griechen, Römer Perfer Chinefer und besonders die chriftlichen fo voll-Ständig abgehandelt, dass für die einzelnen Artikel fast keln Stoff mehr übrig bleiben kann. Fhen to find unter Gallwood die Gebränche der Alten dabey in allen einzelnen Stücken, wie Plarze, Trinkgeschirre, Lieder, auf das genaueste und ausführlichste beschrieben. Unter Geographie ift umfländlich von der Homerischen, den Gärren des Alcinous und der Theilung der Welt unter die Sohne Noah geredet, die neue und wahre aber fast ganz übergangen. Unter Fibula ift weirläusig von der Insibulation der Alten und neuern Wilden gehandelt oder vielmehr um aus Pauw mehrere Seiten abgeschrieben. Selbst bev den einfachen Gegenständen finder fich diefes Missverhältnis z. B. vom Effig ift das ökonomische in einer halben Columne enthalren, das indifche aber nimmt anderthalb ein. Unter Feldmusik wird eine Columne lang von der jüdischen gehandelt, ein Paar Zeilen von der türkischen hinzugefetzt und damit ift es wieder aus. Bey einer folchen Art der Behandlung läfst fich leicht abnehmen, daß auch der wissenschaftliche Unterricht über Gegenstände der Gelehrsamkeit nichts weniger als vollständig, wohl geordnet und zuverlällig ift. Zwar finder man eine Menge von Sachen zufammengetragen, aber ohne Auswahl, und oft fehlt doch gerade das befte, was man fuchet; oder das wenige gute ift unter einer Menge trivialer Dinge, lappifcher Poffen und alter Grillen erflickt, fo dafs einige Verfaffer immer um ein Paar Menschenalter zurück zu sevn scheinen. Theologische Artikel find meistens nach den Grundfätzen der verschiedenen Kirchen befonders ausgearbeitet z. B. Exorcismus orft überhampt, dann nach den Lehren der griechischen, katholischen, lutherischen, reformirten und Brüdergemeinde, Fegefener, katholisch, protestantifch und judifch. Daraus entstehen nothwendig unninge Wiederholdungen, und doch ift bey alier Weitläusigkeit oft das wichtigste verfehlet. Unter Exercismus z. B. find die Beschwörungs- . formeln wider die höllischen Plagegeister umfändlich zu lefen, auch vom Exorcismus des Salzes und Waffers. Hingegen fehlet doch der nicht feiten auch gegen Feldmäufe und Heufchrecken gebrauchte ganzlich, und von den Mifsbränchen. die bey Gelegenheit der Gafsnerifchen Geschichte auch von aufgeklärten Bischöfen gerügt wurden, nicht ein Wort. Nur erft unter dem Artikel Geifferbeschwören ift etwas davon nachgebolk, aber kaum mit wenig Worten durauf gedeutet, anstatt dass Albernheiten der Kirchenväter und Formeln ganze Seiten einnehmen. Vom

Exorcismus bey der Taufe heifst es. die Lutherische Kirche sehe ihn als eine unschuldige symholische Handlung an, doch seyn die Worte hart. und die Sache felbst (alfo doch die Austreibung des Teufels) liege schon in der Tanfe. Welcher aufgeklärte Lutherische Theologe kann so dereifoniren? Die briften haben eben fo getrennt gearbeitet, z. B. Execution wird, obgleich von einom Mitarheiter, wie die Numer zeigt, erft allgemein, dann die bürgerliche und peinliche befonders erkläret. Feuernrobe ift (chon unter diofom Worte sweepingl erkläret und unter Ferrum candeus noch zweymal. Die Materien des Kircheurechts find befonders mit einer ermiidenden Weitläusigkeit ausgesijhrt z. B. Exemtion nimmt it Bogen ein; es werden unter andern 72 besondere Punkte aus dem Tridentinischen Concilinm ohne Ordnung darüber aufgezählt, u. der Vf. zeigt fich fehr bischöflich gefinnt. Auch find bev vielen juristischen Sachen die Alterthumer über alles Verhältnifs weitläufig mitgenommen: z. B. fo:werden unter Gericht und Gefetze alle Griechische und Römische einzeln ausveführt. Die Arzneykunde an und für fich hat meistens zweckmässige und kurze Artikel z. B. Evacuantia, Faulheber, Fieber, Fieberrinde, Fistel, Galle, Gallenfieber, Gelbfucht, Gicht, Aber bey den Pflanzen find öfters eine Menge Arzneykräfte angeführt, die man felion längst nicht mehr glaubt, wenigstens nicht gebraucht z. B. bev der Elche heißt es: Der Saft der frischen Blätter solle gegen den Bifs der Vipern und Schlangen, der Samen wider Stein. Wallerfucht und Wechfelfieber, das Helz bey Verwundungen helfen. Beym Faulbaum wird angeführt, dass die innere Rinde purgire. Phylik, Naturkunde und Mathematik find noch vorzüglich gut mit Benutzung der neuern Schriften bearbeitet, z. B. Endiometer, Evolute, Ferurohr, Feuermaschine, Feuerspeiende Berge, Figur, Fixfterne, Flözgebirge, Gang, Gebirge, Gewölbe, Gleichung, Gnomon, Nur in den Artikeln der Naturkunde find die Benemungen oft zu übermäßiger Weitläufigkeit und Unordnung gemifsbraucht, z. B. Eule füllet neun Bogen, weil alle Arten der Nachtschmetterlinge mit darunter aufgeführet find, und eben fo werden bev Flechte (Lichen) alle befondere Arten abrehandelt. Auch ist bey Gelegenheit eine Menge Albernheiten der alten Rockenphilosophie mit zusammen refchrieben. z. B. unter Fellmachen und Fenerbaunen, ohne etwas naturliches zur Widerlegung des Aberglaubens hinzuzufetzen. Landwirthfchaft, Technologie, Baukunst und Kriegswefen find febr ungleich behandelt, 2. B. Effrich, Farben, Fasan, Faschinen, Feinbrennen, Feuster, Feflung, Feuer find umftändliche Abhandlungen. Hingegen fehlt es auch nicht an groben Fehlern und fehr unvollständigen Artikeln, z. B. das Efelreiten foll nur eine ehemalige Soldatenstrafe feyn, es ift aber noch an vielen Orten auch fir den bur-

verlichen Stand gewähnlich. Die Elvarcette wird mit dem türkischen Klee für eins ausgegehen. wovon fie doch fehr verschieden ift. Unter Effig findet man weiter nichts, als ein elendes Recent, ein halb Maafs Wein mit einem Viertelnfund Zuckerkandel und fo viel Weinstein anzustellen. und etwas vom Obstellig. Unter Fegemühle wird ohne alle Beschreibung dieser nöthigen Maschine nur ganz allgemein der Gebrauch angegeben. Unter Fichtenzerftorer ift das Infect kurz beschries ben, aber nicht ein Wort von den Anstalten der Forstwirthschaft dagegen gesagt. In den schönen Künften und Wiffenschaften wird fehr ins Einzelne gegangen, z. B. unter Es find umftand. liche Rechnungen über Harmonie und Mifslann unter Farbe find such die mulikalischen und noetifchen abgehandelt und Stellen aus Haller und Hagedorn zur Erläuterung angeführt. Unter Finga wird untländlich von der Erfindung der Compolition und den verschiedenen Arten gereder. Die forculative Philosophie schmeckt nach den alten Mönchsschulen und giebt für Scharfling taytologisches Geschwärz und für bestimmtes Ritionement Schwankende Sätze ohne Zusammenhang, 2. B. Etwacheifst, dem ein Begriff entspricht, gleich-.. wie man nichts kennt, davon kein Begriff "denkbar ift. Man bedient fich der Wörter: eut-"foricht, denkbar ift, anzuzeigen, dafs die Sa-"che nicht aufhöre etwas zu feyn, wenn wir uns "etwa keinen Begriff davon zu machen wiffen. "Ein Begriff ist eine Sammlung gewiffer Merk-.. male." - und denn wird das Beyfpiel eines aus geraden Linien zufammengesetzten Drevecks und Zwevecks gegeben, und auf Ding verwiesen. Unter Familie heifset es: .. polizeymafsig; zur Fa-"milie eines Hausvaters gehören Weiber" (wie viel denn?) .. hinder. Anverwandte" talfo auch Brüder?) .. die zufammen in unzertrennter Haus-Das Gefinde aber wird nur in .. halrung leben. "gewissem besondern Verstande (in welchem aber?) "dazu gerechnet. - Die Ehe ift zwar eine Ge-"fellschaft; allein es ist keine nothwendige Ei-.. genschaft einer Gesellschaft, dass derselben "Glieder gleiche Gewalt und Ansehn haben, " twelch ein Gegenfatz!) "Da es nun der Narur "der Sache gemäß ift, dass der schwächere von ...dem flärkern - der Ernährte von dem Ernährer "abhängt, fo folget auch, dafs das Weib der häus-Alichen Gewalt ihres Ehemanns unterworfen feyn .. muss - und - die häusliche Gewalt - einer "mäfsigen Züchtigung nicht entbehren kann" (und folglich die flärkere, und zumal reiche, Frau den Mann zu feiner Pflicht mit dem Pantoffet anhalten?) Unter Gespenft find nicht nur die gemeinen Hypothesen, sie zu erklären, und ihre Wirklichkeit zu bestätigen, sufgesihrt, sondern es wird auch eine neue hinzugethan, wonach fie Thiere mit feinen organischen Körpern seyn follen, die fich mannigfaltig verändern laffen. Qq2

von Ausdunftungen leben, und daher die Kirch-

Endlich ift auch der Ausdruck nachlässig. Soblerhaft und ungleich. Nicht nur die Schreibart if meiftens schlecht, steif und schlenuend, sondorn nuch die Sprache meiftens fehr unrein metthens oberdeutsch. z. B., die meiste (n) wie (ie) nachdem, bisweilen auch niederfächfisch, z. B. geloffen, die Suffems. Ja oft findet man die Schnitzer wie Nesterweise bevsammen. z. B. S. ols des 9ten B. Der österliche Feverabend war nicht weniger feverlich - als die andere (n). Denn da auf Grundonnerstag und Charfreytag der kirchliche Feverabend gemeinistlich bis an die Mitternacht fortgesetzt, und dabev sehr ftreng mefaftet worden ift, fo konute - befonders weil das Volk gleich früh wieder - in der Kirche zu er fcheinen hatte. -

WITTENBERG, (fi fabula vera): Kronik der Heiligen. Nach Urkunden und Legenden. von C. Bistorius, 1787- 321 S. 8. (18 cr.)

Der h. Benedict, der h. Franciscus de Paula und die h. Genoveta müssen diesem Kronikschreiber herhalten, um einen Theil ihrer Legenden in platten seimen erzählen zu können. Ein Frater, der zum Tanzen gezwungen wird, dariber hinfällt, und die von der Mahlzeit gesammelten Brocken aus der Kapuze verliert, wird hier S. 285 in fosjenden Stanzen beschrieben.

Doch er, der keinen Tanz verstand Und auch noch schwindlich war, Fiel, als er dreymal sich gewandt, Da lagen Suppe, Brod und Fleifch, Wurft, Sauerkraut, Radis, Pafleten, Fifche, nebft Geräufch Und Sofen herb und füßs, Ein Quedlibet in jeder Tracht, Die fich der Ruzz zufammgemacht.

Wer erkennt nicht gleich einen Wiener Bankelfanger an diefem Probfück?

## ERBAUUNGSSCHRIFTEN

HALLE. b. Gebauer: Moral in Beufnielen. Herausgegeben von H. B. Wagnitz, Predioer in Halle. Erfter Theil. 1787, 270 S. S. Nicht für folche, die schon viel gelesen, oder fich viele Erfahrungen aus der Geschichte eingefammelt haben, fondern für die, die nicht viele Bücher bey der Hand, und Welckenntnifs einzufammlen wenig Gelegenheit haben, ift diefe Sammlung aus verschiedenen moralischen Bijchern und ungedruckten Papieren beitimmt, und kann in diefer Hinficht empfohlen werden. Dafe Hr. W. die Erzähhutg oft durch moralische Reflexionen unterbrochen hat, was, wie er felbft fagt, man fonft eine Geschichte durchwassern nennt, last hier bey der angeführten Reitimimung des Buchs ganz wohl vertheidigen.



## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Presyntations, Die Akademie zu Touloufe hat den Preis und die Frage, über die Mittel, eine billeren Breiche 24 Schulte breit und 450 Schulte lang, ohne boch zu bauen, dem Hrn. Abrys. Ingritiere zu Kird der Provincer de Breife et du Eugen, zuerkannt. Weil aber dock feine Abbandlung nicht veilkommen Günge leifer, fo ift ein zwepter President wird weilkommen Günge Leifer, der der der Schulter der Zum Verfalfer hat, der zieheiten der Schulter der annel der neutgation de Regrouse üf, getheit. Das Acceffit erheitet Ir. Jügenere

Refür neruwarn. In Maynz find die beiden außerordemichen Professen in den Kamerniwissenschaften, Hr. Spierv und Hr. Schlerophien, zo ordemitischen Professen, Hr. Spierv und Hr. Schlerophien, zo ordemitischen Professen, Spierven der Schlerophien Professen der griechtischen Spierke an der dortigen hohen Schule angestellet worden. Die Hrru. Sommering und Wichmann haben den Hostastecharakter und letzterer auch die Würde eines Kurfürftl. Leitwundratzes erbalten.

Todesfülle. Den 11 Nov. v. J. starb zu Oneglia im 31. Jahre ihres Alters Signora Maria Fellegrina Ameretti, welche im J. 1777; im 21. Jahre ihres Alters zu Pavia Ductor der Rechte ward.

Am 11 Dec. v. J. flarb zu Zweybrücken Hr. Friedvich Exter, Herzogl. Pfalzzweybrückischer Oberconsistorialassesor und Prosessor am dortigen Gymnasium, im 74 Jahre seines Alters.

Den 12 Dec. v. I. starb zu Magdeburg Hr. Prediger Patzke in einem Alter von 61 Jahren.

Neur Erttsonsa. Der Chemiker, Hr. Soge, bemerkt, daß man Kelköfen forgfältig von allen Wohnungen der Menlichen entfernen follte. Es trennt fich von dem Kalkleine, während des Brennens, eine unbefchreibliche Menge fixer Luft, welche ihre zerfälrende Gewalt auf alle lebende Körper in der Nachbarfchaft des Ofens Eufgert.

## ALLGEMEINE

# ITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 2ten Februar 1788.

## GOTTESGELAHRTHEIT.

FRANKFURT und LEIFZIG, bey Garbe: Johann David Michaelis Erklurung des Briefi an die Hebräer. Zweyte gebesserte und vermehrte Austage, Zweuter Theil, (IRthk.)

mgearbeitet hat der H. R. den Commentar nicht. Er hat blots bey Gelegenheit der über diesen Brief gehaltenen Vorletungen gebeitert, Zusätze gemacht, das geändert, worin er andrer Meynung geworden war, obwohl meißt in einen Nachfchrift. Er bezieht lich auf feine in einiger Zeit herauszugebende Ueberfetzung des ganzen N.T., worin er auch von diesem Briefe den Sinn werde darzusftellen fuchen, den er für den richtigsten halte,

## SCHOENE WISSENSCHAFTEN.

HAMBURG, auf Kosten des Uebersetzers: Die Abentheuer der sehr Prinzessinnen von Babylon, und ihre Beloinung im Tempel der Tugend. Ein Neujahrsgeschenk sur junges Frauenzimmer adlichen und birgesichen Standes. A. d. Engl. 1787. 183 S. 8. (12 gr.)

Der Geschmack von Feenmährchen, diesen grottesken Geburten menschlichen Witzes , scheint in Deutschland wenigstens seine Periode verlebt, und dem achtern Sinn für Wahrheit, oder doch für Wesen aus dem gemeinschaftlichen Kreis unsrer täglichen Erfahrungen Platz gemacht zu haben. Wenn es dem Pinsel eines Wielands, oder der schwelgenden Beredsamkeit eines Musaus glückte. jene fantastische Schöpfung zu verfinnlichen, so diente fie ihnen gleichsam nur als Unterlage, um die reizendsten Schilderungen, die treffendsten Charaktere, die zauberischen Gewebe ihrer jovialischen Laune desto anschaulicher zu mach. Alles hingegen, was das Wunderbare häuft, und Täuschung ganz zerstört, was den schwachen Glauben des Lesers an allen Enden zu fallen fucht, ohne weder fein Herz, noch fehr Zwergfell zu erschüttern; alles da kann zwar Zauberey genennt werden, doch nur A. L. Z. 1788. Erfter Band.

die Zauberey eines ungeübten Gauklers, wo man gar zu leicht entdeckt, wie der erfcheinende Geiß hinter der Baschwolke hervorgeht, oder durch den geschliffnen Spiegel blendet. — Dies ist vorzüglich der Fall in gegenwärtiger Schrift, wo unter den Feen und Rittern, den Prinzen und Prinzestinnen lauter allegorische Wesen austreten, von denen nan nicht weis, ob ihre überschwenglichen Abendtheuer, oder ihre verkappte Moralität sie dem Lester zwerdeutiger machen.

König und Königin von Babylon nemlich leben ihres Thrones beraubt, in der Verhannung. Diefe durch erworbne Tugenden zu löfen, werden ihre fechs Prinzeffinnen von der Eee Renigna in allen Züchten und Ehren erzogen, und treten nachher auf deren Geheiß eine faure Wanderschaft anum den Spinnerocken des Fleifses , eine Flasche Wasfer aus dem Fluss der Gutartickeit, den Speer der Wahrheit den Mantel der Sanftmuth und andre dergl. Pretiofa aufzusuchen. Unnöthige und gewiss nicht verdankte Mühe würde es leyn, wenn wir die Reisenden auf ihren gefährlichen Wegen und Stegen einzeln begleiten wollten. Wer Luft hat. mit Miranden das bezauberte Schloss des Miistigangs und den See der Trägheit zu beschauen ; oder mit Florissen in den Ebnen der Einigkeie den herrlichen Gürtel der Höflichkeit zu erhaschen. der beliebe nur den Weg felbst zu machen. Das allein können wir zum Troft des Lefers im voraus beurkunden, dass die Prinzessinnen insgesamt aus ganz andern Pfaden wallen, als die berühmten Töchter des Schach Bambos; dass sie aber auch samt und fonders mit ihren Spoliis oplmis, und - versteht fich von felbst ! - jede mit einem faubern Prinzen am Arm rückkehren; ja, dass sie zum Theil als gekrönte Häupter ihren Aeltern eben die Freude gewähren, deren sie selbst geniessen,

In wie fern aber jedes, felbst das mittelmätfigste, Glück in der Welt, seine Neider findet, erhellt daraus; daß in der Dedikation an Hrn, Weygand der Uebersetzer, Hr. Licentia Wittenbryg sich bitterlich beschwert, weil dieser das englische Product, einer öffentlichen Ankündigung nach, als gute Uebersetzungsbeute in Be. Ar Schlap Befchlag genommen habe. So wenig wir hier zwifchen den Parteyen zu entschelden wagen, so uneinig würden wir mit uns seiber feyn, wenn wir einem von beiden unsern Glückwunsch oder unser Bevield abslätten follier.

Ohne Druckort: Briefe eines Hottentotten über die gesittete Welt. A. d. Französischen. Erstes Pack. 1787, 264 S. 8. (16 gr.)

Wieder einer von den Nachfolgern des berühmten Usbeck, den Moutesquieu aufführte; aber auch einer von denen, die hinter ihrem Urhild fo weit und weiter noch stehn, als die Nation der Kaffern hinter den gesitteten. Zwar jeder gutgeartete Zögling der Natur, der aus einem fremden Weltheil in den unfrigen tritt, findet Veranlaffung, manche lächerliche.durch Gewohnheit uns glei chgültig gewordene, Dinge anzustaunen, und in unsern fittlichen und politischen Verfassungen manches Löbliche fowohl als auch manches Schiefe zu bemerken. Aber nicht die Bemerkung allein, auch die Art, wie sie vorgetragen wird, die Schärfe des eindringenden Geiftes, der Ton feiner Beflexionen, das Neue in Tadel und Lob, gibt erst Aussätzen dieser Art Nutzbarkeit und Würde. Viel zu allgemein hat hingegen unser Vers. seine Gegenstände gewählt, viel zu flach feine Raifonnements angelegt, als dafs er in einem Gewande, das schon so abgetragen ift, Aufmerksamkeit erregen könnte. Nachdem er in eilf Briefen über Häufer , Kleider, Putz, Heirathen, Kinderzucht, Romane, Schulen etc. mancherley aufpetilcht, was vor ihm schon lin hundert Schiffeln beffer zubereitet worden, fällt ihm im 12ten Brief erst das Bedenken bey: sein Detail mochte doch dem Hottentotten - Freunde zu unverständlich f und er hätte hinzusetzen sollen, dem Publicum zu alltäglich) vorkommen. Er unternimmt daher zur Abwechslung die Lebensschildrung eines Mannes und eines Frauenzimmers aus der großen Welt. 'Angebliche Kupfer find hier feine Leiter, und wahrscheinlich hat er die von Lichtenberg im Göteinger Taschenkalender gegebnen Hogarthischen Erklärungen hier vor Augen gehabt. Wirklich ist dies auch nicht das schiechteste in dieser Schrift; doch die Geuchtsfarbe eines Hottentotten kann nicht abstechender gegen einen Weißen seyn, als des Verf. erkältende Darstellung gegen die Ausgüße des Lichsenbergischen Witzes. Er beleuchtet dann in voriger Manier die gesellschaftlichen Vergnügungen, Schmausereyen, Spieie, Compilmente unfrer gefitteten Welt. Hier kömmt mancherley vor, was ad hominem gefagt, gar nicht uneben feyn dürfte; nur mus nian immer nie etwas Neucs fodern, and mit allaudicker Farben - Auftragung es fo genau nicht nehmen. So meldet z. B. der Verf. S. 36. "Es kömmt besonders bey einem Theologen "fehr viel auf fo ein Ding, und auf das Wie feines "Stutzes an. In einigen Gegenden ift fogar die "Zahl der Locken vorgesehrieben, so dass der Kan-"didat, der an feiner wendger als 22 Donner - Lo-

Sollte der deutsche Verfasser – denn die Französsighe Urtchrift wird doch wohl nur; ein Autoricherz seyn – diesem ersten Pack ein zweytes fotgen lassen, so rathen wir ihm die Embaligae mehr aus der Babrik der Philosophen, als der Schwäterz zu holen. Mit der erstern verdient man den Dank des Publikums, mit der letztern höchstens das Frachtlichn des Verseers.

PARIS, bey Royez: Le préjugé vaincu; ou'Lettres de Madame la Contesse de \*\* etc. Par Nir. le Comte d'Ay \*\* I Part. 168 S. II Part. 188 S. 12, 1787. (19 or.)

Dies Vorurtheii wird durch Liebe und Tod überwunden, zwey Dinge, die in der phantafirten, wie in der wirklichen. Welt beständig Wunder thun. Die Tochter einer protestantischen Dame, die bey der Aufhebung des Edicts von Nantes nach England, und der Sohn eines katholischen Lords, der mit dem Könige Jokob nach Frankreich geflüchtet ift, werden als Kinder mit einander bekannt, und aus ihren kindischen Spielen wird mit der Zeit eine ernsthafte Liebe. Ihre Aeltern werden es inne: und man trennt sie, weil das Mädchen Protestantin und der junge Mann Katholik ift. Befonders ist die Mutter des Mädchens hartnäckig von ihren religiöfen Vorurtheilen eingenommen, und durch fie ift es auch ihre Tochter. Es bleibt alfo dem Verf. nichts übrig, als die Mutter sterben, und das Vorurtheii der Tochter durch diesen Tod und durch ihre Liebe besiegen zu laffen. Sie entfagt dem Calvin und wirft fich ihrem Liebhaber in die Arme. - Die Behandlung dieser Geschichte ist fehr gedehnt und ohne alles Interesse, und der Vortrag matt und schleppend. Auch laufen derbe Carricaturen, wie z. B. die alte unnatürliche Kokette, Lady Suffolk, hier und da mit unter.

LAUSANNE und PARIS: Discours de M. le Comte de la T. \*\*\* Destiné pour etre lû à l'Academie de Nancy etc. 1786. 16. Blätter kl, 8. (3 gr.)

Worüber diafer Dirour, gehalten ift, fagt, wie man fieht, der Titel nicht, und das ift auch nicht befrendlich, aber daß Rec. nach Durchletung diefer kleinen Schrift auch noch nicht fand, was fie abhandelt, das kann felon ehr befrendlich fevn. Sie war betlimmt, bey des Verf. Aufnahme, als Mitglied der Academie zu Nancy geiefen zu werden, weil sie aber zu freynüthig, gefunden wurde, so vertaussche er sie mit einer andern, die, nach der Bemerkung des Herausgebers, so poliment academique war, dass sie den Dank der Äkademie verdiente. Der Verf. bittet um Erlaubnijs, bey die denten der Verf. bittet um Erlaubnijs, bey die

(eı

fer Gelegenkeit von der langen Reihe von Betrügern zu reden, welche die Erde bedeckten, von der
Zeiten der großen Lügner au Aften an bis zu den
Fabuilfen Griecheulund: aber er lagt zwey Worte
von innen, und dann reißte er uns plötzlich mit einem pafoms rapidement vom Brama, bis zu den
Traubadouns; von diefen zurück zum Litur (seinmen Schriftfeller mit einer imagination paffionie,
und einer crédulite purzile ) von diefen nach Athen,
von da zum Kloduig; zu Karldem Großen, zu den
Kreuzzigen; zum Tyrannenvurger Bruttur, und
von ihm zum — Ende! In der That, wenn das
nicht gründlich ist, so ist es doch französlich und
gräßlich und

LAUSANNE und PARIS, bey Belln: Les trois Exemples: de l'importance des choix en Politique, en Amour et en Amitié. 1787. 55 S. kl. 8. (4 gr.)

Diese drey Beyspiele von schlecht getroffenen Wahlen find wenig belehrend. Ein schwacher König, wählt fich zum ersten Minister einen jungen Mann, der den Damen gefällt, und gut Schach fpielt : eine junge Dame wählt fich einen Bräutigam, der ein Wüftling, ein Trinker, ein Siechling etc. aber ein liebenswiirdiger, Gefellschafter ist; ein junger Mensch., der zuerst in die Welt tritt. fliftet Freundschaft mit einem Andern, der ihn seiner Talente wegen beneldet, und geht, als ihn diefer schändlich betrogen hat . nach Paris, wo er von neuen Freundschaft mit einem Avanturier stiftet: Der König kömmt durch die üble Wirthschaft des Minifters to weit, dass er sich vom Throne entfernen muss; die junge Dame wird von ihrem ehelichen Tyrannen eingesperrt, und der junge Mensch von feinem ersten Freund um eine reiche Braut, und von dem letztern um 6000 Livres gebracht. -Die Ausführung dieser drey Geschichten ift platt und alltäglich . und die unbesonnene Dummheit der drey Wählenden ift, fatt unterrichtend zu fevn. ekelhaft.

#### KINDERSCHRIFTEN.

ERVERT, bey Keyfer: Der altessen Geschichten der Bibel in Erzählungen für Kinder an Feyerabenden zweyter Theil; welcher die Geschichten der Juden von Moses bis auf Christum enthalt. 16 Bog. 8. (10 gr.)

Der erste Theil diefer Geschichten, der schon vor mehrern Jahren erschien, liegt ausser den Grenzen unstrer Blätter. Er ist mit Beyfall aufgenommen, und dieselben Ansprische darauf hat dieser zweyte. Der V. hatein glückliches Talent zu erzählen, und hat dabey in der Wahl der Geschichten, die er sieinen kleinen Zubörern aus der Ges hichte des A. T. erzählt, Einsicht und Geschmack bewiesen. Wir gelehen indes offenherzig, dats uns gleichwohl seine Art, die Bibl, Gesch. kindermätig

zu bearbeiten, nicht die wahre scheint. Es ift bey verständigen Lesern des A.T. bev aller Achtung gegen daffelbe, wohl to viel ausgemacht, dafs ein großer Theil der Begebenheiten keine andre innere Heiligkeit oder In Beziehung auf uns auch nur Wichtigkeit hat, als die aus der fogenannten Profan - Geichichte. Aber fo lange die Bibel in ihrer alten Gestalt , ohne Absonderung des localen und zeitmäßigen. Religionsbuch heißt. Scheint es uns doch, musse die Art, wie man ihren Innhalt behandelt, immer eine gewisse Ernsthaftigkeit, ein pewiffes Schikliches beybehalten, das wir hie und da vermisst haben. Der Ausdruck des Verf. ift wie follen wir es nennen? - bald zu brav und derb, bald zu possirlich und modern in der Darstellung jener grauen Zelten, bald fo kindischtändelnd und dann wieder fo fromm, dass dies ein sonderbares Gemisch macht. Ein paar Proben werden dies kenntlicher machen. S. 116 in der Geschichte von David und Goliath. , O ho! fagte David, es hat in der Welt noch mehr großthuende Leute gegeben , wie du, aber es ist ihnen das Spotten vergangen. Wer weis wer deinen Körper noch zu fressen kriegt. Unterdessen holte er hinten aus seiner Tasche

feine Schleuder und einen Stein, legte ihn darauf. schwung ihn - hurr da fuhr der Stein dem Goliath mit folcher Heftigkeit vor den Kopf, (er hatte fein Visier am Helm zurück geschlagen. ) dass ihm Hören und Sehen vergieng. - He war das ein Lerm; die Juden erhoben ein Freudengeschrey, und die Philister riffen aus, David nicht faul, lief nach dem Goliath zu und metzelte Ihm den Kopf ab. Da lag der verwegene Kerl u. f. w. - S. 84 Nu ich will euch wohl was von Simfons Streichen erzählen, aber das bedinge ich mir zuvor aus, dass ihr es euch nicht etwa einfallen lasst, so klei- . ne Simfone zu werden, he?"- Wer dies für die rechte und einzige unterhaltende Kindersprache hält. dem wird der V. völlig Genüge thun. Wir haben diese Ueberzeugung nicht; gestehen aber auch auf Stellen gestossen zu seyn, die wir für musterhaft in ihrer Art halten.

.

COBURG, bey Ahl: Anweifung zur Glückseligkeit, ein Elementarbuch für Schulen. Versasst von J. H. M. Ernessi. 191 S. (8 gr.)

Der durch mehrere Schriften für die Jugendbekanne VI., gab im J. 1732 eine Moral für Küder
heraus. Diele liegt bey der gegenwärtigen Schrift
zum Grunde, oder ist eigentlich dieselbe, mit Verbesserund und Vermehrungen. Dies Buch foll
sür Kinder von 7—12 Jahren bestimmt seyn. Es
sey doch auch in diesem Alter schon rahlmm, die
Sittenlehre nach einem gewissen Plan und in einer
gewissen bestimmen Folge vorzutragen. Kaum können wir seiner Meynung seyn. Wir haben oft gestunden, wie Kinder diese Alters bloße Moral,
die nicht durch Beyspiele und concrete Fille anschaulich geworden, so leicht ermüdend finden.
Allenfalls Kann der mindliche Vortrag eines mun-

B\* 2

tern Lehrers hierin zu Hülfe kommen. Aber beym Lefen blofs theoretich moralifcher Schriften daurenfie felten aus. Wir können übrigens in den Sachen, die der Vf. abhandelt, in der Wahl der Plitchten, die er den jungen Lefern empfehl, in den Gründen, die er oft recht glücklich von den unmittelbaren, oder doch baldigen folgen des guten und böfen hernimmt, nichts zu tadeln finden; auch ist die Niethode, die theoretischen Sätze durch gutgewählte Verfe oder auch Sprüchwötzer dem Gedächniss behaltbarer zu machen, alles Beyfalls werth, Nur glauben wir, dass man nun ach und nach der Bücher dieser Art eher zu viel als zu wenich häre.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

KIRINE AKADEMISCHE SCHRIFTEN. In dem bev Gebrenheit des Prorectoratwechfels zu Gottingen unterm aten fannar d. I. ausgefertigten Programm, von Hn. Hofrath Heyme, wird morbut ingenti humani, alios ad confensum in oviniones me, wird morbut ingemai humani, nits ad confensfum in opiniome faur pertrahendi spini sini confit effectione notabili mit vielet Beredismkeit gefchildert. Sohr richtig eifert der Verf. gegen die Unionverluche, aber fast schien er um am Schiofie lebshafter zu werden, als die Veranlassung verfentet. Hr. Candidate Bimmer hatte im. wwyeten Stucke seines Magazin Canatiant Behimer natte in weyten Stucke leines singszuin gefagt, der größte Theil von Göttingens Einwohnten habe die acht lutherische Lehre vorn heil. Abendmahl, die sich der katholischen nähere, verlassen, und sey der Reformitten Lehre zugethan. Weun dies fallch ist, so bedurfte es bloß eines Widerspruchs; wenn es aber wahr ware, so sehn wir nicht, was der Stadt oder der Universität daraus für ein Unglück suwachsen könnte. Es heisst aber in dem Programm ausdrucklich: Ex hoc genere est illud, quod unper urbi vostrae et academiae tam malam famam adsperite, tam grave vulnus inflicit, cum la vulgus pronuntiatum effet, pleresque e nostratibus priscam ac probatum de coena dominica dos firmam defersisse in costra clarini transfuştis. Dass diese Behauptung, wie viele dergleichen, aus Gerathewohl, und ohne fichere Grunde niedergeschrieben war, wird im folgenden ereffeurt und bundig erwiefen. Aber das grave uninus verfighit wir nicht, und es lafet fich wohl nur aus Localumftennemt wir meine, und es latte neu won nur aus Locanolitun-den erklirett. Ein anders wäre es, wenn man den Göttin-gischen Theologen Schuld gegeben hätte, daß sie den Lu-therlichen Lehrbegriff nicht mehr vortrügen; dies hätte sie pranighens um den Geruch der degmatischen Orthodoxie bringen können. Da aber bloß von Göttingens Einwohnern die Rede war, fo wünschten wir wohl zu erfahren, wiefera fich Stade und Universität dabey übler befinden wurde, wenn jene statt der Lutherischen Lehre vom Abendmahl, die man niche fo leiche begreift, die begreiflichere des Calvinus angenommen hatten.

KLEIVE SCHULSCHLIFEN. Dermold und Meymbert, ber den Gebeidern Helwing. Fereergte 1, Seler steme Similarioshiert. Austone 3n Deiterios Alberto Mänter. Scholae Cellenfa Retroue. 1973. B. Falciculus 1, 60 S. Raficc. 11, 64.5. (56.) De H. M. in feinem vierzigsinigen Lehraumee alle de mach und nach hermusgekommenne Lehrbücher und Wirz und nach hermusgekommenne Lehrbücher und Wirz und einem Steine Mittel und Wirz und einem Steine Mittel und Wirz und der Steine Mittel und Wirz und der Steine und Wirz und wir und Wirz und wir wir und wir u

fempre contraria iti credere, quae exterator finulata loquime mente; cai, dian petror changen, alitud inque prenstar indente, non fri injuria; f. quando fine dolo agenti: malla habeater fider Face. It. 3. Perumque conjugam olteratione non first nifemilet charma aguinem, pertinetire preclamitare, certannut, ecre redintegrato, donce, manu pari Marte dia stringae conferrafants, fed perpanearum heararms, imbeciae. — Li (oli nech cin dirette Hefe folger; where da wire wenighten zu wünlehen, daß er auf befür ränjer und alehe mit (o ftumpfen Levera Mülle haben, diete befün Hefe ohne Stocken zu lefen.

PREISVERTHEILUNG, Im Hang ift 1786 eine neue Gefellschaft zur Vertheidigung der thristlichen Religion gegen die itzigen Widersacher derselben errichtet, und im vorigen Jahre durch ein Privilegium der Staaten von Holland und Wessfriesland vom 30ften Jun. beftätiget worden. Die nächste Veran-lassung zur Errichtung dieser Gesellschaft hat Priestley's Buch von den Verfälschungen des Christenthams gegeben. Im Jah-re 1787 sind von der Gesellschaft auf die belle Beautwortung re 1787 find von der Gefüllichaft auf die belte Beautwortung folgander der Fagger, für eine sede ton Duzaten, oder eine golden Medaille von gleichem Wertle sum Prelie ausgenie der Wertle state der Scheinstelle von Schrieber der Gefür der wichtigften Wahnbeiten, und befonder der Gebeinmilfe der chriftlichen Religion mit den beitretern der "Gebeinmilfe der chriftlichen Religion wich den befonder unfür der von jemen verschieden" a) Und da die Befreiter "der chriftlichen Religion vom die Ausburg der in der echriftlichen Religion vom die Ausburg der in der "göttlichen Offenbarung vorgeschriebenen Pflichten für nothig "erkennen und anpreiten, hingegen aber verschiedene Lehr-"flücke dertelben, besonders die Geheimnisse des Glaubens "als Gegenstände der Betrachenng, minder wleitig schätzen, "oder gar verwerfen: to fodert die Gesellschaft eine Abhand-Jung , in welcher dargethan ift , daß die Erkennenis dlefer-"Lehrftücke und Geheinmiffe int einem eben fo unzertrenuh-"chen Bande mit der Glückseligkeit der Menschen ftehe. als "die Aufühung der Pflichten. 3) Weil die Schriften der Be-"ftreiter des Chriftenthums in die Hände von mancherley Lentreiter des Chrittentnum in die Hande von nuancherle Le-fern kommen, welche die Wilfeufchaften der Gottegglehr-iten nicht mit Fleifte getrieben haben i fo verlangt die Ge-ciellichaft eine Abbandlung, wie folche Lefer gegen den "Ichtaldlichet Einfluß von dergleichen Schriften am belten fü-cher um fleilen feyn." Die Antworten auf die erfte Frage erwartete die Gesellichaft vor dem rene Septemb, und anf die zweyte und dritte vor dem rene Septemb, und anf die zweyte und dritte vor dem isten April. Am totet Jul. 1787 worde die erste allgemeine Versammlung der Gesellichaft, im Haag gehalten, und die eingegangenen Beantwortungen der zten und 3ten Frage geprüft. Den Preis in Ansehung der zten aten und sten Frage geprust. Den Preis in Anienung der aten Frage erkannte sie einer Abhandlung des Piedigers zu Zierik-fee, Herrn Johanner van Voorst, zu. Zwo andere Abhand-lungen erhielten das Accessie und wurden mit silberneu Meaussen gestente, woron die eine zum Motto hat; Net tomen-net tem erzegente fams, at europetenfam nogen erzen-ent tem erzegente fams, at europetenfam nogen erzen-trigestautens Beautwortungen der dietten Frage einstyrakten der Brantung der Gefellichaft nicht gam. Die Abhandlun-gen über die erhe Frage waren noch nicht eingegaugen, A. 8. d. ten Jon. 1788. daillen gekront, wovon die eine zum Motto hat : Nec tamen

#### GE M $\mathbf{F}$

#### R 7 21

Montags, den aten Februar 1788.

## PHILOLOGIE.

MANAGERS, bey Hoffmann : Der Redner com M. T. Cicero dem M. Brutus zugeeignet, und überfetzt von J. L. H. Woller, 1787, 152 S. 8. (9 pr.)

Ebendaf .: Brutus . oder Charakterifik der eriechifchen und römischen Redner von M. Tullins Cicero, ins Deutsche übersetzt von I. L. H. Woller. 1787. 198 S. 8. (12 gr.).

n den meisten Stellen hat Hr. W. 25var fein Original verstanden, und, wenn man nichts mehr als Richtigkeit des Wortverflandes von einem Heberfetzer fodern dürkte, gut übersetzt, aber es fehlt febr viel, dass er auch die Politur des Ausdrucks und den Wohlklang des Originals erreicht hätte. und wenn man freylich an Garvens Ueberfetzung der Bücher de officies gedenkt, fo bleibt er hierinn fehr weit hinter jenem Vorgänger zurück, durch den man bereits zu fehr verwohnt ift, am mit dem Mittelmäßigen vorlieb zu nehmen. Gleichwohl kömint es uns fo vor, dafs Hr. W. bey länserm Studinm der Verschiedenheit beider Sprachen, und genauerer Anfmerkfamkeit auf die kleinen Nüancen des Stils, die, fo geringfügig fie auch einzeln betrachtet scheinen, doch int Ganzen die größte Wirkung tinn, etwas Volikommneres werde leisten können. Er verdient alfo eher aufgemuntert, als abgeschreckt zu werden. Auch wollen wir jungen Leuten, die fie als Hilfsmittel des Verstehens gebrauchen wolien, feine Ueberfetzungen nicht widerrathen. Um hieriber die Lefer felbst urcheilen zu laffen, fetzen wir folgende Stelle aus Orat. Cap. 19 her.

Quamquam enim et philo- Denn wenn fich auch gleich Jophi quidam ornate locuti funt - tamen horum oratio, neque nervos neque aculeos orntorios ac furenfes habet. Loquintur cum doctis quorum Jedare unimos ma-lunt quam incitare. Sic de rebut pacatis ac minime tur-bulentis decendi causa, non ca-wollen. Sie unterhalten über pjendi, loquuntur ut in coipfo, runige u. friedfertige Wahrquod delectationem aliquam heiten, wollen nur unterrichdicendo ausupentui, plus non-ten und nicht überliften, fo nullis quum necesse sit, succ-das- lie nach einiger Mey-

einige Philosophen schon ausdriickten - fo hatte doch ihre Rede weder die Stärke noch das Feuer der gerichtlichen Beredfamkeit. Sie reden zu Gelehrten, deren Gemüthsbewegungen fie eher

venere nun difficile eft, eloquentiam, de qua nune agi-tur, fecernere, Muliis ellenim orațio philosphorum et mmbratilis . nec fementiit . 1900 verbis infiructa popularibus, nec vincta numeris, fed fuluta liberius. Nihil iratum habet : nihil invidum, nihil atrox , wikil mirabile , mibil aflutum;casta verecunda virgo, incorrupta quodanmodo. Itaque fermo potius, quam ura-

re videantur. Ergo ab hoc nung eben in diefem Stück. da lie zu ergützen fuchen. mehr thun als nothig ware. Von dem philosophischen Vortrage ift also die Beredfamkeit , von der hier die Rede ift leicht zu unterscheiden. Denn die Philofophen haben einen ruhigen und külilen Vortrag, der weder durch Gedanken noch Ausdrücke auf das Volk Findrücke machen kann, u. die kein harmonisches Band seffelt, fondern der von Wohlklang und Ründung entblößt ift. Es herrfelt dariun kein Zoru kein Hafs keine Wurlt keine Verwunderung, keine Hinterlift. Ihre Rede ift, fo zu fagen, eine kaufche feham-hafte und ganz reine Jungfrau. Man nenat alfo ihren Vortrag beffer Sprache als

Wir wirden diese Stelle folgendermaßen überferzt haben:

Denn ob es gleich auch Philosophen gab. die fich einer geschmückten Schreibart bedienten ; - fo hat doch ihr Vortrag weder die Nerven, noch den Stachel der gerichtlichen Beredfamkeit. Sie ungerhalten fich mit Gelehrten, und suchen ihrer Zuhörer Leidenschaften eher zu besänstigen, als zu empören. Da sie über Gegen-stände sprechen, die gleich weit von dem Unfrieden and der Verwirrung gerichtlicher Händel emfernet find, fo gehen fie nur auf Belehrung, nie auf Erobe-rung aus, und daher überschreiten fie, nach dem Urtheile mancher Kunstrichter, schon die Granzen ibres Berufs, wenn fie auch nur nach einigen Aunehmlichkeiten des Vortrags haschen. Es ift also nicht schwer zwischen der Beredsamkeit, von der wir itzt handeln, und jener Gattung den Unterschied zu finden. Denn der philosophische Vortrag ist die sanste Sprache des Hörfaals, weder durch Gedauken noch Ausdruck dazu gemacht, dem Volke zu gefüllen; auch kennt er die Pesseln des rednerischen Numerus nicht, sondern geht in freyer Bewegung einher. Hier giebt es keine Aus-brüche des Zorns, des Unwillens, der Entrüftung, der Bewunderung, der schlauen Ueberraschung; keusch und züchtig, wie ein schuldloses Midchen, wird er gemeiniglich eher Vorlesung als Rede genannt.

und überlaffen nunmehr dem fachkundigen Lefer unfer Urtheil entweder zu bestätigen, oder zu reformiren

PAMPELONA: Diffionnaire comique, fatyrique, critique, burlesque, libre et proverbial — par P. J. Leroux, nouvelle edition — augmentée 1786. 2 Tomes, 632 u. 610.S. 8. (3 Rohlr.

In keiner Sprache war ein befonderes Wörterbuch diefer Art fo nöthig, als in der Franzöhlehen. Denn auf der einen Seite hat die muntere Laune des Volkes fie im gemeinen Leben fowohl. als vielen Schriften, ungemein reich an folchen Ausdriicken gemacht. Auf der andern aber ift gleichwohl in die großen Wörterbücher der Akademie u. a. aus übertriebener Reinigkeit wenig davon aufgenommen. Daher har nun der ftarke Gebrauch verschiedene Auflagen nach einander nöthig gemacht, welche nut Verbefferungen und Zu-Sitzen verfehen find. Auch die gegenwärtige führt dieses mit Grunde auf dem Titel Denn fie ist gegen die Lyoner von 1752 nicht mur in Abficht der Druckfehler, unrichtiger Orthographie w. d. g. verbeffert, fondern auch nach Abzug deffen, was der größere Druck austrägt, falt um Hauptischlich find den fünften Theil ftärker. diefe Zufätze aus Barbafans handschriftlichen Werken und den Fabeln der Marie de France aus dem 13ten Jahrhundert hergenommen, und daher gehören fie meistens zu den veralteten Aus-An diesen ift überhaupt das Wörterbuch am reichsten und vollständigsten. Hingegen hätte von den neu aufgekommenen aus Mercier's Tableau de Paris. dem Cabinet des Modes und ähnlichen Werken eine siemliche Nachlese gehalten werden konnen. Es fehlen z. B. foigende Wörter ganzlich: Amphigonri, prachtiges Gefchwätz. Badine, ein kleiner Spazierflock. Bauquike, ein Marktfcliteyer, Calambour, Wortfpiel, urfpringlich eine Art wohlriechendes Holz. Charade, das Sylbenräthfel, Chatean, Thee mit rothem Wein, Celadon, der Liebesritter, Egvillard. ein luftiger Kouf, lofer Vogel, Eugaver, mudeln, vollpfropfen, Gilette, eine kleine Weste ohne Schofse, Jabot, die Halskraufe, Japper, belfern, anschnauzen, Joujou, Spielzeng, Tändeley, Misquinerie, Knickerey, Kargheir, Paguoterie, Posien, Bärenhäuterey, Perliflage, Spott, Auspfeiferev. Pet de Nonne, eine Art Backwerk, Pet en Pair. ein leichtfliegendes Frauenzimmerkleid, Pleuricher, heulen, granfen, Potpourri, Gefals zu wohlriechenden Kräutern, Racrocheufe, Gaffenhure, Rans de vache, der Kuhreigen der Schweizer, Silhouette, Schattenbild von dem General - Controlleur diefes Namens, der fie fehr gemein machte, Tambonvin, der Nährahm, Tete, der Ruf der Hunde, Tic, feltsame Laune, Gewohnheit, Tiret, Gedankenstrich, Toc-toc, der Lant des Klopfens, Tocfin, die Sturmglocke, Vupeurs, Uebelkeiten und bofe Laune des Frauenzimmers, Zigzac, nach Ecken gebogene Hecke; Reihe Bäume. Die Erklärungen find blofs franzöfisch mit andern Worten umschrieben, aber deut-

lich bestimmt und hinreichend. Bev vielen Wörtern ift eine anfehnliche Menge Bedensarten mit angeführt, wie z. B. bey Ane, battre, boire, jouer, Main, mettre, Pied, tenir, welche daher mehrere Seiten einnehmen. Hin und wieder find kleine Gedichte mit eingerückt, wie bev Amere, Radant, Coup. Danfe, die eben nicht zur nähern Erlänternug dienen, ia es werden fogar aus den Schriften der Marie de France ganze Fabelu erzählt. wie bey Biche, Camerade, Chat, Oie, Serpent, Varu du Loun. Zu den eben fo zwecklofen Erweiterungen gehört das Hifforchen vom Cardinal von York unter Carême und die Bevipiele unter Allegorie von Franklins Grabschrift Rebus n. d. g. Die Frymologie ift nur feften mit angeführt und dann meiftens übergelehrt und künttlich, z. B. Raire a Tire-larigat vom Gothischen König Alarich. Poupée von der Gemalin des Kaifers Nero Poppaga. Auch von den grammatischen Befimmungen der Wärrer, wie Geschlecht und Bengung, findet man wenig, aber es war auch nicht nöthig, weil die meisten Wörter an sich bekannt find und es nur auf die veränderten Bedeutungen ankam. Ueberhaupt find alle diefe bemerkte Fehler in Ablicht des Ganzen eben nicht beträchtlich, and day Wörterbuch bleibt dabey immer von groffem Werth für die Liebhaber der franzölischen Sprache, ja es ift ihnen in Ablicht der Vollständigkeit und Feinheit fast unentbehrlich, weil es foviel enthält, was fie in allen übrigen vergebens fuchen würden.

## SCHOENE WISSENSCHAFT.

Wien, in der k. k. Taubsfummen institutesbuchdruckerey: Inain, ein Heldengedicht vom Ritter Hartmann, der nächst um die Zeiten K. Friedrichs des Rothbarts lebte, zur Seite nach heutiger Mundart erkläret, mit Vorberichten, Anmerkungen und einem Glossarium verschen von Karl Michaeler k. k. Custos auf der wienerischen Universitätsbibliothek. Erster Band 1786. 583 S. Zweyter Band, bey Gräßter 1737 6385-8. (3 Rthlr.)

Hr. M. gab fchon in feinen tabulis parallelis antia, teutonicae ling, dialectorum, Infbruck 1776. als er noch Professor dafelbst war, eine Probe diefes alten Gedichts heraus, die aber nur vier Gefange enthielt. Nun aber erscheinet es hier vornemlich auf Hn. Wielands Ermunterung vollfländig. Ueberhaupt verdiente auch diefes Gedicht unter vielen andern feiner Art eine Ausgabe. Denn obgleich der Name eines Heldengedichts und die Vergleichung mit der Iliade Hn. M's Liebhaberey for feine Arbeit mehr Ehre macht als feinen kritischen Kenntnissen, so ift doch foviel richtig, dass es als Rittergeschichte aus ienem Zeitalter wirklich einen vorzüglichen Rang behaupten kann. Der Plan ift ungeachtet des rofei-

roffigen Coffames von Zauberey. Unfichtharmachung durch einen Ring Blaten der Leiche in Gegenwart des Mörders. Riefengefechten. Drachen einem Löwen der den Helden begleitet. u. d. gl. wenightens darin epifcher angelegt. dass er sich night wie bev andern gleich einer Chronik über das ganze Leben des Helden er-Brockr. fondern nur eine Periode der Haupthesubenheiten von Erlangung feiner Gemalin und einem Zwift mit ihr bis zur Wiederverschnung berausgehoben ift. Auch hat die Ausführung nach Verhältnifs der Zeit manches wirklich dichterische in Schilderung der Abenteuer und Galanterien . aber im Ganzen hat es doch feinen Werth nicht als Gedicht, fondern nur als Denkmal der alten Sitten und Spraghe. Mit Recht hat es daher auch Hr. M. hauptstchlich in diefer fücklicht kritisch bearbeitet. Nur ift dabey zu bedauern. dass ihm der eben zwey Jahr zuvor im zweyten Theil der Berliner Sammlung altdeutscher Gedichte von Hn. Müller beforgte Abdruck nach der Handschrift in der Magliapechischen Bibliothek zu Florenz unbekaant geblieben ift, welcher fonderbar genug gerade den Namen des Helden in Twein verändert. Der Grund davon liegt vermuthlich in der Verwechfelung eines altverzoenen I oder Y mit dem T. Da man aber den Namen auch Ibein und Yban geschrieben findet. fo ift wohl kein Zweifel, dass nach dem Ban der deutschen Sprache Iwain richtiger ift, Ucbrigens aber gestehet Hr. M. im Vorbericht felbst ausdrücklich, dass feine Handschrift, die unter Kaifer Maximilian I auf Pergament verfertiget und in dem Archiv zu Insbruck befindlich ift, an vielen Orten verderbt und zweifelhaft war. Er hat he nur in Verse und mit Unterscheidungszeichen abgetheilt. Die Vergleichung aber zeiget gleich, dass der Müllersche Text im ganzen vollständigerist, indem er überhaupt an 30 Verse mehr ezhalt, wie z. B. nach V. 7182 auf einmal 16. Er ift auch unverdorbener und ächter, fo dass er oft zur Berichtigung und besfern Erklärung hatte dienen konnen. Gleich der Anfang heitst hier:

Wer an Zeite guete
Wenndet fein genuete,
Dem folger felde und Ehre?
Das giebt gewiffe lere,
Kunig Artus der gute,
Der mit Rittersmute
Nach lobe kunde Rreiten;
Er hat bey feinen Zeiten

nnd nach Hn. M. Erklärung: Der bey bequemen Geiergenheiten Auimerkfamkeit und Fleiß daran Jiecsket, dem entsprechen Glück und Ehre. Daserweißen ischere Urkunden: König Artus der gute zugenannt, der mit ritterlichen Eigenschaftten gar wolf Ruhm zu erwerben unfte, hat zu feinen Zeiten. - Dagegen har die Berliner Aus-

Swer an relite gute cheret fin gemute. dem volget zelde und øre des giht gewiffe lere chunch artus der gute. der ie mit ritters mute. noch lone chunde friten.

Es ist also die Verneuerung der Sprache in der Insbrucker Handschrift lichbar und IIr. M. hätte richtiger übersetzeht Sömen: Wer unds wohrer Gite firebt ohne ein gezwungen nachgesetztes Beywort anzunehmen und davon giebt Konig Artus den Beweis, anstatt, dass er mit dem vierten Verse die Periode schließts und die drey folgenden zu einem finnloßen Satz ohne Prädicat macht. Eben so heisst es noch im Eingang, wo der Dichter sich selbst bezeichner:

Er was genannt Hartmann Und was auch ware, Der tichtet diz mare

Die Berliner Ausgabe aber hat; und wes ein ouwere d. i. aus der Gegend Owe, so wie ihn auch Gottfried von Straßburg in seinem Tristran harman der owere nennet, ausgate dass Hr. M. übersetzt und der war er auch in Wahrheit. Doch kann deswegen diese Ausgabe immer noch ihren Nutzen haben. Denn der Text seibt sie in manchen einzelnen Stellen wieder vollfisnätzer und richtiger als der Millersche 2. B. nach V. 806. Do sprach Kay, sehlet der solgende Zwischensatz dort gänzlich:

Ein rede die Im wohl tochte Wann er nicht lassen mochte Geschah yemand kein Frumkeit Es waere im doch von herzen lavd.

welchen Hr. M. fo jiberfetzt: eine Rede, die in feinem Kram taugte indem er es nicht umhin feyn konnte, wenn jemahden was begegnete, das ihm keinen Vortheil brachte. felben aufzuziehen als wäre ihm gleichwohl von Herzen leid dabey. Befonders aber hat he darin einen Vorzug, dass dadurch zumal den ungeübteren die Mühe erleichtert wird, den alten Dichter zu verstehen. Hiezu dienet nicht allein die Ueberfetzung ungeachtet ihres schleppenden und oft unreinen oberdeutschen Ausdrucks, wovon schon die kleinen Proben zum Beyfpiel genng find, foitdern auch die befondere Erläuterung schwerer Wörter und bisweilen alter Sitten in einer ziemlichen Menge kurzer Anmerkungen und dem Gloffarium, welches 6 Bogen ausmacht und überall auf die Stellen felbst zurückweiset. Ueber-35 2 das

Ass hat He M former in dem langen Vorbericht fowohl als einigen befondern Nachträgen kinter sedem Gefange Vergleichungen und Auszüge eines andern in der kaiferlichen Hofvibliothek befindlichen alten Gedichtes mit angebracht. Diefes hat den fonft febon durch eine Ueberfetzung des Lancelot du Luc bekannten Ulrich von Zezam zum Verfaffer, und ift vernmthlich mit dem Hartmannischen aus einer gemeinschaftlichen altern provenzalischen Quelle geflossen. Denn der Inhalt ift diefelbe Geschichte aber viel kurzer in Strophen und 14 Gefängen, nach wel-chen Hr. M. mit geringer Veränderung auch das profse Gedicht in 12 abgetheilet hat. nur aber fehr ungleich, und auch darin unschicklich, dass fast immer der fortgehende Sinn und einigemal fogar die zusammengehörenden Reime von einander geriffen worden. Endlich aber ift auch noch eine kurze Abhandlung über den Urfprung des Worts Graf angehängt, in welcher die Ableitung von gran mit Altermann und Senator verglichen. and fogar Reif, pruing, maturus Raugraf und Rinhat, der Name des Stammyaters der Deutschen. von derfelben Wurzel hergeleitet wird! Sollte übrigens Hr. M. durch die gute Aufnahme diefer fogenaunten Iliade und Beyftimmung des Verlegers In Stand gesetzt werden, die noch versprochene Odyffee oder ein anderes großes Gedicht ehen des Verf. nachzuliefern. fo wird ihm vorzüglich zu rathen feyn, dass er fich einer flieffendern und kernhaftern Uebersetzung befleis-

Berlin, bey Maurer: Hipparchias und Crates, eine philosophische Erzänlung, nach dem Griechischen. 1787. 3, 72. S. (5 Gr.)

Die Worte, nach den Griechischen, sollen wohl nur bedeuten, das der Stoff zu diefer Ertählung aus einem griechischen Schriftsteller, (vermuthlich aus Diogenes Laërtius B. 6. C. 7.) entehnt ist. Erst aut der sten Seite giebt uns der Verfgelegentlich in einer Note seinen Endzweck zu erkennen, und diefer foll kein anderer seyn, als die Uebermacht und den Triumph des Schönen Gerchlechts auch über die strenche Philosophie zu heweifen. Rec. aber zweifelt fehr. ob alle Lefer und Leferinnen es dem Verf glauben warden. Denn in der Person des Crates erklärt er fich febr nachdrücklich gegen das schöne Goschlecht, und geht alle nur mögliche Febler und Unarten deffelben auf eine fo unbarmbergige Weife durch, dass er zufrieden fevn kann, wenn er mit dem Ehreatitel eines Milogung davon kömmt. Der Plan des Romans ift folgender: Crates. ein evnischer Philosoph, der die wahre Weisheit in der Kunft, fich mit wenigem zu begnijgen, fetzt, lebt in einer einfamen Gegend ber Theben. Der Ruhm von feiner Tugend und Weisheit ift fo grofs, dafs Hipparchias, cin vornehmes thebanisches Frauenzimmer von ungemeiner Schönheit, dadurch gereizt wird, feine Schülerin werden zu wollen. Sie geht alfo, in einen Jüngling verkleidet, zu feiner Hütte, und ohne fich durch feine häfsliche Gestalt und harte Zurückweisung abschrecken zu laffen, verliebt fie fich fo fehr in ihn, dass fie alle ihre Anbeter veroifst, und unter dem Namen Cleanth öftere Zusammenkunfte mit ihm halt. Bey einer folchen bringt fie das Gefuräch auf die Liebe, und' behauptet, dass die Weisheit die uns von der Natur felbst eingeprägten Empfindungen nicht unterdrücken dürfe. Crates aber zeigt ihr weitläuftig, (von S. 38 bis 59) daß ein Weifer fich durchaus nicht mit der Liebe abgeben dürfe. weil jedes Frauenzimmer diesen oder jenen Fehler an fich habe, der feiner Gemüthsruhe gefährlich werden könnte. Bald nach diefer Unterredung wird Theben von Alexandern erobert und zerflört. Hipparchias eilt zu der verschont gebliebenen Hütte des Crates, flieht in dellen Arme, und diefer, erstaunt über die plotzliche Verwandling feines Schülers, wird - ihr Gemahl. -Die Sprache dieses Romans ift edel und rein, bie auf einige kleine Flecken, z. B. Beotien für Bootlen, einigemal denen für den. Auch tieht Rec. nicht ein, warum der Verf. feine Dame Hinnarchias nennt, da diefes ein Mannsname ift, und der Lefer dadurch verwirrt wird. Nach dem Griechischen muss lie Hipparchia heissen.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Vernischte Azelgen. Hr. von Beuchomp, General-Vicarius von Babylon, Correspondent der Künigl. Akademie der Wissensthaten in Paris, hat zu Bagdud afronomische Beotachungen augseselt, die wichtige Refultate versprechen. Er sieht den Mercurius täglich, den man in Kuropa nur felten wahrnimmt. Er hat verschiedne Fehler in dem großen brittischen Verzeichnisse der füllichen Sterne entdeckt. Der barfchall von Chifries hat ihm neue Werkzenge und Hülfsmittel gosandt, um seine Beobachungen fortzussetzen. Aus Livous en El Lyeratur. Es wird öffentlich verfichert, daß as Alemoire für les offentliche provinciales, welches dem Hrn. Turgot zugefchrichen wird, nicht von him jif, foudern von einem feiner Freunde, der es, anch feinen Gedaulten entworfen hat. Die Handfelrifft, nach' welcher der Albeitung hand der Gestellen der Gestellen von der Schulch Auskänfungen und Cutzer, verune faller, daß sie kaum unch Spuren von Gedauken des großfen Minifers enthält.

## A L L G E M E I N E

# TTERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den sten Februar 1788.

## RECHTSGELAHRTHEIT.

Levele, bey Fritch: Observationum practicarum ad Leuferi meditationum ad digefla opus Tomi I-Fafriculus II. Auctore 30. Ern. Justo Miller, supr. inspect. elect. Henneberg, in rebus cam. secretarius et archivarius. 1787, 3345. 8. (20 cm.)

blicht und Einrichtung diefer Observationen find in der A. L. Z. bev Gelegenheit des erften Fascikels von einem andern Recensenten bereits angegeben worden. Dafs Leyfer's Meditationen, ungeachtet ihrer hinlänglich geprüften und allgemein anerkannten Brauchbarkeit, doch manchen zu einseitig gefasten, unbestimmten, und mit einer richtigen Gesetztheorie nicht vereinbaren Satz enthalten, ift var nicht zu leugnen. ·Berichtigungen folcher Sätze finden fich in den Schriften neuerer Rechtsgelehrten zerftreut, und überhaupt ist nach Leyfer's Zeiten manche Rechtsmaterie weit genauer aus einander gesetzt und aus einem ganz andern Gesichtspunkte dargestellet worden. Bisweilen hat man freylich auch unnöthiger Weife Leyforn an verbeffern gefucht. Wer in den Schriften der Neuern bewandert ift, dem können folche Berichtigungen nicht entgangen seyn, der kann, bey wiederholter Lekture des Leyferischen Werkes, schon von selbst, ohne einen Führer nöthig zu haben, das Richtige von demUnrichtigen unterscheiden, der kann, bev einer gefunden Benrtheilungskraft und einer guten Gefetztheorie, felbst willen, wo Leysern zu viel geschehen ist. Für solche Praktiker aber, die weder Zeit noch Gelegenheit haben, andere ittristische Werke, besonders neuere zu studiren, oder die vielleicht aus Vorliebe jeden Leyferi-Ichen Satz für einen Orakelfpruch halten, kann eine Revifion des Leyferischen Werkes, wie wir glauben, allerdings gute Dienste leisten. muss diese Revision ganz zweckmässig eingerichtet, und mit möglichster Kürze und Beitimmtheit abgefasst seyn, so dass sie als ein kleiner Anhang des Hauptwerkes angesehen werden kann. Es ist die Frage, ob die Müllerischen Observationen diese Eigenschaften haben. Wir erkennen das Mühfame einer folchen Arbeit, wor-A. L. Z. 1788. Erfer Band.

auf Hr. M. Rücklicht zu nehmen in der Vorrede fo angelegentlich bittet, febr lebhaft, und gethehen in feinen Observationen allerdings Heweife jener mühvollen Beschäftigungen gefunden zu haben. Doch scheint uns sein Werk. der ganzen Anlage nach, viel zu weitläuftig, folglich nicht zweckmäßig zu feyn, da die beiden bisher erschionenen Fascikel, welche zusammen einen ziemlich flarken Baud ausmachen, mit der 284ren Observation, erst bis auf das 126te Specimen des Levferischen Werkes gehen, ungeachtet fie fich blofs mit praktischen Gegenständen beschäfrigen. Hr. Müller verforicht zwar, das Werk nicht zu fehr anwachfen zu laffen. Aber er mag es uns nicht übel nehmen, wenn wir auf feine Verforechungen von diefer Art nicht viel Sein Promtuarium follte gewifs nicht über fechs, höchstens fieben. Bände stark werden. und der fiehente Band fteht noch im Buchkaben M. Er scheint nun einmal ein Liebhaber voluminoier Werke 'zu fevn, oder wenieftens bev vorhergehenden Angaben von der Stärke feiner Schriften kein gutes Augenmaafs zu haben. Auch miiffen wir bekennen, dass uns der Gedanke des Maynzischen Recensenten, dass der sammtliche Observationsvorrath mit dem Promtuarium fürlich in Verbindung hätte gebracht werden konnen: gar nicht fo verwerflich vorkömmt, als Hf. Müller, welcher in der Vorrede wider diesen Récensenten, auch über andere Punkte, zum Theil mit fonderbaren Waffen, zu Felde ziehet. Die wenigiten find doch Hn. M.eigene Bemerkungen. von den andern find viele schon im Promtuarium berührt, und die übrigen hätten, wenn er die Kunft, fich kurs en falen, befalse, recht gut an jedem Ort beygefiigt werden können, ohne dadurch das Ganze beträchtlich zu vergrößern.

Um nun auf das Einzelne zu kommen, fo finden lich elnige allerdings, recht gute Bemerkungen von Hn. M. felbft im zweyten Fafeikel, z. B. obf. 121. 123. 125. Dagegen flößt man nicht felten auf aufserft riviale Dinge, z. B. obf. 111 über die Stelle II F. 56, obf. 151 über die parta nuda der Römer, (was hier gefage ift, findet man in dem erften dem beften Inflitutionen: Compendium eben fo gut, ja wohl gründlicher, obf. 161 über den Unterfehied zwifchen donatio

und nactum fuccessorium. obf. 192 iber den Unterschied zwischen den römischen servis und unfern Leibeigenen. Wer in unfern Tagen nicht foviel zur Lefung des Levfer hinzubringt, dass er dergl. Dinge weifs, der darf ihn gar nicht les fen. Aber es folke nun einmal alles durchgegangen-werden! Wenn Hr. M. obf. 174 die levis notae maculant schon im römischen Rechte fuchet. fo wünschten wir doch einigen Beweis danehen zu lefen, indem uns feine eigne Autorität noch nicht hinlänglich zu fevn scheinet. -Ein Verzeichniss von Drucksehlern gedenkt er in der Folge zu liefern. Um ihm hierzu einige Beyträge zu geben, machen wir ihn zuförderst auf den Titel des zweyten Fasc, aufmerksam. Auctore Mullero, fecretarius etc.; fodann obf. 115. .. in anaestione - merito statuitur, vt jura, rebus immobilibus impolita, veluti penfiones, vinras, canones, reditas annuos tum immobilia intelligi, com etc. desgl. obf. 157. ex jure patrio, quod Principes into - vi funt. Möchte doch Hr. M. fowohl um der Sprache, als auch felbst um der Sachen willen ein wenig langfamer arbeiten! Das Publicum verliert zuverläßig nichts dabey. --Doch wir fehen, dass im Messkatalog schonwieder ein neuer Band angekündigt ift. Unfere Erinnerung wird vermuthlich zu spät kommen. Also frisch drauf los!

## STAATSWISSENSCHAFTEN.

FRANKFURT und LEFFZIG, (bey Breitkopf): Beyträge zur Finanzgelahrheit überhaupt, yorzüglich in den preufsifchen Staaten. Erst. Jahrg. 1785. 254 S. (12 gr.) Zweyter Jahrg.

1787. 164 S. gr. 8. (8 gr.)

Unter diesem Titel setzer Hr. Kriegsrath Richzer zu Potzdam die Sammlung fort, welche er yorhin, etwas uneigentlich, Beyträge zur Fimanzliteratur nannte, und ob er gleich jetzt in der Vorrede verspricht, sich auch auf Anzeigen neuer Schristen mit auszubreiten, so ist doch dayon in diesen beiden Jahrgängen noch nichts zu finden, sondern sie enthalten durchgängig einzelne Abhandlungen über Einanzegenstände.

Das vornehmife Stück ind 13 die Preuflichen Winanzannalen von 1781, welche im zweyten Jahrgange No. 2. für 1782 fortgefetzet find. Hr. R. verflehet hierunter eine kurze hiftorliche Einleitung zu den in jedem Jahre herausgekommenen Verordnungen nach gewissen Classen, z. B. Polizey, Landwirth/classit, Handel, Finanzwefena u. f. w. und will danit theils die Landesbedienten selbst, besonders in den niedern Instanzen, belehren, und vor Felhtzitten sichern, theils auch auswärtigen Cameralisten und andern Gelehrten die Fortschritte des Preußissches Finanzwefens bekannt machen. So gut nun diese beiden Absichten gemeynt sind, so ist doch nicht eben das

heste Mittel getroffen, um sie zu erreichen. Die erfte fetzet offenbar ein gutes Zutrauen allgemein voraus, das höchstselten Grund haben wird. Denn wer die Verordnungen nicht in Acht nimmt, wenn fie allgemein bekannt gemacht und ihm umfonst zugeschickt werden, der möchte wohl gewifs noch weniger eln Buch kaufen. um fich davon zu unterrichten. Ueberhaupt aber ift die befolgte Lahrsordnung auch gar nicht bequem zu Erleichterung der Ueberficht. Da Hr. R. den ganzen Vorrath won Landesverordnungen über das Policey - und Finanzwesen zum Gebrauch hatte, fo konnte er daraus viel lehrreicher wichtige Materien und ganze Theile des praktischen Dienstes in ihrem Zusammenhange darftellen, wie er felbst zum Theil vorhin gethan hat. So aber findet man hier alles ganz ohne Verbindung und abgebrochen. oft nur erneuerte langit fchon vorhandene Befehle, z. B. wider das herumschweisende Gefindel, wegen der Gemeinheitstheilungen; oder getrennte Wiederholungen, fo wie z. B. in beiden Jahrgangen Verordnungen über Grabenhebung und einzelne Gildeprivilegia vorkommen; endlich auch manches ziemlich fremde, wie von der Gesetzcommillion. Sporteltaxe und Canzlevreglement für die Juftizkollegia. Indeffen find doch dabey die Sachen an fich großentheils intereffant, und die Art der Behandlung hat den Vorzug vor vielen ähnlichen Werken, dass der Leser nicht immer mit der weitläufigen Einkleidung der Verordnungen aufgehalten, fondern kurz mit dem wefentlichsten daraus, oder nur dem Inhalt bekannt gemacht, und diefer oft noch durch Anführung ölterer Gefetze erläutert und mit kurzen eigenen Anmerkungen begleitet wird.

Das zweyte Stiick ist eine vorläufige Instruction für ein Kreisdomainenamt nach dem Ideal des Vf. Er bemühet fich näutlich, die nachtheiligen Folgen der großen Verpachtungen besonders im Druck der Unterthanen durch Frohndienste und Missbrauch der Gerichtsbarkeit zu zeigen. und will, dass sie nebft den Kirchen - Pfarr - und übergroßen Bauergütern in kleine Erbzinsgiter vertheilet werden follen. Alsdenn könnte zur Auflicht über jeden Kreis ein Collegium gesetzt werden, das aus einem Wirthschafts -, Justiz - und Forstbeamten bestiinde, welche noch einen Baumeister, zwey Actuarios u. a. Unterbediente hätten. Für diese ist nun ein umfländliches Dienstreglement entworfen und manches gute darinn vorgeschlagen. Nur aber erhellet daraus doch noch nicht genug der Nutzen oder gar die Nothwendigkeit einer folchen Reform felbst. Noch viel besfer können ja in folchem Falle die neuentstehenden Dörfer in Ablicht der Wirthschaftsauflicht fowohl als ihrer Abgaben gleich den adelichen Bauern behandelt und fo die befondern Gehalte ersparet werden, da ohnehin manches yon felbst wegfallt, so wie z. B. keine Amtsge-

bäud

hände mehr find, und alfo auch der Baumeister enthebrlich wird. Auch hat Hr. B. die Hauptschwierigkeit ganz unberichtet gelassen, welche in Erhaltung der Einkunfte aus den Domainen liegt. Die Erfahrung lehrt, dass der fogenannte Abban der Verwerke nur da Vertheil bringt. wo hisher viel ode Ländereven und zu wenig Menfchen gewesen find. In gut angebaueren Gegenden aber, wo die Hufe so bis 60 Rthlr. Pacht und noch mehr trägt, können die Neuanbaner wegen Vermelrung ihrer Familien. Zngviehes und Confunction gegen die bisher einfathe Wirthschaft nicht einmal halb so viel abreben. Da bleibt alfo die Aufhebung der großen Paclet eine fehr missliche Operation, und es giebt ia auch fonst andere Mittel genug, den Missbräuthen abzuhelfen, wie im Preufsischen selbst durch senaue Aufficht, Dienstreglements, Verwandhing in Dienstreld, unabhängige lustizämrer u. a. Pachthedingungen zu Erhaltung des Amrs und der Unterthanen wirklich geschiehet, so dass sich die Amtsdörfer in der Regel wenigstens immer beffer befinden, als adliche.

Das dritte Stiick enthält Bemerkungen liber das Circulare an die Oestreichischen Civilhedienten 1) wider die den Chefs überlaffene Befetzung der Rathsstellen und Unterbedienungen, da es vielmehr dienlich fey, dass der Regent fich die anschnlichern selbst vorstellen, über die geringern aber wenigkens fummarische Berichte abstatten laffe. 2) Von Beforderung des Diensteifers durch zureichende nicht gar zu ungleiche Befoldungen, Pentions - und Wittwenkaffen und Abstellung der Hinderniffe von Nebengeschäften, Chikane und Tyranney der Obern, über welches alles doch nur kurze flüchtige Bemerkungen gemacht find. 3) Von schicklicher Beltimmung des Verhältnisfes zwischen dem Civil - und Militärstande. Hier find manche einzelne Mifsbräuche gerügt, z. B., das Mifsverhältnifs im Range, die nachlichtige Aufrechthaltung der Landesgesetze, welche Gewerbe und Handel betreffen, die Bedrückungen und Unterfehleife bey Selbstverpflegung und Werbung. Von den Civiluniformen mit unterscheidenden Knöpsen, Besetzungen, Degenquaflen u. f. w. scheinet aber Hr. R. zu viel Wesens zu machen.

Endlich find noch die Vorfchäge zu einer allgemeinen Landesverordnung unter No. 1. des zweyten Jahrganges ibrig. Sie bestehen hauptsichlich darin, daß dergleichen Geserbuch fir das Polizey-Wirthschafts- und Finanzwesen verfertiget, und alle 25 Jahre neu vermehrt herauggegeben werden sollte. Bey dem Anwachs der Preuflischen Verordnungen zu 13 Folianten, worin fo viel unbrauchbares und wieder ausgehobenes ist, wäre das allerdnigs zu wänschen, und der hier dazu entworfene Plan ist ziemlich fystematisch eingerichtet.

## SCHOENE WISSENSCHAFTEN.

GÖTTINGEN, b. Dietrich: Komifche Romane aus den Papieren des braunen Mannes und des Verfaß, des Stegfrieds von Lindenberg. VIt. Band, welcher den dritten und vierten Theil Emwerichs enthalt. 1787. 8. 468 S. (1 Rehlr.)

Auch diesem Rande gieht Rec. mit Vergnije gen das Zeugnifs, dafs er in ihm Unterhaltung für feinen Geift, Nahrung für fein Herz, und Bereicherung für feine Menschenkenntnis gefunden habe. Zwar fingt Hr. Miller in diesen zwey Theilen etwas weitläuftiger, als er bisher gewohnt gewesen, seinen Faden auszuspinnen an; zwar rückt des eigentlichen Hauptheldens Lebensgeschichte nicht um ein großes weiter fort: denn er ift am Ende immer noch bev feinem Rector und Ho. Bormwald: zwar nimmt die Geschichte der geretteren Ewaldischen Familie, (die doch nur für Epifode gelten kann.) fast zwey Drittheile des ganzen Bandes ein: aber das hindert nicht, auch eben in diesen Evisoden die Feder eines glücklichen Beobachters, eines hellen Kopfes und eines gutmüthigen Menschenfreundes an erkennen. Nur wünschten wir nicht, dass Hr. M. etwa dasienige, was er, feinem eignen Geständnisse S. 98 nach, mit dem Siegfried von Lindenberg willens war, auf den Emmerich übertrage, das heifst, eine lebenslängliche Reihe von Bänden an ihu zu weuden. Auch vollenden ift eine Kunft und eine gute Eigenschaft. Ein allandickes Buch bleibt, wie Chryfippus mit Recht fagte, habe es such immer noch fo viel Gutes in fich, immer eine Art von Uebel; und einem fo fruchtbaren Kopfe, wie unferm Verf., kann es nicht an einem Vehiculum mangeln, feine Gedanken und feine Materien ans Publikum zu bringen. Den Charakter der Fräulein ludith hätten wir gern noch weiter durchgeführt gesehen. Er ist nichtneu, aber der Dichter hat ihn mit Nebenziigen zu heben gewuße, die ihn dicht an das Verdienst der Neuheit erheben. Wie das letzte halbgelafsne. Abentheuer vollender werden wird, find wir zu erfahren begierig; und gilt unfre Bitte etwas. fo warten wir nicht lange auf einen neuen Band.

#### KINDERSCHRIFTEN.

ALTONA, bey Kaven und Komp.: Sittenfeenen zur Bildung der Jugend beiderley Geschiechts in angenehmen moralischen Vorstellungen, Aus dem englischen. 17:77: 3368. 8. (20 gs.)

Vielleicht lefen fich diefe Gefchichten im Orininal beffer, als in diefer gefchmacklofen Ueberfetz ng, die noch dazu durch fehlechtes Papier und fchmutzigen Druck, und durch fieben gräfshene Kupfer felbit den heifshungrigften Lefer abflyrecken mufs.

· . . . . . .

## LITERARISCHE NACHRICHTEN

VERMISCHER ANZEIGEN. Die Universität, welche abadem nut der St Paterahungischen Akadamie der Wiffenschaften verhunden war, und von welcher nech 6. viele neue und neuelle Compendien der Geographie forechen , existint seit der itzigen Regierung nicht mehr. fondern ift in ein Gynnafinm verwandelt, welches vordietem Gunnafium find drev Lehrer angestellt, von weichou day erfle den Titel: Convector führt: und ein Akne denil er hat die Auflicht. Alle lahr werden die tauelichthen Subjecte, welches aber Ruffen fevn musien, ausgehohan and and dentiche i niverficiren, vorzitein h nach (iite tingen, gefandt. Aus diefer Schule will man für die Zukunit l'rofefforen for die Akademie der Wiff, bilden Viere von diefen ruff. Akadernikern muffen feit einiger Zeit ästentliche Collegia in red. Sprache über die gemeinmitzielten Wifferschaften leien, woffir jeder eine Zulage ashide an welchem Endaneck die thätige trieffin Dafchkow eine ansehnliche Summe ( c, co R.) als Fond erspart und zusaumengesammelt hat. Diese Collegia werden mir im Sommer gelefen, aber auch fehr wenig befocht; da hier iber hann car keine Begierde nach Kenntnillen, gar bein Fifer für Wiffenschaften und Ausklärung fratt findet. Pheden infen auch die demifchen Akademiften freiwillig Collegia. Aber fobald das Ding aufhörte, etwas Neues zu feyn, fo wurden die Collegia auch nicht mehr befucht. — Die Fibriin Dafehkow verdient die Vorwirfe nicht , womit man ihre Ehre auswärts zu kränken facht. Sie ift his auf diefen Ausenblick nach eben fo getreienilvie thitig, als lie es bey der Erlangung ihrer gelehrten Winde war. Sie ift fast täglich in der Kanziev der Akadentiegegenwärtig, wo ihre Auflicht fo nothwendig ift, und viele gute und vortreffliche Anffalten für die, Beforderung und Ausbreitung der Wissenschaften in Refsland furd durch tie zu Stande gekommen. -- Ferber zieng aufserit unzufrieden von hier weg, aber die Schuld war fein. Kaum in Petersburg angekommen and noch völlig ohne Verdienfl um die Akademie, die ihn unter fohr vortheilhaften Bedingungen engagirt hatte, reclangte er viermonatlichen Lrland, um auf Reifen zu gehen, uml zu gleicher Zeit den Gehalt, den er, zufolge der Gefetze der Akademie. für diese vier Monat verluftig gehen mulste. Als er nach feiner Zurückkunft abermals darum anfragte und jich auf Leyla Berfriel beriet. (der aber in Geschäften der Akademie reilte und schon viele Jahre gedient hatte. ) ward ihm fein Ansuchen abgeschlagen, und er torderte seinen Abschied. -- Gildenstadts Keisen wird Palias herausgeben, und fie werden wahrscheinlich künftiges Fruhighr orfelieinen. Tallas hat auf-erordenrlich lange damit gezaudeit. - Fallas arbeitet im Kabinet der Kuiferin. wo er in Ansehung des Forstwesens beichkätigt fein foll, und geniesst des Zutrauens der großen Monarchin. Die F. Dafchkow Lifst Ich von einem Dentschen, Namens diager, (wo ich nicht irre, aus Caffel) in Knpfer ftechen. --Die ruffifehe Academie ift noch immer mit ihrem Vocabulaire beschäftigt und verfammelt fich zu diefem Endaweck fehr fleitsig: - Der Sekretair des medicinischen Colle-giums, Coll. Rath Reineggs, dellen Name auswarts sowenig bekannt ift, fpielt liter eine fehr bedentende Kolle. Ein Theil feines fehr nierkwürdigen Lebenslaufs fteht in der Lit, und Theat. Zeit. Er war, ehe er hieher fach Petersburg kam, ruffischer Bevollmächtigter bey dem Prinzen Heraklius, wo er in wichtigen Geschäften gebraucht ward. Als er hieher berusen ward, trug er lich noch ganz im aliatischen Costume, den langen Bart nicht ausgenommen. Seine großen kenntniffe, fogar in der alten Literatur, fetzen Jedermann in Erstannen. Er herricht despotisch über alle medicinische Anftaben im ruftischen Reich; allein fein erniter, rechtschaftener Charakter und feine Linischten hindern, das er diefes große Aufelien

niele mifchraucht - Zimmermann ift nicht ganz den Alfighten unferer eroften Carliarina entreren gekommen. die duch ein fo unbereinztes Zutrauen in ihn ferste, dele die Aerzte, welche er nach Rufsland fchickte, gar nicht einmai bey dem medicin. Collegium examiniret wurden. Er hat mit unter Leute hergeschiekt, die seiner Empseh-lung nicht werth waren. — Die guten Leute, welche sich in Deutschland auf eine Professoren Austion freuten, ein das Gerücht gieng, daßt die Kaiferin dest Liniversitäten errichten wollte, treten fich fehr. Die Professoren, die man auf diefen Universitäten brauchen wollte, follten Rusen forn, and free lich ift der Nation mit Ausländern night gedient. Aber woher to viele gelehrte Leute alle allen Fächern kommen follten, ift mir felbft noch ein Rathfel. --- letst wird diese Idee, so wie iede andere geldkoftende Unternehmung, bey Seite gelegt. Alle öffend. Bauten bleiben lieren; die koftbare marmorne Haakskirche, an welcher man febon feit 18 Jahren baut, wird alfo nun sewifs nicht mehr unter diefer Kegierung festig. Die vielen schönen Anftalten, als: die Einfassing der hangle. der Brückenban, die Plane zur Verfchänerung der Reisdenz, worunter vorziglich die Verlegung der Admiralität nach Cronftadt gehört, gerathen jetzt nis Stecken. — \ er-wünscht sev der böse krieg! — Die Kaiserin dankt die großen Victoofen ah, und Ginenovick ift ietzt fo zahm wie ein Lämmchen. Es heißt auch, daß die deutschen Schaufpieler abgeschatit werden follen; aber der Grossfürst, ein großer Liebhaber der dentschen Literatur und des deutichen Theaters, hat für fie intercedint. - Alles, was hier un enfl. Reich als Gelehrter fein Brud verdieuen will. minfs tich examiniren laffen. Die Privatlehrer oder forenaunten Padacogen mitten lich vom Collegio aller Schulantialten im rullif. Reich examiniren latien. Wolke ward anch examinirt und fiel durch! und ein gewiffer Bumann. ein elender Schreibnieifter, hat die Erlaubnifs, eine affentl. l'ention zn errichten. Wolke, trotz feines padago. gifchen Rufs und trotz feiner ins Ruffif, überferzien Hilcher, die nicht gelesen werden, darf in keine Zeitung fetzen faffen. dals er eine Penfion halt, und hat 12 bis ic l'ennonnairs; und Bamann, der kein jota von der Padagogik verlieht und fich Lehrmeifter halt, die für ihm under Zwillinge, ist Leirer beyn Landcadettencorps im Rang eines Kapitains. — Der geringe Eiter für Wissen-Schatten, über welchen fich hier jeder Literator beklagt. itt die Lefache, dass kein literarisches Institut, kein lousna!, befonders in deutscher Sprache, bestehen kann. Das St. Petersburger lournal, welches to viel Aufklärung über den innern Zuitand des Reichs verbroitete, und an welchem felbit die Kaiferin fich als Mitarbeiterin fo thatig bewies, but es in der Länge nicht aushalten können und itt begraben. --- Franzöhiche Bücher werden hier noch am meifien gelefen, wenigliens um Wände damit zu tapeziren, gekauft. Man ist gewohnt, wenn man fich eine Bibliotliek anschafft, einem Buchhändler dazu den Auftrag zu geben, der die Büclier für fich wählt, knuft, aufftelit und ordnet, den Catalog davon drucken läßt uud am Ende feine Rechnung einhefert. Auf diefe Weife ift Weitbrecht u. a. m. reich geworden. Der gewöhnliche Pront, den die hiefigen Buchhändler nehmen, ift 150 p. C. Welche druckende Auflage für die arme Literatur und ihre Liebhaber! Und doch zahlen die Bucher keinen Zoll! - A. B. St. Petersburg den 17. Dec. a. S. 1787.

Todesealt. Den 2:ten Januar flarb zu Leipzig Hr. H. S. Zollikofer, Prediger bey der dorligen reformirten Gemeinde, an einer bruitwallerlucht im 58 Jahre femes Alters.

# ALLGEMEINE

# LITERATUR - ZEITUNG

Mittwochs, den 6ten Februar 1788.

### GOTTESGELAHRTHEIT.

Letrzio, bey Weidmanns Erben und Reich: Predigten über das Verdienst Jesu von D. Carl Christian Tittmann, 480 S. 8. (1 Rthlr.)

Ion Predigten eines fo berühmten Gelehrten. über eine folche Materie, erwartet man mit Bocht bey aller Gründlichkeit nicht schulgerechte Abhandlungen deffen, was Concilia, Kirchenväter and fymbolische Bücher nach Zeit und Ort über diese wichtige Materie des Christenthums festauferzen für gut befunden haben, fondern die Refultate eigner Schriftforfelnung in populärer Sprache dem gefunden Menschenverstande fasslich dargestelit; Vertrage, die alles das vollständig, aber auch nur das enthalten, was ein untheologischer Lefer und Hörer in den angeführten Schriftftellen nun felbit fo finden kann, und was gemeinnützlich zur Besferung dient. Diefe Foderung wird man um so weniger übertrieben finden, da der Herr Verf. in der Vorrede verfpricht, "die Fra-.gen: worinn besteht das Verdienst Jesu? was ist "Erlöfer und Erlöfung? welches find die Wirkun-"gen derfelben? u. L. w. in ein helleres Licht zu .. fetzen und in folcher Zufammenordnung vorzu-"tragen, als in den neuern Zeiten noch nicht ge-"ichehen ift." Dass diess, sonderlich das letzte. wirklich geleistet ift, fieht man fogleich aus den Ueberschriften der Predigten und der Eintheihung der gesammten Schrift: L Vom Verdienft Jefu iberhaupt; 1) von den ehemaligen V. J.; 2) vom V. J. durch fein Leben auf Erden; 3) durch fein Beyfpiel; 4) in Abucht auf die Religion; 5) durch die Stiftung des Abendmahls; 6) Vom V. des Todes Jefu; 7 n. 8) Vom V. J. durch feine Auferschung; 9 u. 10) durch die Sendung feines Geistes; 11) vom gegenwärtigen u. 12) von dem zukünstigen V. J. 11. Von den Wirkungen des Verdienfles J. 13) Vom V. I. in Ablicht auf dies Leben überhaupt; 14) vom V. J. in Ablicht auf die Glückfeligkeit dieses Lebens; 15) in Ablicht auf die Leiden diefes Lebens; 16) Yom V. J. in Ablicht auf unfern Tod; 17 u. 18) vom V. J. in Ablicht auf unfre Auferstehung; 19) vom V. J. in Ablicht auf das zukünftige Leben. Diefe Vollständigkeit erschöpft alles, was A. L. Z. 1788. Erfter Band.

liber das Verdienst Jesu gesagt werden kann. und diefes Wort ift alfo nicht blofs in dem eingeschränkten Sinne alter Dogmatiker genommen. da es mit fatisfactio vicaria fast einerley Bedeutung hatte, fondern in dem weitern Sinne, der durch das franzölische merite ausgedrückt wird. Das ift fehr recht, und, wie der Hr. V. fagt, dem Sprachgebrauch der älteften Theologen unfrer Kirche gemäß, deren Lehrbegriff er feiner Ueberzeugung nach folgt, fich aben dabey ganz an die eignen Warte Jefu, vornemlich in den Stellen gehalten hat, wo er die eigentliche Ablicht hatte. die Sache zu erklaren. Das ift nun freylich der einzige und ficherste Weg zum Ziel. - Die erste Predigt enthält den kurzgefafsten Inhalt aller übrigen und erleichtert die Veberlicht dellen, was lefus zum Besten der Menschen gerhau hat. noch thut and kunftig than wird. Am Ende diefer Predigt konnte fich Rec. bey der Stelle: .. was ift "uns nun Jefus? alles, alles ift er uns, Schöpfer, .Erhalter unfers Leibes und unfrer Seele, -"der allerhochste Wollthäter der Menschen u. f. w." nicht enthalten . zu fragen : was bleibt denn für Gott, den Vater aller und Jefu Christi, übrig? ist das xal oinovoniav gesprochen: Jesus Schöpfer und Erhalter unfers Leibes? wo hat Jefus das von lich gefagt? Uns scheint lutherische Orthodoxie das nicht zu erfodern, dass man Gott den Vater to entbehrlich mache, indem wir an Jefu, ohne ihn, schon alles haben sollen, da Jesus so oft fagt, er fey alles durch feinen Vater, von ihm, nichts ohne ihn, und alles darauf hinführet, dass der Vater verherrlichet werde in dem Sohn. Bey einer gewissen abgesonderten Gemeine der protestantischen Kirche ist das erster und Hauptlehrfatz, nur immer von Jefu, und nie von Gott zu reden, jenem alles zuzuschreiben und Gott nur beyläufig zu ehren, da Jefus doch ausdrücklich nach Phil. 2, 11. nur zur Ehre Gottes des Vaters als unfer Herr verehret werden foll. Ware . es nicht besser, wenn so ansehnliche lutherische Theologen, nach denen sich ihre akademische Schüler ganz zu bilden pflegen, dergleichen Abweichungen von dem biblischen Lehrbegriff und Sprachgebrauch mehr durch behutsame Ausdrücke vorbeugten, als fie (wenn gleich ohne Vorfatz) beforderten? Dadurch wird gewifs Jefu die ihm gebühgebührende Verehrung nicht im geringsten entzogen, wenn man Gott giebt was Gottes ist. felbe, setzt der H. D. 1. In dem allgemeinen NuS. 20 wird gefagt: 3-gelu Fverdengt if großer, tean für die Religion, nemlisch die Erhaltung und
als die Schöpfung und fonst alles, und doch wurde vorhin die Schöpfung mit zu seinem Verdient
gerechnet. Das Verdienst 1g großer, tean für die äusere Vereinigung der Christen Beggerechnet. Das Verdienst 1g-fu durch das
Ausbreitung (?) des Reichs Jesu anf Erden,
der Gebrauch. Das Verdienst 1g-fu durch das
Ausbreitung (?) des Reichs Jesu anf Erden,
der Gebrauch. Das Verdienst 1g-fu durch das
Ausbreitung (?) des Reichs Jesu anf Erden,
der Gebrauch. Das Verdienst 1g-fu durch das
Ausbreitung (?) des Reichs Jesu anf Erden,
der Gebrauch. Das Verdienst 1g-fu durch das
Ausbreitung (?) des Reichs Jesu anf Erden,
der Gebrauch. Das Verdienst 1g-fu durch das
Ausbreitung (?) des Reichs Jesu anf Erden,
der Gebrauch. Das Verdienst 1g-fu durch das
Ausbreitung (?) des Reichs Jesu anf Erden,
der Gebrauch. Das Verdienst 1g-fu durch das
Ausbreitung und Ausbreitung und

Bey der 2ten Predigt ift das Evangelium von der Vertischung Christi in der Wijfte zum Grunde gelegt und aus der Bemerkung, dass ihm auch diefe nicht ohne weise Ablichten und Zulasfung Gorres begegnete, denn er ward vom heiligen Geiffe in die Wüste geführt, und dass alles, was ihn betraf, was er that und litte, zu unferm Gliick gereichen follte - der Uebergang zu dem Hauptfatz: das Verdienft des Lebens Jefn auf Erden, gemacht, (Ware es nicht bester und mu-Rerhafter gewesen, lieber einen andern Text. wenigstens im Druck, unterzulegen, in welchem von der abzuhandelnden Materie eigentlich die Rede ift?) Das Verdienft des Lebens J, ift ganz ordentlich gezeigt, wie es in feiner standhaften Tugend, in feiner Lehre, Beyfpiel, Wundern, Stifrung des Apostelamtes, des h. Abendmals und der Taufe besteht. Das verdienstliche von dem allen wird gefetzt - 1. in der Friofung von der Knechtschaft der Sunden. Beforderung des Glaubens n. der Tugend (wobey Rec. von dem H. D. etwas über die gewöhnlichen homiletischen Beschreibungen hervorstechendes, bestimmteres erwartet hätte, was denn dazu eigentlich damals schan geleistet, und worn für die folgenden Zeitalter von Jeln allein der sichere Grund gelegt worden.) 2. Belohming der Tugend (ganz gut) ob aber der Satz: "dafs .. Gott erst durch Jesum die Einrichtung gemacht "habe, dass jede gute That, jeder gute Gedan-.. ke auch gute Folgen in der Ewigkeit haben "wird, das Tugend und Ghickseligkeit zusam-"menhängen" ganz richtig fey, willen wir nicht. War das vor Christi Zeiten nicht auch fo? muss es nicht in einer moralischen Welt schlechterdings to feyn? Lehrten das nicht die Weltweifen und Priesteraller Völker und Zeitalter, jeder nach seiner Art? Dafs Jefus es lauterer, nachdrücklicher. im Namen Gottes gelehrt, eingeschärft, gewisser. mehr zum Bewegungsgrunde der Tugend, u. das Gute dadurch wichtiger und leichter gemacht hat. ift mit obigem Satze nicht einerley)

Die 3te und 4te Predigt find lehrreich und erbanlich, nur, daß der Text der 3ten wieder vom Hauptfatze zu einfernt ift. Ia der 5ten Pred. über das V. J. durch die Stiftung des k. Abendanahlt ift die Vorftellung febr am rechten Orte: "die Menschen find nicht bloß Geift, fongern auch Körper, besitzen nicht bloß Verstand, "fondern auch Sinnlichkeit — für solche Geltigte sind außserliche Gebräuche nöchig und "nützlich — sie müsen durch das Sichtbare auf "das Unschabere". Dis H. A. ist kein "Leerer, fondern ein Vielbedsetrunder, wirkfallerer.

felbe, fetzt der H. D. t. In dem allgemeinen Nutzen für die Religion, nemlich die Erhaltung und Ausbreitung (?) des Reichs Jefu auf Erden. durch die äußere Vereinigung der Christen bev einem Feste zur Ehre I. wobey alle seine Bekenner fich zur ganzen chriftlichen Religion vereinigen. 2. In dem befondern Nutzen fur den Glauben, die Turend und Glückfeligkeit eines ieden infouderheit. Diese ganze Predigt ift eine der vorzüglichsten in der Sammlung, durchaus biblifch und praktifch, ohne fich in speculative und freitige Erklärungen des Modi einzulaffen. Die 6te Predigt hat des Becenf. Aufmerkfamkeit am meiften auf fich gezogen, worin vom Verdienst des Leidens und Sterbens Jesu gehandelt wird, und von welchem der H. D. fehr richtig im Eingange fagt, "dass es die Besserung und "Frömmigkeit der Menschen nicht hindern, son-"dern befördern, Sicherheit der Sünder nicht .unterhalten, fondern derfelben fleuern müffe." Der Text lef. 53, 11, wird als eine von lefu Leiden weiffagende Schriftstelle zum Grunde Gelegt, und daraus gezeigt: I. Dals Jefu Leiden und Sterben verdienstlich war. 2. Was er eigentlich dadurch verdient hat. Aus dem Prädicat: er tragt ihre Sinde, wird gefolgert , dass Jesus für .. die Menschen und auffatt der Menschen gelit-"ten habe und gestorben sey." Aus dem Ausdruck: feine Seele hat gearbeitet, wird geschloffen: "Jefus litte, was kein Mensch leiden kann. "So hat von jeher kein Mensch gelitten, fo viel "auch oft die edelsten und besten Menschen me-"litten haben --- er litt felbst von feinem himm-"lifchen Vater, und das war fein größtes Leiden. " Recenf. hätte des Hrn. Doctors nähere Erklärung und biblifchen Beweis hiervon, allenfalls in einer Note, zu lefen gewünscht. nun folgende ist die gewöhnliche Theorie. zuerst auf die Ausdrücke des Jesaias v. 4, 5. und dann auf Jefu eigne Aussprüche gebauet. Unter den letztern werden zuerst die Worte Jesu: ich laffe mein Leben fur die Schafe, angeführt, und zwar mit der hinzugefetzten Erklärung: "für die .. Menschen und an ihrer Stelle." Das, dachte nun Rec., läge nicht in der Rede Jefu, habe er nicht fagen wollen; denn ein Hirte fund das ift doch das Bild, unter dem er fich hier vorstellt) läfst fein Leben für die Schafe, indem er fich bev Gefahr der Herde dem kommenden Wolfe oder Räuber entgegenstellt, um ihn abzuhalten, zu vertreiben oder zn todten. Er flieht nicht. wenn er auch über dem Schutze, der Errettung der Herde sein Leben einbüfsen follte. Das that Jefus auch; wer kann aber fagen, ein Hirte übernehme und erdulde an der Schafe fatt die von ihnen verdiente Todesftrafe? das hätte gar keinen Sinn, das geht über das tertinm Comparationis hinaus. In diefer Stelle liegt also wenightens das nicht, was als gleichbedeutender Sinn hinzugefetzt

geletzt ift. Joh. 3. 16. heißt, "Gott gab feinen eingehornen Sohn" nicht blofs "er liefs ihn flerben" (Diefe Bede J. mit Nicodemus wurde ia such mehrere Jahre vor feinem Tode gelalten. und er hedient lich doch der Wortfügung der vergangenen Zeit "gab"l fondern es heißt auch. er liefs ihn leben. handeln, lehren, überhaunt er fendete ihn. Joh. 6. 51, ift fchon genauer überferzt: ich werde fterben, um der Welt Leben zu erwerben und ertheilen zu können. So wird noch v. 54, 57, und Ebr. 9, 12, 15, 26, angeführt, aber nach den einnen fehr guten Umschreibungen des Hrn. D. folgt doch aus allen diesen Stellen noch nicht, was er zum Beschlus darans folgert, "dass Jefus an unfrer Statt gelitten bahe , und gestorben sey, dass sein Tod ein stellvertretender Tod fev." Wir fagen: aus den anwef ihrten Stellen folgts nicht: denn das ift doch nicht einerley mit den darauf folgenden richtigen biblischen Ausdrücken: fur unsre und der ganzen Welt Siinde, ein verföhnender Tod. Im zweuten Theil wird gezeigt, dass J. durch seinen Tod der Welt eigentlich verdient habe: I. Befreummar van allgemeinen und befondern Strafen. 2. Wiederherftellung zu derjenigen Glückfeligkeit, wozu der Menich eigentlich non Gott heftiumt und erschaffen war. Die allgemeine Strafe fetzt der Hr. D. nach I. Mof. 2, 17, in einen Tod nach Leib und Seele, ohne Aufhören, eine Zerftorung unfers Wefens, um der Sinde Adams willen. (S. 130) Die befondere in die Strafe für jede einzelne Sunde jedes einzelnen Menschen insonderheit. (S. 131.) Allein 1. Können wohl diefe beiderley Strafen bevlammen bestehn? ist ein vernichtetes Wefen noch irgend einer politiven oder negativen Strafe fähig? und ift Vernichtung felbst Strafe? non entis nullae funt affectiones, nulla praedicata. 2. Wo fact die Schrift, dafs, wenn Christus nicht gestorben wäre, alle Menschenseelen um Adams Sünde willen im Tode der Menschen gänzlich würden vernichtet sevn? Röm. 5. fagt Paulus das gewiss nicht. Die Wiederher-Rellung der uns bestimmten Glückseligkeit ferze der Hr. D. in die Unsterblichkeit der Seele, (welche dann im Grunde mit der Aufhebung der Seelenvernichtung auf eins hinauskäme, und wovon ein bündiger Beweis schwer werden möchte.) und in die Anferstehung der Leiber (in gewissem Ver-Rande fagt das wohl die Schrift, in fo fern fie die Auferstehung der Gerechten zum seligen Leben dem Verdienste Jesu zuschreibt, die Hofnung derfelben auf feine Auferstehung gründet: die Auferstehung der Ungerechten kann man zwar eine Wirkung der Macht des erhöheten Jefit (Joh. 5, 28, 29) nicht aber ein Verdienst, d. i. eine erworbene Wohkhat seines Todes nennen. S. 136. 137. Scheint es des Hrn. Vf. Meynung zu feyn, dass felbst die beharrlichen Sunder durch Christum von den Strafen des Gefühls, nur nicht von den Strafen des Vorluftes, erlöfet wären, wo-

zu wohl nicht hinlänglicher Grund aus der heit. Schrift möchte angegeben werden können. Wie gut ware es doch, wenn Lehrer der chriftlichen Religion mehr bey den nicht trouischen Vorstel-Jungen der Schrift, z. B., dem Paullinischen Aus. druck usgarre I Tim. 2. 5. Ebr. a. 15. Vermireler. Mittelsperfon der Ausführung der Menfehen. durch den Mistrauen. Furcht des böfen Gewiffens und Abneigung von Gott im menschlichen Herzen überwunden, dagegen Ueberzeugung von Gottes Gutmeynen und Geneigtheit, den Umkehrenden aufzunehmen. Vorfatz und Befferung, Liebe zum Guten, neue Hofmung, daß es nicht vergebens fevn wird, in den menschlichen Seelen gewirkt worden und gewirkt werden foll, stehen bleiben wollten; da dies mit der deutlichsten Stelle Paulli 2 Cor. 5, 10, f. to wold übereinstimmte: Gott verfohnete durch Christum die Welt mit ihm felber, (nicht Christus versöhnte den erzunten Gott mit der Welt vergl. v. 18. Rom. S. 10, I Joh. 4. 10, 19.) vergab Sinden. befiehlts zu verkindigen, dass die Menschen, denen das Evangelium kund gemacht wird, fich nun nachher mit Gott follen verfohnen laffen -- frevlich in Beziehung auf den Schuldlosen, den Gott für mis als einen Uebelthäter hat behandeln laffen, aber heifst denn für uns durchaus nichts anders, als an unfrer flatt? heifst unes mit dem Genitiv nicht fehr oft jemandem zum Besten, wie Joh. 6, 51. I Joh. 3, 16. Colofs. 1, 24. auf nnfrer Seite als Freund, Beschützer Rom, 8, 31. Warum will man doch das was durchaus genauer bestimmen, als Jesus selbst es bestimmt hat? Uns dünkt, wenn er seinen Tod durchaus als poenam vicariam von den Christen hätte angesehen wiffen wollen. fo könnte man mit Recht erwarten, dass er nicht nur in seinen vielen Reden von feinem bevorstehenden Tode, als Joh. 6, 13. 14. 16. 17. fondern vornemlich nach vollendetem Werk Luc. 24, 26, 46, 47, fo panz am rechten Orte sich darüber deutlich ausgelassen, und nicht blofs gefagt haben würde: Christus mußte leiden, auferstehen, und in feinem Namen Bufse und Vergebung der Sünden predigen laffen, fondern: ich mniste leiden, um enre und der ganzen Welt Sunde an eurer und aller Menschen fatt zu biifsen, ihr hattet follen am Kreuz flerben und ewig vernichtet werden, ich habe ienes an eurer Stelle erduldet, damit euch weder jenes noch dieses treffe. Nun verkundiget das aller Welt. - Hatte Jesus so etwas gesagt, wahrlich Lucas hätte es nicht ausgelassen. In Jesu Worten aber liegt das gar noch nicht einmal, was die Apostel uar' av Jourson zur Belehrung der am Opferdienst noch so sehr hängenden Juden und Juden-Christen für Vergleichungen des Todes Jesu mit den Jüdischen Opfern machen; vielweniger die scholastische Bestimmung der Substitutio vicaria mortis J. C., da die Apostel mit den Vorstellungen und Ausdrücken davon so sehrabwech-Uuz

seln, und sagen, Jesus hat sich selbst sir uns geopsert, bald unfre Sinnde an seinem Leibe, bald uns Gotte geopsert, bold Jesus ist erschienen, dats er unfre Sinde wegnehme, bald wir sollen das Leben eben so für die Bruder lussen, wie er es sur uns gelassen hat.

Der Hr. V. fetzt voraus und nimmt an. dafs. lef. 53 wirklich von lefn Leiden handle, obgleich Matthans, der bey jeder Gelegenheit Stellen des A. T. als Weiffagungen auf Christum anwendet. den sten Vers geradebin und ausdrücklich von der Gefundmachung der Kranken durch Jefum erklärt, woraus erhellet, dass zu der Arostel Zeiten die Ausdrücke: .. jemandes Sonde tragen. feine ... Krankheit und Schmerzen auf fich nehmen" nach damaligem Sprachgebrauch nicht nur und nicht immer bedeutet haben, , jemandes Sundenschuld , an feiner Stelle biissen, seine verdiente Strafe er-...dulden. " Condern auch .. jemanden von feinen Sunden und deren übeln Folgen befreven, die Sunde felbit werschaffen, damit ihre Strafen von felbit wegfallen. So fagte Jefus zu jenem Gichtbrüchigen, der feine Krankheit wahrscheinlich durch ein unordentliches Leben verurfacht hatte und das nun renig empfand: deine Sinden find dir hiemit vergeben, und um zu beweifen, dass er dazu Recht und Vollmacht habe, machte er ihn gefund, hob die Folge oder Strafe der Sünde auf. So auch Joh. 5, 14, mit dem Zufatz: Sundige hinfort nicht mehr, dass dir nicht noch argere Folgen der Sunde wiederfahren. In allen folchen Fallen erwähnt lefus bev der Vergebung der Sünden nicht des Glaubens an feinen genugtbueuden Kreuzestod, als den Erwerbungsgrund, fondern des Glaubens an feine Macht, fein Recht, von den Sündenfolgen zu befreven. Gefetzt alfo, Jefaias rede auch prophetifch von lefu Leiden, fo folgt doch noch nicht, dass die Ausdrücke, unfre Krankheit tragen, unfre Schmerzen auf fich laden. um unfrer Miffethat willen verwundet feyn u. f. w.

hier gerade den Sinn haben, wie fouft bev den jüdischen Verschnopfern: sondern heißen konnen: mit Ueliernehmung vieler Reschwerden und Leiden he werschaffen, auch wohl nur mit darneter leiden, wie das NITT V. 4 anch Frech, 18. to, 20. dreymal von der Theilnehmung der Kinder an den Strafen, die die Aeltern werdient hahen n. NB. doch auch felbst dulden miisten, die sie dadurch nicht los werden, gebraucht wird, wo es gowife night hoifsen kann vicarie: an ihrer flatt. gennathnend verföhnend : da Gott vielmehr verfichert, fie follen gar nicht darunter leiden, und den unveränderlichen Grundfarz feiner Regierung nachdriicklich bekannt macht: Wer fundigt, foll flerben, der Unschuldige soll nicht mit dem Schuldigen leiden, wenn aber der Sünder fich bekehrt. foll er leben und nicht flerben . denn er thut nun. was recht und gut ift, darum foll er leben, v. 10. fo foll er ja billig leben. Hat diefer fehr deutliche und nachdrückliche Ausfuruch Gottes nur im A. T. to ohne Beziehung auf Opfer, eder auf den Tod Jesu gegolten? - Vergiebt Gott unr im N. T. nicht ohne Jesu fellvertretenden Tod? - oder mus man beym Ezechiel diefen noch in die Rede Gottes zur Ergänzung und Verbesserung einschieben? Jene seine Zeitgenossen konnten diese Bestimmung sich wenigstens nicht hinzudenken, und follten doch auf Befferung Vergebung und Leben erwarten.

Die übrigen Predigten find fast durchgengig for hat, ihnen viele Lefer zu winschen. Auch erkennen wir, der gemachten Erinnerungen ungeschtet die Verdienite des Hn. D. um die Lehre vom Verdienst J. C. nit wahrer Hochachtung und Jiebevollen Dank. Der Stil ist rein und populär, nur oft zu wortreich und weitälustig: doch können angehende Prediger in Absicht des ordenslichen Vortrags viel aus diesen Predigten Iernen.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

New Erindungs, Der Baumeither, III. Rack, hat zu Pont-de-Vaux, im Bertle, eine Mauticatur von Künflichem Marmor errichtet, den er applicompröse neunt. Er vereinigt die beiden Voriet eine Geleich febn und wohlfeil ift. Man darf nur die Zeichner eine Geleich febn und wohlfeil ift. Man darf nur die Zeichner verficht, alles wird auf das genauelte genacht. Keine Wittetung foll ihm etwas Schuden, Man benerkt dabye, dals Franz L. Künig im Frankreich, das Luffichlofs Mad-rid, im Bouleguer Wald, vor zoo Jahren nit gebackener Frede überkleiche laffen, und daß diefe Fayence noch frifch ift, während die Steine verfallen.

11r. Anfelin, Wundarzt und Mitglied der Akademie zu Amiens, welcher durch verfüliedene Frindungen utzeilicher Erindungen utzeilicher chirurgifcher Werkzeuge bekannt ist, hat eine neue Art auf Glas zu malen entdeckt, welche die Gegenfände der Naturgeschichte vorzüglich schön und getren nachannt. Hr. Gooline giebt hir das Zeuenist, dafs diehe Nach-

ahmungen sehr gut durch weiß und schwarz die verschiednen Schattirungen der Natur, und weit besser als der Grabstichei ausdrücken.

Vernischte Angelern, Durch ein Inquitiouse-Ediet ind Glegord Bildere in Sannien verbeuen worden. zbrige dermonigique de Childere d'Ejingine et de Portugal, 2B. B. Paris, 1962. der pugles et Dernfleren, die in Madrid 1776 gedrucht worden. Les feerst af Alexie pienometris, nas dem Inthinition. Derrige diomenime de la given, graphie miserfelte de l'Efingane et du Portugal, von Hrtt. Majlon de Mordiners, Paris, 1776. Des comp politiques et de leurs gouvernements, 3B. in gr. 12. Abrigé de l'Aijloir et celejadique, welches Hrn. Racine zugeldriteben wird, 16 B. 8. Die Werke Puiglondrift, die Recherches, fur tet Americains, die Denteurs de Royalorne u. a. m.

# Numero 32b.

## ALLGEMEINE

# TITERATUR-ZEITUNG

Mittwochs, den 6ten Februar 1788.

## ARZNETGELAHRTHEIT.

Leipzig, bey Dyk: Sammlung auserlesener Abhandlungen zum Gebrauch praktischer Aerzte. Eilfter Band viertes Stück. 1787-12B.8. (9 gr.)

Hanthält folgende Abhandlungen : Pallete Verfische mit dem warmen Blut des menschlichen Körpers. Der Vf. hat fehr viele, besonders fcharfe und flüchtige, Arzneykörper mit frischem und warmen Blur vermischt und am meisten auf die Ver-Anderungen in der Confiftenz des Blutes gesehen. Die meisten Versuche find mit den Spanischen Fliegen, dem Kampfer und dem Senfangestellt. Letzterer beförderte das Entstehen der Speckhaut, da erstere sie verhüteten. Adair Bemerkungen über verschiedene Arzneumittel, besonders über den Gebrauch des Kupfervitriols bey Blutfliffen in Westindien. Jacob van der Haar von der Nothwendickeit eines vorbereitenden Verbandes vor der Operation der Haufenscharte und des Lippenkrehses. Ph. Meadow Martineau von einer Walferfucht des Eyerflockes. nebst einigen Bemerkungen von John Hunter. Der Kranken waren von 1757 bis 1783 in allem 6621 Pinten, oder iiber dreyzehn Oxhoft Waffer abgezapft worden. Warren von schmerzhaften Verflopfungen des Stuhlgangs durch verhartete Excremente. Walker von den Nutzen des Kupferfulmiaks beu dem Veitstunz. Evans Heilung eines Wufferkopfs durch Blafenpflafter, Bader und Minderers Geill mit Landanum. - Dixon Leichenöffnung eines um Wafferkopf verstorbenen Kindes. Sieben Pinten und fechs Unzen Waifer liefen aus dem geöfneten Kopf heraus. Statt des Gehirns und kleinen Gehirns zeigte sich ein häutiger Sack, dessen innere Oberstäche durch die markigte Substanz des Gehirns gebildet würde. Guthrie glückliche Behandlung eines von einem tollen Hund gebiffenen Kindes durch Queckfilberfolbe, da fich fchon Sonren der Entwickelung des Glftes zeigten. Chavasse von einer Krankheit (Verkleinerung und Verknöcherung am untern Theil) des Herzens. Watfon von den Wirkungen des Calomels bey Verftopfung der monatlichen Reinigung. Oliphant von den gnten Wirkungen der Blafenpflufter bey einem unwillkinrlichen Abgang des Urins. Rufh über die Urfache und Heilung des Tetanus. Niemals hat die Heilung dieser Krankheit durch den Mohnsaft dem A. L. Z. 1788. Erfter Band.

Vf. gegliickt, Fieberrinde, Blasenpflaster und Oueckfilberfalbe wirkten beffer, und zwar, weil nach der Meynung des Vf. die Krankheit von Erschlaffung abhängt. Kirkland iber den Gebrauch und Milsbrauch des Queckfilbers beu der Luffeuche. Ruf h praktische Anmerkungen, oder vielmehr praktische Sätze und Schlufsfolgen aus Beobachtungen, die der Vf. als oberster Feldarzt der Truppen der vereinigten Staaten im letzten Americanischen Krieg gemacht hat. Blizard von dem aufserlichen Gebrauch des Brechweinsleins bev Geschwüren, wo er als reizend und reinigend wirkte. Unterwood von einer besondern Wirkung des rohen Quecksilbers. Einen Enghrijftigen erleichterte kein Mittel mehr, als das innerlich gebrauchte Ouekfilber, und der Kranke hat bereits auf lundert Centner davon genommen, Hr. Rufh fah , dass ein Pulver , dessen Hauptbestandtheil weißer Arfenik war, die Krebsgeschwijre recht gut heilete, allemal aber schadete, wenn der Krebs fcrofulös war . oder mit dem lymphatischen System in Verbindung flund.

#### NATURGESCHICHTE.

LRIPZIG, in der Müllerischen Buchhandlung: Erklarendes Verzeichnisse iner Sammtung von Gebirgearten, nach der Classification in Voigts drey Briefen über die Gebirgstehre. Zweyte vermehrte Ausgabe. 1787. 24S, 8. (2gr.)

Eine neue Ausgabe des Verzeichnisses, welches H. Bergfecr. Voigt in Weimar mit seinen Cabineten von Gebirgsarten versendet, und das auch der zweyten Ausgabe seiner drey Briefe über die Gebirgslehre angehängt ist.

## SCHOENE WISSENSCHAFTEN.

Nürnberg, bey Grattenauer: Frankischer Mufen Almanach für 1787 herausgegeben von Joh. Friedr. Legen. 1787. 141 S. 16 (12 gr.) Blos ein Ohngeinhr hat uns in Anzeige dieses

vorjährigen M. Alinanachs verführet. Nachholung ist wenigstens bester als Uebergehung. — Hr. Degen ist school bekannt, als ein Mann, vertraut mit Xx

den Werken der Alten, der zuweilen glücklich an ihre Verdeutschung sich wagt, und auch in eignen Arbeiten richtigen Geschmak, wenn auch nicht hohen Dichter- Genius, howithrt Von einem folchen Mann kann man im voraus vermuthen, dass die Blumenlese, die er heraus gibt, keine Salzburgische seyn werde. Aber freylich um so eine jährliche Sammlung recht vorziiglich zu machen, dazu gehört nicht Geschmack des Herausgebers allein. Wie manchem guten Dichter Deutschlands fehlt ausgebreitete Verbindung mit Männern, die ihm ähn-In verschiedenen Gegenden unsers Vr te landes ift Dichtkunft, wenn auch keine ausländische, doch wenigstens nicht eine auszeichnend gedeihende . Pflanze. Alles dies scheint auch bev gegenwärtigem Almanach mitgewirkt zu haben. Er enthält verschiedne artige Gedichte; er liefert vielleicht kein Einziges, das des Druks völlig unwerth ware; aber vergebens fieht man fich nach ganz vortreflichen um. Eben fo ungefähr. als Hr. Degens eigner Dichtergeist unter Voss und Bürgern steht, steht auch sein Almanach unter den Hamburgischen und Göttingischen Blumenlesen. Die besten Stücke find diejenigen, die unter den genannten Dichtern (deren in allem nur zwölfe find) der Herausgeber selbst, sein Freund Schlez und etwa noch Kraufenek geliefert haben. Unter den Chiffern zeichnen fich C und Pf vortheilhaft aus. Aber auch bev diesen von uns ausgehobenen Dichtern, wiirde eine frenge Kritik noch zu mancher Errinnerung Grund finden. Wie kann z. B. Hr. Degen fich Stellen, wie nachstehende S. 10, ift, erlauben:

Unzählbar, wie des Sommers Achren', Winkt dort, o Sohn, der Preise Menge Nur wähne nicht, es feien deren zuriel, denn schreklich ist der Kämpser Siegsgedränge; doch wenig find der Zepter und der Kraneu etc.

Nicht nur, daß dies ganz Profaift, fo kömmt hier ein Fehler vor, der Gocckingken, Nichaelis und unfern andern guten Epiftolographen nie, Hrn. D. aber fehr oft entfchlüpft: die Häufung weiblicher verfchiedener Reime, dicht nebeneinander. Frey ift das Genus der Briefe allerdings; aber alles, was den Wohlklang verdirbt, muß auch in ihm vernieden werden. Selblt mit der Grammatik nimmt es diefer Dichter nicht allemal ganz genau. z. B. S. 84.

Wer schuf so en zur sichern Wohnung' des Geistes, diese Hülle mir? heißt mir die Krankheit mie Verschonung vorübergehen für und für?

Wie matt ist hier dies für und für geworden! Aber der Dativ ist offenbar ein Fehler? Am meisten gelungen scheint uns die Epistel an Schöpfel. S. 45. Hanschen glüklicher als Hanns von Fr. von Sp. Atte miteeingen kleinen Veränderungen; wievohl die Idee nicht neu ift, fehlerfrey gemacht werden können. Das Gedicht: Gruiffenzfrupel einer Landmanns über Gottes Wort und Amsteut, joll freylich in Claudius Manier feyn; nur war leider diefe Manier oft fehn eine gefrerne Fläche, auf welcher der Nachgänger ohne Schrittschuh fiel, Gleich der Aufang:

Wort Gottes geht uns alle an, die Wir auf Erden wohnen; drum wird vom armen Bauersmann Sche wohl des Bed welchen.

Es gehört ein absonderlicher Geschmack dazu, so etwas schön und richtig zu finden; und die Naivetät in den zwey Strophen?

Wir leiften ja von Herzen gern Gehorsum, Steuer, Frohnen Doch ingesämer, geftrenge Heren wole unfre Haut nur schonen, Das Bileich Haut, das Gott bescherz wolt ihr nicht gnädigst schinden Sie ist fo viel, als eure werth die Bibel kamps beschünden.

gewiss. wenn dies ja Naivetät ift, so kann es wei nigstens nicht diejenige seyn . die Mendelsohn zum Erhabnen rechnet. Es ist diesem Almanach, wie vor dem bev dem Schmidtischen geschah, ein Verzeichniss der vorzüglichsten schönen Geister und Dichter Teutschlands vorgesetzt worden, das aber, so wie jenes, noch ziemlich mager ist. Da eine folche Rolle immer fehr willkührlich ift, da der ganze Begriff vorzüglicher Dichter etwas fehr relatives. nach den Geschmacks - Besonderheiten dessen der diese Palme austheilt, bleibt, so ist es frevlich elne schwer zu bestimmende Frage: warum dieser hinein kam, und iener draußen blieb. Nur die Stimme des Publikums entscheidet hier, und auch diese nur meistentheils richtig. - Uns befremdere es, hier die Namen Dasdorf , Conz. und Hanker oder Epheu zu finden; da alles was diese Herrn bisher schrieben, höchstens der Mittelmässigkeit Stempel trug! Wir wissen fernernicht recht, was die Hrn. Ferdin. Schmid, Rofe - fo wenig wir an ihren Fähigkeiten zweifeln - zur Zeit zu diesem Platz berechtigt. Wir wundern uns hingegen noch mehr eine große Anzahl - mit unter fast klaffiseher Schriftsteller hier übergangen zu finden, und wir würden, da die Zahl Zwölfe eine merkwürdige Zahl ift - gleich die Namen Archenholz, Babo. Rupert ) Becker, Bazko, Dalberg (und zwar beide ) Kozebue , Ifland , Matthisson , Spitler , Schröder und Zöllner dazu vorgeschlagen haben, ohne noch manchem andern fein begründetes Recht zu bezweifeln.

BRESLAU: Ernft Selmann, eine Geschichte von den vielen Wendungen der menschlichen Herzens. Erster Theil. 1787, 3725. 8. (1 Rthir.) Man lieht oft Zöylinge, deren offices Herz und

Man fieht oft Zöglinge, deren offnes Herz und fanfte Empfindungen anfangs die beste Hofmung

er

erretten wenn fie in nähete Rekanntichaft mit der Welt kommen, ihren natürlich guten Gefinnungen untreu werden. und die Erwartungen täuschen. die man von ihnen hatte. Solche Charaktere gerathen dann in Widerforuch mit fich felbft, fie find bald out, bald hofe, nachdem die Menschen find denen fie in die Hände fallen. Die schwankenden Handlungen eines folchen Menfchen; der im Grunde nicht schlimm war . den aber die Menschen. mit denen er umging, zum Böfen verleiteten, will der V. hier zur Warnung und Belehrung aufftellen. Der gegenwärtige erfte Theil diefes Romans enthält feine Geschichte von seiner Entstehung im Mutterleibe bis zum Ende seiner akademischen Lausbahn. Ein fader und schleppender Ton der Erzählung. überhäufte moralische Fingerzeige, (wo der Vf. zuweilen Seitenlang die alltäglichsten Moralen mit einer Praceptormine predigt z. B. S. SI. "Ihr. die ihr ..eure Kinder nicht eins fo wohl als das andere. "liebt, fondern jenem vor diefem Vorzüge einräumt, "gedenkt nur immer, dass dieses widerrechtliche ... Verfahren eure Ruhe ftort u. f. w. ) tragische Declamationen, wie z. B. S. 140, machen die Lectire desto unangenehmer, da die Begebenheiten we-nig Interesse haben. Wenn der V. S. 293 davor warnen will. dass man nicht aus den schönen Wissen-Schaften ein Hauptstudium mache, so setzt er hinzu: .. Was haben die auch für glänzende Auslich-.. ten. die fich den schönen Wiffenschaften allein .. widmen? Was werden fie? Theaterdichter, Hof-"poeten, Hoffchranzen, höchstens Maitres des plai-"firs mit dem angedichteten Namen Hofrath, Biblio-"thekare und im Reiche der Wiffenschaften hoch-"ftens Schulmeifter , Rectoren einer kleinen Stadt. ,und fehr felten Profesfores,"

RIGA, bey Hartknoch: Klingers Theater. Dritter und vierter Theii 1787. 414 und 356 S. 8. ( I Rthlr 16 gr.)

Der dritte Theil enthält : das Schickfal. Eigentlich Medea. Schaufpiel in funf Aufzügen. Jafon und Medea erscheinen beide in einem neuen Lichte, die Scenen unter ihnen find Herzerschütternd. Wir fühlen, dass Jason sich von Medea getrennt haben wurde, auch wenn er Creufa nie gefehen hatte. Wahr und groß ift der Gang des Gefills, wo Jason sagt S. 52. " Ich erenne mich von "dir, um ein Mann durch mich zu fevn." Eben fo. S. 55. "Ich reisse mich von dir, weil es feig ift, "nicht feinen Werth zu proben; weil ich zu den "Geschöpfen ganz gehören will , zu denen mich die "Natur gezählt hat." Für dich kann ich nur kalates Erstaunen fühlen und diess macht den Men-"Schen auf der Erde gezeugt von der Erde le-"bend, niemals glücklich." Die Unterredung zwi-Schen Mutter und Kindern, ift rührend, ohne den Stil der großen Empfindung zu verlieren. Schauerlich ist der Augenblick der Trennung. S. 53 Jas.

... Ich hab' geriffen. Fliehet Kindet! Fliehet zu .. Kreusa. Med. Es ist geschehen! Er hat geris-"sen. Jason, du hast gerissen; die Natur achznte bev diesem Rifs ein dumpfes Weh! " - Die Scenen am Born der guten Nymphen find, auch für den Lefer, zu lang: die zu scharf gespannte Phantalie erschlaffr. Die Furien dürfen freylich nicht in dem großen Ausdruck der Medea reden. aber eben deshalb mindert nun auch ihr zu langes Dafeyn, die langen Reden der Creufa, Jasons und Creons - die Schauer, worinn wir versetzt waren. Der letzte Act follte nur eine Erscheinung feyn-Auf der Bühne . wenn der Schreck unfre Sinne übermeistert hat, müssen wir nicht mehr zum deutlichen Blick kommen fonft hebt fich die Täuschung, Deshalb dünkt uns der letztere Act der Medea ohne Erfolg.

Der Derwisch, Lustspiel in fünf Aufzügen. Hier sehen wir vor unsern Augen, zweymal köpsen, dieselben Köpse wieder austezenund zwey Prinzessinnen als Sackuhren herumgehen. Eine unanfändige Fopperey mit dem guten Willen des Publicums.

Stilpo und feine Kinder. Schauspiel in füuf Aufzügen. Wenn man in diesem Geschmack lesen will: so gesallen uns die Zwillinge desselben Verfassers bester.

Der vierte Theil enthält folgende Stücke: Der Günstling. Schauspiel in fünf Aufzügen. Ein Stück für Fürften und Günstlinge. Tiefer Blick in den Menschen und das Gewebe des Hosmanns. Eben darum weniger intereffant für die Menge.

Simfone Grifuldo. Schaufpiel in fine AuträigenDer Gegenfat von Don Diege im Ginfilling. Treubeicheiden, tapfer und gutmithig für feinen König.
Die Scenen am Hofe zwitchen dem König. CurO. Bufknop, Pruffuldino und Simfone. find Meiflerflucke. Die fade, und dennoch fo michtig wirkende Mianier der Höflinge, alles Wohlwollen durch
Ceremoniel zu erflicken, jede auflodernde Flamme von Herzenswärme, durch nachläsig hingeworfenen Verdacht auszugießen, die fleht hier ganund treu gefats vor uns. Das Uebrige find Bilder,
der — falt ausübenden Wolluft; wir wolfen glouben, daß der Verfalfer sie für heis mahe, um den
Gegenfatz heraus zu heben. Von der Bühne schließes
indes in Folorie fie aus.

Elfrida. Träuerfylel in drey Aufrügen. Ringers Elfride in ganz das Gegentheil von Beruuchs Elfride. Bey Bertuch hat Ethelwold all das Intereffante fchwärmericher Liebe. Elfride lebt um für imm und flüchtet vor allem, was Krone und König heißt. Der König ilt Despot und Wollidling. Bey Klinger erheint Ethelwold mehr als Wollidling, den der Riez des Geheinniffes und die erflen Rofenwochen der Ehe feifeln. Er hat den König um ein Ehewelb betrogen. Er hat ihm eben dadurch die Baha um häuslichen Leben verfeloloffen, wonach er

Xx2 fich

sich sehnte. Elfride ist schwach, eitel und ehrgeizig, der Rest von Gesühl für den Grasen schwinder gleich bey dem ersten Schimmer der Krone,
Der König ist ein edler, guter, tapfrer, betrogner
Mann. Ethelwold slirbt durch den König und in
dem Augenblicke selbst bedauren wir den König, dem Elfride bleibt. Die Charakterzeichnung
diefer Elfride — als einer Golchen, wie Klinger will.

dafs sie seyn foll, — ist unstreitig meisterlich. Wir sehen all das slingen und Streben der seinsten Eiterkeit unter dem Schleyer von Bescheidenheit, den das letzte Anschlagen des Gewissens leise über den Begierden schweben lästs. Sie entscheidet und fällt, indem sie andes Königs Busen verstummt. — Berruch schrieb die Elfride jener, — Klinger die Elfride unfere Zeit.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN

Periodische Schriften. Leipzig, bey Jacobier: D. Pafeits Wiffenfichaftlicher Magazim für Aufklänung—1118. In. 28. 1787. 30. S. g. S. d. (6 g.) — Gurlenunf. Friedrich glem Grofien — eine Rede am Jahrsung feines Todes den 17 Augult 1787 im Gegenwart des Hochfürlichen Haufervon D. Ernft Ludwirf Poffik. 1787. 44. S. 8. — Diefe bei Gelegen der Schriften d des Magazins voran. Der Gedanke, diesen wicheigen Tag feverlich zu begehen, macht dem vortreflichen badischen Furfereinen zu begenen, macht dem vortrentenen badienen bur-fenhause und die feutige nur hie und da zu gebrochen und zerstückelt geschriebene Rede dem vaterländisch gesinnten Hn. Verfasser große Ehre. Sie handelt verzüglich von dem hoben Verdienft, das fich der unvergessliche König durch die Vetauffalrung des Fürftenbundes erworben hat. Aufser diefer Rede finden fich noch wirklich fo viel vorzügliche Aufsatze in diesen Stücken, dass wir unsere Empfindung verlengnen müßten, wenn wir nicht fagten, das Journal werde im Ganzen falt noch reichhaltiger, als es in den vorhergehenden Bänden gewesen. Hr. Prof. Jellenz hat einige poettiche und profatiche Srucke mit feiner bekannten Freymurbigkeit gefchrieben, worunter fich besienders der Beruf zum Klosterleben. der freylich etwas weniger gedehnt feyn könnte, die Rede eimet amerikanischen Richters beu der Aufnahme zweuer Hesnes amerikanischen Austiers oeu der Aufnahme zweger Hej-fan zu Bürgern, eine artige Allegorie voll sehr freymüthi-ger Aenserungen, und der Brief eines Mönchs an sein Müd-chen beu Aushebung des Klosters auszelchnen. Einer der Chinfen Auffatze lu mehrerer Rucksicht, ift der Brief über die handertjührige Feyer der Akademien. Mit einer vielum-faffenden und in ihreu Theilen genauen Uebersicht des gruzen Feldes der Wissenschaften und mit der richtigsten Einlicht in ihr Verhältnis zum Menschenwohl überhaupt zeichnet der Vf. nn vernaums zum eiemenenwom überhaupt zeichnet der Vf. in einem fehr kräftigen und gegründeten Ausdrucke die Att vor, wie eigentlich Akademien inre hundersjährigen Rechnun-gen darlegen und ihre großen Feste seyern sollten. Schade dass einige historische Zuge an diesem Auflatze nicht völlig richeinige amornelle Luge an treien Auriatze mehr vollig rich-tig dargeftellt find; doch iert da der Vf. meistens mit der gemeinen Meynung. - Hn. v. Bundels akademische Vorlesmie über Urbanitat und Studium der Alten verdiene, ihrer Abüber Urbamitat und Studium der Atten vetdiene, ihret Ab-iche wegen, wahre Hochfehrang, wenn auch hie und da etwas Declamation dainin feyj folite. — Einige alte Doca-neute, z. B. V. Fanz von Skingen, und Prof. Night. Nach-richt von M. Jedocus Neebudu, werden auch bey vielen Dauk verdienen. — Hr. Baron von Zink hat hier eine Abhandlung über die Mittel dem Kindermorde Einhalt zu thun ansung uber ale mittee aem einaermorae Einhalt zu thun an-gefangen, die manches gute verspeicht, hier aber nur erst bemerkenswerthe Vorschläge zur bessen Erzichung des Volks that. — Hn. Arthurs Fehde für den Fatalismus muss zwar in fo feen fur ihn fehr giluftig ausfalleu, da der Gegner, den er sich gewählt hat, Hr. Befeke, sehr flumpfe Walten gegen die Fatalisten gebraucht hat; was find aber solche Antithesen anders als blosse Spielgefechte, feit dem Kant ganz neue Behauptungen vorgebracht hat, die man jetzt nie ungeprüft Behauptungen voigebracht nat, die man jetz nie ungeprint vothety gehen kann, ohne fo viel als gar nichts in die gaazen Sache gefägt zu haben? — Endlich find noch zwey Auflitze über Hijftoriogrophie bemerkenswerth, nicht forwoll weil hie, befonders der letztere, doch einige nicht ganz verwersti-

che Dinge enthalten, als um deuvillen, was ber ihnte zu er innern ilt. Wir wollen nichts von der Unschaftlichtet f. egen, von einem Manne von fo unftreligen Verdierufe, als Hr. M. J. Schmid doch wirklich um die deutsche Gefchiche hat, zu fagen: er habe eine elende Sprache, welches gewiß den wie folgende lieft, wis d. S. Aber wun man leichen wie folgende lieft, wis d. S. Aber wun man bei den wie folgende lieft, wis d. S. Aber wun nach den wie folgende lieft, wis en Endweck der Gefchicher en "halte, nämlich Belferung Belehrung für ähnliche Säller" ein, hate, nämlich Belferung Belehrung für ähnliche Säller" ein, hate zu dem gerleben, die die eine ichtige Polgerung aus dem gerleben bedauen, oder aber diesenigen ür weife und wahrhaft aufgeklart erkennen, die einementung des währen Zwecks derfelben bedauen, oder aber diesennung der weifen und wahrhaft aufgeklart erkennen, die einementung der schroma köhre haten, ab alle Gefchichte zufamman

KLEINE NATURHIST. SCHRIFTEN. Wien, bey Hörling: Veber die Frage: wie jind die verschiedenen Arten von Mengel, oder Hierlandes (wo demi?) sogenannen Schlier, am Scherften zu erkennen, und von einander zu unterscheiden; wie die Mergel - Lager unter der obern Damm - Erde am leichtesten zu entdecken ; wie die Gruben felbst am geschikteften anzulegen, und die angelegten mit den geringften Koften zu erhalten? von Franz Benedikt Herrmann , Ruffisch. Kaiferl, wirkl, Hofrath, und der kaiferl, Akad, der W. zu St. Kaifert, wirkl, Fiorrath, und der Raitert, Akad. der W. Zu oc. Petersburg Mirglied. 1787, 47 S. S. (2. gr.) Es werden in diefer kleinen Schrift vorzüglich die zwey Fragen beantwortee: was find die Kennzeichen des Mergels? und wie ift er zu finden und zu gewinnen? Als allgemeine Kennzelchen deffelben werden angegeben, dass er mit allen Sauren branfet. wenn der Thon nicht zu fehr Oherhand hat, daß er nach dem Brennen diese Eigenschaft nicht mehr hat, das Thonmergel im Feuer erhärtet, Kalkmergel aber murbe werde, das aller Mergel wegen feiner Mischung leicht zu Glas schmelzt, gebrannt leicht Waller au fich zieher, im Bruche matt und gemeinig-lich feuche lit, und endlich das aller Mergel in Zeit von lich reucht lit, und enduch dats auer nierge in zeit von 1,2 bis 5 Jahren zerfallt. Der Hr. V. bringt ihn unter vier Abtheilungen, 1) in reinen Mergel, wo Kalk und Thon gleich gemischt find, 2) in Kalkmergel, wo Kalk, 3) in Thommergemient und 2/m Kaikmerget, wu rais, 3/m indumergel, wo Thom Oberhand hat und 4) in unreinen Mergel, wo außer Kalk und Thom noch andere Bestandeheile bemerkt werden. In Rücksich des Gewebes, (besser der Härte ) suhre H. H. drey Abänderungen an, ab Mergel-Erder, halbbarten Meigel und Stein - Mergel, und als Farben desselben werden die weisse, die graue und die rothe angegeben. Die Merkmale, wie Mergel zu fiuden, find etwas unzulänglich, aber auch wirklich nicht genau zu bestimmen, da seine Existenz irmner höchit zufallig ift. In der Einleitung wird angeführe, daß man fich in Bayern und Oberöftreich des Ausdrucks, Mergeln , bediente , wenn man Felder ohne die gewöhnliche Dungung verbeffern wollte, und es scheint als ob die Benennung: Mergel, hiervon herzuleiten sey. Die Art, wie er zu gewinnen, hängt bloss von der Beschaffenheit des Mergellagers felble ab.

## ALLGEMEINE LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags den 7ten Februar 1788.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

Brüssel, mit kaiferl, königl, Schriften:
Affa Sandforum Oflobris et Latinis et graecis aliarumque gentium monumentis, fervata
primigenia veterum feriptorum phrafi, collecta, digefa, commentariisque et obfervationibus illustrat a Cornelio Byeo, Jacobo
Bueo, Joanne Baptista Fonfono, presbyteris
theologis. Tomus V, quo dies decimus et
undecimus continentur. MDCCLXXXVI. Fol.
84.8. und 16 Box. Beviller.

Jach Verlauf von fechs Jahren ift erst vor kurzem diefer neue Theil diefes in fo verschiedener Rücklicht wichtigen Werkes in Umlauf gekommen. Die Verfasser gestehen, dass sie manche fabelhafte Erzählungen aufnehmen müffen, verfprethen aber doch auch, mit aller Sorgfalt und genauster Kritik die Acta zu prüfen, das Unächte kühn zu verwerfen und, wo nicht durch Erzählungen von Wundern zu erbauen, doch durch cingestreute brauchbare historische Untersuchungen zu nutzen. Die letztern werden für den wahren Geschichtsforscher, wenn sein Glaube oder Unglaube durch viele Prüfungen der Legendenschreiber und Abentheuer der Heiligen sich ohne Gewinn durchgearbeitet hat, angenehme Erholungsplätze, die aber in großen Entfernungen aus einander liegen. Unfre Lefer erwarten keine vollständige Nomenclatur aller der Heiligen, deren Andenken in verschiednen Gegenden der Christenheit am zehenden und eilsten October, nach dem Innhalt dieses Bandes, gefeyert wird. Jeder Tag zählt über vierzig und von manchen ist ohnehin nichts mehr als der Name, und oft diefer nicht genau, bekannt; von den meisten klingen die Erzählungen so einförmig, dass der, welcher von zehn Heiligen die Leben und Thaten gelesen, beym eilsten, gerade wie in unfern gewöhnlichen Romanen, schon bekannte Abentheuer antreffen wird; und die Wunder, die sie lebendig oder tod verrichtet, and fo oft copirt, dafs es, zumal in unfern wunderwidrigen Zeiten, überflüßig, ekelhaft oder wenigstens lächerlich ware, davon zu reden. A. L. Z. 1788. Erfter Band.

Heilige, die durch Berührung Krankheiten aller Art heilen, hat unfer Zeitalter auch: wozu follen wir fie aus den dunkeln Zeiten der Barbarey herholen? und wenn andre Heilige nach ihrer Hinrichtung oder Märtyrertod mit dem Konf unter dem Arm noch lange Strecken fortlaufen. wie in diefem Bande die heil, Jungfran Tancha zu Troves. (S. 123.) oder der heilige Germanus. auf dellen Rumof fich der heil, Geift in Gestalt einer Tanbe gesetzt und die Stelle des Konfs vertreten; fo haben die Bollandisten felbst diefe und ähnliche Erzählungen billig für fabelhaft erklärt. ohne es zu ahnden, dass vielleicht ein schlauer und verliebter Witzling durch diese Legende von der heil. Tancha, welche auf dem Wege von ihrem Bedienten wegen verfagter Befriedigung wollüstiger Anträge ermordet worden, die Moral lehren wollen, wie ein Mädchen ihren Konf am unrechten Orte habe, wenn sie in einem stillen einfamen Hain ihrem Liebhaber noch Schwierigkeiten macht: und dass durch die Geschichte des heil. Germanus nur die theologische Meynung fymbolisch vorgestellt werde, wie der heil. Geift oft in dem Menschen das thut, was fein eigner Kopf thun foll. - Statt uns mit Prüfung, Widerlegung oder Deutung folcher Fabeln aufzuhalten, wollen wir nur einige Denkwürdigkeiten aus einigen Biographieen ausheben.

Aufser vielen Unbekannten kommt am 10. Oct. der heil, Gereon, Cassius u. a. vor, die unter Diocletian follen gelitten und zur Thebanischen Legion gehöret haben. Man giebt Verona als den Ort ihres Marterthums an, welches in den mittlern Zeiten, wie aus verschiedenen Zeugniffen erhellt, der Name von Bonn gewesen ift. Die Acta find von Helinandus, einem Schriftsteller des 12 Jahrhunderts, abgefasst! und doch glaubwürdig! - Eulampius und Eulampia, angeblich Märtyrer in Nicomedien unter Maximinian. Die hier zuerst griechisch und lateinisch gedruckten Acta aus der Vaticanischen Bibliothek, lauten fo fabelhaft, dass sie ihren Platz in einer Sammlung nicht verdienen, deren Verfasfer fagen, dass ihre literarischen Bemilhungen commentis, quae nimia veterum credulitas fimplicitas perperam subinde sanctis affinxit, explodendit, bestimmt feyn. Unter den Thaten des heil. Cerhonius (ums I. 575.), dessen Alta eines anonymischen Verfassers aber nicht älter als Sec. X. feyn können, ift vornemlich Eine ihm eigen. durch welche er, mirabile dichu! feine Heilickeit auch in Rom bestätigt hat. .. Er wurde von seiner Gemeine in Rom verklagt: dass er mit feinen Priestern zu frühe Messe lese, und dass daber, weil die Messe nüchtern gelesen werden muss, viele Christen, die foater kommen, keine mehr hören können. Er wird zur Verantwertung nach Rom beschieden; arm und leer reifet er hin. Nahe an Bom wird er gefragt, was er dem Bischof zum Geschenk bringe, weil man vor dem Priester nicht leer erscheint. In dem Augenblick fliegt über ihn eine Herde wilder Gänfe weg, die er mit feinem Stab herabzaubert: und vor lich her bis zur Audienz bevm Bischof treibt. Hier macht er gegen fie das Zeichen des Kreuzes und entläfst fie wieder in alle Welt. Der Bischof, sein Richter, erstaunt über solche Gewalt, und verehrt ihn als einen Heiligen." -Johann von Bridgleton in Engelland, nach den Aclis von Hugo, die schon Surius und Caugrave edirt haben. Bloss Wunder, befonders in Verwandlungen. Brod, das er verstohner Weise ous dem Klofter schlennte, um es den Armen zu geben, wurde, da er darüber von feinen Obern vifitirt wurde und es für Stein ausgab, wirklich zu Stein: (Vielleicht der einzige Fall, da eine Liige ein Wunder that ); Waffer, das eraus groffor Enthaltsamkeit am Tisch trank, verwandelt fich, da ein vornehmer Tifchgenoffe es koften wollte, augenblicklich in den koftbarften Wein. (Die Legende wird fast in der nemlichen Form von Badbod, B. in Utrecht, erzählt); Brod vermehrt fich unter feinen Händen u. f. w.

Am weitläuftigsten und mit sichtbarer Theilnehmung ift von S. 149 - 291. das Leben des Franciscus Rorgia, des dritten Generals der Jefuiten, beschrieben, nach Alvarez, Nieremberg, Ribadeneira, (dessen Biographie als Actenstiick in diefs! Werk aufgenommen worden ift.) und Cenfuegos. Man kann es eher Elogium als Lebensbeschreibung nennen: aber auch in dieser Gestalt bleibt es merkwürdig, weil ein unparteyischer Blick auf die gerühmten Thaten des Mannes den Geift des damais entstehenden Ordens schon in seiner Kin heit sichtbar macht. das Streben, Religion oder Ordensfucht mit Polit k zu verbinden, die Großen durch Thätigkeit für ihre Ablichten, den Pöbel durch scheinbare D müthigung zu gewinnen, und in der Stille mit Verstellung zu wirken, wo Publicität hätte schaden können. Seine Familie war aus Arragenien, hiefs anfänglich Atarez, und nahm schon im 13 Sec. den Namen Borgia an. Er felbft lebte anfangs am Hofe Carls V, that Kriegsdienste, ohne Heldenthaten, und wird durch das Entsetzen, das er beym Anblick des entstell-

ten Körners der Kaiferin Ifahella vor ihrer Reerdigung empfand, des Hoflebens überdrüfsig. Dennoch läßt er fich noch nachher zum Vicekonig von Katalonien 1539 machen, wiewol er bey diefer Wiirde fchon den Heiligen, auf die wohlfeilfte Art, durch Bosenkranzbeten, wacheutlichen Genuss des Abendmals u. d. ol. machte. Um diese Zeit machte er Bekanntschaft mit Lovola, den er vorher schon im I. 1527, zu Madrid bey feiner Arretirand kennen lernte. Sohald feine Gentalin todt war, erklärte er fich für den geiftlichen Stand, fliftete ein Collegium fapientiae, in welchem er jeden auf die unbefleckte Empfangnifs der Maria fehwören liefs, und entschloss lich nach einiger Wahl, in den neuen Loyolitenorden zu treten. Er legte 1547 das Gehibde des O. ab. aber auf erhaltene Difpenfation, hemlich, damit er nicht an feinen öffentlichen Geschäften gestört werden möchte: (Also ein fehr frühes Beyfniel von heimlichen lefniten. in der Ablicht desto mehr im Verborgenen wirken zu können:) und fludirte nun erst die Theologie to glicklich, dass fein Lehrer Perez gar nicht zweitelte, ein unlichtbarer Lehrer unterftitze ihn. Mit welcher Berriebfamkeit er an den Höfen, vornemlich auch in Portugall, gewirkt, bald in Italien, bald in Spanien, bald in Indien das Intereffe des Ordens durch Predicten. Audienzen und andern Einfluß befördert, bis er 1564 nach vielen Vorbedeutungen zum General des O. erwählt worden. läßt fich aus der Erzählung leichter entdecken, als feine Heiligkeit, die wirklich bev manchen Gelegenheiten verdächtig wird. Der Ruhm: (S. 173.) jam tum omnia mundana ex animo fuo deleverat, ut omnem in liberos cognatosque fuos aworem in focietatis membra omnino trauftuliffe videretur, ift, nach unferer Empfindung, nicht der Rulim eines chriftlichen Heiligen, dem Paulus fagt: wer nicht für die Seinen forget, ill ärger als ein Heide! Der Widerstand, den die Gefellschaft in Spanien fand. der Aufruhr in Saragoffa, die Irrungen mit andern Orden, befonders den Dominicanern, und namentlich dem Melchior Canus, werden nur auf der Seite berührt, wo Borgia feine Thätigkeit und feinen Antheil am Wohl der Societät zeigte: aber die Veranlassungen dazu find fo mit weisem Stillschweigen übergangen, als die Ursachen der öftern Reisen des B. nach Portugall, wo schon. damals der Ruf des O. nicht der bofte war. Eben fo hätten die wider B. erregten Beschuldigungen, dass er mit den Lutheranern in Spanien Gemeinfchaft gehabt, mit der Prinzessin Johanna nicht allzu keusch gelebt, und wegen einiger seiner, Schriften in den Catalogus librorum prohibitorum gekommen, nicht blofs durch den Namen: Verläumdungen, abgewiesen, sondern genau geprüft und widerlegt werden follen. Allein ber einem bereits kanonisirten Heiligen sindet freye lich kein Advocatus diaboli mehr flatt. - Viele WunWunder was und nach feinem Tode, werden blofs auf den Glauben an Ribadeneira. Nierem. berg u. a. lefuten erzählt, ohne die mindefte Anführung eines Zweifels. - Die Canonifations, Bulle ift vollständig abgedruckt. - Die Beihe der Heiligen diefes Tages beschliefst Ludavicus Restrandus, ein Dominikaner in Valentia (S. 202 - 468), den wahrscheinlich sein Orden als Rival mit dem h. Borgia aufwestellt. Er lebre wenightens zu gleicher Zeit und farb 1588. Der Buch zu Valencia foderte ausdrücklich die Bollandiden zum forafälrigen Gedächtnifs diefes Mannes in ihrem Werke auf, und verfprach ihnen alle Subfidien: allein fie konnten doch nach Aufhebung des lesuiterordeus nichts von dorther erhalten und liefern nur eine doppelte Biographie von ihm. Die erfte ift von Vincent Justimian, Antiffius, feinem Zeitgenoffen, aus dem Ital, ins Lateinische übersetzt. Nicht leicht hat Mönchsand Wandergeift to viel fouderbares von Finem Manne geglaubt, oder wenigftens erzählt, als Antiftius von feinem Helden Bertrandius. war ein emufindsamer Heiliger, weinte von Jugend auf felir gerne, und war vermutlilich aus eben diefer Urfache auch zu Visionen sehr geneigt. So fabe er feinen eignen Vater acht labre lang im Fegfener, wie er z. E. einmal von einem hohen Thurn berabgeftijrzt wurde, und al. te Ribben zerbrach, ein andermal mit lauter Dolchflichen verwundet war, u. d. gl. (Der Vifionair vergifst leider! dafs das Fegfeuer für die Seelen ift, die keine Ribben zerbrechen und kein Blut vergiefsen können!) - Die andre ift von Barthol. Avignon, dem aufgestellten Advocaten feiner Heiligsprechung, die doch erst 1671 ersclyte. Dafs, wie er ftarb, ein heller Strahl aus feinem Munde gieng, hat er mit vielen Heiligen gemein, aber diefs voraus, dafs fein Körper nach feinem Tod fo glänzend helle war, dass man fich darinnen, wie in einem Spiegel, besehen konnte. - Das alles ift wol den empfindfamen Frommen zum Troft, uns aber zur Warnung gefebrieben, picht fo zu fevn, damit wir nicht im Tode dem Holz gleichen, das nur leuchtet. wenn es faul ift.

Unter den Heiligen des eilften Octobers, von denen noch Acta vorhanden find, erscheint die h Zengis, aus Tarfen, eine angebliche Baafe des Apostel Paulus. Ihre Ada find aus einer Vatican. Handschrift griechisch und lateinisch edirt : aber handgreiflich nen, und nicht zur Ehre der Tugend, oder der Standhaftigkeit, fondern der Einsiedeley. - Die Acla S. Negusii aus Frankreich find zwar erft fieben Jahrhunderte nach ihm geschrieben, sollen aber doch nicht Von Tarachus, Probus zu verwerfen fevn! und Andronicus ftehen die Acha fehon bevin Rein wart. - Ob Nedlurius . Erzbischof in Conftantinopel, unter die Heiligen zu rechnen? wirdangstlich gefragt, und es macht allerdings sein

unmäßiges Leben und feine Schläfrigkeit wider die Ketzer, die man ihm vorwirfr, einige Bedenklichkeit; allein jenes erlaubte er fich nur vor feiner Erhebung auf den hischöft. Stuhl und feiner erst nachher erfoluten Taufe. Dieses war mehr Klugheit als Fehler, und, da ihn der röm. Bischof Nicolaus I. virum fanstissimum nennt, fo ift alle weitere Unterfachung abgeschnitten. Seine Wahl zum Erzbischof in Constantinopel, so irregulär und fo wenig wunderbar es dabey auch zugegangen, wird für rechtmässig erkläret. blos weil Damasus in Bom sie bestätigt (!) haben foll. - Ein anderer Vorwurf wider Nect .. ent-Steht aus der Abschaffung des Presbuteri poenitentiarii: denn die Abschaffung der Beichte muss nach der kathol, Lehre, als Abschaffung eines Sacraments, ein noch weit größeres Verbrechen feyn, als die Aufhebung des heiligen Beichtflubls in der Lutherschen Kirche; allein die Verf. fuchen ihn dadurch abzulehnen, dafs Nectarius nur die öffentliche Beichte und Bufse, nicht aber die Ohrenbeichte, abgeschafft haben so l. (Damit flimmt aber die Erzählung beym Sozomenus und Socrates am wenigsten überein. Wozu muste der Preib. roenit, ein Mann fevn, fervans fecretum, wenn von öffentl. Beicht die Rede gewefen ware? Es war gerade die Ohrenbeichte, die Nectarius nicht duldete, und die er als neuere und gefährliche Anstalt weit eher, als die öffentliche Bufse, eine altchriftliche Gewohnheit, abschaffen konnte). - Einer der Nachfolger des Nectarius war Sifinnius, der im J. 427 ftarb, und ohne große Thaten vielleicht bloß hier feinen Platz erhält, weil der B. in Rom Coelestinus Sehr vortheilnaft von ihm fpricht. Das Leben des h. Germanus ist aus Chifletius, des Firminus aus Dubouchet, der Ethelburga aus Capgrave, zum Theil mit Verbefferunger, abgedruckt: neu edirt aber das Loben des h. Putdo, Abts zu S. Vincenz in Oberitalien, im achten Seculo, beschrieben von Ambr. Autpertus zu Ende dieses lahrhunderts. - Ausführlicher und nachlichtiger gegen verdächtige Zeugen, finden wir die Verfaffer bey der Biographie u. dem Lobe des h. Gunmarus. aus Lier in Brabant, vermutblich aus Nationalliebe. fo fehr auch Theobaldus, der Vitam Germani abfasste, als später Referent, und die Legende: miracula S. Gummari fub A. 1475. patrata das Gepräge der dummften Leichtgläubigkeit und einfältigsten Erdichtung an fich tragen. Wenn der Verf. diefer letztern Legende fagt: (p. 696.) die Wunder, die im gedachten Jahr durch die Hülfe des lange verftorbenen Heiligen erfolgten, feyen fo zaldreich, vt nemo ea plane dinumerare Sufficeret, etiams totius Arithmeticae peritiam haberet u. d. gl.; fo legt die Geschichte und die Religion den Bann auf feine Schriften: und hier find fie - mit Beyfall - edirt! im Leben des h. Bruno, Erzb. zu Cölln, findet der ächte Gefchicktsfreund eine Entschädigung für alles lang-¥ у з weilige,

weilige, unfruchthare, und abentheuerliche. das er in diesem ganzen Bande lesen miissen. Brung ift auch in der politischen Geschichte so bekannt und wichtig und der Fleiss fein Leben genan zu erzählen, manche dunkle Umstände in demfelben und der Periode, in welcher er lebte. aufzuklären und zu erörtern, ift fo fichtbar und to glicklich, dass, wenn alle Heiligen solche Manper und alle ihre Biographien fo durchgearbeitet wären, vielleicht kein Werk für die Geschichte intereffauter feyn könnte. Bruno war bekanntlich aus der Familie der Sächlischen Kaifer. Heinrichs I Sohn: kein Heiliger, der durch verdächtige Wunder, Einfiedeley und müßige Mönchsübungen die Canonifation verdient, der aber ein thöriges Leben führt, in der Welt Gutes Differ und durchs Schwerdt, wie durch den Ri-Schoffsflab, Größe und Würde erhält. Es ift zu vorgundern, dass sein Geburtsiahr nicht genau beflimnit werden kann; doch kann man nach einer Stelle im Rotger, seinen Biographen, annehmen dafs er ums J. 925 geboren worden. Als feine Lehrer werden angegeben Baldrich, Bifch, 2u Utrocht, ein ganz unbekannter Ifrael Scotigena. and Ratherius, Bifch, von Verona, (Das erftere müffen wir dem Rotger glauben; aber es wundert uns, dass der Verf. dieser Untersuchungen. der fonft so glicklich und gribelnd ift, nicht die Tradition in des Beka und Heda hift. epifc. Ultrai, berührte und prüfte, dass Kaifer Heinrich den Bruno schon vor Balderich zum Bischoff in Utrecht bestimmt hatte, aber diess Vorhaben wegen der Normannischen Verheerungen wieder aufgegeben. Ganz falsch aber ift es, dass Ratherius ein eigentlicher Lehrer des Bruno gewesen. Rotger fagt es nicht, und der Brief des Ratherius an den Bruno (in opp. Ratherii p. 527. ed. Ballerin. ) der ums J. 951. geschrieben ift. lautet fiirs Gegentheil; denn in demselben fucht fich Rath, erft dem Bruno bekannt zu machen und am kaiferlichen Hof Aufnahme und Dienste zu verschaffen, die er auch als gelehrter Gesellschafter, aber nicht als Lehrer, erhielt.) - Ob Bruno ein Mönch gewesen? wird bezweifelt. ob tha gleich die Anal. Corbeienf. commonachum nofrum nennen. Im J. 953. wurde er Erzbischof zu Cölln. Noch in eben dem Jahre, nicht wie Meibom will, 5 Jahr später wurde, er von seinem Bruder Otto dem Grofsen zum Regenten und, wie Rorger fich ausdrückt, fo zu fagen. Erzherzog von Lothringen gemacht. - Viele Umstände dieser Regierung, die zu viel Schatten über den Schein eines Heiligen werfen niöchten, werden in den Winkel geschoben; z. E. dass, nach des Chronisten Ditmars Angabe, Bruno mit einem Hugo (vielleicht Capetus) oder, wie es nach den Vf. heißen follte, Cuno oder Conrad von Lothringen ein Complot wider feinen Bruder. den Kaifer Otto, gemacht, ift gerade zu geläug-

net, weil Ditmar überhaupt fehr verdächtig fevi-Warum die Lothringer fich unter dem Bruno emport, und wodurch Bruno fie dazu veranlafst habe, ift allzu kurz berührt. Der Fehler war gewifs auf feiner Seite. Unterdrückung und Strenge und Erpreffung. Bey dem Streite mit dem Frebischof von Hamburg, wegen des Bissthums Bremen, das er wieder unter feine Diöces ziehen wollte, foll das Recht auf der Seite des Erzh, von Cölln gewesen sevn. (Wo Becht und Gewalt beyfammen find, pflegt man fonft nicht in feinen Ansprüchen nachzugeben.) - Die Weigerung, den Bischof von Rheims Hugo wieder einzusetzen, würde eher entschuldigt werden können, wenn nur Br. nicht indellen felhft. das Risthum administrirt hatte - Diese find freylich keine Beweife für feine Heiligkeit: allein es giebt andre. Er war gelehrt, ein Stifter von vielen Klöftern, die er dotirte z. E. Soeft, ein großer Freund von Reliquien, und, was wir mehr als dies alles schätzen, ein Beförderer des Friedens in seiner Familie, der damals sehr oft unterbrochen war. Er farh den 11 Oct. im I. o6s, und Cölle verehrt ihn als Heiligen. -Rotgers Elogium des Bruno, das schon Surius und Leibniz edirt, und Brunos merkwürdiges Teftament, ftelien als Documente hinter diefer Biographie. - Aus den neuern Zeiten erscheint als Heiliger Jacobus Alemannus (aus Ulm), der 1491 ftarb und in Bologna verchet wird. Er hatte das Gliick öfters Teufel zu schen. Einmal erschien er ihm. schwarz wie ein Mohr, mit Einem großen Auge mitten auf der Stirn, und in einem fo kurz geschnittenen Kleid, ut pudenda paterent. Ein andermal fah er sie in der Kirche tanzen, und in seiner Zelle wie Raben herum fliegen, verscheuchte sie aber mit dem Zeichen des Kreuzes. Diefs erzählt fein italien. Biograph Ambrofinus de Soncino in den hier lateinisch edirten Actis! - Martinus Confessor, ein Augustiner, und Alexander Saulius beschliesen die Zahl: bev den letztern find am meisten die Canonisationsbullen gebraucht. -

Wenn man einen Band diefes Werkes durchgelefen hat, and dann noch fo oft und allgemein es als einen Beweis der Göttlichkeit der kathol. Kirche angeführt licht, dass sie so viele Heilige aufzuweifen hat, die in andern Partheyen vergebens gefucht werden, fo iftes schwer, den Wunsch zuriicke zu halten, dass sie um ihrer Ehre und um der Wiirde der Religion willen, lieber keinen Heiligen hatte, als folche Menichen, deren Ruhm entweder auf Legenden, oder auf verdächtige Wunder, oder auf schlaue Demuth, Klosterheiligkeit und Thätigkeit zur Beförderung des Milsiggangs, nichtaber auf wahre Tugenden, gebaut ift: und fo möchte fich ein rechtschaffner Verehrer der Religion frenen, wenn er unter den andern chriftlichen Partheyen zwar keine folche Heiligen, aber doch Fromme antritt.

## ALLGEMEINE

## TITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 8ten Februar 1788.

#### ARZNETGELAHRT HEIT.

COLMBRA, b. Aillaud: Francisci Tavares, Med. Doct. in Conimbric, Universitat Mat. med. et. Pharmac, P. P. O. Reg. Scient. Acad. Lisbonens. Soc. Corr. de Pharmacologia Libellus, acudemicis praedectionibus accommodatus. 1787. 299 S. klein B. (I. Rhlir.)

ir gestehen, diese Schrift mit vielem Verguigen gelefen zu haben. Zwar hat uns Hr. Tavares in derfelben eben keine neuen Entdeckungen bekannt gemacht, und keine beffern Vorschriften zur Zusammensetzung mancher Heilmittel gelehrt, als diejenigen find, die wir in den Werken des Hrn. Spielmann, Hagen, Baume und einiger andern Scheidekünftler antreffen : aber er hat doch das Verdienft, die Anfangsgründe der Apothekerkunst ziemlich vollständig und in einer guten Ordnung vorgetragen, und dabey viele wichtige Entdeckungen anderer, auch deutscher, Chemilten benutzt zu haben; ein Verdienst, das wir dem Verf. um fo höher anrechnen zu miillen glauben, je gewisser wir überzeugt sind, dass er in Coimbra die Schriften der Ausländer nur mit Mühe erhalten, und sich folglich ihre Entdeckungen nicht fo leicht, als ein Gelehrter, der in einem mehr ausgebildeten Theile Europa's lebt. Wir würden daher, in bekannt machen kann. diefer Hinficht, ein günstiges Urtheil über seine Schrift fällen, wenn fie auch minder vollkommen wäre, als fie wirklich ist; allein fie bedarf dieser Schonung gar nicht; denn der Verf, hat die Schwierigkeiten, deren wir eben gedacht haben. größtentheils glücklich überwältigt, und uns ein Handbuch der Apothekerkunst geliefert, das zu Vorlefungen recht fehr geschickt, und selbst brauchbarer, als einige neuerlich in Deutschland herausgekommene ähnliche Werke, ift. Er handelt erflich von den Werkzeugen, Gewichten und Maafsen der Apotheker, und von der Einfammlung und Aufbewahrung der rohen Arzneyen, dann beschreibt er die pharmaceutischmechanischen und chemischen Operationen, und die Zubereitungsart der zufammengefetzten Heilmittel, und beschliefst endlich sein Werk mit einem genauen Verzeichniss der ehedem bey den

A. L. Z. 1788. Erfer Band,

Römern und Griechen gebräuchlichen Maafse und Gewichte, und mit Erklärungen der gewöhnlichften chemischen Zeichen. Gleich antangs führt er die vier erwärmenden und kühlenden Saamen, die fünf größern und 5 kleinern erötnenden Wurzeln, und verschiedene andere eintsche und zufammengesetzte Mittel, die die Aerzte oft unter einer Auffchrift aus der Apotheke zu verlangen pflegen, an, tadelt aber auch zugleich diese Gewohnheit, mehrere Arzneven unter einem Titel zu verschreiben, und giebt hiedurch an diesem. fo wie an andern Orten, zu erkennen, dass er kein Freund von fehr zufammengefetzten Heilmitteln ift. Der von Baume vorgeschlagenen Bereitungsart des Mohnfaftextracts zieht er die von Bucquet bekanntgemachte Methode mit Recht vor: zur Präparirung der Eifenfeile empfiehlt er die Maschine des Angeloti (Langelott), und die starkevische Seise lehrt er nach der Weise des Raume verfertiven, hält aber diefes letztere Product felbst für ein fehr unsicheres Heilmittel. Die Abkochung des Oueckfilbers in gemeinem Waffer. (von deren Queckfilbergehalt wir uns doch durch unfere Verfuche nie haben überzeugen können.) zählt Hr. T. zu den wirkfamen Arzneyen; zur Bereitung der Kräuteressige empfiehlt er, statt des destillirten Essigs, den einige bierzu vorgeschlagen haben, den gemeinen Weineslig, und glaubt, dafs man dem Verderben derfelben durch Beymischung eines zwölften Theils Weingeist vorbeugen könne. Die Methode, die wässerigen Extracte durch ein anhaltendes Reiben nach der Vorschrift des Grafen de la Garage zu bereiten. führt er auch, aber nur im Vorbeygehen, an, und erinnert zugleich, dass er ihr nicht recht günstig fey, und dass er die nach dieser Weise dargestellten Producte nicht für wesentliche Salze halte; er merkt ferner an, dass die gummösen Extracte immer auch einige harzige, und umgekehrt, die mit Weingeist bereiteten Auszüge einige eigentlich nur in Wasser auslösliche Theile enthalten, fetzt aber auch hinzu, dass man durch Hülfe des Aethers (foll wohl Alcohols heißen,) ein bloß harziges Extract darstellen könne. berhaupt macht Hr. T. bey verschiedenen Gelegenheiten mehrere ähnliche gute Anmerkungen, und man fieht fehr deutlich, dass er nicht bloss andere Schriftdeller abgeschrieben, sondern auch oft aus eigner Erfahrung geredet habe. Freylich vertheidigt er auch manchmal, z. B., S. 8. 50. 55. 63. 75. 84. 122. 130. 250. u. f. w. einige Meynungen, die nicht völlig richtig find, oder die wenigstens einiger Einschränkung beduiffen; allein diese Fehler, wenn sie anders noch diesen Namen verdienen, sind, im Ganzen genommen, von so geringer Bedeutung, dass sie die Brauchbarkeit des Buches wenig oder gar nicht vermindern, und uns also auch nicht veranlassen heben. 2migkzunchmen.

#### SCHOENE WISSENSCHAFTEN.

Leipzig, b. Schneider: Eugenius, oder Anekdoten ans dem goldnen Thale. Eine verschönerte Erzählnug wirklicher Begebenheiten. Aus dem Englischen. Zwey Theile. 1787. S. 246 ohne die Vorrede. 8. (16 gl.)

Der Verf, und fein Freund Eugenius treffen einander nach zwanzigiähriger Trennung auf Sommerfet's Kaffeehaufe, erzählen einander verfchiedenerley, fragen einander nach ihren alten Bekannten, und lefen dann wieder begierig ihre ver schiede nerleu Zeitnugen, wozu der Vf. eine Portion grimen Thee trinkt. - Bey cinem folchen Eingange machten wir uns auf eine reichliche Portion Langeweile gefasst, besonders da die beiden Herren nach Maafsgabe des Morniug - Herald gar bald anfangen, über eine Vergleichung zwischen den Sitten, die in ihrer Jugend in England herrichten, und den gegenwärtigen, verschiedener Meynung zu werden. Doch fassten wir Muth, gahnten, und lasen aus treuer Recenfentenpflicht fort, um dem Publikum das Gähnen zu ersparen. - Desto größer war unser Vergnügen, als wir fahen, dass unser Büchlein mit jeglichem Kapitel unterhaltender wurde, und uns bald fo anzog, dass wir es nicht eher aus der Hand legten, bis wir es völlig durchgelesen,

Eugenius unternimmt es, zu beweißen, daß, die Menschen, flatt sich zu verschlinmmern wie einige behaupten, sich vielmehr verbessert haben, und dats große Hoshung vorhanden sey, das nächste Menschengeschlecht könne wohl — nicht eben das goldue Zeitalter, welches ohnehin auserhalb des Paradiefes Schimäre sey, – aber doch gewiß das giberne wieder erneuert sehen. Zu dem Ende erzählt er dem Verf. seine Geschichter; diese fiihrt aber freylich den Beweis nur 6, so; denn einzelne gute und glückliche Menschen, und einzelne durch Unschuld der Sitten und durch birgerliche Tugenden sich auszeichnende Familien. So wie einzelne Beforder der Indultrie, hat es ja zu allen Zeiten, mithin auch vor zwanzig Juhren, gegeben, ohne dass sich die Welt dem

filbernen Zeitalter merklich genähert hätte. Wir Schenken ihm demnach seinen Reweis von Herzen gern, und halten uns an fein Buch, in fofern es Roman ift. Von diefer Seite muß es, unfers Bedrinkens, gefchmackvollen Lefern um defto mehr behagen, je weniger romantisch es ist. Alle, Begebenheiten haben einen gefallenden Anstrich von Wahrscheinlichkeit, denn sie find alle ganz aus dem alltäglichen Leben gehoben. Eben das gilt von den Charaktern, etwa den des Hrn. Hamilton ausgenommen, der ein fehr vernünftiger. einsichtvoller und rechtschaffner Mann ift; ein folcher Charakter ift freylich nicht fo ganz alltäglich, obgleich er gar nicht in die moralische Karikatur des Grandifonismus ausartet, fondern wie fichs gehührt, hübsch diffeits der Grenze einer wahrscheinlichen Möglichkeit bleibt. ganze Geschichte lässt sich in ein paar Worte zufammenziehen: Eugenius, ein junger Baronett, ein Landprediger und ein vierter junger Herr verlieben fich, einer nach dem andern versteht fich, in vier gute Mädchen, die fie in einer schönen Gegend in Nordwales kennen lernen, und vermälen fich am Ende mit ihnen, ohne daß fich erhebliche Schwierigkeiten in den Weg legen. Alles geht hier den gewöhnlichen Gang des unverderbren Menschenverstandes: keine Ohnmachten; keine Empfindeley; keine flörrigen Eltern. feine etwas wunderliche Tante abgerechnet, die aufser Beichthum und Glanz keine Gluckfeligkeit denken kann, fich aber doch gar bald zum Ziele legt,) mithin keine Entführungen, keine Nebenbuhler, einen albernen Laffen von Kaufmannsburschen ausgenommen, mithin kein Zweykampf u. f. w. Dafiir aber viel gefunde Vernunft; edle Grundfätze, die der Vf.; ohne zu dociren, einzuflechten weifs; fehr empfehlenswürdige Winke für bemittelte Leute, ihr Vermögen, auch wenn es nicht eben in die Hunderttausende geht, zur Beforderung des Fleißes, und zur Beschäftigung des Miissiggängers anzuwenden, wodurch der Betteley, dem Diebstahle und vielen Lastern sicherer abgeholfen wird, als durch missverftandnes Almofengeben; vortrefliche Schilderungen hänslicher Glückfeligkeit n. f. w. Alles das iftfelir naturlich herbeygeführt, und fo ungezwungen, als zweckmäßig, in die Erzählung verwebt. - Große Meister in der romantischen Dichtkunst würden aber doch vielleicht die liebenswirdige Jenny Cradoc, deren kurze Geschichte zur Episode dient, auf eine andre Art eingeführet haben. -

Lis gehört ohne Zweifel nicht wenig Talent und Studium der Kunft dazu, Alltäglichkeiten fo anziehend und unterhaltend zu machen, wie hier geschelnen ift. Aber bey dem deutschen Publikum wirde das Buch unftreitig in einem weit gefallendern Lichte erscheinen, wenn des Ueberste tzers Fleifs dem innen Worthe der Urschrift angemessen wäre. Dieser Mann hat aber sein Ue-

herfetzertalent in keine große Koften gefetzt : er gight uns S. 231 eine weifte Karte für ein Blanket zur Vollmacht, und S. 179 Waffeln und Wachs für Oblaten und Siegellack. Das arme für muß ihm etwas zu Leide gethan haben, denn er brancht flatt dessen zuweilen vor und zn: . z. B. davor flehe ich: oder: Sie war fast grofs zu ibrem Alter, wo es heifsen miifste: Sie war für ibr Alter fehr grofs. Auch hat er feine eignen Pleonasmen. 2. B., Allbereits Schon; oder: Er trank allen ihre Gefundheit. Sonft mag er, fo viel ohne Vergleichung mit dem Originale erbellt, den Sinn deffelben mehrentheils getren genug ausgedrückt haben; nur die Politur vermifer man hänfig.

Uebrigens kann Rec. nicht umhin, anzumerken dass dieses Buch in Ablight auf die äusserft fample Theorie des Romans fowohl, als auf den hervorstechenden Charakter des Hrn. Hamilton ganz auffallend im Geschmack und nach den Grundfätzen des Vf. der Waldheime und des Em-

merich gearbeitet fev.

Berlin, im Verlage der Reliftabischen Buchdruckerey: Der emporgekommne Landmann. Nach der letzten Parifer Ausgabe nen überfetzt. Erster Theil. Zweyter Theil. 1787. S. 432 und 527. 8.

Unter Frankreichs witzigen Könfen behauntet Marivanx, der Verfasser des gegenwärtigen Romans, unftreitig einen ansehnlichen Rang, befafs, was eigentlich den wahren witzigen Konf macht, große Kenntuifs der Welt, der höhern fowohl, als der niedern, scharfen Beobachtungsweift, feinen Sinn für die Lächerlichkeiten der Gefellschaft, und die Politur, die dem witzigen Schriftsteller unentbehrlich ift, wenn er anziehen, nitzen und besfern will. Seine Luthfpiele gehören ausgemacht zu den besten des französischen Theaters. Mit allen ihren Fehlern des nicht felten blofs schimmernden Witzes, der blümelnden Sprache, und der Armuth ihrer Plane, find fie reich an Mannigfaltigkeit der Charaktere, an intereffanten Verwicklungen und Schönheiten des Dialogs. Man kann fie oft, und fich doch nicht fatt daran fehen. Immer scheint fein Beobachtungsgeift, und fein Talent, feine Beobachtungen treu vors Auge zu malen, durch feine Fehler hervor. Vielleicht haben feine Romane alle Fehler feiner Luftspiele, aber auch alle ihre Tugenden. und fo ift er denn anch in diefem Fache eben der intereffante Schriftsteller, der er als Dramatiker ist. Besonders hat er die Thorheiten der sogenannten großen Welt durch und durch fludirt. und weifs diefes Studium durch die Urbanität feines Witzes in ein fo intereffantes Licht zu fetzen, dass es eben so unterhaltend, als lehrreich wird. Unftreitig kömmt ihm hier fein glückliches Talent fiirs Drama zu statten, mit dem man schlechterdings ein vorzuglicher Romanschreiber werden

mus. Der denmatische Dichter, dellen unentbehrlichste Figenschaft Menschenstudium und Menfchendarstellung ift, der nie und nirgends als Dichter hinter dem Vorhang hervorgucken, fondern nur feine Helden fehen und handeln laffen darf. alfo such durch feine Kunft in dem Talent, ächte und treue Menschheit zu schildern, geibter, wird und muss als Romanschreiber ungleich lebendiger, treffender und täuschender darstellen, als der nicht dramatische. Der paufan parvenn von Marivaux. von dem der rühmlich bekannte Herr Mulins hier eine neue Ueberfetzung liefert, kann für diese Bemerkung einen sehr einleuchtenden Beweis abgeben. Die lebendige, anschauende Darstellung der Begebenheiten in demfelben, bev der man nicht nur hort, was geschehen ift, sondern gleichfam noch einmal geschehen sieht, das allmähliche, und fichtbare Entwickeln der Charaktere, das Bezeichnende, Charakteristische des häufig eingestreuten Dialogs, alles diess konnte nur der dramatische Dichter ganz so machen. als es Marivaux gemacht hat. Nur durch diesen dramatischen Genius haben seine Zeichnungen das Leben erhalten, das in ihnen weht, fo dafs. Niemand unzufrieden, oder nur halbgelefen, das Buch aus der Hand legen wird, wie es wohl fonst bey Romanen, befonders bey franzölischen, geht, deren Lective to oft wahrer Zeitmord ift.

Wenn manchem zu fehr an brittifche Darstellung gewöhnten Leser der Geist in dieser oder ieuer Charakterzeichnung zu volatil, und die Leidenschaften hin und wieder zu metaphyfisch zerlegt scheinen sollten, so bedenke er im ersten Fall, dafs Marivaux Charaktere feiner Nation aufftellt. der dieser volatile Geist erb - und eigenthimlich zugehört; im zweyten Fall, dass der Dichter durch feine vielen tretfenden Blicke ins menschliche Herz, durch feine Kunft, oft aus anscheinenden Kleinigkeiten die wichtigsten Begebenheiten herzuleiten, durch fo manche der Natur geradezu abgestohlne Menschenschilderung, durch seinen nie verliegenden Witz, durch feinen reizenden Styl, und durch eine Menge schöner und richtiger Reflexionen diefen nicht zu leugnenden Fehler reichlich wieder gut macht - und er wird, folk' er auch noch so partheyisch für die Meisterwerke der Engländer in diesem Fache eingenommen feyn, doch dem Marivaux schen Talent Gerechtig-

keit wiederfahren lassen.

Den Vorzug diefer neuen Ueberfetzung vor den beiden ältern darthun, hieße eine wahre Thorheit begehen, fo bald man weifs, dass Herr-Mulius Uebersetzer ift. Wer zweiselt daran, dass der Mann, dem wir die vortreffliche Uebersetzung des Gil Blas de Santillane zu danken haben. nicht auch diesen paufan parvenu seiner würdig überfetzt haben wird? Die drey ersten Bücher diefer Ueberfetzung rühren von einem Freunde des Herrn Mylius, dem feeligen Lottich, her, deffen zu früher Tod, wie sich schon aus dieser

Ueber-

Uebersetzung schließen lässt, wirklich ein Verlust für unfre schöne Litteratur ist. In der Vorrede gieht Herr Mulius verschiedene interessante Nach-

richten von dem Leben und Tode feines Autors, und verräth auch hier wieder feine ausgebreitete Bekanntschaft mit der franzölischen Literatur

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Orce Austatten. Die neue innere Einrichtung des Köniel Operuhantes zu Berlin . welche hauptfäche lich auf das Vergnilgen und die Bequemlichkeit des Publikums shaweckt, ift nach dem Planedes Krieges - und Oberbauraths, Hn. Langhans, ausgeführt worden. Von dieler Schönern und zweckmässigern Einrichtung verdient hier angemerkt zu werden , dals der Haumeitter, um der Stimme und der Musik ihre völlige Wirkung zu geben , nachfeiner vorausgesetzten Theorie, in dem hintern Theile des Amphitheaters zwey Augröhren angebracht hat, vermoge welcher er die Bewegung der Luft gegen das Amphitheater nicht allein glücklich bewirkt, fondern auch vermittelit der in diesen Röhren angebrachten Schieber tber den Grad und die Stärke diefer Bewegung völlig disponiren kann. Bey der inneren Verschönerung dieses prachtigen Opernhaufos hat das Theater auch einen neuen Vorhang hekommen, welcher dem Königl. Theatermaler. Hn. Verong, und dem Hn. Rofenberg, von welchem letztern die allegorischen Vorstellungen darauf nach der Augabe und Zeichnung des Hn. Directors Rode gemalt wor-den find, viele Ehre macht. Diefer Vorhaug stellt das Inwendige eines runden offenen Tempels vor. Oben in den Wolken erscheinen zwey Musen, welche sich umermen: Melcomene, die Muse des Trauerspiels und Eu-Bey ihnen find einige terpe, die Muse der Tonkunft, Genien, welche sich mit den Werkzeugen der Tragödie und Musik beichäftigen. Vor den beiden Mufen liegen und Rehen auf den Wolken die Genien der Tanz-kunft, Malerkunft, Architektur und Mechanik. Tiefer unterwärts find Genien, welche das Zeichen der lyrifchen Dichtkunft, nemlich die Leyer, tragen, zu welcher die Alten ihre Lieder oder Arien zu fingen pflegten. Unten im Tempel wird dem Apollo, deffen Bildfaule in der Mitte ftelit, ein großes Opfer gebracht. In der Run-dung des Tempels , zwischen den Säulen defielben , find verschiedene Theaterdichter zu sehen, als: Sophokles, Veuripides, Sencka, Shakespeare, Metafajio und Graun, der Componist der Opern. - Auf diesem auf solche Art verschönerten Operntheater wurde den 11ten Januar dieses Jahres eine ganz neue Oper: Andromeda, vom Königl. Hospoeten, Hn. Filistri de Caramondani, nach der Composition des Königl. Kapellmeisters Hn. Reichards zum erstenmal ausgeführt. Die Ballete dazu waren vom Königl. Ballenneister, Hn. Lauchery, die wegen der vermehrten Anzahl der Tanzer, die vom Aational-Theater dazu genommen waren, fehr gut auslielen. A. B. d. d. Berlin d. 21. Jan. 178X.

Brionwone. Der König von Preußen hat' dem Rapellmeißer Keichauft zum Lecklen feiner Zufriedenhait mit der Composition der Oper, Andromsda, eine jährliche Gebaliszulage von 800 kilht, ertheilt. — Vor kurzem ward auch auf dem National - Theater Macberh nach Burger's Ueberfetzung, aufgeführt; wonn Hr. Reicklandt die Itexenichter componite hat. Dies Trauerhjel kann wohl fehrerlich auf irgend einem Deutschen Theater fo gut und mit dem Pomp als hier noch gegeben worden keyn. A. B., d., Berind. d. 21 Jan. 1788. EBRENBEREGUNO. Vor kurzem in Demoifelle Derethra Schiozer, welche hey der neuliteiten jubileren de Univerlität zu Göttingen die philosophische Dauberverde zuerkannt wurde, von der herzogl, duzeinschen Gefüllsche zu Jena aus freyer Entschließung unter ihre Ehreimiglicker aufgenommen worden.

KLEINE VERM. SCHRIFTEN. Wien her Hrafchansky. Kaifer Josephs Gebetbuch. 1787. 3 1/2 B. 8. (4 Gr.) Dies ift nicht etwa ein Gebetbuch, in usum Caesaris, wie ehemals die alten Klassiker in ulum Delphini, herausgegeben. nicht etwa ein theologischmoralisches Vademecum, aus welchem der Kaiser Morgens und Abends etc. betete, oder sich vorbeten ließe: fundern es find Gebete, die der Kaiser bey gewissen Vorfällen fagen, oder vielmehr gejagt haben konnte: z. B. vor der Beicht'e); ben duffebung der Monche; bey Einfuhrung der Toleranz; bey Durchlefung einer Schmülischrift : beum Besuche des heiligen Vaters u f. w. Dasjenige Gebet, das der Kaifer bev der letztern Gelegenheit köunte gethan haben, liebt fich an: Der Pabst will mich besuchen etc. und beweist, wie alle übrige, dass ein Antor, wie jeder Mensch, wohlgemeynte Ablichten haben, und doch lächerlich werden kann. Aber demungeachtet lassen wir den gesunden und menschen-freundlichen Grundsitzen, die der Vs. hier und da zeigt, und auch seinem Vortrage, der reiner ift, als man ihn ' gewöhnlich in den Wienerischen schriften findet, die gebührende Gerechtigkeit wiederfahren.

KENNENIST. SCHAUTEN. Öhne Druckort: Friedrich, als deutscher Mann und Geichter betrachter. 1971. Bugent, B. (1872). Weder halb noch gann. All Linen Hugen, R. (1872). Weder halb noch gann. All Linen Hugen har feiben konf. Hände und Füffe. Be febetin einer feblen konf. Hände und Füffe. Be febetin konf. Rede zu feyn, die für eine Gebilfchaft beitimmt war, welche es mit ihrem Freunde Redner fü genau nicht nehmen mochte. Dafs er zu die Laugmuht feiner Zulüree unumfehränkt gebauet haben müffe, zeigt die Aussterung auf der 41en Seite: "Es kann daher nicht befremden, von demießben (dem großen Friederich) ein Wortschen zu reden!" u. f. W.

ANZEIGE. Der Herr Professor Engel in Berlin, welcher sich nie steit einem Jahre der Prinzessin Loufe und den Prinzen Heinrich und Ludewig. Kinder des Prinzen erdinands von Preußen. Vorlestungen über die deutsche Spracite und in den philosophischen wistenschaten halt, ist nun auch kürzlich zu dem Arospriscen berußen wordin weiten der Spracite und in den philosophischen betriebt werden philosophie zu geben. Bey dem zweyten Solme Sr., dareitzt, dem Prinzen Ludewig Kniigh Hoheit, genießt der Herr Prot. Spudding, Solm des würdigen Constitorialratts, gleiche Ehre. A. B. d. d. Beilin d. zur 3 m., 1728.

# Numero 35ª.

### ALLGEMEINE

## TITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 9ten Februar 1788.

#### GESCHICHTE.

HALLE, bey Gebauer: J. F. le Bret — Gefchichte von Italien. — Neunter Theil. 1787. 4. 690 S. (3 Rthlr.)

ie Erzählung fängt mit der Regierung des P. Clemens X. 1670 an und gehet bis auf den Friedensschluss zu Aachen, 1748. Man vermisset in diefem Zeitraum keine Begebenheit, die angeführt zu werden verdiente, und in der Geschichte der Kriege wegen der spanischen Erbfolge und von 1733 und 1742 ift die Unpartheylich-keit genau beobachtet. Befonders hat der Hr. Kanzler den Genuefern in Abjicht auf die Revolution von 1746 Gerechtigkeit wiederfahren laffen. Die Onellen, aus denen er feine Nachrichten nahm. find fast nirgends angezeigt. Aber man entdecket leicht, dass er fich einiger von den besten Da der Aachner Friede in der Geschichte von Italien Epoche macht, so wird hiermit dieses Werk geschlossen, und der Hr. Verf. überlässt die Aussuhrung der nenen Periode einem künftigen Schriftsteller, der die Triebfedern mancher Ereignisse besser wird enthillen können. als es jetzt möglich ift. Die neuesten Regenten und Verhältniffe feit 1748 werden kurz, aufzwey Seiten, mit angehängt. Alsdann folgt eine Geschichte der fremden Nationen, welche in Italien bis auf den heutigen Tag feste Wohnsitze haben. Hier werden die Schriften, die der V. gebraucht, und die Beweise einzelner Stücke öfter, als im vorhergehenden, angezeigt. Die ersten find die Griechen, deren Geschichte, nach ihrem Ursprung, oder ihrer ersten Niederlassung in Italien, ihrem Fortgange und ihrem gegenwärtigen Zustande, ausführlich beschrieben wird, und viel merkwürdiges, infonderheit für die Kirchengeschichte, enthält. Von der Ablefung des Evangeliums und der Epistel, bey der päbstlichen Messe, durch einen griechischen Geistlichen in griech. Kleidung, heifst es S. 529: .. Hiebey ift immer das auffallendste für einen Fremden, dass der griechische Ritus doch einigermaßen herabgewürdigt ist, indem das Evangelium und die Epistel nicht auf dem Altar, fondern zu den Füßen des Papits, der A. L. Z. 1783 . Erfter Band.

auf feinem Throne fitzt, gelesen wird, und daß dabey zwar auf beiden Seiten Kerzen getragen werden, welche aber nicht brennen dürfen. Alle diese Umstände tragen sehr wenig dazu bev. den orientalischen Griechen Zuneigung zum Pabste zu verschaffen. Selbst die unirten Griechen find mehr aus Noth, als aus wahrer Ueberzengung. unirt, und diese hat bey den wenigsten statt. Denn entweder find fie fo roh, dass fie in Religjousfachen fich alles gefallen laffen, oder, wenn lie etwas aufgeklärter find, fo tragen fie ihre Uuteriochung mit Ungedult, oder sehen den Pabit fo, wie jeden andern weltlichen Regenten. an. Nach den Griechen kommen die Syrer und Armenier, und nach diesen die Deutschen. wird von S. 536-552 der Zustand der katholischen u. protestantischen Deutschen zu Venedig, ingleichen der reformirten Granbünder bis zn ihrer Auswanderung aus dem Gebiete dieser Republik, umständlich beschrieben. Zuletzt kommen die Türken und Juden, als Nationen, die zufalliver Weife in Italien fich aufhalten, und mit befonderer Rücklicht behandelt werden müffen. Die letztern haben in ganz Italien weit mehr Frevheiten, als die Akatholiken: zufolge der bekannten Bemerkung, dass der Religionshass immer schwächer ist, je weiter sich die verschiedenen Systeme von einander entfernen. Den Schlufs macht eine Schilderung von dem Charakter der Einwohner der verschiedenen Staaten in Italien. oder, wie es der Vf. nehnt: Mifchang der Charakteristik der Einwohner. Hier gehen einige philosophisch - historische Betrachtungen voran, und nach diesen beschäftigt sich der V. vornemlich mit den Venetianern, die er unstreitig am besten kennt. Charakteristisch für den venetianischen Adel ist es, dass beynahe kelner darunter ift, deffen Seele nicht auf einen gewiffen Gegenstand mit aller Spannung gerichtet wäre. S. 572. Der auf der nemlichen Seite angeführte Umstand von dem Trotze des Grafen von Orlow gegen die Regierung follte mit einem tüchtigen Beweife belegt feyn. Denn wenn er nur vom Hrn. von Archenholz entlehnt ift, fo verdient er keine Stelle in einer Geschichte von Italien. Manches, was der Verf. von Venedig und feinea

nen Finwohnern fagt, gehört nicht unter diefe Rubrik, wie z. E. die Nachricht S. 604 von den adelichen Familien. Von Padua und den übrigen Städten im Gebiete der Republik wird S. 618 u. f. kurz, aber zweckmäßiger, gehandelt. Die nämliche Kijrze herrscht auch in dem was unmittelhar hernach über die Meyländer. Piemonrefer und Savovarden und über den Zustand von Parma und Piacenza cefagt wird. Länger hält fich der Verf. bev Genua auf. Begierde nach Gewinn ift der Hauptzug in dem Charakter diefes Volks, "Eben diese Richtung der Seele ift Urfache dass man nirgends weniger von Wife fenschaften und Künsten hält, als hier. - In keiner Stadt wird weniger gelefen, als in Genua." So fagt Hr. Le Bret: S. 627. Baretti, der doch in feiner lugend eine Antipathie wider die Genueser eingesogen hatte, fagt, dass die Edelleute diefer Benublik viele Kenntniffe besitzen. und dass ihre Damen besser mit Büchern bekannt find, als alle andern in den italienischen Städten. Recenfent kannte felbst den Sohn eines Kaufmanns in Genua, den in einem Alter von ohngefähr 20 Jahren, ein widriges Schickfal nach Deutschland brachte. Diefer war nicht nur in der Literatur feiner Nation, fondern auch in der franzölischen, sehr bewandert. Er gab fich dabey gar nicht für den einzigen in feiner Klaffe aus, der folche Kenntniffe hätte, fondern verlicherte, dass die meisten jungen Leute, die eine gute Erziehung haben, ihm hierinnen ähnlich wären. Durch fortgesetzte Lectiire machte er fich in kurzer Zeit geschickt, eine Hosmeisterstelle in einem gräflichen Hause zu St. Petersburg mit Ehre zu bekleiden. Wenn übrigens zur Mischung der Charakteristik nicht weit mehr gehöret., als Rec. dabey zu denken vermag, fo muss in diefem Artikel, (wie mehreres in dem von Venedig) die Kritik über die Bauart der Paläste und Kirchen, und über die darinnen befindlichen Gemälde unter die Auswüchse gerechnet werden. dergleichen es auch in den folgenden Betrachtungen über Lucca, Pifa, Florenz giebt. Von Modena liefet man S. 648 folgendes: "Man hat in diesem kleinen Staate nicht nur immer eine vorzügliche Treue der Unterthanen gegen ihre Begenten, fondern auch vielen Eifer und warmen Patriotismus wahrgenommen, für die Aufklärung von ganz Italien zu forgen, und dem Aberglauben und Mifsbrauche willkührlicher Gewalt entgegen zu arbeiten. Modena hat große Männer hervorgebracht, deren Bildung den Fürften aus dem Hause Este große Ehre machte. Man darf von den neuern Zeiten unter den Gelehrten nur den Muratori, den Vater der italienifchen Geschichte, so wie es Sigonius, ebenfalls ein Modenefer, zu feiner Zeit war, u. unter den Generalen nur den Fürst Raimund Montecuccoli anführren. "Unmittelbar hierauf kommt, v. S. 649 - 673. eine Lebensbeschreibung des Muratori, die aus-

führlich und aut abgefaset ift Sed nune non erat his locus. Souft müßten mehrere Biographicen in diefer Mifchung angetroffen werden. Modena gehet der Weg über Siena nach dem Kirchenftaate, von welchem recht viel Böfes und wenig Gutes erzählt wird. Remerkenswiirdig ift die S. 676 mitgetheilte Nachricht von der Propaganda, deren Anftaken der Hr. Kanzler befah, ale er den Herzog von Wirtemberg auf feiner letztern Reife nach Italien begleitete. Von Neanel wird nichts beygefiigt, theils weil dieses Reich schon in der Geschichte selbst häufig beleuchtet worden, theils weil .. die nahere Entwicklung feiner Verfalfung ein Gegenstand näherer statistischer Unterfuchungen find." (ift.) Die Nachlässigkeiten des Styls, wovon diefes eine kleine Probe ift. kommen in diefem Bande und vorzüglich in diefem Anhange deffelben fo häufig vor, dass fie anstofsig werden. Wie unschicklich ift z. B. S. 673 die Verbindung: "Die Luft in Siena ift kalt und fein, aber zu loben ist es, dass man hier wenig von Bettlern angeloffen wird." Seine Lieblingsfigur, die Frage, hat der Verf. häufig, und S. 642 zehnmal nach einander, angebracht. Unter den ziemlich häufigen Druckfehlern können manche den Lefer irre machen, wie S. 527, die römische Rotte, f. Rote, (Rota.) S. 618, der größten Lehren f. Größenlehre, und S. 649. Ueberzengungen aus classischen Schriftstellern f. Uebersetzungen. Bey S. 258, findet fich ein Kupferblatt mit den Abbildungen der seltensten Münzen von Venedig in Gold. Silber und Kupfer, und noch eines, welches feltene Miinzen von Bologna, Florenz, Lucca. Ferrara. Pifa, Mayland und Verona vorsteller. Die auf der Kupfertafel angezeigte Seitenzahl 258. scheint unrichtig zu feyn; denn dort ift die Rede von den Schwierigkeiten bev der Austanschung von Lothringen gegen Toscana. In der Fortsetzung der Allgemeinen Welthistorie macht diefer letzte Theil der Geschichte von Italien den dritten Band des 28sten Theils aus.

#### PHILOLOGIE.

HILDBURGHAUSEN, bey Hanifch: Danielis Eremitae, Nobilis Belgae, Panegyrici, cumpraefatione J. G. Gravii, in ufum fludiofae juventutis recudendos curavit J. Adam Emmrich, Lycei Meiningenfis Inffector. 1786. 8. XVIII und 126 S. (6 gr.)

Daniel Eremita, aus Antwerpen gebürtig, lebte im Gechzehnten und fiebeahnten lahrhunderte. Er verließ fein Vaterland, begab fich nach Italien und fand in Florenz am Hofe des Großherzogs Ferdinand eine fehr günttige Aufnahme. Wegen feiner großen Gelehrfamkeit, wurde er von Cofmus II zum Secretär ernant, und ineinigen politifehen Angelegenheiten gebraucht. Seine Schriften hat Gräv zu Utrecht 1701 herunsgegeh

ben, und in der Vorrede, die hier wieder mit abgedruckt ift, denfelben vornemlich gegen Scioppius Vorwürfe und Läfterungen zu verrheidigen gefucht. Von den beiden panegyrischen Reden des Fremira ift die eine auf die Vermählung des Grossherzogs Colinus II mit der Offreichischen Prinzeffin Maria Magdalena, Carls V Tochter. die andere auf den Tod des Großherzogs Ferdinand I gehalten. Für junge Leute, die in den alten Claffikern gehörig bewandert find, könnte das Lefen diefer beiden in einem schönen und edlen Stile abgefassten Reden allerdings in so fern nitralich werden, dass sie sich dadurch mit Mustern neuerer Beredsamkeit bekannt machen, da unsere Zeiten ohnehin an dergleichen Producten arm find. Aber wie viele werden wohl feyn, die diese Bogen kaufen, oder fonst in die Hände bekommen?

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

WIEN, bey Kurzbek: Friedrich Juft Riedel verschiedene Briefe, vierter Band, 102 S. Vermischte Auffatze, fünfter Band, 1787. 114 S. (1 Rthlr. 8 or. )

Der feelge Riedel war unstreitig ein Mann von Talenten. Er verrieth in feiner Theorie der fchonen Kunfte und Wiffenschaften keinen gemeinen Denker, befals nicht wenig Scharffinn, viel Kenntniffe, viel Belefenheit, und würde befonders als Kunstrichter im Fache der philosophischen und schönen Literatur viel haben leisten können, wenn er nicht, zu feinem Nachtheil, in die Klozische Schule gerathen wäre. Diese Schule, die schon fo manchen guten Kopf verdrehte, brachte uns denn auch in ihm um einen großen Theil der schönen Hoffnungen, die seine Theorie so glücklich zu erregen, gewusst hatte. Besonders schadete felne Theilnahme an der klazischen Bibliothek feinen Talenten. Der Geist einer bodenlosen Kritik, des leichten oberflächlichen Räsonements.; des entscheidenden Dictatortons ohne Prüfung, der personellen Beleidigung der Schriftsteller, des Ausposaumens und Verherrlichens feiner felbst, der in so reichem Maass auf dem Herausgeber diefer Bibliothek ruhte, ging auch bald in R's Schriften über, verleitete ilin zur Perfiflage, zunt scurrilen Witz, zur Anekdetenkrämerey, und führte ihn nach und nach von der ruhigen und prüfenden Unterfuchung ab, zu der er fonst die unleugbarste Anlage hatte. Diefer Geist ruht auf seinen sogenannten Satyren, meist unglücklichen Nachahmungen Liskovs und Rabuers, überall voll von Spuren des flachen perfiflirenden klozischen Witzes. Und seine kritischen Schriften, wer kann darinn den Geist jener Schule verkennen? Ein dissoluter Stil, wortreich und phraseologisch, unstatthastes Rasonement. füßlicher Complimentirton gegen Schrift-

feller feiner Schule, ffolze Selbstgeniigsamkeit. Problem mit Lectiire, die fo manchmal nichts mehr, als Collectancenbelefenheit ift, weitschweifice, fast nie in den Kram dienende Eingange. and dann die Sache felbit cavalierement abgetertigt: das find to ziemlich die charakteristischen Grundlagen feiner kritischen Auffätze, wovon fich in feinen Briefen an das Publicum Beweise genug auffinden laffen. Nicht, als ob es diefen Briefen ganz und gar an richtigen, treffenden und fchartlinnigen Bemerkungen fehlte, nicht als ob man darinn ganz und gar das Talent zur bessern und gründlichern Kritik verkennte: das nicht! Aber es find doch nur immer einzelne Goldkörner, die man an den Ufern diefer Sündflut von

Kritik ausgeworfen findet.

Am meisten ist dieser Geist der klozischen Perfiffage in den Briefen über Lavaters Phyliognomik fichtbar. So wenig es zu lengnen ift, dass der äußerst kostbare Ton, in dem dieses Werk geschrieben ift, die überspannte Einbildungskraft. und die Wunder- und Geifterscherev, die hier, wie in allen lavater schriften, herrscht, so wie die Zuverlässigkeit, mit der blosse Hypothesen oder Grillen als ausgemachte Gewisheit vorgetragen werden, mit der der Physiognom fogar aus ifolirten Theilen des Gefichts, aus einer Nafe. fo oder fo geformt, aus Augenbraunen, fo oder fo geschlängelt. Charakter und Geistesfähigkeit ganz unfehlbar bestimmen will. der gefunden Kritik manche Blöße geben; fo wahr ift es doch auch, dass dieses Werk reich an vortreflichen. auf Erfahrung gegründeten Bemerkungen und tiefen Blicken in das menschliche Herz ist, und also nicht verdiente, so herabgewürdigt zu werden . als es in diesen Briefen herabgewürdigt wird. Und , wenn Riedel nun vollends in diesen Briefen die ganze Realität der Gelichtskunde wegzuperfifliren fucht. fo ift das nichts als ein Machtfornch, der durch die mannichfaltigsten Erfahrungen der Menschenbeobachtung und des Menschenstudiums entkräftet und niedergeschlagen wird.

Aber in diesen dreisten, entscheidenden, höhnenden Ton, ohne grundliche Beweife, verfiel der felige Mann oft, und oft gegen die würdioften Schriftsteller der Nation, wie z. B. Klopflock und Leffing, und nur felten sprach er von und über Schriftsteller, in dem würdigen und anständigen Ton, in dem er über Winkelmann

und Meinhard Schrieb.

Uebrigens ift diese Sammhung der Riedelschen Schriften nach des Verf. Tode, eine ausferst kopf - und geschmacklose Zusammenziehung; ohne Wahl und Ordnung unter einander geworfen. Anstatt des allgemeinen Titels: Riedels gefammelte Schriften erfter, zweyter Band u. f. w., bezieht fich das Titelblatt immer auf den jedesma. ligen besonderen Inhalt des Bandes, wie 2. B. in gegenwärtigen, verschiedene Briefe , vierter Band. vermischte Aufsagze, fünfter Band; gerade als

ob dieses Werk lauter Briese, lauter folche Aufstree enthielte; da doch die ersten drey Bände theils Sartyen, theils philosophische Abhandlungen in sich ist eine Verfländiger Sammler intete unmöglich in diese Ungereimteineit verfallen können, und wirde sehr wahrscheinlich auch manches nicht aufgenommen haben, was hier blots eine Stelle erhalten hat, um die Bogenzahl zu vermehren. So hätte unterandern der größte Theil der Poesien des funsten Bandes füglich wegbeleben können, die weder ihres leeren Inhalts, noch ihrer äußerft holperichten und nachläßigen Versification wegen, diese Wiederaufwärmung verdienten, wie denn überhanpt Poesie wohl nie Riedelt hervorstechendes Talent war.

Gewifs ift es, dafs diefe Sammlung der Riedelfchen Schriften, wenn der feel. Verf. fie felbit
veranstaltet hätte, größsentheils ganz anders ausgefallen feyn würde, als sie es jetzz ist. Fortgerückt mit dem Geist feines Zeistaters, wie das
feine Vorrede zu Winkelmanns Geschichte der
Kunst ganz klarzeigt, würden so wohl seine philosophischen Ausstätze, so wie seine Briefe an
das Publicum, denen es gewiss nicht an seinen, gründlichen und neuen Bemerkungen sehst,
umgearbeitet und seines Talents würdiger, ans
Licht gerreten seyn, und schwerstich würde sein

fo wenig interessanter Briefwechsel mit Kloz darinn eine Stelle gefunden haben.

FRANKFURT und LEIFZIG (eigentlich GIESSEN, bey Krieger fen.): Moralische Erzählungen fur alle Stände. Prosaisch. 1787. 248 S. 8.

(8 gr.) Poetische Profa von der niedrigsten Art auf Schwarzem Drucknapier mit stumpfen Lettern Dass sie aber auch weder weisses Papier noch scharfe Lettern verdiente, zeige diese Probe: .Sage mir lüngling von England, flattern alle meine Worte in den Wind, gleich dem Saamen. der eine ranhe undankbare Ebene bedeckt? Sage foll ich niemals deine alte Gunft wieder erlangen? Nie diese Arme ausstrecken, um die gewunschte Umarmung (NB, ein Mädchen fpricht) zu erhalten?" - Diefer Bombaft ift auch nicht Original, fondern aus dem Franzölischen und Englischen, schon damals übersetzt, als sich nach der Erscheinung der moralischen Briefe von Dusch. ein Strom von poetischprosaischer Lava aus allen Wochen - und Monatsschriften mit trägem Laufe über Deutschland ergofs. Aus diesen hat der Verleger dies moralische Magazin zusammengedruckt und auf die Messe gebracht.

#### LITEBARISCHE NACHRICHTEN.

Beröndenungen. Das Stadtphysicat zu Halle hat Hr. Prof. Bertram erhalten.

Der Professor LL. OO. und der Kirchengeschichte am resormirten Gymnasinm zu Hallet, Herr Stubenrauch, geht als Prediger nach Drossen, einem Städtchen in der Nen-Mark.

Der 'zweyte Lehrer der Arzeneykunft zu Bützow, Hoffrall Spangenberg, ift mit einer anfehnlichen Gehaltsvermehrung und mit Vorbehalt felher Profefur und Anzeinneré als Leibmedikus der verwittweten Herzogin bereits nach Koflock abgegaugen.

Hr. Kriegsrath Goeckingk ift in den Adelftand erhoben.

Hr. D. Franz Xaver Mezler, bisheriger Stadtarzt der zwo kleinen Reichstüdte Gengenbach und Zell am Harmersbach, bekannt durch feine Preisschrift von der Waferfucht u. s. w. it von dem Fürsten von Hohenzollern-

Sigmaringen zum Hofrath u. Leibarzt berufen worden.

Hr. M. Georg Wilh, Böhmer, bisher, Privatlehrer zu Göttingen, geht als Frofessor an das Gymnasium zu Worms mit 600 Gulden Gehalt.

Todesvälle. In Stuttgard ftarb am aten senner Hr. Dr. Scheidemantel, Regierungsrath und Profesior an der hohen Carlsschule, im 49sten Jahre seines Alters.

KLEINE ASCETISCHE SCHRIFTEN. 1) München bey Leutner; Grundfutze fur Dienende. geschrieben von Ignaz Klein und mit einer Vorrede herausgegeben von dem Hofrath v. Eckarthaufen, 96 S. 8. 1787. (5 gr.)

2) Kölln, b. Everaert: Christliche Grundfütze für gute

Bürger. 1787. 9 B. 8. (6 gr.)
Nro. 1. ift ein Sittenbüchein für Lakeyen, das vielleicht manchem diefes Standes, dem es in die Hände fällt,
zu buffere Gefinnung verhifte. Wenigflens meint der
VI. es recht gud, obgleich Hr. v. E. das Verdienst des
Bächleins fehr übertreibt, wenn er fagt, daß in Rickfleit der Güte und des Wohlwollens dies Schrichen
unbedoutend.

SCHULSCHRIFTEN. Zürich. b. Orell, Gefsner etc. Opufculorum quae in certaminibus civium gymnafii Turicenfium Carolini unnuis numi aurei praemium tulerunt. Volumen primum. 1787. S. 4. Die Anstalt dieser jährlichen Preisaustheilung ift löblich; und die hier abgedruckten Uebungsftücke, welche den Preis erhalten haben, erwecken einen schr vortheilhaften Begriff von der Gründlichkeit des Unterrichts in der alten Literatur auf diefem Gymnafium. Sie find zwar nicht eigentlich fürs Publikum bestimmt; doch kanu man immer jungen Humaniften Nutzen und Vergnügen aus der Durchlefung derfelben zusagen; besonders sindet dies von dem ersten Stück Aiacis et Ulussis orutiones contrariae ex Ovid. Metam. lib. XIII. conversae et notis illustratae a Conr. Fischero; und dem zweyten : Libri vicesimi Iliados Homericae versio permanica subjunctis interpretanti rationibus auctore lo. Schul-Unstreitig haben diese Jünglinge viel dem the fio fatt. Unterrichte des Hrn. Prof. Hottinger zu verdanken, von dem auch der Vorbericht herrührt,

· ....

### ALLGEMEINE

## IITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 9ten Februar 1788.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

BRESLAU, bey Löwe; Meine Liturgischen Gedanken. 1787, 56 S. 8. (3 gr.)

ofe kleine Schrift ift merkwirdig, weil fie ans Breslau kommt und von einem ungenannten Laven ( wie die Vorrede fagt ) geschrieben ist. In der Einleitung spricht er überhaupt von Reformen in unferm Jahrhunderte, die in manchen Stiicken unnitz, in vielen aber nöthig waren, und hat dabey die wahren und guten Gedanken, dass miten unter dem Unheile, das die Beinigungsköpfe angerichtet, sie doch, wie die Goldmacher, manches Gute mit ausgebrütet haben; dass wie die ganze Narnr und die lebendigen Sprachen beständigen Veränderungen unterworfen find, denen ein jeder mit feinem Stil nachgehen mitfe, wenn der darinn vorgetragene Gegenstand nicht darunter verlieren foll, so auch die Liturgie der Luth, Kirche davon keine Ausnahme machen könne, da eine gottesdienstliche Ceremonie bev denen nicht Andacht erwecken könne, die überzeugt find, dass sie ein blofser Ueberreft des ehemaligen Aberglaubens ift : dats nur feichte Köpfe deren Abschaffung für überflüffig halten können und verrathen, dass sie den groffen Mann, Luther, nicht ftudirt haben, wenn fie meynen, Luther habe schon alles überslüssige und zum Aberglauben verleitende abgeschafft. Er beruft fich dabey auf eine 1523 zu Wittenberg gedruckte Sermon Luthers von dem Neuen Testament, das ift der heiligen Meife, woraus eine schöne Stelle angefihrt ift. Das erfte Kapitel urtheilt über den fonntagtichen Gotterdienft. Er tadelt die hohen Altarkerzen am hellen Tage; das Gloria in excelfis Deo, das der Prediger fingt, der oft nicht fingen kann, dass zwey Glaubensbekenntnisse, Allein Gott in der Hoh', und Wir glauben all', in einer Stunde gefungen werden; das Vorlesen des Evangeliums und der Epistel am Altar; die zerstreuende Kirchenmusik, wiinscht, dass Wir glauben all"-... nach der Verbesserung in den neuen Gesangbüchern gefungen werde; die evang. und epiffol. Texte will er zu den Predigten beybehalten haben, doch in dem bestern Zusammenhauge, wie sie im Braunschweigischen und Hannöverschen eingesichet find; bey

A. L. Z. 1758. Erster Band.

te, wiinscht er die 3 Kreuze mit des Predigers Fingern abgeschafft; (Recensent wundert sich, dass er niches gegen die ganz unbiblische, ganz hierarchische Absolutionsformel einwendet: "ich vergebe an Matt und auf Befehl meines Herry 3. C. ") und mehrere Kirchengebete zur Abwechslung eingeführt: Bey Fürbitten und Dankfagungen missfallt ihm mit Recht die Anzeige des Stammbaums der Person: mir der weitläuftigen und schmeichelnden Abkundigung der Todten ist er noch unzufriedner: fo wie mir dem gehäuften Singen nach der Predigr: Nimm von uns lieber Herr, und verleih uns Frieden. da der Inhalt alles dellen schon im Kirchengebete vorgetragen worden. Er tadelt mit Recht, dass durch diese Weitläustigkeit der Vormittagsgottesdienst nicht nur ermüder und überladet, fondern auch ganz falschlich dem nachmittägigen, als feverlicher und wichtiger, vorgezogen wird. Dann wiinscht er . dass die Prediger ihre Lieder forgfältiger wählen, um die Zuhörer von Aberglauben und den finnlichen Vorstellungen von Teufel und Hölle mehr abzuziehen, merket aber an, welches leider wahr ift, dass viele Prediger dazu gar nicht geneigt find. und die Grimassen des gemeinen Mannes bey solchen Bildern für Andacht halten. Im zweuten Kapitel vom Wochengottesdiensle tadelt er, dass taglich fruh eine Predigt, und Nachwittags eine Betfunde gehalten wird, mit brennenden Wachskerzen. Man folke nicht glauben, dass die Nachahmung der römischen täglichen Messe und kanonischen Stunden dort noch so weit ginge. ) Im dritten Kamitel von der Taufhandlung missbilligt er das Kreuzmachen, (welches von Christo nicht befohlen worden und in den ersten Jahrhunderten nicht üblich gewefen, und dem der gemeine Mann eine geheime Kraft abergläubig zutraut. ) Das Westerhende, das brennende Licht, fo die Taufzeugen anrühren miiffen. die vier Gebete vor dem Vater unfer mit folchen Ausdriicken , zerreifs alle Stricke des Teufels , damit "er gebunden ift. Das Zeichen der Weisheit Gottes, "der füße Geruch feiner Gebote, das trockne und fichse Behalten des Kindes in der heiligen Arche der "Christenheit " u. s. w. (Sollte man folchen Unfinn in Breslau noch erwarten? ) und nun vollends der grobe Exorcismus! - doch es wird S. 38. gefagt. Bbb

der fogenannten Abfolution nach der Kirchenbeich-

dals er in Reeday, wie in Oels, nun abgeschaft fey : das ware doch ein Anfang! Viertes Capitel. Von der Beichthandlung. Hiering wünscht er die algemeine Beichte eingeführt und am melsten die Privarheichte des Sonntags unter dem Singen der Gemeine abgeschaft . und statt des Beichtgeldes eine Gehaltserhöhung, welche Wünsche sehr gegründer find, wovon aber der lerzte schwerlich jemals wird und kann erfüllt werden, weil die Summe im ganzen zu groß werden wijrde: es liefsen fich aber andre Einrichtungen zu fest gesetzten jährlichen Beyträgen der Familien, die die Gemeine ausmachen. treffen. Filnftes Canitel. Vom Abendmale. Wis der das Messgewand, das Singen der Consecration. die lateinische Präfation: das Bekreuzen des Brods und Weins, auch wider das Anrühren, da Chriflus es nicht des Anribrens, fondern Austheilens wegen nahm, wider die brennenden Lichte, Sechfles Capitel. Von den Traumgen. Der V. findet die Worte unschicklich: "was Gott zusammen ge-"figt hat, foll kein Mensch scheiden," weil dadurch alle Ehescheidungen für unrecht erklärt würden. (Das finder nun Bec. nicht.) Die Worte find hiblisch und doch widerspricht sich Christus nicht felbst. wenn er an einer andern Stelle die allein gültigen Urfachen der Ehescheidung bestimmt: Ehebruch und Hurerey. Wie die Rechtsgelehrten diesen Ausfpruch nach der Analogie weiter anwenden, ist bekannt. Dass diese Worte aber angehenden Eheleuren eingeschärft werden, foll sie vor allen Vergehungen warnen, die dem andern Theil gilltige Gründe der Trennung oder Verstossung geben würden, und dem Unschuldigen obrigkeitliche Sicherheit vor leichtsinniger Trennung oder Verstossung geben. Denn die Trauung ist eine bürgerliche Ceremonie, die von der Landesobrigkeit in den meisten Ländern (Holland ausgenommen) den Predigern aufgetragen ift, um einer Eheverbindung bürgerliche Gültigkeit, beiden Theilen und ihren Kindern alle bijrgerliche Rechte zu versichern und die Paciscenten an ihre übernommene Pflichten zn erinnern und sie zum vernünstigen Vertrauen auf Gotres Fürforge zu ernjuntern.) Endlich räth der Vf. die talarförmigen Priesterröcke und die Halskraufen und Leinwandhemden abzulegen. In allen diesen Wünschen hat der V. völlig recht und einem Leser, der in seiner Stadt das alles schon immer so gehabt hat, wie er wünscht, kommts freylich feltfam vor, dass man in Breslau das noch winschen muss. Receni. wundert fich, dass bey dem Abendmal nicht noch die 6 Chorsanger gerüget werden, die nach der Consecration, vor dem Altar am Pulten stehend noch etwas lateinisches singen. das keiner versteht, und dass nicht noch ein siebendes Kapitel die thörlchte lateinische Liturgie bey den Achtkerzenleichen nach Verdienst tadelt. Wie schwer hälts doch, die Menschen zum schlichten Menschensinn zurück und vonabergläubigen leeren Ceremonien abzuführen!

#### RECHTSGELAHRTHEIT.

ROSFOCK und LIFFIG. in der Koppehfechen Buchhandlung: Joh. Chriftien Quifforp ord. Beylicer beym Wilsmartchen hohen Tribunal - und Ober - App. Gericht — Beyträge zur Erlauterung verschiedener, mehrentheil unemschiedener Rechts-Materien aus der bürgerlichen und peinlichen Rechtsgelarkteit. Zweye vermehrte und verbeilerte Auflage. 1787, 916 S. 2. (18th. 1607.)

Diefes lefenswijrdige Buch ift zuerft ftilckweife nemlich 1778 das erste und zweyte, 1770 das dritte, und 1780 das vierte Stück, jegliches mit befondern Numern - und Seitenzahlen, erschienen. Der Innhalt der in diesen 4 Stücken vorkommenden LIX Abhandlungen, ift in der Storrischen juristischen Literatur 1. Th. S. 85-00 angezeigt, (Bey N. IX. 2 St. und N. V. 3 St. verglichen mit N. XXV und N. XXXIV diefer Ausgabe, ift die Aufschrift also verändert worden : Von den Strafen der Wucherer nach ältern und neuern Gesetzen, wie auch von den Zinsenzahlungen nach altern Gefetzen und dem heutigen Gerichtsgebrauche überhaupt , und ; ob ein Anwald , ohne befonders habende Vollmacht von feinem Gewaltseber den Richter verwerfen und zum Verabscheuungsevde zugelaifen werden könne?) Man findet zwar in der zweyten Auflage keine neue Abhandlung, doch hat fich der Hr. Verfaff., wie er in dem Vorbericht fagt, und bey Vergleichung bey der Ausgabe fich bestätigt, bemüht, die Mangel der ersten Ausgabe zu verbessern, zweckdienliche neue Bemerkungen anzubringen, und neu herausgekommene Schriften anzuführen und zu benutzen. Bey diefen Umftänden werden unfre Lefer keine weitläufigere Anzeige erwarten. Noch bemerken wir, dass der Versuch einer richtigen Bestimmung des Verhältnisses der gemeinen in Deutschland üblichen Strafen gegen einander (N. XVII ) hier nach der 1780 erschienenen zweyten verbefferten Auflage abgedruckt worden. Das der vorigen Ausgabe (4St. S. 221 - 239) angehängte Register, hätte nicht hinweggelassen werden follen.

#### NATURGESCHICHTE.

GÖTTINGIN, Im Verlag der Vandenhökichen Buchhandlung; M. Chriftoph Wilhelm Zahob Gatterers, ordenlichen Professor der ökonomischen Wisenschaften zu Heidelberg, Ferzeichniss der vornehmsten Schriftseller über alle Theile des Bergwesens. Erstes Stück. Zweyte sehr vermehrte Ausiage, 1787, 96 S. 8. ohne Register. (3 pr.)

Dieles Verzeichnis ist eine vermehrte Auflage von dem 7ten Capit. des I. Theils der Anleitung den Harz und andere Bergwerke mit Nutzen zu bereisen, die der Verf. 1785 im Verlag eben derselben

Duci

Buchhardlung herausgegeben hat. Die Zußtze ind beträchdich; indem jenes Cap, nur 56 Seiten enthielt. Die verschiedenen Abtheilungen dieses Verzeichnisse, enthalten Schristen zur Büchersentniss und vom Bergweien überhaupt; von der Markscheidekunst vom Bergbau und Maschinensesen; von Puchwerken, von der Probirkunst und Metallungie; vom Bergrecht und Bergordnungen, von Bergkarten, vom Teichbau, Munswesen und Kohlenbrennen. Der Verf. hat sleisig zusumengetragen; doch scheint das Cap, von Bergrecht und Bergordnungen der meisten Supplemente shig zu sein sein der Schristen über den Harz und dessen Theile, sollen im zweyten Stück dieses Verzeichnisses vorkommet.

#### PHILOLOGIE.

Lairato, bey Sommer: Caji Plinii Secundi Naturalii Hiloria, cum interpretatione et notis integris Johannis Harduini, itemque cum commentariis et adnorationibus Hernolai Barbari, Pintiani, Rhenani, Gelenii, Dalechampii, Scaligeri, Salmafii, Il Volfii, J.F. Gronovii et Variorum, Volumen Sextun, recentuit, varietatemque lectionis adiecti Joh. Georg Frid. Franziur, 1787, 652 S. 8. (1Th. 18 gr.)

Ueber Plan und Ausführung diefer Ausgabe eines der nützlichsten Schriftsteller des Alterthums . hat die Kritik schon zu oft abgesprochen, als dass wir ihr Urtheil mit neuen rationibus decidendi unterstitzen durften : und ehe wir dem Herrn Herausgeber über guten Willen und gefunde Finger ein Compliment machen, wollen wir ihm lieber gar keines machen. Ein kleiner Rechnungsfehler war es freylich, dass derselbe das Ganze in sechs Bande zu zwingen wähnte, das doch mit dem vor uns liegenden fechsten Bande, der das achtzehnte bis zwanzigste Buch enthält, höchstens zur Hälfte gediehen ift. Da wir indess ein nun einmal so weit vorgerücktes nützliches Werk in der That nicht gern unvollendet fahen, fo winschten wir wenigstens, dass der Verleger zu seinem eignen Vortheil die Zwischenzeit von einem Bande zum andern, (der Fünfte ist von 1783. ) mehr abkürzen möchte.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN

PARIS. bey de la Rochelle: Melanges de Litterature étrangere. Tom. V. 238 S, Tom. VI 244 S, 8, 1786. (IRthlr. 297)

Die Verfasser dieser periodischen Schrift fahren fort, thre Landsleute durch ausgehobene morceaux mit outen ausländischen Schriftstellern bekannt zu machen. Der ste Theil enthält neue, mehr oder weniger anziehende und nützliche. Auffärze, die aus dem Englischen, Italienischen und - Griechischen (?) ijbersetzt find. Die Briefe über die Mufik von Metastafia; die Nachrichten von einer ungewölmlich farken Wassersucht des Euerflocks bev einer Frau, welcher man vom Jahre 1769 bis 1783 Sechstaufend. Sechshundert und Ein und dreufsig Pouter Waffer abzapfre: die Toilette, eine poetische Frzählung aus dem Iralienischen von Revenger und Watson's Abhandlung über die Quantität des Waffers. welches den Sommer über aus der Erde ausdanmft, find die vorzüglichsten Stiicke dieses Bandes.

Der 6te Theil enthält unter eilf guten Aufkteen fünf vorzügliche: 1) Abhandlung über die Sitten der alteflen Griechen, von Mitford. 2) Eunerkungen über die Filiblarkeit einiger Pflamen, von Percival. 3) Ueber die Logik des Ariflotetes, aus dem großen Werke des Monbodda. 4) Epifel über die alten Gefchichtschreiber, von Hayley 5) Abhandlung über die Gorgonen, von Ellis.

Berlin, bey Maurer: Ueber Mofer Mendelsfohm. Ueber die bürgerliche Verbesserung der Juden, und invelopader über die zum Bessen desfelben im Jahr 1753 in Eugland vorzefallene Veründerung. Vom Grasen von Mirabeau. Aus dem Frnnzössichen mit Anmerkungen. 1787, 204 S. S. (14 gr.)

Da der bette. Theil diefer Schrift; ein Aussug der berühmten Dohmifchen Schrift ift, so hätte diese stiglich unübersetzt bleiben können. Die Lobschrift auf Mendelssohn möchte doch mancher im Originale nicht lesen können, den sie interestlirt. Die Uebersetzt, wo der Hr. Graf sich zu unbetlimmt im allgemeinen ausgedrückt hatte, ihn in den Noten berichtigt. Eine solche Berichtigung hätten wohl auch die allzuheftigen Ausfälle gegen Hn. Kapellmeißer Beichardt bedurft.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

KLRINE BIST. SCHRIFTEN. Dreaden, bey Walther: Verlank einer Biographie von Karl Egon. Fijfelte zu Fije-Renberg. 1788. 32 S. 4. mit 1 Kupler (16 gr.) Der im leutwerfdouinen Jahr erfolgte Tod des Fürften von Färftenberg, war allerdings für deursche Künfte und Wilfeuschaften ein Verloft, wie er feh noch in Bohmen und überhauper in den k. K. Staaten nicht gar haufig zutragen kann. Sie verloren in ihm einem warmen Freund. einem Mann, der fe oft nach

feinen beften Kräften unterfützte, und der felbf in verfehiednen Fichen fich achtungswerte Keuntniffe erworben hatte. Einem folchen fehte, um Mäten zu feyn "nur der Poften des Mätens. Er that viel, und wenn er nicht aller that, fo lag die Schald davon nicht in feinem Willen, sondern in Zufalligktieten von gauz under Art. Billig tit es daher, daß ein fo edler deutscher Prinz auch nach feuern Tode einen Biographen finder; und wenn auch gegunwärtiger Lebenubscheitbnng jene kleinen plutarchischen charakteristrenden Züge abgehn; wenn auch hier und da nich größer Freynstithigkeit denkhar war. in sieht man doch, der Biograph ist ein Mann von Kopf und Herz. Jener denke hell und diese schlagt warm. Er sage von üch: das ihn der Fürk selbst feiner Freundschaft gewürdigt habe, und er konnte daber Wahrhelt Chreiben.

Karl Egou, war der zweyte Sohn Joseph Wilhelms, Fürften zu Fürstenberg, geboren 1729 den 7en Marz; ward 1760 für fieb und seine Nachkommen in den Reiehssünstenstaud Reichskammergerichts-Villtation nach Wezlar geschicke; stant diesen Geschätt vortreslich vor. und blieb taft 5 lahr allda. 1771 ward er Obristburggiaf und Gubernial - Präfi-dent im Königreich Böhmen; ward es zu einer Zeit, wo her des Landes alleeneiner Noth und den bekannten fürchterlichen Misiahren seine Stelle zehnfach misslich war. De vertheilte aus eignen Voeralben zu vielen taufeud Gulden au das Volk, ohne sich dabey zu nennen; er brachte . zu Verminderung des Geld-Mangels , eine Standische Leitbank, nach Art der Schlessehen, im Vorteblag: (welche leider nicht angenommen wan!!) er machte aus eigner Rewedung auf feinen eignen Heirfchaften den eiften Antang einen verbesterten Unterricht der Jugend (freylich war es der teidige Morinal-Unterricht, gegen den so viel fich einwenden last; der aber damals doch ein großer Schrittt zur Belferung war; my dass man jeezt in so reform - reiehen Ländern nicht dabey flehu bleiben follte! ) einzuführen, und legte zu Dobrawitz eines Pilauzschule für künstige Lehrer au; er half den Bauer-Aufruhr von 1775 dampsen. — Hier eilt der Biogeach mehr, als der Rec. winfche, denn wahrscheinlich könnte ein Mann von feiner Wiffenschafe und feinem Geift manches dunkle aufülären: - und traf endlich auch bevin Kriege son 1778 die besten Vorkehrungen zur Aufrechthaltung des danish durch Freundes - und Feindes-Heere fo hart initeenommenen Landes.

Bald nach Antritt von K. Josephs Regierung, trat er rom Satternder ab. Wahrscheinlich find es Privat - Rückfichion, die hier dem Veif, einigen Zwang auflegen. Aber auch im Stande der Ruhe war der Fürst von Fürttenberg nicht rulig. Er machte auf feinen Gütern die wichtigsten Abandernigen, und lebte einen großen Theil feiner Zeit für die binfen. Die Schubartifcken Ockonomie - Reformen dunkten ihm vorzuglich wichtig ; er widmete fein Gut Lahna zu Verinchen destalls (gegen die Lage diefer Herrschaft und deren Tauglichkeit zu ökonomitchen Proben entfamt fich doch der Rec, manche Einwendung gehört zu haben ) er liets deffou wahlnemeynten Zuruf an alle Bauern , die Futtermangel letden, im Bohmitche überfetzen, und eine flarke Auflage dason in beiden Sprachen uuentgeldlich vertheilen : Ein gleiches liefs er mit dem Volkslehrer thun; auch viele für Gelundheit und Wohl der Menschen bewahrte Mittel liefs er aus gedruckten Schriften ausheben, befonders abdancken, und fo umfood vertheilen. - Er jammleze eine fehr aufehnliche Bibliothek, deren Verzeichnits in s flarken Folio - Banden er mir eigner Hand verfabte. Als er ein trefliches Mipt. vom Virgil bev einem Priefter fand, der es nicht kanute, machte er felbit es ihm kund, gab ihm eine Summe Geldes und eine jahrliche Penfion von 100 Rthlen. Horaz war fein Lieblings · Antor; er fammlete einige lundert Ausgaben von itm, und verauftaltete felbit eine ichoue, neue, biols ver-Schenkte Ausgabe diefes Dieliters. Er errichtete eine auserleichenker Aufgace aleres Deuteris. Er eritatere eine anseito-fene Müurzdamulung. Eine treffiche, forgfaltig gemachte Naturalienfaumulung schenkte er der böhnischen Geiellichaft der Wissenschaften, dereu Präsident er 1784 ward, und die er noch in jeder andern Rücksiche kräftig unterstätzer. Doch wir wollen nicht feinen ganzen Charakter, und was er that, abtebreiben; wir wiederholen nur in den letzten Blatiern, wo der Biograph alle diefe Zuge eizehlt, itt er uns noch werther, als in der erftern politischen Halfte. - Den 11 1261 1787 flarb dieter, eines längern Lebens würdig gewefor Files. Auch die Umfrinde feines unvermutheten Todes find merkwürdig. Aber wir wollen unfern Lefern aucht for Are wheden uns immer willkommen feyn. Denn aus gefammeleen Zügen folcher Minner wird endlich ein Gauser

KIEINE BEILETTR. SCHRIFTEN. Freihere, bev Craty i Franz und Louife. Oder, Liebe und Arowohn. Luftfiel rranz und Louije. Uder, Liebe und Arguvohn. Luftfpiel in drey Aufzigen. Oder, auch um dialogitre wahre Ge-fehichte. 1787. 80 S. 8. (1 gr.) Gewöhnliche Unterredung der Liebeliechen, in gewöhnlicher Sprache. Es mag wohl täglich so vorgehen; aber des Gedichts ist dieser Stoff unwerth. Franz, der eine Liebbaber, geht weg und fagt -- nihr werdet mich uie wieder scheut!" Man ist anter fich --"ihr werdet mieh nie wieder sehen?" Man ift auser sich -und erfahrt. - das Franz Schauspieler werden wollte. Director Sehröder halt ihn ab . zum Lohn bletet diesem die Familie an , feinen Stand zu verlaffen. Da man dies in ahnlichen Fällen weder Malern noch Bildhauern aubieren wurde: so liegt Eruiedrigung in dem pratendirten Compliment. Der Verfasser trägt au., ob er mehr ichreiben solle? Wir rethen ihm, sich vor der Hand au Stücke von einem Act zu waen. Die Maugel gedehnter Handlung und des oft leeren Dialors find dann minder auffallend.

Leinzig , bev Dyk : Die belefenen Junpfern. Poffe in einem Akte. Nach Moliere. 1787. 68 S. 8. (4 gr.) Sind die bekanten precieuses ridicules. Wir haben sie schon in mancherley Gestalt, auch unter dem Thel der Sprodenspie-gel, erhalten. Bey der Stelle, wo der Liebhaber die Bibliothek der Narrinuen anders einrichten will, ficht S. 67 eine etwas bizarre, wenistens nicht anständig gesagte Anmer-kong, über die Schriften für das Herz. Dielem Tadel sieht man das Schwarzgallige au. und das wirkt und bildet nie.

Hildburghaulen , bev Hanlich: Das Familienzelühde. Fin Theaterflück mit Gefang in drey Aufzügen, 1786, 86 S. 8. (4 gr.) Ein Gelegenheirstück, das auf dergleichen Göttergedichte: eine artige Satyre enthält. Ei wäre besser in einem Acte. Ohne von den besondern Umständen Nachricht zu haben , darinn es geschrieben wurde , last fich auch deffen Werth nicht näher heltimmen.

SCHUL - SCHRIFTEN. Halle, bev Hendel: Defidirii Erafini Roterodami colloquia familiaria excerpta , in ninn Ord. IV. Paedagogii Menertshagenf. Edidit 70. Chrifloyh Frid, Bährens , Paedagogii Meinertshagenfis in Comitatu Marcauo Director. 1787. 46 S. 8. ( 2 gr. ) Recht gut für die Absicht; nur würden wir flatt des Gesprachs über die Wollfahrten, und des zwischen den Franciscmern andere gewählt baben, weil kindern der vierten Klaife, zu-mal in protestautischen Ländern, bey der besteu Erklärunng nuch manches dankel bleiben wird.

VERM. ANZ. Der Schulmeister Trautverter hat von des Königs von Preußen Majellat folgendes eigenhändig unterfchriebene Schreiben erhalten : ", Das Schreiben des Land-schulsneisters Trautvetter zu Witzelrode vom 21 November verrath einen helldeukenden Landschulmann, und feine kö-nigl, Majestät von Preußen, unser allergnudigfter Herr, inaebeu fich nach folchen einen fehr vortheilhaften Begriff von feiner beygelogten Fortfetzung feines Schulumterrichts, welchen Höchstdielelben in Dero Staaten auch auf dem platten Lande zur möglichsten Vollkiommenheit zu bringen bedacht sind. Höchstdielelben dauken ihm demnach für das davon eingefandte Exemplar, und verfichern ihn dagegen Dero dergleichen Schullehiern beständig zutragende koniglichen Huld und Achtung, Berlin, den sten December 1787.

Friedrich Wilhelm."

### ALLGEMEINE

## LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 11ten Februar 1788.

#### NATURGESCHICHTE.

DRESEN, in der Waltherischen Hofbuchhandt.; Des Herrn Grafen Georg von Rasumousky, Mitglieds 'der Gesellich. der phys. Wissenschaften zu Lausanne etc. Verfuch eines Sysems von den Uebergangen der Natur im Mineralreiche Aus dem Französsichen übersetzt von F. M. Tz. 8, 1165.

er Plan des Hn. Grafen v. R. gehet dahin, Zwischengattungen, welche die großen Gattungen des Mineralreichs mit einander verbinden, aufzusuchen und in ein System zu bringen. Er glaubt nicht, dass die Natur zwischen den verschiedenen Gattungen der Fossilien so große Leeren gelaffen; als es nach den bisherigen Systemen schiene, und dass das System das helte werden wijrde, welches die größte Anzahl von Uebergängen sammelte, und bekannt machte. Unfers Erachtens aber ift in diefer Rücklicht den hisher bekannt gewordenen Syftemen nights zur Laft zu legen. Man ift in denielben bemühet gewefen, die Grundbestandtheile der Fossilien foviel moglich zu erforschen, fie in Classen zu bringen aund diefen alles unterzuordnen, worinne, diefer oder iener Bestandtheil vorwaltete. Wie konnte man anders verfahren, da fich kaum ein einziger mineralischer Körper gang rein denken läfst? Wir mögen betrachten, welchen wir wollen, fo finden wir in ihm mehrere Grunderden mit einander vermischt, Diese Mischungen bleiben fich immer gleich, und bisweilen wird ein Bestandtheil, den man sonst kaum bemerkt, überwiegend angetroffen, und dadurch kommen Uebergänge oder Mitteldinge zum Vorschein, die aber doch immer Merkmale ibres vorwaltenden Bestandtheils an sich tragen werden, und mit allem Fug in die Classe desselben eingeordnet werden können. Da aber dergleichen Ungleichheiten der Bestandtheile ungemein zusüllig find, so würde es gewiss große Schwierigkeiten finden, fie in eine fystematische Ordnung zu bringen, und hiervon ilt schon die Arbeit des Hn. Vf. ein deutlicher Beweis. Man lieset ganze Blätter, ohne einen Endzweck errathen, einen Sinn zu finden, noch weniger aber fich von etwas unter-A. L. Z. 1788. Erster Band.

richten zu können. Ob es wohl scheint als obder Ueberfetzer bisweilen den Sinn des Originals verfehlt habe, fo können wir doch auch den Hn. Vf. nicht frey sprechen. Er theilt das Ganze in zwey große Ordnungen, die erste, in welcher von den Uebergängen der Erden zu den Steinen der Steine zu den Steinen u. f. w., und die zweyte. wo von den Uebergängen der eigentlichen Mineralien gehandelt wird, doch find es nicht wirklich gefundene und bewiefene Uchergange: fondern nur mögliche. Diefe große Ordnungen zerfallen wieder in Unterordnungen, und diese wieder in Abtheilungen mit Anmerkungen begleitet. z. B. in der ersten Abtheilung der zweyten Unterordnung der ersten großen Ordnung heisst es S. 58: "Von dem Uebergange des Kalksteins zu "den zufammengesetzten Felsen. Die Kennzel-"chen diefer Art find, dass tie einen blätterigen ...Kalkstein vorstellet, welcher mit Drusen oder ...runden Kronen von dem nemlichen Steine an-"gefüllt ift. Ueberdies, dass der Ort, wo man "diefen Stein findet, keinesweges (wie man. .. uns gefagt hat) die nemlichen besondern Bemer-"kungen darbietet, als die, welche wirkliche .. Breccien in fich haben; fo begreift man auch, "dass diese blätterige Gestalt nicht die Gestalt "von jenen Vorräthen fev, die alle Kennzeichen "einer unregelmäßigen und gewaltsamen Zeu-"gung, wie alle Breccien, an lich tragen." S. 76. "Von den Uebergangen des Kalksteins zu dem "Kalksteine. Alle Tophsteinartigen Steine, die "Wurftsteine, Breccien u. f. w. die Kalk - Alaba-.. fter: welche unter der 413ten bis 427ften Art "des Wallerius begriffen find, gehören hieher." Was von dem Uebergange des Kiefels zu dem : Krefel; des Quarzes zu dem Quarze u. f. w. und befonders auch von den zurückgehenden Uebergangenangeführt wird, ift von gleichem Gehalte. und man muss sich wundern, dass bey dieser Art, eine Materie zu bearbeiten, das Buch nicht weit ftärker ausgefallen ift.

#### SCHOENE WISSENSCHAFTEN.

ZWEYBRÜCKEN, bey den Gebrüdern Hahn: Lyrifche Gedichte von Ludw. Phil. Hahn, Her-C cc zogl. zogl. Pfalzzweybrückischen Kammersecret. und Rechnungsrevisor. 1786. gr. 8. 258 S.

.. Dass ich keine große Urfache habe anf meine Poetereven flolz zu fevn, erkenne ich mit "vollkommener Ueberzeugung und Bereitwillig-.. keir: dass ich aber auch nicht fuß höthig habe. "von der Kritik ein gnädiges Urtheil und Schutz "gegen meine etwaigen litterarischen Feinde zu "erbettela, empfinde ich eben fo lebhaft. Ohne "Flecken ift nicht ein einziges Gedichte: aber .. auch eben fo wenig ift ein einziges darunter. "das nicht felt Gutes hätte. Sie werden gelefen werden und gefallen; denn fie find wie unfere "Zeiten."- So kündigt fich Hr. H. in der Vorrede felbit an. Nun find wir zwar weit entfernt ihm alle genjalische Fähigkeit, und vorzüglich hie und da ein gewiffes fürmisches Feuer abzuforechen; doch mehr als einzelne Stellen, mehr als eine zweydeutige Anlage — die nur vom liinglinge noch etwas weniges hoffen liefse! - haben wir such nirgend gefunden: und alles Bingen nach Kraft-Sprache, nach finnlicher Darstellung und nach originellem Ton verräth mehr den verirrten Nachahmer, als den ächt männlichen, ächt deutschen Geist. - Vielleicht klingt dies Urtheil etwas hart, und wir wollen daher zu Beweifen gehn, gefetzt fie follten auch einigen unfrer Lefer entbehrlich scheinen. Eben bey Beyfoielen, die andre verleiten können, muß der Kritiker, dem nicht blofs Schreiben, fondern auch Nutzen ein Ernft ift , fich verweilen.

Fürs erffe lebt frevlich Hr. H. in einer Gegend Deutschlands, die wegen Bichtigkeit und Anmuth threr Sprache keinen großen fluf belitzt und verdient. Aber der Dichter, der die Schriftfyrache reden foll, - darf nie die Mundart des Pobels annehmen und das thut Hr. H. alle Augenblicke. Wir wollen nicht einmal die Ausdrucke: das Weibe, er fande, er kroche, er roche, fie trägt ein Von vor ihrem Name, anrechnen; aber die Redensarten: fein maftes Weibsgefindel (S. 55.) Ich wehre mich gedicht (S. 70.) Dass Susschen Menschen ähnlich liehet, und einen Menschen ausgebrühet (S. 72.). Er ächst wie ne fette Ganfe (S. 17.) find doch wohl Provincialifmen, deren ein jeder Profaist sich enthalten folke, geschweige ein Dichter! - Eben so hart find alle Augenblicke die Reime bey unferm Dichter. Er reimt Gelehrten und werden, gallten und Helden, ich schiede und Gute - kurz Worte, wo nur die verdorbenste Mundart Aehalichkeit erzwingen kann, zufammen.

Doch alles dies find Kleinigkeiten gegen des Pöbelhafte, das man auf jeder Seite nicht in einzelnen Worten blofs, fondern in genzen Periotien und Strophen autrift. S. 134 fängt fich ein Gedicht an Sanfon alfo au; Glaich und gleich gefült fich gern, Nicht wahr, gall'icher hruder?
Sieht man kaben, ift nicht fern Stank und fauler Luder.
Gut und gut, und bös und bös Bleibe, wie der Wurff dem Kis—Wie das Fichtlein teiner Guöße stets ein treuer Spiesgefüle Stets ein treuer Spiesgefüle Sink die Mietz von Nied und Groß Mie verfaulter Garcenbalt; Mag er immer fünken! etc.

Sind das Ideen, die der Verfification werth waren? Und ilf das die Sprache, die man am Helikon spricht? -S. 81 fleht Das Lied einer fregen
Sklaven. Der erste Gedanke eines solchen Lieds
wäre nicht unglücklich; aber wie der Vf. int
durchgeführt hat, mögen die letzten 3 Strophen
bewähren:

Oft mein ich wunders, welch ein Tropf
Ein armer Bauer fey!
Dünk groß nich, daß in meinem Topf
Nicht quottelt Haberbrey.
Und bin dann zum Krepiren ich
Verliebt in Sklaverey.
Einfchlöfe der gnädge Herr nur fichs
Zn fütterh mich dabey.
Höß gar ein gutes Naturell
Din willig unterm Stab.
Wicht! gern ihm, wollt er, auf der Steff

Den gnädgen P -- x ab. (!!)

Falt noch ärger springt der VI mit Ansand und Ehrbarkört in seiner Ballade Zill und Marte um, Zillist ein junger Ziegelthereiher, den eine Bauersfrau, bey der er übernachtet, zur Wollust vereihret. Bey Bechreibung dieses Actus kommen folgende Strophen vor:

Du feegnest mich? Ziehs Röcklein any Haftei Heinde vorn zustämmen? Sonst höcht, die janze Bliefe nicht Die wilde Liebessammen. Beym heilgen Krouz beschwög ich dich; Wirfs Rocklein über, sont muss ich Dir deine Ehre ranben.

Da fehlappern deine Phitréein
So weis on déinem Halfe —
Und fehau nur hier ein Brienelsin
Rund wei ne Hoherwulze!
Schau weg! dein Aug' fprüht Funken her;
Fa blinkt und blitzt, wie's nen Gewehr
Beys Herzog Regimente. u. f. w.

Ja! Ja! Natur mags wohl feyn, dass ein Ziegelftreicher fo redet; aber wenn werden es einmal unfre Dichterlein glauben, dass nicht alle und jede Netur abconterfeyt und abgefungen werden aus mufs. Nun höre man auch, wie es Zillen zur Strafe nach abgekühlter Liebesslamme geht:

Kaum war die lieba Sonn' herab Auf Vestens Dach gestiegen; Da wacht Zill auf und fieht zur Seit Ein'n Schwarzen Teufel liegen. Zwey Hörnlein standen auf der Stirrt Den Leib bedeckt, wie schwarzer Zwirn, Viel dicke graufe Bürften.

Das Schwänzlein hielten wohl gefalst Zwo teuflitch Tchüne Klauen, Als thät ihm, wie zur Sammerzeit Dem Rofs für Fliegen grauen, Es fehlief fo fantt das Ungeheur Und fehnarrte dudelnd, wie zur Ley't Die blurmelthierchens Bleeu.

Hilf, lieber Herr, was seh ich da? Ist das die traute Bule? Rust Zill erstaunt, kreuzt dreymal sich Und zill sich aus der Wule, etc.

Warlich eine Imagination, wogegen Shakespear felbst die Seegel treicht; eine Imagination, die da mahlt, man weiß nicht, ob Furcht oder Lachen au erzegen ihr Ziel sey. Auch hat Zill, wie man glauben follte, nicht, etwa beym Teufel in eigner hoher Person geschlasen, Sondern in einem halben Jahre kelurt er zu reiner Bule zurück, die ihn zwar zu einem Morde verleitet, abersonst bie an, ihren Tod ein nur zu selfchliches Bauerweib bleibt. Alles dies sind nur ausgehoben Stellen, Aber was fagt man zu ganzen Gedichten dieser Art. (S. 153-)

#### Was if Witz

Witz ist eine junge Schüne, Ohne Schmink und ohne Beiz; Wen'ger du sie hudelft, desto-Länger hat sie Glanz und Reiz,

Oder den S. 31. auf M-g-r-t.

Welch eine Svada! Welch gewaltge Ströme In seiner Rede! Man vergist Deu Rümer gerne; doch man nehme Sich wohl in acht! die Suada stinks wie Mist.

Noch ein Gedicht; der ungebetene Gast, geht 5 Strophen und 3 Seiten hindurch in diesem herzbrechenden Ton fort:

Du komst da her, wie? ich weis nicht Ey, ey! Was that er da, der kleine Wicht? Hum hum! Bilt zwag ein Sisses Knähelein, Doch mag ich nicht dein Vater foyn. Ey, ey! Hum! hum!

Aber, ruft Hr. Hahn vielleicht, da fieht man den Unverstand der Kritik; fie weißnicht einmal, was Volkspaelie ift?" - Um Verzeihung, das ift fie gewifs nicht, wozu Hr. H. fie macht; wenigstens derfelben fchatzbarer Theil nicht. Nur die einfachen und doch wirkenden Züge in ihr trägt der ächte Dichter mit gehöriger Wahl über; das Leere, den blossen Klingklang, das Platte, das überlässt er ohne Bedauern den Handwerksburschen. und den Gaffenbuben. Wie forgfam ibrigens ein guter Dichter der leidigen Nachahmung wegen vor ieder Kleiniekeit, die der Affectation ähnelt, fich hüten miisse, das sieht man hier durch ein Beyspiel mehr. Hr. Bürger hatte einmal den nicht fehr glücklichen Einfall das Wörtchen oder auf o'r zufammenzuziehen. Es war ein flüchtiger Gedanke. den er fogleich wiederfahren liefs. Hr. Hahn hat ihn aufgefangen und befolgt.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Hamburg, gedruckt bey Michaelfen, auf Koften der Verfaßer: Bibliothek für Jünglinge und Madchen. Eine Monatschrift. Erften Bandes erftes Heft. Nov. 1786. 2tes Heft. Dec. 86. 3tes H. Januar 1787. Zweyten B. I. 2. u. 3tes Heft. Febr. März u. April. 87. Jedes Heft von vier Bogen. (Preis 4 gr. das Heft. ereheftet mit grüngen Umfellag.)

Der Vorrede zu Folge find es zwey junge Manner, welche diefes Werk unternommen haben; ohne mit hohen Ablichten zu prangen, scheint es, dass sie es bloss darauf angesehen haben, eine angenehme, unschuldige und mit unter nützliche Lecture zu liefern. In der That hat der Rec., der alle diese Stücke ganz durchgelesen hat, manches nutzliche, nichts verwerfliches, und hin und wieder etwas unterhaltendes, befonders in den komischen Stücken gefunden. Es scheint ihm aber, dass es der zärtlichen Situationen und Erzählungen zu viel gibt, und dass diese etwas zu jugendlich mit Floskeln, Malereyen und Hyperbeln prangen; sie gränzen manchmal an Empfindeley. Zuweilen haben wir wirklich bedauert, daß man aus einer glücklichen Idee, durch Mangel an zweckmäßiger Ausführung, nicht allen Vortheil gezogen hat, den sie gewähren konnte. Z. B. 1. St. Seite 40. Der Brief eines Originals an feine Verlobte, konnte zu vortrefflichen Lehren in gefälligem Gewande, oder zu einer feinen Satyre über das eine oder das andere Geschlecht genutzt werden. Statt dellen verfallt der Vf. bald in Kleinigkeiten, z. B. der Eigensinn mit seinen Büchern und Papieren; bald in einen fast unmanierlichen Ton, am Ende des Briefes, wo

Ccc 2

ér

er von der ehesschen Treite-sprieht. In sedem Stücke findet man eine Nachricht und Beschreibung der eben herrschenden Möde. Die Verse sind oftmals nicht glücklich gerathen, Die Fabel: Herr Richard und sein Affe, ilt weder in der Idee, noch in der Ausführung vortressich, und der Sinn tewas auffällend. Wir wollen sür die Welt schreiben, allo nüffen wir auch den seinen und edeln Geschmack der Wet nicht mit zu starker Würze und mit alltäglicher Kost beleidigen. Wie viele übersfüssier Worte und Verse in siener

Fabel! z. B. die ganze Vorrede, die in 19 Verfen nichts weiter fagt, als: Hr. R. war reich, aber außerst hässlich. Und nun die beiden Verse;

Schon längst besass er einen Affen, Der sein besonder Liebling war, etc. A

Zum Zweck der Fabel thut weder das längft, noch das besondrer, nicht einmal der Liebling etwas. Rec. glaubt den Vf. durch diesen Fingerzeig einen Dienstauleisten. Wenigstens ist es seine Absicht.

#### LITERARISCHE

OPPRENTATIONE ANSTALTEN. Die Unterflitzung. welche der König von Preußen gleich nach angetretener Regierung dem deutschen Theater in Perlin angedeihen liefsen, ift aus den öffentlichen Blättern bekannt Da aber die ökonomischen Umstände des Hrn. Dobbelins fehon feit einigen lahren nicht die besien, und der Aufnahme des Nationaltheaters hinderlich waren, fo ift im Monet May w. I. zur Vervollkommenung der Berlinischen deutschen Bühne eine eigene Generaldirection, welche ans dem Geh. Finanzrath von Beuer, den Professoren Engel und Ramier besiehet, niedergesetzt. Hr. Prof. Engel ward auch befonders zum Oberdirector, und Hr. Dobbelin zum Regissenr des gedachten Theaters ernannt. Er-sterer hat bekanntlich deswegen auch seine Professur dm togeleimthalifchen Gymnafium niedergelegt. Ber der neuen Generaldirection, die mit dem August v. l. ihren Anjang genommen, ift auch der im Theaterwesen erfahrnen Hrn. Krieger, Bertram angestellt. Endlich ift auch der bisherige Balletmeister und Schauspieler, Hr. Lanz, ein mit der Theaterökonomie und dem Maschinenwesen fehr bekannter und thätiger Mann, zum Inspector des gedachten Nationaltheaters bestellt. A. B. d. d. Bere lin d. 25. Jan, 88.

EHRENBEZEUGUNGEN. Der Weimarische Kammerherr und Kammerrath, Hr. Freyherr von Hendrich, ist von der Leipziger ökonomischen Societät zum ordentlichen Mitglied ausgenommen worden.

Der dritte Lehrer des Giefsner Pädagogiums, Hr. Franz Knöt, der so eben eine Auleitung zum Rechnen herausgegeben, hat das Magisterdiplom von der Erlanger philosobischen Facultät erhalten,

TORSFÜLLE. Den 5. Dec. v. J. ist der durch seine Geschichte und viele gesehrte Arbeiten so berühmte Canzleyrath und Prof. zu Lund, Hr. Swen Lagerbring, in seinem 31 Jahre mit Tode abgegangen.

Den 29, Dec. v. J. flarb Hr. P. Conflantin Langhaider, Benedictunermönel von Kremsmünferr, Rector mögnificus auf der hohen Schule zu Salzburg, hochfürfüt,
geh. Rath im 61, Jahre eines Alters und 2sten feines
Rectorats, ein biederer gelehrter, von vielen verkannter
Mann. Er ift der Verf. der Schrift: De nuntin; welche
im katholifehen Deutschland Senfation gemacht hat. d.
J. d. d. Sulzburg, d. 25fen genner, 83.

KLEINE VERM. SCHRIFTEN. Paris: Kupido, oder die Kunft, den Damen und liebenswurdigen Gefellschaften zu ge-

#### NACHRICHTEN.

fallen. Aus d. Ital, zu Gunften der Damen überfeitzt von Terpander, 1792. 2 Bogen 8. (2 Gr.) Die Quintellens diefes galanten Lehrgebäudes, nach welchem (Worte des Uberrf.) es fehr lecht ift, die Frauenzimmen in fieltr zu verslieben etc., 18fst fich in folgende Aphorismen zufammen drängen: 1) Die Fergengungen des folles find trocken und faftins; die der Herzert imt rinbrend und ungeschen und fatten und der Schaffen der Men eine Men gestätt, der um mittigt, einem Gegenfland, der ums gefüllt, mit unsigem Behagen zu betrachten, zu verlangen und zu geniehen. 3) Gold ift der erfte Schhilfel zum Herzen der Schönen, und Schmeichleg der zesten. 4) Gegen eine Stotze, zigt man fich demuthig, gegen eine Stotze, zigt man fich demuthig, gegen eine Stotze, zigt man Schmußtellen vor den Stundlich flush, rebulf ind unsbewändlich u. f. w. — Diele Blumen, die Rech. unt dem Schmußtelle wor den Stundlich galant den Schmußtelle zu und under zu unter den Schmußtelle wor den Stundlich zu warden. unt dem Schmußtelle wor den Stundlich zu Kung unter den Schmußtelle zu und den Schmußtelle zu warden.

KLEINE VOLKSSCHRIPTEN. Berlin: Sendschreiben an den gemeinen Mann auf dem Lande, Erft. Heft: 1786. 4 B. 8. (3 Gr.) Der ungenannte Brieffteller unterhält fein Publikum in diesem ersten Sendichreiben von Gelehrten' überhaupt und von Predigern insbesondre, in einem Vortrage, der mit Fleiss vernachlässigt ift, und dadurch dem: gemeinen Mann verständlich werden foll; wir gettelten aber, dass uns weder Materie noch Vortrag passend dunken, weil erftre zu flüchtig und allgemein angegeben, und letztrer bey feiner affectirten Leichtigkeit doch in vielen Stellen unverftundlich bleiben mul's, "Nur eine Stelle zur Probe: "Er glaubt - (die Rede ift von einem Kanzelredner, der von dem Vorurtheile zurückgekommen ift, dass Feuer und Donner von heiliger Stitte herab Wunder auf die Seelen der Zuhörer thaten) er glaubt. wer mit dem Feuer nicht recht umzugehen woifs, thue) beffer, dass er davon bleibe, um fich nicht zu verbrennen; und dann ift des Feuers fo vielerley, dass ficht auch der Klügste vergreifen kaun. Es giebt ein naturliches und kunstliches Feuer, ein fauftes und wildes,, es giebt ein Feuer, was (das) Frost macht, und auch eins, was alles verfenget, der Kopf kann heiss, und das Herz kalt seyn, das Herz kann warm, und der Kopf kalt feyn, das Blut des Predigers kann kochen, und feine Worte erfrieren noch, ehe fie an die Luft korumen, er kann eiskalt fenn, und beraufcht doch einen jeden, der ihm zuhört; aber es giebt noch ein Feuer, was nicht brennt und fengt, ein Feuer, welches erleuchtet, erwarmt, und erquickt auf einmal." etc. Wie können diese Bilderchen, Antithesen, Pleonasmen und Doppelfinnigkeiten, dem gemeinen Manne verttändlich feyn, die einen Gegenstand, wovon er an fich Rhon keine klare Idee hat, vollends dunkel und verworren machen?"

## ALLGEMEINE FFRATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 12ten Februar 1788.

#### RECHTSGELAHRTHEIT.

FRANKFURT und LEIPZIG: Das römischen Gefezbuch. Mit Anmerkungen. 1787. S. 427. 8. (1 Behle & Gr.)

er Titel ift täuschend. Man erwartet darunter ganz natürlich eine mit Anmerkungen begleitete Ueberfetzung des Justinianischen Geforzbuches. Und doch ift der Inhalt weit davon unterschieden. Es ist nemlich ein Auszug des großen Bullariums; aus dem Gelichtspunkte gefasst, und in der Absicht versertiget, um die in den finstern Jahrhunderten in die christl. Kirche eingeschlichenen Misbräuche, die Eingriffe des römischen Hofes in die Fürstenrechte, und die Schädlichkeit des Mönchthums in ein helleres Licht zu fetzen, infonderheit um die wahren, unveränderlichen Gefinnungen der Päpite, und ihr unermudetes Bestreben, die ganze Welt unter ihre Herrschaft zu bringen, deutlicher darzufleilen. Die Geschichte der Päuste, welche in mancherley Rücklicht fo wichtig ist, muss durch das Studium der Satzungen, die wir von ihnen in Händen haben, desto mehr gewinnen, weil man aus denfelben die Ablicht und den Geift ihrer Unternehmungen am wahrsten und unparteyischsten zu beurtheilen im Stande ist. Aber nicht alle Bullen, welche in der ungeheuren Sammlung ftehen, find von der Art, dass sie als unmittelbare Quellen jener Unterfuchungen angefehen. werden konnten. Eine zweckniäflige Auswahl mus daher, so wie überhaupt, besonders für diejenigen, die weder Zeit noch Gelegenheit haben den ganzen Wust durchzulesen, allerdings von Nutzen feyn. Bedenkt man nun dabey das außerst Mühsame und Beschwerliche eines Auszuges aus dem 30 Folianten starken römischen Codex, woring fich mehr als 9000 Bullen befinden, fo muss man unstreitig bekennen, dass man dem ungenannten Verf. des vorliegenden Werkes vielen Dank schuldig ist. Der erste Band geht von P. Leo I. bis Urban VIII, oder vom J. 440 bis 1644. Jhm foll ein zweiter folgen, welcher das übrige enthält. Manches Stück gehört zwar nicht unmittelbar zum Zweck; allein bey weitem das meiste ist doch sehr passend, und A. L. Z. 1788. Erfter Band.

das übrige giebt uns wenigstens einen flarken Reweis, wie weit abgeschmakte Bigotterie und dumme Dreuftigkeit gehen können. Eigene Einschaltungen des Verf. finden sich an verschiedenen Orten, z. B. Seit, 210 die lächerlichen und zum Theil abscheulichen Ordenssatzungen für die Karmelitinnen, die man Diskalceatinnen nennet, welche Alexander VI bestätigte, S. 270 u. f. bey der päpflichen Beffätigung der Brüderschaft, welche der Kardinal Bartholomaus Cafius zur Ehre. der fünf Wundenmale des h. Franzens von Affifi errichtet hatte, werden einige Sätze bevgebracht. welche im I. 1486 Johann Merkator, ein Minorit zu Paris predigte. - Die Anmerkungen be-Stehen theils in kurzen Resexionen, theils in andern Nachrichten, die zur Erläuterung der Bullen dienen, theils in Vergleichungen des Benchmens der Papste in verschiedenen Zeiten, und find zum Theil, wie sie der Verf. in der Vorrede felbft charakterifiret - etwas launicht. Infonderheit verdienet die aufferordentliche Freymiithickeit des Verf. allen Beyfall, und feine hellen Begriffe delto mely Bewunderung, da er, nach S. 345, ...den Lenz feiner Jahre unter der Anleis. tung der Mönche zurückgeleget hat." Aus einigen Stellen scheinet zu erhellen, dass er im Oestreichischen lebe.

GISSEN, bey Krieger dem Aeltern: Vom Rechte Freymeißer zu ernenneu, von Johann Haniel Heinrich Mufaus, d. W. u. d. R. Doctor, Hefs. Reg. R. und ord. Lehrer der R. zu Gießen etc. Nebft einer Vorrede. 1787, mit der Vorrede 110 S. in 8.

Zwey rechliche Gutachten, welche der Verfaussunarbeiten hatte, und ein drittes, deffen Vf. Hr. Geh. Rath Gatzert in Darmftadt ist, welches, nach der Versicherung des Hrn. Verf. gute Dienste bey diefer Arbeit leistee, sind Veranlassung gewesen, diese Materie aussührlicher abzultandeln, als in den Meditationen über verschiedene Rechtsmaterien von zweyen Rechtsgelehrten (1780) B. I. N. XI. geschehen ist. Der Landesherr ist nicht mur überhaupt kraft der Landesher; sondern auch vermöge aussdrücklicher Gestree, oder kraft Vorbehalts, besügt, Freymeister zu setzen. Auch andere Obrigkeiten, z. B. Dd d

Gerichtsherren, mittelbare Stadtobrickeiten, und mit Land und Leuten abgefundene Herren. haben unter gewissen Einschränkungen gleiches Becht: in fo fern fie, aufser der Gerichtsbarkeit, in Polizey - und Regierungsfachen Verfügungen machen dürfen, ihnen eine gewiffe Auflicht über die Zünfre insbesondre nicht abgesprochen werden kann, und wol gar kaiferliche oder landesherrliche Privilegien für fie streiten, welches der Hr Verf durch das Beyfriel der Stadt Roftock erläntert. Der Einwurf, dass dieses Recht ein Theil des landesherrlichen Polizeyrechts fey, und zur gesetzgebenden Gewalt gehöre, ist von geringem Gewichte. Hat ein Stadtmagistrat kraft der Polizevgewalt das Recht. Collegien und Zünfte anzuordnen, ihnen Artikel und Rollen zu ertheilen, und fonst in dergleichen Fällen Anordnungen zu machen. fo kann demfelben auch die darunter begriffene Befugnifs, Freymeister zu ernennen, nicht streitig genracht werden. Eben fo wenig ift der Reichsschlufs von 1731 entgegen; denn er läfst fich nicht auf die individuellen Beftimmungen einzelner Territorien ein, fondern er verstattet die ganz natürliche Einschränkung: Calvo jure chiusennaue. Den Umfang und die Einschränkung des Rechts. Freymeilter au ernennen, anlangend, fo brancht derjenige, welchem daffelbe zufteht, fich deshalb gegen die Zunft nicht zu rechtfertigen. Auch Barbierer, Zinkeniften . Kaufleute und Kramer, und andere, welche im Grunde zunftmässige Verfassung haben, ohne gerade den Namen zu führen, müffen fich folches gefallen laffen. Auch kommt hierbey nichts darauf an, wie der Freymeister fein Handwerck erlernt hat, ob bey einem zünftigen Meister, oder bey einem andern, und wer er felbst fey. Eben fo wenig macht die Religion, der Regel nach, einigen Unterschied. Zwar leidet diefes Becht wirkliche Einschränkungen, theils wenn die Obrigkeit deshalb ausdrückliche Verlicherungen von fich gestellt hat, theils wenn Grundfätze einer gefunden Politik dasselbe widerrathen: allein ans den Amtsrollen oder Innungsartikeln an und für fich folgen dieselben nicht, und eben fo wenig aus der, für die Bestätigung derfelben entrichteten, meistentheils ganz unverhältnifsmäfsigen Bezahlung. Die Materie ist nach richtigen Grundfätzen, und deutlich vorgetragen. In der Vorrede antworter der Verf. auf einen Ausfall, welchen Hr. Prof. Mellmann in Kiel in einer neuern Differtation auf eine Art wider ihn gethan hatte, die freylich Gelehrte nie, und am wenigsten im Publikum, wider einander wäh-Ien follten.

### SCHOENE WISSENSCHAFTEN.

ZITTRU und LEIPZIG, bey Schöps: Der neue Paris, oder die Lift dreyer Weiber; eine komische nid kurzweilige Geschichte aus dem Französischen des Herrn von Billerbeck, 1787, 160 S. 8. (10 gr.)

Die komische Geschichte, die Hr. v. B. hier von neuem bearbeitet hat, belitzt und kennt das deutsche lesende Publikum schon längst unter dem Titel der Ring, eine komische Geschichte, von Hrn. Müller, Verf. des Siegfried von Lindenberg, mit einer wahren komischen Laune ceschrieben, die gegen die im ganzen genommen matte und gedehnte Behandlung des Erstern fehr vortheilhaft abllicht. Der Heberfetzer wufste dies vermuthlich nicht, fonst wäre er, wenn er nur etwas Vergleichungsgefühl befäß, gewiß mit feiner Arbeit zurückgeblieben, die noch daan febleppend und inkorrekt hinfabricirt ift. Den Beweis hiervan gebe die erste Stelle, die uns in die Augen fällt: "Da nun endlich der fo erwiinschte Tag anbrach, so begab sich unsere Gefellschaft bev outer Zeit in den Garten. Die Frauenzimmer entfernten fich nach der Tafel dem (fpanischen) Gebrauch nach, um ihren Männern nicht Zwang anzuthun, welche, nachdem fie einige Zeit foatziren gegangen waren. zu foielen aufingen; u. f. w. Wer wird eine Gefehichte deren Grundlage fo unwahrscheinlich iff. und die eben darum nur durch einen lebhaften und raschen Vortrag den Leser fesseln kann. bey diefer gedehnten und langweiligen Manier aushalten können?

ZITTAU und LEIPZIG, bey Schöps: Ruheffunden, Freunden und Freundinnen des Angenehmen, Nutzlichen und Neuen gewidmet. 1787. 224 S. S. (16 Gr.)

Uiber die Gliederfeinheit det seidene Geschiedets. Wenn manchen Inere Geschleches, meine Schünen, der Schüner Gleen in der Schüner der Schüner der Schüner auch geschen, der Schüner dem Gliedemäßen underer auszeichnen, fo weiß ich eben nicht, ob das allgemein genommen eine Urfache zu größer Freude feyn follte zugeben will ich es, wenn Stand und Verhäufis in Ruchsichs auf dufchtes Gleich kier des Wort redet u. C. wert der für feller der feller der feller der feller der feller der feller der feller zugeben will ich es, wenn Stand und Verhäufis in Ruchsichs auf dufchtes Gleich kier des Wort redet u. C. wert

#### Mitleidsgefuhl.

Nicht um ein Ordensband, nicht um des Mogols Schütze, Seibst für die prächt'ge Zaft des Konigs - Parpur

. Taufeht' ich den Ruf, der hier fo laut im Bufen

Den Ruf der Menschlichkeit, des Mingefuhls Ge-

Er ift der schunste Trieb, der nar in Seelen fammt, Ift Unschulds Ueberroft, der noch aus Eden stammt: Er nähert uns dem Quell der Gotigkeit und Liebe — Gott, der die Wesen liebt, und heiligt unsse Trieben. C. w.

#### KINDERSCHRIFTEN.

Augsaung, in der Wolfischen Buchhandlung: Briefe an Carolinchen. Eine Erziehungs-Schrift von Joseph Ahorner, Erstes und zweytes Bändchen. 1787. 168 S. 12. (9 gr.) Die Ablicht des Verf. ist gut. Unter einem gefälligen Gewande will er den Kindern ihre Pflichten. Gehorfam, Liebe, Güte, Wohlthätigkeit, Frömmigkeit etc. vorhalten. Die Ausführnng nur scheint Rec, nicht glücklich. Die Briefe find an Carolinchen, ein achtjähriges Mädchen. gerichtet. Einem acht jährigen Midchen läfer lich run nicht vieles fagen. Carolinchen ift zwar fehr verständig und tugendhaft, aber eben deswegen gat nicht natürlich; und der Lefer, der Geliff Vater oder Erzieher ift, geräth in die Verfuchung, die Jugend durch getriebene Bildung zu verderben. Die Sprache ift oberdeutsch und der Styl ungemein ungleich, zärtlichtändelnd, schwülftig. Z. B. "in wenig Tagen verblichen die reizenden Rofenwangen," Manches ift. nicht überdacht. Ein Madchen flirbt, weil es feinen Eltern ungehorfam war, und mit Gefpielinnen um die Wette rannte. Die Eltern hatten Unrecht, das Wettrennen zu verbieten, und nicht lieber auf ihre Tochter zu fehen. Der Verf. redet von Gott, von Kriegesschiffen , von Bomanen und Theater, gegen ein Kind von acht Jahren, und schmeichelt dem kleinen Mädchen gewaltig. Ihre Mutter wird krank, der Verf. ermahnt fie zu beten, denn, fagt er, Gott .. ift .. der gnädigste, zärtlichste Vater, und erhört ihr "Gebet gewis." Diess Versprechen ift doch wenigstens übereilt. Denn Gott erhört nicht immer; und was wird dann das Kind von ihm denken? Man fage doch den Kindern, und allen Menschen, was der Wahrheit gemäß ift; dass Gott gnädig und weise ift, und dass er alles von felbft aufs beste einrichtet.

AUGSBURG, in der Wolfflichen Buchhandfung: Gefehichte Jefn. Ein Gefcheuke für Kinder. von Jofeph Altorner. 1786. 123 S. 8. (3 gr.) Laut der Vorrede, duchte der Verf. "Gehon "lange den Kindern ein recht angenehmes GeSchenke an machen . Seine Gedanten verfielen , bald auf diefs bald auf tenes; endlich fifferte ... ihm eine Mutter ein: Schenken fie ihnen das Leben Selu. Was kann fur Kinder angenehmer .. feun? Eilends ging er an feinen Schreiboult-"fchriek die Gefchichte lefu in der niedern Kin-.. derfurache etc. " - So millen oute Sächelchen entstehen! Gleich in der ersten Lefung ift Jesus: "der eingeborne Sohn und eben der allmächtiage etc. unendliche Gott, wie (als) fein Vater, .Alles diefes, heifst es, willet ihr recht out, obwohl ihr es wicht verftehn könnt." Ift das nicht vortreflich? - In der aten Lefung hat der Schünme Adam alle Menschen durch seinen Ungehorfam unglijcklich gemacht. Wer dadurch. Luft bekömmt, ein mehreres zu erfahren, den hittet Rec., das Ruch Cellift zu lefen.

LEIPZIG, bey Weidmanns Erben und Reich: Dramen zur Beiehrung junger Frauenzimmer nach ihrer erfeln Erziehung, von einer englischen Dame. Erster Theil 8. 352. S. Vorrede 20 S. 2ter Theil 342. S. 1787-(1 Rhlhr. 6 gr.)

Die Ablicht der Verf. gehet dahin. den fungen Personen ihres Geschlechts nittzliche Lehren zu geben, wie sie sich als Erwachsene gegen Eltern. Stiefeltern, und überhaupt in der häuslichen Gefellschaft verhalten follen; so ungefährwie die Mad, de Beanmont in ihrem Magazin des Adolescentes. Allerdings finden fich in diefen fechs Dramen, die man nicht nach den Regeln des Theaters beurtheilen muss, viele gute Lehren, und schöne Beyspiele. Nur ift vielleicht zu beforgen, dass folche Mädchen, die dieser Lehren bedürften, daraus nicht viel Nutzen ziehen möchten. Die Dramen find fehr ernsthaft, nicht felten gedehnt, und die Perfonen moralifiren ftark; fo dass leichtsinnige, eitle, zerftreute Mädchen diefelben schwerlich mit der gehörigen Aufmerkfamkeit lefen werden.

#### FOLKSSCHRIFTEN.

MAGDEURG, bey Scheidhauer: Volksbuch. Ein faßlicher Unterrieht in nützlichen Erkeuntniffen und Sachen mittelf einer zusammenhängenden Erzählung für Landleute, im fe verfinantig, gut, wohlhabend, zufrieduer und für die Gefellschaft brauchbarer zu machen von H. G. Zerrenner. Erster Theil. 1787, 476 S. in §. zier Theil 564 S. (Rhihr.)

Nach einer Zueignung an den jetzt reglerenden König von Preußen kolgt, flatt der Vorrede, eine Bitte an die edlen, ehwuirdigen und begiterten Bleufcheufreunde, dies Buch dem geneinen Manne in die Hände zu bringen Wenn das heißt, es armen Leuten zu fehenken, fo ist das Buch wolt zu theuer, als daß die Bitte von vie-Did 2 len len Menschenfraunden wird erfüllt werden können, ob es gleich in der That nach dem zweckmilfsigen Werthe des Buches zu wünschen wäre. Ein Auszug läfst fich davon nicht geben, da es in einem erzählenden Ton ohne Kauitel fortgeht. blofs durch dazwischen gesetzte Fragen, zur Erweckung des Nachdenkens über das Gelefene. hin und wieder unterbrochen ift. Schade dass nicht ein Inhalt der Materien vor oder nachgefetzt worden, um das Ganze leichter zu überfeben. Diefes Buch enthält gewifs eine fehr gute und vollständige Belehrung für Landleute, über Religion and häusliche Glückfeligkeit: Ackerban, Gefundheit, Kinderzucht u. f. w. und ist zur Aufklärung und Entwöhnung derfelben von allerley Aberglauben und schädlichen Vorurtheilen überaus nutzlich, ift von einem Manne geschrieben, der schon in mehrern Schriften sein Talent und feinen edlen Fleifs, dem Landvolk nützlich zu werden, gezeigt hat, und in diefem Buche noch treffender, als in feinen gedruckten Predigten fürs Landvolk, feine gefammelten Beobachtungen über deffen Denkungsart, Meynungen. Vorurtheile, Sitten, Misbräuche u. f. w. allgemeinnützlich anwendet. Ein folches Buch kann nur ein folcher Mann schreiben, der dafür gewifs den redlichsten Dank verdient. Etwas weitschweifig ift der Styl freylich, und dadurch das Buch fo theuer, und für gelehrte Lefer langweilig, aber mit dem gemeinen Manne muls man in einem Buche, das er felbft, das Weib und Knecht und Magd gern lefen, oder lefen hören foll, fo fprechen. Es ware zu wünschen. dass alle Landprediger dies Buch kauften und theils für fich fludirten, Sachen und Sprache daraus zu lernen. Biederfinn in ihrem Amte und Liebe gegen ihre Gemeine und Eifer ihnen wirklich auf mehrere Art nützlich zu werden, daraus lerneten, theilses

dem Schulzen, dem Pächter, den Gerichtsschönnen des Dorfs liehen, darinn zu lesen und dadurch die vielen onten Kenntniffe und Gefinnungen die in diesem Buche, als in einem historischen Lefebuche, fo fanft einschmeichelnd vorgetragen und empfohlen werden, weiter auszubreiten fuchten. So wenig auch die meiften Land. prediger Bücher kaufen können oder wollen. fo müfste ein folches billig neben Bibel. Gefangbuch und Agende ftehen Noch eine Anmerkung, wozu uns S. 6. des ersten Theils veranlafst. Der Herr Verf. fagt: ...dafs das alles auch ., wahr und gut feyn wird, was ich euch da in dem "Buche erzähle, werdet ihr mir ja ohnehin fehon ..glauben, da ich euch fo lieb habe und alfo um .alles in der Welt euch nichts werde fagen wol-..len oder können, was euch schädlich wäre." Dies Argument möchte wohl bey feiner Gemeine und denen . die feine Rechtschaffenheit fonft schon kennen. gelten, für andre Lefer aber - was foll das heißen? kann das nicht ein ieder fagen? haben das nicht alle Apitzsche und Schwärmer und Deforganifateurs und Wunderglaubige gefagt und fagens noch? Indefs ift freylich wahr dass bev dem gemeinen Mann Autorität des Lehrers viel wirkt, und oft die Stelle der Erweife vertritt. Man fieht daraus, wie wichtig es ift. dass ein Volkslehrer sich das Ansehn eines wahrhaften redlichen Mannes verdient: wie unverantwortlich derjenige handelt, der es erschleicht. und misbraucht. - und wie wichtig es für die Religion ift, das entscheidende richterliche Anfehen der Bibel bey den Ungelehrten nicht im geringsten zweifelhaft zu machen, ifondern es durch die unleugbare Uebereinstimmung der Vernunft und Erfahrung mit den Grundiätzen der Sittenlehre Jesu und der Apostel zu bestätigen.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Oker, Anst. In Spanien ift vom königl. Rath ein Beleib bekannt gemacht worden, dafs man in allen Seminarien u. collegien Matematik, Philotophie und Phyfik lehron foll. Von dem allen, ward also bisher nichts, oder doch nicht überall erwas gelehr.

TLOR IN STREET

KLEINE THEOL. SCHRIFTEN. Jesus in der Gökericken Bachhandlung: Det große Frederich Größen, auf der sichtigen Bachhandlung: Det große Frederich Größen, auf der sichtigen Bellein 1996. 1997. 49 S. in 1976. 1977. 49 S. in 1976. 1976. 1976. 1977. 49 S. in 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976. 1976.

ner, feblit und anderer, über die bekannerten Wahrheiten der mütrichen Reijign und Moral, nebt wielen Nebeumaterieu und hünfiger Auführung von Sprüchen aus der Hibelt dann ganz unerwäretz zum Befehlufs eine Lobrede auf den verstorbenen König von Preußen, Friedrich I. von dem er immer in der mehrern Zahl kräte in den bugen voll zu machten noch eine Navifeirig üben den Bugen voll zu machten noch eine Navifeirig üben den Bugen voll zu machten noch eine Navifeirig üben den Gegen voll zu machten noch eine Navifeirig über den Gegen voll zu machten noch eine Navifeirig über verriert hat. — Reenfeut ertlaunt; in Num. 263 der A. L. Z. v. J. nuter den literarifeiten Nachrichten eine Ankländigung einer Gemen geführt mbedeutenden Schrift ins Holländiger eine Freiger Uberfetzer hat erhe den Titez este lefen und mit der Ankländigung gegeit, ehe ihn ein anderer dies Ferdenfl oder diesen Verstenden voll zu der Versten zu ab.

### ALLGEMEINE

### LITERATUR-ZEITUNG

Mittwochs, den 13ten Februar 1788.

#### PHILOLOGIE.

Jana. in der akademischen Buchhandt.: Praktischer Handbuch zur Erlerung der hebrai-feheu Sprache; des praktischen Unterrichts über die gesamten orientalischen Sprachen zweyter Theit von John Gotstfr. Haße, königt, preuß. Profelfor der morgenl. Sprachen zu Königsberg. 1787. 8. S. 120. (8 gr.)

DETMOLD & MEYENBERG, b. Helwing: Wilhelm Friedrich Hezels, kaif. Pfalzgr, Herzogl. Sächf. Hofraths, u. ff. kurzere hebraifche Sprachlehre fur Anfanger. 1787. 8. S. 258. (12 pt.)

LEIPZIG, im Schwickertschen Verlage: Korze und fafsliche Anweißung zur hebraischer Sprache fur Aufanger von Johann Gottfried Haas, Conrector an der Stadtschule zu Schneeberg. 1788. 8. S. 3.2. (2 gr.)

Mir nehmen diese Bücher ihres ähnlichen Inhalts wegen zusammen. Unfre Erwartung von dem praktischen Handbuche des Hn. Haffe, dafs viele Erklärungen und Regeln, die in dem ersten Theile schon gegeben find, in dem zweyten wiederholt werden würden, ift nur gar zu richtig eingetroffen. Der erste Abschnitt, praktische Regeln zur leichtern Erlernung der hebr. Sprache, fängt mit einer Vergleichung des hebr. Alphabets mit dem fyrischen und arabischen an. Der Docente, der die ersten Anfangsgründe feinen Zuhörern oft mindlich wiederholen muß. empfindet bisweilen Langeweile und Ekcl. Wie verdrüfslich muß es aber einem Schriftsteller feyn, der fich zu bestern Arbeiten aufgelegt findet, wenn er an einer folchen Menge von Exempeln, als in I Mof. XII. I. Recket, zeigt, was vocalis longa und brevis, fyllaba fimplex und composita ift. Und doch hat sich der Vf. zu dieser Arbeit S. 12. 13. 14. herabgelassen. Wenn der Vf. S. 30. Z. 4. YOUD juravit (coram feptem tefibus) giebt, so hat er römische und hebr. Antiquitäten mit einander verwechselt. Die von den hebr. verbis, nominibus, und Partikelu gegebenen Regeln, werden durch eine grammatische Zergliederung von 1 Mof. XI. 1 - 5 erfäutert. Wenn letztere dem ersten Theile des Werkes angehängt A. L. Z. 1788. Erfter Band.

wäre, mit Beziehung auf die darinn enthaltenen Regeln: fo ware diefes hinreichend gewefen. II Abschnitt enthält sehr gute, aber keine neue Bemerkungen, wie man das hebräische gründlich studiren miffe. Folgende Stelle können wir mit den jibrigen Meyningen des Vf. nicht gut reimen. Etymologie, ein fouft fehr preiswirdiges Sprachmittel, hilft im Hebraischen nichts. Denn שפר מדבר locus paftionis דביר pars pofterior tentpli; רבר verbum, רבר peftis - kommen wir auf 727. Was heifst das wohl? exflitit vielleicht. fuit alianid. Dann find wir um nichts weiter. S. 77 hat er von 727 pone fecutns eft gregem die angeführten Bedeutungen abgeleitet, und con der Hauptbedeutung des radix alle übrigen abzuleiten angerathen. Etymologifirt er hier nicht? Man fehe noch, was er S. 87 von einem guten Lexicon fordert: dafs TOD zuerft der Hund (in feiner individuellen Wirkung) hat gebellet anzeige S. 67, ift willkürlich angenommen, und beruher auf keinem philologischen Grunde. Eine andere Erklärung S. 70 הלל fplenduit, lucidus fuit, da. her heißt הולל der Wahn finnige von den lucidis intervallis, ift fo gezwungen und unwahrscheinlich, dass wir uns billig wundern, wie der Vf. fie habe mittheilen können. Der Wahnfinnige follte von den lucidis intervallis, da er nicht wahnfinnig ift, den Namen bekommen, und wie wenn er ununterbrochen fortraset, und es keine lucida intervalla giebt? Heifst er dann nicht auch Pie Anwendung der gegebenen Regeln wird an 2 Sam. XII, 1 - 6 gezeigt. Wenn es S. 91 am Ende heist, das nan eigentlich ein imperativus im Hiphil sey, der zum adjectivo wird, fo ift ans einem Druckfehler imperativas für infinitivus gefetzt. Dergleichen vermuthen wir auch S. 114, wo es heißt, Ophir fev an der West seite Africas gelegen gewesen. Da hat aber unfers Wiffens keiner Ophir gefucht, wohl aber an der öftlichen Küste von Africa. Als Beleg zum 3ten Abschn., wie man sich im Hebr. bis zur Erklärung der Denkmäler der hebr. Sprache forthelfen konne, ist der Ps. 45 in einer deutschen Uebersetzung angehängt, die sich auf eine vorangeschickte Erklärung gründet. Was foll man fich bey: Und deine Rechte lehre dich die größten Eee Thaten Thaten v. 5. denken, und wie spielend und dem hebräschen wenig angemessen ist nicht: Das Scepter Deines Reiches recht, wie das Recht (und Tugend?) Jedoch wir brechen ab. Denn wer sollie sich nicht vor einem Autor sicrchten, der als ein so rüstiger Klopstechter gegen seine bisherigen Recensenten, insbesondere den Hrn. Ritter Michaelis, austritt! Wir schätzen die Gelchramkeit und den Eiser des Hrn. Vs. und wünschen daher, er hätte in der Vorrede weniger pralerisch von sich, und weniger herabwürdigend von andern geforochen.

Hezels kürzere Sprachlehre ist ein wohlgerathener Auszna aus feiner ausführlichen hehr-Sprachlehre, die vielen für Anfänger zu weitläuftig geschienen hat. Bis ins Cap, von den Conjugationen, hat ihn Hezel felbst gemacht, von da an Hr. Leup, Lehrer am Pädagogio (nicht, wie Hez, schreibt am Pädagog, denn Padagoge und Padagogium miiffen doch wohl von einander unterschieden werden) zu Giessen. Wenn Hr. Hezel in der Vorrede verspricht, dass die syntactifche Beylage, fobald er Mufe bekömmt, nachfolgen foll, fo ift dieses nicht so zu verstehen. als wenn dieser Grammatik kein Syntax beygefligt ware. Er fillet am Ende S. 223 - 258. Einige Regeln wirden wir anders gegeben haben, z. E. gleich die zweyte: Stehet das Subffantivum dem Adjectivo nach: fo ift zwischen beiden das Zeitwort feun (effe) zn fuppliren; z. B. WITD אבור שבור heilig und majellatisch ift sein Name. Hier und in unzählig andern Fällen, ift eigentlich ein Satz, wovon nur das Subject und Prädicat ausgedruckt und die Verbindung weggelaffen ift. 6. 4. Die Stelle der mit Substantivis zn verbindenden Adverbia z. E. DIN DI Sanguis frufira, i. e. unschuldiges Blut. Don ift eigentlich ein Substantivum und gehört diefer Fall zu 6, 17. wo von der Umschreibung der Adjectivor. durch Zusammenfügung zwever Substantivor. gehandelt wird.

Hr. Hass hat wirklich auf zwey Bogen die vornehmßen Regeln fafslich und gut concentrirt. Nur gefällt es uns nicht, daß er in der Cönjugationstabelle flatt eines angenommenen radicis, als ¬pp. ¬Dp, oder dergleichen, die Zahlen 1.
2. 3. gebraucht. Antänger werden fich in die Verbindung der Zahlen mit den Buchfaben, die präformativ und afformativ find, nicht leicht finden können.

#### SCHOENE WISSENSCHAFT.

Berlin, bey Unger: Der Betbruder, ein Luffpiel in funf Aufzügen. Nach Molier's Tuftuff freu überfetzt. 1787- 8. 118 S. (6 gr.) Molier's Meisterstück ist in gute Hände gerathen, und der deutsche Uebersetzer hat die verjährten Thorheiten, denen Moliere nebenher einige Streiche versetzer, ehr glicklich mit des aufgesklärten achtzehnten Jahrhunderts magnetischen, alchemischen und magischen Schwindel vertauscht. Der Dialog, sonderlich des Andächtlers, ist nicht verschlt. Den Titel Betbruder, entschligt der Verfasser durch das Gellertiche Betschinder, allein es ist doch immer zweydeutig, und drückt nicht das aus, was man mit Tartiesse verschlichten der verschlichten der betschinder, einem Worte, das in allen Sprachen Europens naturalistr worden ist, und also scher um bewehnten werden könnte.

#### VERMISCHTE SCRHIFTEN.

Nürnburg, bey Grattenauer: Friedrich der Große, im Reiche der Schatten. Selbstgeständnisse, 1787, 158 S. 8. (8 gl.)

Man fight night gleich, oh die Stimme, die hier aus dem Munde des großen Königs fpricht, was tie fagt. in Schimpf oder Ernst meyne; nur das findet man fchon vom Anfang herein, dass sie fehr schwach ift. Friedrich ins Reich der Scharten entrückt, erzählt dem Schutzgeift Preußens alles. was er als König und auch als Menich eethan hat, aber gerade fo, wie es eine politische Reichszeitung, die viel Abfatz nach Oeftreich findet, erzählen würde. Wir heben nur ein paar Stellen aus, und überlassen den Verk der guten Laune, dem Mitleid oder der Strafgerechtigkeit unfrer Lefer. S. 12 muss Friedrich von fich fagen: "Daher" (weil feine Nachbarn eiferfüchtig auf ihn waren) .. fann ich stets auf Mittel. meinen Schatz zu vergrößern, und mein Heer zu vermehren; daher fuchte ich auf der andern Seite meinen (e) Unterthanen glaubend (n) zu machen. dass die Lasten, so ich ihnen auslegte, durch die Gnadenbezengungen, fo ich ihnen ertheilte, zehnfach wieder erletzt wiirden etc." - S. 16 erfahren wir den wahren Grund, warum Friedrich nicht mit Nachdruck auf die Einführung des neuen Gefangbuchs drang: .. weil ich diefen Refehl" (gesteht er) "wie ich voranssahe, nicht anders, als durch kriegerische Gewalt aufrecht erhalten konnte." - S. 133 muss Friedrich ferner fagen: "Vielleicht liegt die Urfache" (dafs er aus der deutschen Litteratur nichts machte.) "oder wenigstens der größte Theil davon darin. weil ich - König war: Vielleicht konnte ich als folcher blofs den freymithigen Ton folcher Leute vertragen, die schon lange gestorben waren, der mir an meinen Zeitgenoden missfallen haben wiirde: vielleicht hätte ich den für einen Majeflätsverbrecher gehalten, der etwas von (an) meinen Handlungen getadelt hätte." u. f. w. Schiefneiten find Beweife von einem flachen Kopfe, der felbst zum Verläumden verdorben ist. weil er es zu plump macht.

NURN-

NURNBERG, b. Grattenauer: Monatsschrift für allerley Leser. Erster Jahrgang. Erstes bis

Durch diese Monatschrift wird Hr. Pastor Göze in Quedlinburg eine Menge nützlicher Kenntnille. unter ungelehrten Lefern verbreiten. Der Auf. fatz im erften Stücke: Fortfetzung über merkwürdige Naturbegebenheiten des 1786 Jahres, beriffr Heberschwemmungen. Winde, Insekten. Einflus der Witterung auf dieselben und auf Krankheiten der Menschen. Von den Hamstern wird die Nachricht ertheilt, dass bev Ouedlinburg nach einer wahrscheinlichen Berechnung 26000 Hamfler männlichen Geschlechts in einem Herbile gefangen worden, wozu nur halb foviel Weihchen angenommen werden, die fchon eine Summe von 262 Wifpel entzogen, und einen Schaden von 10 bis 12000 Thaler verurfacht hahen. Dahey wird ein Mittel bekannt gemacht. das ein dafiger Gärtner zur Tilgung der Hamfter in feinen Ackerstücken gebraucht hat, nemlich Turnipsrüben in Würfel geschnitten, mit Arsenik gekocht in die Löcher geworfen, und diese dann zugetreten. Ueber Volksaufklarung, ein guter Auffarz, worin der Verf, zeigt, man habe nicht den richtigen Begriff davon, wenn man fie allein in Verbreitung nützlicher Kenntnisse. oder allein in verfeinerte Empfindung, fowohl wirkliche, als nachgeahmte fetzt, wenn man den einzigen Zweck derfelben aus den Augen verliert. und die zur Erreichung derfelben nothwendigen Grade nicht jedesmal genau bestimmt. Er zeigt, dass Vielwissen, felbst in theologischen Kenntnissen, vielmehr schädlich als nützlich ist, dass die Verfäumung der natürlichen Religion, mit der die Apostel felbst ihren Religionsunterricht jedesmal angefangen, und die gefissentliche Beybehal-tung der orientalischen Bildersprache ein Hindernifs der Aufklärung in der Religion, und eine reiche Quelle mystischer Vorstellungen und unverständigen Eifers gegen die Einführung besterer Gefangbücher fey. In der Folge wird gezeigt, daß Prediger weder gegen Neologen, Socinianer u. f. w. auf der Kanzel eifern, noch auch iede eingewurzelte Volksidee für dummen Aberplauben erklären, oder fich über bekannte Lehrpunkte des Katechismus verneinend erklären folien. (Sehr richtig.) Dann wird zur Aufklärung mehr Keuntnifs des Menschen selbst nach Seele und Leib, und dazu des Hrn. v. Rochow Katechismus der Vernunft (Recenf. glaubt aber, dass man erst für Volkslehrer mehr forgen müsse, die ein folches Lefebuch zum Unterrichte brauchen können, wozu noch, bey allen in den preufsischen Landen gemachten guten Anstalten, eine ganze Anzahl von Jahren erfodert werden wird.) ferner, Kenntnifs der Natur, des Himmels und der Erde, (wovon eben das gilt,) empfohlen. Sehr nützlich ift; über die Schadlichkeit einiger Vorurtheile beym Gewitter. Das Glockenlauten

wird von dem Aberelauben, durch Hülfe des Heiligen, auf deffen Namen die Glocke getauft war, das durch Hülfe eines Dämons von Hexen erregte Gewitter zu vertreiben, hergeleitet und gezeigt, wie es nicht nur unnitz, fondern gefährlich fev. welches durch viele Bevfpiele dargethan wird. Das in Baiern übliche Losbrennen der Kanonen hölt der H. Vf. für etwas, das die Gewitter cher nach der Gegend hinzieht. (In Berlin hat man doch die fehr vieliährige Erfalnung, dass in den 6 Monaten, in welchen die Artillerie eine Viertelmeile von der Stadt ihre Uebungen ansfellt, kein Gewitter beraufkommt, und daher auch nicht leicht ein Begen.) Noch ein Vorurtheil wird widerlegt, dass der Schlaf und das Bette ein Mittel gegen die Gefahr des Gewitters fey. Ueber Volksfeffe. Der Hr. Vf. ift fehr dafür, daß für Gelegenheiten zur Frölichkeit des genieinen Mannes geforgt werde, nur wünscht er, dass keine öffentliche Peyerlichkeit ohne Aufficht und nähern Einflus der Obrigkeit gehalten werde, um Ausbrüche grober Unordnungen zu verhüten. Er hält es aber für zulänglich, wenn jeder Ort fährlich eins oder zwey folcher frohen Feyerlichkeiten hätte, und zwar im Sommer, wenn die schwersten Arbeiten zurückgelegt find. Sie müsfen kurz feyn, höchstens drey Tage währen, (das fcheint schon zu viel. warum ift ein Tag nicht. genug? der vorhergehende geht ja doch durch Zurüftungen und der nachfolgende - durch eine Art von Berauschung verloren.) Sie müssen nicht zu luxuriös und nicht zu kostbar sevn. Es muss wegen Verschiedenheit des Alters. Standes und der Neigungen Mannigfaltigkeit und Abwechfelung dabey feyn. Sie müffen unschuldig, anständig und nicht gefährlich feyn - Hoffnung der Unfterblichkeit, ernenert bey Friedrich des Groffen Grabe, kommt darauf hinaus; es ware Schade, wenn ein fo großer Geift nun vernichtet wäre. - Unfer Urtheil, .. Leben ist bester, als Tod" muss auch im Urtheil des Ewigen wahr seyn. Gott kann den Geist, der den Affen besecht, nicht eben so schätzen, wie den Geist eines vernünstigen Menschen, der die Laufbahn der Planeten berechnet, aber auch jede Seele schätzt Gott nach ihrem innern Werthe und wahrem Verdienste. Diefe im sten Stücke angefangene Abhandlung wird im 4ten fortgesetzt, und der Einwurf beantwortet: dass vorzügliche Menschen wegen ihrer größern Fähigkeiten hier schon so manches Glück geniefsen, das andre entbehren miffen. von Friedrich gilt, gilt nicht von allen. -- Seine Vorzüge waren auch mit manchen gröffern Beschwerden verbunden. Sein großer Geist fand in allen feinen Beschäftigungen und in seiner Hoheit nicht Nahrung genug, er empfand das Leere, Unzulängliche darin um fo stärker. Rätigen so manche Aeusserungen in seinen Reden und Schriften --- fo wahr er Friedrich war. hatte er Stunden, wo er Ewigkeiten wünschte Eee 2 und

and haffte. Dies wirde völlig bestätigt fevn. wenn es wahr ift, was man erzählt, dass er noch in feinen letzten Tagen geäufsert habe: ..er glaube eine Zukunft: denn das Wefen aller Wefen bringe alles der Vollkommenheit nähert es werde das also auch an ihm thun, und ihn ferner in seinem Beiche branchen ausgr nicht als König doch auf eine andre ihm gefällige Weife". (Bec. wiinschre wohl zu wiffen, worauf fich diese Nachricht gritnde. Zum Hrn. Prof. Selle hat er wenigstens weiter nichts, als dies gefagt, da er, um zu fchlafen, früh eine Stunde länger, als gewöhnlich, im Bette bleiben follte: .. habe ich denn inicht zu arbeiten? dazu bin ich is in der Welt. aund nicht um zu fressen und zu faufen. So lange der Mensch lebt . muss er alle seine Pflichten erfüllen. - Was ift der Mensch, wenn es weiter nichts mit ihm ift?" Weiter hat er fich nicht herausgelassen, zwar oft Winke gegeben, dass er nicht vom Gegentheil der Unsterblichkeit überzeugt fev. vielmehr feine Begentenuflichten aufs genaueste erfüllen wolle, um auf allen Fall foult war er durch das Gemengiel von Voltairi-Chem Gefoort. la Mettriefcher Afrerphilosophie Alembertischen und dergleichen Baisonnements

to aufser aller Festigkeit und System fowohl als Glauben verfetzt, und vermöge feines ganzen Charakters, fich kein Dementi zu geben, zu einem offenen Geständniss veränderter Meinungen fo gang unfähig, dass die ihn näher kannton dergleichen Aeußerungen von ihm nie erwartet haben, gefetzt dass er auch zuletzt solche Ueberzeugungen und Erwartungen gehabt hätte.) -Diefe ganze Abhandlung enthält freilich nur Hofnungen und wahrscheinliche Grinde. haben wir aber von der Unsterblichkeit der Scele andere? Im sten Stücke gefielen uns vorzüglich die beiden Abhandlungen. 1) Wie schädlich der Aberglaube der menichlichen Gesellschaft ift. 2) Von den nachsten Urfachen des Verfalls der Religion. der Sitten und des Wohlstandes in Europa. Ge-Schwäre Chafflofigkeit, ausschweifender Luxus, Schwäre merey. Streben, ohne Muhe reich zu werden. daher theurgische, alchymistische, fanatische und Magnetifir - Thorheiten. Wir führen die übrigen Stücke nicht an, da das bisher erwähnte schon hinreicht, diefe Monatschrift kenntlich zu machen, die, wenn sie sich in gleichem Werthe erhält, einen ausgebreiteten Beyfall schwerlich verfehlen wird.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

KLEINE BELLETTE, SCHRIFTEN. Das Schickfal der Fran Suflitia bey allen Hofen Europens. Ein Roman und Gedicht von Fr. Freyh. von der Trenk, 1787. 4 Bog. 8. (4 gr.) Die Satyre des Hrn. v. d. T. ift ein Schlachtmeller in der Hand eines Mannes, der lange lahre hindurch theils gedrückt wurde, theils fich gedrückt glaubte, und dessen Charakter eine Bitterkeit dadurch annahm, die, durch den Stolz des Menschen und des Märtyrers aufgeregt, in Explosionen, wie diese hervorbrechen, und mit einer Inconsequenz, die dem Versolgten natürlich ift, was ihm von zweyen oder dreyen geschah, alle empfinden laffen mufte. Billige Lefer, die lich in feine Geschichte versetzen, und die zuge auffuchen wollen, die seine Begriffe and Vorftellungsarten, wie feine Art zu handeln. zu forechen und zu fehreiben, zu ihrer gegenwärtigen Form ausbildeten, werden den plumpen, zerfleischenden, hie und da ungerechten, wenigitens unbilligen, Ton gern entschuldigen, aber bey einer andern Klasse von Lesern, die den Menichen nimmt, wie er sich im neuesten Augenblicke giebt, und der es nicht an Weltkenntnifs fehlt. wird Hr. v. d. T. den Ruf eines literarischen Renomiften, moralischen Fansarons und politischen Grossprechers nicht vermeiden können, und er wird bey eben diefer Klaffe um fo lächerlicher werden muffen, da er bey Aeußerungen und Ausfällen, die ftärker find, als viele andre, die ihrem Urheber strang, Beil, Scheiterhaufen, lebenslanglichen Verhaft und Verbannung verdienten, frey und unangetaftet herumgehen. leibft unter den Augen müchtiger Beleidigten herumgehen darf, ohne dass man seiner anders, als unter Lächeln und Achselzu-cken, gedenkt. bir. v. d. /. follte bedenken, dass diese Claffe den größten Theil des l'ublikums ausmacht, und dass er in ihren Augen nun schon seit zwey oder drey Jahren den morakich - politisch - philosophischen Thraso fpielt : eine Rolle, deren blofer Schein einen blann, der fielt für keinen gewühnlichen hält, schon abschrecken, und ihn bewegen follte, fein Schickfall und feinen Cheräkter ohne Groll und ohne den drückenden Stolt, der durch Sehöllob verächtlich wird, in dem Archiv der Menschheit niederzulegen, und der Achtung und Gerechtigkeitsliebe der Nachwelt zu übergeben.

Die oben angezeigte verstilcirte Geschichte der Fraa Justita hat nicht den geringsten poetischen Werth, und bedarf der Anchsicht der Kritik eben so sehr, als alleübrige poetische Arbeiten des Verfassers, Unpoetisch und unserzecht zweleich ist Glozende Stellen.

Nun geht fie weiter feufzend fort,
Sie fucht fich einen Zufluchtsort
Und holft ihn in Brabant zu finden.
O, weel! in feht das Gegentheil.
Dort bietet man das Recht gar felt
Wo Kildhe nichts verfehn und felt
In Lindweg, Eulenburg, Harden, der zogenradt,
In Lindweg, Eulenburg, Harden bei Bezogenradt,
Nur weil er Geld zum Liheilen hat.

Und Amtmannsmühe zahlt, am Galgen seuszend feiben u. f. w.

"Meine grauen Haare," figt Hr. v. d. T. am Ender"follen nicht am Kande des Grabes mit verfchmeichtelten
Lorbern befüdelt werden." Aber wenn "Schmeicheley eimen biann von selbtgesicht unanltandig ilt, fo ift es sichefücht nicht weniger; denn diefe, und nicht immer tiefühl
für Recht und Wahltert, nicht auf allen setten der übrigen Trenklichen Schritten eben fo lichtbar hervor, als in
den beiden letzten rezieden diefer Brotientier; "Der Leufel fege ihre" (der trau juftita), "rötiche Adjutanten fo
lange, fo barbaritch im fegetener, als is mits gleiget
haben. Ich werde gewifs für ihre boshatte Seelen kein
Ave Maria beten etc."

#### LITERA F

Mittwochs, den 13ten Februar

#### OEKONOMIE.

PRAG und WIEN, bey Schönfeld: Praktischer Landwirth in Beufpielen und Berechnungen von 7. C. Schmid k. k. Rath, jubilirter Kammeradministrator u. f. w. 1787, 232 S. S. (16 or.)

as ganze Werk Besteht aus 10 Abtheilungen. deren erste die Verschiedenheiten der Landwirthschaften in Böhmen enthält. Diese find: 1) Dominicalwirthschaften, welche durch Robot (Hofen oder Frohndienste ) bearbeitet werden. 2) Emphytevtische, gegen einen jährlichen Erbpachtzins zu eigen verliehene. 3) Robotpflichtige Ruflicalwirthschaften. (gemeine Bauerhöfe, von welchen Hofedienste geleistet werden.) 4) Bürgerliche Contributions - Grundstücke bey den Städten.

(Ackerbürgerwirthschaften )

Unter diesen hat der Verf, die zwote Gattung, nemlich die emphyteytische, zur Bearbeitung aus der Urfache erwählet, weil die Erbpächter fo viel Grundstücke erhalten, als man zur Erholung seines dabey zu machenden Aufwandes nöthig gehabt; und weil von den angeführten viererley Wirthschaften die emphytevrische um so viel mehr Aufmerksamkeit verdienet, als bey derselben alle Wohn - und Wirthschaftsgebäude haben hergestellet, und, wo doch deren einige find zugetheilet worden , durch öffentliche Versteigerung theuer erkauset werden müssen. Zudem bekamen die Emphytevten einen zum Theil gänzlich ausgesogenen und schlecht bestellten Acker; schlechte Wielen; nach keiner verhältnismässigen Ordnung eingetheilte Grundstücke; kein Inventarium an Vieh und Geräthschaften, welches alles fich der Erbpächter aus eigenen Mitteln selbst anschaffen. vom Tage der Zutheilung seinen Erbpachtzins bezahlen, und ohne allen Verdienst bis nach der Aerudte von seinem Gelde leben, und überdem noch bey allen Unglicksfällen auf Vergitung Verzicht thun müssen, also nur durch mehrern Fleiss zu seiner Entschädigung gelangen kann. Da endlich so viele Städtebewohner in Böhmen mehr als jemals zur Landwirthschaft nun Lust bekamen, dabey aber keine vollständig zusammen-A. L. Z. 1788. Erfer Band.

hängende Kenntnifs derfelben haben konnten, fich aber um ihrer größern Laften willen doch zu Verbellerungsunternehmungen entschließen musten. da der Bauer oder minder angefessene Landwirth theils aus Unwillenheit , theils aus Unvermögen daran nicht denken kann; fo follen jene mehr Bemittelte hier angewiesen werden, diese durch Bevspiele wohlgerathener Unternehmungen zur Nach-

folge aufzumuntern.

Der zweyre Abschnitt dieser Abtheilung lehret die Vorlichtsregeln des Landwirths. Der Unterricht wird in Beziehung auf den angehenden Erbpächter damit gegründet, dass, da er gleich dem Baner mit Weib und Kindern nicht felbit arbeitet, fondern alles mit Dienst- und Lohnleuten betreiben muß, auch eine diefem Aufwande angemessene Zahl von Grundstücken mehr haben musse, um diesen größern Aufwand damit bestreiten zu können. Städter follten nicht Landwirthe fevn. ohne zugleich ihre eigene Consumenten sevn zu wollen. Endlich soll auch der Landwirth auf unnütze Tändeleyen (hierunter ift fehr viel zu verstehen) nicht zu viel (lieber gar nichts) verwenden, und seine Hausökonomie mit seinen Ruraleinkünften ins genaueste Verhältniss bringen.

Der dritte Abschnitt klaget, bey Herrn und Dienern , Bürgern und Bauern , über hergebrachte Gewohnheiten und alte eingewurzelte Vorurtheile, als zween mächtige Feinde der Aufklärung. Hievon zeugen in Böhmen allenthalben: ein übermässiges Ackerfeld, wovon ein guter Theil brach und ungenitzt lieget; wenig und schlechter Wiefewachs, noch weniger Klee und Kunftfutterbau : zahlreiche Schaaf- und Rindvieh - Heerden von der schlechtesten Gattung; ungeheure Strecken magerer oder zu naffer, mithin fumpfichter, ungefunder Viehweiden; nahrloses Strohfutter; schlechter und unzulänglicher Dünger; schlechte und noch dazu öfgers zur Unzeit und ganz zweckwidrig eingetheilte, mithin unnutz versplitterte Arbeiten; in nöthiger Zeit zu wenig Hände, vor Hunger entkrästetes Zugvieh.

Die zwote Abtheilung bestimmt zuerst das Verhältnis zwiichen Acker, Wiesen, Kunstsutterbau und Viehstand. Wenigstens foll der 4te Theil Wiesewachs gegen Ackerland vorhanden seyn. Fff

Fehle

Fehlt es' an diefem Verhälmisse, so foll der Kleebau den Abgang erstetzen. Gemeiner rogher-Klee verhalt sich in der Ergiebigkeit gegen natürliche Wiesen, wie 2 zu 1; Luzerne. wie 3 zu 1; weshalb der Lazerne unter allen Futterkäutern der Vorzug gegeben wird. Der Landmann soll also, falls er nicht eine das Verhälmis weit übersteigende Zahl Wiesen hat, den 1zten Theil seiner Aecker zum Luzernbau anwenden. Wenn übrigens der Hr. Verf. die Abschafung der Brache seinem Plane eingewebet hat, so gehöret er doch, wie S, 32 zu erschen, unter die oleranten Wirthschaftslehrer, da das Beybehalten derselben vieler Orten nutzlich sen, kenn.

Die dritte Abtheilung befchäftigt fich mit den verschiedenen Düngungsarten und deren Erzeugung, wo fehr richtig die schicklichtie Anwendung derselben nach der Verschiedenheit des Bodens kirzlich bemerkt wird. Ehen so richtig wird im ersten Abschnitte gelehret, dass der settere und bessere Stallmit von dem gestindern und bessern Futter des Hornvieltes erhalten werde. Was von Anlegung der Düngergruben gesagt wird, ist aller Empstehlung werth, wie auch alles übtzie von

Vermehrung des Düngers.

Unter der natürlichen sowohl als künstlichen Dingungsmethode preiset der Vf. den Mergel, den Teichschlamm, ingleichen den Schlamm oder die Erde aus den Ackern - und Wiesengräben; den Strafsen - und Gaffenkoth; den nach dem zwoten Schnitt oder Abmähen wieder etwas erwachsenen und griin untergeackerten Klee: ( hier hätte auch der eben fo behandelten grünen Erbfen, des Rapfes oder Rübfens, und des in vielen Feldern frevwillig aufwachsenden grünen Hedrichs können gedacht werden, als welcher letztere, so wie alle Oelpflanzen, ungemein dünget; ) alle vermoderte Abgange von Thieren, Klauen, Horn, Leder, Tuch : ( die von den Papiermachern weggeworfene Lumpen übertreffen alle Arten von Dünger;) Torf. Afche, Ofenrufs, ausgelaugte Seifenliederasche, das Abgeschabte von Gerbertellen, auch die Gerberlohe, nachdem sie sich, mit Mist vermischt, in der Düngergrube abgelegen hat. Hierauf folge der Kalk, dellen nur mit wenig Worten gedacht wird, der aber am besten dem Mergel hätte bevgeftiget werden können. Auch wird nicht bemerket, dass er da, wo er wohlfeil und in Menge zu haben, meiltens ungelöscht aufs Feld gefahren, und wenn er fich gelöschet, untergepflüget werde. Auf fauren Aeckern thut er die besten Dienste, so wie er fich für Waizen und Gerste am besten schicket.

In der vierten Abth, lehret der Verf. die Bedingung der Sommer-flatt der Winterbaufelder, und alles, was die Ackerpflege, den Samen, deffen Tüchtigkeit und Abwechslung, die Aernte, abs Dreefchen und den Körner- und Futtervorrath betrifft. Eine fehr nützliche Regel für manche das-Sommergerraide anbauende Gegenden ilt die, dafs nicht zu fehr mit der Ausfaar geeltet werden folle, indem es zu Zeiten damit glücke, aber dabey doch immar 5. Fehler giegen einen Treffer angenommen werden können. Wein nach dem Einßen noch Fröße, scharfe Winde, oder Schnee und häußger Begen einfällen, kann das in der Milch besindliche Sanenkorn oder dessen zur ehrevorstechender Keim leicht beschädiget werden. Die eigenlich ökonomisch sichere Zeit zur Bestellung der Frühjahrssat wird sür Bühmen vom 12 März bis zur Hälste, oder gegen Ende Aprils angereben.

Die Anweifung im vierten Abschnitte diefer Abtheilung, wenn ein Vorrath an Körnern, Strobe und Futtervorrath fürs kijnftige Jahr zu beforgen ift für Landwirthe von äußerster Wichtigkeit (Mauche Wirthe haben Zeitlebens den Schaden fiihlen müffen, wenn fie nur fürs gegenwärtige Jahr und nicht fürs künftige wenigstens einen nur ganz mäßigen Theil beforgen wollen. Vor einigen Jahren starben des lange anhaltenden Winters halber. aus Mangel des Heues, ganze Schäfereven aus, die noch lange an den meillen Oertern nicht wieder vollzählich werden können. Hätten die Schäferev - Herren vom vorigen Jahre ber nur ein Zehentheil ihres Heuvorraths auf Vorforge liegen gehabt, fo waren sie ausgekommen, und ihre Schaafe lebten noch.)

Was in der sten Abtheilung von Pflege und Verbesserung der Wiesen gelehret wird, verdienet auch in andern Ländern, wo man die natürlichen Wiesen immer lässt, was sie von je gewesen, alle Aufmerklankeit.

Yon der Bewälferung der Wiefen wird gengt, dals, wenn es eine fo glückliche Lage verflattet, man den Graswnchs auch in den trockenflen Jahren gegen andre Wiefen inmer verdopselt,
könne. Die Feryermpiker und Oberüftreicher
werden, wegen ihrer mit vieler Kunft und Uberfegung ausgehührten Bewälferungs- Unternehnungen, gerühmet. (Auch die Schweizer find Meifler in diefer Kunft, wovon man das Verfahren in
Bertrands Element d'Agriculture ganz ausführlich
zur Nachahmung findet.)

Lebendige Zäune oder Hecken will der Verf. nach S. 133 zur Abhalrung des Viehes nur bev Gärten. Wiesen und Hutungsplätzen, aber nicht bey den Kornfeldern , zplaffen ; 1) weil ihre Gefirauche oberhalb, und ihre otters weit ins Feld. reichende Wurzeln unterhalb vielen Grund und fomit die Fruchtbarkeit dem Getraide entziehen: 2) diese Hecken dienen den Vögeln, besonders den Sperlingen, zum beständigen Aufenthalt, die von da auf den Raub gehen, und im Felde den Waizen und die Gerlie fo auskörnen, dass man davon leeres Stroh erhält. (Findet aber diese erfle Einwendung nicht auch in Ansehung der Grasplatze und Garten flatt? Man nehme nur folche Holzarten, z. E. Weissdorn, die mit ihren Wurzeln nicht zu weit auslaufen, als welchen Fehler der vom Verf. vorgeschlagene Schwarzdorn hat. Hiernächst midden ja die Hecken, wenn sie zweck-

massig feve sollen, kurz gehalten werden, und können daher durch ihren Schatten wenig Schaden Das Hinwegnehmen des Grundes zum Kornhou wird aber durch die vorgeschlagene Gräben gar nicht vermindert, da felbige nicht februal fevn dürfen. Die Vögel hingegen kommen auch ohne Hecken aus den auliegenden Wäldern und Baumgarten die Sperlinge aber aus den Dörfern, wo fie hecken, herbey, wie man denn zur Aerndezeit überall fiehet; dass die Sperlinge, auch da, wo noch gar keine Hecken oder lebendige Zäune find. den Weizen-und Gerfte-Ländern am erften und meisten zusprechen, welche den Ackerstädten und Dörfern am nächsten liegen. Die andern kleinen Vögel thun den wenigsten Schaden, wie folches iährlich an den mit Waldern begränzten Ackerfeldern wahrzunehmen ift. Dagegen find es die Krähen . welche nächst den Sperlingen den Kornfeldern am meisten schaden, und diese kommen von weiten her, und fetzen fich nicht auf Hecken, fondern auf hohen Bäumen, auf denen fie horsten, übernachten oder fich verfammlen. )

Was in der Gten Abtheilung von den künftlichen Wiefen und dem Kunftfutteranbau gelehret wird, ift für den lehrbegferigen Landwirch völlighinreichend, und betrifft den rothen oder Holländischen Klee, Lucerne, Espercette, Raigras, Pimpinell, und Burgunder- oder Rangeriben.

Die Viehzucht kömmt in der 7ten Abtheilung vor. Ihre Verbeiferung wird auch aus dem Gruns de gewünschet, weil vorauszusehen, dass man in einigen Jahren Mangel an Schlachtvieh im Reiche haben werde, nachdem in Ungarn und Gallizien, als woher bis jetzt das meifte hergekommen, fowohl auf den Kameral, als Privatdominien mehrere Puffen, (ein Propincialismus, der große Weideplatze anzeigen foll, ) von welchen jährlich fo viele 1000 Stück Schlachtvieh geliefert wurde, aufgehoben, vertheilet und mit Familien angesetzet worden. Sehr eigen Ift es, daß in Böhmen die Verwahrlofung d.i. die schlechte Pflege des Viehslandes bey den Bauern und kleinen Wirthschaften nicht fo gewifs ill, als bey den Mevereyen. In Sachfen, Brandenburg, Meklenburg u. f. w. ift das Gegentheil. Hier haben die Edelleure und Herrschastliche Beamte oder Pächter das beste Vieh. Jener Fehler in Böhmen rühret aus der allgemeinen Gewohnheit her, das Milchvieh an Schaffer (Milchviehpächter) zu verpachten, welchen eine fehr schlechte Huthweide, zum Winterfutter aber auf I Kuh 1 Fuder Heu und 1 Fuder Grummet kaum zu 4 - 5 Zentner, aufs junge Vieh ober die Halfte angewiesen wird, daher Stroh gefittert werden muss, wovon dem Pächter nur ebenfalls ein fehr mäßiges Deputat ausgesetzt ift, womit er fehr sparfam umgehen mufs, und den Milchkühen zur Noth nur eine Handvoll Heu beym Milchen reichet, das er beym Kalben nicht verdoppeln kann.

Von der Aussuhr Böhmischer Producte, wie folche gegenwärtig ist, und was sie noch werden

könnte, gieht der Verf. folgende Beschreibung, die allen denienigen, deuen es um Länderkenntnifs, wie auch Cameral, und Finanzwissenschaft zu thun ift, ungemein interessant fevn muss. Von allen Böhmischen Erzeuenissen gehet außer Glas und Leinwand wenig aus, and auch diefe nicht an die Nachbaren. Bayern nimmt erwas Honfen, aber bey weiten nicht mehr fo viel, als ehedem, denn die Böhmischen Setzlinge i (Hopsenableger ) find allda fo wohl gerathen, dass solches nun vielen Honfen felbst erzeuger. In Bayern nahm man. wie anders wo vor einigen Jahren das Principium an, dass man felbit erzeugen milse, was das Land hervorbringen kann. Sachfen fetzte ehedem fein Korn in Hamburg ab., und hohlte von da feine eizene Bedurfniffe, fo wie das Malz aus Böhmen, Der Elbriegel (Sperrung der Elbe) verwehret ihm aber das eine, es verzehret jerzt feine eigene Körnererzenoung. Wohl dem Lande, wenn die Population fo zugenommen hat! Malzhäufer hat es fich felbit errichtet. ( Auch diefes fev Sachfens Ruhm! ) Das wenige Getraide, das nebst dem Obite ins Erzgebürge hinausgeht (dieses hat sich durch den Anbau der Kartoffeln die Einführung des Korns zum Theil (chon ziemlich entbehrlich gemächt) ist nicht beträchtlich, und an Holz, das dort willkommen fevn würde, hat Böhmen felbst keinen Ueberflufs. Schlefien nimmt nichts, als Gefpinnft, (Garn. ) Uebel genug, dass es auswärts gehet und nicht selbst im Lande verarbeitet wird. (Dafür beginnet Joseph sehr zu sorgen. ) Mähren und Oestreich brauchen, ausser der Butter nach Wien, von Böhmen nichts. Das einzige Schlachtvieh, ein Artikel, der den meisten Producenten, mithln dem ollgemeinen Wohl, zu statten käme, würde, und zwar in kurzer Zeit, bey allen Nachbarn den fichersten Absatz um so mehr finden, da das Ungarische Vieh bis in die Reichslande, das Pohlnische aber bis nach Sachsen getrieben wird, das sie aber bald nicht mehr werden haben können, da in Ungarn und Pohlen viele Pusten (Viehweiden ) eingestellt. oder wenigstens gemindert werden.

Was S. 181 von größern und kleinern Kuhflällen auf größern Höfen gefügt wird, hat völlig des Ilee. Beyfall. Denn wenn in kleinern Scüllen zu 10, höchlitens 20, Stück eine Seuche entflehen follte, und man fondert gleich das erfle kranke Vieh von deut gefunden, fo werden, wo nicht diefer, doch die übrigen Ställe gerettet. Stehen aber alle Kühe in einem einzigen großem Stalle zu 50 bis 80 Stück beyfümmen, fo geht, wie es Rec. mehrmals geschen und gehöret, fast alles Vieh dorauf.

Im 5 ten Abschnitte hat der Vers. für diesem gen, die auf ihren Gütern uicht beständig seyn und daher, welches sonst besser ist, ihr Vieh nicht selbst benutzen können, einen Kuhr., Schweiner, und Gehugelnutzungs- Anschlag zum Vergachten geliestert, welcher dem Plan des ganzen Werks entspricht.

Die Ste Abtheilung beschäftigt fich mit dem Personal - Dienststande, und zwar namentlich mit dessen Geld - und Naturalgehalt, und vorzüglichen Schuldigkeiten. (Unter diesen finden wir keine Rubrik für das Spinnen der männlichen Dienstboten in den langen Winterabenden, wie dergleichen in Schlessen und zum Theil der Lausitz üblich ist. Da das Spinnen eben nicht unter die ermiidenden Arbeiten zu rechnen, und die Knechte in den langen Winterabenden keine, oder nicht hinlängliche, Beschäftigungen haben, so ift es für ein ganzes Land ein fehr großer Gewinst, wenn mehr Hände zur Vermehrung des National-Reichthums in Bewegung gesetzt werden. Im Brandenburgischen ist vor vielen Jahren durch eine Landesverordnung das Spinnen der Knechte anbefohlen worden, aber man hat nicht erfahren, dass aus diesem Geschäfte was allgemeines geworden. Prämien möchten wohl die Sache auch hier am ersten zum Schwung bringen können. Vielleicht auch dem Staate nichts kostende Ehrenzeichen. Denn man findet Provinzen, wo die mannlichen Dienstboten, als Knaben, bis zum 14ten Jahre hin fpinnen, als Knechte aber fich deffen schämen, wiewohl fie, wenn sie sich als Tagelöhner in der Folge verheyrathen, wieder zum Spinnrad greifen, um davon einen Theil ihres Unterhalts herzunehmen, )

Die neunte Abthellung zeigt zuerft in einer Tabelle die Bedüngung, Ausfaat und Eingewinft eines Jahres, und iodaun ein für dortige Gegend mußterlastes Formular einer ganzen Landwirthschafts. Rechnung über Einnahme und Ausgabe. Der in Böhmen noch übliche Abschluß eines ökonomischen Jahres mit dem letzten December, wird mit Recht getadelt, weil mit selbigen keine einzige flubrik ihrem ganzen Umfange nach abgeschlossen werden konn.

Wir glauben dem VL eine günftige Aufnahme feines Werks verfprechen zu durfen, da er aus langer Erfahrung fich richtige Grundfätze abgezogen, und in ihrer Anwendung eine gwa Beurtheilungskraft zeigt. Nur möchten wir ihn im Namen der aufserhab Böhmen wohnenden Lefer erfuchen, kinft gid ie Provincialwörter nicht unerklärt zu laffen, welches ihm wegen feiner Belefenheit fo wohl, als auch wegen feiner henaligen Reifen nicht fchwer fallen wird. Der ungelehrte Lefer im Auslande verflehet z. B. nicht, was Furkgupf, S. 200. Rachful S. 126. Sutten, S. 144. Folfsken, S. 151. Scheerhauffen, S. 216. u. dergl. m. bedeuten follen.

#### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

BERLIN, in der Realschule: Belehrung und Troft aus dem Leiden Jesu in geistlichen und leiblichen Angelegenheiten , in einigen Fastenpredigten , nebst Anhang noch dreyer andern Predigten von J. A. C. von Einem. 368 S. 8. (16 gr.) Der Inhalt dieser Predigten ift : I. Belehrung und Trost in geiftlichen Angelegenheiten.
1) Das Bild des leidenden Jesu für diejenigen, die noch mit Lust und Vergnigen sündigen, über Joh-19, 1-5. 2) Das Bild des zum Tode verurtheilten. Jefu für buffertige Sünder, über Matth. 26, 66. 3) Das Bild des sterbenden Jesu für begnadigte und geheiligte Christen, über Luc. 23,44-49, 4) Das Bild des von Gott verlassenen Jesu für angesochtene Christon, über Matth. 27, 46. 5) Das Bild des fein Kreuz tragenden Jesu für Christen, die ihn zwar herzlich lieben, aber ihm nicht gern das Kreuz nachtragen wollen, über Joh. 19, 16-18. 6) Das Bild des sterbenden und begrabenen Jesu für Christen. die ihr Kreuz bis an ihren Tod tragen müssen, und fich nach der Ruhe sehnen, über Joh. 19, 30-42. II. Belehrung und Troft , . . in leiblichen Angelegenheiten. 1) Erquickungen . . . in Armuth , über Joh. 19, 23-29. 2) ... bey Mühe und Arbeit dieser Lebens, über Jes. 43, 24. 3)... wenn ihre Mühe und Arbeit vergeblich ift, über Jes, 53, 11, 4).,. Bey der Erfahrung der Feindseligkeiten ihrer Nebenmenschen ,über Matth, 27, 22. 23. 5) Troflungen in allen Betrübniffen, über Matth. 26, 38. 6) ... bey ihrer Furcht vor dem leiblichen Tode, über Luc. 23, 46, 7) ... bey den Sorgen für ihr Grab, über Matth. 27, 57—60. Anhang. 1) Der Satz: der Herr hat alles wohl gemacht. 2) Das Gebet , als ein Weg zur Gnade , zum Reichthum und zur Ehre. 3) Der Satz: Gott allein ift der Herr über feine Geschöpfe, am Aerntefeste. Man fieht aus dielem Verzeichnis der Hauptlätze, was man zu erwarten hat; es lässt sich über diese Materien viel vortrefliches und nicht gemeines fagen. Der Gemeine des Hrn. Verf. mögen diese Predigten erbaulich und nützlich gewesen seyn, können auch noch manchem Leser aus der niedrigern Klasse der Christen, und manchem Candidaten, der über diefe Texte nichts zu fagen weiß, nutzlich werden : fonft haben fie aber nichts fich auszelchnendes. Der Vortrag ist äußerst wortreich, enthält aber nur die bekanntesten Sachen, und wenn alle Pasfionspredigten von dieser Güte jährlich gedruckt werden foliten, woher folite alles Papier, und aller Raum in den Buchläden kommen?

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

ERRENBEZ. Die königl. Preussische Akademie der Künste und mechanischen Willenschaften hat in ihrer Verfammlung am 12ten Januar den königl. Dänischen ersten Hofmaler und Professor der dasigen Akademie der Künste, Hn. Abilgaard, und den Hofrath Menfel zu Erlangen, zu Ehrenmitgliedern aufgenommen.

#### LGEM Е

#### LITERATUR ZEITUNG •

Donnerstags den 14ten Februar 1788.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

Duisberg, in Comm. der Helwingschen Handl.: Eine Unterhaltungsschrift für Stromata. Theologen. Herausgegeben von D. H. A. Grimm und Ph. L. Mntzel. Zweytes Stück. 6 B. Drittes Stück. 6 B. 1787. 8. (12 gr.)

s find keine Unterhaltungen auf Kosten des · Nachdenkens, tondern vielmehr Veranlaflungen zur Erweiterung der Kenntnisse des Theologen, und fie werden, wo es auch an Neuheit fehlt, doch durch den guten Vortrag deffen, was in manchen Gegenden neu ift, nutzbar werden. Hier finden wir folgende Abhandlungen (mit Uebergehung der Recentionen): I) Warum find gelehrte und Wahrheitliebende Lente oft fo verschiedener Meinung, und warum richten Difpiiten anch unter den besten Mannern so selten etwas aus? Eine Erzählung. Philaleth, Eufebius und Agathon disputiren über die Kraft des Gebets im Namen Jefu. Eufebius bleibt bey feiner Meynung, dass, wer im Namen Jesu betet, allezeit also betet, als ob er an Christi und Christus an seiner Stelle stünde. Agathon billigt diesen Begriff und Meynung, behauptet, dass ein solches Gebet allezeit erhört werde, und geräth fo gar darüber auf die Aeusserung, dass niemand eines natürlichen Todes sterben würde, wenn er in Jesu Namen um Erhaltung feines Lebens häte. Philaleth, der mit beiden ditputirt hatte, zieht das richtige Refultat, aus welchem fich das aufgeworfene Problem lösen lässt: "Wenige Menschen schließen "unrichtig in dem, worüber sie selbst nachden-,ken. Nur ift oft das nicht wahr, was ihnen ,bey ihren Schlüffen zur Grundlage dient. "find der Art von Wahnwitzigen gleich, die fich "ein ganzes System von Narrheiten gemacht ha-"ben. Es ift unmöglich, daffelbe umzustofsen, "fo lange man ihnen nicht zeigen kann, dass ih-"re erste Einbildung leer fey." - Auch "die "Meynungen mullen fo lange verschieden bleiben, "als die Menschen nicht mit gleicher Lebhaftig-"keit sich die Sachen vorstellen, und nicht gleich .. geübt find, die Zeichen von den dadurch be-"zeichneten Sachen abzusondern." 11.) L'eber die Geschichte von der Versuchung Christi, A. L. Z. 1788. Erfter Band.

wird blofs als Vorstellungsart von den in Jefu aufsteigenden Gedanken erklärt, wie schon in den Beyträgen zur Beförderung des vernünftigen Denkens in der Religion, und in Döderleins theol. Bibl. 2 B. S. 681 geschehen ist. 111.) Ueber die Anamartesie (warum nicht Unfündlichkeit, oder Sündloligkeit) Jefu? Der V. tritt denen bey, welche die Möglichkeit zu fündigen in Jefu vertheidigen: doch ohne neue Gründe. IV.) Poetische Vebersetzung des 103ten Psalms von Merrem. (Zum kirchlichen Gebrauch.) Versuch einer Keformationsgeschichte von Wesel. dem Vorigen fortgefetzt. Nuchrichten von Fried. Spee, den man als einen Vorläufer der Hexenfturmer aufehen und schätzen muß. - Im dritten Stücke stehen 1.) Vorschlage, das Katechisren betreffend, von Möller in Lippstadt, Nicht neu, doch gut. Man folle auf Akademien mehr Anweifung zum Katechiliren geben, oft in Predigten über die Erziehung der Kinder reden, oft die Schulen befuchen, fleissig katechisiren oder Kandidaren dazu gebrauchen u. d. gl.; die Regeln find alle fchon gegeben, aber die Anwendung fehlt: und nur wenige haben gefagt, wie diese Regeln zu befolgen find. II.) Leber die Parabel vom guten Hirten. Der Hauptgedanke. der Aufmerkfamkeit erregen kounte, ift die Erklärung der Worte: προ εμου πλθον, alle, die vor mich gekommen find, d. h. vor die Thur zum Eingang, waren Diebe und Mörder. Wir finden fie nicht leichter, als die gewöhnlichen. III.) Erinnerungen gegen die Koppische Erklarung der Stelle Ef. 7, 14 IV.) Poetische Uebersetzung des achten Pfalms, von Möller, ohne großes poetisches Verdienst. Man lese die zweyte Strophe

Erhebt mein Auge fich zur himmelkohen Ferne Dort, wo dein Wink den Mond erschuf, Zur ungemessen Bahn der nie gezählten Sterne Gefüt auf deinen Allmachtsruf u. f. f.

Eine gefate Bahn der Sterne, oder eine Bahn der gefaten Sterne ist kein richtiger Ausdruck. --- Eine Nachricht von einer noch ungedruckten Reifebeschreibung des Ritters Arnold von Harf, zu Ende des 15ten Sec. nach Aegypten, Paläftina, Arabien u. f. w. mit einigen Auszügen daraus, hat uns fo felir intereffirt, dass wir mehreres, (denn

Ggg

(denn das Ganze möchte des Drucks nicht werth feyn,) daraus zu fehen wünfehten. — Die Nachricht von Joh. Plateams, einer der erften protestantifchen Prediger in Wefel, iff fehr kurz. — Es wird vielen Lefera augenehm feyn, zu hören, dafs die Fortfetzung diefer Zeitfehrift, die in ihrem Bezirke unfehlbar fehr mützlich ift, durch die Verfetzung des Hrn. Muzel nach Frankfurt an der Oder, nicht foll unterdrochen werden.

LEIPZIG, bey Weidm. E. u. Reich: Predigten von J. G. Marezoll. 280 S. 1787. 8. (18 gr.) Es ift schon eine große Empsehlung für den zur Zeit noch unbeamteten Verfaller, dass ihn der feel. Zollikofer, wie uns glaubwürdig versichert worden, feiner vorzüglichen Zuneigung werth hielt. Die ganze Manier feines Kanzelvortrags beweifet auch, dass er sich diesen vortreillichen, nun verewigten, Prediger zum Muster vorrefetzt, und fich nach ihm gebildet habe. Wie Zollikofer, wählt er am liebsten moralische Themata: er stellt z. B. in zwey Predigten die Freuden aus der Natur, den Freuden aus der Religion entgegen, handelt in andern die Gründe zur Bestreitung des Aberglaubens, die vornehmsten Ouellen der Unzufriedenheit, den Werth mittelmäßiger Glücksumstände ab. Er wählt, wie Z. kurze und zweckmäßige Bibeltexte. Bey der vierten Predigt gegen den Aberglauben, hätte fich doch leicht ein mehr anpassender finden lassen, als der an fich vortreffliche, für dis Thema aber zu allgemeine, paulinische Ausspruch: Prufet alles etc. Auch die gauze Art, den Vortrag einzutheilen, anzuordnen und auszuhihren, verräth bald das Vorbild, dem Hr. M. ähnlich zu werden fich bestrebte. Er ist in dieser Beeiserung gewiss nicht unglücklich gewesen. Für eine auserleseue Anzahl von Zuhörern, wie Zollikofers Auditorium war, das fast ganz aus gelehrten und feiner erzogenen, gebildeten Menschen beider Ge-Schlechter bestand, ist sein Vortrag bereits itzt im Ganzen fo fchicklich, dass, wenn, zumal sich damit im gleichen Grade die Talente der körperlichen Beredfamkeit verbinden follten, man ihm in der Lage eines Hof- oder Universitätspredigers, eben fo viel Beyfall als Wirkung verfprechen darf. Sollte ihm die Vorfehung einen Platz bey einer fehr gemischten Gemeinde anweisen, so wiirde er unitreitig den Ton feiner Predigten niehr herabstimmen, und gemeinfasslicher und populärer reden müffen. Diefes würde ihm auch, dünkt uns, nicht schwer fallen, wenn er bey der Gewalt, die er über Gedanken und Sprache zeiget, fich in die Denkart und Sprache des Volks einstudiren wollte. Uebrigens wird der Verf. unstreitig in Entwurf, Ausführung und Schreibart, noch manches zu bestern finden. So ist z. B. die Predigt über die chriftliche Freyheit nicht ganz glücklich angeordnet. Hr. M. theilt fein Thema in

vier Abschnitte. ,,Wo erflich in Dingen der Religion eigene unparteyische Unterinchung statt findet, wo Vernunft und Schrift die einzigen Quellen unfrer Erkenntnifs, unfers Glaubens, unfrer Beruhigung feyn dürfen, da ist wahre chriftliche Freyheit; fie ist zweytens da, wo man vertrant mit Gott umgehet, fich ihm mit Kinderfinn nähert, fich ihn mir als Vater und als den Gott der Liebe denket; drittens ift die christliche Freyheit bey dem, der von der Welt unabhängig ist, der sein Glück mehr in sich selbst, als in den Urtheilen, die andere über ihn fällen, fuchet und findet; und viertens bey demjenigen, der feine Begierden und Leidenschaften beherrschen, sie einschränken, mässigen und in den Schranken der Vernunft halten kann. Hier find offenbar verschiedene Begriffe unter einen gemeinsamen Hauptbegriff gebracht, die fich nicht bequem darunter vereinigen lassen. Was hat z. B. die politische Religionsfreyheit im ersten Abschnitte mit der Freyheit der Tugend, die in der Herrschaft über die Sinnlichkeit entsteht, gemein? Und warum foll jene Freyheit der Unterfuchung in Religionsfachen, die zu dem allgemeinen Menfchenrechte gehört, gerade chriftliche Freyheit heißen? Hingegen ift gerade, was man am ersten bey christlicher Freyheit denkt, hier unberührt gelatfen, die Freyheit vom Drucke des jüdischen Ceremonialgefetzes, die fich auch auf ähnliche Fälle anwenden läst. In dem Texte fo euch der Sohn frey machet, feyd ihr recht frey, ist ohnedem nur von der Befreyung von dem Joche des Lasters die Rede.

### LITERARGESCHICHTE.

Wien, bey Gr\u00e4ffer und Komp.: Denkinal auf Maximilian Stoll, feinen Freunden gewidmet, verfafst von Pezzl, herausgegeben von Blumauern. 1788. 8. 34 S. (2gr.)

Stolls frühzeitiger Tod war für die praktische Arzneygelahrtheit vielleicht feit zehn Jahren der größte Verluft, und in den Oestreichischen Läudern für jetzt der unersetzlichste. Recht fetzte daher Hr. Pezzl einem fo verdienten Manne, dessen freundschaftlichen Umgang er felbst genoss, ein kleines Denkmal, wo er jedoch mehr den Menschen, als den Arzt, beurtheilt und auch zu beurtheilen! vermag. Warum aber eine fo kleine Schrift eben einen andern Herausgeber (fo schätzbar dieser sonft ist) haben mutste? Vermuthlich wollte Hr. Blumauer dadurch, dass er seinen Namen auf den Titel setzen liefs, feine Theilnahme bezeigen, auf die doch fein schönes hier wieder gedrucktes Gedicht, Dank an Stoll, schon sicher genug schließen lässt.

Stoll war den 12 Octobr. 1742 zu Erzingen, einem fürstl. Schwarzenberg. Dorse in Schwaben geboren; und der Sohn eines Landchirungs.

der

42I

der durchaus feinen Sohn, fo fehr er zu studiren wiinschte, auch zum Chirnro erziehen wollte. Der Anblick einer schmerhaften Operation, als ein Bauer aus Unvorsichtigkeit sich selbst die linke Hand abgehauen hatte, verflärkte den Abscheu, den er gegen Wundarzney hatte, dergestalt, dass er nicht abliefs mit Bitten, bis fein Vater ihn wieder in die lateinische Schule schickte. Im Gymnatium der Jefuiten zu Rothweil war unter andern der berüchtigte Controversprediger, P. Aloyfins Merz, fein Lehrer. Die Jefniten, die große Fähigkeiten bey ihm verspürten, brachten durch ihre gewohnlichen Kunfle es dahin, dass er 1761 wider feines Vaters ausdrücklichen Willen in ihren Orden tratt; und 1765 nach geendigtem Noviziat ward er zu. Hall in Tyrol als Lehrer angestellt. Aber die Neuerungen, die er hier vor. nahm, indem er feine Schüler, außer den fremden alten Sprachen auch zur Lefung deutscher Schriften anhielt, zogen ihm Klagen und Mifsfallen feiner Obern zu, und er ward nach Eichstädt verfetzt. Ueberhaupt fand St. im Orden gar nicht, was er fuchte, zerfiel bald neverdings mit feinen Obern, und trat 1767 ganz wieder aus dem Orden. Der Tod eines Freundes, den Bedrückungen zur Schwermuth und Abzehrung brachten, und der auf seinem Sterbebette noch Stollen zum Abtritt ermahnte, bestimmte ihn hauptsächlich zu diesem Entschluss. Er erhielt von Ricci's eigner Hand feine Dimition: die Jefniten aber, um fich zu rächen, fprengten aus: er habe ganz feinen Glauben verändert. - Er fludirte nun zu Strasburg, und dann auch zu Wien die Medicin: zeichnete fich auch bey feiner Doctordifputation fo aus, dass er bald daranf als Comitatsphysikus in Ungarn angestellt ward. - Hier, durch Krankheiten oft felbst dem Tode nahegebracht, blieb Bey einer Reife nach Wien er nur zwey Jahr. fand er fo eben den berühmten de Haen. Lehrer der praktifchen Arzneykunde am Dreyfaltigkeitsfpitale, tödlich krank; ward vom Baron Störk erwählt, einstweilen deffen Stelle zu vertreten, und folgte bald dranf ihm wirklich in diefer wichtigen Lehrstelle nach. (Im Vorübergehn wollen wir bemerken, dass es nichts geschadet haben wurde, wenn Hr. Pezzl, was ihm nicht schwer fallen konnte, hier etwas bestimmter die Jahrzahlen angegeben hätte.)

Jetzt war Stoll auf der Laufbahn, wo er fein Licht kounte leuchten lassen; und jetzt schrieb er sein Hauptwerk, seine vortrestliche: Ratio medendi in Nosocomio Vindobonenss. Als 1784 alle

einzelne Spitäler Wiens in ein großes Univerfalkrankenhaus verwandelt wurden, bekam feine Lehrschule hier seinen Sitz, und er las hier an den Krankenbetten bis im May 1787, wo er leider ichon starb. Schon im Februar dieses Jahres war er krank, wo er einen Befneh vom Kaifer felbst erhielt. - Ungefähr 8 Tage vor feinem Tode verkindigte er fich felber wieder eine fchwere Krankheit. Er ward in der Nacht 211m 23 May krank, und des Abends darauf flarb er bereits. Als D. Mertens zu ihm kam, wies er mit dem Finger auf die Stirne und fagte: apoplektisch! Dies war fein letztes Wort. Die rhenmatische Materie hatte fich wirklich über das Gehirn ergoffen, und einen Schlagflufs verurfacht. - Stoll war ein Feind von allen zusammengesetzten Medicinen, und äußerst einfach, aber sanst, unermudet, und forgfältig in feiner Heilungsart. Boerhave war fein stetes Muster; er führte stets einige feiner Schriften bey fich im Wagen und fludirte in ihnen, wenn er in Wiens weitläuftigen Vorstädten herumfahren mußte. Die praktische Lehrschule (vielleicht das einzige, was auf k. k. Akademien gut eingerichtet ift!) verdankt ihm allein ihren großen Ruf. Er hatte viel Neider, und oft wurden seine besten Handlungen verdreht. Er liefs fieh dadurch nicht von feinem Wege abhalten, aber der heimliche Gram, fich oft bey den besten Absichten verunglimpst zu sehen, trug vieles zu feinen frühzeitigen Tode bey. Er war im höchsten Grade mässig, bescheiden, arbeitfam, und wenn es einem verdienten Mann galt, bis zum Enthusiasmus dienstfertig. Von Reichen liefs er lich für feine Mülie bezahlen. und stand dafür den niedrigsten Unbemittelten gern unentgeldlich zu Dienfie. Seine Befoldung betrug als Lehrer 2000 fl., als Arzt der Gallizifchen Nobelgarde 600 fl. Seine Praxis erwarb ihm in den letztern Jahren gegen 10,000 fl. Er war in diesen letzten Zeiten auch Leibarzt der Fürsten Kaunitz und Czartorinsky, der Feldmarschälle Haddick und Laudon. Selbst bey dieser Achtung und diefer Einnahme blieb fein Aenfseres flets fich gleich und höchst einfach. Von der Inoculation war er ein großer Freund. Kurz vor feinem Tode schrieb er noch seine Aphorismen von der Fieberlehre. - Vielleicht finden manche diefen Auszug für zwey Bogen zu weitläuftig. Doch diefen macht der Recenf. keine Entschuldigung. Hrn. Pezzls Ton ist in dieser Schrift anständig und gefällig.

### LITERARISCHE, NACHRICHTEN.

Oreventliche Anstalten. Bisher gab es noch keine ordentliche Paculat der Medicin auf der Univerfützt von Salzturg. Seit dem J. 1622, da sie aus einem Gynnasium zu einer Universität orlioben ward, liatte die feibe nur zweymal, und zwar zu verschiedenen Zeiten, einen Proseitor der Arzneywissenschaft. Der erste war Antonius Cola, ein Italiener. Er foll der geößte Bomniker und Anatomiker seiner Zeit gewesen seyn, und Egg 2 wurde daher im J. 1633 eigens ans Italien nach S. berufen, um da öffentlich die medicinischen Wissenschaften zu lehren. Allein missvergnügt, so wenig Unterstützung und Zuhörer zu finden , kehrte er ichon im J. 1635 wieder in fein Vaterland zurück, alfo in eben dem Jahre, da man die Nothwendigkeit einer medicinischen Pflanzschule am deutlichften hatte einsellen follen; denn damals wüthete die Pest in Bayern, verbreitete fich im December desselben Jahres nach S. und richtete da granse Verheerungen an. Im Jahr 1656 ward der medicinische Katheder von neuem mit Urbanus Steplanutius besetzt. Er war ebenfalls ein Italiener, und kehrte eben fobald, wie fein Landsmann, und ans der nemlichen Urfache nach italien zurück. Es scheint, man liabe in den damaligen Zeiten, den Zeiten der Finsternisse in unsern Gegenden, die Arzneywissenschaft wenig geachtet : der Glaube an eine gewife Art von Fatalismus, welchem unaufgeklärte Menschen anlungen, muchte, dass man fie für unnütz und tiberfluilig hielt; und Frommeley erklärte diefelbe wohl gar, wie heut zu Tage die Wetterableiter, für Eingriff in die Sphäre der göttlichen Allmacht und Rechte. Wenigstens läfst es lich fonit nicht wohl erklären, dass die damaligen Erzbischöfe, welche so vieles für die Univerfitut überhaupt thaten, für die medicinische Faculiat gar nichts thaten. Fürst Paris von Lodron schoss im J. 1653 zur Befoldung des juriftischen Professoren ein Kapital von 44,000 fl. her; und Sohann Ernft legte noch zu einer an-fländigen Wohnung für dieselben 6000 fl. bey. Allein für die Anfnahme der medicinischen Wissenschaften forgte kein Paris und kein Ernst. Diese Ehre, und so wie vieles andre, war dem weilen Hieronymus vorbelialten: auf feine Unkoften machten junge, hofnungsvolle Männer gelehrte Reifen; undre unterftutzte er auf denfelben; und fo fieht fich Salzburg durch feinen Fürften nun fo gliicklich, im Besitze vortreillicher Aerzte zu feyn. Auch halt nun Hr. D. Hartenkeil ein vielversprechender Mann, 3 anatomisch - chirurgische Vorlesungen auf der Universitat, Montag, Donnerstag und Freytag von 2-3 Uhr. Er hat schon wirklich den Anfang damit gemacht, und zählt nnn 27 Zuhörer, worunter fich ein Cajetanermönch befindet. Das Honorar, oder wie es hier heifst, die Taxe ift nur 6 fl. jährlich. A. B. d. d. Salzburg d. 17. Dec. 1787. u. d. 20. Jen. 1788.

Das prächtige Accouchirhaus in Güttingen, das von den dafgen Klotterbaumeifter Hrn. Borkeck erbaut wird, ift nun bald vollig im Stande, foll aber noch zwey Jahre ungenutzt flehen bleiben. Hr. Prof. Fijcher, dem das Accouchement hier auwertraut ift, wird felblid den einen Pläeg beziehen. A. B. d. d. Gottingen d. 20. San. 1788.

Der für das Wohl feiner Länder unermüdlich beforgte Kurfurft von Mainz, hat ein Rescript an die medicinifche Faculiat auf der Univerficht zu Mainz in Betreff eines zu erreichenden Collegei medici erlaffen, worinn es unter andern heifst: "In diefer Abficht find Se. Kurf. "Gnaden nun gnädigst entschlossen, ein Cotlegium medicum, fo wie es fclion in den mehrsten Staaten besteht, ,auch dahier zu errichten , demfelben insbesondere das "practicirende Gefundheitspersonale, nach Maafs der "hiernächit noch zu berathenden luftruction, zu unter-"werfen und ihm überhaupt eine folche Verfassung zu ge-"ben, daß es lediglich unter Sr. Kurf. Gnaden ununt-"telbar ftehe, fo wie anch Hiichst Dieselben in eigener "Höchsten Person demselben öfters beywohnen, und im , Verhinderungsfalle das Präfidium Ihro Herrn Coadjutori "überlallen werden. Ueberzeugt, dass mehrere Glieder "der bey der medicinischen Facultat angestellten Lehrer "gerne bey dieler mit dem Wohl des Landes fo enge verbundenen Anstalt mitwirken und arbeiten dürsten, ohne "delswegen auf ein besonderes Gehalt einen Auspruch

nzu machen, fo gewärtigen Se. Kurf. Gnaden von einem nijeden der hier gnädigit angestellten ordentlichen und näußerordentlichen Lehrer, in Zeit dreyer Tage, die "fichtrilliche Erklärung, ob und wie weit er an diesen "semeinenützlichen Arbeiten Antheit zu nehmen gemeint, sie. — Maust d. 8. Jen. 1788." A. B. d. d. Mainz d. 10. Stur. 1788.

Vermischter Anzeioen. Eine Gefellichaft aufgeklifter nähmer haben fich hier zu Abschäufing der Trauer mit einander verbunden, und durch ein gedrucktes Blatt die Einwohner der Stadt und der umliegenden Gegend zum Bytritt eingeladen. Das liteilige Wochenblatt enthalt innere die Annen der dau gekommenen, Der Geben an die Prediger Gines Sprengels ergelen, worin die nehelt hiren Amtleuten und Schulmeitern der neuen Trauerverordnung beyzutreten gebeten wurden. A. B. d. Göntingen d. 20. San. 1738.

Hr. M. Bürger hält feit Michaelis mit Beyfall Vorlefungen über die Kantifche Critik. Sein Zweck gehe bloßdahm, fagte er gleich anfangs, ein Syltem, das fu viele-Senfation errege, i bijdrofch vorautragen. Er fey urlekümmert, ob es feine Zuhörer dann annehmen oder verwerfem wollen. A. B. d., 6 Göttingen 4, 29, 39m, 1788.

Von einem Werke , das der feel. Hollmann unter dem Titel : Die Georg - Juguftusuniversitat zu Gottingen, in der Wiege, in ihrer blukenden Jugend, und reiferem Alter. Mit unpartheuischer Feder entworfen von Einem ihrer Ersten und nun allein noch ubrigen akademischen Lehrer, in der Vandenhoek u. Rupprechtschen Buchhandlung herausgeben wollte, dessen Beendigung aber durch den Tod detfelben gehindert wurde, erschien schon im May 1787 der Titelbogen mit einer Vorrede auf 12 Seiten 8. Er fast dasjenige, was sich feit dem Anfang der vor einigen Juhren alliger errichteten Hohen Schule, wie der Verf. tich ausdrückt, bis auf unfre Zeiten bey der Universität merkwürdiges zugetragen hat, in vier Hauptperioden zusammen. Erfle, von dem Uriprung und erftem Anfange der Univerlität an, his anf die 1747 erfolgte, feyerliche luauguration. Zweyte, von der Inauguration an, bis aufs |. 174 , wo Georg II nach Güttingen kam. Dritte, von diefem Zeitpunkte an, bis auf die Errichtung der Gefellschaft der Wissenschaften, und die nicht lange hernach geschehene franzolische Invalion. Fierte, von dem Ende diefer unglucklichen Begebenheiten au, bis auf die Ankunft der königlichen Prinzen allhier im J. 1786 und die halbhundertjährige Foyer der Universität. --- Noch bringt der Verf. in der Vorrede einiges aus der alteften Geschichte der Stadt Gottingen bey. A. B. d. d. Gottingen d. 21. Jun. 1788

Kraine Pādadod. Schriften. Golfo, bey Ettinger: Ein Begrag zur Gelichtet der Erichmungstinenheiten der Jebovachenden Juhrhundurt. — In einer Beschreibung der vormals bey der Städtfulle und nachhdrigem Friedrichsgymnaßum der Herzogl. Sicht. Refidenziadt Albenburg begangenen Gregoringfer. Von J. F. Wagner. 1757. s. S. 64 (4 gl.) Diefes Fell war das unfinnigfte und unantämdigte Dmg von der Welt. Die Schule in Corpore lieit öffentliche Anfaige mit Gelipfächen, oder führte Comödien auf, bald in einem Saale, und bald auf öffentliche Straßen und Marke. Geut der traten wechletweife auf. Das unfinnige Fest nahm peinen Anfaug im Jahre 1660.

Das unfinnige Fest nahm peinen Anfaug im Jahre 1660.

Ohlfteristerordung ab.

## ALLGEMEINE

# LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 15ten Februar 1788.

### GOTTESGELAHRTHEIT.

INGOLSTADT, b. Krull: De justitia Dei punitiva contra quaedam adferta et Eberhardi et Steinbartii aliorumque disserit P. Stephanus Wiest Th. D. et P. P. O. 1787. 108 S. §. (6 gr.)

uerst geht der Vs. die verschiedenen Begriffe der Philosophen von der Natur der Gerechtigkeit überhaupt, und besonders in Gott, durch, ohne ich jedoch, welches das wesentlichte bey einer folchen Materie ift, auf die Entwicklung, Bestimming und Darstellung des biblischen Begriffes einzulaffen, und bleibt bey der altern, fehr unzulänglichen, Erklärung, die man schon bey Ci-cero findet, sie sey adfestio funm enique tribuendi. Hernach nennt und zergliedert er die Systeme und Meynungen derer, welche Gott die Gerecktigkeit, befonders die Strafgerechtigkeit, abzusprechen scheinen, wobey doch einer der wichtigsten Gegner. Bahrdt in der Apologie der Vernunft, nicht genennt, und überhaupt zu wenig Sorgfalt augewendet ift, den wahren Sinn, den. eigentlichen Urfprung, und die Ablicht jener, Behauptungen der Socinianer, dann auch Eberhards und Steinbarts zu unterfuchen. - Was hir die Strafgerechtigkeit Gottes angeführt ist, ift alles längst bekannt; und zum Theil noch fo unbestimmt als vorher, z. B. Gott werde durch die Sunde zwar nicht personlich, aber doch reel und moralisch beleidigt; er misse nothwendig, um fein felbft willen, ftraten; er konne die Sunde nie ungestraft lassen. - Die Einwendungen der Gegner, find ex hypothefi des Vertheidigers, aber nicht nach den Principien der Gegner, beantwortet und werden daher ihnen und ihren Freunden nicht gehoben zu feyn scheinen.

### LITERARGESCHICHTE.

-35 see 30 200 a 145 00 10

Lairrio, b. Gleditch: Fortfetzung und Erganzungen zu Chriftian Gottlieb Jochers allgemeinen Gelehrten-Lexicon, worin die Schriftfleller aller Stände nach ihren vornehmlten Lebensumfänden und Schriften beschrieben werden; von Johann Chriftoph Adelang. A. Z. 1733. Erfer Band. Zweyter Band. C bis I. 1737. 2364 S. gr. 4. (4 Thlr.)

Zur Beurtheilung dieses wichtigen Werkes, (wovon der erste Band 1784 erschien, und außer der Anfangsgränze der A. I., Z. liegt, ) ift es allerdings nothwendig, den Lefer und Liebhaber der Literatur, der es noch nicht näher kennen follte, zu unterrichten, was Hr. Hofrath und Bibliothekar Adelung nach feinem ersten Plane habe leisten wollen - und was er wegen gewisser Schwierigkeiten habe leiften können. Er wollte anfänglich nicht allein die von Jöcher übergangenen und feit der Ausgabe feines Werkes verftorbenen Gelehrten erganzen, fondern auch die vielfaltigen Fehler und Mängel desselben möglichst verbeffern. Er wollte ferner noch ungedruckte Schriften und die Orte, wo folche befindlich find, anzeigen, und dabey auch auf morgenländische Schriftsteller Rücksicht nehmen. Allein gewisse, Bedenklichkeiten, (die, welche die Verlagshandlung hatte, dafs das Werk zu groß werden und nicht geschwind genug Abgang finden möchte, waren wohl die vornehmsten) nöthigten Hrn. A., feinen Vorfatz zu ändern. Nachdem er den Buchstaben A nach seinem ersten Entwurse glicklich bearbeitet hatte, und dieser im Drucke für die Ablichten zu weitläuftig ausfiel, fo schränkte er in der Folge nicht allein die ohnehin schon iudividuelle, fondern auch die noch möglich gröffere Vollständigkeit so ein, dass er das Jöchersche Chaos ganz und gar feinem eigenen Schickfale überliefs, und weder Handschriften, noch Morgenländer mehr in Betrachtung zog, fondern blofs neue Artikel zu liefern fich vornahm. Um fich aber auch bey diesem Geschäfte wegen des Vorwurfs der Unvollstandigkeit ficher zu fetzen, fo wendet er folchen von fich auf feine eingeschränkte Zeit und gebrauchten Hülfsmittel, und verlangt, nach diesem Gesichtspunkte beurtheilt zu werden - und da wäre es dann bey den angenommenen Voraussetzungen unbillig, wenn man diefer zwar einfeitigen, aber doch fehr erheblichen und verdienstvollen Arbeit nicht allen Beyfall geben wollte. Kein unbefangener Lefer wird den mühlamen Fleiss und die strenge Genauigkeit verkennen, womit theils die Lebens-

li h h umftände

umstände der Gelehrten gesammelt und zusammengedrängt, theils ihre Schriften nach Titeln, Orten, Jahren und Formaten verzeichnet find. Ueberall werden auch die Quellen kurz beygefügt, aus welchen die Nachrichten geschöpft wurden, und am Ende des erften Bandes ift ein ausführliches Verzeichniss derselben nach dem Alphabete angehängt. In foweit alles ganz gnt, was Hr. A. für feine Perfou zu leiften verfprach, und auch wirklich ganz allein und ohne Beyhülfe geleistet hat. Doch, so vergeblich auch jetzt das weitere Verlangen der Lefer immer fevn mag, fo kann doch Rec. das gerechte Bedauren nicht unterdrücken, daß nun fo viele fchon vorräthige . Materialien ungebraucht verloren gehen, und Jöcher immer noch in feinem alten Wuste bleibt. Wie viel wurde das litterarische Publikum gewinnen, wenn es auch in den folgenden Buchstaben so vortresich umgearbeitete und reichhaltige Artikel lesen könnte, wie in dem ersten, z. B., Budolph. Agricola, Henr. Corn. Agrippa, Andr. Alciatus, Petr. Apianus u. m. a.? Unterdeffen find dieses zur Zeit und so lange nur fromme Wünsche, bis vielleicht ein zweyter Adelung muthig auftritt, und die Reinigung Jöchers herkulisch unternimmt - oder bis mehrere deutsche Männer zugleich erscheinen, die mit gefammter Hand das ganze Werk aufs neue vor fich nehmen, und durch Zerstörung, Absouderung, Sammlung und Vermehrung ein möglichst vollkommenes Ganzes vollenden. Gegenwärtig wollen wir zum zweyten Bande einige Bemerkungen und Zusätze liefern, bloss für Leser, denen solche Ergänzungen und Verbefferungen nicht unnöthig scheinen.

S. 53. Guarinus Camers. Ohne zwey Personen aus einer zu machen, darf man fich nur an den Varinus Phauorinns Camers erinnern, der auch im Jöcher unter Phauorinus vorkommt. -Johann Camers." Dieser Artikel kann aus Denis Buchdruckergeschichte Wiens um vieles bereichert Beym Dionyf. Afer ift hier der Name werden. Fannius Rhemnius (Palaemon) in Jannius Rhenius verwandelt worden. S. 280. Francisci Chereguti Rede auf dem Reichstag zu Nürnberg 1522 ill auch um diese Zeit deutsch, 4. ohne Ort u. Jahr, in zweyerley Ausgaben gedruckt worden. S. 336. Hieron. Ciugularii Synonymor. collectanea find ferner Strasb. 1518, 4. u. 1521, 8. feine Grammat, und fein Opellum (nicht opella) de componend, Epiftolis, beide Leipz. 1515, 4 herausgokommen. S. 347. Adolph Clarenbachs Geschichte wird befonders durch folgende weitläuftige Schrift erläutert: Alle Acta Adolphi Clarenbach. Was Ad. Clar, im landt von Berge, ehe dann er zu Cöln gefangen, dess Euangelinms halben, von feinen widerfechern, begegnet vnnd zugeftanden fei. Und wie ihn hernach die Sophisten vand Ketzermeyster zu Cölln zum fewr geurtheylt haben, u. f. w. 4. ohne Ort und Jahr, doch ver-

muthlich in dem Jahre feines Todes, 1529 gedruckt. \$7373. Hier wird dem Ludwig Chlichtovaeus ein Werk: Anti-Lutherus, zugeschrieben, welches ohne allen Streit den Jodocus zum Verfasser hat. Die zweyte Ausgabe davon ist zu Cöln 1525, 4. erfchienen. Man fehe Freyrag. Adpar. litt. T. I. p. 559, fq. S. 387. Sebafian Coccius. Die 22 Türkenpredigten, welche Brenz lateinisch schrieb, übersetzte er in das Deutsche. Hier scheint es, als wäre Brenz der Uebersetzer. Coccius verdeutschte auch den Commentar des Brenzen über das zweyte Buch Mofis, Hagenau, 1540, 4. S. 450. Stephanns Conful übersetzte in Gesellschaft des Primus Truber und Anton. Dalmata (S. 609.) nicht allein die Augsb. Confession, fondern auch noch andere Schriften ins Croatifche, wovon befonders Raupach nachzulesen ist. Von der Uebersetzung der vornehmsten Hauptartikel christlicher Lehre aus Melanchthon u. a. mit Cyrulifchen und Glagolifchen Buchstaben, Tübingen, 1562, 4. handelt weitläuftig Strobel in der Literärgeschichte von Melanchthons Locis Theolog. S. 193 u. ff. S. 459. Joh. Copp oder Copus schrieb auch Judicium astronomicum ad M. Lutherum, Leipz. 1521, 4. ferner: Wass auff difs 23 vnd zum tail 24 jar. Des himels lauff künflig fein. 4. ohne weitere Anzeige. S. 483. Joh. Franc. Cottalambergius. Der unter diesem Namen edirte Eccius dedolarns ift nicht vor 1520 gedruckt, und dann ift wahrscheinlicher Wilibald Pirkheimer, als Vlr. von Hutten dessen Verfasser. Die Gründe diefer Behauptungen findet man in J. B. Riederers Beytrag zu den Reformationsurkunden. betreffend die Händel, welche Eck bey Publication der päbill. Bulle wider Luthern 1520 erreget hat. In diefer Schrift ift auch der ganze Eccius dedelatus eingedruckt. S. 518. Chriftoph, Craffus. Von ihm erwähnt noch einiges Denis a. a. O. S. 519. Valentiu Cratoald oder Crautwald. Eine kleine Schrift: De oratione fidei familiaris epiftola, Strasb. 1530, 8. ift noch von ihm bekannt. S. 580. Joh. Culfamer. Die hier angeführte Concertatio haud inelegans ift nicht von ihm, fondern'von deffen Geguer, Barth, von Ufingen. Hingegen fehlt ei-ne Culfamersche Streitschrift, welche den Titel hat: Aduerfus Magistri nostri Barptholomei Usingi. impudentem libellum. Johannis Cuelfameri confutacio. qua fophistarum renellitur impietas, Erfurt, 1523, 4. S. 593. Valentin Cybeleus. Deffen angezeigte Schrift ift nicht 1577, fondern schon 1517 gedruckt. Etwas weniges von ihm bemerkt Denis a. a. O. S. 153. S. 656. Joh. Denck. Eine umfändliche Nachricht von den fogenannten Wormfer Propheten und den vielen Ausgaben derfelben, giebt Panzer in der Beschreibung der ältesten Augspurgischen Ausgaben der Bibel, S. 105 u. ff. Er zählt von 1527 bis 1531 dreyzehn Ausgaben. Von diesem Wiedertäuffer ist auch noch eine kleine Schrift verfertigt worden, mit dem Titel: Wer die warheit wirklich lieb hat;

hat, mag fich hierinn brufen im erkandtnufs feynes glaubens. 8. ohne Ort und Jahr. Der Prophet Micha wurde auch Strasb. 8. 8. ohne Jahr nachgedruckt. S. 523. Joh. Dölfch schrieb fich von Feldkirchen und feinen Namen fehr verschie-Er war Domherr, Doctor und Prof. der Theologie zu Wittenberg, und ftarb 1523. Es muss also hier 1530 in 1520 verändert werden. Auch die angeführte Schrift ift schon 1520 erschienen. Ihm wird auch noch zugeeignet: Confutatio inepti et impii hbelli F. Aug. Alneld, Wittenb. 1520. 4. zweyerley Ausgaben. Anch folgendes gehört hieher: Hartmundt von Cronenberg tzwen Brieff, Eyner an R. K. Majestät, vnd der ander an Franc, von Sickingen. Eyn schrifft von Hanfen von Doltzek und Bernhardt von Hirfsfeldt an Joachim Marschalck zu Pappenheym, 1521, ohne Ort, 4. Es ift zu verniuthen, dass noch ein anderer von gleichem Namen etwas ipater gelebt, und unterschiedliches geschrieben habe. Man fehe Riederers Beytrag zu den Reformationsurkunden S. 11 u. 19 ff. S. 752. Peter Hier find zwey Drachen mit einerley Vornamen, nemlich Vater und Sohn, in eine Perfon zusammengezogen. Sie waren beide berühmte Buchdrucker. Der Vater druckte, aber ohne Autor zu feyn, die erste hier angezeigte Schrift 1486, and ftarb 1504. Der Sohn, der auch Schultheifs war, fammelte und druckte die Reichsordnungen 1527. Man febe Baurs Nachrichten von der ersten Drachischen Buchdruckerey in der Reichsstadt Spever. S. 898. Valentin Engelhard, wird auch Engelhartt geschrieben. Eine Schrift von ihm hat den Titel: Libellus de compositione et usu Quadrantis Astronomici ac Geometrici. Erfurt, 1550. 4. S. 1048. Georg Ferner ist ein Druckfehler statt Fener. S. 1074. Jac. Wilh. Feuerlein, ftarb nicht 1776. fondern zehn Jahre früher. S. 1096. Carl Figulns. Von ihm ist auch vorhanden: Mustella. Coln, 1540, 4. S. 1149. Hans Foltz. Die erste hier angeführte Schrift hat nicht den Titel: Das Kargenspiel, sondern: Der Kargenspiegel, der auch schon 1534. Nürnb. 4. gedruckt wurde. S. 1276. Joh. Fritzhaus. Schrift: Wie man das klar hell gots wort predigen foll, ift 1524. 4 wieder herausgekommen. Soult ift noch bekannt: D. Melch. Mirifeli, D. Eberh. wydensee, Joh. Fritzhans, sampt andern predigernn des Evangely, der Stadt Magdeburgk, Erbithen fich dife nachgedruchte Artickell vor eyner gantzen gemeyn. - 1524. 4. Eberh. Weydenfee vud Joh. Frizithans erklerung der 13 artikel, durch die prediger zw Magdeb, aufsgangen, Eylenburgk 1524. 4. Ferner: Wer aller Rotten. Secten. Vnd vnchriftlicher Lere ein Vrfach fev. Magdeb. 1535, 8. Wie fern fich das alte teffament bey den Christen erstreckt, vnd wie man alle spruch von den gehibden christlich verstehen fol. 8. ohne Ort und Jahr. S. 1276. Es giebt allerdings einen Georg und Leonhard von Frons.

berg oder vielmehr Frundsberg, und Hr. A. vermischet beide in seiner ertheilten Nachricht. Die Lebensumstände, welche hier bemerkt werden, find vom Georg, die Schriften aber vom Leonhard. Georg flarb nicht 1526 zu Trient, fondern 1528 anf feinem Schloffe zu Mindelheim. Er liefs einen Bericht von der Schlacht vor Pavia 1525, 4. drucken, der etlichemal aufgelegt wurde. Die beste Nachricht von ihm gab dessen Enkel, der auch Georg hiefs, in einem eigenen Werke, unter dem Titel: Historia Herrn Georgen Vnnd Herrn Casparn von Frundsberg, Vatters vnd Sohns, beyder Herrn zu Mündelheym, etc. Keyferlicher Oberster Feldherrn, Ritterlicher und Löblicher Kriegfsthaten, Frankf. a. M. 1568, fol. Leonhard oder Lienhart war unter Maximilian 1f. Feldgerichts Schultheiß und zuletzt Bürger zu Ulm und kaiferlicher Provisioner. Er verfertigte\_noch 1573 Vorreden zu einigen von feinen Werken. Seine S Bücher vom Kriegssregiment und Ordnung, wie sich ein yeder Kriegssmann halten foll, kamen fchon 1555 zu Frankf. a. M. heraus. S. 1284. Ortholf Fuchsberger. Eine ältere Schrift von ihm hat die Aufschrift: Kurtze Schlossrede wider den irsall der neugerottenn Tauffer: darin der Kindertauff bestettigt, Landshut, 1528, 4. Die Dialectica erschien auch zu Augsb. 1539, 4. S. 1348. Hiob Gaft. Zu feinen Schriften können noch gerechnet werden: Ein Trostpredige vnd vermanung an alle hertzenhaffte liebhaber vnd bekenner des Enangelions J. C. Nürnb. 1540, 4. Der 46 pfalm aufsgelegt, Nürnb. 1540, 3. Außerdem überfetzte er zwey lateinische Auslegungen des Joh. Brenzen und zwar: Das Buch der Richter und Ruth aufsgelegt, Augsb-1539, 8. und Den Evangelift Johannes aufsgrlegt, Hagenau, 1539, 8. S. 1433. Heinrich Geslers von Fryburg Formulare vnd Tutsch rethorica ist schon 1507 zu Augsb. 4. gedruckt worden. S. 1604. Matthias Gremerius von Aachen war ein Dominikaner und feine Affertio Catholicae ac Orthodoxae Religionis adversus Lutheranam haerefim kam zuerst Coln, 1542 4 heraus. S. 1626. Erhard Grofs. Sein Layendochrinal ift fehr früh ohne Ort und Jahr, und dann Augsb. 1435, fol. erschienen. S. 1632. Joseph Gruenbeck oder Gruenpeck war nicht aus Steyermark, fondern, wie es zuletzt hier felbst steht, von Burkhaufen in Oberbayern. Er war nicht Doctor dsr Medicin, fondern er glaubte, gewiffe Krankheiten, befonders die venerische, aus der Constellation erklären und auch heilen zu können. Er war auch nicht kaiferlicher geheimer Bath. fondern er heifst Regius Secretarius und fich felbst nennt er Maximiliani quondam Caefaris Amanuensem. Einmal macht er sich zu einem unwürdigen Priefter, und auf einer Ausgabe feines Spiegels der natürlichen himml, und prophet. Sehungen (Leipz, 1522, 4.) wird er der wirdige her Joseph Grünpeck zu Nürnberg genennet. An kei-Hhh 2 nem

nem Orte scheint er lange geblieben zu feyn. Wie fpät er noch lebte, kann man zum Theil aus feinen Schriften abnehmen. Vor der hier bemerkten Schrift von der Luftseuche, die auch Venedig 1503. 4. erschien, versertigte er schon einen kleinen Tractat: De pestilentiali Scorra feu morbo gallico, 1497, 4. Er fchrieb noch mehr. z. B. Dyalog, Epiftolar, in quo Arabs cum Mamu ucho diffoutat de christianorum fide et Turcorum secta. Landshut, ohne Jahr, 4. Ad reuerendiff, et illuftriff, principes exhortation, in litterariar, rerum - grauitlimam jacturam, 1515, ohne Ort, 4. Pronoftication, Vom 32 Jar an bis auff das 40 Jar, Nürnb. ohne Jahr, 4. zwey Ausgaben. Einige wollen aus diefem Polypragmon ohne Noth zwey S. 1689. Philipp Gundel. Perfonen machen. Noch einige Ergänzungen von feinen gelehrten Arbeiten können aus Denis angez. Werke gemacht werden. S. 1719. Simon Haferiz ift auch Ueberfetzer von der Erklärung Hiobs, welche Brenz lateinisch versertigte. Die Uebersetzung ist gedruckt Hagenau, 1538. 8. wo er Hasernitz heifst. S. 1779. Joh. Haner ift auch Verfaffer der Schrift: Prophetia uetus, ac noua, hoc est, uera Scripturae interpretatio. De fyncera cognitione Christi, Deque recta in illum Fide, Leipz, 1534, 4. S. 1784. Joh. Martin Hans. Diefer Mann gehört nicht hieher, fondern weiter oben hinauf unter die Haafen. Er heifst auch Haas in dem hier citirten Will. Nürnb. Gel. Lex. S. 1812. Jacob Hartlieb. Hier ift eine Unrichtigkeit in Die Schrift: De fide meretricum in fnos amatores, oder, wie auch der Titel lautet: De fide Concubinarum in Sacerdotes ift vom Mag. Jacob Hartlieb gleich beym Anfang des 16ten Inhrhunderts geschrieben und etlichemal in 4. gedruckt worden. Hirsch giebt in seinem Millen. IV. eine Maynzer Ausgabe von 1501, 4. an. S. 1832. Joh. Gottfr. Hauptmann ward auch Doctor der Theologie zu Altdorf. Seine Inauguraldifputation von 1767 wird hier zuletzt angeführt. S. 1044. Hermann, Erzbischof und Churfurft zu Coln. Seine Canones concilii prouincialis find zu Verona. 1543. 4. nachgedruckt worden, Sein Bedenken wegen einer Reformation kam schon 1543. Bonn, fol. und zum drittenmal 1545, Marpurg, 4. heraus. Noch ist unter feinem Namen erschienen: Appellation, Wider etliche befondere leut

aufs dem Ehrwirdigen Thumcapitel, Clero; vnd der Vnineratet zu Colen, und jre fürgewante Beschwärungen. Auss dem Lateinischen verteutscht, Bonn, 1545, fol. S. 2028. Chriftoph von Hochenberg. Ob der Druckort der Trauerrede auf den Zafins, Lugdunum, Leiden und nicht vielmehr Lion ift? Diefe Rede wurde zuerst in Zasii enarrat. in tit. inflit. de action. Bafel, 1536, fol. eingedruckt und Riegger liefs fie auch feiner Sammhing der Zasischen Briefe vordrucken. S. 2183. Joh. Hugo, oder, wie er fich etliche mal in feiner Wagenfur nennt, Hug. Dieses Werk von ihm ist auch lateinisch und unter dem Titel gedruckt worden: Quadruuium Ecclefie quatuor prelatorum officium quibus omnis anima fubilcitur. Strasb. 1504, fol. Bey genauer Betrachtung scheint eher das Lateinische als das Deutsche das Original zu feyn. S. 2193. Magnus Hund gab auch Augustinum de essentia diuinitatis, Leipz. 1509. 4. mit Anmerkungen heraus. S. 2204. Cafp. Jacob Huth. Hier wird zwar der Monatstag, aber. nicht das Jahr feiner Geburt gemeldet, welches 1711 war. S, 2210. Martin Hylacomilus oder Hilacomilus. Unter dem Namen Ilacomilus, der aber nicht auf dem Titel steht, ist von ihm bekannt: Cosmographiae introductio, cum quibusdam Geometriae ac Astronomiae principiis. Infuper quatuor Americi Vespucii nauigationes. 1507, ohne Ort, 4. S. 2253. Valentin Ickelfamer schrieb auch ein Gesprech zwayer kinder mit einander, darinn angezeigt wirt der groß ernft den Gott in der schrift mit den kindern zu haben beuolhen hat, 1525, ohne Ort. 8. S. 2286. Bernhard Joachim. Er nennt fich Johim, und feine hier angeführte Schrift ist 1523 gedruckt. S- 2298. Joh. von Arras. Von feinem Romane miisen weit ältere Ausgaben vorhanden seyn, Es giebt eine deutsche Uebersetzung, ohne Ort und Jahr. fol., die aber noch vor 1500 gedruckt ft, und wo fich der Uebersetzer, Thuring von Ringoltinge von bern vss uchtlant neunt. Mit dem Jahre ist er 1401, bey Henr. Knoblochtzer. zu Heydelberg, fol. 1506. Strasburg, fol. und auch 1538. Augsb. 4. deutsch gedruckt. S. 2384 Ambrofius Junius. Diefer Name foll Jung heifsen. Sein Tractat von der Pest ist auch deutsch. Augsb. 1494. 8. und 1521. 4. ohne Ort, lateinisch herausgekommen.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Ospfrentliche Arstalten. Dem Fommerfichen Confilorium in Stettin ift mit einem Referjty vom 26. Sept. 1737 die gedruckte Instruction für das Oberfehrleoliegium vom 22. Febr. 1757 nebß der Anweifung zugefertiget worden, tabellarische Naehweifungen, fo woh dem Russen als dem innern Zuslande der Schulen leines

Bezirks nehfteten Gutachten des Confitoriums über jede einzelne Schule, und welche Mittel daffelbe für die zweckmätisigften hält, um diefelben zur möglichten Vollkommenheit zu bringen, dem Oberfehukolleginm einzureichen. A. B. d. d. Stettin d. z. f. 3m. 1787.

## ALLGEMEINE

# LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 16ten Februar 1788.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

Lurzig, in der Dykischen Buchhandlung: Der Schriftsorscher. Unterhaltungen mit Personen von vierzehn bis vier und zwanzig Jahren. Zweyter Theil 1787. S. 384. (18 gr.)

er uns unbekannte Verf. legt einen biblischen Spruch zum Grunde, erklärt denselben, und geht von da aus in verschiedenen [Fortfetzungen, wie er die Theile feiner Abhandlungen überschrieben hat, zu andern mit dem Spruche oft wenig verwandten Materien über. I. Sprüch. Sal. XXIV. 13. 14. In der Note S. 6. führt er eine Conjectur feines ehemaligen Lehrers, Hu. Prof. Schnurrer an, der v. 14 רעה flatt דעה liefet, und die Redensart aus Pf. XXXVII. 3. crklärt, Nahre dich mit Weisheit. Sie ist fehr wahrscheinlich, wenn sie gleich weder Uebersetzun-gen noch Manuscript für sich hat. Der Vers. hält der Weisheit eine lange und hin und wieder ermüdende Lobrede, (fo wie überhaupt das Buch keine fehr unterhaltende und angenehme Lectiire gewähret,) und nimmt daher Gelegenheit, noch andere Stellen in den Sprichen, worinn der Weisheit gedacht wird, insbefondere das 8 Kap., zu erklären. Die Lutherische Uebersetzung, die durchgehends angeführt ift, wird durch Umschreibungen deutlicher gemacht, auch bisweilen berichtiget. Döderlein dienet dem Verf. zum Vorgänger. Neue und ihm eigene Erklärungen haben wir hier fo wenig, als fonft wo in feinem Buche, bemerkt. II. Math. XVI. 15-20. Aus der Verficherung, die Christus gegeben hat, dass es feiner Religion nie an Bekennern und Verelirern mangeln foll, wird das eitle Vorgeben des Verf. der Marokkanischen Briefe aus dem Arabisch. Frankf. und Leipzig. 1784., dass Glauben an Thatfachen endlich einmal aufhören mülle, widerlegt. Der Verf. wagt auch einen Ausfall anf den Wolfenbüttler Fragmentisten, und zeigt den Unterschied zwischen Religion und System. Wenn die christliche Religion gleich nie aufhören foll: to ift ihr doch nicht verlichert worden, dass fie immerdar rein und unverfälscht bleiben soll. Der Verf. spricht von den Verfälschungen, die fie erlitten hat, von den Reformatoren, von Lu-A.L. Z. 1788. Erfler Band.

ther an bis anf Rofenmüller, dem über die 'Abstellung verschiedener Gebräuche, von Gelehrten, wie der Verfaller verlichert, mirrische Gefichter gemacht wurden, von den Vorzügen des Protestantismus, und von einer Menge anderer Dinge, deren Verbindung mit dem Hauptgegenstande größtentheils zufällig ift. Erredet oft feine jungen Lefer und Leferinnen an, und gedenket sie fich unter fürftlichen Perfonen. III. Hiob XXXVII. 2 - 5. Was er von dem Buche überhaupt fagt, ist größtentheils ans Eichhorns Einleitung genommen, aus der fogar ein Druckfehler, dass Hiob nach feiner Krankheit das 149ste Jahr (foll heifsen, das 140 J.) erreicht hat, abgeschrieben ist S. 189. Mit der Beschreibung, die Elihu vom Gewitter macht, wird eine andere von David Pf. XXIX. XVIII. verglichen. Die Entstehung des Gewitters wird weitläuftig aus phyfichen Gründen erklart, und manche dahin gehörige Bemerkung gemacht, anch Vorschrift gegeben, wie man sich bey dem Anzuge eines Gewitters zu verhalten habe, die aber, so wie fast alles, was wir beydem Verf. lefen, aus andern Büchern genommen ift. Ein Glück ist es dabey, dass er noch immer über ziemlich gute Bücher geräth. IV. Röm. XII. 9 - 16. Der Verf. nimmt aus diefer Stelle Gelegenheit, gegenseitige Ehrerbietung und Höflichkeit, Anständigkeit in Kleidungen, und Wohlstand in der übrigen Lebensart seinen jungen Lefern zu empfehlen. Als Zugabe ift eine Predigt des H. O. C. R. Spalding von dem großen Werthe einer frommen Jugend aus dem 2teu B. feiner neuen Predigten abgedruckt. Wir wiffen nicht, wozu diefer Abdruck dienen foll, da die Spaldingschen Predigten ohnehin in jedermanns Händen find.

GÖTTINGEN, bey Brole: D. Gotthilf Trangott Zacicarin Einleitung in die Auslegungskunft der heil. Schrift. Herausgegeben von J. C. W. Diederichs. Zweyte verbesserte Auslage 1787. S. 74. (4gr.)

Wieder ein elender Betrug eines gewinnflichtigen Buchländlers! An diefer Ausgabe ist nichts neu gedrukt, als der erste Bogen. Die überigen sind die nemlichen, die in der Bossliegelicheu Buchhandlung 1778 unter dem Titel D. Getthisf

Trau-

Trangott Zacharia Einleitung in die Auslegungskunst der heil. Schrift herauskamen. Papier und Lettern des ersten Bogens find merklich schlechter und flumpfer, als die der übrigen. Der Druckfehler S. 24 in der Note \* Bufchings für Bufchings in der ersten Ausgabe, der in der zweiten nicht corrigirt ift, beweifet, dass man dieselben Bogen unter einem etwas veränderten Titel dem Publicum anbietet. In der ersten Ausgabe 1778 hatte fich der Verf. des Vorberichts zu diesem nach dem Tode des feel. Zachariä herausgekommenen geringfügigen Werklein weder am Ende des Vorber. noch auf dem Titelblatt genannt. Hier heifst er an beiden Stellen J. C. W. Diederichs, der als Prof. zu Königsberg 1781 gestorben ist. Der neue Verleger verfährt hiebey so unwiffend, dass er das Datum des Vorberichts 1778 in 1787 verändert, es müsste denn letztere Zahl aus einem Versehen des Setzers entstanden feyn.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Folgende Fortsetzungen von bekannten Büchern lind erschienen:

- ERFURT bey Keyfer: Autihypochondriakus oder etwas zur Erschütterung des Zwergfells, Siebente Porzion. 1787. 144 S. 8. (6 gr.)
- GERA bey Rothe: Naivitaeten und wizige Einfalle. dert. 72 S. Sechstes Hundert. 72 S. 1787. 8. (8 gr.)
- Leipzig, bey Schneider: Angenehme Beschäftigungen in der Einsamkeit. Fünster Theil. 1787. 240 S. 8. (8 gr.)
- EBEND. bey Crusius: Unterhaltungen für Kinder und Kinderfreunde, (von Salzmanu.) Achtes und letztes Bändchen. 1787- 179 S. 8. (8 gr.)
- EBEND., Archiv weiblicher Hauptkenntnisse. Herausgegeben von A. F. Geisler d. J. 9tes und 10tes St. mit Kupf. 1787. 8.
- EBEND. b. Schneider: Felix von Freudenfels von Fr. Theoph. Thilo. Dritter Band. 1788. 304 S. 8. (18 gr.)
- EBEND, b. Hilfcher: Freuden aus der Religion, Vierter Band. 1787. 408 S. 8. (1 fthlr.)
- Giessen, b. Krieger d. J.: Predigten, überdie ganze chrift. Moral. Zweyt. Band. 1788. 794 S. 8. (1 lithir. 8 gr.)
- Lifezig, b. Beer: Gallerie von Menschenhandlungen, — herausgegeben von K. Hammerdörfer. Drittes Vierteljahr. 1787. 8.
- EBEND. b. Jacobaer: Das Leben eines Ludeylichen. Zweyter Theil. 1787. 331 S. 8.

- GOTHA, b. Pttinger: Der schwache König. von Schmieder. Zweyt. Theil. 1788. 262 S. 8. (20 gr.)
- Leipzig, b. Jacobäer: Trauergeschichten. Drittes Bändchen. 1788. 244 S. 8. (16 gr.)
- EBEND., b. Ebendemf.: Littegarderon Schlot. heim. Zweyt. Theil. 1787. 356 S. 8.
- ERFURT b. Keyfer: Das raifonnirende Konvent. Zweytes und drittes Quart. 1787. 8. (12 gr.)
- Augsburg, b. Wolff.: Abrifs der allgemeinen Kirchengeschichte. A. d. Fr. überschat und herausgegeben von P. Anselm Sartori. Vierter Theil. 1787. 552 S. 8. (22 gr.)
- Lemgo, b. Meyer: Grundlehren der Religion, von M, Ph. Chr. Gratianus. 1787. 240 S. 8. (16 gr.)
- LEIPZIG b. Dyk: Europaische Regenten Tafel auf das Jahr 1788. Fol. (1 gr.)
- Berlin, b. Winters W.: Karakterzüge aus dem Leben Konig Friedrich Wilhelm 1. Vierte Sammlung. 1787. 119 S. 8. (8 gr.)
- Ebend. b. Unger: Auekdoten und Karakterzäge ans dem Leben Friedrich II. 7te, 8te und 9te Sammlung. 1787. 8, (1 Rthir.)
- Nürnberg, b. Endter: Eucyklopadifcher Kalender auf das Jahr 1787 und 1788. Herausgegeben von J. Chr. Heppe. 4 (5 gt.)
- Leirzig, b. Kummer: Lebensscenen aus der wirklichen Welt. Siebendes Bandchen 1787. g. (18 gr.)
- EBEND. b. Böhme: Erhard Rollings Leben und Meynungen. Zweit. Band. 1787. 234 S. 8. (14gr.)
- EBEND. b. Schwickert: Die Irrthimer aus Unfehuld. A. d. E. Drittes Bändeh. 259 S. Viertes Bändeh. 240 S. Fünftes Bändeh. 216 S. 8. 1788. (1 Rthlr. 20 gr.)
- ERLANGEN, b. Palm: Kleine juriflifche Bibliothek. Herausgegeben von D. L. Kluber Zehnt. Stück. 1787. 8. (6 gr.)
- SALZBURG, b. Mayers E.: Betrachtungen über die Sonn - und Festags - Evangelien und Episteln. A. d. Fr. Dritt. Band. 1787. 551 S. 8-(1 Rthlr. 6 gr.)
- ZULLICHAU, b. Frommans E.: Magazin für Prediger. Achter Theil. 1787. 298 S. 8., (20 gr.)
- MALTHA: Gefpräch im Reiche der Todten zwifehen Maria Therejia und Friedrich II. Zweytes Stuck 1786.75 S. Dritt, St. 72 S. 8. Viert-St. 1787. 80 S. Funft, St. 505. 4 (1 Rthlr).

Late-

- LEIPZIG, b. Schneider: Auswahl kleiner Reifebeschreibungen. Siebenter Theil. 1788. 8. (10 gr.)
  - EBEND. b. Crusius: Predigten über die Evangelisten von M. J. Reisig. Erst. Band. Viert. Hest. 1787, 86 S. 8. (5 gr.)
  - Quedlingtrg und Blankenburg, b. Ernst: Skizen aus dem Leben und Karakter großer und seltner Männer. Dritte Sammlung 1787-105 S. 8. (8 gr.)
  - LEIPZIG, b. Weidmanns E. u. Reich: Nitzliches Allerley von J. A. E. Goze. Fünstes Bändch. 1787. 444 S. 8. (18 gr.)
  - STRASBURG, in der akademisch. Buchhandl. Erholungsstunden des Mannes von Geschl-Zweyt. Jahrg. Zweyten Bandes erster Theil. 1787. 127 S. 8. (8 gr.)
  - HALLE, b. Hendel: Skizen aus dem Karakter und Handlungen Josephs II. Achte Samml. von A. Fr. Geisler d. J. 1787. 256 S. 8. (14 gr.)

Von folgenden Büchern find neue Anflagen erschienen:

- Berlin, b. Maurer: Schnaken, Schuurren, Anekdoten, und Karakterzüge. Erste Samml. Zweyte verbest. Aust. 1788, 1928 8. (12 gr.)
- Leirzig, b. Jacobäer: Heinrich Sanders Predigten, für denkende Zuhörer in allen Zeiten. Zweyte Ausl. 1787. 455 S. 8. (2 Rthlr.)
- ERFURY, b. Keyfer: Gedauken von Bestimmung des moralischen Werths; von Carl von Dalberg. Neue Aust. 1787, 32 S. 4. (3 gr.)
- Berlin: Herr Schlendrian oder der Richter nach den neuen Gefeizen. Vierte Aufl. Erstes Bändch. 1787- 155 S. Zweyt. Bändch. 96 S. Drittes Bändch. Zweyte Aufl. 78 S. 8. (18 gr.)
- EBEND. und LEIPZ. b. Gräff.: Ednard Montrofe. Ein Trauersp. Neue Aufl. 1787. 124 S. 8. (8 gr.)
- QUEDLINBURG, b.Ernst: Rechenbuch für deutfche Schulen entworfen von A. F. A. Bluhme. Neue Ausl. 1787. 140 S, 8, (6 gr.)
- LEIPZ., b. Crusius: Handbuch für Kinder und Kinderlehrer über den Katechismus Lutheri

- von J. R. G. Beyer. Zweyter Band. Zweyte, Aufl. 1787. 576 S. 8. (18 gr.)
- EBEND., b. Gräff: Der Bereiter von J. G. Prizelius. Mit 1X Kupfert. Neue Aufl. 216 S. 8. (1 Rthlr. 4 gr.)
- Hamburg und Kiel, b. Bohn: Biblifche Grundfatze von der menschlichen Glickseitsgeit für jedermann. Gefammlet von Fr. C. Lange. Zwote verbess. Aust. 1787. 134 S. 8. (5 gr.)
- ERFURT, b. Keyfer: Der Empfindfame. Dritter Th. Neue Aufl. 1787. 336 S. 8. (20 gr.)
- EBEND. Antihypochondriakus. Zwote Portion. Neue Aufl. 1787. 136 S. 8. (6 gr.)
- Berlin, b. Voss und Sohn: Predigten von Fr. S. G. Sack. Zweyte Aufl, 1788. 350 S. 8. (22 gr.)
- DETMOLD und MEYENBERG, b. Helwing: Anlettung zur Prufung der Weine. 1787. 39 S. S. (2 or.)
- ERFURY, b. Keyfer: Magazin für die populare Arzneykunde. Erst. Bandes zweyt. Heft. Neue Aust. 1787. 8. (3 gr.)

### VOLKSSCHRIFTEN.

FRANKFURT und LEIPZIG: Alle Arten der neueften Scherz - und Pfanderspiele vor (für) luftige Gefellschaften. Ohne Jahrzahl, 112 S. 8. (6 gr.

Nur eine Probe aus diesen neuesten gesellschaftlichen Spielen, worunter einige leicht dreyhundert Jahr alt seyn können:

#### Ein Grufsfpiel.

Frage! Guen Abend, mein Schneckhen!
Anne: Schliene Dank, mein Herzchen!
Frage: Wo hat sie denn ihr Bettchen?
Anne: Nicht weit vom Treppelien!
Anne: Aich meine doch auch mit.
Ante: Ach, dass mich auch Der davor behät)
(Xun pricht sie aber gan heimisch?)

Jetzt geh ich, komm Er mit!

Man fieht aus dem Sie und Er der spielenden Personen, was man schon aus der weggelaßenen Jahrzahl auf dem Titel sehen kann: dass dies seine Werk für Spinnstuben und Dorstchenken speculirt sey.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

ORFF. ANSTALTER. Es ist nun entschieden, dass unfre Universität unter der Aussicht des Ober-SchulCollegii in Berlin stehet. — Für einen Theil der geschenkten königl. Gelder hat man den Fürstengarten 1112 gekaut, und gißtenheils zu dem angrenzenden botznifichen Garren gefchlägen, der nun einer der grüßellen
ift, und. durch des Hn. Prof. Sunghaus Fleifs, einer
der vorzüglichten werden wird. Das Uebrige wird in
einen öknomischen Garten verwandelt, in dem Hr. KR.
von Lumprechs feine öknomischen Vorleungen halten
wird. Hr. Prof. Holf und Hr. Prof. Nizneger wettelfern, Philologen au bilden. Enferer hat in
feinem Coll. grift here in Enferen hat in
feinem Coll. grift her hat fatte konnte, und die den
Dachen Nöfleichien Hörfall anfüllen. Im Coll. grir,
über feine Tetrolog. dram. gract. hat er doch auch 79-53
Zuhürer. Von der Einrichtung unsfre beiden Seninar.
pliilolg, nächsens aussührlicher. A. B. d. d. Halle d.
21 Summer 1788.

KLEINE THEOL. SCHRIFTEN. Warrington b. Eyres; A Letter to the Seur: with occasional Remarks on a late Address to the same from D. Priestley. By a Laymann. 1787. 26 S. S. Ob Prieftley durch feine Bricele an die Juden (f. A. L. Z. 1787. N. 144a.) unter diefer Nation einige Anfmerkfamkeit erregt hat, wissen wir nicht; aber wir feben, dass er auch durch diese Schrift ein Signal zur Polemik gegeben, und in diesem Streite tritt auch der Laye, der diefen Brief an die Juden abgesafst und fich am Schluss mit R. W. unterzeichnet hat, auf, theils um dem Schaden vorzubeugen, den die Nachgiebigkeit Prieftleys anrichten könnte, theils um ore mangieorgaent rinners autentiff konnte, tiells um fo kräftig als jener die Judenhekehrung zu befürdern. In jener Rücklicht zeigt er den Juden an, daß sie als Christen die übernatürliche Empfängnis Christi, seine Gottheit und feine Genugthung annehmen muffen (diefs wird nicht fehr anlockend feyn): in diefer aber erin-nert er fie, daß die Urfache litres laugen Exilimus und Druckes die Kreuzigung und Verwerfung Chriti feyn, weil feit diefer Zeit ihre Nation mit fo vielen außeror-weil feit diefer Zeit. dentlich widrigen Schickfalen ohne Erleichterung gekampft habe. Er halt es für die Nationen, miter denen die Juden zerftreut find, und für die Obrigkeiten, un-ter denen fie leben, für fehr schimpflich, dass fie fo wenig Aufmerksamkeit auf die Ueberzengungen der Juden von Christenthum richteten: ja grade dieser Mangel an Sorgfalt full, (wie er sehr sonderbar vermuthet,) sehr viel felbit zu den hänfigen Regierungsveränderungen unter den Christen beygerragen laben. "So wahr die li-bel Gottes - Wort itt, fo wahr ift auch das jüdische "Volk ein vorzüglicher Gegensand Gottes in der Welt-"regierung und genau mit dem ganzen künftigen Wohl-"fland der Menschen verbunden: so gewiss werden alle "Nationen nach und nach genz untergehen, während als "die Juden gefammlet, aus allen Gegenden der Welt, "herrlich emporkommen und die Vorrechte und den See-"gen eines chrifilichen Staates genießen!" Was indeffen einzelne Perfonen zur Ueberzeugung der Juden von der Meffinnischen Würde Jeft thun können, will der Laye nicht unterfiichen. Prieftley habe, feiner Abweichungen von dem wesentlichsten Glanbensartikeln ungeachtet, den Weg dazu gebahnt : es würde noch viel mehreres zu hoffen feyn, wenn die gelehrten Juden, die er ermilich und herzlich dazu auffordert, die Schriften Neutons, Butlers, Lardners, Sharloks, Friefley's (Anweifung zur natürl, und geoffenb, Religion), Littletons, Jeann's, Hurds und Grotius genau untersuchen worden. Man hört in diesem Brief überall den gutmeynenden Layen, der hofft, alles, was ihn überzeugt, werde auch für andre wirkfam feyn, der vergiist, daß es unendlich leichter if, fich in feinen Meynungen bedüsigen, als in feinens gauzen Syftem erfchütern zu laffen, der es nicht weiß, daß niemals eine Revolution in der Religion durch langfane Unterfuchung der Gelehrten bewirkt worden ift, und der endlich nicht bedacht Inben kann, daß eine Unterfuchung iener in Grundfätzen fo verfchiednec Schriften zur Verthedigung des Chriftenthums jeden noch nicht gebüben Forfcher notwendig werwiren, nuchs.

NEUE ENTDECKUNG. In der öffentlichen Verfammlung der Kurpfülzisch - physikalisch - ökonomischen Gefellichaft zu Ecidetberg vom 16ten Januar 1788, verlafs der Director derfelben, Herr Regierungs - Rath Medicus, eine Abhandlung uber den Ursprung und Bildungstrieb der Schwimme. Nach einer kurzen Geschichte der Meynungen über denselben von den Zeiten der Griechen bis auf die Unfrigen, zeigt er zuvörderft, das man demfelben in den ältern Zeiten viel näher gewesen, und das wahrscheinlich die Gedanken des wahrhaft berühmten Deutschen, Joachim Jung, nullam plantam sine semine oriri, die Forscher von dem wahren Beobachtungs-Wege nach und nach abgelenkt. Was man noch neuerlich für femen maturum fungorum gehalten, und als einen folchen bey dem Agaricus der Nussbäume fo gar abgezeichnet. ift nichts anders , als eine aufserft feine Materie , wie fie Herr Otto Muller bey einigen Arten von Clavariis fo fchin als richtig beobachtet, wie difs der nemliche Agaricus auf eine Glastafel in einem warmen Zimmer aufgelegt. innerhalb 24 Stunden beweifen wird, wofern er anders noch in unverdorbenem Zufiande ift. Animalischen Urforungs können die Schwämme nach andern Beobachtungen auch nicht feyn: fo wie wirkliche Fanlmis den Schwammftoff zerftort. - Unter mehreren Erfahrungen fah Hr. M., dass die nemliche Stelle, die bey gehüriger Ruhe das feine Gewebe, als den Anfang der Schwämme, hervorbrachte, bey gelinder Berührung eine dem gutartigen Liter ühnliche Materie ablieferte, der einen dentlichen Flus hatte, aber bald verdickte: dass die Schwammartigen Auswüchse des Lohbettes nach ihrer Vertrocknung Gummiähnliche Verhärtungen auf fich fitzen hatten; daß auf Holz aufstehende Schwämme. wenn man das Holz fencht halt, ftark fich vergrofsern, u. d. m., und macht hierans den Schlufs, daß die Schwämme Educte vorzüglich des Pflanzenreiches feven. die ans abgestorbenen Theilen desielben, wenn folche in dem erften Grade der Auflöfung fich befinden, mittelft dazu kommender gehörigen Menge von Waffer, und ei-nes angemessenen Wärme-Grades sich entbinden; folglich ein neuer Stoff entwickelt, deffen Bildungstrieb durch Elasticität und Anziehungskraft geleitet, Schwämme hervorbringt, fie alfo Erzeugungen einer regetabilischen Cryfallifation find. Ob zwar Hr. M. glaubt, dass eigene Arten von Schwämmen möglich find: fo hält er doch die meiffen für Abarten, um fo mehr, da der frifche Pferdemist den Agaricus fimentarius, der abgelegene aber den auf Tafeln als Leckerspeise so sehr gesuchten liefert, glaubt daher, dass das gegenwärtige Studium der Schwämme, fo mühfelig es ift, der Wiffenschaft selbit nachtheilig fey, und ladet die Naturforscher ein, flatt die Abbildungen davon zu vervielfältigen, Erfahrungen anzuftellen , die allein im Stande find , hierinn Licht und Wahrheit zu verbreiten, vin fo mehr da zum Beobachtungswege bey dem schnellen Erscheinen der Schwamme Jahrhunderte abermals vielleicht nicht zureichen möchten. Die Abhandlung felbit wird in dem 3. Bande der Vorlefungen obgedachter gelehrten Gesellschaft erscheinen. A. B. d. d. Heidelberg d. 25 Jan. 88.

#### L G E M E

# LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 16ten Februar 1788.

#### ARZNEYGELAHRTHEIT.

LINGEN, bey Jülicher: A. G. Campers, Droften von Eyndhoven - Abhandlung von den Krankheiten, die fo wohl den Menschen, als Thieren eigen find; ferner von den Krankheiten der Armen, der Reichen, der Künftler, der Gelehrten und der Geiftlichen; von den Folgen der Schwelgerey, von den mannichfaltigen Nahrungsarten und den Einfüffen der verschiedenen Himmelsfriche und endlich von der Vervollkommung der Arzneykunft, durchaus mit Zusatzen und Vermehrungen des Verf, bereichert, und mit einigen Anmerkungen deutsch herausgegeben von J. F. M. Herbell. 1787. 160 S. 8. (16 gr.)

ie Batavische Gesellschaft der Experimentalphilosophie in Rotterdam hatte vor einigen Jahren einen Preis auf die Untersuchung der Frage gesetzt: ob es natürliche Ursachen gebe, warum der Mensch mehr, als ein Thier jeder Art mit Krankheiten und Gebrechen zu ringen hat, und in wiefern diese Ursachen durch Vorschriften der Heilkunde gehoben werden können. Diese Schrift enthält eine Beantwortung dieser Frage, erhielt aber den Beyfall der Geselischaft nicht. Der sehr weitläuftige Titel zeigt schon, von welchem Gefichtspunkt der Verf. ausgegangen ist und dass er die Absicht der Gesellschaft zum Theil verfehlt hat, welche den ganzen Innbegriff der Ursachen der größern Kränklichkeit der Menschen wissen wollte, die der Verf. nur zum Theil angegeben hat. Nach einer vorläufigen Abhandlung, die einzelne Thatsachen von der Verschiedenheit der Bildung der Organe der Thiere ohne Unterschied enthält, werden die Krankheiten, die Menschen und Thiere mit einander gemein haben, angegeben und classificirt, und zwar meistens nur in Rücklicht auf die Geschlechter der Krankheiten, nicht auf die Arten, indem z. B. der Verf. die Viehseuche unter den Fiebern begreift und zu glauben scheint, dass diese Seuchen auch die Menschen befallen, wenn fie fich der Ansteckung unmittelbar aussetzen, eine Behauptung, die ganz wider die Erfahrung streitet und aus den Thatsachen, die der Verf. von dem bösartigen Karbunkel u. f. w. aufstellt, durchaus

A. L. Z. 1788. Erfler Band.

nicht folgt. - Krebshaften Geschwülsten scheinen Thiere nicht unterworfen zu feyn, wahrscheinlich deswegen, weil der Krebs insgemein in einem Alter entstehet, welches die Thiere nicht erreichen. (Einen schwammichten Krebs an der Unterlippe hat Recenf. bey einer Karze gesehen, und beym Rindvieh find Scirrhen , besonders in den Speicheldrufen gar nicht felten.) Wahnfinn mit allen feinen Arten sey den Menschen allein eigen. Nun redet er von den Ursachen, weiche bey dem Menschen theils mehrere, theils besondere, Krankheiten nach fich ziehen, und theilt, ohne die Ursachen im allgemeinen aufgefucht zu haben, die in dem besondern Bau des Menschen sowohl, als in seinen Kräften und Trieben liegen, die Menschen in die auf dem Titel bemerkten Klaffen ein. In feinem natürlichen Zustand sey der Mensch durchaus keiner Krankheit mehr, als das Thier, ausgesetzt, alles rühre von seinem gebildeten gesellschaftlichen Leben her. Von der Sterblichkeit der Kinder bey Armen, die bekannten Urfachen: wundern mußten wir uns aber über eine Behauprung des Verf., dass man nemlich diesem Verlust selbst in den Findlingshäusern, (die ihn ja eben recht empfindlich und ungeheuer machen, und wo gar keine Vorbauung statt haben kann, ) nicht vorbauen könne. Von den Krankheiten der Armen spricht der Verf. noch weniger befriedigend, weitläuftig aber von den Krankheiten, die Sklaverey und die Einsperrung der Menschen in Gesängnisse nach sich ziehen. Krankheiten der Reichen find schwächeres Zeugungsvermögen, welches mit Unrecht einzig von der nicht genug verdaueten Nahrung abgeleitet wird, das Podagra, bey Weibern der weise Fluss, schweres Kindbett, bey Kindern Verkruppelung und andere Entstellungen des Körpers. Ganz unerheblich find die Hauptstücke von den Krankheiten der Künstler, der Gelehrten und der Geistlichkeit, wo von den schlimmen Folgen des ehelosen Lebens, größtentheils nach Frank, geredet wird. Wir hatten geglaubt, dass bey dem Plan des Vf. die Krankheiten, die von der besondern Beschäftigung des Menschen herrühren, eine weit größere Aufmerksamkeit verdienet hätten. Von den Folgen der Schwelgerey, befonders des Uebermaafses im Trunk und im Beyschlaf. Da spricht der Vers, beyläufig

von der Englischen Krankheit ( einer dem Menschengeschlecht allein eigenen, deren er im ersten Haupt-Rück nicht gedenkt) und leitet sie von einer befondern (welcher?) Beschaffenheit, oder Mangel an Nahrung der Beinmaterie ab, verwechselt aber die Wirkung der Krankheit mit den Urfachen derfelben. Schr unrichtig ift auch vieles in dem fiebenten Hauptflück : von den mannichfaltigen Nahrungsarten der Menschen und Thiere. So sagt der Vers. S. 131. "Die Nahrung, von welcher Art fie auch ift, macht keine Veränderung, weder in unsern Seelenkräften ( und doch hatte er oben allgemein behauptet, dass das Bier dumm und schwachköpfig mache ) noch in unserer Gesundheit, noch in der Geschicklichkeit und dem Vermögen zur Fortpflanzung." Ausferdem redet er weitläuftig von den Wirkungen des Kaffees und Thees bey Verhütung des Steins und Erzeugung der Lungenfucht. Die beweislofe Behauptung, dass von 1000 Mannspersonen 95 wenigstens einmal in ihrem Leben die Lustseuche gehabt haben, möchte wohl auch falsch seyn, falls auch der Verf., wie er doch nicht thut, nur von den großen Städten seines Vaterlandes sprechen follte. Am unvollständigsten ist das letzte Hauptflick, wo allgemeine und ganz bekannte Vorschläge diese Krankhelten zu vermindern gegeben werden.

#### GESCHICHTE.

Barlin, bey Pauli: Nachrichten vom Zuflande Conauns, Arabions und Mejopotomiens in den blieffen Zeiten von Abraham an bis auf die Riickkunf der Ifracilien aus Aegypten, aufgefetzt von Theodor Jacob Ditmar, Profellor der Gefehiche und Erbeichreibung am vereinigten berlinichen und cöllnichen Gymnafum. 1786, 162 S. R. (8 gr.)

Die Hauptablicht dieses mit Fleis und Gelehrfamkelt geschriebenen Buches ( denn dieses Zeugnis können wir dem Verf., so wenig wir auch mit feinen vielen kühnen und auf Etymologien gegrindeten Erklärungen zufrieden find, nicht verfagen) gehet dahin, die Zeiten des Nimrods und den Ursprung des affyrischen Reiches in eine spätere Periode, als diejenige ift, wo Mofes derfelben zuerst erwähnet, 1 Mos. X. zu verlegen. Die Meynung ist nicht neu, obgleich von keinem so umständlich aus einander gesetzt. Der Zustand Canaans zu den Zeiten Abrahams, Isaaks und Jakobs wird beschrieben. Darauf handelt der Verf. in 4 Abschnitten von den Völkern, die die Ifraeliten auf ihrer Rückkehr aus Aegypten in 1) Canaan, 2) dem wüsten und peträischen Arabien 3) im glücklichen Arabien antrafen und endlich 4) von den zu Moss Zeiten im Lande Sinear, oder Mesopotamien befindlichen Völkern. Hethiter, foll fo viel anzeigen, als Höhlenbewohner. (S. 28) Wir möchten willen, mit was für philologischen Gründen dieser Satz, worauf nachher gebauet wird, von dem Verf, unterflutzt wird.

Er ist auch den Beweis schuldig geblieben, (S. 29) dass Anak, Enak eben dies bedeute. Es ist auch kein hinlänglicher Grund vorhanden, dass die Hölenbewohner, fobald fie ihre Hölen verlaffen und Städte erbauet hatten, nicht mehr Hethiter, fondern Amoriter, genannt werden, 'S. 30 Vielmehr ift diefer oft ein allgemeiner Name für die Cananitischen Völker. Wir geben zu, dass Arba in Kirjath Arba ein Nomen propr. eines Mannes fey. Aber welch ein Misgriff in Philologie und Etymologie, ארכע mit ses Bos Erebus, worunter man die Finfternifs versteht, zu vergleichen! (S. 30) Wer wird nicht. wenn er doch egefog aus dem hebräischen erläutern will, bey einer fehr mittelmäßigen Kenntniß diefer Sprache an ura Abend denken? Dergleichen sprachwidrige und ohne allen philologischen Grund hingeworfene Erklärungen findet man mehrere in dem Buche. Chna, der nach dem Sanchuniathon der Vater der afiatischen Phönicier ist, soll von den libyschen Phöniciern, zu deren Lande die Landschaft und der Fluss Kinyps, Kinyphus, Kneph gehörten, abstammen. (S. 105 ) Wie konnte es dem gelehrten Manne einfallen, bey Chna an einen andern, als Ueberschwemmung war nicht allgemein, wurde durch die Absonderung des schwarzen vom caspifchen Meere verurfacht, und erstreckte fich vorzüglich über die zwischen Persien und Griechenland gelegenen Länder. Japhetiten und Semiten, d. i. Europäer, und Aliater schickten nach dem überfchwemmt gewesenen Lande Colonien, um es anzubauen. Endlich kamen auch Hamiten, oder Africaner dazu, die über Aethiopien und Aegypten nach Afien zogen, und Arabien bevölkerten. Sie fuchten auch die Semiten aus Palästina und Sinear zu verdrängen. Nimrod war kein Enkel Hams, u. hat auch nicht 100 J. nach der Sündflut gelebt. Im I Mof. X. kömmt er nur beyläufig vor, fo wie auch hier der Stadt Babel gedacht wird, und im XI Kap. der Erbauung derfelben. Er scheint vielmehr erif während des Aufenthalts der Ifraeliten in Aegypten eine Herrschaft in dem Land Sinear erlangt, und das affyrische Reich zur Zeit der jüdischen Richter gestistet zu haben. Ein Hauptgrund wird aus dem Stillschweigen von Babyloniern und Assyriern in der Geschichte Abrahams genommen. Ueberhaupt hat Mofes Länder und Völker nicht mit den Namen, die zu der Zeit, wovon bey ihm die Rede ift, die gewöhnlichen waren, sondern mit den zu seiner Zeit üblichen belegt.

#### PHILOLOGIE.

Frankfurt und Leitzig, bey Perrenon: Iateinische Sprathiehre zum allgemeinen Gebrauch für Gymnassen und Schulen herausgegeben von J. H. Kistemaker., Prosessorie der Philologie (zu Münster.) 1787. 386 S. 8. (16 gr.)

Der Vertchiedenheiten beider Sprachen ungeachtet, bemerken wir mit Vergnügen, dass Hr. K.

oft

oft treffende Aehnlichkeiten glücklich herbeyzu-·führen gewußt hat. Brauchbar für beide Sprachen ist z. B. folgende Vorstellung der Gerundien (S. 269.1 "Man behandelt das Praefens Infinitivi (amare.) wie ein Substantivum verbale, das fächlichen Geschlechtes ist, und fünf Casus hat welche im Lat. durch besondere Endungen bezeichnet werden, als Noin, amare, G. amandi etc. Im Deutschen aber hat der Infinitiv nur die Artikel vor fich: das Reden, des Redens u. f. w. " - Häufiger ist dennoch der Fall, wo die deutsche Sprache ihren eigenen Weg in einer langen Strecke fortgelt, ehe sie wieder einmal auf die lateinische trifft, und auch da vertragen fich beide felten lange. Die letztere blieb denmach billig für H. K. die Hauptsache, und wir gestehen gern, dass wir mehr als einen schön aus einander gesetzten Abfchnitt gefunden haben, ob wir gleich hin und wieder den Wunsch mehrerer Popularität uns nicht verheelen konnten. Der Gebrauch des Ablativi absoluti, oder Consequentiae möchte doch, so wie er S. 357 bestimmt ift, nicht jedem Jüngling fogleich begreislich seyn: "Wenn der Nominativ des Nebensatzes auf kein selbstständiges Ding im Hauptsatze sich beziehet, so verändert man das Verbum des Nebensatzes, wenn es sich thun läst, in ein Participium, den Nominativ in den Ablativ, und last dann das Participium mit diesem Ablativ nach Wegwerfung der Conjunction völlig ibereinkommen. Fasslicher, und vorzüglich gut ausgesihrt, hat dem flec. die Lehre von der Partleipial - Construction geschienen, so wie die Grundsätze der lateinischen Wortfolge, und die Methode, längere Sätze und Perioden dem Schüler verständlich zu machen. Neu und prüfungswerth ift auch die Erklärung der Deponentium. deren weitere, in der Vorrede versprochene Ausführung wir vor uns haben, und von derfelben alto zugleich Nachricht geben können. Sie führt den Titel:

Münster, bey Perrenon: De origine ac vi verborum, ut vocant. Deponentium et Mediorum Graceae linguae, praesertim Latinae. 1787. 38 S. S. (3 gr.)

Nach genauer Befünmung der activen, psfliven und reciproken Formen der Zeitwörter bemerkt der Verf., daß die letztern eine aus Thun und Leiden gemichte Bedeutung haben, und daß es zwey Arten gebe, wo unsere Handlungen auf uns febls gehen, einnsal, wenn diefelben eine Verfinderung in uns hervorbringen, fo daß wir bluenden Subject und leidendes Object zugleich find, und dann, wenn eine unserer Handlungen zu unferem Vortheil oder Schaden ausschäuge. Die lateisliche und andere Sprachen bezeichten das Zurückwirkende gewöhnlich durch personelle Vorwerer, die Griechen faßten den Unterfohled genauer, und hatten eine eigene Conjugationsform (Medäam), von der das Nöhige beggebrach ift.

Etwas dem ähnliches haben nun zwar auch die Lateiner in ihren Deponentibus, aber fie laffen fich doch in den wenigsten Fällen mit den Verbis mediis der Griechen vergleichen, fliesen vielmehr aus einer allgemeineren Quelle, nendicht aus der natürlichen Sagacität unserer Sele, die Verschiedenheit der Handlungen und Veränderungen in und an uns zu bemerken, und auf dieselbe eine verschledene Wörterbildung zu grunden. Eine Sagacität, die aus der Analogie der deutschen, franzölischen, Italianischen und englischen Sprache erläutert wird. Von diesem Grundsatze geleitet führt Hr. K. die lateinlichen Deponentia auf folgende Quellen zurück: 1) In unsern innern Empfindungen, føgt er, zumal, wenn fie heftig find, und fehnell entstehen , ift immer etwas Thatiges und etwas Leidendes: jeues, weii unsere Seele in handelnder Bewegung ist, dieses, weil die Gemuthsbewegung to gewaltig auf uns andringt, dass wir uns leidend zu verhalten scheinen. Daher hahen die Griechen und Lateiner diete Wörter in paffiver Form, und in activer Bedeutung und Confruction gebraucht . z. B. focuat, lactor, anauat, miror u. f. w. 2) Wenn wir etwas nicht ganz einfehen, nicht mit gehöriger Aufmerkfamkeit, oder Bestimmtheit über eine Sache urtheilen, so ift das keine elgentliche vollständige Handlung, vielmehr ein Mittelding zwischen Thun und Leiden, z. E. fufpicari , opmari , oblivifci. 3) Ueberhaupt alle Handlungen, die mit weniger Ueberlegung, oder Aufmerkfamkeit, hingegen mlt desto mehr Hitze, Uebereilung, und Schnelligkeit geschehen, werden gemeiniglich als Deponentia gefunden, weswegen lie auch oft in Rücklicht auf Heftigkeit, oder mindere Anstrengung von gleichbedeutenden Activis verschieden find, z. B. lacrimari, sehr welnen, largiri, reichlich geben, nancisci, von ungefahr erhalten. 4) Gehören dahin folche, die eine Handlung anzeigen, bey der wir nicht so wohl freywillig, als vielmehr unter Leitung und Antrieb eines andern thatig find z. B. fequi, affentiri. 5) aus persönlichen Nominibus gebildete, die einigermaffen den Begriff der Nachahmung in fich faifen, 2. B. ruflicari, i. e. rusticum agere, vaticinari, latrocinari. 6) einige Reciproca, z. B. pigueror heisst ich nehme mir ein Pfaud, piguero, ich gebe eines. Zu diesen Reciprocis gehoren auch die Verba. in denen die Idee des Gegenseitigen liegt, rixari, altereari, amplecti, ofculari, pacifci. Perizonius habe die mehresten Deponentia auf den Begriff des Reciproci allein zurückzuleiten gesucht, aber sich dadurch zu enge Grenzen gesetzt, die Sache nicht erschöpft, und sich in Schwierigkeiten verwickelt gefunden, die er durch Interpretation zu heben nicht vermocht. - Diese Schwierigkeiten, glaubt nun unser Verf., würden bey seiner mehr umfalfenden Erklärungsort nicht fo fehr flatt finden. Ob alle Deponentia fich unter die angegebenen Rubris ken mochten bringen laffen, liefse fich nur durch Induction ausmachen, zu der wir hier keinen Raum

haben. Doch der Verf. besitzt selbst das bescheidenste Gefühl einiger Schwierigkeiten, denen auch feine Erklärungsart noch ausgesetzt seyn könnte, und giebt deshalb den Path, dass man die 'erste und altefte Bedeutung der Wörter, fo viel moglich, aufspüren soll; - nach und nach wären vie-le derselben verloren, oder in eine verwandte iibergegangen, wären aus intransitiven transitiv geworden, - die ersten Erfinder der Wörter waren überhaupt oft nur von dunkeln Begriffen geleitet worden, die wir jetzt unmöglich mehr angeben könnten: - man dürfe bev keiner Sprache eine unveränderliche, fich überall gleich bleibende Norm erwarten. - Die Beweise für dies alles müffen wir dem Liebhaber der Sprachphilosophie selbst nachzulesen überlassen, können aber demfelben im Voraus das Vergnügen verfprechen. an H. K. einen Denker zu finden, der feinen Hypothesen wenigstens den Grad von Wahrscheinlichkeit zu geben wulste , deffen fie fahig waren , und Rec. mußte fich fehr irren, wenn nicht befonders auch das, was beyläufig S. 33 über den Infinitivus historicus gesagt ift, Beysall finden

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

BERICHTIGUNG. Einer meiner Freunde in Madrid, für delfen Wahrheitsliebe und Zuverläsigkeit ich burgen kunn, da ich ihn personlich kenne, fordert mich in einem teiner letzten Briefe zu einer Berichtigung der in No. 60 b der A. L. Z. 1787. (ich muß hinzufetzen, aus dem Hamburg, politischen Journale 1786 Junner) ausgenommenen Nachriche, von der hatten und üblen Behandlung, welche der frangof, Naturforscher Hr. Dombe bey feiner Zurück. kunft aus Sudamerika in Spanien von Seiten des Spauischen Minifterii erfahren haben follte, auf. Ich überfetze daher folgende Stelle aus seinem Briefe, (davon ich jedem das Origiual zur Einsicht vorlegen kann,) mit desto größerem Vergnigen, da ich dadurch eine nachtheilige Unwahrheit berichtigen, und ein gehäßiges Licht, in welches dieselbe eine ganze Nation gefetzt hatte, abwenden kann:

"Der Antheli, den Sie an allen, was die Spauische Nation bereifft, nehmen, veraulafir mich, Sie um eine Berichtigung der in No. 606 der A. Lit. Zeitung v. J. 1787 befindlichen ganz fallchen Gefchichte von dem Nautrotricher Hi. Dombé, den der franzo! Hof eine gelchter Relie, hauptfachlich fur Botanik , durch Sudamerika machen liefs , zu bitten. Es heist dort, dieser Gelehrte sey bey seiner Zurück-kunft nach Cadiz aller der auf feinen Reisen gesammelten Naturalien beraubt, und in eine Provinz im Innern des Landes verwiesen worden, damit er nicht die Grausamkeiten, die er von den Spaniern in Amerika habe begehen tehen, entdecken möge. Diese harte Beschnidigung hat eine deutsche Zeitung der andern nachgeschrieben, und keine untersneht, ob sie wahr sey oder nicht. Hier ist das Factum, so wie es wahr und in ganz Spanien und Frankreich allgemein bekanne ift.

"Das Spanische Ministerium trug Hn. Dombe bey seiner Reife nach Amerika unter audern auf : ein Exemplur von allen Naturolien, die er auf feiner Reise finden wurde, sür S. M. den König zu sammeln, und bey seiner Zurückkunss in Cadiz abzuliesern. Diese kluge Vorsicht hatte zum Zwecke, fich dadurch einer Partie von den Producten unferer cke, inch daduren einer Partie von den Producten interer Colonien zu verlichern, in Falle die Botaniker, welche mit Hin. Dombt Süd - Amerika zugleich durchreiften, etwa durch einen Zufall ihre gemachte Sammhung auf der laugen Ueber-farth verlieren follten; wie auch wirklich durch den unglich-lichen Schiftbruch der Schiffs S. Pedra de Aleantara an der Kufte von Portugal geschahe. "Hr. Dombe besorgte zwar in sofern seinen Auftrag die-

ferhalb , indem er den Spanischen Naturforschern eine voll-Randige und der seinigen vollkommen gleiche Sammlung Naturalien für das Sp. Ministerium, in Amerika übergab, und glaubte ihn daduct, vollig erfüllt zu haben; aber bey seiner Ankunst in Cadis ließ man ihm wissen, dass er dadurch den mit ihm gemachten Accord mit nichten erfüllt,

und die Absicht des Ministerii völlig versehlt habe. Das franzof. Kabinet mußte alfo über dieten Febler des Hn. Dombe 20f. Nabinet mitigte also über dieten Febler der Hn. Dombt mit dem Spanischen in Unterhaudlung treten; ind nuchdem diete Stehe, wie man von der goten Harmenie beiter Höfe Hr. Dombt ganz reibig und ohne die geringte Klage über irgend eine ihm perfonlich erwiefene Unannehmlichkeit, mit dem größen Theile feiner, gefammelnen Settenheiten nach Frankreich ab, und ilt nicht wieder nach Spanien gekommen. Seine niegebrachten Mineratien aber an das königl. Natural, Kabinet zu Paris abgeliefert, die Pflanzen aber woll-te er felbst beschreiben und herausgeben. Da er aber die verlangte und zu einem so kostbaren Werke nöthige beträchtverlangee and zu einem lo kolbbaren Werke nobhige betriedt-liche Unterlützung nichte richtelt, fo gab er dies Vorhaben auf, und gieng uach Franchie - Comei, wo er auch noch gaur ruhig in teiner gelehren Muße lebt, wenn er nicht etwa feit einem Jahre gestorben ist. Seine gaute Sammlung von Pflan-zen und Mausterjaeu ist leidenn, 1ch weist unch auf was für Art, in die Hände des Ha. L'Heritier zu Paris gekom-men, der sie unn leit d. J. 1758 in dem perkeligen Wekez. Stirger nowne, aus minus openituse, defenjenosibut illa-fientes, ist ich, par Ilv. L'Heritier Concillet à la Com-flette, si ich, par Ilv. L'Heritier Concillet à la Com-

des Aides de Paris.

herausgiebt, davon ich ihnen hier den Original - Profpectus, den er mir bey meiner Reise durch Paris felbft gab, um

ihn zu verbreiten, beylege, "Dies ift strenge Wahrheit, die in Frankreich und Spanien it nieuge Wahnnet, die in Frankreten und Spi-nien fo viele Zeugen hat. Vergleichen Sie nun, "" Fr., mit diefer Thatische die Nachricht davon, fo wie fie die deutschen Zeitungen lieferneen, und fagen Sie felbli, ob man wohl eine Begebeuheit, die sich in Tibeth oder China zuge-ragen, sieger und nachheitiger hate verdreben können. He-tragen, sieger und nachheitiger hate verdreben können. Dombe ift ubrigens mit feinem Aufenthalte in Sud - Amerika, und der höftichen und guten Behandlung, die ihm auf feinen dortigen Reisen von den Spaniern wiederfuhr , sehe zufrieden geweien, und das Span. Minifterium hat, außer seinem obgedachten Versehen, nie eine Klage über ihn zu fuhren gehabt , die duffelbe zu einer fo harten Behandlung,

als ihm wiederfahren feyn foll, vermocht hätte. ,,So reine Wahrheit meine Erzählung auch ift, fo mochte fie doch Einigen noch verdachtig Icheinen, wenn man wufste, das fie von einem Spanier kame; und eben darum bitte ich fie, m. Fr., meinen Namen dabey nicht zu nennen, wenn Sie die Gutigkeir haben, fie bekannt zu machen.".

Ich glaube nicht, daß man die Unrichtigkeit einer ge-häftigen Beschuldigung deutlicher und überzeugender darthun kann, als hier niein Freund gethan bat. Uud da ich feinen Namen aus Delicatesse nicht nennen darf, so unterzeichne ich dafür den meinigen.

F. J. Bertuch, H. S. Weimar, Legat, Rath,

### ALLGEMEINE

# LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 18ten Februar 1788.

#### TECHNOLOGIE.

Berlin, b. Mylius: Nachricht von dem Anquicken der gold- und filverhaltigen Erze, Kupfersteine und Speisen in Ungarn und Böhmen, nach einigen Bemerkungen daselbil im Jahr 1786 entworfen von 30h. 3ac. Ferber, Königl. Preuß. Oberbergrath und Mitglied der Ak. der Wiff. zu Berlin, St. Petersburg etc. etc. 1787. 8. XXXII u. 200 S. (18 gr.)

ekanntlich waren in dem Jahr 1786 bey der Amalgamiranstalt zu Glashutte in Ungarn viele fachkundige Männer aus aller Gebirgswelt zu gleicher Zeit gegenwärtig. Ein jeder wollte die Sache genau prüfen; einige brachten fogar Erze aus ihren Gegenden mit zur Stelle. Dadurch wurden Verluche veranlasst, an die sonst kanm gedacht worden feyn würde. Auch trugen hierzu die mannichfaltigen, wiewohl größtentheils fonderbaren oder gar ungereimten, Einwürfe der Gegner der Amalgamation vieles bey. Man bemühete fich, die Ursachen mancher bey diesen Verfuchen sich ereignenden unerwarteren Erscheinungen zu erforschen und die Grundsätze der Verfahrungsart zu berichtigen, wodurch natürlicherweise der Weg zu neuen Vortheilen oder einfachern Einrichtungen gebahnt wurde. Auch unfer Hr. Verf. gehört zu den berühmteren Bergverständigen, die damals nach Glashutte kamen und forschten und sahen. - Was er hierbey und in der Folge an Bemerkungen sammelte, hat er in der angezeigten Schrift dem Publikum freymüthig und unverholen mitgetheilt. Der große Nutzen der Erfindung des verdienstvollen Hrn. von Born (denn vor ihm war wenigstens die Anwendung der Amalgamation statt des Saigerns, um aus Rohsteinen, Schwarzkupfern und Hüttenspeifen die darinnen enthaltenen edlern Metalle aus-· zuziehen, niemanden in den Sinn gekommen, ) erscheint durch diese Bemerkungen überzeugender als jemals. Der Hr. Verf. hat fie unter 20 Rubriken geordnet, die fich theils über die einzelnen Arbeiten des ganzen Amalgamationsverfahrens erstrecken, theils auf die Verfahrungsart nach Verschiedenheit der anzugulckenden Massen beziehen, theils die Vergleichung des Amalgamirens

A. L. Z. 1788. Erfter Band.

mit dem Schmelzen und Saigern und die Verbefferung neu anzulegender Quickhitten beablichtigen. Zwey Kupferstiche enthalten eine Abzeichnung des bey dem Durchsieben der verröfteten Gemenge zu brauchenden Siebflors, welcher aus Pferdehaar in verfchiedener Dichtigkeit gefertigt wird, und eine Durchschnittszeichnung des zu Joachimsthal eingeführten Glühtiegels der Amalgame, wo man, ohne alles Lattiren, das beforgliche Ausdünsten und Verdampfen des Queckfilbers gehindert hat. - Noch find 10 Beylagen S. 143-183 hinzugefügt, welche, aufser einer Beschreibung der zu Glashütte angestellten Kupferama.gamationsverfuche des Herrn Viceberghauptmanns v. Trebra mancherley Refultate der unräthlichen Einrichtung des Ungarischen Schmelzwefens, und Berechnungen der Amalgamationskosten enthalten. In einer Nachschrift vom 20. May 1787 (S. 187 - 200) holt der Hr. Verf. dasjenige nach, was ihm während des Abdrucks feiner Schrift an verschiedenen Nachrichten von dem glücklichen Fortgang der Amalgamation in Ungarn und Böhmen bekannt wurde.

Nach allen diesen Bemerkungen und Nachrichten bestehet die merkwürdigste' Verbesserung des Anquickens gegenwärtig darinne, dass manin Ungarn die kalte Amalgamation nunmehr zur Vollkommenheit gebracht, das warme Anreiben abgeschafft, und die theuren kupfernen Keisel. nebit dem zum Sieden nöthigen Holz, entbehr-Ueberaus wichtig find bev lich gemacht hat. dem zu Schmölnitz in Ungarn vorgenommenen Schwarzkupferanquicken, (was vorher noch fo wichtige Zweifel an der Thunlichkeit im Großen wider tich hatte.) die Fortschritte der kalten Verfahrungsart. Die dortigen Schwarzkupfer halten im Centner 72 Pfund Gaarkupfer und 7 bis 18 Loth Silber. Anfänglich glaubte man fie nicht höher. als höchstens 67 Pfund in die Gaare schmelzen zu dürfen, weil fie fonst zähe wurden und fich nicht pochen liefsen. Nunmehr hat man entdeckt. dass sie bis 80 Pfund im Centner trocken gepocht werden können, wenn man fie heifs, wie fie aus dem Ofen kommen, unter die Pocheisen bringt. Diese gepochten und gesiebten Schwarzkupfer werden mit 9 Procent Salz verröftet. Zu 125 Pfund fein Schwarzkupfermehl werden 53 Pf.

L11 Queck-

Queckfilber und 6 Pfund Blättchen oder Abfchnitzel von geschmiedeten Kupfer, oder auch Cement-Kupfer, mit zureichendem warmen Wasser in ein Fässchen von Eichenholz hineingethan. und diefes 14 Stunden lang umgedreht. Nach diefer Zeit hat das Queckfilber alles Silber in fich genommen, ohne allen Abgang, weil die Sänre der Lauge zwar das Kupfer, aber nicht das Queckfilber, angreift. (Gleichwohl fagt Hr. F. S. 37, dass das Kupfer gleich bey dem ersten Gebrauch der Amalgamirkessel inwendig ganz verülbert und dadurch vor dem Angriff der Sänren und mittelfalzigen Laugen verwahrt werde. Sollte diefes nicht eben fo gut bey den Blättchen oder Ab-Schnitzeln von Kupfer statt finden? Rec, ist verfichert worden, dass der Zusatz dieses Kupfers nicht darzu gereiche, den Angritt der Säure gleichfam von dem Oueckfilber abzuwenden, fondern vielmehr um das Queckfilber beffer zusammenzuhalten und dessen nachtheilige Versplitterung zu verhiten.) Nach abgelassenem Queckfilber und Amalgam wird der Rückstand aus mehrern Fäffern gesammelt und die Lauge davon mit eingelegten Stücken von altem Eifen in einem bleyernen Keffel zum Sieden gebracht. Alsbald löfet fich das Eifen mit Heftigkeit auf und schlägt das Kupfer nieder. Der überbleibende Kupferschlich wird nach abgelaufener Lauge über den Röftofen getrocknet, durch den Ofen gesetzt und sodann gleich gesplissen, und giebt ein geschmeidiges Kupfer. Will man dieses Metall in der möglichften Reinheit und Feinheit haben, fo nimmt man fatt eines blevernen einen kupfernen Keffel, thut das Queckfilber hinein, schüttet die Lange dazu und hängt fodann Eifen hinein, ohne es zu Boden fallen zu lassen, damit das niedergeschlagene Kupfer fich gleich mit dem Queckfilber verbinde, und nicht durch Eifen verunreiniget werde. In drey Stunden ift das Kupfer vom Queckfilber aufgenommen, welches alsdann wie ein Silber Amalgam durchgepresst und ausgeglicht wird. allen diesen Arbeiten verliert man durch das Verfplittern des Queckfilbers höchstens 37 Loth auf I Centner Schwarzkupfer. (Rec. weifs ans fichern Nachrichten, dass zu Schmölnitz bey jedem Centner Schwarzkupfer 84 Gulden gegen die bisherigen Saigerkoften gewonnen, und bey jedem Tau-fend Centner 146 Mark Silber mehr ausgebracht wird, als auf der Schmelzhütte. Schon itzt (im M. Januar 1788) find aber zu Schmölnitz zwey Taufend Centner angequickt, mithin nicht etwa nur Proben im Kleinen gemacht worden. In Joachinisthal hat man für das Jahr 1787 bey viertaufend Centu, der amalgamirten Erze gegen die bisherigen Schmelzkoften, vierzehentaufend Gulden gewonnen, obschon dort der Cents. Salz, welcher dem Aerarium nur 1 Gulden 30 Krz. koflet, mit 7 Kfl, und der Ctn. Queckfilber mit 150 Gulden bezahlt werden mufs). Die von Kupfer befreyte Lauge und die bey der Silberamalgama-

tion aus den Keffeln oder hölzernen Fäffern erhaltene Lauge enthält noch Glauberfalz. Diese kann man in bleyernen Pfannen oder Keffeln, die über den Röftöfen angebracht werden, abdünsten lasfen. Das abgerauchte Glauberfalz vermengt man mit Kohlenstaub, lässt es in einem Tiegel glühen und einige Tage an der Luft stehen, laugt es fodann mit Waller aus, diinstet die Lauge wieder ab. und erhält, nebst Schwefel, ein mineralisches Alkali, welches man flatt der fpanischen Soda gebraucht und wovon der Centn. um 20 bis 30 Gulden verkauft werden kann - Silberreicher Bleyglanz läßt fich zwar auch amalgamiren, wenn er mit 10 bis 15 Procent Salz verröftet, ausgelaugt und der Rückstand angerieben wird. Doch foll man flatt diefer Operation beffer thun, dergleichen Bleyglanz zu schmelzen, weil man doch die Rückstände der Amalgamation wieder auf Bley schmelzen muss. (Indessen hat man neuerlich, wie dem Rec. aus zuverläßigen Nachrichten bekannt ift, mit filberhaltigen Bleverzen auf den Oefen in Kärnthen, Verfuche anstellen laffen, aus welchen fich gezeigt hat; dass die im Freyen geröfteten, in einem Flammofen mit schwachen Feuer gesaigerten Bleyerze das Silber in dem hiernächst zu amalgamirenden Gekrätz zurücklaffen, das Bley hingegen beynahe unhaltig ausgesaigert werde. Die ganze Manipulation, fammt den Flammöfen wird ehestens öffentlich beschrieben werden.) Sehr interessant ist auch die Entdeckung des Hn. von Born, Meffing, Similor, und alle andere hellere oder goldgelbere Verbindungen des Zinks und des Kupfers durch die kalte Amalgamation nach Belieben zuzubereiten. Hr. v. Born wird dieses in den Schriften der Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften felbft bekannt machen .- Ein ausschließender Vortheil der Oestreichischen Staaten, den sie aus der Amalgamation ziehen, ist der Absatz des Queckfilbers zu Idria, wo man itzt 16000 Centn. flatt fonftiger 3 bis 5000 davon gewinnt. Durch diefen stärkern Betrieb des Werks hat man gefunden; dass der dortige Schiefergang nicht, wie Hr. Hacquet, in feiner Oryktographie, dem hohen Alter feines Kalksteins zu Liebe, behauptet, fich auskeilet, fondern dass er sehr stark anhält. und in der Teufe unter dem Idrizafluss hinüberfetzt, wo er eben fo edel und mächtig ift, als in dem alten Bau jenfeit des Flusses. So hat fich die Bornische Amalgamation, von der Hr. Hacquet kein Freund ist, dadurch an ihm gerächt, daß fie eine Veraulaffung zu ftärkerm Betrieb der Grube und zu Widerlegung feiner Ahndungen von dem baldigen Ende des Idrianischen Bergbaues gab. - In der Pfalz und in Zweybrücken werden jährlich gegen 800 Centner Queckfilber gewonnen; aber der Centner koftet über 100 Gulden an Erzeugungskoften, flatt dass er dem Werk zu Idria nur acht bis zwölf Gulden zu stehen kommt, In Siebenbürgen. Ober-

und Niederungarn, Kärnthen und Böhmen find viele nahmhafte Queckfilberbaue belegt worden. (Wie fehr man diefem Product nachspurt, schliefst Rec. auch daraus, weil man nach dem, was Scopuli und Bergmann von dem Queckfilbergehalt der Kupfererze überhaupt anführten, kürzlich erst genauer erforscht hat, dass die Ober - und Nicderungarischen, auch Tyroler, Kupferfahlerze vier Pfund Queckfilber im Centner enthalten.) - Uebrigens würde es dem Recenfenten Leid thun, die Leser vielleicht in dem Vergnügen über die angeführten Beweise des Fortgangs nützlicher Willenschaften dadurch zu stören, wenn er die Beweise des hin und wieder von Hrn. F. mit starken Zügen beschriebenen Fortgangs derjenigen Künste ausziehen wellte, wodurch man dem Edlen von Born, dem feine Verfuche zwanzig taufend Gulden kosteten, ehe er seinen Zweck erreichte, den Genuss der kayferlichen Vergeltung zu schmälern sich angelegen seyn liefs. Doch könnte es auch behultigend scheinen, dass man unter andern dem Hrn. von Born zumuthete. jährlich fechzigtaufend Centner unhaltige Kiefe anzuguicken, die bisher die Hütten nicht als Erze, fondern als Zuschläge durch die Oesen gefetzt hatten, und dass man, als vorher lange genug über den mit Recht zu befürchtenden Holzmangel in Ungarn geklagt worden war, bey den nachherigen Holzertparnissen der Amalgamation, noch die Frage aufwarf: was man nunmehr mit dem ersparten Holze anfangen wolle?

#### NATURGESCHICHTE.

Wien, in der Krausischen Buchh.: Torbern Bergmanns, der Scheidekunft Lehrers zu Upfoln, Grundorf des Minerafreichs, in einer Anordnung nach den nächsen Bestandtheilen der Körper. Aus dem Lateinischen; mit einigen Zusätzen von D. Joseph Xun Lippert,

8. 207 S. 1787. (8 gr.)

Da das Original, Sciagraphia regni mineralis etc., welches 1782 erfchien, hinlänglich bekannt geworden ift, fo bedarf diese Uebersetzung hier nur einer kurzen Anzeige. Doch merken wir dabev an, dafs ihr einige Vorzüge vor der lateinischen Ausgabe nicht abzusprechen find, indem nicht nur Hr. D. Lippert, fondern auch Herr von Wasserberg neuere Entdeckungen nachgetragen, und hin und wieder nicht unwichtige Zusätze genucht haben. Ueberdiefs ist auch eine Abhandlung des Herrn Brandis, de oleorum unguinoforum natura, von dem Hrn. von Wafferberg überfetzt, den Werkchen angehängt worden, die mit beyträgt, der deutschen Ausgabe einigen Vorzug mehr zu geben.

### SCHOENE WISSENSCHAFTEN.

FRANKFURT und LEIPZIG, bey Göbhardt: Sittengemälde eines philosophischen Jahrhunderts in der Geschichte Justinens von Saint-Val. Aus dem franzöuschen. 1787. 8. 252 S. und zwey Kupfer. (16 gr.)

Das franzöffehe Öriginal ift in diefer Zeltung bereits angezeigt worden, allo hier nur ein paar Worte vos der Üeberfetzung, deren Steifhelt und Stümperhaftes unfte Lefer gleich aus folgender Steile der Vorrede beurtheilen können: "Der Philofoph Voltaire weiß nicht mehr, als falt jeder gemeine Mann, und — der Enthoufgarma der Schwärmer richtet ihm Denkmäler auf! fein mit Zucker vermengtes Gift, das er in feinen Schriften reichet, wird wie Milch eingefogen, und alles fehwillt davon. Der aufgebalfene Kopf des parlumitten Stutzers, die Dame im Zirkel der Gefellschaft, in/chlufzig ihrer Zofe zu Haus, dur Klafiker, der den Alvarus zu studiren hat etc." Ohe, jam fatis!

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Berlin, b. Wever: Des Philosophen von Sans-Souci samtliche Werke, Funfter Band. Neu inbersetzt. 1787. 8. 500 S. (1 Rthlr. 6 gl.)

Diefer Band enthält: die Instructionen sür meigegenerale; die Commentare über Blaubart; die Charakteristik von Voltaire; die Ressexionen über Karl XII und die Correspondenz mit Hrn. von Suhm, Die Uebersetzung läst sich gut lesen.

#### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

Breslau, bey Korn: Predigten nach dem Wefentlichen ihres Inhalts im Jahr 1286 von Herm. Dan, Hermes, Paft. zu St. Marien Magdalenen und des Stadtconfiftorii Assessor.

8. (12 gr.)

Die Manier des Vf. ift bekannt. Diese abgekürzte Predigten bestchen meistens aus lauter Fragen und daruiter gefetzten Antworten; welches Rec. nicht gefallen hat, weil es nicht nur fehr gezwungen ist, sondern auch der Vortrag dadurch fo fohr zerstückelt wird. Etwas Auszeichnendes kann Rec. nicht daran finden; wohl aber vermisst er oft einen natürlichen Zusammenhang und findet diese Entwürse hin und wieder fehr dunkel und gar wenig fasslich und behaltbar, besonders für Zuhörer und Leser von geringern Verstandesfähigkeiten; die Themata nicht felten gefucht, z. B. am I. Trin. Sonnt .: Stimmen aus der Ewigkeit, aus dem Himmel und aus der Hölle; oft unbestimmt und schwankend, als: am 11. Trinit. Warming vor dem Missbrauch der (welcher?) Vorstellungen im Text; desgl, am 5. Sonnt. in d. Fasten: die Unschndlichkeit der Lasterungen: am 24 Trin. Das fehnliche Verlangen nach dem Kleinsten und Geringsten; auch wohl mit unter Lll 2 Ip .c.

fpielend und mystifch, als am tren Trin.: Jefus das Brod des Lebens im Reich der Natur und Gnaden. Diefen ungeschter will flee. nicht in Abrede feyn, dass in diesen Entwürsen nicht auch viel Geiundes, gut und erbaulich Gesagtes angetroften werde; allein das wünscht er doch nicht.

dafs angehende Prediger lich des Vf. etwas affedirte Manier zum Nufter wählen möchten, "wofern fich aus dergleichen allgemeiner Darftellung der Gedanken und ihrer Verbindung auf die ganzen ausgearbeiteten Predigten mit Sicherheit fchließen läfst.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Befürderung. Den 20. Jenner d. J. ward P. Damascen Kleinmagern, bisher. Prof. des geistl. Rechts, auf der Universität zu Salzburg, zum Rector magniscus dafelbst erwählt.

EHRZHREZEUGUNG. Von der königt. Geschschaft der Wissenschaften in Göttingen ist der Graf von Herzberg neulich zum Ehrenmitglied ernannt worden.

KLEINE BELLETR. SCHRIFTEN. Pefi, bey Weingand: Tourica juri Russico a Catharina II auctoratrice beslo es pace afferta. Poemation e bibliotheca Regiae universitatis Pettiensis. 787. 4. 27 S. (4 gr.) So wenig es einem Dichter als ein wichtiges Verdienst anzurechnen ift, wenn er seine Sprache versteht, weil diese Kenntnifs schon als nothwendig vorausgesetzt wird, und zwischen Profa und Poesse nicht den kleinsten Grenzstein fetzet: fo finden wir uns doch geneigt, felbst diese Kenntnifs dann in einigen Anschlag zu bringen, wenn das Wefen der Sprache dem Dichtergeiste engere Schranken fetzt. Lateinische Verse zum Beyspiel fodern, um gut zu heifsen, eine fo vertraute Freundschaft mit den Dichtern des Alterthums, dass schon eben dadurch sogar das glückliche Gelingen mehr in Nachahmung jener Alten, als in eigner neuer Originalität gesetzt wird. Der Strich, der einmal in todter Sprache gezogen wird, bleibt dann fo unüberschreitbar, dass wir vielleicht fogar eine Kühnheit des Neuern Fehler nennen, da wir eben diesen Ausdruck, fänden wir ihn bey einem Aeltern, als vortreflich preisen würden.

Die Durchiefung des gegenwärtigen epitchen Gedichts hat uns aufs neue zu ühnlichen Gedanken veranlisfst, hat uns überzeugt, welche beynahe unüberwindliche schwierigkeiten einer vollkommnen Arbeit in diefer Gatung enigegenfelnen: wie oft der Geift unter den Feifeln des Ausdrucks erliegt; ja, wie feltfam fehon die Namen der Einwohner

quos Karaftafara, Goslov et Baluklava, et Karafu, tum Coffu, Kerctque progenuit etc.

auf einer altrömitchen Zunge klingen müffen. Daß der Verf, in vorliegender Schrift manche iener Hinderniße glücklich überfanden, wollen wir nicht ableugnen; daß aber in ihr der Gelehrte und Sprachkundige immer noch den Dichter übertreffe, ift, dünkt uns, eben so unleugbar. Schon die Wahl des Stoßs, wenn er zu mehr als einem bloßen Lobgedicht ausgesponnen werden foll. ift nicht die galtnigen. Gelet immerfie die wichtige Epoche, ley sie dem Politiker ein glänzender Beytzag zu dem fehon errungens Ruhme diefer großen Monarchin; sie

ift doch nur ein blofses Factum, und da hier Haudlung. da Stoff für Leidenschaften, Verwicklung und Entwicklnng fehlen --- kurz, da es nur Factum ift, fo kann es unmöglich eine gute Epische Fabel abgeben. Eben des-wegen war der Verf. schon vom Ansange her, genötnigt, mehr Historiograph als Dichter zu seyn; mehr sein Absehn auf Ursprung, Lage, Völkerschaften und Beherrscher des Reichs, als auf eine gegenwärtige Veränderung zu richten. Er erzählt nach Angabe des ruffischen Annaliften, Neftor: Rurick, von Geburt ein Warager, fey mit feinen Brüdern dem Rufe der Nowgoroder Slaven gefolgt, und fey der erfte Stifter des ruflischen Reichs geworden. Zwey feiner Landsleute, Skoldus und Dirus. entzogen fich feiner Botmufsigkeit, um in Kiow felbit zu herrschen, wurden aber hernach von Oleg, Ruricks Nachfolger, ermordet. Dieser kühne Eroberer, der in Constantinopel die Griechen fich unterworfen hatte, faste auf feiner Rückreise den Vorsatz, die Cazaren, Tauriens chemalige Bewohner, zu unterjochen. Hier erscheint ihm Skoldens Geift, rückt den verübten Mord vor, und weiffagt nicht ihm, fondern nach mauchem verfloßnen Jahrhunderte einem Weibe Tauriens Belitz. Diese Prophezeihung enthält eine bündige Darstellung der wichtigsten Verträge, Vergrößerungen und Entdeckungen Russlands bis auf Katharinens Leiten. Nun folgt ihr Einzug in Cherfon, die Huldigung und die dabey vollzognen Feyerlichkeiten. Aus diesem kurzen Abrille lifst fich fehon erkennen, in wie ungleichem Verhältnifs die Sache felbit und die Prolegomena ftehen. Auch find die Beschreibungen der Ehrenpforte und die Tanze der Madchen und Jünglinge das hauptfächlichfte, was bey diefer Gelegenheit fich vorbringen liefs. Wir führen die letztern als Probe an , um von ihrer Darftellungsart auf die übrige Manier des Verf. schließen zu latien.

Ducint, direfa pueri parte, aque puellae, Implexique manu tenul fua corpora mott Explorant, ut, cum Zephiri per prata vugantur, Molliter afpirant foliis, fie lesiter ili Stofiliun primum, max aquis poffibus inter Se coeunt, ventoque pares versintur in orbem finifis rufum fociis, utrinque recedunt,

Et redeunt iterum, gyrosque refumere pergunt.

Inde leves pro gentis more choreas

Eine folche Bechreibung, die hiermit noch nicht gennigt in, wurde in der Autterfürsche mit gelündelter Bennigt in, wurde in der Autterfürsche mit gelündelter Bennigt in, wurde in bei fenn; dass das laternichte Gewand dießen Fehler überdecken follte, getrauen wir uns kaum zu behaupten. Liebrigens find Stellenweiße Noten beyerfügt, die Fowohl, als der hilforifich fehl die siedichts, von des Verf. Belefenheit ein rühmliches Zeug-nifs geben.

## ALLGEMEINE

# LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 19ten Februar 1788.

### GOTTESGELAHRTHEIT.

BISENACH, bey Wittekindt: Anfklaiung höchligdankler und mifterefindure Schriftellen der Anten Telpanents, durch Entdeckung der darinn befindlichen Anfpielungen auf die patriarchalitche Gefchichte und mofaiches Policeygefetz. Zwytes Stück, enthaltend Spr. Sal. I. 1-19. X. 13. XI. 29-51. XII. 1-14. XIII. 2. 6. 8. 11. XIV. 9. 10. XVI. 1-14. XVII. 10. 12. 17. 24. XVIII. 1-14. 22-24. XVII. 29-30. XXIII. 4. 5. XXVII. 9. 30. XXXII. 4. 5. XXVII. 9. 30. XXIII. 4. 5. XXVII. 9. 30. And. Fielder, Pfarrer im Gothalichen, 1787. 8. B. 4. (2g.)

Rec. hat schon im vor. J. No. 188. die Leser der A. L. Z. mit der geschmacklosen und fonderbaren Aufklärungsmethode des Vf. bekannt gemacht. Diesem zweyten Stück ist nun erst eine Vorrede vorgesetzt worden, die es uns auf einmal ganz begreiflich macht, warum fich Hr. F. fo viel auf feine Arbeit zu Gute thut. Er fagt nämlich darinnen, es habe zwar nicht an redlichen Männern gesehlt, die sich bemüht hätten, den ächten - wahren - ungezweifelten Gedanken diefer oder jenen dunkeln Stellen zu finden. Allein verschiedene Urfachen, welche Hr. F. weislich verschweigt, hätten es gemacht, dass se ihres Zwecks verfehlt hätten. Wenigstens in Ansehung der Sprüchwörter Salomonis scheuet er fich nicht, öffentlich zu fagen: "Man lefe nun die vorhandene Uebersetzungen davon mit unpartheyifchem und unbefangenem Gemiithe und fetze fich in die Stelle eines Lefers von feiner (diefs muss wohl heißen: von meiner ) Lecture und Geschmacke. Er fangt an zu lesen, legt aber das Buch mit Unzufriedenheit bald wieder nieder und zweifelt an Salomons Weisheit, oder beschuldigt den Verfasser, dass er keinen sensum communem oder bon fens gehabt, indem er vorgiebt, nicht einmal ein Vers hatte eine gehörige Connexion; feltfame Gedankenfolgen, triviale und fade Einfalle waren nur darinn zu finden." Und zum Schluss fetzt er noch dazu: " Durch Erwagung dieser und noch mehrerer Punkte, die hier anzuführen zu weitläuftig seyn wurde, habe ich den A. L. Z. 1783 . Erfter Band,

ächten und ungezweifelten Sinn verschiedener höchst dunkler Stellen auszuspähen mich beminht." Rec. hatte bey der Durchficht des ersten St. daran gezweifelt, ob Hr. F. auch wohl mit den neuesten Schriften über das A. T. bekannt fevn möchte. Nunmehr hat er fich aber, mit großem Erstaunen über die eben aus der Vorrede angeführte dreiste Aeufserung des Verfallers, überzeugt, dass derselbe Döderleins Uebersetzung der Sprüchwörter Salomons nicht allein gekannt, fondern fo gar auch ohne fichs merken zu laffen, gebraucht hat. Die unleugbarsten Stellen, wo nicht bloss einzelne Worte entlehnt, oder nur mit andern gleichgeltenden vertauscht, sondern ganze Verse mit eben denfelben Worten abgeschrieben worden find, kommen vor K. XII. 8. 9.

#### Fiedler.

#### Döderlein.

Wohlwollen macht den Mann Lob: der Hartherzige wird verschtet. Ein Mann unter dem Pöbel, der einen Sklaven hat, ist besser, als ein Adelstolger, der kein Brod hat.

Mohlwollen macht dem i-Mann Lob: der Hartherziege wird verachtet. Ein Mann unter dem Pöbel, der einen Sklaven hat, ift beffer, als ein Adelftolzer, der kein Brod hat.

Ferner übersetzt Döderlein K. XVII. 10. Tadel ift dem Weifen empfindlicher, als hundert Priigel dem Thoren. Das heisst: Ein Verweis richtet beu einem verständigen Menschen mehr aus, als die gewalt famile Zucht bey dem Thoren. Diess verbeffert Hr. F. alfo: Wenn man einem verftandigen einen Verweis giebt, fo Schreckt (wie psychologisch!) ihnedas mehr, als hundert Prugel einen Thor. Wie schön und richtig fagt Döderlein K. XVII. 12. Einem Baren, dem feine Jungen geraubt find --- und einem Narren in feiner Periode (wenn er schwarmt) begegnen, ift eins. (Beides ift gefahrlich.) Hr. F. kennt aber die Bären und Narren besfer. Denn er übersetzt: Man kanu wohl mit Sicherheit einem erbossten Bare begegnen, dem feine Jangen geraubt find; nicht aber einem Narren in feiner Periode, (wenn er den Paroxismus hat.) Was Hr. F. bey Hiob XXXIX. 13 fagt, ift gar nichts Neues, fondern steht schon in Hezels Bibelwerk weit bester und ausführlicher. Dabey wagt er noch --- wider feine Gewohnheit --- einen namentlichen und zwar muth-Mmm willigen

willigen Ausfall gegen den Ritter Michaelis und spriht Ihm - doch nur aus Missverstand Kenntnifs der hebräischen Sprache ab. Der 49ste Ps. hat durch die Erläuterung des Hrn. F. aus entdeckten Anspielungen auf die patriarchische Geschichte so viel gewonnen, dass er mehr für heutige Volkslehrer gemacht zu seyn scheinen-könnte, als für die Korahiten zu den Zeiten Davids. Hr. F. nimmt nemlich an, dass dieser Pfalm für die Korahiten, und zwar zu ihrem Trofte, verfertigt worden fey, und dass ihn der Vorsteher der Korahiten - wir brauchen überall des Verf. eigene Worte - bey dem Noviziat, wenn andre unter ihre Zahl aufgenommen worden wären, mit ihnen habe ablingen müffen. Diese Korahiten find nun dem Hrn. F. das leibhaftige corpus repraesentativum aller Volkslehrer, welche ihren Mund nicht zum Schlemmen und Praffen brauchen, fondern zu dem, was nützlich ist, da es Noth thut, dass es holdselig sey zu hören, zur Lehre, zur Anweisung in der Weisheit und Tugend; aber dafür auch nach dem Tode in allen Ländern gepriesen werden. Hingegen alle die Völker der Welt und die Reichen, deren in diefem Pfalm Erwähnung gethan wird, find ihm die dummen Layen, oder die Weltlichen, die leicht der Weisheit und der Tugend vergelfen, und nach ihrem Absterben, weil ihr schwelgerisches Maul weiter nichts gethan, als dass es gefressen, gesoffen und gespieen hat, wie das verschweigbare Pferde - und Maulefel-Vieh nicht des mindesten Andenkens gewürdiget werden. Der Pfalmist mache daher den Schluss: es sev weit beffer, ein Korahite zu feyn, als von begüterten Layen-Ahnen abzustammen und dabey des Lichts der Weisheit, wahrer Seelenfreuden und der Ehre, auch nach dem Tode als ein funkelnder Stern unter den Lebendigen zu glänzen, dereinst zu ermangeln. Bey diefer Vorstellung des Innhalts wird man fich also gar nicht wundern, wenn Hr. F. im 6ten V. diesen Sinn findet: "Warum follte ich (unzufrieden mit meinem levitischen Korahitenfland leben und) auf das (scheinbare) Glück (freyere und weniger eingeschränkte Leben) des Layen, (der das Geliibde der befondern Strenge und des Eifers, dem Herrn zu dienen am Heiligthum, nicht gethan hat,) neidisch seyn? sollte es mir einen Fehltritt meiner Fuße verurfachen? (d. i. follte es mich zum Straucheln veranlaffen. dass ich meine Gelubde brache und ans Unzufrie-. denheit mein Amt unter den Korahiten niederlegte." und V. 8. "Keiner (unter ihnen) rettet (vor Eigennutz) feinen Bruder (aus der Noth) noch gibt Gott fein Opfer (in gehöriger Beschaffenheit und Maafse, fondern bringt es, wie Kain, fchlecht und gering. Ja! v. 11. wenn's nach dem Wunfch und Willen des größten rohen Theils der Lauen gehen follte, fo wurden Priesterthum, Leviten und Korahiten caffiret; ) die Weisen (und Volkslehrer) milsten (im Elend darbend) fterben; ja das tolle

und thörichte Volk hätte noch eine Freude darüber, wenn sie jämmerlich umkommen sollten." Sollte sich Hr. F. bey dieser traurigen Schilderung der Kornhiten etwa selbst — und dies könnte seiner Erklärung erst einen Austrich von Wahrheit geben — in Gedanken gehabt haben: so mag er sich immer mit der Hoffung, dass er dereinst als ein sunkelnder Stern glänzen werde, "trößten, Nur darfer sich nicht schweicheln, dass er zu dieser Ehre durch solche Ausklärungen gelangen könne.

QUEDLINBURG und BLANKENBURG, ... bes Ernst:
Das neue Tejfament fo überjetzt und erklart,
daße se im jeder Ungeleinter verflehen kaun,
Zweyten Theils Erile Abhandlung, welche
die Briefe Paulia nich erömer, Corinther und
Galater enthält, von Joh. Heinr. Dan. Moldenlawer, D. u. Paik am Dohm in Hamburg,
1787. 8. 1054, S. (18 gr.)

Ungeachtet der Hr. Vf. nach dem dieser Ueberfetzung vorgesetzten Titel seine Arbeit nur für Ungelehrte bestimmt zu haben scheinen könnte: fo hatte er doch, wie schon bey der Anzeige des Iten Th. (A. L. Z. 1787 No. 185.) bemerkt worden ist, zugleich auch die Absicht, nicht allein angehenden Theologen das curforische Lesen des N. T. auf eine ihnen nützliche Art zu erleichtern, fondern auch Predigern den Mangel an nöthigen Erklärungs - Büchern einigermaßen zu erfetzen. Und allerdings werden beide mit groffem Nutzen Gebrauch davon machen können und darinnen mit allen Freunden von forgfältiger und gründlicher Auslegung biblischer Bücher dem Hn. V£ für feinen gelehrten Fleiss zu danken Urfache finden. Aber doch war bis daher hauptfächlich für Layen eine folche wörtliche und zugleich erklärende Uebersetzung, welche den Text mit größerer, und die mit demfelben in einem flieffenden Zufammenhang gebrachte Erklärung mit kleinerer Schrift vor Augen legt, ein wahres Bedürfnits. Denn alle neuere Ueberfetzungen des N. T. oder auch nur einzelner Bücher desselben, find doch und bleiben immer für den gemeinen Mann unbrauchbar, weil fich diefer auch bey der besten Uebersetzung nicht alles dasjenige hinzudenken kann, was nach den Zeit - Umständen dazu gedacht werden muß, wenn der Sinn des Schriftstellers gefast werden foll. Auch fogar Anmerkungen unter dem Text können diese Liicke nicht ganz tausfüllen: und haben noch überdies den Fehler, dass sie nur gar zu leicht den ungelehrten Lefern, welche den rechten Gebrauh der dem Text untergesetzten Anmerkungen nicht verstehen und glauben, dass sie Text und Anmerkungen immer zugleich lesen müssten, den Zufammenhang der Gedanken verrücken. Unterdessen will Rec., der nach forgfältiger Priifung einen großen Werth auf diese erklärende Ueberfetzung fetzt, keinesweges dafiir biirgen, dafs fie. überall treu und richtig fey. Dergleichen ·StelSteilen aber, gegen welche etwas eingewendet werden könnte, auffuchen und darüber mit dem Hn. Vf. hadern wollen, würde hier fehr unzeitig and unbillig scheinen können, weil die Gründe von diefer erklärenden Ueberfetzung auf des Hn. Vf. gründlicher Erlauterung der schweren Stellen der heiligen Bücher Neues Testaments Leipz. 1768. 4. beruhen, davon wohl Niemand im J. 1788 eine neue Recension verlangen wird. Nur in so fern, als diese erklärende Uebersetzung jener gründlichen Erläuterung zum Supplement dienen foll und deswegen auch noch in dieser Rücklicht einen befondern Werth hat, verdient sie aufs Neue geprüft zu werden. Der Hr. Vf. hat zwar nirgends gefagt, dass er von seinen ehemaligen Erklärungen abgegangen fey. Dafs er es aber doch gerhan habe, beweifen folgende wenige Beyfpiele, welche dem Rec. bey einer angestellten Vergleichung dieser Uebersetzung mit jener gründlichen Erlanterung an einigen Stellen aufgefallen find. Rom. I. 3. Hier hatte der Hr. Vf. ehemals ausdricklich gefagt, dass unter πνευμα άγιωσυνης wegen des Gegenfatzes κατα σαρκα, welches auch hier: nach feiner menschlichen Natur: übersetzt worden ift, die göttliche Natur Christi verstanden werden muffe; und gleichwohl iibersetzt er hier κατα πνευμα άγιωσυνης, was feinen allerheiligften Geift anbelangt. Diese Benennung: allerheiligster Geist: foll zwar nach des Hn. Vf. Meynung eben fo viel heißen, als göttliche Natur Christi. Aber der gemeine Mann wird dies gewifs nicht dabey denken, und vielmehr glauben, dass der heilige Geift gemeinet sey. Röm. V. 12. εΦ' ώ παντες ήμαρτον - dieweil fie alle im Adam gefundigt haben. Hier hat Hr. M. feine auch wohl schon ehemals vorgetragene Meynung von einem Bundeshaupt in die Erklärung hineingetragen. Er giebt in feiner Erlauterung der schweren Stellen zu, dass to' & nicht foviel hier feyn könne, als: or, ex aura; fondern überfetzt werden miisse: dieweil, und flickt demungeachtet das: im Adam: ein, so dass εφ' ω doch soviel wäre, als ότι εν αυτω. Gal. 1, 4. Hr. M. nimmt in seiner Erlauterung der schweren Stellen nicht die Lefeart meps, fondern unep an; aber er hat es doch dort nicht bewiefen und auch nicht einmal gefagt, dass diese Lesart den Sinn habe, welchen er hier ausgedruckt hat: "welcher fich follift fur unfre Sunden in den Tod gegeben, und dadurch die Strafen unfrer Sünden an lich felbst Gal. III. 19. των παραβασκαν erduldet hat." xxow, um die Vermischung mit den andern Völkern zu verhuten. Ehmals hat Hr. M. diese Worte besfer fo erklärt: um fie von der Abscheulichkeit und Strafbarkeit der Sunde zu überzeugen. Diese und andere dergleichen Stellen, worinn nicht alle mit Hn. M. übereinstimmig denken werden, verringern den Werth diefes Volks - Buchs nicht. Nur hätte um der ungelehrten Lefer willen, mehr Fleiss auf die Correctur desselben verwendet werden sollen. Hier find unter vielen den Sinn verstellenden Druckfehlern nur einige. Röm. I, 16. Glaube, dass Gott, der um Christiwillen gnadig ift. Hier fehlt entweder etwas, oder das der ift iiberflüssig. Gal. IV, 12. und bin daher fo, als ihr. Hier muss wiederum etwas fehlen, oder statt als gesetzt werden u.e. Rom. I, 20 fteht anstandige Weife fatt unanstandige Weife Rom. 21.erlöfet flatt erlafst, Gal. I, 6, ich, flatt ihr. II, 19. Kirchengefefs flatt Kirchengefetz. 21. immer fatt nimmer, ich fatt ift. III. 6. kennt fatt konnt, 16. auf fatt auch, 23. bley-Statt bleiben. Erben das ewige Leben flatt Erben des ewigen Lebens. V,28. Ifaacs statt Ifaac. VI. 12. gaben flatt haben, u. d. ol.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Mmm 2

KLEINE THROL. SCHRIFTEN. Halle: D. Knopp Progr. de Christo ad dextrom Dei fedente. 1787. 3. Bog. Der Verf. giebt den Hauptinhalt S. 9. 10. felbit alfo au: in ca fententia manco, ut federe ad dextram Dei, ubi de Christo dicitur, signissicare putem: împerare cu m Dea et auspiciis divinis, referanque non ud maicfusem divinam, fed ad regimen illud, quod theologorum confuctudo Christi mediatoris, seu oeconomicum appellavit.

Stamford, b. Newcomb, und London, b. Rivington: Thoughts on various cafes of error, particularly with regard to modern unitarian Writers. By the Kev. 30,018 (South Royald, Vicas of S. John Baptift, Peterborough, 1787, 30, S. 8. (1 Sh.) Wie fich doch die Poleniker in allen Perioden und Gegendeu und Wiffenfchaften gleich bleiben. Sanfte Ankundigung der Wahrheitsliebe und fchonenden Duldung: bittse Urtheile und lautes Gewinfel über die Gegner, und zuletzt, wenn das Treifen angehen foll, ein schneller Rückzug nach etlichen qui pro quo ift Geift

und Sitte vieler filcher Schriften, anch der gegenwärtigen. Hr. W. will zwar das Anathema nicht über die Unitarier fprechen, aber er redet gleich, anfangs von fanciful delufions, vifionary freculations, delufives fehrmes der modernen Philosophen, und führt mit Schauer beym Anblick von Menschen zurficke, welche öffentlich und geflitseutlich Lehren vertheidigen, die den ancekannten und festgesetzten Lehren der Kirche von England durchaus entgegen find, und welche um niedrigen Gewinftes willen bereit find, alles aufzugeben. Zuletzt frage er endlich nach den Quellen ihrer Irrthumer, und findet fie erftlich im Missbrauche der Grundfatze, theils da fie falsche Schlüsse aus richtigen Vorderlätzen machen, theils solche Principien auf andre Wissenschaften übertragen, wo fie nicht hingehören und nicht anwendbar find, z. E. den Grundfatz: er nihila nihil fit, auf die Lehre von der Schöpfung ( als wenn irgend Eine Wahrheit mit irgend einer andern je unvereinbar ware!) Fine andre Quelle des Irrthums ift ihm die Neigung zum Sonderbaren und Neuem, fo wie auch im Gegentheil die Anhunglichkeit

an Autoritäten, die Neubegierde, und endlich die Vorlebe zu gewiffen Gegenländen, denem man einen hihern Werth beylegt, ab sie verdienen. Leidenschaft hebt richtiges Urtheil auf. So viel wahres in dem allem feyn ung, so viel underlinmetes ilt darium, so wenig ilt diese wichtige Unterschung über die Urschen der Lrubiumer erfchieft, und so weuig ilt andie Praliminarfrage gedacht Worden: Was ill Irithum? Line Hauptquelle gegen voor der der der der der der der der der Wahrleit auch objective Waitheit fey, und ein Auge, das nicht wie des unfrige feltet, durch faneight delußon, eiler, wie unste deutschen Orthodoxen fagen, durch leere Einbildungen gebiendet fey.

Lubek, bey Donatius: Beylage zur Lutherschen Ucberfetzung der Bibel, worinnen die dunkeln Stellen aufgeklärt, die unrichtig übersetzten berichtigt find, von J. Ludw. Hertel, Diaconus zu St. Jacobi in Lübek. 1787. 80 S. g. - Um den Lefer der futherischen Bibelübersetzung mauchen Auftofs zu ersparen, hat der Vf. einige (bey weitem nicht alle) Stellen der Bibel, das hohe Lied und die Apokalypic ausgenommen, in einer reinern und verständlichern Sprache zusammendrucken lassen, dass es der Leser als ein Carrectarium biblicum gebrauchen kann, Wir seben, daß er dabey die beste Absicht gehabt, die besten Hülfsmittel gebraucht, und in viele soust unverständli-che Stellen mehr Sinn gebracht hat. Aber sehr viele sind noch unverbeffert geblieben, manche auch bey dieser Verbesterung nicht verständlicher, oder richtiger, z. B. , t. Mof. 3, 6. Pfalm t6, 3. 7. Ezech. 7, 10. Röm. 8, 3. u. a. m. Der ganze Verfuch verfüth einen fleißigen Mann, der fich flatt Diaconus ad Sancti Jacobi, wohl mit Rechte Diener des gotslichen Wortes nennen darf,

KLEINE MED. SCHRIFTEN. Striegau bey Weber: Abhandlung uber den Codowaer Gefundheitsbrunn in der fouverainen Graffchaft Glatz, von Anton Buch, Philosophiae Magister, der Arzneygelalirsamlieit Doctor. Jahrzalii. 8. 23 S. (11/2 gr.) Die Nachrichten, die der Verf. von den Bestandtheilen und Wirkungen des Codowaer Gefundbrunnens mittheilt, mögen für manche Brunnengäste wohl hinreichend seyn; aber für Leser, die in den Schristen eines Bergmann, Marcard, Becher und anderer Chemisten und Aerzte geblättert haben, find sie es nicht; denn Hr. B. redet nicht fowohl von den Bestandtheilen, als von den Heitkräften jenes Brun-nens viel zu unbestimmt, als dass man sich hievon ganz deutliche Begriffe machen könnte. Doch unsere Lefer mögen felbst urtheilen. Den Anfaug macht Hr. B. mit Beschreibung seiner mit Violensast, Gallapseltinktur, Franz - oder Rheinwein , Milch und einem Stücke Rindfleisch (von andern gegenwirkenden Alitteln scheiut der Vs. keine Kenntniss zu haben,) angestellten Versuche, und dann fährt er folgeudermaßen fort: "Dass man fagen "kann, dass dieses Codowaer Gesundheitswasser zu seiner "Mischung eisenvitriolische Theile hat , bezeuget der Vio-"leufaft, weil nichts geschwinder, als dieser Saft, einige "Säure verräth, und die Tinctur von Galfäpfeln, wenn "fie mit destillirtem Regenwasser bereitet worden ist, in "einem Waffer, welches dergleichen Theile halt, eine "Kaftanienbraune Farbe erreget. Weil auch Franz-"uder Rheinwein nur mit einer Saure aufbrauset, und in "der Milch alle Säure gewöhnliche Matten machet. Ue-"berdies ift es keine unbekannte Sache, das in jedem "gemeinen Brunnenwaller , worinnen Salpeter ift, das "Heifelt, wenn man es darinnen kuchet, am Ende roth "wird, gleich wie fich dies in unferem Waffer unum-"gänglich offenbaret, darum man auch, (weil das in die-...fem Waffer gekochte Rindfleifch roth geworden war,)

"diese Salztheile in demselben zu feyn , behaupten kant ,,u. f. w." An einem andern Orte fagt Hr. B. .,,das "Hauptmischungsstück der Codow. Gesuudheitsquelle, wel-,ches die mehreften überfehen haben, ift ihr durchdrin-"gender Geift, den man eine mit den allerfeinften Eisen-"vitriolischen, salpetrischen Schweseltheilchen geschwän-"gerte Luft uennen kann, " und über die Krafte feines Brunnens drückt er fich auf folgende Art aus: "Unfer "Brunnen hat das Vermögen, das überflüslige Blut zu "vermindern, daffelbe zu reinigen und zu verbeffern. "die richtige Verhältnifs zwischen der Bewegung der "flüssigen und seiten Theilen, wo sie ermangelt, wieder-"um herzustellen, und viele Kranklieiten, die ihre Ent-"fieliung aus diefen Urfachen haben, zu heilen u. f. w. " Diese wenigen Stellen, die wir mit aller Sorgfalt abgefchrieben haben, werden, hoffen wir, unfere Lefer in den Stand fetzen, ein richtigers Urtheil über den Gehalt diefes Buchleins, als über die Beschaffenheit des Codowaer Gefundbrungens, zu fallen.

KLEINE ASCETISCHE SCHRIFTEN. London b. Longman : A Manual for african Slaves by the Rev. James Rumfoy M. A. 1787. 43 S. S. In der Ablicht, einem unglücklichen und großentheils verwahrlesten Theil des Dienschengeschlechts, der leider,! an Leib und Seele wie Vieh behandelt wird, einigermaßen zu Hülfe zu kommen, und wenigstens den Geift derfelben aus der tiefften Stufe der Unwilfenheit in der Religion etwas heraus zu heben, liegt fo viel menschenfreundliches und edles, dass der Verfatter dieses Handbüchleins alle Aehtung verdient. fo weuig auch ein Theil desselben zu dieser Ablicht taug-lich ist. Diess mögen wir besonders von dem voraussiehenden Katechismus fagen, der in 32 Fragen und Antworten, zwar kurz genug, aber den Fähigkeiten der Neger durchaus nicht angemessen ift, Dogmatik im Ueberflus hat, aber dem Sklaven wenig Auleitung giebt, zu feben , wie fein Chrittenthum beschaffen seyn muffe. -Solche Fragen und Antworten, wie Fr. 23. "Können wir "von uns feibit Gott lieben und ihm gefallen? Antw. "Sein heiliger Geift allein zieht uns zu Chrifto und treibt "uns durch die Gnade zu allem Guten an: wir fur un-"fern Theil aber mütten folgen" u. f. w. find viel zu gelehrt, und völlig entbehrlich für den Sklaven, dem es beffer ift, wenn er Geduld und Troft aus der Schrift, und besiere Auslichten in eine andre Welt lernt. --- Etwas zweckmlissiger lind die Gebete am Morgen und Abend: und einige Verse aus den Pfalmen von D. Wutts, mit einigen kleinen Veränderungen zum Singen. In jeuem hat der Verf. vornemich auf die moralischen Bedurfniffe der Sklaven Rücklicht genommen, und die Gelinnungen der Ergebenheit an ihre Herrschaften, des Fleises und der Menschenliebe zu erwecken gesucht. - Größere Menschlichkeit gegen die Sklaven wurde frevlich mehr wirken, als Katechismen, Morgensegen und Lieder, die der Auffeher tagtäglich vorliefet, der vielleicht in der erften Vierteiftunde nachher die Peitsche ftatt des Gebetbuchs zur Hand nimmt, und ftatt des Apottolifchen Segens den Fluch ertheilt,

VERM. ANZEIGEN. Hr. D. Girtaner ans der Schweiz hält fich itzt in Göttingen auf, und hält medicinische Vozlefungen.

Das Mineralienkabinet des fel. Stuck ist der Zerstreuung entgangen. Hr. Zepermek, ein Bruder des rühmlich bekannten Rechtsgelehrten, hat es für 600 Rthlr. in Golde gekaust. — A. B. d. d. Haße d. 27. Jan. 1783.

# ALLGEMEINE

# LITERATUR - ZEITUNG

Mittwochs, den 20ten Februar 1788.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

Leipzig, bey Hertel: Ueber das Anhalten und Bewerben um Predigerfellen. Von Joh. Caspar Hafeli, Fürll. Anhalt. Hofkapellan zu Wörlitz. 1787. 350 S. 8. (20 gr.)

A enn Hr. H. durch fein Buch auch nur etwas dazu beyträgt, den Menschlichkeiten, -wol gar dem Unfug, welcher nicht selten bey Predigerwahlen, Anhalten und Bewerbungen um Predigerftellen, vorkommen mag, vorzubengen, oder ihnen zum Theil abzuhelfen; so hat er allerdings etwas Gutes gestiftet. Aber fo wahr es felbst feyn mag, dass oft die unwürdigften Kandidaten den geschicktern und würdigern auf allerley nicht gar edlen Wegen durch ihre Zudringlichkeit Rang und Pfarre ablaufen: fo scheint der Verf. doch dem Rec. in alle Wege die Sache zu übertreiben, wenn er so schlechthin alles Bewerben und alles Anhalten um eine Predigerstelle als unanstandig, unwirrdig, unedel und unzulastig verwirft. Er meynt fogar in dem ersten Vortrag an die Zurcherschen Expectanten, welche, wie das ganze Buch, die Ablicht hat, Gedauken, Wunfche und Vorschlage diefer Sache wegen zu thun, und den dabey vorkommenden Unschicklichkeiten und Misbräuchen (welche Hr. H. fehr flark (childert) abzuhelfen: "es fey (chlechter-"dings unrecht, fich zu einer Predigerstelle zu .. melden. - Weil wir nicht uns, fondern dem "Herrn angehörten, Knechte des Herrn wären, "und allemal dem fchandlichen Verdacht uns "aussetzten, dass wir nicht das Amt, sondern "das Einkommen fuchten." (Auch dies letzte ift ja dem ehrlichen Mann erlaubt, ja Pflicht, der es fich bewusst ift, dass er fich mit vielem Aufwand von .eit, Mühe und Koften nützliche Kenntnisse verschaft hat, welche er zum Besten seiner Nebenmenschen, der Religion und des Staates gebrauchen will) Aber Hr. H. behauptet fogar "S. 10: dass fich kein Menfch deffen bewusst feyn "könne, dass er Weisheit, Kraft, Liebe und "Tüchtigkeit genug habe, eine Gemeine zu "lehren, zu tröften, zu führen; - welches bey "weltlichen Aemtern wol der Fall feyn könne: "nicht fo bey einem geistlichen." Das müsste A. L. Z. 1708. Erfter Band.

doch in der That wunderbar zugehen! Rec. dünkt, dass sich ein jeder dessen allerdings, (so wol bey einem geistlichen als weltlichen Amte, wenn er nur den Umfang der Amtspflichten kennt) bewusst seyn könne, ja musse; und wenn er von fich weiß, dass er ehrlich das Seine gelernt, Talent, Kenntnisse, Gaben, auch guten Willen genug hat, als Volksreligionslehrer feinen Nebenmenschen nützlich zu seyn; - und nun die göttliche Vorsehung Gelegenheit und Umstände sich ereignen lässt, dass er diesen seinen Trieb befriedigen und von seinen Kenntnisfen, Gaben und Erfahrungen zum Besten anderer, als Lehrer, Gebrauch machen und sie anlegen kann; - dies, eben dieses - vernünftig und ohne Schwärmerey die Sache betrachtet ganz eigentlich der göttliche Ruf zum Predigtamt fey, der doch nie heutzutage noch unmittelbar feyn kann. - Hr. H. glaubt ferner, dass "Huhe des Herzens, Achtung bey der Gemeine, "aller chriftlicher Muth in Leiden, ja aller Amts-"fegen verloren gehe; dass man niemals vom "Vertrauen auf Gott oder von Bewahrung vor "irdischen Sorgen mit gutem Gewissen predigen "könne, - wenn man fich zu einem Amte ge-"meldet habe." Alles gewifs nur halbwahr! Wer vernünstige Begriffe vom christlichen Lehramt hat und weifs, dass der heutige Religionslehrer im Grunde nichts mehr, als jeder andre nutzliche und befoldete Staatsbürger, ist; wird bey dem Bewusstfeyn dies feyn zu können und zu wollen, immer ruhig feyn können, und wenn er redlich und gewissenhaft seine Pflicht thut, die Achtung feiner Gemeine deswegen nie verlieren; auch bevallen vorkommenden Unannehmlichkeiten sich recht gut trösten können, wenn er auch um das Amt angehalten hätte. Hr. H. will auch nicht, dass man nur im geringsten bey einem Amt auf geringeres oder höheres Einkommen fehen dürfe! "Wenn wir Nahrung und "Kleider haben, fo laffet uns gnügen! Gott wird "den Saer feines Worts nie Mangel leiden latfen, "weil er die Sperlinge nährt, die nicht faen"!!! Von S. 70. gehen denn die Erläuterungen und Zusätze zu dieser Rede an, die ein ordentlicher ausgeführter Commentar darüber find. - In dem zweyten Vortrage S. 184 - 198 foll denn die Nnn Sache Sache gänzlich zu Ende und aufs Reine gebracht werden, und auch diefer wird, von S. 199 an, commentirt und erläutert. Das Refultat ift, dass die Herren elnig werden und fich entschließen: S. 194 ,, wenn fie auch bis ins graue Alter amt-"los bleiben, und wenn auch ihre verehrungs-"würdigen Vorsteher und gnädige Herren ihren "gewillenhaften Entschluss für lacherliche Schwar-"merey, oder für strafbare Verletzung der Subor-"dination zu halten, he auch nie zu einer ordent-"lichen Predigerstelle zu berufen belieben, und "es dem-Herrn nicht gefallen follte, ihnen eine "Gemeine anzuvertrauen (er werde ja fonst wol "Arbeit für fie wissen! (wunderlich und in-.. confequent!) fie (H. Hafeli und Confratres -"doch auch nicht Hr. Tobler, damals Prafes der "Exfpectantenklaffen? unmöglich!! , dennoch bey "ihrem Entschlufs beharren wollen: nie um eine "Stelle anzuhalten (S. 195.) bis sie keinen Vogel ,mehr von ihrem himmlischen Vater genahrt, kei-"ne Lilie auf dem Felde mehr herrlicher denn Sa-"lomo bekleidet fehen! S. 196. Ja! wenn fie fich auch ohnfehlbar in die Klasse der Schwar-"mer und der hirnlofen Wunderglänbigen verfetzt "fehen follten, die fo dumm find, den gekren-"zigten Nazarener (Rec. ekelt vor dieser wirk-"lich niedrigen vorgeblichen Kraftsprache!) .für einen wirklichen Herrn (doch nicht weltli-"chen?) und Kömg zu halten und im Ernst zu "glauben, ihm fey zugegeben alle Gewalt im "Himmel und auf Erden; er habe Einfluss auf "die Angelegenheiten der christlichen Gemeine, "auf Wahl und Beruf der Lehrer u. f. w." Nun wahrlich! einen folchen Glauben hat Rec, nicht funden! Wenn das nicht Wunderglaube ift!! Frevlich nicht jedermannes Ding das ift, wie wir fingen! Die Herrn Candidaten werden wol wenig Troft daran finden und ausrufen: das ift eine harte Lehre! worinn ihnen denn Rec. nicht widerfprechen kann, ob er gleich schonlange Jahre in einem Amt steht, wozu er sich nicht geweldet hatte; feinen Ruf aber in daffelbe deswegen nicht mehr für einen göttlichen hält, als wenn er es unter den oben festgestellten Voraussetzungen gethan hatre. - Es find übrigens noch allerhand Beylagen bey dem Buch: 1) über die kirchliche Verfallung, befonders über die Wahl und (den) Beruf der Lehrer in den frühern Jahrhunderten; 2) Luthers Gedanken über den Beruf zum Predigtamt 3) einige Zürchersche Verordnungen und Vorträge, das Anhalten und Bewerben um Predigerftellen betreffend: 4) vermischte Gedanken über die Sache - mit unter auch in Gesprächen, worinn der dialogistrende Ton nicht der beste ist. - Das Buch hebt an und schließt mit sehr herzbrechenden Knüttelversen von Joh. Valentin Andreä!!

Esrlin, bey Vieweg: Fata et res gestae Jesu Christi graece, ex quatuor Evangelistis ordine chronologico in ufum feholarum et praelectionum academicarum. 1787. 255 S. 8. (12 gr.)

Der ungenannte Herausgeber dieses Buchs ift nicht zu verkennen. Schon die felbstgefällige Sprache, der verächtliche Seitenblick auf andre Erklärer des N. T. nebst dem Versprechen groffer Vortheile, die durch Hülfe diefes Buchs gewonnen werden follen, verrieth ihn uns bevin Lesen der Vorrede. Aber noch charakteristischer find die Ueberschriften einzelner Abschnitte in dem Buche felbst. Diese find, wie die Vorrede befagt, fo beschaffen, vt telle dentur nutus ad videndum verum, et ad retegendas interpretum priscornm frandes necessarii. Die erste Section ift betitelt: Origo evangeliorum; feltfam und telle genug: denn es ist die Präfation oder Dedication von Lucă Evangelium. Nun darf man freylich mit Gewissheit voraussetzen, dass jeder gefunde Menfch, der da weifs und verfteht, was er liefet, diefem Stück des N. T. keine andre Ueberschrift geben würde, als: Lucae occasio feribendi, oder Lucae consilium. Aber das ware auch gar kein untus tecfe datus. Ueber der Geschichte von der Hochzeit zu Cana steht: Tertio post suntam Messiae personam die primum facinns patrat Jefns, quod difcipuli una cum reliqua spectantium et andientium turba inter prodigia retulerunt. Das ift doch verdeckt gewinkt, S. Rr. fleht gar das ganze Geheimnifs von den drev Logen in dem Orden, den Jefus gestistet hat. Wahrlich fehr geschickt ad retegendus priscorum interprecum fraudes!

Die Ablicht dieser Schrift ist: vt partim historiae evangel:cae scrutinium, partim testium comparatio facilius institui posset, deinde vt suntibus et tempori parceretur, etc. Wie gelchickt zu diefer Ablicht die Einrichtung getroffen fey, wird man gleich fehen. Der Verf. hat den hiftorifchen Text der vier Evangelisten, mit Weglasfung der längern Reden Jefu, die in einem zweyten Bändchen unter dem Titel: doctrinae Jefu et apoftolorum, nachfelgen werden, nach einer fehr willkührlichen chronologischen Ordnung in Segmente abgetheilt, und jedes derfelben mit einer Ueberschrift, die den Inhalt angiebt, und mit Anführung des Orts, wo jedes im N. T. zu finden, begleitet. Geschichten aber, die von mehr als einem Evangelisten erzählt werden, find nach demjenigen, der die ausführlichste Erzählung hat, aufgeführt, doch fo, dass die Zufätze und Abweichungen des andern oder mehrerer Evangelisten in Parenthesen mitten im Fortlaufen der zum Grunde gelegten Erzählung eingeschaltet find. Diese Methode hat mehr als eine Unbequemlichkeit. Denn 1) wird nicht allein die Gestalt eines folchen zusammengesetzten Textes äufserst bunt, fondern auch das Lesen desselben unzufammenhängend; abgebrochen und gehemint: der Schuler oder Student, dem doch das Buch

vorzüglich bestimmt ift, hat gar keinen Faden der Rede, keine fortgehende Construction vor fich. Aber 2) wozu foll überhaupt einem folchen die Einlicht der Gleichförmigkeit oder Verschiedenheit des vierfachen Texts, der hier zufammen gegoffen ift, dienen? Ift es dem Anfanger nicht nützlicher, irgend einen der vier Ge-schichtschreiber fortlaufend zu lesen? Auch 3) wird durch diese Mischung der vier Historiker die Kenntniss des Eigenthündichen eines jeden gar fehr erschwert oder gänzlich zurückgesetzt. da hingegen die Lefung jedes Evangelisten und die Vergleichung aller vier untereinander nützliche Aufschlüsse darüber giebt, nach welcher Ablicht und Regel ein jeder von ihnen Geschichten aus Jefu Leben ausgewählt, oder weggelaffen, in welcher Affociation er diefelben gedacht, in welche Ordnung er fie gestellt, was jeder aus dem andern, oder aus einer gemeinschaftlichen Ouelle entlehnt habe, u. f. w. Der chdrakteristifche Styl der Schiftsteller wird gleichfalls weit leichter und richtiger bemerkt und erkannt, wenn jeder für sich studirt wird. Wo bleiben also die verfprochenen großen Vortheile? Das ferutinium historiae et comparatio testium wird mit Hülfe jeder Harmonie der Evangelisten, oder der Griesbachifchen Synopfe viel fichter und leichter anrestellt werden können. Der Vorwurf der molestae sedulitatis, den der Verf. Büchern dieser Art mucht, trifft das seinige noch vielmehr, ausfer dass seine molesta sedulitus nech mit einer guten Portion von cumultuaria levitus vereinigt ift. Der geringere Preis giebt einem an fich ganz unbranchbaren Buch keine Vorzüge.

Der Text, den der Herausg, hat abdrucken laffen, ift, fo weit wir ihn verglichen haben, der ganz gemeine; er felbst fagt nichts weiter davon, als: magna follicitudine id egi, vt textus exhiberetur purissimus. Wir haben, um dem Fleisse des Herausgebers Gerechtigkeit wiederfahren zu laffen, einige Seiten feines Texts durchgelefen, und gleich folgende Druckfehler im Anfange bemerkt. Luc. 1, 1 ff. S. 9. Ununercy für ύτηρεται. S. II. σικεραν für σικερα (vielleicht Emendation, aber verunglickte) harry fir har λησας. διν für ων. S. 12. δυτνς für δυτος: τεξη für τεξη. S. 13. ώτα für ώτα; γννεας für γενεας. S. 16. puder für gyder; eger für eger; authe für authe. S. 32. eyas für Leyav u. f. f. Wollten wir auf kleinere Verfehen, weggelaffene, oder falschgefetzte Accente, Hauchzeichen, Interpunctio-nen etc. fehen, fo würden wir von den ersten Seiten gleich an die zwanzig dergleichen zählen können. Aber das find Kleinigkeiten für den fo fehr ins große arbeitenden Mann. 'H, n, v, heifst freylich nicht einerley; aber was achtet er das! - Ift nun gleich im Anfang der Text fo unrein, fo mag man denken: quanta-follicitu-

dine etc.

### GESCHICHTE.

Zürich: Hans Jacob Holzhalb Supplement zu dem allgemeinen helvetisch - eidgenossischen Lexicon des Haus Jacob Leu. Zweyter Theil D bis H. 1787. 4

Auch von diesem zweyten Theil gilt, was wir von dem ersten gesagt haben. Hr. H. verbindet beynahe durchaus Kürze mit Genauheit. Mit Verlangen sehn wir der Fortsetzung seines Werkes entgegen. Die unbedeutendern Artikel werden durch manchen merkwürdigen vergütet. Von der letztern Art ist z. B. Elias Heliae de Lauffen, ein Mann, der in der Geschichte der ältern Buchdruckerkunst einen ansehnlichen Platz verdient. Von dem Mamotrectus, den er im J. 1470 zu Münster in der Schweiz herausgab, befitzt Hr. Zunftmeister Heidegger zwey seltene Exemplare. Diefer Bibliograph arbeitet an einer historischen Denkschrift über die ersten Buchdruckereyen in der Schweiz, und befonders über des Elias Heliae typographische Verdienste. -Bey dem Artikel von Flue mangelt die Anzeige von D. Weißenbachs Leben des feligen Nicolaus von Flüe, welches erst im J. 1787 heraus kam. Unter den Schriften, welche diesen frommen Eremiten betreffen, haben Weifsenbach, Haller und alle Biographen ein Gespräch eines Pilgrims vergeffen, welches im Jahr 1487 zu Nürnberg herauskam. Von diesem seltenen Werkchen besitzt Hr. Zunstmeister Heidegger zwey Exemplare. - Bey dem Artickel Fabri mangelt Felix Fabri, ein fehr merkwürdiger Gelehrter, wie man aus F. D. Häberlins Differt. de Felice Fabri fehn kann. Er war im J. 1441 oder 42 zu Zürich geboren, wie er in der Hift. fnevorum B. I. c. 13, 16 (beym Goldaft) felbst berichtet. Nach feinem handlichriftlichen Evagatorium trat er zu Basel in den Orden der Predigermönche. Während feines Noviciats verfah er das Amt eines Curfors, d. i. eines Geheimboten, wie es Du Frefne erklärt. In diesem Dienste hatte er zum Amtsgenoßen den bekannten Jacob Spreuger, dem man die Einführung der Rofenkreuzerey zuschreibt. Felix Fabri that verschiedene fleisen, unter andern auch nach dem heiligen Grabe. Ueber seine Wallfahrt hinterliefs er in Handschrift ein Pilgerbüchlein, Auch hat man von ihm ein gedrucktes. Ebenfalls abgedruckt findet man feine Historiam fuevorum in Goldasts scriptorib, rer. suevicar. Frankfurt 1605. 4. Unter feinen gedruckten Büchern ist auch noch das Leben eines berühmten Mystikers. des Heiurichs Sufo. - Da eine folche Art von Büchern niemals ganz ohne Lücken oder Unrichtigkeiten feyn wird, so wiinschen wir, dass Hr. Holzhalb, oder fonst einer von feinen gelehrten Landsmännern, auf einen Anhang zu diefem Werke denke. Den eidgenoflischen Captonen Nnn 2

gereicht es zur Ehre, dals verschiedene derselben den Herausgeber durch ehrenvolle Geschenke zur Fortsetzung seiner Arbeit ermuntern.

### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

Hamburg, bey Hofmann: Predigten und ausführlichere Abhandlungen von D. K. G. Langreuter, Prediger zu Ratzeburg. 1788. 470 S. 8. (1 Rthlr.)

Ton auszudrücken versteht: ob er gleich auch fagen muís, dafs Hr. L. noch von Büchersprache fich picht genug losgemacht, hin und wieder noch etwas zu gekünstelt, mit unter auch blumenreich und bisweilen in etwas zu langen Perioden geredt hat. In der Predigt: Vorzuge unsers Orts und (unserer) Gegend vor andern, die übrigens Rec. wohlgefallen hat, dünkt ihm die Beschreibung der Gegend S. 131. 132. für die Kanzeldoch wirklich fast zu gekünstelt, malerisch und empfindelnd zu feyn. Zu den ausführlichern Abhandlungen gehört über Jerem. 17, 9. 10 von den Falten des menschlichen Herzens, worin der bildliche Ausdruck; Falten wohl zu oft vorkommt. obgleich diese Abhandlung, welche vermuthlich auch erst Predigt war, von guter Men-fchenkenntnis zeugt. Wenn man das Thema: Einfluss des Leidens Christi auf ihn felbst ausnimmt; fo find die übrigen meistens ziemlich gewöhnlich. Zuviel und nicht ganz der Geschichte gemäs ist, auch wol in dieser Predigt gefagt S. 178.; dass Jesus drey Jahre lang der Spott und das Aergernifs von ganz Judaa gewefen fey. Die Anwendung von dem leidenden Erlöser auf die leidende Christen ist übrigens recht erbaulich.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

KLEINE THEOL. SCHRIFTEN, Göttingen, bey Dieterich: Von dem Nutzen eines Auszugs aus dem Neuen Teflament. 1787. 8. 21 B. (2 gr.) Der Verf. meint, dass die Nutzbarkeit eines Auszugs aus dem A. T. ziemlich entschieden, und alfo nur noch über die Zulässigkeit eines dergleichen aus dem N. T. die Frage fey. Was die Herrn Noffelt und Korner bey Gelegenheit des Set-lerschen Bibelauszugs in ihren Bedenken, und Hr. D. Seiler hin und wieder, befonders auch in der Vorrede zu seinem größern Erbauungsbuch, über den Nutzen einer biblischen Chrestomathie gesagt haben, ist bekannt, und der Vf. bätte dies nicht fo weitfäuftig mit ihren eignen Worten excerpiren dürfen. Darinn hat er vorzüglich Recht, dass ein folcher Auszug aus dem N. T. doch gewifs wenightens eben fo unfchuldig und nützlich als die Ferikopen ware, - welche ja auch im Grunde doch nichts anders find. Nachdem der Verf. seine Gedanken darilber gelagt hat, was er aus einem folchen Auszug heraus, und in denfelben hinein wünsche, sucht er 2) den Nutzen desselben durch einige Gründe zu zeigen, worunter doch Rec. einige ziemlich schwach vorge-kommen find, als z. B. dass der gemeine Mann nicht ohne Anstrengung vieles lefen konne; dass es Stellen im N. T. gebe, die von Schwärmern, wie z. E. das Loos N. T. gebe, die von genwamment, worden; (es hätten Ap. Gefch. 1, 15 - 26. gemisbraucht worden; (es hätten daß die wenigfich wol ganz andre finden laffen ) ften gemeinen Leute Zeit genug hatten das ganze N. T. zu lefen (fie durfen ja aber nur immer wenig lefen!) u. f. w. Den Nutzen eines felchen Auszugs für Schulen aber,

für welche denn anch Rec, ihn, - wenn er recht zweckmässig von einem tüchtigen Mann besorgt wird. fehr wunschenswerth findet, hat er ziemlich gut, aber nicht aussührlich genug gezeigt. ) bemeikt er zween Einwurse gegen ein solches Laternehmen und beautwortet fie. Sie haben aber wenig zu bedenten , als: a) dass ein folcher Auszug doch ein unvollkommnes Weik feyb) dass man sich eine gründliche Erkenntnis von den Lehren und Gesetzen (Trost und Hosnungen nicht zu vergessen) der Keligion, die in der Stunde der Ansechtung die Probe hielte, (Sprache aus einer gewiffen Schule!) schwerlich aus einem Auszuge verschaffen wurde. Viel wichtigere Einwürfe find hier übergangen , z. E. daß der gemeine Mann dies vielleicht für eine Zerstümmelung der Religion, für Sacrilegium, für Unehrerbietigkeit gegen Gottes Wort und die Lehre Jesu und für Eingriff in die Religion halten könne u. f. w.; diesen hätte durch tüchtige Grunde begegnet werden follen. Uebrigens hat Rec. nichts neues und vorzügliches über die von ihm felbst herzlich gewünschte Sache hier gefunden. Auf die rechte Art und Weise, wie bey einer solchen Arbeit zu Werke gegangen werden musse, hat sich der Vers. gar nicht eingelassen. Auch ware die Frage: ob nicht bey einem folchen Auszuge, wenn er gemacht werden foll eine ganz neue Uebersetzung gemacht, oder die alte Luth. Kirchenübersetzung beybehalten werden müsse? Für beides dürsten Grunde seyn. Kec. ist schlechterdings für das erste, wofern nicht der Nutzen nur fehr eingeschränkt feyn foll,



# LLGEMEINE

# LITERATUR-ZEITUNG

Mittwochs, den 20ten Februar 1788.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

FRANKIURT und LRIPZIG: Genifisheit der Beweise der Apolimismus, oder Widerlegung der Frissing und Vertheidigung der apollomischen Religion, angestellt von den Herren etc. etc. etc. etc. von Aemitius Lucinius Cotta, Oberpießer bey dem Tempel des Jupiter Capitolinus zu Hom und Mitgliede der Akademie der Wisenschaften zu Athen, aus dem Lateinischen überfetzt von dem Verfaßer des Hierokles. 1787-164 S. 8. (10 gr.)

r Verfasser des Hierokles fahrt fort in seinen Bemühungen, die von den Wundern und Weiffigungen hergenommenen Beweife der Wahrheit der chriftlichen Religion lächerlich zu machen, und will feinen Lefern begreiflich machen, dass man mit eben den Gründen, deren fich einige Theologen zu dieser Absicht bedient haben, beweisen könnte, dass Apollonius von Thyana ein wahrer Wunderthäter, und ein göttlicher Gesandter gewesen sey. Rec. hat nie viel auf den gewöhnlichen, von Wundern und Weissagungen hergenonumenen, Beweis gebaut, ift vielmehr immer der Meynung gewefen, man müffe die in der Bibel vorkommenden Wundererzählungen als Einwürfe gegen das Christenthum behandeln, wie er fich denn überhaupt von künftlichen Demonstrationen nicht viel verspricht. Aber der Verfasser des Hierokles ist offenbar ungerecht, und seine ganze Abhandlung ift ein Beweis, dass er nach der Gewohnheit der mehresten Gegner Sektenmeynungen und eigentliches Christenthum mit einander verwechfelt, und letzteres gar nicht kennt. Bosheit und Unwissenheit zeugt die Anmerkung S. 40 ff., wo er von den Gransamkeiten redet, die von den Christen in Perou, Mexiko, Brafilieu, Terra Firma und den anliegenden Infeln verübt worden find, und versichert, alles dieses sey den Grundfatzen der chriftlichen Religion gemaß. "Eine Religion, (heifst es,) die einen Gott verkiindigt, der nur durch das Blut seines eingebornen Sohnes versöhnt werden kann, der demohnerachtet nur wenige zur Seligkeit, und die meisten Menschen zur ewigen Verdammnis bestimmt, dem Teufel die Macht giebt, dass er herumgehen kann,

wie ein brüllender Löwe, und fuchen, welchen er verschlingt, und auf dessen Befehl ehemals die Kananiter umgebracht wurden, weil fie ihn nicht verehrten, kann keine andere Anhänger, als Tiger und Leoparden haben. " In unfern Tagen wissen doch wohl manche Katechismus - Schüler. dass die Bibel nichts von allen dem lehrt, was ihr diefer gelehrte Philosoph so zuversichtlich ausbürdet, um alle Christen zu Tigern und Leoparden machen zu können. Auch die Vergleichung zwifchen Christus und Appollonius fällt oft ins Ungereimte. Der gute Hierokles muß viel auf die Einfalt und Verstandesschwäche seiner glaubwilligen Lefer rechnen; wenn er fich im Ernste überreden kann, dass sie eine sehr große Aehnlichkeit zwi-schen Jesu Wundern, und Apollonii Wundern, (gefetzt auch, dass die letztern nicht erdichtet wären, wie fie es doch offenbar find, ) zwischen Jesu Lehren und Apollonii Lehren, finden würden. Der Mann hat fich schon durch den Titel seiner Abhandlung felbit widerlegt : Gewisheit der Beweise des Apollinismus. Wo existirt denn der Apollinismus ? Was hat der Held , oder Gaukler unfers Hiero. kles geleistet? Es gereicht den Gegnern des Christenthums zu keiner großen Ehre , das sie zu folchen elenden Mitteln ihre Zuflucht nehmen, daffelbe verdächtig zu machen.

Hor, in der Vierlingischen Buchhandlung: Briefe zur Bildung des Landpredigers. Zweyter Band 1787. 385 S. in 8. (20 gr.)

Auch in diesem Band werden Landprediger eine nützliche und angenehme Unterhaltung finden. Recenf. hätte aber doch gewünscht, dass der Verf. mehr Rücklicht auf Materien genommen hätte, welche eine nühere Beziehung auf die Bildung des Landpredigers haben. Die Abhandlungen über die Todesstrafen, über Papst, Hierarchie und Klöster, über das Reifen und die Bildung der Deutschen, Phytiognomie, Selbstillen der Mütter etc. würde man hier gerne vermisst haben. Der Verf. entschuldiget sich zwar hierüber in der Vorrede damit, dass dergleichen Sachen dem Prediger doch nicht unpütze feyn würden; und das wollen wir gerne zugeben. Aber dafur hätte gewiss sehr vieles gefagt werden können, was den Landprediger weit naher angeht. Indessen und die mehreiten 000

A. L. Z. 1788. Erster Band. .

Briefe gut, und mit Laune geschrieben. Nur in einigen Punkten ist Recens, anderer Meynung als der Verfasser. So bedarf z. B. die Erziehungsregel, dass man ganz kleinen Kindern, so viel möglich iff, ihren Willen thun foll, noch weit mehrere Einschränkungen, als der hier gegebenen. Dass es angehe, jedes Kind, jedes Genie und Temperament zu hilden, ohne von der Ruthe, oder vom Stocke Gebrauch zu machen, ist wider die Ersahrung. In der Theorie lässt sich viel fagen, was die Praxis widerlegt. Die Zweifel (S 355.), gegen die Meynung, dass die Finsternis in der Todesstunde Jesu eine mit dem Erdbeben genz natürlich verbundene Begebenheit gewesen sey, find nicht erheulich. Wir wollen aber mit dem Verf hierüber nicht ftreiten, sondern nur den Wunsch wiederholen, dass es ihm gefallen möge, in den folgenden Eanden feinen Hauptzweck, zur Bildung der Landprediger etwas beyzutragen, flets vor Augen zu behalten. An Stoff wird es ihm gewiss nicht fehlen.

#### NATURGESCHICHTE.

ERFURT, auf Kosten des Verfassers: Abbildungen zum Kabinet der vorziglichsten in - und auslandischen Holzarten nebst deren Beschreibung von Johann Bartholomaus Bellermann. 1788. 6. Kupfertafeln ohne die Tittelplatte, 7 Blatter Text. Folio. Nebst 6 Stücken buchförmig geschnittner Hölzer von Rhus tuphina, falix caprea, Crataegus Oxyacantha, Morus nigra, Pinus larix, Juniperus bermudiana. Subscriptionspreis & Dukaten, nachher 2 Rthlr. Sachs. Wir haben zwar ein weitläuftiges Kupferwerk über viele und großentheils seltne Holzarten, allein man kann sich leicht überzeugen, dass nur die höchste und seltenste Kunst bey so einfach scheinenden Gegenständen sich der Natur im bestimmenden Charakter nähern könne. Die einzelnen Beschreibungen geben keine Gewissheit und eine systematische Kenntniss der Hölzer ist noch nicht vorhanden. Es ist also sehr beyfallswürdig, dass H. B. die anschauliche Kenntniss der interessanten Holzarten, deren Sammlung schon von mehrern an einzelnen Oertern unternommen wurde, für das Publikum gemeinnütziger machen will. Es müffen fich elnem folchen Vorhaben mehrere Hindernisse in den Weg stellen, die die Sache selbst mit fich bringt, und es ist zu wünschen, dass der Unternehmer für diese Beschwerden, denen er fich für andre unterzieht, durch genugfame Unterflützung entschädigt werde. Die Koften würden immer weit höher ftelgen, wenn ein einzelner Liebhaber fich eine folche Sammlung anschaffen wollte, der Mühe nicht einmal zu gedenken, und doch müchten wir Hrn. B. den Rath geben, dass er, um die Kosten zu verringern, und dem Werke felbst schnellern Fortgang zn verschaffen, lieber die Kupfer mit dem Texte nur denen zusendete, die es ausdrüklich verlangen.

Die Kupfer besonders find etwas roh und beide Ecmnen, so wie sie hier geliefert worden sind, nur den Forstmann und den blossen Liebhaher "
nicht aber den Kenner, interessiene. Hr. B. verspricht gegen hundert Holzaren zu liesern, seibst mit Ausschluss der bekanntessen, ein Anetbieten, das den Narurfreunden angenchn seyn mus, wennt es in der Gute, welche die erste Probe zeigt, und in einer nicht gar zu langen Zeit erfällt wird.

### PHILOLOGIE.

LÜNIBURG, bey Lemke: Orid's Heldenbrisfe, aus dem Lateinischen übersetzt von V\*\*\*. Zweyter Theil 1787. 148 S. 8. (6 gr.) Heldenbriese, von einem schwachen Helden in

der Uebersetzungskunst verdeutschet! Der erste Theil ift bereits 1782 erschienen, und vorausgesetzt, dass die spätere Arbeit doch immer die besfere ift, und dass man in einem Zeitraum von fünf Jahren, wenn man will, gar fehr zunehmen kann, hätte Rec. wohl jenen ersten Theil bey der Hand haben mögen, um zu sehen, wiefern er den jungern Bruder an Missgestalt hatte übertreffen konnen. Von Ovids Geiste ift nicht ein Hauch bemerkbar, desto mehr Sprachsehler, Unkunde des poetischen Sprachgebrauches, halb oder ganz missverstandene Stellen. Wir würden uns an unfrer Zeit und an unfern Lefern verfündigen; wenn wir dies alles mit Beweisen belegen wollten. Von vielen nur einige, und wie fie fich zuerst darbieten. Zwey Sprachfehler in einer Periode stehen S. 81. , Nicht als wenn ich, fagt Helena, ein Misstrauen in mir felbst fetzte, fondern weil die Leichtgläublgkeit denen Mägdchen pflegt schädlich zu feyn. - Nifiades matres, Nifiadesque nurus (Br. 15, 54.) ift überfetzt; Siciliens Mütter und Schwiegertöchter. Wenn H. V. an feln Wörterbuch appellirt, dann verlieren wir freylich ; indeffen wenn der Kenner des dichterischen Sprachgebrauches etwa lieber Frauen Siciliens, jung und alt dafür hinzuschreiben vorschlüge, so wollten wir doch wohlmeynend zur Gite rathen, - Noch eine Stelle, und dann keine Sylbe weiter. Leander fangt feinen Brief (18) an die Hero fo an: Mittit Abydenus, quam mallet ferre salutem, si cadat ira maris, Sesta puella, tibi. Si mihi In saciles, et sunt in amore secundi, Imitis oculis hace mea verba leges. Sed non funt faciles. Dies trägt H. V. über: "Leander in Abydus ift es, der ( schleppend ) dir Hero in Sestus einen Gruss (Gott zum Gruss! ) fendet, den er, wenn nur das Meer fein Wüten gelegt hatte, lieber felbst (perfonlich) wurde überbrache haben. So find die Götter mir gewogen, und fo begunftigen sie meine Liebe, dass ich dir wider meinen Willen diefe Worte zum Lefen überfenden mufs, (Ovid fagt ja aber: Sind die Götter mir gewogen, begunstigen sie meine Liebe, so wird ein blosser Brief dir (leges ) zwar nicht fo ganz angenehm

feyn.) Aber die Götter find mir nicht gewogen. "
- Armer Leander! und armer H. V.! denn dem geht es mit den Musen nicht besser.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

QUEBLINBURG, bey Reußner: Der Konfsseriairath und Superintendent im alten und neuen Gewande, oder Bemerkungen zum weitern Nachdenken und zur Beherzigung sir diese Männer ausgesetzt von N. G. S., Prediger in Meklenburg, in 2 Theilen 1787-256 S. gr. 8.

Für die kirchliche Verfassung im Herzogthum Meklenburg, ist hier der Konsistorialrath und Superintendent eigentlich zergliedert. Der Verf. unterredet fich in der Vorrede mit dem Recensenten mit unter in einem launigten, aber nicht felten platten, Ton. Das ganze Buch ist in Briefen, und zwar in einem Briefwechsel verfasset zwischen einem ge. wiffen Prediger M., der zum Herzogl. Meklenburelschen Konf. und Sup. ist berusen worden, und der die Rolle eines folchen im alten Gewande spielt und einem Landprediger V. der jenem zum kunftigen Gebrauch in feiner Würde allerley gute Lehren gibt, seine Meynung über Verbesserung der äußern kirchilchen Verfattung fagt und dazu allerley Vorschläge thut, und dieser hat das neue Gewand um. Auffallend ist es, dass hier der werdende Konsistorlalrath als ein hyperorthodoxer, intoleranter, starrsinniger, misanthropischer und indolenter Mann beschrieben wird. Man zittert ordentlich, wenn man fich so einen Mann als K. R. in einem Fürstenthum denkt. Der Vi. mus seine Absicht dabey haben, sonst ware es ichicklicher gewesen, wenn er den vernünftigen V. zum K. R. gemacht hätte, ihm die Vorschläge thun und den N. als einen alten orthodoxen Stadtoder Landgeistlichen die Einwirfe hätte machen lassen. Indessen ist es gewis, dass die Ausstellung des Alten neben dem Neuen, der Lecture mehr Interesse und den neuen Vorschlägen mehr Licht und Empfehlung giebt. Unstreitig liefert hier Hr. V. viel gute Gedanken und Vorschläge über Kirchen-, Schulsachen und deren Verbesserung. Gern unterschreibt Rec. den Tadel über die Unzulänglichkeit des Luthr. Katechismus zum Schulunterricht und dessen zweckwidrige Einrichtung z. E. im ersten Hauptstück ist von den Pflichten gegen Gott die Rede, und im 2 ten Hauptstück lernt man diesen Gott erst unvollständig kennen. Zeit Luthers war das auch gut und zweckmäßig, aber jetzt nicht mehr! Es ist auch ganz wider dieses großen Mannes Meynung und Erklärung, dass es noch nach drittehalbhundert Jahren ein Lehrbuch der Religion feyn follte. Sehr billigt Rec. die vorgeschlagene Art des Candidatenexamens, dass es nemlich in der Muttersprache gehalten werden, mehr die Form einer Unterredung als einer

gezivungenen lateinischen Prüfung haben, und der Candidat eine Probe feiner Katechifationsgabe ablegen follte. Nur möchte es manchem nicht behagen, dass er die Grundsprachen davon ausschließt und im Geist Campens ihre Entbehrlichkeit für den Predigerorden zu behaupten scheint. So viel Gu-tes auch in diesem Buch vorkommt, so wenig neu ist es doch sondern es ist anderweitig schon oft gesagt worden. Das Mehreste ist auch provinciell, nemlich für Meklenburg und kann daher in andern Ländern . bey so verschiedenen Systemen des Kirchenwesens nicht durgängige Anwendbarkeit finden. Gefallen aber will es Rec. nicht, dass er das jus canonicum in den Schutz nimmt; dies elende hierarchische Gefetzbuch ist dem Protestanten fehr entbehrlich und das wenige Gute, was darin vorkommt als die Auszüge aus den Schlüessn der alten Concilien, findet man in vielen andern Büchern ; - dass er verlangt, der Stuprator follte die Geschwächte heyrathen, (dies wiirde ficher zu vielen unglicklichen Heyrathen, und Ehescheidungen Veranlassung geben.) Auch scheinen uns die vielen Citationen alter Juristen überslüßig, zumal wenn man 'an den bessern Geist der Gesetzgebung in unsern Zeiten denkt.

Lübeck, in Iversens Buchhandlung: Predigter für Schauspieler. 1788. 115 S. 8. (6 gr.)

Für wen doch nicht alles Predigten geschrieben werden! Auch Schaufpielern will die Kanzel ihren Seegen mitheilen. Indelfen scheint die Idee nicht übel zu feyn; denn viele diefes Standes mögen wohl nicht viel in die Kirche kommen und da könnte es immer nützen und frommen, wenn fie dies wohlgemeinte Geichenk hinnähmen und brauchten. Die Hauptablicht des Verfassers geht wohl dahin, die Schauspieler über die Verachtung, mit der ihnen ein großer Theil des Publikums begegnet, zu tröften. Hiernächst fagt er ihnen ernste und theure Wahrheiten z. B. über den Leichtlinn und die falschen Absichten, von denen sich viele bey der Wahl dieses Standes führen ließen; über Neid, Stolz und mancherley Ausschweifungen, deren sie fich darinn schuldig machten und verwebt dieselben mit vielen guten Lehren. Erwartet hätte man hier eigentlich Beweis und Vertheidigung des Nutzens diefes Standes; detaillirte Anweifung, wie fich Schauspieler bilden, dem Publikum nutzlich machen und wirkliche Sittenverbesserer werden könnten, und dann Beruhigung über die Verkennung ihres Werths. Aber H. Fischer, der sich vornunter einer vel quali Dedication nennt und nun wohl Verfasser dieser Predigten ist, es aber nicht für gut befunden hat, seinen Stand und seine Würde zu nennen, hat bey wirklich guten Anlagen zur Kanzelberedfamkeit, zu viel Declamation, nicht ganz die Gabe der Popularität , Darstellung , Herzlichkeit und Andringlichkeit, wie für so verwöhnte

Ooo 2 wohl

und verkunstelte Seelen, als die der mehresten Schauspieler find, wohl erfoderlich gewesen wäre. Die Predigten gehen auch zu fehr ins Weite und Allgemeine und ihr Innhalt ist für den Gegenstand nicht bestimmt und individuell genug. Man urthel-le selbst aus dem Inhalt derselben. Es find der Predigten fechse. Die erste über Pr. Sal. 2, 2. von dem wahren Gesichtspunkt, aus dem der Schaufpieler feinen Stand betrachten muss. Die 2te über Sir, 11, 7. Pflicht des Menschen bey dem allgemeinen Vorurtheil, nach feiner Ueberzeugung zu handeln. Die 3te Phil. 2, 2. 3, schreckliche Folgen der Verachtung gegen Andere. Die 4te Jac. 4. 12, ein Wort zum Trofte derer, die von der Welt verdammt werden. Die ste Sirach 40, 38-40, Pflicht der Regenten und Obrigkeiten genau zu prufen, welchen Einfluss der Stand der Schauspieler und sein Geschäfte auf das Ganze hat. Die 6te Offenb. Joh, 22, 12, der Gedanke an die letzte Stunde unfers Lebens, ift ein fichers Verwahrungsmittel gegen den Aufruhr unserer Leidenschaften. Möchten indelfen nur viele Schauspieler diese Predigten beherzigen, dies wurde ihre Moralität fehr befordern.

LEIPZIG, bey Jacobäer: Die Passoralbriese Pauli erklärt und angewandt, rierter und fünster Beytrag zur gemeinnützlichen Lesung der heil. Schrift. 1787. 108 S. 8. (16 gr.)

Dies Büchlein ift eine Art von Hirtenbrief ; den Herr Seyffert bey feinem Ruf zum Generalfuperintendenten der Neumark, an die Prediger diefer Provinz geschrieben hat. Diesen hat er zunächst den Auffatz gewidmet, um, wie er fagt, theils ihnen eine Probe feiner theologischen Denkungsart zu geben, theils dadurch in nähere Verbindung mit ihnen zu treten. Er liefert eine neue Uebersetzung der drey sogenannten Pastoralbriese des Paulus. Er fügt da, wo es nöthig ift, exegetische Erläuterungen und fast jedem Vers Anwendungen zur Erbauung bey, wobey er fich mehrentheils an feine Diöcesenprediger wendet, Die Uebersetzung ist richtig, fasslich und populär, Die Anwendungen find dem Text fo wohl, als dem Ton und den Bedürfnissen unserer Zeiten ungemessen, und beide stellen den Hrn. Vers. als einen Mann dar, der von der theologischen übertriebenen Neuerungssucht eben so weit, als von der alten unverdaulichen Orthodoxie entfernt ift, und dem es um Menschenwohl und dessen Beforderung ein Ernft ift. Dies Büchlein verdient daher nicht nur von den Neumärkschen, sondern auch von andern Predigern, und felbst von gemeinen Chriften, gelefen zu werden,

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

OLFFENTL ANSTALTEN. Nachricht von dem Zeilande au Under gegenwärigen Eurichung der Ritter - Stode au Unitedem ; 30 g. febr. 18 g. febr. 28 g. febr. 29 g. febr. 29 g. febr. 20 g. febr. 20

und Professor an der Akademie, nennen. ) Zwölf Junge von Adel , aus dem Fürstenthum Lüneburg , haben 4 Jahr ling eine Freystelle. Andere aus den Hannöverischen Landen bezahlen 150, Auswärtige 200 Rthlr. Penfion, wofur ein jeder freye Aufwartung, Stube und Kamuner, Wärme. Licht, Wasche, Bette, Unterricht, (ausgenommen im Reiten) Frühflück, Mittags und Abendtich hat, Alle Monat wird reiten Bettezug gegeben. Der Mittagstisch besteh aus 4, der Abendtich aus drey Schüffeln. Um alle unnöthige Koften zu verhindern, wird den Akademiften niche erlaubt, besetzte Kleider zu tragen. Dagegen ist eine Uni-form eingeführe; Bleu de Roi ist die Farbe des Rocks und der Beinkleider, wozu weitse Weften geeragen werden. Auffer den Epaulettes ift kein Gold daran. Biefe Uniform koflet mit dem Hut , jedoch ohne Degen , 21 Rthlr. 16 Gr. Wenn jemand ger beine Beneficien genicist, fo ware der jahrliche Betrag famelicher Koften erwa folgender : Penfion 200 Rthli., Kleidung und Chanflure 80 Rihlr., Tafchengeld 26 Rthlr., Unterricht im Reiten 24 Rthlr., Neujahr mud Chorgeld 5 Rihlr., Ofenheitzer i Rthir., Frifeur 8 Rthir. Auf-ier den auf 4 Wochen feftgesetzten Hundstags - Ferien, die den gren Jul. aufangen, und fich mie den sten Aug, endi-gen, und außer 8 Tagen um Weihnachten, und eben fo siel, um Oftern, werden gar keine weiter verflatter. stel, uin Olfera, werden gar keine weiter vertiatter.

Die Geffere leiden keinen Aurzug, Sie find dem Geift der
Zeit und der feltiera Erzichung gemäß. Hin und wieder
mochten in wohl zu gelinde, mid, weim der Ausdruck erlauhr ist, allzu flaudesmäßig feyn. Auch felteiut es, und
wer kann es acaden? daß hin und wieder die Refewiesischen Schulgefetze zutn Grunde gelegt find,

# ALLGEMEINE

# LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags den giten Februar 1788.

### RECHTSGELAHRTHEIT.

Thennew, bey Cotta: Elemênta Juris publici Writembergati ac Ducum privati — Auctore Joa: Gottlieb Breyero, Ser. Wirt. Duci a Coniii. Reg. literisque lecretis et Taxatore fupremo. — Editio fecunda priore audior et emendatior. 1787. (follte 1788 heifsen). gr. 8-720 S.

Dafs diese meue Ausgabe, welche sich auch durch Achönen Druck empfiehlt, mit Recht priore ausstellen der neise Ausgabe v. ergiebt sich Achon aus Vergleichung der obenbemerkten Seitenzahl mit der 458 S. betragenden Ausgabe v. J. 1752 und der Summe von 408 §8, jener mit 361 §6, dieser Edition, noch mehr aber bey näherer Einsicht and Gegeneinanderhaltung des Inhalts beider Auflagen. Wir zeichnen nur die worzüg-Richten Zulause und Veresserung aus.

Praecogn. C. I. \$6. 8 bis 19 beschreiben die Landesvergrößerungen aumftändlicher, und geben ein vollständigeres nach der Regierungsfolge der Grafen von W. eingerichtetes chronologisches Verzeichnis desselben. §. 28. bemerkt den Inhalt der §. 27 erwähnten drey Hausverträge und ihr Verhältnifs zum Münfinger Vertrag. Auch die Landesvergrößerungen unter der Regierung der Herzoge werden (§6. 32 bis 43) viel vollfindiger und in chronologischer Ordnung angezeigt. Nur feit 1782 finden wir wieder einen beträchtlichen Zuwachs durch den adquirirten Theil der Graffchaft Limpurg, die Orte Hochberg, Hochdorf und Harthof, Geifingen und die Hälfte won Beyhingen, Mühlhausen an der Enz, Stadt Bonnigheim nebst Erligheim and Cleebroun; und Ebersperg. C. IL 5. 52 enthält den neuesten Vertrag des Herzogs mit dem König von Frankreich über die Mömpelgardischen Besitzungen v. 21 May 1786. In den neuhinzugekommenen Cap. IV de fatu Ducatus politico (S. 133 — 145) handelt Hr. B. 6. 61 von der Fruchtbarkeit des Landes, (die Bevölkerung wird auf beynahe 600,000 Menschen angegeben) §. 62 von den Flüffen, §. 64 von den Landeseinkünften, (wo die Worte: "Tributa ista, reditusque camerales et ecclesiastici ingen-A. L. Z. 1788. Erfler Band.

tem conficient Jummam, difficilem ad eloque ndum" den Statistiker nicht befriedigen werden.) § 66 von der hohen Carlsfchule. (§. 116 v. A. ist dagegen ausgelassen worden) § 67 von der öffentlichen Bibliothek, (wo zugleich der Zuwachs durch die Geh. Rath Frommannische Bücher - u. Lorckische Bibeln-Sammlung erwehnt ift) §. 68 von den drey Hauptstädten, §. 69 von den Schlöffern und Festungen des Landes, §. 70 von frommen Anstalten, insbesondere den Waisen-Zucht-und Arbeitshäusern zu Stuttgard und Ludwigsburg. §. 71 von Stuttereyen und Schäfereyen (die Anzahl der Pferde wird auf mehr als 30,000, des Rindviehes auf mehr als 300,000, und der Schaafe auf mehr als 250,000, angegeben) und 5. 72 von der Fruchtbarkeit der gef. Grafschaft Mömpelgard. C. V. §§. 77-80 bemerken den Inhalt der Verträge mit Oestreich zu Kadan. Passau und Prag, und die Geschichte der öftreichischen Anwartschaft auf das Herzogthum W. umftändlicher. §. 83 enthält nur eine kurze Geschichte der chemaligen Verhältnisse zwischen W. und der Reichsstadt Reutlingen; §. 84 aber die Hauptstellen des Vertrags mit der Reichsritter-Ichaft in Schwaben Orts am Neccar und Kocher v. J. 1754 (welcher 1769 und 1770 von dem Kaifer bestätiget worden) im Auszug. §6. 85. f. erwähnen des neueken Vertrags mit dem Schwäbischen Rittercanton Craichgau v. J. 1783 und der neuesten Verträge mit Kur-Pfalzbayern v. J. 1782 und 1783. Lib. I. C. 1. S. 102 wird der Satz, dass das ganze Herzogthum W. feit 1495 "ein Reichs-Mannlehn fey " weiter ausgeführt und mit Gründen unterflutzt. Die Geschichte der Belehnungen der W. Herzoge (§§. 109 ff.) ift umftändlicher vorgetragen, und §. 115 gezeigt, wie ge-gründet die von W. auf dem Reichstag wegen Mömpelgard zuführende fürstliche Stimme fey. 66. 119 ff. handeln von der W. gebührenden Reichsfturmfahne, den hierüber zwischen W. und Kur-Braunschweig am Ende des vorigen Jahrhunderts entstandenen Streitigkeiten und dem von einigen W. Rechtsgelehrten W. zugeschriebenen Reichsjägermeisteramt. §. 125 (vergl. §. 93 v. A.) hat Zusätze erhalten, welche das privilegium de non appellando illimitatum beweisen fol-Ppp

len, wobey wir doch nicht unbemerkt laffen konnen, dais Hr. B. die Worte: (6. 180 v. A.) .. emineat p. de n. a. respectu personarum aeque ac caufarum illimitatum" mit den unwidersprechlich wahren Worten: "emineat p. de n. a." in dieser Ausgabe (6. 200) verwechielt habe. Lib. II. C. L 56. 150 f. enthalten das Ceremoniel des Herzogs in Schreiben an den Kaiser, Könige, Kurund Reichsfürsten u. f. w. in Resolutionen, Decreten, Signaturen, Rescripten, Handschreiben u. f. w. 6. 152 beschreibt das mit Justingen, Limpurg und Bönnigheim vermehrte W. ! Wapen. C. II. 5. 161 hat fehr branchbare Zufatze, insbefondere auch von der Wahl und Anstellung der laudschaftlichen Mitglieder, und Officialen, erhalten. Auch Cap. III §§. 166 f. 177 f. (vergf. mit §§. 133. £ 144 v. A. ) find die Verhältnisse der herzogl. Collegien und Deputationen umffändlicher angegeben. §. 170 würde Rec. flatt der Worte: receptiones in album civium" fetzen: receptiones extraneorum et litigiofae i. a. c. Die Gründe zu diesem Beyfatz' enthält §. 336. Die Geschichte der Reformation in W. ift (C. IV. 66. 179 - 187) viel umftändlicher vorgetragen worden. 5. 198 giebt Nachricht von dem W. geistlichen Ministerio-Hr. B. zählt 14 Praelaten, 3 geistliche Consistorialrathe, 3 Profesiores Theol. ordinarios zu Tübingen, 8 Klostersprofessoren, 7 Professoren an dem Gymnasio illustri zu Stuttgard, (deren erster zugleich Rector Gynm. ift) 39 Special - Superintendenten, (welche unter 4 General-Superintendenten, die zugleich Pralaten find, fiehen) 20 Stadtpfarrer, 72 Diaconos, 520 Dorfpfarrer, 211fammen 686 Personen, ohne die Schullehrer, deren (nach \$- 203) 65 fateinische Praeceptoren, 25 dergi. Collaboratoren, 811 deutsche Schulmeifter und 206 dergl. Provisoren vorhanden find. Viele Zusätze und Erläuterungen enthalten \$6. 199 - 203 (vergl. \$6. 161 - 164 v. A.) insbesondere auch von der kirchlichen Verfassung in der Graffchaft Mömpelgard mit Bemerkung der hieher gehörigen Stellen des neuesten Vertrags v. 21 May 1786. C. V. Tit. 2. 6. 227, erwähnt nun auch des Rechtsgangs in der gef. Graffchaft Mömpelgard; §. 232 aber des Gebrauchs der Feflungs - und Zuchthausstrafen, und der Tortur im Herzogthum W. Nach Tit. 3. §. 263 haben aus der geistlichen Wittwencasse von 300 Wittwen jegliche 30 fl. Jahrgehalt im J. 1786 (ebenfoviel i. J. 1787) erhalten. 6. 265 wird die neueste W. Trauer - und Leichentaxverordnung v. J. 1784 bemerkt. Tit. 5. 56. 271 - 274. 281 f. haben, was insbesondere die ältere Geschichté des Beflimmungsrechts, und die nach und nach entstandene jetzige Beschaffenheit der Landessteuren betrifft, viele Zusätze erhalten. Nach 6. 279 wird ein W. Reichstagsgefandter aus der Landschaftscasse mit jährlichen 5700 fl. besoldet. Tit. 9. f. 299. ist die ältere Geschichte des W. Zollregals nachgeholt," §. 300 aber der neueste Vertrag mit

der schwäbischen Reichsritterschaft, worinn derfelben eine Jojährige Zollimmunität zugestanden worden, v. 29 Sept. 1775 bemerkt. Der neubinzugekommene Tit. 13 de jure collectarum, accifae in locis cameralibus, bemerkt, (6, 318) dafs in den dem Land nicht incosporisten Kemmesorten die herzogl. Bentkammer Steugen und Accis beziehe; und spricht zugleich von dem beynahe in dem ganzen Land herkommlichen Umgeld. (einer von ausgezapftem Wein neben der landschaftlichen Accise schuldigen herrschaftlichen Abgabe) von dem damit nicht zu verwechselnden Halbthalergeld von ausgezapftem und verkauftem Brantewein und Bier u. f. w. Tit. 15, §. 327. steht nun ein Excurfus, die verschiedene Beschaffenheit der W. Leibeigenschaft, betr. & 3324 f. aber ift die (v. A. §§. 290 f.) abgehandelte Materie von dem retractu territoriali, der Mark - Theilund Zinslofung im W. noch mit einer umffändlichen Nachricht von den W. praediis emphyteuticis, censiticis, Theil-und Landgarbengütern. Zehnten u. f. w. vermehrt worden. Dergleichen Excursus - denn wer sollte in einem Staatsrechts. handbuch historische und statistische Bemerkus gen nicht gerne lesen? - gehören offenbar das W. Privatrecht und nicht hieher. Bey 5.329 ware zu erinnern, dass W. mit Baden des Ab. zugs halber fogar nicht verglichen ift, dass vielmehr von 100 fl. Erbschaft 12 fl. Abzug eingezogen werden; zu den mit W. des Abzugs halber verglichenen Territorien aber gehören auch die Städte Amsterdam und Strafsburg. C. VI. 66. 339. u. 342 (vergl. mit §§. 297. 299 f. v. A.) bestim-men den Begriff des W. fidelcommiffi familiae specialis et specialioris, bey der Verschiedenheit von dem fideic. fam. generali, und die rechtlichen Wirkungen auf den Fall des Abgangs des herzoglichen Mannsstammes genauer und umständlicher. Nach §. 346. ist die Herrichast Bönnigheim seit 1786 dem Land incorporirt, nach . 364 aber das Cammerschreiberevgut mit Geifingen, der Hälfte von Beyhingen und Mühlhaufen an der Ens vermehrt worden. §§. 366 f. beweifen, dass Mömpelgard auch zu dem fideic, fam. speciali gehöre, die rechtliche Wirkungen dieses Satzes aber: weil es ein weibliches Reichslehn ift, erst nach Erlöschung der weiblichen W. Nachkommenschaft eintreten. Die Apanagegelder der beiden Brüder des reg. Herzogs werden (nach 6. 384 C. III Lib. III) theils aus der Kammer -; theils aus der Landschaftscasse bezahlt, und als Ausnahme von der Regel verdient bemerkt zu werden, dass der erstgebohrne Sohn des Prinz Friedrich Eugen seit seiner Verniählung ebenalfo resp. jährliche 6000 und 4000 fl. bezieht. Wenn übrigens diefes Buch (nach der Vorrede) bey Vorlefungen zu Grunde gelegt werden foll, so dürfte der Lehrer genöthigt seyn, zuvor felbst Sätze des W. Staatsrechts zu entwerfen, und dann erst wird er die Breyerische ArVelt'sis Contrents dirilber mit Matten in gebrailent wilken. Doch genug voll einem Buch, das Keneln würdigem Verfaller, einem 27 jährigen Greis, wahre Ehre macht. Gerne werden unfre Lefer' ihn mit uns einen frohen Lebensabend und eine spätere Erfüllung seiner edlen Schnächt (womit er die Vorrede beschollen had) Winschens: "two fenellt ingravesem me admomet, we briebevisee reknamt connectation invotte, alterique patriae sublimori omne tribuam. O beëtam morten, glaue ad bestissimam vitam adium aperiat, et ad portum, ab optimg salutin softrae allertore nobis paratum, quo utinam velts. passis pervehi licetat! "

Ohne Bemerkung des Druckorts: Allgemeines Gesetz über Verbrechen, und derschen Begrafung. Nach dem Wiener Exemplar. 1787-

8. 136 S. Diefer Criminalcodex v. 13. Jan. 1787 ift von dem Tage der Kundmachung an Normalgefetz für die öltreichischen Erblande, wodurch alle alteren Gesetze aufgehoben find. Der Inhalt desfelben ift diefer: I. Theil: Von Criminatverbrechen und Criminalltrafer. I. Kap. Von Criminalverbrechen überhaupt. Zu einem C. V. gehöret hofer Vorfatz und freyer Wille. Das After, in welchem letzter ale fehlend angenommen wird, ist vor Erfüllung des zwölften Jahres. 2. Kap. Von den Criminalstrafen überhaupt. Der Strang ift zur alleinigen Todesstrafe bestimmt. Der dazu Verurtheilte wird gehangen, erdroffelt, und nach 12 Stunden neben dem Richtplatze einge-Scharrt. Diese Todesstrafe findet nur in Fallen. wo mit Standrecht verfahren werden muß - und diesem find (§.'53.) allein die Rädelsführer bey Aufruhr and Tuwult unterworfen - flatt. Die weiteren Criminalstrafen find: a) Anschniedung. Sie geschieht in schwerem Gestingniss, und der Angeschmiedete wird alle Jahre öffentlich mit Streichen gezüchtiget. b) Gefängnifs mit öffentlicher Arbeit und c) Gestingniss allein. Die Dauer desselben hat fechs Grade: zeitlich im erften Grad, nie weniger als I Monat, nie über 5 Jahre; im zweiten, nie über a Jahre, nie unter 5 Jahren; anhaltend im erften Grad nie über 12, nie unter 8 Jahren; im zweiten nie über 15, nie unter 12 Jahren; langwierig im ersten Grad, nie unter 15 Jahren, nie über 30 Jahre; im zweyten me unter 30 Jahren, jedoch nach Umffänden auch bis auf 100 Jahre (warum nicht lieber lebenslänglich gefetzt worden, fehen wir nicht ein.) Ein Zusatz zum langwierigen Gefängnis im 2. Gr. kann öffentliche Brandmarkung feyn, wobey dem Verbrecher das Zeichen eines Galgens öffentlich auf beiden Wangen eingeschröpft wird. Der Beschaffenheit nach hat Gesängnis 3 Grade: fchwerstes, bey Wasser und Brod, und mit einem um die Mitte des Körpers gezogenen eifernen Ring Tag und Nacht beveftiget; hartes,

mit minder schwerem Eisen an die Finse und 2 Tage in der Woche zur Nahrung erlaubten ? Pf-Fleisch; gelinderes, mit leichteren Eisen, und befferer Koft: Die Anschmiedung, das schwerste and das harte Gefängnifs, ziehen den Verluft der testamentifactionis activae nach fich. d) Stock-, Karbstich -, und fluthenstreiche. Sie werden entweder als Strafe, oder zur Verschärfung von b and c verhängt. Die Streiche müllen öffentlich, aber mehr als 100 auf einmal dürfen nicht gegeben werden: e) Ausstellung auf der Schandbut-Der Verbrecher wird, in Eisen geschlossen und bewacht, auf einem erhöhten Gerüfte 3 Tage nacheinander jedesmal eine Stunde lang mit vor der Bruft hangender Tafel zur Schau ausgestellet. Unter die Verschärfungen der Cr. Strafen gehören: 1. öffentliche Kundmachung des Verbrechers; 2. Einziehung des Vermögens; 3. Verluft des Adels, doch mit Einschränkung auf die Perfon des Verbrechers; 4. geheime Brandmarkung durch Einschröpfung eines Galgens an der linken Seite des hohlen Leibes. Letztere findet aur gegen fremde zugleich relegirte Verbrecher flatt. Jeder Cr. Verbrecher verliert vom Tage des Urtheils an allen usumfructum bonorum, der. nach Abzug des seiner Familie bestimmten Unterhalts, fo lang die Strafzeit dauert, dem Criminalfond zufließt. 3. Kap. Von Verbrechen, die auf den Landesfürsten und den Staat unmittelbare Beziehung haben. 4. Kap. Von Verbrechen, die auf das menschliche Leben und die körperliche Sicherheit unmittelbare Beziehung haben. 5. Kap. Von den Cr. Verbrechen, welche auf die Ehre und die Freyheit unm. Bez. haben. 6 Kap. Von Cr. Verbrechen, welche auf Vermögen und Rechte Beziehung haben. 7. Kap. Von Erlöschung der Verbrechen und Strafen. Verbrechen and Strafbarkeit findet gar keine Verjährung statt. II. Theil. Von politischen Verbrechen und politischen Strafen. 1. Kap. Von den polit. Verbrechen überhaupt. 2. Kap. Von den polit. Strafen überhaupt. Diese bestehen: a) in öffentlicher Züchtigung mit Schlägen. Dem Mann dürfen auf einmal mehr nicht als 50 Hafelnussflockstreiche, dent Weib nicht mehr als 30 Karbatschstreiche vom Ochsenzähm oder mit Ruthen auf den Hintern gegeben werden. b) Ausstellung auf der Schandbühne. c) Arresten. Diefe find α) frengere, β) gelindere, γ) Hausarrefte. d) öffentlicher Arbeit in Eifen. Beide c. und d, find zeitlich, von einem Tage bis auf I Monat; oder anhaltend, nie unter i Monat, nie über ein Jahr. · e) Wegschaffung aus einem bestimmten Orte. 3. Kap. Von den pol. Verb., die dem Leben oder der Gefundheit der Mitburger Gefahr oder Schaden bringen. 4. Kap. Von den p. V., wodurch das Vermögen oder die Rechte der Mitbirger gekränket werden. 5. Kap. Von den Verbrechen, die zum Verderbnisse der Sitten führen. Der Cr. Richter und die polit. Obrigkeit

Ppp2.

ift an die buchftäbliche Beobachtung dieses Gefetters gebunden und darf die vorgeschriebene Strafe weder lindern noch schärfen. Wer Defertion besördert, muss, so ferne er zum Kriegsdienste auglich ist, sür den Deserteur einnreten. Vorfatzliche Selbtmöder follen durch den Schinder eingeschart, wenn sie aber zwischen der That and dem erfolgten Tod in Verbrechen bereuen, ohne Begleiung und Gepräng, begraben werden. Wer ein verbotenes Spiel spielet, oder ein solches in seiner Wohnung dulder, soll am

300 Ducaten — die, einige, Geldhafe, welche nach §. 10. werhängt werden darf. — gelhraft werden. Ehebruch wird aur, wenn der beleidigte Theil auf Strafe dringt, gelhraft. Gotteslährer werden in das Tollhaus gelprochen. Daß auf Unzucht (fluppum) keine Strafe werordnet worden, iht Rec. weniger als die Bemerkung auß gefallen, daß in dielem Codex der Blutchande und ihrer Beitrafung mit keinem Wort erwähnt ift.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Orperenticine Ameralten. Die Direction des Cinici zu Halle (für das jährlich 1800 Rich bestimmt fünd) hat ihr. Prof. Reil erhalten, dech Co. daß das chieurgische institut duvon getrennt, und Hinn. Prof. Mechd übergeben worden ist. — Das Theatrum Anatomicum wird von der Bhilothek auf die Reidents verlegt, wodurch es, fonsert in der Schalber zu Errichtung einer Sermyater Sop Riblingen und der Schalber zu Errichtung einer Stermyater Sop Riblingen, das Schalber zu Errichtung einer Stermyater Sop Riblingen, d. M. Alle Male d. S. For, 23.

RAICHSTAGSLITERATUR. Fortgeseites Verzeichisset at the höckst- und Hohe Reichtsstände zur Unterhaltung der Kasserlichen Reichts- Kammers Gerichtes von 25 May 2787 bis den 30 Sept. s., An. an Kammerzielern bezahlen lassen. Fol. 3 Bogen.

| An Cassavorrath war den 15.<br>May 1787.<br>Vom 15. May 1787 bis 30. Sept: | Rthlr.<br>62797 | Kr.<br>62    |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| e. a. ist eingegungen:<br>an Kammerzielern<br>an Interessen vom Odenwal-   | 41061           | 75 1/2       |
| dischen Capital                                                            | 3103            | ~*           |
| Calla zu gut                                                               | 3               | 36           |
| Samma                                                                      | 206962 Rtl      | 11.83 1ft Kr |

| Davon wurde taut  | det Lieu  |       |
|-------------------|-----------|-------|
| ningmeiltereyrech | mung bin- |       |
| men dem befagter  | Zeitraum  |       |
| ausgegeben.       |           | 34230 |

Bleibt baar in Caffa vorrithig 72731 Rthl. 89 Kr.

84 1/2

Bac'. Abal Disquisitio de jure et officio fummorum imperii tribunalium circa 'ujur-patoriam nuntiorum pontificiorum in cauf-jis Germaniae ecclessindicii puridicii orum in cauf-jis Germaniae ecclessindicii puridicii orum.
4. Wetthrine 1787, 170 S. stark. Der Conspectus diefer Abhaudlung Iellt's Sectionen dari: Sect. Le primero es gen. Legator. Nantiorumque ponsificior, conditione corrempa habitu ad profilerum; ecclipsis, I. feckas, initipatitus, adolfus Legator, pontificae proprieta de la competenza del competenza de la competenza de la competenza del competenza del competenza de la competenza de la competenza de la competenza del compet

dator, infractionibus s. in genere, r. in fpecie d. abufilme per Nuntia pontif, novioris atvi, revocatis immo auctis a natione Germunica diu multumque contradicits, per noviff, Refeript. Caefor. d. 12. Oct. 1785 fubbatis. S. V. diuquirit, quae Summorum Imperi Tribunalium partes fini in re Germuniae judiciaria ecclefiafica da psiurputionibus Numsiorum pontific, porro pindicendia.

Antworschreiben Seiner Hochs, Gnaden zu Speier aus Seine Kussein, Gnaden zu Muyne in Bertest der Engler Punkte, 2: Bruchfal, 2727, 63 S. Der Hr. Fürsblichet Bilts hier siene wahren Gehanungen in Berteff der Emfer Congrespuncte, so wie Er selbige in einem Schreiben aus Se. K. Gnaden zu Mayne eröffenet, zur Zestreum aller deshalb verbreiteten Gerlichte dem Publicum im Druck vorlegen.

Forduufige Beleuchtung der am Sr. Kurfürftl. Gineden zu disqun in kierte flat: Enige Functs om Sr. Kochf. Gineden zu Speier erfaljenen Antwortschrebent. 9. Frankt. und Leipzig. 1737, 32. S. Dem Him. Fürftlöchtof. zu Speyee wird hier der Vorwurf gemacht, er führe nun als Fürftbitchof eine dem römitchen Hofe zeig dindigere Sprache, als er is als Domdechant im Streite mit feinem damaligen Fürftbitchofe und Domengatied geführt. Die Befchuldigungen, die bey diefer Gelegenbeut aus jenem Streite anspresiehen, sie daß fie nicht halt hätten wirderleget werden follen. Diefes flauch Schon in dem folgenden Aufster geführlen;

Eintweilige Antwort auf die vorläufige Beleuchtung des an Se. Kurf. Gnaden zu Maunz in Betreff der Emfer Puncten von Sr. Furfil. Gnaden zu Speier erlaffenen Antwortsschreibens. 8. 17.7, 83. S. Der ungenaunte Verf. diefer einsweiligen Antwort etc. wälzet die dem H. Fürstbischof als Donidechant gemachten Beschuldigungen durch Beybringung des zwischen Höchftdemselben und dem Domcapital im J. 1767 geschlossenen Vergleichs hinlänglich ab. worinnen das letztere erklärt hat ; was die Beschuldigungen belange, fo feye es verleitet worden, verschiedenes von Sr. Hochw. Hn. Dechant geschehene übel auszulegen etc. es erkenne und bekenne also denfelben als einen ehrlichen, redlichen, und für das Beste der Kirche besorgten Dechant etc. Der Versasser auch ferner: Des Hn. Fürstbischofs zu Speier verschiedenen Bischösen und felbst Sr. K. Gnaden zu Maynz eröffnete Gefinnungen zeigten hinlänglich, daß Er, obgleich mit den Em-fer Punkten nicht vollkommen einstimmig, dennoch wirkliche Eingriffe in die bischöfliche Gerechtsame gegen ledermann abnden, und letztere allezeit ftandhait vertheis digen würde.

#### LGE M E I N

#### ERATU TUNG R - ZE 1

Freytags, den 22ten Februar 1788.

### OEKONOMIE.

GIESSEN, b. Krieger d. j.: Tabellen zu Beffimmung des Gehaltes und des Preises souohl des Beschlagenen als des runden Holzes. hauptfächlich zum Gebranch für Forstbediente, Bau- und Zimmerleute. 8. 1787. 188 S. (16 gr.)

Vie die Vorrede fagt, find diese Tafeln auf höhere Veranlassung zum Gebrauch der Forstbedienten u. Handwerksleute verfertigt worden, und betreffen das beschlagene, und das runde Holz, nebit dem Preis für den körperlichen Innhalt. Die ersten Tafeln für das beschlagene Holz enthalten in zwey obern Querlinien die Höhe und Breite von 6 Zoll im Quadrat, bis 36 Zoll Höhe und 42 Zoll Breite; in der fenkrechten Linie stehen die Längen von 6 bis 61 Schuhen und dabey der Cubikinnhalt, wobey aber der Verf. crinnert, dass er solchen nur in ganzen und viertels Cubikschuhen angegeben, nicht in Cubikzollen und Cubiklinien, Die Tabellen wären für den Forstbedienten, nicht für den Mathematiker, und letzterer habe feine vernünftigen Urfachen, warum er die Mansse bis aufs Haar suche. erstere suche sie aber so weit, als sie in den Preis des Holzes einen Einfluss hätten, und der ändere fich nicht, ob ein Paar Cubikzolle und ein Paar Dutzend Cubiklinien mehr daran find. dünkt inzwischen, dass der wahre Gehalt zu mehrerer Brauchbarkeit der Tabellen, ohne solche für die Forstbedienten schwerer bey der Benutzung zu machen, hätte beygeftigt werden können. So beträgt ein beschlagener Stamm von 9 Zoll Höhe, 13 Zoll Breite und 15 Schuh Länge eigentlich 12 Cubikschuh, 324 Cubikzoll, wosiir der Verf. 12 Cubikschuh, mithin 108 Cubikzoll mehr ansetzt, welcher Betrag doch ein Paar Cubikzoll Inzwischen bemerkt der Verf., dass es nicht von ihm abgehangen, den fämmtlichen Tafeln weitere Vollständigkeit zu geben. Sorge, dass mancher Fortbediente den Gebrauch derselben nicht begriffen, oder sich bey demselben leicht verstoßen haben würde, hat die Vorgesetzten des Verf. veranlasst, die vollständigern Einrichtungen zu verwerfen, und die hier beob-

A. L. Z. 1788. Erfter Band.

achteten vorzuziehen. Die folgenden Tafeln für das runde Holz enthalten in der Ouerlinie die mittlern Peripherien, (als welche im Walde leichter und genauer als die Durchmesser zu nehmen find,) von 18 bis 151 Zolle, und in den senkrechten Linien die Längen von 6 61 Schuh nebst dem Cubischen Gehalte, den der Vf. auch hier nur auf Viertelcubikschuh genau angiebt. Bey den mittlern Peripherien erinnert der Verf. zugleich, wie in erforderlichen Fällen die Dicke der Rinde nach Erfahrungen zu bestimmen und davon abzuziehen fey. Die letztern Tafeln enthalten die Bestimmung des Preises von 3 Cubikfchuh an, bis 1000 Cubikschuh, den Cubikschuh von 3 bis 10 Kr. gerechnet.

#### TECHNOLOGIE.

LEIPZIG, bey Hertel: Verbefferter Brau- und Brandeweinurbar nach ökonomischen Grundfatzen und vieljahrigen Erfahrungen. Nebst einem Anhange von Bereitung des Apfelweins. ingleichen wie aus gemeinem Landweine guter ungarischer Wein sehr leicht und wohlfeil. auch wie der gewöhnliche Fruchtbraudtwein ohne Kosten in Franzbrandtwein verwandelt, und gute Danziger Aquavite verfertigt wer-

deu konnen. 8. 1787. 360 S. (1 Rthl. 4 gr.) Der Verf. handelt zuerit von der Anlage und den Erfordernissen eines guten Brauhauses, und zeigt durch eine Kostenberechnung die Vorzüge der Braukessel vor den Braupfannen. Von der Wahl des Wassers, und von Vermeidung des unreinen, welches nicht felten, wie z. B. in Berlin, von vielen Brauern aus den unfaubersten Plätzen der Spree geholt werde. Bey den Darren werden die von Weiden geflochtenen Horden, so wie die von Rofshaarnen Decken, ingleichen von hölzernen Stangen verworfen: die von Drath geflichtenen, fo wie die von zusammengenieteten eifernen Tafeln, hält der Verf. zwar für beffer, und der Feuersgefahr weniger ausgefetzt, aber fie find auch kostbarer. Der Verf. empfiehlt statt diefer Horden die Darre mit eifernen Darrfparren zu versehen, welche hernach mit durchlöcherten Kacheln belegt werden, und auf welche das Malz

Oga

zu liegen komme. Hrn. Riems Vorschlag, den Ofen in des Brauers Stube oder im Malzhause zugleich zu einer Darre einzurichten. Vom Getreideeinkauf. Die große zweyzeilige und dünnschalige Gerste sey die beste, und die Meinung fey falfch, dass Getreide, welches auf gepferchten Ländereyen gewachsen, dem Biere einen widrigen Geschmack gebe. Der Hopten sey in guten Jahren in ansehnlichen Vorräthen aufznkaufen, und gut in Säcken zusammengepresst aufzubewahren. In Ansehung des Malzens giebt der Verf. umfländliche Anweifung, und emphehlt das Selbstmalzen für jede Brauerey, statt Einkauf des Malzes. In Fällen, wolman zu letzterm genöthigt fev, milfe es immer ge ruft werden, ob alle Korner gehörig ausgewachsen tind, welches durch Waffer geschieht, indem die schweren Körner zu Boden fallen. Statt letztere aber einer neuen Malzung zu unterwerfen, lässt man sie besfer zu Schrot fürs Vieh oder zum Brandteweinbrennen verwenden. Die beste Jahreszeit zu dem Malzen ist der Herbst und das Frühjahr, und in dieser Zeit follte fich eine jede Branerey ihren Vorrath verschaften. Das Malz räth der Vf. etwas braun zu darren, da das Bier davon dunkler an Farbe, und befonders schmackhafter wird, als von zu leicht gedarrten. Auf dem Felde ausgewachfenes Getraide fodert, um es noch zu Malz zu benutzen, dass es nicht so lange quelle, etwas scharf gedörrt werde, und man die Keime sorgfältig abreibe. Vom Einquellen und der nöthigen Erneuerung des Walfers im Quellbottich. Das licherste Zeichen zum Umstechen des Malzes auf der Tenne fey das Feuchtwerden der Bogen Papier, welche man auf folches hin und wieder legen kann. Vermeidung des Ineinanderwachfens vor den Umstechen, und sorgfältige Verhinderung des Graskeimes. Befondere Vorfichten bey dem Darren, dass das Malz etwas abgewelkt auf die Darre komme, ganz allmählig erhitzt und fleissig gewendet werde. Die Absonderung der Keime lässt sich bey dem Lustmalze, wo sie etwas schwerer hält, durch die Darre erleichtern. Bev dem Einmöschen ist besonders im Anfange zu heißes Waffer zu vermeiden. Der Vf. erklärt fich wider das Kochen der Würze mit Recht, indem dadurch fehr viele wesentliche und seine Theile des Extracts verloren gehen, verwirft es aber doch nicht ganz, wenn es in verdeckten Kesseln geschieht, wo aber das Malz erit alsdann abzukochen wäre, wenn die Würze bereits davon gezogen, und folches, um das Anbrennen zu vermeiden, am fichersten in kochendes Waffer gebracht wird, welche auf folche Art erhaltene zweyte Mösche nachher zu der Wirze zu füllen fey. Wider das Kochen des Hopfens mit der Wirze, welche, wie der Verf. meynt, die Poren des Hopfens verstopst, aber eigentlich als gesättigte Flüssigkeit nicht viel von dem Hopfen aufloien kann, daher das eigentliche Bier oft zu fiifs,

das Nachbier aber unerträglich bitter ausfällt. Am besten ist es, den Hopfen nach vorheriger Einweichung in Wirze, mit etwas Küchenfalz oder auch Weinsteinsalze, in blossem Wasser abzukochen, und diesen Absud den beiden Wärzen zuzumischen. Bey der Gährung des Biers meynt der Verf., dass der Brandteweingehalt der Hefen folche befördere, da doch die Entwickelung des Weingeistes in den gährenden Massen nachher das Hinderniss der Gährung wird. Von den Bottichund Fasshefen, dem Gebrauch der Weinhefen, und der ausgepressten und getrockneten Hefen. welche zerrieben gebraucht werden können. Im Verfolg giebt der Verfasser Verhaltungsregeln beym Gähren des Bieres, verwirft das Abgähren auf dem Bottich, und beschreibt den Halberstädtischen Breyhahn, und die englische Ale. Aufferdem giebt er einen Ueberschlag auf ein Gebräude von Braun - und Weifsbier, wo ersteres zu 24 Scheffel, wöchentlich ungefehr 16 Rehlr. letzteres aber ganz von Weizen angesetzt, 24 Rthlr. abwirft, mithin das Brauen des Weifsbieres vortheilhafter seyn würde.

In der Abhandlung vom Brandeweinbrennen beweist der Verf., dass es nutzbarer fey, von Weizen den Brandewein zu brennen, als von Korn, wenn jener nicht im Preise zu hoch steht: Denn 1 Scheffel Weizen giebt an 48-50 Kannen Brandewein, da hingegen ein Scheffel Korn nur 34-36 Kannen liefert, und aufserdem mehrere Brände als der Weizen fodert. Wäre der Weizen auch erwas hoch im Preife, fo könnte doch immer mit Vortheil die Hälfte zum Korne gesetzt werden, wo beides am besten gemalzt genommen wird. Vom Einmöschen, Einbrennen, und rechter Stellung des Gutes zur Hefe, wo der Verfasser räth, etwas von Citronen - oder Pomeranzenschalen zur Verschönerung des Brandeweins zur Mitgährung zuzusetzen. Vom Brandewein fowohl aus dem guten als schlechten wurmstichigen halbverfaulten Obite, und vom Weinhefenbrandewein, mit dem Vorschlag, den Rückstand nach Stahl auf Weinstein zu benutzen. Von der Fruchtmolkenbrennerey nach Ritschkow's Art, wo der gemalite und geschrotene Roggen und Weizen oder Gerste mit warmen Molken und nachherigen Zufatz von Ferment zur Gährung angesetzt werden. Ift die ftarke Bewegung vorbey, fo mufs die ganze Maffe, auf ein Fals gefüllt und verftopft, an einen kühlen Ort gefetzt-werden, als wodurch fich noch mehr Geift entwickelt, als wenn man fie fogleich in die Blafe füllen würde, eine Regel, welche der Verf. uberhaupt bey dem Brandeweinbrennen empfiehlt. Der aus den Fruchtmolken nachher erhaltene Brandewein mufs aber einige mal geläutert werden. Uebrigens follen aber die bisher nur im Kleinen gemachten Verfuche doch ficher beweifen, dass der Zusatz von Molken den Ertrag des Brandeweins aus den Früchten um die Hälfre vermelire, Das Anbrennen der Maffen

bey dem Brennen zu verhüten, hat der Verf. die Einrichtung angebracht, durch eine Schraube in dem Hute einen Ouirl herumzudrehen. Der Zufatz von Sand zu dem Gute, nach Sanders Rath, verhindert zwar das Anbrennen, verdirbt aber die Trebern für das Vieh. Als Zufätze zur Gährung werden noch junge Fichtenzweige und Nadeln empfohlen, wodurch der Brandewein den Geruch und Geschmack von ungarischem Wasser bekommen foll. Von den Verbesserungen der Kuhlanstalten fagt der Verf. nur wenig; wir hätten vermuthet, einige Priifungen neuerer Vorschläge, wie die vom Weigel, zu finden: denn die beschwerlichen Kühlfässer sind noch mancher wichtigen Abänderung fähig. Vorschläge zur Verbeiferung des Brandeweins, zur Gewinnung des Brandeweins aus Treftern, vom Franzbrandeweine, und detfen Nachkünstlung. Hierauf kommt der Verf. auf die Benutzung der Bierbrauerey u. Brandeweinbrennerey, auf die Viehmastung, wobev er auch vom Bau der Ställe handelt. Bev einer Brennerey, wo täglich vom August an, ungefahr 40 Wochen, I Scheffel verbrannt wird, und fonst noch etwas Futter nebenher vorhanden ist, können in einem Jahre entweder 30 Schweine oder 8 Ochsen gemästet werden. Von der Zucht der Schweine wird insbefondere, so wie von ihren Krankheiten und deren Curen gehandelt, zu-

letzt folgt noch etwas vom Einpöckeln des Eleisches und vom Räuchern. Unter den Weinbereitungen kommt ein Verfahren ungarischen Wein aus Landweinen nachzukünsteln, wie gewöhnlich, durch Rolinen und Zucker. Da der Verf., wie er fagt, diese Art Wein selbst bereitet, und mancher Kenner damit hintergangen worden ist, fo habe er folches curiofen Gemuthern zur Nachahmung bekannt machen wollen. Ein Abschnitt von dem Aepfelwein oder Cyder enthält eine Nachricht von der in England üblichen Bereitung von Turner. Den Beschluss macht die Bereitung der Aquavite, wie folche der Verf. von einem Danziger erlernt, und theuer, wie er verlichert, bezahlen mütlen; die Recepte find größtentheils fehr lang, wovon z. B. das Gefundheitsgoldwaffer n. 35 einschließlich der Goldblättgen 36 Species enthält. Noch miissen wir bemerken, dass die Abhandlung vom Bierbrauen und Brandeweinbrennen unstreitig der wichtigste Theil des Werks ift, und der Verf. bey mehrern Gegenständen mehr compilirt als eigene Refultate beygebracht hat. Den mehresten deutschen Gegenden wird inzwischen der besondere Ausdruck auf dem Titel: Bier - und Brandeweinurbar auffallen; übrigens ist der Vortrag ziemlich deutlich, und manches, wo der Verf. besonders witzig seyn will, lässt fich wegen des übrigen Gehalts übersehen.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Oberfehulcollegium in Preusisischen Landen lautet folgendermaßen:

Da L'us Boßerft daran gelegen ift, daß in Unfern Landen überall durch zweckuläsigen Utterricht der Juguid gute Mentklen und brauchbare Bürger für jeden Stand erzogen weiden, diefer wichtige, weck aben inleit beilfer erreicht werden hann, als durch einestey allgemeinen Überaulicht, welche über das Ganze des gefammten Schalwefens Unterer Länder ich erzireckt, und dabey nach einzeley Grundfizzen verfi.hrt, fin haten xir gut and einzeley Grundfizzen verfi.hrt, fin haten xir gut Lände anzauerden, und dafielbe mit nachfolgender Infranction zu werfelen:

5.1. Das Überrichulcoflegium find bestehen: aus dem Stansminister Freihertr won. editi: 2 dem Geh. Üb. Fri nanzath von Wolker; dem Canzles der Lüversticht Fraile von Hojmann; dem Kirchenrah Meterotzi, dem Cond. Rath und Prof. Stienbart, zu Frikl an d. üder; dem Übercontitioralischt deutker; dem Seer. Sörzeder, welcher die leggistratu. und Sereteuratspressiale zu beforgen hat; deut in tuben Se. Maj. auch noch den Überroff. Katheraum zum Mitgliede des Collegiums allerguädigit zu ernennen gerache.

2. Diese Collegium, welches allein nuter Uns Höchtfelbft ilchen foll, hat zugleich alle Geschäfte zu verwallen, welche bisler dem Übercuratorium Unster Unweinisten aus erfraut gewesen. Es behandelt alle Geschäfte collegialisch. Wenn die sittiglieder nicht einstämnig ind. so entschieden die Meisten, und wenn die Stummen eleich lund, so giebt der prändiernel Stataspiniste. den Ausfehlag. In allen den Fällen, de bieher die Lehrer hoher und niederer. Soelhen tun sfelbt unmittelbar vorgefeltlagen worden, hat nunmehr dießes Collegium mittellt eines Berichts den Vorfelhag; wegen der in diefem Collegium anzufetzenden mehreren oder neuen Rätie aber that tus der Binnter den Vortrag, fo wie dem felben auch in zukunft die wahl und Anfiellung des Sebeites, und bürgen Canaleybedienten allein überlaften beites. In den der der der vortrag den der der vortrag den der der beites und bürgen Canaleybedienten allein überlaften

§ 3. Diefes Oberfchulcollegium foll fich ganz eigentlich angelegen feyn laften, das gefamtes Schulvefen in Unfern Landen auf das zweckmißtigste einsurichten, and uach den Umfänden der Zeit, und der Beschalten immer zu verbelfern. Es muß ohner het der Schulen immer zu verbelfern. Es muß ohner in einer jeden der nothweusigste und nietzlichte Unterzicht ersteilt werde; es muß mit Nachdrack darauf lalten, daß überall zweckmißtige Schulbücher gebrackle und eingeführt, und, wo folche mangeln, durch tüchtige Minner nach überhalte zusgefertiget werden; es m. ß auch dahn gefen, daß die beiten Lehrnethouen bodsachten der hen, daß die beiten Lehrnethouen bodsachte der het der beiten Lehrnethouen bodsachte werden; es m. ß auch dahn gefen, daß die beiten Lehrnethouen bodsachte werden.

5.4. Lm diefe Zwecke deßto beffer zu erreichen, mufs das Überfehnledlegjum vor allen Dingen bedacht feyn, isch von dem ganzen Zufande, und dem Etat einer jeden schule und Schulanitalt in allen Provinzen genatu zu unterrichten, damit daffelbe fowohl das Gute, als die fammen Schulweffen in dem Provinzen der der dammen Schulweffen in der Provinzen und des einmen Schulweffen in der Provinzen und des und darnach die beiten Manfaregeln zur immer niehreren Verbeißerung einhem möge. Auch mufs lich daffelbe von

Qqq2 allen

allen Stipendien, welche für Lehrer und Lernende auf Schulen gestistet worden, genau unterrichten, und auf die Stittungs-oder zweckmässigste Anwendung derselben

Acht habeu.

6. 5. Es gelören demnach in Rückficht auf jene Zwecke, alle Schulen in Unfern fammtlichen Landen zur Oberauflicht dieses Collegiums, insbefundere alle Unsere Universitäten, Gymnasien, Ritterakademien, Stadt- und Landschulen, Waisenhäuser, alle Erziehungs- und Penfionsanstalten, ohne Ausnahme und Unterschied der Religion. Jedoch follen davon die militärischen Schulen, auch' die Schulen der franz. Colonie und der judifchen Nation, ausgeschlossen bleiben, tals welche auf eigenen und besonderen Versassungen beruhen. Ucbrigens da bey diefer von Uns angeordneten allgemeinen gleichförmigen Oberaufficht auf das Schulwesen, welche unstreitig dem Laudesherrn gebührt, Unfere Abficht blofs auf beffere moralische und bürgerliche Ausbildung gerichtet ist, so ist es gar nicht Unsere Meynung, dass dadurch den Privatrechten der Adelichen und andrer Schulpatronen, oder den Magistraten und Confistorien, welche das Recht der Vocation bisher gehabt, im geringsten ein Fintrag gefchehen foll, fondern es muls vielmehr alles damit auf dem bisherigen Fuse verbleiben.

6. 6. Dagegen aber ift es nothwendig, und zur Erreichung Unferer Ablicht erforderlich , hiermit ausdrücklich festzusetzen, dass binfort niemand mehr als Lehrer, weder bev einer Stadt -, noch einer fogenannten Gnadenfchule, wo das Gehalt aus Unfern Caffen bezahlet wird, angesetzt werden, oder in eine höhere Schulstelle hinaufrücken darf, der nicht wegen feiner Tuchtigkeit ein Zeugnife von diesem Oberschulcollegium aufzuweisen hat. Selbit wenn ein Prediger eniweder Rector oder Schullehrer zugleich wird, muss er ein solches Zeugnis aufweisen, oder er kann bey der Schule nicht angesetzt werden. Es ist deswegen die Einrichtung gemacht worden, dass dergleichen Subjecte entweder vom Oberschulcollegium felbit, oder von den Confistorien und audern dazu tüchtigen Personen, denen der Auftrag dazu jedesmal von diesem Collegium geschehen wird, geprüft werdan follen. Die Contiftorien und ein Jeder , dem folcher Auftrag geschieht, mus fich derfelben gehörig unterziehen, und hiernächst an das Collegium berichten. Es versteht lich also von selbst, das kunftig keine Kriegsund Domainenkammer, kein königl. Amt, kein Magiftrat und fonftiger Patron in Städten und Guadenschnien einen Lehrer bestellen darf, der lich nicht durch ein folches Zeugnifs legitimiren kann. Jedoch bleiben von diefer Pflicht, fich prüfen zu taffen , alle Profesioren auf Universitäten ausgenommen, und diejenigen, welche das Oberschulcollegium schon als bewührte Lehrer zu erforfchen Gelegenheit gehabt hat.

9.7 Damie és aber künfeig nicht an tüchtigen Subjecten zu den verfchiedenen Schulftellen, fowohl in Stüdten als auf dem Lande, fehlen möge, fo wollen Wir an beguemen Orten hin und wieder auf Unfre Kotten Seminarien anlegen lassen, in welchen geschickte Lehrer für jede Gattung der Stadt - and Landstitulen gebildet werden follen, und wird das Collegium die zweckmissige Einrichtung diefer Seminarien lich zu einer vorzüglichen

Pflicht machen.

§ B. Das Oberfchulcollegium, muß feiner Pflicht zufolge, für die befändige Verbefferung des Schulwerfuns unablätig forgen. Zu dem kande muß daffelbe die Schulen oft vutiture laffen, und wenn die Vifatation nicht allemal von den Mitgliedern des Collegiums felbft gefchehen kannt, ömiffen dzur nach der, dem Oberfchulcollegium verbleibendeu Auswahl, audre bekannte, gefchickte und unpartlegitche Männer genommen werden. Diefen gefchiett der Auftrag, und von ihnen wird an das committerende Collegium berichtelber.

§ 9. Wenn das Oberfchulcollegium bey den Vifintionen, oder fonft. es fey in Ablicht des Unterrichts, oder der Schulbücher, oder der Mettode, Mingel und Mishräuche induer, foil tid affelbe befugt, in Dingen die fer Art, welche fo ganz eigentlich in daffen Gefchätzskreis gehöfen, entweder unmittelbar felblu zweckmäsige Arten gehören, entweder unmittelbar felblu zweckmäsige darch die Confilorien der Provinz, die Tationen und Scholarchate machen zu laffen.

§ 10. Damit non das Oberfehulcollegium deßo mehr in den Stand gefetzt werde, ich der Verbeilerung des Schulweßens auf die wirksamste Weise anzunehmen, so legen Wir demelben hiermit die Befugnis bey, an alle Landesregierungen und Consistorien, auch an das preusfische Statasminsterium, Referipte und Befehle zu erlaßen, weshalb es auch alle Verfügungen in Unsern Namen ad mandatum speciale und Unterfehrit des Minj-

fters expediren zu laffen hat.

Wir befehlen daber allen obgedechten Landescollegien, bagintzien und Beamenn, die Verfügungen diefer Obercollegiums allemal pflichtmäßig und fehleunigit zur Ausführung zu beingen, und zur Erfüllung Unferer landesväterlichen Absicht ihrerfeits gebührend mitzuwirken, Schließlich haben Wir auch, damit bey diefer neuen Einrichtung niemand mit neuen Kosten belaste werde, allen zu diesem Collegium gehörigen Sachen und Berichten, nicht allein die Posstreyheit, sondern auch die Stempelfreyheit in Ginaden zugestanden.

Gegeben Berlin, den 22. Febr. 1787.

Tr. 13.

Friedrich Wilhelm.

Preisverteilung. Unter den Antworten, welche auf die von der Erziehungsanflat zu Schnepfenhal, urgen Schudlichkeit der Schnurbeufe, aufgegebene Preistrage, eingelaufen infoh, hat dieenige, die das Motto führer: Idem ratio, quod experientia, doce, und die von dem Hn. Prof. Sommering in Mainz herrührt, den Freis; und eine andre mit dem Motto: Medio tutifimut für, deren Verfaffer nicht genannt feyn will, das Accellie erhalten.

EHRENBEZEUGUNG. Unter die auswürtigen Mitglieder der Churpiulzif, deutschen Gesellschaft find vor kurzem die Herren von Sonnensels, Blumauer und von Ayrenhof in Wien aufgenommen worden:

Befürderungen. Zu Halle find die außerordemteilchen Profesjoren der Medicin, die Herrn Junghans, Gren. Bertram und feit. M. Euerbeck zum aufserordentlichen Profesjor der Philosophie ernannt worden. A. B. Haße, d. 7. Febr. 1758.

Der Hr. Hofgerichtsaffessor von Ramdohr in Hannever ist als Oberappellationsrath nach Celle abgegangen.

Hr. M. Pleffing zu Wernigerode ist zum ordentlichen Profesior der Philosophie zu Duisburg ernannt worden.

Tonsseall. Am 6. Febr. flarb zu Halle Hr. David Gottlieb Niemeger, der Glauchischen Gemeine Pastur, an einer Brustkrankleit, im 4. Jahre seines Alters. Der Prediger, Hr. Wagmitz, wird sein Journal für Prediger fortsetzen.

### ALLGEMEINE

### LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 23ten Februar 1788.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

GÖTTINGEN, bey Ruprecht: Handbuch der chriftichen Moral, und der allgemeinen Lebenstheologie. Für Aufgeklätere. Von D. Gottfried Lefs, Prof. Prim. der Theologie. Dritte fehr vermelirte, und umgeänderte Ausgabe. 1787. (1 Rthlr. 4 gr.)

ieses Buch ist zwar eines von denen, über dellen Werth das Publicum bereits entschieden hat. Allein da es, wie der berühmte Verf. in der Vorrede fagt, beträchtliche Verbefferungen und Zusätze erhalten hat, so können wir bey der Anzeige dieser neuen Auflage doch nicht ganz kurz feyn. Hr. L. äußert in der Vorrede zu dieser letzten Ausgabe, dass dies Handbuch nicht fowol für gemeine Christen, als für Lehrer der Religion, und für Christen aus angeschenen Ständen, und von einiger Cultur bestimmt sey; man follte daher erwarten, dass er sich öfter auf Beweise der vorgetragenen sittlichen Vorschriften eingelassen, und wenn er Schriftstellen anführt, ihre Beweiskraft häufiger ins Licht gefetzt hätte, als er gethan hat. Nirgends werden wohl nachdeakende Lefer diefen Mangel deutlicher bemerken, als in dem Abschnitt vom sittlichen Verderben des Menschen, (Allg. prakt. Theol. 3 Abichn.) wo fie auf Stellen, wie diese, ftotsen: "Der Körper, worinn wir wohnen, ift "jetzo außerordentlich schwach, unzählichen "Schmerzen, und Krankheiten ausgesetzt, voll "von unordentlichen Trieben, und endlich eine ge-"wisse Beute des Tods. So wie er nun ift, kann "er unmöglich aus den Händen des Schöpfers ge-"kommen feyn." (Das ist viel gefagt!) "Er ist "folglich zerrüttet." (Was heifst das?) - "Und "diele Zerruttung hat so fehr nachtheilige Ein-"flusse in die Eigenschaften, und Geschäfte der "Seele, dass er jetzo mehr ein Kerker als eine .. Wohnung für fie, dass er gar die Quelle aller "unferer Sunden, schädlicher Unwissenheit, und "Irrthumer, und der unvernünstigen Sinnlichkeit "ift. - Der Geift ift willig, aber der Leib ift schwach "Wir seufzen in diesem Leibe, wie von einer "Last beschwert." Matth. 26. 2 Cor. 5. (Und alles das foll aus diefen Stellen, oder andern A.L. Z. 1788. Erfter Band.

Stellen des N. T. richtig gefolgert werden können?) "Dies find nicht allein Aussprüche der "Bibel, fondern uch die Stimme der täglichen "Erfahrung." (Wie wenn aufgeklärte Christen diese Aussprüche für Ueberbleibsel der Schultheologie, für Behauptungen halten wollten, welche der Vernunft und Erfahrung zuwider laufen, und aus der Schrift ganz unerweislich feyn, wodurch sollen sie sich vom Gegentheil überzengen?) ,Der Verstand (heisst es weiter) fich felbft "iberlaffen, weiss fast nichts von Gott und Re-"ligion, und das wenige, was er weifs, ift mit "den gröbsten Irrthümern vermengt. Auch bey "dem Licht der Bibel kann er von Natur zu kei-"ner festen beruhigenden Ueberzeugung von der "Religion kommen. Gemeiniglich halt er fie gar "für falsch, oder doch ungewis. Immer aber "ift er voll von praktischen Irrthümern. · Man "muis den Menschen, man muss fich selbst nicht "kennen, oder ein Romanenbild vom Menschen "machen wollen, wenn man nicht gestehen woll-.te. dass Habsucht, Neid, Missgunst, Schaden-"freude, Rachfucht, Betrug, Ungerechtigkeit .. u. f. f. den Willen jedes natürlichen noch nicht "durch die Religion gebesferten Menschen beherr-"fchen, nur unter verschiedenen Larven und "aus verschiednen Gründen. Röm. S. 6. 7." (So spricht das System! Aber auch die Vernunft und die Bibel? Auch die Erfahrung? waren Socrates, Kato, Regulus, Epaminondas, Ariftides folche Menschen, die sich nur von jenen Affecten beherrschen ließen? Doch wir wollen gern gestehen, dass wir diese Stellen nur darum ausgezeichnet haben, um zu zeigen, dass der Vers. vermuthlich bey einer feinem Publikum angemeffenern Behandlungsart der christlichen Moral folche Gemeinörter für Auswüchse erkannt haben würde, die den Werth seines Werks vermindern. Auch follen diese Stellen nicht als Proben des Gehalts des Ganzen aufgestellt werden.)

Noch einige befondere Erinnerungen über einzelne Stellen werden, wenn fie auch zeigen, dafs dies Lehrbuch feine Näugel habe, doch das viele Guter, und Trefliche, wodurch es fich empfelt, nicht in Schatten stellen. Das Princip der Moral: perfice te ipfum, verwirft der Verf. Schlechterdings. Es wäre doch zu wünschen, daß er

eria-

erinnert hätte, es fey nicht fowol falsch, als schwerfasslich, und auf abstracte der gemeinen Erkenntnis fremde Begriffe gebaut. S. 55. heisst es: "Das allerentsetzlichste Verbrechen, dessen "fich der Mensch schuldig machen kann, ist nebst der Heucheley der Meyheid, wenn man bey "Gottes Allwillenheit, Wahrhaftigkeit, Barm-"herzigkeit, Heiligkeit, und allmächtiger Straf-"gerechtigkeit entweder etwas betheuert, wel-"ches feiner innern Ueberzeugung nicht gemäß .. ift, indem man daran zweifelt, oder wol gar "das Gegentheil für wahr hält, oder etwas ver-"fpricht, das man doch nicht zu halten gedenkt, "oder - hernach durch eigene Verschuldung "nicht hält." ((Entfetzlich ift der Meyneid, wenn er aus Verachtung der göttlichen Majestät, ruchlofer Weife begangen wird. Ober aber die gröfste Sünde ift, eine größre als irgend eine andre That, vor der die Menschheit schauert, steht dahin. Wenigstens ist die Größe und Vollkommenheit des Wefens, wider welches gefündiget wird, gar nicht der rechte Maafsstab, die Strafbarkeit der Mifshandlung zu bestimmen. Allein wenn der Meyneid, wie das vielleicht unter 1000 Fällen fich 999mal ereignet, aus Unglauben an Gott, oder Gedankenlofigkeit begangen wird, fo ift er wahrlich noch immer eine schreckliche Siinde. Aber ist er die größte aller Siinden, zumal, wenn der Schwörende zur Zeit, da er schwört, es ernstlich meynt, aber erst in der Folge aus Leichtsinn, oder in der Einbildung, dafs ihn fein Eyd (weil er unfreywillig war, oder weil er ihn nicht hätte thun follen.) nicht binde, nicht hält, was er versprach?) S. 97. "Vor Gottes Gericht ist eine jede Simde ver-"dammlich, macht den Menschen der göttlichen "Gunst verlustig, und seiner Strafen hier, und "dort in der ewigen Welt schuldig." (Die Vernunft fagt uns nicht, dass jede Sünde in der künftigen Welt Strafe verdiene. Sie lehrt vielmehr, dass es Sünden giebt, deren böse Folgen durch Rene und Entschädigung des beleidigten völlig getilgt werden. Und die Bibel fagt auch nirgendwo etwas dergleichen.) - S. 174 wird unter den Grinden, den Selbstmord zu fliehen, auch folgendes erwähnt: "Der Selbstmord ist ein "förmlicher Ungehorfam gegen Gott. Denn Gott "ift es, der auch dem Elendeften in jedem Augen-"blick fein Leben erhält. In jedem Augenblick "alfo ertheilt er ihm den Befehl, es zu bewah-"ren." Doch wohl mit der Einschränkung, wenn keine höhere Pflicht befiehlt, es dahin zu geben, oder doch großen Gefahren ausznfetzen. Wenn nun der Selbstmörder sich beredet, dass die Pflicht. es zu bewahren, mit einer andern höhern collidire, was hat dann diefer Grund für eine Kraft? - S. 289. wird alle Vorstellung, und alles Unwahrreden geradehin dem Christen unterfagt. "Ift es, fagt der Verf., in irgend einem , Fall erlaubt, andern wider ihre Erwartung und

"wider ihrem Willen etwas glauben zu machen, "das unferer innern Meynung entgegen ift, fo "kann Gott eben alfo gegen uns reden, und han-"deln. Und fo dann - weh uns! Dann können "wir unferm Schöpfer nicht trauen!" (Es gereicht nie zur Empfehlung der christlichen Moral, wenn man fie mit der vernünftigen Sittenlehre in Widerspruch bringt. Diese aber erlaubt die Verstellung, und das Unwahrreden in gewiffen Fällen. Der Grund, aus welchem H. L. es leugnet, dass die Verstellung erlaubt werden kann, möchte wol eine scharfe Prüfung nicht aushalten. Zu seinem Besten geräuscht werden, ist kein Unglück. Wenn uns also auch Gott selbst zu unferm Besten täuschen würde, so würde er darinn gegen uns handeln, wie ein gütiger Vater gegen feine Kinder. Das Vertrauen zu ihm könnte uns nie schaden. Gesetzt aber es sey dem unendlichen Wesen nicht geziemend uns zu täuschen, oder es käme nie in den Fall, uns durch dies Mittel wohl zu thun, weil es immer Wege weifs, uns durch die Offenbarung der Wahrheit glücklich zu machen; kann von unvollkommenen schwachen Sterblichen eben das gefagt werden?) - S. 415. "Das achte, einzi-"ge Tugendmittel ift der gebührende Gebrauch "der Bibel." (Nicht auch ein ächtes Tugendmittel der gebührende Gebrauch der Vernunft? Es ware ja fonst den Menschen, welche die Bibel nicht haben, unmöglich, tugendhaft zu werden. Und die Tugend der Nichtchriften wäre unacht.) - S. 420. dürfte wohl die Paraphrafe der vierten Bitte des "Unfer Vater:" Gieb uns heute unfer morgendes Brod, nicht allgemeinen Beyfall finden, vielleicht fich nicht einmal vertheidigen laffen. Noch einmal verfichert R., dafs er durch diefe Erinnerungen über einzelne Stellen den Werth des Buchs nicht zu verkleinern gedenkt. Er erkennt vielmehr denfelben mit allem Dank, und bekennt, aus manchen Stellen viel Licht und Erbauung geschöpst zu haben.

Letzzig, in der Weygandschen Buchhandlung: Christiche Catechilationen für die Landigend, über die Eigenschaften, Schößung und Vorsehung Gottes. Erste Fortetzung, von Joh. Valent. Trautetter, Schumenster zu Witzelrode, einem Dorse im Herzoglich-Sichsen - Meiningsschen Mic Herra Adjunctus Walchs zu Meiningen Durchsicht und Vorrede. 1788. 344 S. 8.

Der Verf., welcher dem Meininglichen Schulfeminarium feine Bildung zu danken har, und zu deffen Lobe von feinem ehemaligen Lehrer in der Vorrede viel rühmliches gelögt wird, Chreiter auf dem einamal betretenen Pfade (f. A. L. Z. 1786. N. 14.) mit gutem Glücke fort und neunt fich by der gegenwärtigen Fortfetzung.

Diefer zweyte Band bindet fich nicht fo genau, als der erste, an Luthers Worte, sondern kann eben fo gut als ein völlig unabhängiges Werk über das Dafeyn und die Eigenschaften Gottes, die Lehre von der Dregeinigkeit, Schopfung und Vorsehung benutzt werden. Auch hier bemerkt man, wie beym Anfange des Werkes, Herrn Tr. Schätzbares Talent, den Kindern die Religionswahrheiten verständlich, ihre Gründe anschaulich, und die Wichtigkeit des erklärten und bewiesenen fühlbar zu machen. Vorfichtig und naturlich geht er von der Erfahrung der kleinen aus, lässt sie wie von ungefähr auf eine neue Wahrheit nach der andern stoßen, und weiß sich sonderlich durch kurze zweckmäsfige Vorbereitungen zur Erreichung seiner Abficht bald den, bold jenen, aber immer einen leichten Weg zu bahnen. Zur weiteren Entwickelung und Erläuterung der Begriffe nimmt er das Nöthige nicht aus einer den Kindern fremden Welt, fondern aus ihrem eigenen Ideenkreife, (der freylich bey andern weniger vorbereiteten Schülern etwas enger feyn durtte), fucht, was er vorträgt, durch individuelle und abwechfelnde Darstellung möglichst begreiflich zu machen, und so dem jungen Herzen näher anzudringen, als durch eine Menge kalter und abgenutzter Gemeinfätze zu bewirken wäre. Man fieht mit Vergnügen, wie er fich bestrebt, nicht nur aufzuklären, fondern auch, mit steter Hinficht auf, die künftige Lebensart, durch feinen Religionsunterricht frohe und zufriedene, gute und brauchbare, Menschen zu bilden, bey seinen Lehrlingen die besten Entschließungen zu erwecken und zu stärken, sie auf mögliche Gefahren vorzubereiten, fonderlich aber mit Gottes großen Werken, mit der biblifchen Geschichte und den wohlthätigen Ablichten der Religion, immer bekannter zu machen. Auch diefs ist vorzüglich zu loben, dass er der Vernunft ihre Rechte läfst und bey jeder Gelegenheit zu ihrem rechten Gebrauche anleitet, ohne jedoch der Offenbarung etwas zu vergeben, daß er in der Wahl der aus diefer letztern entlehnten Beweife die nothige Sorgfalt zeigt, die Schriftsprache gut kennt und lehrt, den gewöhnlichsten Vorurtheilen und jedem Aberglauben kräftig entgegen arbeitet, und nützliche Winke giebt, den Werth der Dinge richtig zu schätzen. Herrn Tr. Sprache ift, wie den Kindern, fo den Sachen, angemeffen; und fo wenig er mit witzigen Einfällen kurzweilt, fo weifs er doch der Trockenheit im Vortrage gut vorzubeugen, die Aufmerkfamkeit suf mancherley Weife zu reizen und zu unterhalten, und dem eigenen Nachfinnen der Kinder. die nötlige Beschäftigung und Leitung zu geben.

Die größere Ausführlichkeit bey den Abfchnitten von der Weisheit und Güte Gottes und die zuweilen etwas Eingeren Epilogen des Verf. können ihm daraus zu kelnem Vorwurfe geref-

chen, weil fich dort eine erzwungene Kürze und hier unterbrechende Fragen nicht wol mit seinem Zwecke würden haben vereinigen laffen, und fonderlich da ein zerstückter Vortrag am wenigsten passen möchte, wo das Resultat einer zu Ende gehenden Betrachtung zum schnellen Ueberblicke dargestellt werden foll, und das von der Wahrheit erfiillte Herz seine lebhasteren Empfindungen auch andern mittheilen will. - Was fich bey genauer uneftrenger Kritik über wenige nicht genugfam bestimmte Fragen, einige Erklärungen, Beweife, Ausdrucke und etliche andere mögliche Verbesserungen fagen hesse, dies wird durch die ungleich beträchtlicheren und zahlreichern Vorzüge des Buches so weit aufgewogen, dass uns nichts übrig scheint, als dem Verf. zur Fortsetzung Gefundheit und Aufmunterung, unferm Vaterlande viele ähnliche Dorfschullehrer, dem Werke nach seiner Vollendung einen mäßigen Preis, besonders aber dem Drucker einen scharflichtigern Corrector zu wünfchen.

Wiraburg und Fuld, bey Stahel: Die heilige Schrift, nach der wralten, gemeinen, von der katholichen Krehe bewährten Ueberfetzung, dentsch heransgegeben. Zweyte überschene und verbesserte Ausgabe. 1787. Band I. 428 S. B. 11. 506 S. B. 111. 426 S. B. IV. 404 S. B. V. 366 S. B. VI. 566 S. gr. 8. (2 Rthlr. 20 gr.)

Da dies eine wiederholte Ausgabe der A. 1781 zum erstennale gedrukten Bibelübersetzung des verstorbenen Fieschütz ist: auch die angebrachten Verbessenungen nicht besonders angezeigt worden sind: 50 können wir im Allgemeinen um so viel versichen, dass diese Uebersetzung vor vielen Arbeiten der Art in der katholischen Kirche merkliche Vorzüge labe, und daher billig zu empfehlen sey. Druck und Papier ist aber leider, von Herzen schlecht!

#### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

Barlin, bey Vieweg dem jüngem: Joh. Gotthilf Lorenz, Predigers an der S. Laurentikkriche in Köpenek, und Rektors der dafigen Staatsfehnle, gewöhnliche Sonn- und Feltags-Evangelien und Egifteln, mit Anmerkungen, Erklarungen und Betrachtungen, Nebf einem Anhang der vornehniffen Sincke, aus der Stiteulehre zum Gebrauch für Volksfehnlen und zur haustlichen Erbanung bestimmt. 1787, 528 S. 8. (20 gr.)

Es ilf gut, daß auch an die Stelle der meiftens elenden und fehr dürftigen fogenanten Evaugelienbücher, welche bisher nebst dem kleinen Lutherischen Katechismus, der Fibel und Bibel, falt den ganzen Lehrapparat in den niedern firr 2 Volksschulen ausmachten, ein gewiss viel besteres und zweckmässigeres tritt, womit in der Hand eines geschickten Lehrers allerdings viel Gutes ausgerichtet werden kann. Hr. L. der dem Rec. fo ganz der Mann zu feyn scheint, welcher zur Verbefferung alter und Ausfertigung neuer besserer Schulbücher, Fähigkeit besitzt, und mit der Denkungsart, den Vorurtheilen und Bedürfnisfen des Volks gut bekannt ift, mag denn auch wol um das vor der Hand immer noch fo nöthigen: "Schicket euch in die Zeit!" willen, und um der Vorurtheile des Volks, das immer noch fo fehr, wie an allem Alten, also auch am alten Evangelienbuch hängt, theils zu schonen, theils fich desselben als ein weiser Volkslehrer zu bedienen, diefen Weg eingeschlagen haben: obgleich Rec. gestehen mus, dass er nicht recht absieht, warum die Kinder in der Schule auch noch mit den Perikopen beschäftigt werden sollen, da dies ja ihr ganzes Leben, Jahr aus Jahr ein, zum Uebershus in der Kirche geschieht. Hr. L. bedient fich indessen dieses Vehikels recht gut, viel heilsame Wahrheiten und Maximen den Kindern des gemeinen Mannes mitzutheilen. Nachdem er allemal zuerst eine kurze Erklärung der Na-

men jedes Sonntags und der Ablicht der Festfelern vorangeschickt hat, lässt er eine eigne, neue, meistens sehr wohlgerathene Uebersetzung der Texte iolgen; bringt Erklärungen schwerer Wörter, Stellen, Sitten, Localitäten u. f. w. unter dem Texte bey; stellt darauf kurze recht treffende und erbauliche Betrachtungen an, und beschließt dann mit einigen damit verwandten biblischen u. a. Denksprüchen und einem kurzen Gebet in einem oder in ein paar gut gewählten Liederversen, die meistens aus dem Berliner Gefangbuche genommen find. Die Ueberfetzung zeugt von recht guten exegetischen Kenntnissenund wohlgesastem Bibelsinn; die Sprache ist verständlich und den Fähigkeiten des Volks augemessen. Nur die Rechtschreibung sollte doch wol in Büchern der Art und zu folchem Gebrauch, befonders bey Schulbüchern durchaus die gewohnliche feyn. Hr. L. aber schreibt z. B. Ros statt Rofs. Fus ft. Fuss , Fleifes u. f. f. Der Anhang enthältallerley nützliche Lehren für Aeltern, Kinder, Herrschaften und Gefinde; eine Lebensgeschichte Jefu und Luthers; eine ganz kurze chriftliche Religionsgeschichte und noch andre mitzliche Sachen. Alles recht gut und zweckmäßig.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Ostr. Austalten. Der Füglt- Erzbische von Solzburg hat den von seinen geleinten Ressen aus Frankreit und England zurückgekommenen Hrn. Dector und Hofrah Hairtenkil zu seinem Leibumdarzu und Projejior der Anatomie und Chirurgie mit 1000 fl. jährlicher Besoldung angestellt. Vorzüglich hat den vortreischen Fürsten die Erfahrung vou den trautigen Vorfällen dazu veranlaßt, die durch Unwissenheit der bisherigen schlichtunterrichteten Undnätzen sich erzeigen. Auch foll dieser für sich von der Schlich eine Schlich eine Schlich eine Schlich eine Schlich eine Schlich eine Schlich ein den Ersbisdungschaus zu ein Erbisdungschaus zu ein Erbisdungschaus zu ein zu erfüllen, und den jungen Hebammen eine praktische Schwagern einen fischen Ort zur Geburt zu verfüllen, und den jungen Hebammen eine praktische Schwie zu eröfffene. "A. Salzburg 3, s. Jön. 1785.

Auf der hohen Schule zu Wien in befohlen worden, das ein jeder, welcher zu den Graden der Rechtsgelehrfamkeit befürdert werden will, den Vorlefungen über die Kirchengeichichte beygewohnet haben, und daraus geprüfet werden foll.

Durch ein königl. preus. Rescript vom 21 Nov. a. pr. sind alle resormirten Schulen von der Aussicht des Oberschulcollegiums eximirt worden. A. B. Halled. 12 F. 88.

Da das Pådagogium zu Marburg unter der Univerfität Reht: fo hat der Landgraf jährlich 200 Rehlt. vom Univerfitätslond zu Verbeilerung der bisher geringen Befoldungen der Lehrer deren befühnunt. A. B. Blorburg d. 14 Fr. 88.

Kleine Handels - Schriffen. Parls, b. Belin: Supplement à l'édition de l'année 1786, de l'Almanac gé-

néral des Marchands , Négocians de Armateurs de la France, de l'Europe, et des autres Parties du Monde. Année 1787. 84 S. 8. (1. gr.) Wie wir aus der Vorrede er-Sehen, ift der Herausgeber durch gewisse Hindernisse abgehalten worden, diesmal einen ganzen Band vom Almanach zu liefern, daher das Publikum mit einem bloffen Supplement zum vorigen Jahrgang vorlieb nehmen muß. Im Grunde verlieren die Lefer dabey nichts. Sie haben wenigstens keine Ursache über Wiederholungen zu klagen, wie das zuweilen bey den vorigen Jahrgungen der Fall gewesen ift. Aber noch immer bemerkt man, dass es dem Herausgeber an guten Nachrichten aus fremden Ländern fehlt. Die unbedentenditen Verter in Frankreich werden ausposaunt, und große Haudelsund Manufacturplätze der Ausländer übergangen. Nicht einmal die inländischen Data find durch und durch richtig und zuverläßig. Hier find einige Fehler und Unrichtigkeiten, die Rec. beym Durchlesen bemerkt hat: Nach S. 5. foilen von dem Poids de Jable, 100 Pf. nur 80 Pf. Markgewicht, nach S. 64 aber, 20 Pf. P. d. T., 100 Pf. Markgewicht ausgeben. Eine von den beiden Angaben muß alfo falich feyn. Von den chinefischen Gewichten S. in. find die Namen gar fehr verstummelt, wie es bey den Franzosen, wenn sie fremde Wörter schreiben, gewöhnlich itt. Der Pekul, heifst hier Pic; aus Catte wird Cates, und aus Tell, Jaels gemacht. S. 29. Kintzingen, ft. Kitzingen. Joh. Sam. Lundermanne . ft. Landmann Die Nachrichten von dieser freyen Haudelsstadt in Franken nehmen nur vier Zeilen ein. Das ift doch auch gar zu arnifelig. Unter dem Artikel: Lübeck, 5. 3. find die Namen: Gaedert et Wildtrank, und Ulk et Ludert, durch Gaedertz und Wildtfunk , Uly et Ludert , zu verbeffern. Der Neapolitant. Rottolo wiegt nicht 33 Oncie, wie es S. 44 heißt. fondern 33e, und der Cantar syo Libbre, u. d. gl.

### ALLGEMEINE

## LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 23ten Februar 1788.

OEKONOMISCHE WISSENSCHAFTEN.

Letzio, bey Hertel: Franz Ludeig von Cancina. Rufflich Kaiferl. Collegienrachs, und Directors der Starsjärtdf. Salzwerke etc. — Gefchichte und fyflenatifiche Befairzibung der in der Groffchaft Hanau Mürzuberg, in dem Ante Bieber und andern Aentern diefer Graffchaft, auch den diefer Graffchaft benachbarten Landern gelegnen Bergurake. Mit einer Kupfertofel (der Situation des Biebergrundes) 1787-190 S. 8. (12 gr.).

ie ältesten Nachrichten von dem Bieberschen Bergbau gehen bis A. 1494 zurück, ob wohl aus eben diesen Nachrichten darzuthun ift, dass er noch vor dieser Zeit im Betrieb gewesen seyn musse-Bey abwechselndem Glück, wobey er auch einigemal aufläflig wurde, kam er an vielerley Eigenthumer, und endlich an das Furfil. Haus H. Caffel. Der Herr Verfasser batte als Hanauischer Cammeraffestor die Oberauslicht über denselben, kamaber A. 1782 aus diesen Diensten, weshalb auch gegenwärtige Bergwerksgeichlichte nicht weiter reicht, und folglich eine feiner glanzendsten Perioden nicht berührt. Denn A. 1782 war, fichern Nachrichten zu Folge, die Anzahl der Arbeiter, die bey den Koboldswerken nicht mit gerechnet, auf zwölf Mann herunter, und gegenwärtig ift fie his 200 angewachsen. Im zweyten Abschnitt des ersten Kapitels wird von der oberirdischen Lage und äusern Beschaffenheit der Bieberer Bergwerke gehandelt, ohne nur zu erwähnen, mit welchem Gebirg das Biebersche zusammenhängt, oder welche Gebirgsart Oberhand hat, und Rec. muis hier suppliren, dass gelblichtrother Sandstein die herrschende Gebirgsart ift, unter welchen die dortigen Flötze und Rücken verborgen liegen. Man findet zwar oft den Ausdruck, Vor, - Mittel-, und Hinter - Gebirge, aber ganz nicht in dem Sinne, in dem man ihn fonft, wo die Gebirge auf diese Art eingetheilt wurden, brauchte, fondern ungefahr fo, dass z. B. die Gruben des Mittelgebirgs weder oben auf dem Berge, noch an dessen Fusse, fondern in der Mitte feines Abhanges liegen. Nur zu Ende des 52 f. wird angeführt, dass das Lie-A. L. Z. 1788. Erfler Band,

gende der dortigen Flötze aus Glimmer bestünde; und an vielen Orten zu Tage ausginge. Es gehet aber kaum an zwey Orten zu Tage aus, und ift auch nicht so gerade hin Glimmer, sondern Gneuis, der dort nur mit dem Namen seines vorwaltenden Bestandtheils benennt wird. Da das Gebirge sehr waffernöthig ift, hat man 12 Stolln, 6 Kunftgezeuge und drey Teiche anlegen müssen. Das zweyte Kapitel enthält das vorzüglichste von der unterirdischen Beschaffenheit der Gegend, wo man bey Niederbringung der Schächte folgende Schichten durchfunken hat, die wir doch hier nicht mit den provinciellen Benennungen des IIn. Vrf. auszeichnen, als: 1) Dammerde. 2) Röthlichtgelben feinkörnigen Sandstein. 3) Rothen Letten. 4) Gelblichten mürben Kalkstein. 5) Granen dichten Kalkftein. 6) Dichten Eisenstein von verschiedenen Farben und Abänderungen. 7) Das eigentliche Flötz, das in grauen Letten bestehet, in welchen Kupfer -, Bley - und Silber - Erze zart eingesprengt enthalten find, und der bisweilen die Härte und das Ansehen eines schwarzgrauen Flötzschiefers erreicht. Zu des Hrn. Vf. Zeiten wusch man aus 18 bis 25 Cent. dieses Lettens einen Centner Schliech, gegenwärtig aber eben soviel aus 6 bis 8 Cent. 9) Gneuss, als das Grundgebirge. Die Höhe der Schichten N. 3. bis N. 8. ift fehr abwechselnd, u. fleigt von I bis 6 Fuss, ihr Streichen ift von West in Oft, und ihr Fallen, (wo die Himmelsgegend auch hätte angegeben werden follen. ) ift fehr veränderlich. Durch diese Flötzschichten gehen Spaltungen von drey bis fechs Fuss Mächtigkeit, die ins Grundgebirg hineingehen, und die Lage der Schichten in sofern verändern, das sie bey Entstehung derselben entweder auf der einen Seite in die Höhe gehoben, oder auf der andern niedergefunken find. Herr C. benennt diese Spalmingen mit Recht Rücken, unterscheidet aber noch Wechsel davon, wo die Verrückung nicht fo flark befunden wird. Wechsel und Rücken find aber bisher immer in einerley Sinn genommen worden. S. 66 heisst es : "unter den Rücken legen fich Gänge an; dieses möchte wohl nicht jedem Leser ganz klar feyn, und H. C. hatte bestimmter fagen können; so weit diese Spalrungen durch die Flötzschichten gingen, hielt man fie für Rücken, fo wie fie aber Sss

in den Gneuss hineinsetzten, Gange. Wir halten aber doch dafiir, dafs, was einmal als ein wirklicher Rücken (scheint von verrücken herzukommen) befunden worden, auch dasselbe verbleiben musse, So weit diese Rücken in das Grundgebirg hinein bauwürdig befunden werden, führen sie Kobold, womit das Blaufarbenwerk zu Schwarzenfels beliehen ift, und fo weit findet fich der Gneuss fast ganz aufgelöft, und weiß von Farbe. So wie aber die Kohold - Anbrüche abnehmen, wird er fester, und fein Glimmer wird mehr roth. Die hier vorkommenden Mineralien find: Fahlerz, Malachit, Kupferlaffur, Kupferkies, Bleyglanz, spätiger Eisenstein, dichter Eisenstein, Glaskopf, fast alle Arten von Kobold, Wismuth, Arfenik - und Schwefel - Kies, dle wir ebenfalls mit richtigern Benennungen belegen, als der H. Vf. gethan hat, der überhaupt in der Mineralogie und Gebirgskunde nicht mit feinen Zeitgenoffen fortgeschritten zu seyn scheint. Was von dem Probiren der Erze, dem Grubenbau, und der Aufbereitung der Erze von S. 88 bis IIS angeführt wird, glauben wir um fo eher überschlagen zu dürfen, da wir in Obigen etwas weitläufiger feyn mussten. Die Schlieche werden in hohen Oefen, wie man fich ihrer im Mansfeldischen bedient, ungeröftet geschmolzen, vorher aber mit Kalk nass vermischt, oder eingebunden, weildies nicht nur den Fluss befördert, sondern auch das Verstieben und Verfliegen des klaren Schliechs verhindert. Die hievon gefallenen Rohsteine werden im Haufen von vier bis fünfhundert Centner offen geröftet, und noch einmal durchgestochen, damit fie das noch darinnen befindliche Bley fallen laffen. Diefer nochmals durchgestochene Rohstein wird nun Spurstein genennt, und nachdem er vier bis fiinf mal geröftet, zu Schwarzkupfer gemacht, wobey der erfte Armstein fällt. Mit diesem Armftein wird wieder, wie mit dem Spurftein, verfahren, wobey man den zweyten Armstein erhält. Aber die Methode, den Spurstein so vielmal durchzustechen, wie auch die Reich - and Arm - Frischen, find itzt, nach fichern Nachrichten, in Bieber ganz abgeschaft, so wie überhaupt seit 1782, als so weit hier die Geschichte dieses Werks gehet, ungemein viel zum Vortheil desselben abgeändert worden

Das Eifenschmeizen geschiehet (S. 172.) In einen vierschigen Osen, dessen Structur und Maasse aber, wie auch oben bey den hohen Ofen zum Schliech-Schmelzen, durchgehends nicht angegeben worden. Der Eisenstein wird in kleinen konischen Hausen gerößtet, und ihm beym Schmelzen Sand zugeschlagen. Man fertiget daraus Gufsund Stab-Eisen, und auch hierbey ist seit 6 Jahren viel verbestert worden, denn gegenwärzig gießt man Ofenblatten, die nicht springen und schmiedet alle Gattungen von Stabelsen, ohne ales zusscratzu dürfen. Die zweyte Abhandlung von den übrigen zwar sündig gewordenen, aber nicht eden and bauwürdigen Bergwerken in den Aemtern der

Graffchaft Hanau Münzenberg, enthält blofs folche Nachrichten, die nur einheimischen von einigen Nutzen seyn können.

#### ERDBESCHREIBUNG.

Winterthur, bey Steiner und Comp.: Briefe über Herrnhut und andre Orte der Oberlausitz. 1787-184 S. 8. (12 gr.)

Unter der Zuschrift giebt fich Hr. C. G. Schmidt als Verfasser dieser Briefe an. Sie enthalten bev manchen etwas zu gedehnten Gemeinsprüchen und Betrachtungen, und verschiednen theils schon hinlänglich bekannten, theils unerheblichen Dingen, doch eine gute und, nach dem Maassstabe eines durchreisenden Beobachters genommen, ziemlich ausführliche Nachricht von der mährischen Brüdergemeine, der der Vers. alle Gerechtigkelt wiederfahren lässt. Von andern Orten giebt er nur einzelne Nachrichten, die er mit der Freyheit eines Brieffchreibers hinwirft, wie fie ihm ins Gedächtniss kamen. Auf dem Wege von Löbau nach Herrnhut fiel dem Verf. ein Brandweinhaus in die Augen mit folgender lateinischen Inscription: Mi amice, patet tibi abitus, atque lectus, qui vino adufto es obrutus -- In Reibersdorf, einem Rittergute des Grafen von Einsiedel bey Zittau, rühmt er die große Bierbrauerey. Das fertige Bier wird hier gleich aus dem Kijhlfasse im Brauhause durch eln Loch in das Fass, worinn es ausstossen soll, in den Keller hinabgelassen. — S. 141. rühmt er den Hr. von Rechenberg, Erbherrn auf Schönberg, seiner mußkalischen Fertigkeit und treflichen ökonomischen Einrichtungen wegen. - Zu Görlitz bewunderte er das meisterhafte Spiel des Hoforganisten Hn. Nicolai an der Peterpaulkirche. Er ist auch Meister auf der Harmonica, die er mit einer Claviatur versehen hat. S. 151 erzählt er . daß er sich nach dem bekannten Magier Fröhlich. dem Schüler und Conforten Schröpfers, erkundigt habe, und fetzt himzu: "Er ift mit Hinterlaffung vieler Schulden davon gegangen, und foll itzt Hufar feyn." Von der Rolle, die er itzt in Berlin fpielt, wufste also der Verf. noch nichts. Zu Kunnersdorf gefiel ihm vorzüglich die tresliche Feuerordnung des Belitzers, Hn. Kriegsrath von Broitzen. An jedem Hause steht auf einem schwarzen Blech die Function des Eigenthümers bey einer ausbrechenden Feuersbrunft. Die Bienenzucht werde in der Bauzner Gegend zwar stark, aber nicht mehr so lebhaft betrieben, als zu der Zeit, da der Prediger Schlrach 1765 eine ordentliche Bienengefellschaft errichtete, die dem Verf. zufolge itzt kaum noch erwähnt wird. Diefer Mann foll einmal aus der Kirche gelaufen seyn, ohne die Beichte auszuhören und Absolution zu ertheilen, da man ihm gemeldet, es schwärme ein Bienenstock. Hier war auch freylich mehr periculum in mora. Hr. S. fah auch die Nonnenklöfter Marienthal und Marienftein.

fein. Der itzige Klostervogt in Marienstein ist ein Herr von Schedwitz, ein ausgeklätter Mann, der einnal zwar feinen Unterthanne erlaubee, ein verfallnes Crucifix wieder zu erneuern; aber aus einer Tasel die Worte darunter setzen liefs: Nicht war du stieft, sondern den Unschibaren bete an.

Lefern, die nicht schon sehr bekannt mit jenen Gegenden sind, kann man aus diesen, Briesen
immer eine nürzliche Unterhaltung versprechen.
Wir möchten den Verf. nur bitten, künstig die
unnatürliche Orthographie Kor, Krijfen, und dann
die in Prosa, zumal im Briessell, widerlich aussallenden poetischen Phrasen zu vermeiden, wovon
sich hie und da Beyspiele sinden.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

RIGA, bey Hartknoch: Aus den Papieren einer Lesegefellschaft. Erfter Band. 1787. 268 S.8. (18 gr.) Eine Lesegesellschaft in St. P. hält der Berathschlagung wegen alle halbe Jahre Zusammenkiinste, worinn dann zugleich allgemein unterhaltende Original - Aussätze oder Uebersetzungen von den Mitgliedern vorgelesen werden. Die in diesem Bändchen mitgetheilten Stücke find fast durchaus lauter Uebersetzungen, aus dem französischen, englifchen und italianischen, und wirklich für ihre Abficht, vorher die Lesegesellschaft und jetzt das Publikum zu unterhalten, ganz gut gewählt und recht lesbar übersetzt. Warum aber einige schon sonst übersetzte Stiicke, als die Briefe auf einer Reise durch Frankreich, Frau von Buchwald, die unbewohnte Infel etc. hier nochmals für das Publikum, wenn gleich wenigstens nicht schlechter als ehemals, übersetzt find, sehen wir nicht recht ein, Kleine Fehler im Ausdrucke, z. B. Nichtsbedeutenheit, für etwas warnen etc. kommen nicht fo häufig vor, um das Vergnügen im Lesen zu stören. Einige aus dem Franzöllschen beybehaltne Worte hätten wohl übersetzt werden können; so könnte fast immer statt des für unübersetzbar gehaltnen Air. das in einigen deutschen Provinzen gerade in demfelben Sinn gebräuchliche und felbst schon in die Büchersprache aufgenommene Wesen gesetzt werden.

#### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

Breslau, bey Korn dem Aeltern: Predigten tiber alle Sonntage (Senntage) der Jahrs von Ambrof, Kollonetz, Mitglied des Königl, Schul-Infitues und Prediger in Neiß. I Theil 482 S. 11 Theil 438. S. gr. 8. (+ Rthlr. 12 gr.)

Dieße Predigten find "wenigstens für einen katholichen Geistlichen, nicht ohne Verdienst. So wenig sie sonst in Sachen und Einkleidung etwas hervorstechendes und neues haben. So enthalten sie doch größtententheils praktiche Materien fürs Herz,

fürs Leben und die menschliche Glückseligkeit. Die Materien find durchgedacht und mehrentheils gründlich abgehandelt, aber freylich wohl, was die Unterscheidungslehren von Fasten, Büssen, Messopser etc. anbetrifft, dem System der heiligen katholischen Kirche angemessen, wie denn auch nicht anders feyn kann, da in diefer Kirche das theologische nicht anders als cum licentia superiorum gedruckt werden darf. Der Stil ift zwar mit rhetorischen Figuren und Floskeln geschmückt, doch auch mit Provincialismen, als Tage, fonderheitlich, vollkommende etc., verunstaltet, indessen aber verständlich, wiewohl er durch Präcision und Popularität im Ausdruck und Periodenbau mehr Würde und Verständlichkeit würde erhalten haben. Ueber alle Predigten 2u urtheilen, ist unmöglich, doch foll ein kurzes Detail der 2ten Predigt von der Denkungs - und Verhandlungsart des Vf. eine Probe liefern. Er redet von dem Gefängnis Johannes des Täufers. Hier hat er keine abgezogne Propolition, wie er oft nicht hat, sondern handelt 3 Stiicke ab : 1) Gott ist der einzige Urheber aller Trubsale 2) die Menschen find oft die mehrste Ursach derselben 3) Unsere Bekehrung ist selbige zu tilgen das schicklichste Mittel. Im Isten Theil zeigter, dass leblofe und unvernünftige Geschöpfe, wie auch Teufel und Menschen in den Händen Gottes Werkzeuge menschlicher Leiden find. Im 2 ten Theil, dass die Sünden der Menschen dem gerechten Gott das Rachschwerd wider ganze Völker und einzelne Menschen in die Hände geben, dass er aber, auch ohne Rücklicht auf Verbrechen, die Frommen zu ihrer Prüfung mit Leiden heimfuche. Im dritten zeigt er, dass, da nur Sünden Strafe brächten, natürlicher Weise Busse und Besserung die sichersten Mittel wären, Leiden und Trübsale wleder wegzuschaffen und ihnen vorzubengen. Die Beweise, dass Gott hier Sünden politiv bestrafe, und die Strafen auf die Busse der Menschen wieder zurücknehme, werden alle aus dem alten Testament und aus der jüdischen Theokratie hergenommen. Also liesert der Vf. von einer christlichen Kanzel herab eine ganz jüdische Sırafıheorie. Jesus und seine Aposiel. deren Lehre uns doch vorzüglich zum Regulativ unfrer Urtheile dienen foll, reden von den Trübfalen, die außer unserm Wirkungskreiß liegen, nle als Sündenstrafen, sondern als Züchtigungs- und Besserungsmitteln. Sie sagen, dass wir nicht den knechtischen Geist der Juden haben um uns noch fürchten zu durfen, sondern dass wir einen kindlichen Geist hätten, der uns frohesVertrauen 2u Gott unserm Vater glebt. Die Juden als ein rohes und zur Abgötterey geneigtes Volk müßen durch Strafdrohungen in Ordnung gehalten werden und Gott läßtes il.nen ausdrücklich fagen, daß diele und jene Plagen Folgen und Strafen ihrer Sunden wären. Aber woher willen wir, dass diese und jene verwiistende Naturbegebenheiten wirkliche Sündenstrafen find? Lehren wir das, so tracen wir offenbar Form der alten Oekonomie Gottes Sss 2 ganz

ganz eigenmächtig und unpaffend in die neue über. Bekehrung foll die Lelden tilgen und ihnen vorbeugen? Das ift aber wider die tägliche Erkrankheit, Unglücksfälle , Hafs Verfolgung der Menschen. Gefetzt er bekehrt fich , werden ihn dergleichen Leiden nie wieder treffen?

Lijrzia, im Verlag der B\u00e4hmfchen Buchhandlung: Predigten in der Form \u00e4ner freundf\u00e4haftlichen Unterredung nach Anleitung aller Sonnund Fefftuge: Erungelen von Ad. Fr. Eruf\u00e4\u00e4haftlichen (Herogl. Sachf, Goth. Superintendenten in Cranichfeld. 1787. Erfter Theil, 431 S. gr. 8. (21 gr.)

Unter der Form der Unterredung versteht der Hr. Superint, nicht nur, dass er in einem sehr popularen und vertraulichen Ton mit seinen Zuhörern redet, fondern auch, dass er öftere Fragen im Vortrage aufwirft, und daher Gelegenheit nimmt, feine Zuhörer zu unterrichten. Eigentlich erscheint der Vortrag mehr in einer katechetischen als dialogistischen Form, Die Predigten sind größtentheils praktischen Inhalts, die auf Besterung des Herzens und Beforderung der menschlichen Glükfeligkeit einen entschiedenen Einfluss haben. So redet der Hr. Verf. z. E. von ehelicher Glückfeligkeit, Kinderancht, Wichtigkeit der Eidschwiire, gutem Gewiffen, Selbstkenntnis, Gebet, Vorfehung, Verträgen, Gewissheit eines künftigen Lebens. Und da fie in einer gemeinfasslichen, herzlichen und eindringenden Sprache verfaßt find : so verdienen sie von recht vielen gemeinen Christen zur häuslichen Erbauung gelesen zu wer-

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

KLEINE SCHRIFTEN. Hr. Geh. Juflitzrath Plitter hat gegen die in der Graft. Stoll bergitchen Appanage Sache erschienene und in No. 5b der A. L. Z. von einem andern Hu. Mitarbeiter augereigte Erorterung etc. des Hn. D. Heydenreich folgende Schriften drucken laffen : Befoftigung meines unterm sten Oct. 1785 ausgefertigten Bedonken über die in Benj. Car. Heydenreich diff. de jure appanagii comitum S. R. L. mediatorum in Saxonia conturbata re familiari (Lipf. 1785) aufgestellten Grundsütze. 36 S. 4. Die vornehmiten Grunde , die Hr. P. hier zum Theil wiederholt , zum Theil bekräftigt hat, find folgeude i Hr. H. habe behauptet, die Sache muffe bloß nach Kurfachfischen Gefetzen entschieden werden; über diefen Fall waren aber keine Kurfachfischen Gefetze da; daher konne das auch zu keinem Nachtheil der Kurfachf. Landeshcheit gereichen, dass man hier nach Reichtgefetzen und Reichsherkommen sprechen solle. Wo aber Landesge-setze nichts bestimmen, da mittle ja, besonders in Sachen mitgelbarer Reichsftände, nach Reichsgesetzen und Observanzen gesprochen werden , welches Hi. H. mit vielem Unrecht leuggegroten Was W. F. über die Rechte befondrer Stande gefagt habe, habe Hr. H. nicht widerlegt, und die Behaupung diess letztern, als oh es ienteile jet, wem ich Laufdiffin von Reichtgerichten, oder nach Reichtgefetzen wolten rich-ten laffen, jev offenbar unflanthri. Ganz ungegründer iches, wenn Hr. H. behanpten wolle, die befondern Vor-rechte unserer reichsftändischen Häuser waren nur den regicrenden Herren eigen, die nachgebornen aber hatten keinen Antheil daran; da sie doch ansser der Succession im Lande und den damit zunächst verknüpsten Rechten alle übrigen Vor-rechte ihres Standes etc. behielten. Auch würde bey Con eursen immer mehr als das eigentlich so zu uennende Weientliche der Reichstandichaft unberührt gelatien ; und felbit zu dem Wesentlichen gehören gewiss die Vorrechte der Nachge-bernen , die sich ohnehm ihrer größern Rechte nur zum Besten des regierenden Herrn begeben hatten. Ohne Appanage könne kein Recht der Erftgeburt feyn; überdem ware die ganze Linschränkung auf das Wesemliche willkuhrlich. Nachgeborne Herren, die mit Land abgefunden waren, wurden nie in den Concurs des Erftgebornen hintingezogen werden können; eben fo wenig also auch die Appanage der mit Geld abgefundnen, (Unitreitig eine wichtige luftamz!) Die Vergleichung der Appanage mit der Austeuer der Töchter habe gar keine Statt. Die von Iln. H. augeführten Grundfütte am Hu. P. ehemaligen Schriften widerfjeteten den jeter behaupteren nicht, wie gezeigt wirt. Die von det Alimenten etc. hergeaommenen analogischen Grundfüter war een hier gar inicht auzuwenden; viehnlicht ligen in der Echefischen Geletzgebaug in Aufehrung der Erbegelder Gründe, die einen Vorzug analogisch begründen wörden. Das an der Lehmeouferiete Guitgkeit kein Zweifel feyn könne, erfort und der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Vertrag der Schriften der Vertrag der Vertr

BERICHTIGUNG, Hr. Prof. Gebhardi in Läueburg hat nicht, wie No. 22 der A. L. Z. d. J. gefige worden, den Charakter eines Hofraths, fondern eines Raths erhalten. Der nach Harburg ist Lieuer – Committer verlerere Hr. Profettor Schwarz ist auch Rath geworden. A. B. Läneburg den 4ten Febr. 1788.

TODESFAELLE. Den aten December v. J. flarb zu London Francis Moore, durch mehrere fehr mitziliche mechaulsche Erindungen für Mauufacuren, Fabriken u. f. w. berühmt. Er war durch eigne Talente dafür, ohne Unterricht, zu diefer Gefchicklichkeit gelangt.

Den isten December ftatb ebendaselbst Hr. Soame Senyns esq., chemals Parlamentsglied für die Stadt Cambridge, durch mehrere theologische Schriften bekannt, im gasten jakter schnes Aktes.

Den 25 Dec. flatb ebendal ein fehr hofnungsvoller junger Mann, Hr. P. P. Wulft, Miglied des kön. Collegiums der Aerzte, Lehrer der Hebarmnenkunft, und Arzt bey einigen Hospitalien.

In der Mitte des Januars ist zu Paris Hr. Le Tourneur, der seine französsichen Ueberserzungen des Shakespeure, I vong, Ossian, der Clarisse u. a. euglischer Schristischer bekanut, im 52sten Jahre seines Alters gestoben.

Den 19 Jenner farb zu Heidelberg Hr. Guttenhof, Lehrer der Arzuejkunde und Botanik.

### ALLGEMEINE

### LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 25ten Februar 1788.

#### RECHTSGELAHRTHEIT.

SALTBUNG, b. Mayer: Auszug der wichtigsen Hochfurst. Salzburgischen Landesgesetze zum gemeinnützigen Gebrauch nach alphabetischer Ordnung herausgegeben, von Judaz Thaddaus Zauer, Lic. und Salzburgischen Consistorial- auch Hosgerichtsadvocaten etc. Zweyter Band. 1787. 455 S. und 15 S. Vorbericht, S. (1 Relhir.)

Nach 25 Jahren erscheint der Verf. mit diesem zweyten Bande, nachdem der erste 1785 erschienen war. Er würde diese Arbeit auf immer aufgegeben haben, wenn er nicht durch Landbeamte hiezu aufgemuntert, und durch Beyträge unterstützt worden wäre. Nach feinem Plane werden in dieses Werk nur die wichtigsten und noch wirklich gangbaren Landesgefetze aufgenommen; weilaberder Begriff von Wichtigkeitzelativ ift, so äußert sich Hr. Zauner über diejenigen Verordnungen, welche er mit Bedacht weggelaffen hat, in dem Vorberichte umständlicher. Da eine ausführliche Anzeige dieser in alphabetischer Ordnung vorgetragenen Materien zur Unmöglichkeit wird, so begnügen wir uns damit, dass wir von folchen Artikeln, welche andern deutschen Provinzen weniger bekannt feyn dürften, einiges ausheben. Nach einer Verordnung von 1774 wird niemand zur öffentlichen Prüfung, noch weniger aber zur Licentiat - oder Doctorswürde zugelaffen, wenn er nicht die gewöhnlichen Jahre in seiner Facultät, und besonders in der Rechtsgefahrtheit 3, Jahre riihmlich ausgehatten hat. Den Obrigkeiten und Gerichtsbeamten ist unterlagt. fich mit ihren untergebener Unterthanen in Gevatterschaften einzulallen (verdient allgemeine Nachahmung.) Bey dem Hofrath dauern die Ferien vom 1. Sept. bis 1. Nov. Bis nach Ablauf diefer Zeit foll außer Criminalfällen und andern Sachen, wo Gefahr bey dem Verzug ist, mit Einschickung der Amtsberichte zurückgehalten werden, auch ist den Procuratoren und berechtigten Schriftstellern bey Strafe unterfagt, Memorialien einzureichen, indem sonst solche nicht angenommen, und der Schriftsteller zur Zurückgabe des eingenommenen Verdiensts angehalten werden A. L. Z. 1788, Erfter Band,

foll. (Verdient keine Nachahmung. Warum 2 Monate Stillstand? Und kann denn ein jeder Beamter hinlänglich beurtheilen, wo Gefahr auf dem Verzuge haftet oder nicht? Kann fich der Schlimme Beamte nicht durch allerley Wendungen, er habe die Sache nicht für eilfertig angesehen, und geglaubt, fich durch das Einschicken Verantwortung zuzuziehen, aus der Schlinge ziehen, und den armen Bauer necken, den er necken will? Oft fallt auch eine Angelegenheit dem geschicktesten und rechtschaffensten Beamten nicht so auf, dass sie beschleunigt werden musse, da doch dieselbe wegen zufälliger Verbindungen mit andern Sachen die äußerste Eile er-Hievon kann der Beamte nicht immer urtheilen, aber der Referent im Hofrathscollegium, welcher in Centrum fitzt, muss es wissen. Diefes ift nicht Stubenphilosophie, fondern Rec. fpricht aus Erfahrung. Vorzüglich aber ist die Bemerkung unwiderlegbar, wenn die Geschäfte auswärtige Herrschaften betreffen. ) Wenn das Vermögen eines Verschollenen unter die nächsten' Verwandten vertheilt wird; fo follen 4 Procent abgezogen, und theils zu Ablefung heiliger Meffen, theils für die Armen des Gerichts, wo die Theilung vorgeht, verwendet werden. Das Fatale interponendae Appellationis ist 14 Tage. Der Revident, oder derjenige Theil, fo fich wider ein bey dem Hofrathe ausgesprochenes Urtheil beschwert, hat ein einziges Fatale zu beobachten, nemlich, dass er binnen 30 Tagen von Zeit des eröffneten Spruchs seine Revisionssupplik Vom ersten Bande dieses Auszugs übergebe. wollen wir noch nachholen, dass unter dem 21. Nov. 1777 das Erzstift Salzburg das Privilegium de non appellando alfo erhalten, dass die üblichen 600 fl. auf 2000 fl. erhöht worden, wie auch, dass die Beamten nach einer Verordnung von 1780, (welche noch viele andre Gegenstände enthält, und in dem Siebenkeelischen juristischen Magazin, 2 B.; ganz abgedruckt ift) in Sachen, worinn ihnen die Justizpflege erster Instanz obliegt, fich nicht bey dem Hofrathe Verhaltungsbesehle und rechtliche Anleitung erbitten, sondern in zweifelhaften Fällen, wo sie sich felbst nicht klug genug find, bey Privatgelehrten Raths erholen follen; (es ließe fich vieles über diefen Ttt Punke

Punkt fagen. Das Hofrathscollegium wird freylich hiedurch bey dem Anfange eines Geschäfts erleichtert; ob aber in der Folge, und wenn ein jeder Privatrechtsgelehrter gefetzlich privilegirt ift, in die Justizuflege der Beamten hineinzupfuschen, das Amt eines Referenten bey dem Hofrathscollegium nicht beschwerlicher werde, ist eine andre Frage.) Was den Vf. felbst betrift, fo verdient er nicht nur und vorzüglich bey feinen Landsmännern, fondern auch bey dem Ausland allenDank für diefen schätzbaren statutarischen Beytrag, und wir haben große Urfache, eine weitere Fortsetzung, wozu er nicht ganz abgeneigt ift, zu wünschen. Um aber das Werk für Ausländer verständlicher und interessanter zu machen, fo dürfte folgende Erinnerung nicht überflütlig feyn. Es befinden fich in diefen beiden Bänden fo viele localtechnische Ausdrücke, ohne dass sie durch eine hinzugesigte Note beleuchtet worden wären, daß ein von den Salzburgifchen Landen etwas entfernter ausländischer Jurist sie schlechthin nicht ohne Erläuterung versteht. Es ist ein gewöhnlicher, aber verzeihbarer, Fehler, dass man fich nach und nach mit Provinzialtechni-Ichen Wörtern fo febr familiarifirt, dass man gar nicht mehr zweifelt, der Ausländer werde die Sache fo gut begreifen, als der eingeborne. Der Hr. Vf. hat zwar in dem Vorberichte zum ersten Bande bemerkt, wie er überall die Provinzialausdrücke gestissentlich beybehalten habe (und diefes ist ganz recht) hingegen gelegenheitlich in einem Journale eine Probe von einem Salzburgischen gerichtlichen Idiotikon abdrucken latten werde. Es kömmt aber darauf an, ob der Hr. Verf. fich nicht unfern Vorschlag getallen laffen möchte, welcher darin besteht, dass er unter Beybehaltung des bisherigen Gangs und Plans bev feinen Salzburgischen Landesgesetzauszügen, am Ende des ganzen Werks ein folches Idiotikon beyfügte, welches hinreichend wäre, den ausländischen Leser zu befriedigen, wenn dieser bey der Durchlefung auf Provinzialworte, z. E., Aulaitsgebühren, Grundwechfel, Zubaugüter, Notelbriefe, etc. flöfst.

STUTGARDT, bey Medler: Vintenz Hanzelet, Fürfil. Octting - W. Octting - Walberfenischen Hof - und Regierungsraths, Grundrifs des Reichshofräthlichen Verfahrens in Jufitz- u. Gnaden - Sachen mit den nöthigen Formeln, dritten Bandes erfte Abtheilung, 1787, 52 S. Text u. 412 S. Beylagen. 8, ti Rith. 12 gr.) Wir beziehen uns hier kürzlich auf die allgemeine Ucherlicht, welche von uns (Jahry, 1798, S. 369.) gegeben worden ist, und führen nur den Hanptinhalt der Materien an, well wir bey dem Beschluts des Werks eine umständlichere Anzeige nach der damaligen Aeußerung nachzuholen gedenkeu. Es handelt nemlich Kap. 19, von dem

Appellationsprocess; Kap. 20, Von der Nullitä-

tanklage; Kap. 21. Von den Klagen über verweigerte oder verzögerte Julitz; Kap. 22. Von dem
Ilevisionsprocefs, und Kap, 23. Von dem Restintionsprocefs. "Sämutliche Kapitel werden durch
zweckmäßige Formulare in ein deutlicheres Licht
gefetzt. Da man bis auf die Erscheinung der
Schriften des Herrn Hanzely's keine ganz lichte
Darstellung des Beichshofräthlichen Verfahrens
in allen Gattungen der Geschäftle gehabt hat; so
scholicht entregen, und werden am Schlusse des
Werks vollständiger bemerken, wie seln das Verks vollständiger bemerken, wie seln das Pachieum
dem Verf. für seine Thätigkeit in diesem
Fache verbunden sey.

FRANKFURT AM MAYN, b. Andreä: Johann Beckmann, Königl. Kurfürftl. Hofrath etc. Sammling auserlejener Landesgefetze, welche das Polizey - und Cammeralwefen zum Gegensfande haben. 6ter Theil. 1788. 352 S. 4. (1 Rthl. 16 gl.)

Hr. Hofrath Beckmann, als der würdige Fortfetzer der von dem verstorbenen Hn. Kammerrath Bergius 1781 augefangenen Sammlung auserlefener und deutscher in das Polizey - und Cameraltach einschlagender Landesgesetze, hat uns auch in diesem 6ten Theile (oder, da das Werk ein gedoppeltes Tittelblatt führt, 10ten Alphabet) mit schönen, theils neuern, theils ältern Verord-nungen bekannt gemacht. Da in dieser Literaturzeitung keine umfländliche Darstellung der einzelnen aufreführten Ordnungen flatt finden kann; fo müllen wir uns blofs auf den fummarifchen Innhalt diefes vor uns liegenden 6. Theils einschränken. 1) Fürstl. Münsterische Erbpachtordnung, erlassen Münster, den 21. Sept. 1783. (da die Abanderung des Leibeigenthums in Erbpacht in dem Münsterischen immer gewöhnlicher wird, fo wurde es zur Nothwendigkeit, den daraus entstehenden neuen Verbindungen und Rechtsfolgen eine feste Norm zu geben, nach welcher die Rechtshändel entschieden werden könnten. Die Bestimmung dieser Grundsätze ift der Hauptgegenstand dieser Verordnung.) 2) Der Stadt Strafsburg erneuerte Feu-rordnung von 1786. (Das Heu kann alsdann nafs in die Scheunen geführt werden, wenn zwischen eine jede Lage Hen eine Lage Stroh gelegt wird. Die Schornsteinseger mußen für allen Schaden hafften, wenn fie nicht von 3 Monaten zu 3 Monaten alle Kamine der Stadt unterfuchen. Wächter auf dem Münster hangen an demjenigen Eck des Thurms, welches dem ausgebrochenen Feuer gegenüber ist, des Nachts eine Laterne und bey Tage eine rothe Fahne aus, deuten auch durch die Anzahl der Glockenschläge die Numer des Quartiers an, in welchem Feuer ausgekommen.) 3) Ernenerte und erweiterte allgemeine Postordnung für fämtliche prenssische Provinzen vom 26. Nov. 1782 (die Postordnung TOIL von 1712 hat in jiingern Zeiten viele Verbefferungen erhalten, und es find daher die feit 1712 ergangenen Postedicte und Verordnungen zusammengetragen, und daraus diese erneuerte Postordnung entworfen worden.) 4) Fürstl. Sächs. Forst - Wald - Jagd - und Weidwerksordnung in dem Fürstenthum Weimar und der Jenaischen Landesportion, nebst der Straftabelle, vom 7-5) Munstersche Verordnung wegen Merz 1775. Einführung und Zahlung des Stempelpapiers vom 17 Dec. 1764. 6) Münstersche Verordnung, dass Privatquittungen auf ungestempeltes Papier geschrieben werden können, vom 25 April 1765. 71 Münst. Verordnungen wegen Stempelung der Kalender und Karten vom 18 Dec. 1769. . 8) Minft, Verordn, über Stempelpapier vom 24. Nov. 1776. 9) Haupt-seleite für die Münstersche Judenschaft, vom 21. Jan. 1784. 10) Munft. Verordn. wegen der bey Juden verfetzten Piander, vom 23. Aug. 1708. 11) Münst. Verordn. wider fremde Juden, vom 23 März 1723. Münstersches Verbot, die vergleiteten Juden zu beschimpfen, vom 24 Jun. 1768. 13) Kaiferl. Königl. Verordnung zur Verbefferung des Steuerfusses, vom 20 April. 1785. Der gute Abgang, welchen diese Sammlung bisher gehabt hat, verbiirgt ihren Nutzen, und macht Hoffnung, dass fie ununterbrochen fortgesetzt werden werde.

#### GESCHICHTE.

- 20 One Angabe des Druckortes und des Verlegers: Freemüttige mad wahre Darfellung der beiden Haupportheyen in der Unterhandlung zwifehen dem Königl. Preufsifchen Saatsmünfer, Hrn. Grojen v. Gortz. n. dem Kön. Franzöf. Steatsrath, Hrn. v. Rapneval., zu Beylegung der Urnahen in Holland. Woriun die wahren Jöschten der Partheyen offen dargelegt nerden, durch einen jungen Partioten, Aus dem Holländischen überfetzt. May 1787, 116 S. 8. (6 gr.)
- Declaration Sr. Durchl., des Prinzen Wilhelm von Oranien und Nazian, Erßfattinlertz, General-Capitains und Admirals der vereinigten Niederlande. Gegeben in der Brug zu Ninwegen, den 26. May 1787. Aus dem Holländ, überl. 2 Bog, in folio. (4 gr.)
- 5. Ohne Meldung des Druckortes u. des Verlegers: Drey Searchen der Herren Staaten von Geldern, von Uetrecht und von Friefsland, in datis 2 flen Moy. 2 flen Moy nah 1 ten Moy 77, in die Herren Seaten von Helland und Preffriesland, und Bistfchrift von 3:160 Burgeru und Einschnern von den Haug, an die Herren Staaten von Holland, übergehen den Zeite Junua 1787, die derproligen

Unruhen in der Republik betreffend. Aus dem Holl. übers. 6 Bog. in fol. (6 gr.)

No. 1. macht die authentischen Stucke, die auf dem Titel erwähnte Unterhandlung betreffend, deren Lefung wirklich ermüdet, lesbarer; he bringt alles in eine bessere Ordnung und unter gewisse feste Gesichtspunkte. Der Verf. legt erst den Plan beider Partheyen vor, dann ihre Vorschläge, und zuletzt ihre Gründe. Unpartheyisch genug verfuhr er aber doch nicht. Er erscheint keineswegs als ein junger Patriot - für den er fich auf dem Titel ausgiebt; vermuthlich, um die Parthey der Patrioten zum Lesen seiner Schrift zu reitzen - fondern als ein treu ergebener Freund des Oranisch - Nassauischen Hauses. Denn er macht nicht blofs den Redacteur, fondern auch den Beurtheiler; und diefen - immer zu Gunften jenes Haufes.

No. 2 und 3 find Ueberfetzungen von Staatsschriften, welche man in deutschen und franzölischen politischen Blättern, sowohl ganz, als im

Auszug, häufig genug mitgetheilt hat.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

NÜRNDERG, bey Grattonauer: Der Freund der aufgeklarten Vernunf; und wahren Tugend, herausgegeben von Joh. Christoph König, Prof. der Philof. in Altdorf. Erster Theil. 1787. 8. 159 S. (10 gr.)

Gegenwärtige Schrift foll gemeinschädliche Irrthümer, Vorurtheile, Thorheiten und Untugenden in ihrer Blöße darstellen, und besonders den unferm Zeitalter vorziiglich eigenthümlichen entgegen zu kämpfen fuchen; ohne ein Collectaneenbuch von luftigen und ärgerlichen Anekdoten abzugeben, also alles bloss persönliche vermei-Daher follen auch die Verfasser der Auffätze nie genannt werden, um allem Deuteln auszubeugen. Sie foll auch ihrer Ablicht entsprechende historische Aussätze enthalten, besonders Lebensbeschreibungen und Charaktere von aufgeklärten und tugendhaften Männern, vorzüglich des Alterthums. Auch follen einzelne Stellen oder kurze Abhandlungen aus folchen Büchern vorkommen, die entweder zu wenig bekannt find, oder zu wenig gelefen werden. Was wir jetzt vor uns haben, erfüllt dies Versprechen und macht nach der Fortsetzung begierig. Die Verfaller denken bundig und hell, und schreiben dabey gut; nur dünkt uns im ersten Stücke die Schreibart etwas zu pretiös. Hier führt der Verf. gegen die frühen Eheversprüche triftige Gründe an; da er aber von der andern Seite nicht leugnet, dass fruhe Liebschaften mit Eheversprechen manchmal nicht ohne Nutzen find: fo wäre wohl eine Unterfuchung, in welchen Fällen fie zuzulaffen find, nicht ganz überfliisig. Im andern Ttt2 Stücke

Stiicke fucht ein wahrscheinlich angeblicher Dorfschulmeister zu erweisen, dass nach Kantischen Grundsitzen das Daseyn Gottes für eben so gewifs, als das Dafeyn äußerer Gegenstände unfrer Empfindung zu halten ift. Aeußere Gegenstände nehmen wir an, weil wir miisten, das heifst, weil die Natur unserer Seelenkräfte es so mit sich bringt. Ans gleichem Grunde können wir nicht umhin, Gottes Dafeyn anzuerkennen, weil in unferm Verstande nothwendig der Begriff von Substanz überhaupt liegt, und dieser Begriff auf keine einzige besondre Sinnen-Erscheinung vollkommen passt, also wir ihm einen Gegenstand aufser der Welt anzuweisen genöthigt find; weil ferner wir bey einer Urfache nothwendig Ablicht annehmen miffen, also auch nicht umhin können eine verständige Weltursache zu denken, da der regressus in infinitum unsern Verstand nicht befriedigt. Eben das hat, wo wir nicht irren, mit andern Worten auch Hr. Kant dargethan, indem er gesteht, dass die Idee eines vollkommensten Weiens in unfrer Vernunft nothwendig liegt. Aus dem allen aber folgt nicht, dass deswegen wirklich ein Gott außer unserm Verstande ist. wie auch der Verf. zugiebt; auch nicht, dass desfen Dafeyn eben fo gewifs ift, als Dafeyn äufserer Gegenstände; denn diess lehren uns nach Kantischen Grundsätzen nicht die wesentlichen Gefetze unfrer Denkvermögen, fondern Erfahrungen; und diese haben wir von der Gottheit nicht. Hr. Kant sagt ja ausdrücklich: dass wir vermöge unfrer Verstandesbegrifte etwas denken müffen. berechtigt uns noch nicht, es als wirklich anzufehen. Soll also dieser Beweis seinen Zweck erfüllen: so ist zu zeigen, dass nicht Erfahrungen

und Anschauungen, sondern wesentliche Gesetze unfers Verstandes und unfrer Sinnlichkeit allein uns a priori auf das Daseyn äusserer Gegenstände unaufhaltsam führen. Das dritte Stück macht ein Brief Jörg Ludwigs von Hutten aus dem 16ten Jahrhundert an feine Mutter aus, merkwürdig als Beweis, dass schon damals mancher Hochwoldgeborner fich über die Vorurtheile feines Standes erhob. Im vierten Stücke wird bewiesen, dass auch Privatpersonen Recht haben. über die Handlungen der Regenten öffentlich zu urtheilen, aus dem fehr simpeln Grunde, dass jeder befugt ift, die Handlungen andrer zu beurtheilen, welche fich als Pflichten auf ihn bezie-Einige gewöhnliche und scheinbare Einwendungen werden gut gehoben. Das fünfre Stück enthält Beyspiele von der Gewalt der Einbildungskraft auf den Körper, zwar nicht neu, oder außerordentlich, aber doch werth hier aufgestellt zu werden, um dem einreiffenden Wunder- und Aberglauben entgegen zu arbeiten. Einige Behauptungen des Hrn. Campe, dass nemlich, um unfre Zeitgenoffen zur Frugalität zurückzuführen, dem Luxus muße Einhalt gethan werden, und dass Armuth aus überhand nehmender Trägheit entspringt, werden im sechsten Stücke widerlegt. Das fiebente bestimmt den Begriff von Bestechung gegen manche jesuitische Ausflüchte richtig und vortrefflich. Dann folgt eine Stelle aus Fergufons Moralphilosophie, enthaltend Meinungen, welche Aufklärung und Glückfeligkeit hindern, und dazu führen; zuletzt im Anhange ein Beweis, dass schon vor 60 Jahren die Pietisten für Jesuiten gehalten wurden,

#### LITERARISCHF NACHRICHTEN.

Das Oberfchulcolle ORFFRNTLICHE ANSTALTEN. gium in Berlin hat allen Stadtschulen in fammtlichen konigl. Landen Besehle durch die Consistorien ertheilt. in folgenden zwo Tabellen alle Rubriken auf das punktlichfte und baldigfte zu beantworten : No. 1. Tabelle von dem insfern Zustande der Stadtschule zu N. N.

Rubr. 1) Wer ift Patron der Schule? 2) Wer führt die Auflicht? 3) Namen der Lehrer, nebst Anzeige ihres Alters, ihrer Amtsjahre, auch ob und wo fie fludirt haben, oder sonst vorbereitet worden? 4) Fixirtes Ge-halt jedes Lehrers, nebst Anzeigen der Cassen, woraus solches entweder ganz, oder zum Theile sliefst? wobey Tagleich die etwanigen Stipendien und Legate für Lehrer auzuzeigen find. 5) Zufällige Einkünfte des Schulleh-rers nach einem mehrjährigen Durchschnitte, wobey die verschiedenen Quellen, und ihr ungefährer Ertrag, besonders bestimmt werden muffen, z. B., was der Rector für Introduction der neuen Schüler, für Privatstunden u. f. w. erhalte? 6) Ob freye Wohnung mit der Stelle verknüpft sey, und wie solche beschassen? 7) Ob und welche Lehrer außer ihrem Schulamte noch Rebenümter bekleiden ? 8) Wie viel Classeu hat die Schule? 9) Wie viel Schulzimmer? 10) Wie groß ist gegenwärtig, oder im Durchschnitte die Zahl der Schüler? a) im Ganzen? b) in jeder Claffe? 11) Ob und was für Beneficien für

Schüler, es sey an Wohnung, Freytischen, Stipendien u. dergl. bey der Schule vorhanden? 12) Ob Bibliothek, Naturalienfammlung, Infirumente und dergl. bey der Schule vorhanden 3 3) Ob eine Erweiterung des Fonds zu erwarten se, es sey durch Vermächtnisse, Verschreis bungen, oder auf andre Art?

No. 2. Tabelle vom innern Zuffande der Stadtschule zu N. N.

Rubr. 1) Was für Lectionen werden getrieben, und wie viel Stunden find für, jede in jeder Claffe bestimmt? 2) In wie langer Zeit werden, fonderlich die wissenschaftlichen Lectionen, geendiget? 3) Wie viel Stunden hat jeder Lehrer wöchentlich zu dociren? 4) Anzeige aller Schullehrer und zwar von jeder Ulasse besonders. 5) Ob und welche Kenntnisse bey der Aufnahme eines Schülers vorausgesetzt werden? 0) Wie es mit den Versetzungen in eine höhere Classe gehalten wird? 7) Werden Schü-ler zur Universität prapariret, und, falls dies der Fall ift, wie viele find feit einigen Jahren zur Univerfität abgegangen? 8) Werden öftentliche Prüfungen angestellt, und wenn und wie? 9) Was find für Ermunterungsmit-tel und Strafen in der Schule üblich?

Dem muß beygefügt werden: a) Ein vollständiger Lectionsplan. b) kin Aussatz jedes Lehrers von seiner Methode. d. B. Halle vien 10. Febr. 1708.

### Numero 49.

### ALLGEMEINE

### LITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 26ten Februar 1788.

#### KRIEGSWISSENSCHAFFTEN.

Berlin, bey Unger: Geschichte des sebenjahrigen Krieges in Deutschland zusschien dem Könige von Preussen und der Kaiserin König mit ihren Allistren — von G. F. von Tempelhoff. König. Preuss. Obristlieutenant. Dritter Theil, welcher den Feldzug von 1759 enthält. 1757, 384 S.4. mit 3 Planen. (3 Rthl.)

er Herr v. Tempelhoff fähret hier nach eben dem Plan fort, den er beym zweyten Band zum Grunde gelegt hat, ein Werk zu liefern, das mit ungemeiner Kriegskenntniss und vielem Fleiss ausgearbeitet ift, in welchem aber auch die Kriegs. kunft mit manchen Schwierigkeiten erscheint, die sie auf ihren Feldzügen begleiten. Leser, die nicht vom Handwerk find, fanden die Lloydsche Geschichte unterhaltender, weil sie aus dieser über Feldzüge und Feldherrn urtheilen lernen konnten, ohne fich durch all das mühfame Detail der oft so verwickelten, sich durchkreuzenden und nur den Soldaten vorzüglich interessirenden Bewegungen, womit das gegenwärtige Werk angefüllet ift, durchzuarbeiten. Hingegen weiß der Hr. v. Temp. dem letztern die anzuwendende Mühe vollkommen zu erfetzen, indem er demfelben einen desto reichern Stoff zum eigenen Nachdenken liefert. Wer aber vermuthen möchte, dass eine Geschichte, von einem Artillerie-Obriftlieut, geschrieben, vor andern ein besonderes artilleristisches Ansehen haben müsse; den können wir versichern, dass dieses hier der Fall nicht ist; wir finden vielmehr die Artillerie etwas vernachläfliget. Sie hat bekanntlich heut zu Tage einen folchen Einfluss auf die Operationen, dass man aus diesen beynahe das System sollte finden können, welches die eine Armee in Ansehung ihrer Artillerie beobachtet, wenn das Syftem der andern bekannt wäre, u. der Krieg beiderfeitsregelmäßig geführt würde. Ift es also nicht eine der wichtigsten Erfodernisse, dass man vor allen Dingen von den Artilleriefystemen der gegeneinander operirenden Armeen unterrichtet feyn muss, wenn man von ihren Operationen treffende Urtheile fällen will? Darüber hat fich 4. L. Z. 1788. Erfter Band,

aber der Hr. Verf. gar nicht eingelaffen. zufälliger Weise ist in diesem Bande in einer Schlachtordning von Oesterreichischer Seite die Zahl der Kanonen und Haubitzen nach ihren Calibern angegeben. Bey den übrigen Armeen, felbst die Preussische nicht ausgenommen, ist diefer Artikel überall übergangen. Der König fpricht in den Briefen an Fouquet von einer fürchterlichen Menge Geschütz, welche die Oesterreicher mit fich geführt haben follen, und läßt uns vermuthen, dass er ihnen darinn nachgefolgt sey; er fetzt hinzu, dass er fein Geschütz ansehnlich vermehrt habe, um der Schwäche seines Fußvolks zu Hülfe zu kommen, ein Umstand, der die Epoche der Vermehrung in den Lauf des Krieges zu fetzen scheint. Sollte man nun in einer Kriegsgeschichte von einem Artillerieofficier über diese wichtige Gegenstände nicht einen Aufschlus zu finden hoffen? Wer noch tiefer in die Geheimnisse der Kunst eindringen will, möchte auch wissen, ob man nicht manchmal eine Abanderung in den Systemen gemacht habe, je nachdem man Angriffs - oder Vertheidigungsweise gehen, je nachdem man den Krieg in ein gebirgigtes oder ebenes Land spielen wollte u. d. gl. Sollte es nicht möglich gewesen seyn, die Artilleriebrigaden unter ihren befondern Benennungen, nachdem man vorher die Beschaffenheit des Geschützes angegeben hätte; durch die Feldzüge durchzuführen, wie man es mit den Bataillonen des Fussvolks macht? Soilte man endlich bey einem Werke, wo man fich in das Detail der Märsche einlässt, nicht auch das Verhältniss des Gepäcks zu den Truppen, bey einer Kriegsgeschichte von einem solchen Umfang nicht die Eintheilung, Stärke und Stellordnung der Truppen der verschiedenen Mächte, nebst den Veränderungen, welche darinnen während dem Laufe .des Krieges vorgenommen worden find, angegeben haben? Es ist so interessant, die Armeen nach ihren befondern taktifchen Gebräuchen, einen ganzen Krieg durch, zu verfolgen und zu beobachten; diese Gebräuche haben so viel Einfluss auf den Erfolg der Begebenheiten, fie geben fo reichen Stoff zum Nachdenken, so manchen Anlass zu wichtigen, die Theorie des Kriegs aufklä-Uuu renden

renden Bemerkungen, dass man fie ungern sa einer Kriegsgeschichte vermisst. Die Alten, welche das Geschichtschreiben recht gut verstunden, unterließen nicht, dergleichen Dinge aufzuzeichnen, und wir danken ihnen für ihre Sorg-

fak noch nach Jahrtaufenden. Im vorigen Bande hat der Hr. Verf. die Armeen in ihren Winterquartieren verlaffen, und nun schildert er zum Eingange den Zustand der Kriegführenden Mächte, wo er behauptet, daß die Lage des Königs im Ganzen jetzt vortheilhafter gewesen sey, als zu Anfange des vorigen Feldzugs. Man muss wohl hinzusetzen, bis auf die Armee, welches doch die Hanptsache ist. Der König überhebt uns der Mühe, dieses weitläuftiger zu beweisen, wenn er selbst gestehet, dass seine Infanterie durch den erlittenen Verlust so weit heruntergekommen fey, dass man ihren jetzigen innern Werth mit dem vorigen gar nicht vergleichen könne. Diese wichtige Bemerkung hätte hier nicht übergangen werden follen, fie enthält den Schlüssel zu des Königs Verfahren. Ueberhaupt hat der Hr. Vf. den Zustand der Kriegführenden Mächte nicht fo geschildert, dass man die Begebenheiten des Feldzugs, und die Grundfätze, nach welchen man auf beiden Seiten operiren mußte, daraus herleiten könnte. Ordnung, nach welcher der Hr. v. T. diesen Feldzug vorgetragen hat, ift fo gut, als es fich bey folchen verwickelten Begebenheiten nur thun lässt. Sie wird aus den Ueberschriften der Ab-Schnitte erhellen. Kleine Vorgänge während der Winterquartiere. Herzog Ferdinand fucht die Französische Armee vom Mayn zu vertreiben; denn wir zweifeln daran, ob frine Ablicht auf die Eroberung Frankfurts oder überhaupt auf etwas anders habe gehen hönnen, als bloss den Franzofen zum voraus, ehe fie noch ihre Kräfte beyfammen hatten, ein wenig die Fliigel zu läh-Der Plan von der Schlacht von Bergen fehlt; man kann indeffen den, welcher bey Brönner in Frankfurt herausgekommen ift, zu diefer Beschreibung gebrauchen. Vorbereitungen zur Eröfnung des Feldzugs in Schlesien. Hier wird ein Preussisches Quarré von Oesterreichischer Cavallerie geschlagen. Der Hr. von T. hat im vorigen Bande bey Gelegenheit der schönen Vertheidigung eines kleinen Schwedischen Quarré versprochen, mehr solche Beyspiele zu liefern; es scheinen den Preussen die mehresten Quarrés verunghickt zu feyn. Sollte nicht der Unterfchied der Waffen hierin fein Spiel haben? Bekanntlich haben die Schweden die längsten Bajonette unter allen Nationen, die Preußen aber fehr kurze. Diefer Punkt verdient einige Aufmerksamkeit. Bey diesem Abschnitte und einigen folgenden hat der Hr. Vf. das Tagebuch benützt, welches auch in die Militärische Monatsschrift mit einer kleinen Charte eingerückt ift, die man bey diesem Werke zur Uebersicht im

Ganzen wohl gebrauchen kann. Prinz Heinrich zerstöret die Oesterreichischen Magazine in Böh-Unternehmungen des Prinzen Heinrich gegen die Reichsarmee in Franken. So vortreflich auch diese beide Operationen ansgeführt wurden, so scheinen sie doch, den Sätzen des Hn. Vf. unbeschadet, im Grunde weiter keinen Einfluss auf den Krieg gehabt zu haben, als dass die Preussischen Truppen darzu abgerichtet und aufgemuntert wurden; denn weil die Oesterreicherohnehin noch vor ein paar Monaten nicht Willens waren, die Operationen auzufangen, fo konnte der Schade bis dahin wieder erfetzt wer-General Dohna riickt in Polen den Buffen entgegen. Wir finden die Entschuldigung für den General Dohna nicht hinlänglich; denn der Unterschied zwischen 18000 und 20000 Mann wäre nicht fo groß gewesen, als der war, unter welchem hernach Wedel die Schlacht liefern musste. Die Französische Armee gehet über den Rhein, und erobert Heffen. Begebenheiten in Sachfen und an der Grenze von Schlefien, So verwickelt diese Begebenheiten auch find, so schön hat sie der Hr. Vf. ins Licht gesetzt. Gerade aber, wo die Aufmerkfamkeit des Lefers in Ablicht auf das Landonsche Corps, um das sich die Operationen zu drehen scheinen, aufs höchste gespannt ist; bricht der Hr. Vf. ab, und gehet zu den Ruffen über, die inzwischen in die Neumark eindringen, und den Sieg bey Palzig erfechten. Der Plan fehlt. General Laudon vereinigt fich mit den Ruffen; das heisst, er entwischt dem Prinz Heinrich und Herzog von Würtemberg, fo wie gleich darauf Haddik dem Könige und Fink. Den ersten Punkt hat der Hr. Vf. noch etwas in der Dunkelheit gelaffen, den andern aber gut entwickelt. Ueberhaupt, wenn der König noch feine alten Preufsen gehabt hätte, fo wiirde er fich vermuthlich zuerst mit den Oesterreichern abgefunden haben; diels hätte dem Feldzuge fchon eine andre Wendung geben können. den Feldziigen gegen die Ruffen aber scheinen ihn öfters Mifsvergnügen und Verachtung geleitet zu haben. Unternehmung des General de Ville in Schletien. Enthält ein schönes Manöver vom General Fouquet, wozu ihm aber der König, wie aus deffen Briefen erhellet, die Anleitung gegeben. Schlacht bey Minden. Die bisherigen glücklichen Fortschritte auf Französischer Seite, und die scheinbaren Blößen, welche ihnen Herzog Ferdinand vorzuspiegeln wusste, waren die Veranlaffung. Wir glauben, dass man nur Bedingungsweise fagen könne, sie sey für die Franzofen das dringendste Bedürfniss gewesen; dass fie es aber desto mehr auf Hannövrischer Seite war, ift weniger zu bezweifeln. Auch die Griinde, welche der Hr. Vf, anführt, warum die Franzofen ietzt nicht an die Belagerung von Hameln denken konnten, scheinen uns nicht hinreichend zu fevn. Bey Gelegenheit des Plans, welchen

der Hr. v. T. von dieser Schlacht liefert, miffen wir den Wunsch äußern, dass man mit den Planen eben so zu Werke gehen möchte, als wie mit der Geschichtsbeschreibung selbst, wo man die Nachrichten von beiden Theilen mit einander vergleicht, und aus dem Refultat ein eigenes Diefe Regel hat der Hr. von T. Ganze bildet. nicht immer befolgt. Der gegenwärtige Plan ist eine Kopie von dem einseitigen Original des Brittischen Capitain Roy, das zwar wegen des Details von Hanövrischer Seite sein Verdienst hat, die Stellordnung der Französischen Armee aber fehr mangelhaft darstellt. Auch die Hannövrischen Truppen find etwas unproportionirt gezeichnet, und wahrscheinlich die Zwischenraume zum Theil zu groß angegeben. Die Piketter find nach dem Plan zu flark; fie machten an Infanterie nur ungefähr 1600 Mann, und an Cavallerie nur 200. Beym Maafsftab ift das Maafs nicht angegeben; er beträgt 6000 Schritt. Diess ist in einer Franzölischen Kopie im kleinen angesetzt, und wird durch die Vergleichung der Gegenstände bestätiget. Uebrigens find im gegenwärtigen Plane die Farben auch sehr nachlässig aufgetragen. S. 138 muss die Stelle von Z. 8 bis 14 unrichtig seyn: Es ist nicht wahrscheinlich, dass die 4 zuerst genannten Brigaden 29, die 2 letzten ader 26 Schwadronen ausgemacht haben, und wenn dieses gewesen ware, so wurde man nicht die Brigade Bour. gogne noch in das zweyte Treffen gestellt haben. Die Summe der angegebenen Schwadronen macht nicht 63, fondern 83. In der letzten Zeile auf dieser Seite mass man Rovergne statt Auvergne lefan, Es wäre zu wünschen, dass der Hr. Verf. gewohnt wäre, auch die Quellen seiner Angaben anzuführen, damit der Lefer fich daraus seine Bedenklichkeiten berichtigen könnte, ohne eine Bibliothek deswegen durchfuchen zu müffen. Die Französische Armee sollte sich nach den rothen Häusern richten, die daher in der Dispolition oft vorkommen, folglich auch auf dem Plane eine Anzeige verdient hätten. Vermuthlich verstunden die Franzosen den Ort, der im Plan Neuland heißt, darunter. Die franzöfische Armee sollte eine gerade Linie sormiren, und hier ist sie zweymal gebrochen. Woher kommt diese Abweichung? Eigentlich sollte die Richtung über Neuland und Finster Reie gehen, wahrscheinlich riickte aber die Französische Cavallerie gleich anfänglich zu weit vor, daher mußte sich die Infanterie beiderseits in einer schrägen Stellung nach ihr richten. Die Französische Infanterie follte auf beiden Flügeln gleich flark fevn, im Plan macht aber der rechte Flügel nur die Hälfte vom linken, oder wenn der Zeichner vollends gar die Infanterie, welche zur Linken der Broglioschen Cavallerie stehet, zu diesem Corps gerechnet hat, wie denn auch wahrscheinlich einige Bataillons davon hier gestanden find, fo ift der ganze rechte Flügel der Französischen

Infanterie weggelaffen worden. Die Reuterey des Brogliotchen Corps follte nach der Difpofition ins zweyte Treifen zu stehen kommen, im Plan schet sie auf dem linken Flügel, oder in der Mitte des ersten Treifens. Da man sie auch in Französischen Planen bis auf einige Bastillons auf dem linken Flügel aber en Colonne sindet, so mag wohl Broglio die Disposition nicht befolgt haben. Die Carabiniers und Gensdarmes bestunden nach der Disposition zusammen aus eben so viel Schwadronen, als eines der beiden Treisen, auf den Plans nehmen sie aber nur die Hälfte des Raums ein. Vielleicht sollte man in der Disposition 12 Schwadronen Carabiniers statz zo lesen.

Schlacht bey Kunnersdorf. Der Plan hat weder eine Anzeige vom Lauf der Oder, noch der Weltgegend, und keinen Maasstab. Das letztere scheint anzuzeigen, dass er nur nach dem Augenmaafs entworfen ift. Wir dächten, es follte fich doch in Frankfurt, wo eine Universität ist, auch jemand gefunden haben, der fich ein Vergnügen daraus gemacht hätte, dem Hrn. Verf. einen gemessenen Plan zu liefern, um auch dieses wichtige Bataillenstück dem Publikum mit aller möglichen Richtigkeit zu liefern. Jedoch wollen wir damit nicht fagen, dass der Plan seinem Zweck kein Genüge thue. Die Vermuthung des Hrn. Verf., dass der König Willens gewesen fev. die Fronte der Russischen Armee mit einer schiefen Linie anzugreifen, hat nach den angegebenen Umfländen alle Wahrscheinlichkeit. Hr. v. T. bemerkt zwey Fehler, die auf Preufsifcher Seite vorgekommen find; dass man nach der Eroberung der Verschanzung nicht gleich Artillerie und Cavallerie bey der Hand hatte; dürfen wir noch einen dritten hinzusetzen, so ist es der, dass man in der Verschanzung selbst die Schlacht mit zu wenigen Truppen fortzusetzen fuchte. Die Grenadiers, welche den ersten Angriff machten, waren stark, weil sie den rechten Flügel hinter sich hatten. Da aber jene ihres erlittenen Verlusts wegen zurückgezogen werden mussten, so war dieser doppelt geschwächt, theils musste der Rückzug der Grenadier schon einen nachtheiligen Eindruck bey ihm machen, theils der Umfland, dass er sich nicht eben so durch andere Truppen unterstützt fah, als er vorhin die Grenadier unterflützt hatte. Daher hätte man fogleich das Mitteltreffen mit Rechtsum in die Verschanzung ziehen, und von den Mühlbergen Besitz nehmen lassen sollen. Da die Bataillons hier ihre Flanken beiderseits an die Verschauzung lehnen konnten, und über dieses die rechte Flanke von der Finkschen Batterie noch gedeckt war, so hatte man diese Bataillons, wenn auch der übrige Angriff misslungen wäre, hierschwerlich vertreiben können, und die Schlacht blieb doch noch so gut als gewonnen. Es ist eine alte Regel beym Angriff der Verschanzungen, dafs man das eroberte Geschütz so gleich gegen

Uuu 2

den Feind wenden folle; wie kam es, dass die Preußischen Artilleristen nicht auf diesen Gedanken verfielen? Sollten die Ruffen bev dem vielen Geschütz keine Mnnition zurück gelassen haben? Dieses ist bey der Eilfertigkeit ihres Zurückzugs nicht wahrscheinlich. Zwey wesentliche Dinge, welche den Grund von dem glücklichen Anfang auf Preufsischer Seite, und den plötzlichen fläckfloss enthalten, find vom Hrn. v. T. nicht berührt worden. Erstlich find die Verschanzungen vom linken Flügel wahrscheinlich erst seit 24 Stunden angefangen worden, sie waren also in einem folchen Zustande, dass sie eher den Muth der Truppen niederschlugen als erhoben. Wir hät-Zweytens ten daher das Profil sehen mögen. hatte das neue Russische Corps, welches aus den ungeübtesten Leuten bestund, den linken Flijgel inne. Daraus läßt sich der schlechte Widerstand desselben leicht erklären, fobald aber die Reihe an die andern Regimenter kam, dann fand die Preussische Tapferkeit einen ihr würdigern Gegner. Diefer Umstand beweist abermals, dass ein Geschichtschreiber auf gar vieles zu sehen habe, wenn er den Lefer in den Stand fetzen will, von

den verschiedenen Vorfällen ein sicheres Urtheil fällen zu können. Der Hr. von Tempelhoff bemerkt ferner, dass sich einige Preussische Cavallerieregimenter in diefer Schlacht gar nicht wohl gehalten, die doch in der Schlacht von Zorndorf die stärksten Beweise von ihrer Unerschrockenheit gegeben hätten; diess kommt dem Hrn. Verf. ganz unerklärbar vor, und vielleicht liegt die Erklärung nur darin, dass es zwar die nämlichen Regimenter, aber nicht die nämlichen Menschen waren. Die Stellungen und Manövers der Ruffischen Truppen hätten aus Russischen Berichten etwas vollständiger entwickelt werden können. Souft ift die Schlacht fehr gut auseinander gefetzt. Ueber die Flucht der Preußen hat der Hr. Verf. den Vorhang fallen laffen, und wir müffen es auch fo mit unserer Recension machen, um nicht zu viel Raum wegzunehmen. Sollte diefes Werk auch nicht alle Eigenschaften einer vollkommenen Kriegsgeschichte in sich vereinigen. fo liefert es doch eine fehr schätzbare mit der beften Auswahl in fystematischer Ordnung zusam; mengereihete Sammlungen von Beyträgen.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

KLEINE PHYSIK. SCHRIFTEN. Weimar, in Commiffion der Hoffmannschen Hofbuchhandlung: Solite die Elektricität wirklich Warme verurfachen, und sollte diese Warme eine Wirkung der Zersetzung des Elementarseuers und Phlogiftons feyn; von Kohlreif. 1787. 39 S. 8. (4 gl.)Hr. K. fährt fort, Hn. D. Acharts gehofften Befolg, Hulmereyer durch die Elektricität auszuhrüten, und die Behauptung, das sie wirklich Wärme verursache, zu bezweiseln, und rechtfertiget feinen Unglauben gegen Hrn. Prof. B. Wenn die Eyer allein nur durch Warme ausgebrütet werden können: so gesteht Rec. gern, daße er in glei-chein Unglauben seckt. Die Ersahrung, dass der Blitz und das elektrische Feuer überhaupt eine sogenannte kulte schnielzung an den Metallen horvorbringen können, gründet fich wohl auf zu deutliche Beyfpiele. Auch die Verfuche unfers Hn. Vf. an einer Gewitterstauge als Elektricitätsmeller eingerichtet, und andere hier angegebene Grunde lind zu einleuchtend, als dass man die alte Behauptung von der Elektricität, daß fie auch ohne merkliche Warme feyn könne, im Stande ware, zu leugnen. Wenn aber das Ausbrüten auf einer gewillen Art der Ausdehnung, Zersetzung, oder so etwas, dass die Elektricitat, eben fo gut als die Wärme, bewirken kann, bernhet, fo würden die misslungenen Versuche unsers Hn. Verf. doch wohl eher beweisen, was fie nicht beweisen follen, neutlich, dass der Physiker seine Versuche nicht so in feiner Gewalt habe, als der läger die Richtung feiner Flinte. Ein Grad der Elektricität, der foviel Ausdehnung oder Ausdunftung bewirkt, als 32 Grad Warme, nach dem Reaumurschen Thermometer, dessen sich Hr. Achart be-dient haben will, und zwar eben dieser Grad stets gleich, ift night fo was leightes, and wer weifs, auf was für kleine Nebenumftunde es fouft noch aukommt, die dem Auge des geübtesten Naturkundigers leicht enigehen künnen. Hr. A. fagt indes in seinen chymisch physikalischen Schristen, darin er dieses Versuchs gedenkt, nicht, dass er lebeudige Thiere zur Welt gebracht. Ein Funken tödtele diese Thierchen, nachdem schon seit zwey Tagen fich ihre Entwickelung deutlich zeigte. Da liefe nich

alfo freylich noch mancher Zweifel hegen. - Indefs haben doch auch andere , z. B. , Hr. Köftlin und Fürst Demetrius von Gallizien, eben dergleichen Beobachtung angestellt. Letzterer nahm aber bebrütete Eyer, und beschleunigte nur ihr Auskriechen durch ein halbstündiges Electrifiren. Kurz, die misslungenen Versuche des Hn. K. heben noch nicht die Vermuthung der Möglichkeit auf, gesetzt auch, das Wärme und Elektricität zwey ganz verschiedene Wirkungen einer Ursach, nämlich des Reibens, find. Hr. D. A. fchliefst aus diefer Hervorbringung des gemeinen und elektrischen Feuers durch das Reiben auf ihre Verwandschast; zumal da selbst durch blosse Erwärmung in gewiffen Körpern die Eleke icität hervorgebracht werden kann. Hr. K. erinnert aber ganz richtig, dass daraus noch nicht folge, die Elektricität könne auch Warme hervorbringen. Das vorgebliche plützliche Steigen des Thermometers wärend dem Gewitter, und die Ausdeh-nung des Queckfilbers durch einen ftarken elektrischen Funken in Morgans Luftthermometer können ohne erwärmende Krait der Elektricität erklärt werden. Auch die Hypothefe, dass durch Zersetzung des Elementarfeuers und l'hlogitions bey der Elektricität Wärme erfolgen mittie, hat nicht viel wahrscheinlichkeit. Denn wenn die Warme allemal eine folche Zerfetzung erforderte, fo mußte durch fortgefetztes Hammern eine eiferne Stauge, die dadurch globe die gemacht werden kann, fich zuletzt in einen Crocus Martis verwandeln lassen. Hr. K. konnte fich ja auch nur auf des firn. v. Marums Verfuche berufen, der mit eben den positivere Funken, wodurch er das Metall calcinirte, daffelbe aus dem Kalk wiederher ftellte. Ueberhaupt ift Hr. K. kein Freund von der neuen Erklärungsart der Elektricität durch Zersetzung, die doch durch den Elektrophor und Condenfator wenigstens einen auf-ferst hohen Grad von Wahrscheinlichkeit bekommen hat. (wenn man fich nicht zu tief in die Natur des + E, und - E einlässt; ) fondern bedient fich Eulers Hypothese, die er hier erklärt. Auch der Crawfordichen Iheorie vom Feuer verkundiget er ein baldiges Ende.

# Numero 501.

### ALLGEMEINE

### LITERATUR-ZEITUNG

Mittwochs, den 27ton Februar 1788.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

Rostock und Lettzia, im Koppenicheu Verlage: Die Bibel, ein Werk der göttlichen Weisheit, von Dan: Joach. Köppen, Paftor zu Zettemin im Königl. Preuis. Vorpommern. Erster Theil 1787. I Alph. 9 Bog. ohne Vorrede. gr. 8. (1 Relhr. 6 ggr.)

ie Bibel als ein Ganzes darzustellen, dessen Theile zu bestimmten Absichten harmonisch und planmäßig zusammengeordnet find, und eben durch diefe zweckmässige Zusammenordnung zu zeigen, dass das Ganze von einer göttlichen mitwirkenden Weisheit herrühre, ift nach feiner eigenen Angabe des Verf. Abficht, weil er glaubt, dass die Bibel von so vielen angesehenen Gelehrten verurthelit wäre, ein blost menschliches Werk zu fevn, das noch dazu mit Dummheit fey zutammengerafit worden. Solchen angefehenen Männern will er widersprechen, weswegen er sich in einer unangenehmen Loge um fo mehr zu befinden glaubt, da er das Gliick oder Ungliick habe. den protestantisch- Lutherischen Lehrbegriff als den wahren chriftlichen anzuerkennen und von Herzen zu ehren! Warum denn Gliick oder Uugliick? Sollte Hr. K. nicht willen, was es für ihn fey? Oder ift es etwa beides zngleich? Das letzte scheint wirklich der Fall zu feyn. - Allerdings ein schweres Unternehmen, wozu eben so viel biblifche Vorkenntniffe aller Art gehören, als ganz besonders ein Mann ersodert wird, der ohne Vorurtheil, ohne vorher Parthey genommen zu haben, so unbefangen zu diesen Untersuchungen komme, als wenn er zum erstenmal die Bibel in die Hand nähme, und prüßen wollte. eben dies letzte ift es, was Rec. in Ablicht des Verf. gar nicht der Fall zu feyn scheint, da derfelbe offenbar viel zu viel Vorliebe zum Alten gleich mitbringt, und folglich vieles fehen, und fo fehen musste, wie ers längst zu sehen wünschte und gewohnt war. In diesem erften Theile find die beiden ersten Abschnitte abgehandelt. erfte Frage: Ist denn auch die Bibel, diese Sammlung verschiedener Schriften, ein zusammengehörendes Ganze, sucht der Verf, bejahend fehr weitläuftig zu beweifen, ohne fich jedoch im ge-

A. L. Z. 1788. Erfler Band.

ringsten auf die Frage einzulassen: ob alle? oder welche von diefen Büchern vielleicht nicht zum Ganzen der Bibel gehörten, womit denn also schon viel angenommen wird, da der Verf. alle ohne Unterschied als göttliche in den Kanon der Bibel unbezweiselt gehörende Bücher zum voraus fetzt. Dafs tie zufammen ein Ganzes ausmachen. beweifet er 1) daraus, weil alle (?) Schriftsteller fich auf einander beziehen, da frägt es fich aber, ob nicht hierdurch schon petitio principii begangen worden. 2) Aus dem Inhalte und der innern Beschaffenheit dieser Bücher selbst, da ein bibl. Buch fich immer auf das andre ftutze, und durch das andre deutlich werde. So wiirde z. B. die Er. an die Ebraer durch und durch unverfländlich feyn, wenn kein drittes Buch Mofe wäre (ift, gar nicht befriedigend!) Dass die Abficht aller dieser Bücher moralische Besserung des Menschen sey, it dem Vert, gar nicht genug, Vielmehr findet er dreyerley Ablichten: 1) es hat eine Geschlechtsfolge, eine genealogische Kette von dem ersten Menschen bis auf Christum sollen fortgeführt werden, (welches doch wahrlich fehr unwichtig und auch nur von einigen Buchern; aber gewiss nicht von allen, der Fall wäre!) 2) Es hat Gott feine fonst untichtbare Krafft und Herrlichkeit merklicher zeigen wollen, als es gewöhnlich nach dem Laufe der weltlichen Dinge geschieht. 3) Es hat zur ächten Religion und Moral in der Welt die fortwährende Grundlage ge-Die erste Absicht wird von legt werden follen. S. 16-33 fehr ermüdendausgeführt, und die Geschlechtsregister mit, allen ihnen eigenen Schwierigkeiten erlautet. Die zweyte Ablicht: merkliche Darstellung oder Offenbarung der unsichtbaren Kraft und Herrlichkeit Gottes S. 34 ff.; warum nicht gleich deutlicher : Offenbarung und Erkenntnifs von Gott und feinen Eigenschaften. Führungen n. f. w.? Hr. K. fagt 34 S.: die Gottheit ift, dem eigentlichen Wefen nach, fo was Feines, fo verborgenes, eingehülltes, dass es umnörlich ift, dass irgend ein Geschöpf - wenigstens nicht der Mensch, von derselben geradezu unmittelbar aufchauend etwas wahrnehmen kann. Folglich mufs fich Gott durch Thaten offenbaren, wozu S. 45. die Werke der Natur nicht hinreichend find, indem fie eine mangelhafte Erkeuntnifs Xxx vom

vom höchsten Wesen darbietet - S. 47 Also darf ein jeder wünschen und hoffen, dass Gott sonft etwas veranstaltet habe, um seine Herrlichkeit näher zu offenbaren; und wodurch dieses? - durch Thaten - und diese mussten nothwendig mit den gewöhnlichen Werken in der fichtbaren Natur nicht einerley, fondern ganz davon verschieden fevn. - Auch durften fie nicht überall, in der ganzen Welt, nicht unter allen Völkern geschehen; (Warum?) damit es nicht zweiselhaft werde, ob fie nicht auch Wirkungen der Natur wären - nicht zu alltaglich würden, wie die Naturwerke in der Welt - Es wurde also ein Volk zum Schanplatz folcher Thaten errichtet, und dafür geforgt, dass sie damals nicht nur durch den Ruf bekannt, foudern auch eine Anstalt gemacht würde, dass eine treue historische Nachricht davon auf die folgenden Zeiten käme. (Nachdenkende Lefer wird dies schwerlich befriedigen.) Von S. 52 an handelt Hr. K. von der dritten Ablicht, die fortwährende Grundlage zur ächten Religion und Moral zu liefern, welche er auf 6 Punkte zufammenbringt: 1) Erkenntniss von höchsten Vollkommenheiten Gottes. 2) Uebet Gott immerfort über die Welt eine Oberherrschaft aus? 3) Was ift Gottes Vorhaben mit uns Menschen? Sieht Gott auf die Handluugen der Menschen als Richter, der die Guten belohnen und die Böfen bestrafen will? 5) Was ist eigenelich vor Gott gut und was ift bofe? 6) Wenn durch irgend etwas das Missfallen oder der Zorn Gottes erregt ift (unschicklich gesprochen), läst sich wieder Begnadigung hoffen? und auf welche Art? bis 82 S. II. Abschnitt. Alle Stiicke und Theile der Bibel find zu den intendirten Absichten hinlänglich vorhanden. So weit das Allgemeine. Nun kommen die befondern Abhandlangen, in welche wir dem Verf. unmöglich folgen können. S. 133-147 vertheidigt der Verf. mit aller Strenge die Wirkungen bofer Geifter, wie fogar folche. die in Ablicht unfrer Wunder feyn konnten. Auch Teufelsbestrungen werden vertheidigt. Doch mögen noch einige kleine Auszüge bemerklich machen, in welchem Geiste der Verf. schreibe: - Das Stillstehen der Sonne und des Mondes bey Jofua wird im strengsten Verstande behauptet: "Der Herr der Natur hielt die große "Maschine, den Kreislauf des Himmels" (sehr unastronomisch gesprochen! es müsste die Bewegung der Erde heißen!) "einen ganzen Tag auf." Eben fo wird von dem Zurücklaufen des Schattens am Sonnenzeiger geurtheilt Jef. 38, 5-8. - Von der Sprache zu Babel behauptet der Vf., dass nicht bloss die vorigen Benennungen der Dinge in der Seele ausgelöscht worden, sondern auch Sogleich, wenigstens einige ganz neue Benennungen als geläufig mit einemmal in der Seele entstanden feyn musten, weil fonst auch die Leute von einer Famile eine Zeitlang nicht mit einander hätten sprechen konnen; ja es muste

fogar der Seele eine Anlage eingedruckt werden zu der und der Flexion und Confirection der Worte. — S. 322 u. ff. giebt Hr. K. auch einen artigen Beweis für die Dreyeinigkeit vor. Matth. 28. 19. kann, ja muft überfetzt werden: "Tanfet fie auf die Perfon des Vuiers. — Dean von einem Wort und Ton (18042). — das hiefse also weiter nichts? — kann man nichts erwarten, auch dagegen fah nicht verpflichten. Wer dem Könige, Friedrich Wilhelm. Intdigt, der verpflichten lich ja nicht gegen diefen Namen blofs als Namen, fondern gegen den futbfiltrendern Regenten, das ift, wie wir reden, gegen die Perfon, die unter der Beneunung angedeutet ift. \(^1 Acqui — ergol find Vater, Sohn, Geift Perfonen!

#### NATURGESCHICHTE.

Latvilo, bey Weldim. E. u. Reich: Pergleichung des Raues und der Phisfologie der Elfche, mit dem Baue des Menschen und der übrigen Thiere durch Kupfer erlautert von Alex. Mouro, a. d. Engl. überfetzt und mit eignen Zufätren und Anmerkungen von P. Campern vermehrt durch Joh. Gostob Schneidern, 1737. ohne Vorrede und Regilter 191. S. 4. nr. XXXIV Kupfertsfeln. (316th. 8gr.)

Unter dem Namen der Fische fasst Monro alle Thiere zusammen, welche im Waster leben, vermittelft der Floffen schwimmen und deren Kiemen das Waffer unmittelbar berühren: alfo die fogenannten schwimmenden Amphibien sowohl, als die eigentlichen Fische des Linneischen Syftems. Von jenen ist befonders die Gattung des Rochen (Raja), von diesen die Schellfische (Gadus) zum Beyfpiele in gegenwärtigem Werke gewählt. In allen von ihm zergliederten Fischen fand er nur eine Herzkammer und ein Ohr. Aus jener entspringt eine Schlagader, welche ganz in die Kiemen vertheilt wird. Das aus den Kiemen zurückkehrende Blut geht, ohne wieder ins Herz gebracht zu werden, zu allen Theilen des Körpers. Die Kiemenschlagader hat bey ihrem Anfange Klappen mit Knötchen wie bevm Menschen. Sie zertheilt fich beym Rochen mit fünf und bey den eigentlichen Fischen mit vier Paaren großer Aeste in die Kiemen. Der Rochen hat auf jeder Seite vier doppelte Kiefen und eine einfache, überhaupt also 18 Flächen, auf welchen sich die Kiemenschlagader verbreitet, und in allen Kiemen zusammen 144.000 Unterabtheilungen der Kiemenfalten, wovon jede at eines Quadratzolls beträgt, fo dafs alfo die ganze Oberfläche der Kiemen bey einem großen Rochen auf 15 Quadratzoll geschätzt werden kann. Die Fische verderben das Waffer, worin fie athmen : es scheint alfo aus ihrem Blute in dem Kiemen etwas schädliches ausgefondert zu werden. - Aus den Kiemen kelut das Blut durch Venen zurück, welche alsdann

alsdann mehrere Stamme bilden, die fich nach Art der Arterien durch alle Theile des Fisches verbreiten. Von den Enden diefer Arterien wird das Blut durch drey Venen zum Herzen zurückgeführt, von welchen eine der Pfortader und zwey den Hohladern im Menschen gleichen. Die Hohladern find doppelt, eine auf der rechten, und eine auf der linken Seite: fie bilden an einigen Stellen beträchtliche Säcke oder Blutbehälter. Hin und wieder haben fie auch Klappen; folche finden fich auch zwischen dem Herzohr und den Klappen. Zweytes Kapitel. Bemerkungen über den Blutumlauf in den Fischen. diefer Thierklaffe konne man fich von der Existenz der farbenlosen Arterlen und von dem Urfprung der farbenlofen Aeste sehr leicht überzengen. Haller habe also ohne Grund die absteigenden Reihen von Gestissen bezweifelt. Die Bewegung des Bluts miisse bey den Fischen größtentheils von der Elasticität und lebendigen Muskelkraft der Schlagadern abhängen, zumal da fie in der Leber bey ihnen nicht durchs Athmen unterftützt wird. Diefs bestätige die Muthmassung, dass auch bey andern Thieren die Schlagadern eigne Thatigkeit und Muskelkraft besitzen. M. hat auch beym Ochsen in der Pfortader eine wahre mulkulöfe Haut gefunden. Linne habe mit Unrecht feinen schwimmenden Amphibien eine zum willkührlichen Athemholen eingerichtete Lunge zugeschrieben und sie deswegen von den Fischen getrennt: denn sie mussen eben so wie diefe ununterbrochen athmen, weil fonft, da ihre ganze Blutmaffe durch die Kiemen gehen muß; das Gehirn und andre Theile kein Blut bekommen könnten. Hingegen finde bey den Schildkröten, Froschen, Eidexen und Schlangen ein willkührliches Athemholen statt, weil hier nicht alles Blut durch die Lungen gehen müffe. einem Zufatz zu diesem Kapitel bemerkt Hr. Prof. Schneider die Verschiedenheiten, weiche sich zwischen dieser Monroischen Beschreibung des Kreislaufs und der Kiemen bey Fischen, und derjenigen, welche andre Schriftsteller davon gegeben haben, finder. Drittes Kapitel, von den glandulöfen Organen und den abgeschiedenen Feuchtigkeiten der Fische. Die klebrige schleimige Feuchtigkeit, welche die äußere Fläche der Fische bedeckt, kömmt aus zwey der Länge nach laufenden, und in viele Aefte fich theilenden Gängen, fo wie auch aus zwey. (beym Rochen auf der Seite nicht weit von der erften Kiemeröffnung befindlichen) Centraltheilen (Driffen). von welchen zahllose Kanale iiber die ganze Oberfläche der Haut auslaufen. Hr. Schn. hat Bemerkungen über diese Schleimröhren aus verschiedene Schriftstellern beygefügt. Hr. Camper, (deffen Bemerkungen wir hier gleich bey den Stellen. worant fie fich beziehen, aus dem Anhang des Werk's anfahren) hat die Oeffnungen ähnlicher Rohren auch beym Braunfische, Delphin und ge-

meinem Wallfisch (Muflicetus), und zwar mit Borften befetzt, gefunden. - Von den in den Hirnhöhlen, dem Herzbeutel und Bauche abgesonderten Flüssigkeiten. Das Wasser im Hirnschädel enthält (wenn hier nicht in der Zahl ein Druckfehler ift) & Salz, im Banche nur 👶 (Hr. Camper hat folches falziges und klebriges Waffer auch in den Höhlen der Wirbelbeine gefunden.) In die Bauchhöhle scheint das Salzwaller durch zwey mit Klappen versehene Oeffnungen neben dem After zu kommen und auszufließen. Beym Rochen verlängert fich der Herzbeutel (wie auch Hr. Camper gefunden hat ) in zwey trichterformige Kanale, welche die Feuchtigkeit in die Bauchhöhle leitet.. Der Magenfaft der Fische scheint ein fehr wirksames Auflösungsmittel zu seyn. Sie haben alle eine große Leber und fondern viel Galle ab, auch haben sie alle ein Pancreas. Dieses ist beym Rochen dem menschlichen ähnlich, bey den Knorpelfischen gleichsam aus kleinen Blinddärmen zufammengefetzt, beym Stör in einem eigenen Mulkel eingeschlossen. Die Leber hängt bey den Fischen durch besondre Kanäle mit der Gallenblase oder mit dem Gange derselben zufammen. M. hat oft, (fo wie Hr. Marcard) Steine in den Gallenblasengang, ohne vor-hergegangene Gelbsucht, gesinden. Die Milch oder der Hode ist bey Knochenfischen sehr einfich, bey Knorpelfischen aber noch zusammengefetzter als beym Menschen. Ein zur Seite des ductus deferentis befindlicher, und mit grüner Feuchtigkeit gefüllter Bentel, scheint die Stelle der Vorsteherdriife zu vertreten. Gelegentlich bestreitet hier M. J. Hunters Meyning, dass in den Saamenbläschen nicht der Saamen aufbewahrt, fondern eine eigne befruchtende Feuchtigkeit abgeschieden werde. weibliche Rochen hat einen einfachen Eyerflock mit großen Dottern, zwey Muttertrompeten, in jeder ein Organ, welches das Eyweis an bereiten scheint, (wie Hr. Schn. im Zufatz vermuthet der obere drüfenartige Theil der Trompeten) und eine doppelte Gebärmutter. Von der Schwimmblafe hat M. nichts neues und wenig bestimmte Bemerkungen, und dieses hat Hrn. Sch. Gelegenheit gegeben, einen reichhaltigen Zufatz aus andern Zergliederern anzuhängen. Viertes Kapitel. Beschreibung des Systems der lyniphatischen absorbirenden Gefässe in den Fifchen. Beynt Rochen ift der Darmkanal fehr kurz. Die vornehmsten Milchgefasse liegen nahe an den großen Arten der Blutgefalse des Unterleibes. In Vergleichung mit diesen find sie größer als bey andern Thieren. Nur am Ende hat diefes gauze Syftem Klappen, fonft nirgends, auch keine Drüfen. Bey den eigentlichen Fischen find diese Gesässe kleiner. Sie endigen fich nebst den Lymphengefässen zwischen den Schlüffelbeinen und den unterften Kiemen in groffe zellige Behälter, die mit einer durch große X x x 2 Kanäle

Kanale hinter dem Herzen und der Speiseröhre Gemeinschaft haben. Fünftes Kapitel, Versuche und Beobachtungen über das System der Lymphengefalse bey Fischen. Sie lassen sich leicht mit einer gefärbten Flässigkeit ausspritzen, und M. hat fie auch im Gehirn, Auge, Ohr und Nafe entdeckt. Durch die Arterien können sie nie ohne Entstehung eines Extravafats ausgespritzt werden. Ihre Miindungen auf der Haut laffen fich an der obern Fläche des Fisches ohne Mühe durch Ausspritzen kenntlich machen. So auch, und vorzüglich leicht beym Seeigel. Da bey diesem Thiere sowohl als bey den Fischen keine Klappen in den Lymphengefissen zu finden find, to muffen diefe wohl mit Mufkelfafern verfehen feyn, um die Lymphe fortbewegen zu können. Die zelligen Behälter der Lymphengefasse vertreten wahrscheinlich die Stelle der Drüfen. In den Kiemen, welche fehr viel Lymphengefäße haben, wird vermuthlich durch diefelben etwas zum Leben nothwendiges aus der Luft im Waffer aufgenommen. - Sechstes Kapitel. Bemerkungen über die Lymphengefäße der Milz in den Fischen, und über den Nutzen dieses Organs überhaupt. Am Ende wird auch hier nichts entschieden, fondern blofs Hewfons Meynung bestritten. Im fiebenten Kapitel, von der ersten Entdeckung der Lymphengefäße bey Fischen, Vögeln und Amphibien, eignet fich M. das Verdienst dieser Entdeckung (das doch weder ihm, noch feinem Gegner zukömmt ) mit feiner gewöhnlichen Eiferfucht, gegen Hewfon zu. Hr. Schn. hat fehr wohl daran gethan, dass er von diesem Kapitel nur einen kurzen Anszug in der Uebersetzung geliefert, und dagegen Hewfous Abhandlung von den Lymphengefäsen der Fische eingeschaltet hat, - Achtes Kapitel. Von dem Gehirn und den Sinnwerkzeugen der Fische. Das Gehirn fowohl das große, als das kleine, hat zahlreichere Abtheilungen als bey andern Ihre Nerven haben keine Ganglia, Das Geruchwerkzeug ift fehr groß, und erhält amfser dem ersten Nervenpaar Aeste vom fünften. Bey einigen gehen die Geruchnerven, ehe fie zur Nafe kommen, durch eine graue Kugel. Schn, hat hier einen Zufatz aus andern Zergliederern beygefügt, und Hr. C. theilt im Anhang

verschiedne schöne Bemerkungen über das Geruchsorgan der Fische mit. In dem Abschnitt von den Gehörorganen der Fische beschreibt M. das Ohr des Braunfisches, der Meerschildkröte, des Rochen, Meerengels, Cabliaus und Störs. Hiezu gehört ein weitläuftiger Nachtrag von Hrn. Schn. und verschiedene schätzbare Erläuterungen von Camper. Neuntes Kapitel. Verfuche über das Hören im Waffer. M. konnte den Schall unterm Waffer fehr gut hören. Zehntes Kapitel. Wie auf verschiedenen Wegen die zitternde Bewegung klingender Körper bey den verschiednen Thierklassen den innern Nerven des Ohrs mitgetheilt werde. Eilftes Kapitel. Von den Augen der Fische, nebst Zusätzen und Anmerkungen von Hrn. Schn. und Bemerkungen über den Bau des Sehnerven bey einigen Fischen, von Camper Zwölftes Kapitel. Zergliederung des Dintenwurms (Sepia Loligo, ) Er fey vielleicht ein Mittelglied zwischen Fischen und Würmern, Seine Dinte möchte Galle feyn, denn der Bebälter derfelben hängt mit der Leber zusammen. Drev-Zergliederung des Seeigels. zehntes Kapitel. (Echinus efculentus.) In einem Zufatze zum Schluffe des Werkes liefert Hr. Schn. die Zergliederung des Braunfisches (Delphis Phocaena) aus Tyfon's Anatomy of a Porpefs. Die Schlufsen. merkungen, ebenfalls von dem deutschen Herausgeber, enthalten vornemlich Zusätze zu den Erklärungen der Kupfertafeln, wo Monro viele Theile, wovon im Texte nichts gemeldet wird. beschrieben hat. - Ueberhaupt hat diese deutsche Ausgabe durch Hrn. Prof. Schneiders Fleis und Hrn. Campers Zusätze vor dem Original unverkennbare Vorzüge erhalten. Aus den 44 Kmpfertafeln des englischen Werks find hier theils durch Weglassung verschiedner entbehrlicher Figuren, theils auch durch Verjüngung 33 gewor-Die 34ste ist neu hinzugekommen, stellt das Gebis des Rochen und der Bleie vornebst einer Zeichnung von Campern, wodurch dessen sinnreiche Vergleichung zwischen dem Hirnschädel des Menschen und der Fische erläutert wird. - Die Kupfersfind mit vieler Genauigkeit von Capieux gestochen, und nehmen sich, wie uns dünkt, beifer als die des Originals aus.

#### LITERARISCHE

#### NACHRICHTEN.

PRRISAUSTHEILUNG. Der Verf. der Schrift mit dem totten Lasse wirken, weil er Tog ist, welche zu Güttingen das Accessis und die Preisausgabe: Fon der Reimlichkeit in den Haushaltungen der Landleute erhalten hatte, ist Hr. D. K. H. Langreuter, Prediger in Ratzeburg.

Berondenungen. Der bisherige Professor auf der Universität Greifewalde, Bernhard Ghriftian Otto, ift zum ordentlichen Professor der Medicin zu Frankfurt an der Oder ernannt worden.

BELONKUNGEN. Der König von Prentsen hat feinur Großskanzler und Chef der Juitiz, dem 'Hrn, vom Gumer, zur Aufmunterung bey dem fehreven Gefchäfigden Entwurf zum allgemeinen Geletzbuch für die Preuffischen Staaten zu vollenden, den fehrungen delteroden couferirt, und ihm folchen mit einem fehr huldreichen Kabintestfehreiben überfahrt, 4. B. Berlin den Lat, Febr. 1728

#### $\Lambda$ L LG Ε Μ E

#### ITERA E ITUNG R Z

Mittwochs, den 27ten Februar 1788.

#### OEKONOMIE.

LEIPZIG, in der Müllerschen Buchhandlung: Joseph Christoph Otto Leo , kurfürftlich. Trieri. schen wirklichen Hofkammerraths etc., landwirthschaftliche Briefe zur Aufnahme der besten und neuesten Feldbauart. 1787. 495 S. 8. ( 1 Rthlr. 8 gr.)

undert Briefe, in denen, das ist nicht zu läugnen, viele Wahrheiten und Lehren stehen, die Landwirthen, besonders Besitzern eigner Güter, und Kameralbedienten, deren Fach die praktische Oekonomie und Domänen - Verwaltung ift, fehr nutzlich werden können, wenn fie die gewöhnlichen landwirthschaftlichen Kenntnisse schon besitzen, und nur noch hie und da eines guten Fingerzeigs bedürfen. Der Herr Vrf. scheint vorauszusetzen, und wir wären damit ganz einverflanden, dass die erste und hauptsichlichste Schule der Landwirthschaft auf dem Acker und auf dem Hofe felbst gemacht werden müsse, und dass der Schriftsteller alsdenn nur mit Nutzen nachhelfen und zurechtweisen könne, wenn man alles, was zu dem Gewöhnlichen, zu den Handgriffen, dem Mechanischen und Sinnlichen gehört, schon kennt und genug geubt hat. Es läßt sich nicht wohl von dem , was alles in diefen Briefen steht, ein Auszug geben, oder das Eigenthümliche des Hn. Verf. auszeichnen, denn es find der Gegenstände, über die geschrieben, gesragt und geantwortet wird, gar zu viele und mancherley, die Materien find ohne alle Ordnung , mit öfteren Wiederholungen, durch einander geworfen, und dann müffen wir doch auch gestehen, dass wir neue Bemerkungen, und bessere Vorschläge, als nun schon feit einer guten Reihe Jahre, durch die bekannten Schriften der Herren Bernhard , v. Benekendorf, v. Schubart, v. Pfeifer, u. a. m., in ziemlichen Umlauf gebracht find, in diesen, auch meistens schon vor Jahren geschriebenen, Briefen eben nicht gefunden haben. Inzwischen hat Hr. Leo durch ältere Schriften den Verdacht eines bloßen Sammlers und Nachbeters schon genug von sich abgefelint, und verdient unter den jetztlebenden Reformatoren der Landwirthschaft, die wirklich eine

A. L. Z. 1788. Erfler Band.

Art von Epoche machen, redlich seine Stelle. -Ungefähr lässt sich der Inhalt dieses Buchs auf zwey Hauptgegenstände bringen. Die eine Hälfte giebt Rathschläge zu Verbesserung einzelner Grundflücke, Güter, Domänen und Aemter. Diese beftehen, wie man erwarten kann, in Empfehlung cines besieren Viehstandes, stärkern Düngers, richtigeren Verhältnisses der Wiesen zum Acker, des Kleebaues, wo Wiesen fehlen, der Stallfitterung, Aufhebung der Brache, u. dergl. Hier misfallen uns nur die gar zu freygebigen Berechnungen, die Verheifsungen, Wüften in ein Potofi umzuschaffen, (wie der 28ste Brief ausdrücklich überschrieben. ift) den Ertrag aufs doppelte und dreyfache zu erhöhen, die auf allen Blättern vorkommen. Man verspreche - und halte, - doch nur erst fiinf bis zehn Procent, so ist das schon alles Danks und aller Mühe werth. Die andre Hälfte handelt von Aufhelung der Gemeinheiten, befonders von ihrer höchsten Stufe, der Zusammenlegung, Vereinbarung (oder wie es im Oestreichischen heißet: Vereinödung) der Grundsfücke eines Dorfs, mittelst welcher einem jeden Bauern statt feiner zerfreut liegenden Aecker, ein zusammenhängendes Stück angewiesen, und seine Wohnung mitten drauf gesetzt werden soll. Die Sache hätte, wie jeder eingesteht, ihre großen Vortheile, sie hat aber auch ihre andere Seite, abgerechnet die Schwierigkeit der Ausführung. Auf dieses Fiir und Wider lässt sich der Hr. Verf. nicht ein; er scheint darüber eutschieden zu feyn, und giebt nur die Verfahrungsart an. Indessen ist diese, nemlich das Vermessen, Taxiren, Versertigung der Lagerbücher etc., wirklich etwas fehr leichtes, fobald man die Macht und den Willen hat, Widerfprüche mit Befehlen zu beantworten; außerdem find Dörfer fo fchwer als - Berge zu versetzen , und es ist ein trauriger Gewinn für den Bürger eines Staats. wenn er die Verbesserung seines landwirthschaftlichen Zustands einer willkührlichen Regierung, die mit feinem Elgenthume macht, was ihr gut dünkt, zu danken haben foll. - Der schriftstellerische Vortrag des Iin. Verf. ist nicht der angenehmste; dies ift freylich nur Nebenfache, aber da er fich felbst wider die Oekonomen erklärt, die fo viel fchreiben und drucken lasten, fo hätten wir doch

überhaupt mehr Auswahl und Kürze, weniger Complimente feiner Correspondenten, und am wenigsten die Geschichte des Herrn Oheims aus dem deutschen Merkur, und des Abdruck verschiedener Recensionen über des Hn. Verf. frühere Schriften, hier zu lesen erwartet.

Lutzio, bey Crusus: Vom Unkraute. Eine Abhandlung, welche von der königlich Preufsichen Akademie der Wissensch. und schönen Künste zu Berlin im Jahre 1785 das Accestit erhalten. Von S. G. F. Mind. Pastor primar. und Consistorialis zu Goslar. 1787.

108 S. g. (6 gr.)

Die Berliner Akademie hatte vollkommen Recht. In der Einleitung zu ihrer Preisaufgabe zu fagen : "Eigentlich zu reden ist in der Natur kein Unkraut "vorhanden, es gibt nemlich kein gänzlich unnii-"tzes oder schädliches Gewächs." Der Hr. Vs. Scheint mit dieser Erinnerung nicht zufrieden, gehr denn aber doch wirklich selbst davon aus, die Benennung Unkraut, ganz wie es die Akademie meynt, fur einen nur relativen Begriff zu halten. Die Nürzlichkeit oder Schädlichkeit der Pflanze an fich kommt also vorerst nicht in Betracht. Aber wenn der Hr. Vf. nun folgende Erklärung festfetzt (S. 8): "Eine jede Pflanze auf einem nutzbaren Lande, welche das Wachsthum und Gedeihen anderer Pflanzen, die daselbst gezogen werden sollen, verhin-"dert oder aufhält, ift Unkraut, " fo giebt er diefem Begriffe eine Ausdehnung, wodurch schlechverdings jede Pflanze, keine ausgenommen der Reihe nach, unter des Unkraut kommen kan. Natürlich fetzt ihn als denn die Frage in dem aten Ab-Schnitte der Aufgabe; wie vielerley Arten von Unkraut gibt es? in Verlegenhelt, und es ift wirklich nur Ausflucht, wenn er S. 9 und ff. dle Beantwortang diefer unverfänglichen Frage, aus weitläuftigen, aber nicht befriedigenden, Grinden, unter andern auch um deswillen ablehnen will, weil doch unders der Statistiker, anders der Avzt, anders der Moraliff, anders der Freund des physiokratischen Suflems claffificiren wiirde. Wie kommen alle diele Herren hierher? Die ganze Frage war doch bloss in ökonomischer Rücksicht aufgegeben, und der pröfste Botaniker felbst könnte nur als Landwirth lie beantworten. Ware der Hr. Vf. bloss bey diefem Gesichtspunkte stehen geblieben, und hatte felner Erklärung noch den kleinen Zusatz gegeben: Pflanzen, die auf einem nutzbaren Lande u. f. w. gewöhnlich in fehr großer Menge wachsen, fo ware damit, wie uns wenigstens dunkt, das landwirthschaftliche Unkraut genau genug bestimmt, und man hatte nun nicht mehr nöthig, fo manches unschuldige einsame Pflänzchen, das Veilchen auf der Wiese , die Valeriana campestris, oder gar den Weizen felbit, wenn fich etwa ein paar Körner auf den Haferacker verirren, Unkraut zu nennen. Nun fallen auch die fonst freylich unzählbaren Unkraut-Arten auf eine ganz mäßige Anzahl herab, die,

in einem gegebenen Erdstriche, und in einem Lande, das man fonst kennt, z. E. Deutschland, fich leicht übersehen, auf mancherley Art praktisch classificiren, und mittelst der botanischen Kunstsprache (für die fich doch auch in jeder kleinen Provinz ein Uebersetzer in die Trivialsprache finden wird ) kenntlich machen lassen. Nun ift auch eher Vollflaudigkeit möglich, die man bey dem Hr. Vrf. der seinen Gegenstand so sehr vervielfältigte, ohne die Gränzen feiner Abhandlung erweitern zu können, am meiften vermifst. Manches fehr gemeine und lästige Unkraut, z. E. die Ackerwinde, Feldbrombeere, etc. ift gar nicht einmal erwähnt. - Uebrigens zeigt Hr. M. in diefer Abhandlung, befonders in den Abschnitten von der Vermehrung und Verminderung des Unkrauts, und von dessen vortheilhaften Gebranche im Haushalte, viel gute Kenntniffe, die feinen Beruf, über diefen Gegenstand zu schreiben, seines Standes ohnerachtet, hinlänglich rechtfertigen.

NATURGESCHICHTE

Berlin, bey Vieweg dem Jüngern: D. Carl Abraham Gerhard, Königl. Pr. geh. Ober: Finanz-Krieges- und Domainen- Baths etc., Abhandlung über die Umwandlung und über den Uebergang einer Erd- und Stein- Art in die andere. 1788, 129 S. 8. (9 gr.)

Der berühmte Hr. Verf. behandelt hier eine Materie, die bisher den besten Mineralogen Zweifel erregt hat, nicht klar genug gewesen und nicht von allen aus ebendemielben Gelichtspunkte angefehen worden ift. Verschiedene, die fich von Uebergängen im Mineralreiche überzeugt -hielten. gingen in ihren Behauptungen zu weit, und vermehrten fie ohne Noth; andere hingegen widerfetzten fich diefer Lehre mit dem eignen Widerwillen, den man mehrmalen gegen neuaufkommende Satze verspüre. H. G. fucht zu erweisen. dass nicht nur Uebergänge im Mineralreich existiren, fondern dass wirklich auch völlige Umwandlung, und zwar fehr leicht, flatt finden könne. S. 7. heilst es: "man nehme ein Stilck Feuerstein-"In felbigem befinde fich eine Stelle, welche den "muschligen Bruch dieser Stelnart besitze, mit dem "Stahl wenig Funken verurfache, und mit Säu-,ren ganz schwach aufbrause, so hat man elnen "Stein, der einen Uebergang zwischen Kiesel und "Kalkstein ausmacht, weil er Eigenschaften von "beiden hat, und ihm wieder einige mangeln. "die, wenn er fie hatte, und andere nicht befafse, "ihn blos zum Kalkstein oder blos zum Kiesel "machen wiirden. Der Uebergang ift also eine an-"gehende Umwandlung, bey der es nothwendig "viele Stufen geben muß, in denen fich der Stein, "der diese Veranderung erleidet, von derjenigen "Art, von der er abgehet, nach und nach entfernt. , und tich denjenigen, in die er übergehet, nahert, , fo, dass es unstreitig einen gewissen Punkt geben "muß, in welchem der übergehende Stein die Ligennichaf

"schaften der beiden Ordnungen oder Geschlecheter, von denen er, und zu denen er gehet. faft nim gleichen Grade belitzt." Mit vollem Rechte hält der H. V. eine folche Mischung von Kiesel und Kalkerde für einen Uebergang, oder für ein Mittel zwischen Kalkstein und Feuerstein, und es wird immer schwer fallen, genau zu bestimmen, unter welches von beiden Geschlechtern ein solches Stück am besten zu ordnen sey. Ob es indessen Umwandlung fey, die ein folches Foifil zweifelhaft macht. und nicht vielmehr natürliche Vermischung zwey fo verschiedener Substanzen - das verdient doch wohl einige Erwägung. Fast kein Fossil wird ganz rein, fondern immer aus verschiedenen, Grundarten zusammengesetzt gefunden, und die meisten tragen Merkmale an fich, dass fie auf dem naffen Wege entflunden; wie lelcht konnte fich daher aus diefer Flüssigkeit, an gewillen Orten, von diefer oder jener Substanz mehr oder weniger absetzen? Wie leicht konnten bev Entstehung des Kalksteins einige Partien desselben stärker mit Kieselerde gemischt, oder dieselbe gar rein in die Masse des Kalks gelegt werden? Auf diese Art konnten Uebergänge und Mittelgattungen entstehen, ohne die Substanz des Kalks in Kiefel zu verwandeln, und wir halten es für fehr wahrscheinlich, dass eine folche Mischung weder an dem einen, noch an dem andern Bestandtheil ab - oder zunehmen könne. S. 14 wird ein Beyfpiel angeführt, wo Schwer-Ipat in Erde zerfallen. Es ift zwar diefes eine Umwandlung aus Stein in Erde, aber nicht der Beilandtheile, So scheinen auch S. 20 die Umwand-Jungen Schieferiger Steine in dichte nicht wirkliche Verwandlungen, fondern entweder eine andere Art der Zusammensetzung und Zusammenhäufung von einerley Bestandtheilen, oder in gewissem Betracht nur einigen Grad der Verwitterung anzuzeigen. Wegen der Schörlkryftallen im Zillerthale und der Quarzkrystallen im Altenbergischen Porphyr find wir auch mehr der Meynung, dass fie sich zu eben der Zeit bildeten, wie die Gebirgsmaffen, worinne sie gefunden werden : als dass sie hernach durch Umwandlung darinn entstanden wären, Denn vorzüglich bey den zugleich angeführten Granaten des Zillerthals, und auch bev dem Gneuss des Sächlischen Fichtelberges, bemerkt man fehr deutlich, wie fich der Glimmer und das ganze Gneuss - Gemenge bogicht um sie herumgelegt hat, und welche Krystallisation geschiehet wohl mit fo unglaublicher Gewalt, dass sie zusammen gepresste Theile in einem Gebirge, gesetzt auch dats fie noch nicht ganz verhärtet gewesen; aus einander treiben könnte! felbst die angeführten chemischen Versuche find nicht dagegen, dass zu eben der Zeit, als die untersuchten Steine aus einer Fliffigkeit fich erzeugt, diese Fluffigkeit noch andere Beflandtheile in fich haben und herbeyfuhren konnte, und die Stufenfolge der Steinarten, die fich zu Cofemütz im Serpentinstein finden, scheint nicht fo wohl zu beweisen, dass der Serpentinstein sich in

fo vielerley Steinarten verwandelt habe, als dass er, nachdem er aufgelöst wurde, Bestandtheile zu neuen Zusammensetzungen und Erzeugungen mit hergab. Ueberhaupt scheint es auch der Natur der Sache angemeffener zu feyn, wenn man anninme, das bey dem Entstehen die Bestandthelle irgend einer Flüffigkeit hin und wieder in ungleichen Verhältnis abgesetzt, und auf diese Art Uebergänge und Mittelgattungen hervorgebracht wurden, als durch eine Umwandlung. Die fremdartigen Körper, die nach S. 91 in Laven gefunden werden, konnten sich ia ebenfalls leichter dadurch in ihren Lustblasen erzeugen, dass citculirende Feuchtigkeiten fie aus der ganzen Maffe der Lava in fich nehmen, und fie an Stellen, wo Raum vorhanden war, wieder absetzten. Dies aber scheine tins mehr eine neue Erzeugung als Umwandlung zu feyn, um fo mehr, da in der leeren Luftblafe nichts vorhanden war, was in derfelben hätte umgewandelt werden können.

Bey alle dem aber ist diese Schrift sehr lesenswerth und mit chemischen und naturhistorischen Bemerkungen durchwebt, die jedem angenehm und unterrichtend seyn werden, der auch uich mit in diese Umwandlungssystem einstimmt.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

HALLE, bey Curts Wittwe: Magazin für die neut Hiftorie und Geographie, angelegt von D. Anton Friedrich Biljching. — Ein und zumzigfer Theil. 1787, 644 S. in 4. (2 Richir. 6 gr.) Diesmal erhält inan sus der nie verarmenden Schatzkammer des Hrn. Herausgebers folgende Mannigfaltigkeiten ?

1. Friedrichs, Herzogs von Sachsen (Weissenfels ) Briefe an den Rath Joh. Theodor Jablonski tiber feine ummendorfische Angelegenheit . von 1703 bis 1715, unmittelbar von den Originalhandschriften abgedruckt S. 1 - 70. Die meilten dieser Briefe find lefenswürdig! einige gar zu unbedeutende hättert aber doch wegbleiben können. Der Herzog konnte mit allem vielfachen Sollicitiren um das Amt Uma mendorf in Magdeburgischen, oder um eine Ente schädigung bey den zween ersten Königen von Preufen nichts ausrichten, fondern starb darüber hin. Der Fürst felbst urtheilt von Hofleuten S. 12 fo: , Die Gemüther seynd bey Hofe unterschiedlich ; nund gegen einen honnet Homme finden fich 100 Finanzenfreffer und buffes Leute. welche das hoineffum in Schlechte Confideration ziehen, und rite sterliche Thaten begangen zu haben vermeynten . "wenn fie des Herru Cammer mit einem Vortheilchen "bereichert haben, und erwegen nicht, ob es jure oder "injuria geschehen, "

 Lagerbuch des Bisthums Paderborn S. 71 —
 Auch noch eine Eroberung des unvergestlichen Generals von Baur aus dem fiebenjährigen Krieg.

3. Einige Beyträge zu der Geschichte des dreyfzigjahrigen Krieges, welche den niedersachssichen Kreis betreffen S- 145 - 176. Die Instruction; die der Schwedische Reichskanzler (von Oxenstirna) dem geheinen Hof- und Kriegsrath von Sreinberg ausserrigte, und die S. 162 u. st. abgedruckt ist, enthält manche merkwürdige Aeusserung über das Betragen des Kurstiren von Sachsen bey Gelegenheit des Prager Friedens 1637. Nur ilt zu bedauern, dass nicht angezeigt worden, wer der Fürst gewesensan welchen Steinberg gesendet wurde.

4. Der dritte Theil des Bergholzischen Tagebuchs (S. 179 - 360), dessen Beschaffenheit schon aus den beiden vorhergehenden Bänden diefes Magazins bekannt ift. Diefer dritte Theil betrift das Jahr. 1723. Er enthält ebenfalls einen reichen Vorrath von Anekdoten. Was man schon von Peters des Großen Neigung und Geschicklichkeit, Zähne auszureißen, weiß, wird S. 186 durch ein Beyspiel bestätigt. Er zog, heisst es, einem Mädchen recht in aller Form einen Zahn mit seinen eigenen Instrumenten aus, weil er ein guter Zahnarzt zu feyn prätendiret, und fich nicht lange nöthigen lässt, iemanden einen Zahn auszureißen. S. 196 von der Verurtheilung des Reichsvicekanzlers Schaffrof, der hier ein fehr ehrlicher Mann, genannt wird, Von dem abscheulichen Saufen an dem damaligen Ruffisch - kaiferl. Hof kommen auch hier verschiedene Beyspiele vor. Kaifer Peter hielt mehr auf Infanterie, als auf Cavallerie (S. 217.) Einer wafsersichtigen Frau zapfte er selbit über 20 Pfund Wasser ab (S. 233 ) Bemerkung über die geringe Dauer der meisten Ruslischen Kriegsschiffe (S. 272) Beschreibung der Festung und des Hatens Cronfladt (S. 303) Wer Liebhaber von Hofcerimonien ift, kann hier feinen Appetit zur Genüge fättigen. Der Rest dieses Tagebuches wird in dem nächsten Band erscheinen,

5. Mémoire hisforique sur Zoroastre et Consticius par Mr. le Baron de Bock.— S. 361.— 384. 6. Espa sur l'Hisfoire du Sabéisme, par le meme S. 385.— 432. Da dieces Magazin nur der neuen Gelchichte gewidmer ilt, fo gelürene diece beiden, übrigens sehr gelehrten Auflätze, eigentlich nicht hinein. Die Abhandlungen des Hr. Prof. Meiner über den Zoroaster, in den Comment. Societ. Götting.

scheinen dem Hrn. Baron nicht bekannt gewesen zu feyn. Der Sabäismus soll in dem grauesten Alterthum die allgemeine Religion der Menschen gewesen sen. In der Folge sey er ausgeartet, und habe zu verschiedenen Sekten Anlas gegeben. Der Tempel zu Persepolis sey dem Sabäismus gewidmet gewesen, nicht aber der neuern Religion der Gebern. Der Hr, Baron verzweiselt noch nicht an der Enträchselung der Charaktere an den Ruinen zu Persepolis.

7. Plun zur bessern Eurichtung der Armen -Casse und der Vertheilung der Almosen in Berlin , entworfen von Herril Thoms Philip von der Hagen, Präsident des Oberconsissoniums u. s. w. S. 433 — 472. Ilt auch beionders abgedruckt, S. unten kleine nositissen Schriften.

8. Nachrichten von dem in Warschau am 2ten Oct. 1786 erössneten sechswöchentlichen ordentlichen

Reichstage S. 475 - 488.

9. 1). A. F. Buschings neueste Geschichte der Evangelischen beider Confessionen im Konigreich Polen und Großherzogthum Litauen, und besondere Geschichte der evangelisch-lutherischen Gemeine zu War-Schau. Dritter Theil, welcher die Geschichte der Jahre 1785 und 1786 begreifet S. 489 - 644. Eben fo lehrreich und freymuthig, wie die beiden vorhergegangenen Theile. In den amEnde beygeftigfen Anmerkungen heisst es unter andern : "Es ift .. unwidersprechlich bewiesen, dass das Kirchen-"rechtsbuch, welches Hr. Generallieut, v. der Golz veranstaltet hat, ein fehr fehlerhaftes, anstößiges , und unflatthaftes Werk fey; und ungeachtet fo viel "schon daran verbessert worden, so ist es doch in "der Anlage so übel gerathen, dass es ohne eine "gänzliche Umarbeitung nie recht brauchbar werden kann. Und dennoch bemühet fich Hr. v. d. .Golz theils unmittelbar, theils mittelbar, auf allen "Synoden, um dieses, ihn schon bey seinem Leben "verunehrende, Buch allen Gemeinen aufzudringen, "Eitle Bemühung! Möchte er doch noch während "feines Lebens auf Erden von derfelben abstehen! "Das wäre Weisheit!"

### LITERARISCHE

KLEINE POLITISCUE SCHRIFTEN. Halle, bey Curts Wittwe: Plan zur beffern Einrichtung der Armen . Caffe , und der Vertheilung der Almosen, in Berlin, entworten yon Herrn Thomas Philipp von der Hagen, Pealident des Oberconfistoriums etc. 1787. 40 S. 4. (5 gr.) Der Herr Verfasser ift auch Präsident des Armen Directoriums zu Berlin; dies macht nicht nur feine fchrifeftellerifche Arbeit in diesem Fache doppelt verdieuftlich, fondern errege auch gleich alle die gunftigen Erwarungen von der Anwendbarkeit und Brauchbarkeit der Vorschlage, die in dem Werkehen felbit, foweit fich fein Plan erftreckt, to gut befriediget werden. Schade , daß diefer Plan bey einer eintachen Armen - Auftalt, (wie wir fie neunen mochten) nemlich blots bey der Einfarmilung und Vertheilung des Ahnofens, itehen bleibt, und man von einer Arbeits - Anftalt, wozu eben praktitche Ratisfehlage uns noch fehlen, hier nichts finder. Den Armen, der arbeiten kann , durch feine Arbeit zu nahren , - das ift doch die grofite Aufgabe; und die Tugend des Ahnofenge-

#### NACHRICHTEN.

hens, Caumal in großem Städten, wo Lidderlichkelt, Trägheit und Mangel an Gelegnieite zum Arbeiten, die hangiReu Quellen der Dürftigkeit fünd, 3 kaun nur erft durch eine
gut eingreichter Arbeismaltel dem Reichen zur Pflicht und
dem Arnen zur Wohlbate werden. — Ueber die Mittel,
die Collecten und Beyträge ergiebige zu anschen, die Armen und ihren wahren Zuttand zu erforfchen, und ihr eigeutlichen Bedirfnis zu beitnimen, wird uns nicht leiche
erwas befriedigenders lefen konnen. Alle ist freylich nur local; aber delto beifer, dem of ist man auch vernicher, Thatfachen und wahre Schilderungen General gewag, mitt uner/
Auflätze, die da, wo man unch leitenigen rechnen unde,
am wenigten taugen. Wir könnten die Hungtütze ausziehen; auer wir wollen keine Gelegenheit gebu, daß jennad,
zu desse Begen ungeleien lasse.

### ALLGEMEINE

## LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 28ten Februar 1788.

### RECHTSGELAHRTHEIT.

LEMGO, bey Meyer: Fried, Jac. Diet. von Bofiells, Sachien-Meiningischen Hofraths, Beytröge zur kammergerichtlichen Literetatur und Praxi, 3ter Th., 2tes Stück, mit forthalter der Seitenzahl von S. 179, bis S. 322, nebst einer Inhaltsanzeige des 3ten Theils, & (6 gr.)

iefes zweyte Stück des dritten Theils handelt ganz allein von der bekannten Tumultfache In der Reichsstadt Aachen. In der ersten Abtheilung wird die Geschichte des im Jahr 1786. zu Aachen angesponnenen und noch immer sortwährenden Aufruhrs - und in der zwoten die Geschichte der hieraus bey beiden Reichsgerichten erwachsenen Processe erzählet. Beide Abtheifungen find nicht wol eines Auszugs fähig, und da die Geschichte der Händel selbst aus den politischen Zeitungen hinlänglich bekannt ift, fo wollen wir nur so viel bemerken, dass, nachdem der Magiftrat zu Aachen sich an den Reichshofrath gewendet hatte, Lonneux und Conforten am 10ten Jul. 1786. ein Mandatsgefuch an des Kammergericht brachten, um, wie der Herr Verfasser bemerkt, durch den Iurisdictionsconflict die Sache zu verwirren. Letztere erhielten auch bev dem Cammergericht das gebetene Mandatum S. C. unter dem 28ten Jul. 1786., nachdem fie den Tag zuvor, nemlich den 27. Jul., eine Vorstellung bev den Reichshofrath übergeben hatten, um durch eine gleichzeitige Einlaffung zu Wien die Angelegenheit noch verwirrter zu machen. Der Vert. ist nun überhaupt zu zeugen bemüht, dass des Magistrats forideclinatorische Einrede gegen das Mandatserkenntnis vom 28 Jul. 1786. bestens gegründet, und wenn auch dieser Einrede nicht Ratt gegeben werden follte, der Magistrat sich doch einer günstigen Verfügung, nach nunmehr erlangter genauer Kenntnifs der Sache, getröften Am Ende find erläuternde Beylagen zweckmäßig beygebracht.

#### GESCHICHTE.

STRASSURG, in derakademischen Buchh.: Gefchichte und Verhandlungen der im Jahr 1787 A.L. Z. 1788. Erster Band. in Persailles gehaltenen Versammlung der Vornehmsten des Reicht, mit authentischen Aktensticken und historischen und statischen Anwerkungen begleitet von Lt. Treitlinger,

(1787.) 214 Seiten in 8.

Eine brauchbare und vollständige Sammlung der Staatsschriften, die aufgedachte französische Nationalverfammling Bezug haben. Erft eine Einleitung, worinn von den ehemaligen Verfammlungen diefer Art kurz gehandelt und sie felbst nach chronologischer Ordnung angegeben find. Alsdann die Geschichte der vorjährigea Verfamminng, mit den dabey gehakenen Reden, vorzüglich derjenigen, die der Exminister, Hr. von Calonne, in der ersten Sitzung ablas. Zuletzt - und dies ift der ftarkfte Theil des Buches - eine Sammlung der Memoiren, die der Verfammlung der Notabeln vorgelegt worden find, in zwey Abtheilungen. Stücke, die zur genauern Kenntnifs des französischen Staats ungemein viel beytragen! Von den Folgen jener Versammlung finder man hier nichts. Die Uebersetzung scheint - so weit wir ohne Vergleichung des Originals urtheilen können - treu und richtig: nur beliebe fich der Hr. Licentiat künftig die juriftischen Ausdrücke: Nachdeme, ihme, weilen u. d. gl. abzugewöhnen. Die unter dem Text stehenden Anmerkungen find nicht von Bedeutung.

Gera, bey Beckmann: Herrn Turgots Leben: Erster Theil. Aus dem Französischen überfetzt. 1787. 176 Seiten in S. (10 gr.)

Eine lesbare Ueberfetzung des ersten Theils des von uns im vorigen Jahr empfohlenen Viede Ms. Turgot. Der ungenannte Ueberfetzer hat einige Annierkungen sir Lefer, die der französichen Staatsverfalfung unkundig sind, beygefügt. Der zweyte Theil dürke ihm wol mehr zu schaffen machen, als der erste; wir bitten ihn deswegen, sich nicht damit zu übereilen.

#### SCHOENE WISSENSCHAFTEN.

WIEN, bey Gräffer u. Comp.: Wiener Mufen-Allmanach auf das Jahr 1783. Herausge-Z 22 geben geben von J. F. Ratschky and A. Blamauer. 154. S. S.

Auch auf den besten Aeckern geräth die Aernte nicht ein Jahr wie das andre; warum follte nicht auch unfre guten poetischen Blumenlesen dann und wann ein Miswachs betreffen? Dis ist der Fall des heurigen Wiener Musenallmanachs, der weit hinter seinen Vorgungern der letzten Jahrgänge zurücksteht, und den dismal Blumauers Name und die Hoffnung einer künftig wiederkehrenden großen Fruchtbarkeit verkaufen muss. Die besten Stiicke find nach unserm Gefühl, der Invalid an feinen Fleischtopf von Koller, das Danklied S. 11. von Prandfieter, das durch die unerwartete Wendung anzieht, mit welcher fich die Lobfprüche, die fo klingen, als ob fie einer Geliebten gälten; in der neunten und letzten für seine Tabakspfeise erklären; aber sie -find doch beide nicht mehr als mittelmäßig. Eine große Anzahl der übrigen find Reimereyen and darunter viele fo profaifch als möglich. z. B. S. 89. in einer fo betitelten Reifebeschreibung durch Böhmen: von Petrak:

> Im Lande giebt es Berg und Hügel Zunächft liegt gresen Theils ein Thal, Die Teiche glünzen heil wie Spiegel, Bescheinet lie der Abenditral. Die Wiege find gen ürgerlich unden, Wo nan se niemal repurirt

and S. 90.

Die Bürgersfrau lätst Gersteuwasser seyn Nimmt für ein Größchel Brannewein Zum Frühfück unbeschweret ein Und taueht ein paar Kolasschen drein Ban ist viel lieber Lämmer hier als Schöpfen Goutiret junge Gänse mehr Als alte, liebt Kartosseln sehr Und iste auch blaue Fisch und rothe Krebsen.

Und follten wir wohl Widerspruch finden, wenn wir folgende Verslein in die Klasse der schlechtesten locisten, die je gereimt worden?

#### Habakuk.

Das Bild vom Habakuk entwarf uns noch kein Buch Doch ists gewiss, dass er niemals Perucken trug.

Auf einen Stutzer.

A.

Ey wie dies Modeherrchen hier
Sein Degelchen fo zierlich trugs

n

Freund, zürne nicht! denn nach Gebahr Gehört die Nadel dem Infelt.

Wirklich wenn dies Sinngedichte feyn folien fo reimt fich wenigstens Leslings Densition an

ihnen fo wenig, als fich in einer nicht völlig verdorbenen Aussprache tragt auf Infekt reimt. Wir rathen alfo, man kaufe den disjährigen Allmanach, aber aus dankbarer Erinnerung an die vorjährigen und in frölicher Hoffnung des künftigen. Selbst die Herausgeber haben diesmal den starken Schatten der übrigen Beyträge nicht durch ihr großes Licht verschulden helsen. Von Ratichku ift das Fastenlied und das Brieffein an Alxinger nur fehr mittelmäßig, und das beängftige Stubenmadchen völlig platt; und von Blumauer. der Einfall den Amor als franzölischen Sprachmeifter einzuführen, nicht mit dem geifligen Witze erfunden und durchgeführt, der ihm fonft zu Gebote ficht. Auch reichen die Loblieder auf die Gans und den Floh lange nicht an die Elogien des Esels und des Schweins, die die vorigen. Musenalimanache zierten. Das beste, was wir davon fagen können, ift: Noluit hodie agere Rofcius, aut crudus fuit.

ZÜLLIRCAU, bey Frommanns Erben: Die Bridder. — Ein Roman aus dem Englischen. Erster Theil. 1787. 370. S. Zweyter Theil. 1788. 318 S. 8. (1 Rthlr. 20 gr.)

Bichtig gezeichnete und gut abstechende Charaktere, natürliche, aber lebhate erzählteg. Begebenheiten, und mit unter drollichte, durch muthwillige Laune erfundne, Vorfalle (man sche. z. B. Th. I. S. 121. flgg. die Scene, wo in der: Nacht die Schweine eines ganzen Dorfs in Freysheit geferzt werden) sind ausszeichnende Eigenschaften dieses Romans, der in der Urschrift Barkam Downs heißt. Nur das erschwert den geswöhnlichen Bomanenleitern die schnelle Ueberschit der Begebenbeiten, daß immer ein Brief, in dem andern, und eine Erzählung in der andera, wie eine Schachte in der andern, derekt; Die Uebersetzung ist von Hn. Prof. Schreiter und ließte die allegemeinen übersungs und siesend.

#### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

LEIPZIG, bey Weidmanns Erben und Reich: Sammlung einiger Predigen, vornemlich in Ruckficht auf Hoffeute und Diener des Staats, von Georg Willh. Peterfen, F. Heifen-Darmf. Holprediger und Confidurialaffesfor. 1787. gr. 8. 408. (20 gr.)

Alle aufgeklirte, wahre Erbauung liebende Religionsfreunde milfen dem würdigen Verf. für dieses Geschenk danken. Ueberslüßig wäre es, den mit Hrn. P. sinhern tresichen Predigten bekannten Lefen erst noch zu fagen, was sie hier zu erwarten haben und gewis linden werden. Rec. wiinscht, dass diele Predigten, besonders aber von denen, welche sich in der Lage solcher besinden, sir. welche Hr. P. diese Vorträge zmütchft hielt, gelesen und beherzigt werden

mögen:

mögen; er verspricht ihnen für Verstand und Herz gleich reichen Gewinn. Erfindung der Materie und der Gedanken, so wie Manier des Vortrags und Ausdrucks - alles ift des Verf, und auch des Auditorii ganz würdig, vor welchem er redete. Und in Hinlicht auf diefen letzten Unistand kaun denn auch dem Verf. wohl die höhere Kunft und der größere Aufwand von Rednerschmuck und gebildeter schöner Bücherfprache, die wol auf feine, nicht aber auf andre Kanzeln gehört, nachgelassen werden. Die Hauptfätze find alle vortreflich. Wir wollen nur einige ausheben, z. E. wie fehr der Menfch des Menschen zu seiner Bildung, seinem Fortkommen und feiner Glückfeligkeit bedurfe, über Rom. 12. 3 - 6; Ermahnung im Gutesthun nicht zu ermuden. uber Gal, S. 25 - K. 6, 10; uber die außern Leiden der Tugend: Ermahnung zur Verschwiegenheit; Wir muffen unfern Schnuck nicht fo wol im Aeußern, als vielmehr im Innern fetzen und fuchen; Gegen das unkluge Rühmen eigner gegrundeter Vollkommenheiten, Verdienfle und außerer Vorzüge über 2 Kor. 11, 14 - 22; Anleitung zu nutzbaren Gedauken und Entschliessungen bey Erhaltung hufserer Vorzuge, uber Luc. 1, 39 ff. Zwcy ganz vortrefliche Vorträge! Ueberhaupt wiifste Rec. in Wahrheit kaum, welche von allen er schöner nennen sollte; fie find alle, mit unverkennbar großer Menschenkenntnis, philofouhischem Blick und mit steter Rücksicht auf Hossente und Diener des Staats gearbeitet, die dann auch allenthalben recht eigentlich für fisgehörende heilsame Wahrheiten darinn finden werden. Wie gewiss würden auch der gangbaren Hoffunden weniger werden, und wie wohl Re-gent und Staat fich dabey befinden, wenn sich viele Hof - und Staats - Bediente nach diesen Vorträgen bildeten:

SALZBURG, bey Meyers Erben: Betrachtungen über die Sonn-und Festags - Evangelien und Episteln: auf alle Tage des ganzen Jahrs, Aus dem Französischen übersetzt. Erster Band 540 S. zweyter Band. 539 S. 8. 1787,

(2 Rthlr. 16 gr.)

Verfalfer und Ueberfetzer haben fich zwar nicht genannt: allein beide verdienen die Achtung und den Beyfall fowol des katholichen als protefantischen Pohkkuns. IV. Betrachtungen athmen im Luinle und Ausführung den ächten Geift eines von Menfchenfatzungen und von Mönchsfrömmigkeit gereinigten, verninftigen Chriftenthums: und die Syrache, in welche der Ueberfetzer das Original übertragen hat, ist rein, edel und eindringlich. Selbst die Ueberfetzun der zum Grunde gelegten evangelischen und epitlolischen Texte hat ihre merklichen Vorzüge. Sie ist kurz, deutlich, meistentheils treffend, und verräch sichtebarlich einen Mann, der Sch durch das Lesen der beken daßte einfchlas-

genden exegetischen Schriften gebildet hat. Ohne den Leier durch weitläuftige Erklärungen der Stellen zu ermüden. führt er ihn mit wenigen Worten auf ihren wahren Sinn, und fucht folchen auf Aufklärung und Berichtigung praktifcher Religionswahrheiten, und auf die dadurch zu bewirkende Belferung des Herzens und Lebens geschickt anzuwenden. Zum Beleg unsers Urtheils - nur eine Stelle, darinnen er p. 208. auf eine bevfallswürdige Weife ächte Gottesverehrung schildert: "Man ehrt Gott auf keine wur-"digere Weife, als wenn man ihn fo chrt, wie per es verlangt. Und was er vorziiglich von "uns begehrt, besteht darinn, dass der Mensch "aus Liebe unterthan fey. - Oft misfallt man "ihm durch eben die Mittel, durch welche man "ihm zu gefallen fucht. Man zieht nur feinen "Geschmack zu Rathe, man folgt seiner Neigung, "man überlässt sich bloss seinem Temperamente ,und feiner Laune, indem man glaubt, man "überlasse sich gewissen Rührungen der Andacht. "Man schreibt fich besondere Uebungen vor, man "erdenkt fich befondere Gottesverehrungen, man "macht fich auf eine Art neue Götter; und die-"fer ganze außerliche Schein von Religion ift "doch nichts, als ein Werk der Eigenliebe, die "fich felbit dadurch Gnüge leistet, und ihre gan-"ze Belchnung daher empfängt. Wahre Gottes-"verehrung besteht darinn, dass man sich be-"müht, feine Gefinnungen zu reinigen, die Sit-"ten zu verbestern, die Absicht des Gesetzes zu "entdecken, und den Geift deffelben, der unter ..dem Buchstaben verborgen ift, zu folgen." u. f. w. - Die Betrachtungen in beiden Theilen gehn vom I Advent bis auf den Sonnabend in der Pfingstwoche, und find durchaus lefensund empfehlungswürdig.

Augsburg, bey Wolf: P. Florian Reichtfegel, Benedict. in Salzburg, Predigten and die meisten Festinge des Sahrs. Erster Band. 385.
 Zweyter Band. 404.
 8. 1785.
 1781.

2. BRESLAU, bey Korn: Predigten auf verfchiedene Festrage der Heiligen, von P. Nic, Schreiber. Erster Theil. 248 S. gr. 8. 1787. (20 gr.)

S. E. S. N.D.: Sieben Faften Predigten, befonders für das Landvolk, von Gottfr. Becker, Can, reg. in Bresl. 1787, 124 S. 8. (8 gr.)

Die Fredigten N. I. behauptenvor N. 2. und 3. merkliche Vorzige. Der Inhalt, die Ausfuhrung und die Schreibart find darinn zwar nuch vom ungleichen Gebalt. Allein der befreidene Verf. entichuldigt diese Ungleichheit der Anlage, des Vortrags und des Ausdrucks mit der Zer- (Ver-) Schledenheit des Orts, der Personen, ihrer Denkund Lebensart. Und rechnet man das ärgerliche Ostermährchen, wozu der Vers. sich noch aus Z 2 3 2 10 Drang

Drang der herrichenden Gewohnheit ungern beguernen mafte, und einige fabelhafte Erdichtungen von römischen Heiligen ab: so find die abgehandelten Morerien hin und wieder out gewählt: and man trift auf Stellen, die schon deswegen den Beyfall des Vernunftigen verdienen, weil der Verf, darinnen mit einem rühmlichen Eifer verschiedenen, tief eingewurzelten Vorurtheilen feiner Kirche eargegen zu arbeiten fucht. So tudelt er z. B. S. 11. freymuling die Andachteleven derjenigen, die fich in der Kirche auf den Knien vor den gemahlten Bildern herum fehleppen, fenfzen und winfeln, aus finnlicher Andacht faft in Thranen zu zerfliefsen fcheinen. and doring Anbering Gottes fetzen, Auch eifert er S. 45, ftark gegen die Priefter, welche über die Simden ihrer Beichtkinder mit fich handeln laffen, und ermahnt S. 16. recht dringendfrine Zuhbrer, dass sie ihren Guttesdienst nicht In cinzelnen guten Handlungen, nicht blofs in öftrer Beicht - und Kommunion, nicht in brennenden Wachskerzen, noch in einer gewiffen Anzahl Ge-

beter setzen, sondern ihn durch Reinigkeit des Herzens, durch ernstliche Bellerung des vorigen Lebens, durch Beharrlichkeit im Guten, und durch den Frieden mit ihren Nebenmenschen of fenbaren möchten. - In allem Betracht läfst er Hn. Schr. n. 2. weit hinter fich zurück. Diefer fpricht S. 63, von der Einsteischung des ewigen Worts in dem jungfräulichen Leib Marieus, in welchem fich das Meer der Gottheit vom Himmel herab ergoffen habe: und hat Dreiftigkeit genugi die erdichteten Wunder seiner gepriesenen Heiligen als unbezweifelte, himmlifche Wahrheiten feinen staugenden Zuhörern aufzubürden. --Von gleich geringem Gehalt find auch die Paff. Pred. n. 3., von welchen der Verf. felbst einges ftehr, dass fie keine Originale, fondern blofs Auszüge aus verschiedenen Büchern und Manne scripten waren. Alle führen, fatt des Textes; zum Motto die Stelle 2 Mof. 25, 40. "Siehe und mache es nach dem Vorbilde, welches ich dir gezeiget habe!"

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN

BELOHNUMG. Kurz vor dem Schlusse des abgewichene Zulage von 100 kille Britist Hr. Diet. Techmann eine Zulage von 100 kille, nebit dem Hofenbeltarakter, letzterer zun eigner Bewegung, vom Landgrafen erhalten.

Krish Santon, Sein, Men, bey Kraufs, Octomunifaber Alpemaintuweri, sinit self Tabellen, von Marthiat Johann Fieller, etc. 1786, 35, 4, (12 gr.) Diefes kleins Schrift entähd unsche som. Theil gegründere, som Theil auch unterwießent Sitten wider die Zergliedertung wie auch, gegen deren Verdreinung an die Unterilhaten. Der Verdafter kann immer ein erfahrnet und brauchbarer Wirthikhafischauere dyn; aber Bücher falle die er andere Leute fehrechen laifen, die es beffer- verteben. Die tweindunger Heroisen, felweidigen Ausditubertung der Schriften die Schriften die Schriften die Reiten der Schriften der Schriften die geste Schriften die Ausgeberge unt die geste der Schriften die geste Schriften die Ausgeberge der Schriften der Schriften der Schriften die geste Schriften der Schriften

Pautoniacia somiteras. Leipzig, by Jacobler: D. Digita weightenfighten Magazin in Arhibianus. III Buntes Jistaku, 1757, 211-314 S. (1982). — Nicht for reinhahrig as die besien wichthenbergehenden. Unter faut unterlaufungs positichen Sticken ill III. Seifenz Persentenn auf Chiera M.V. mit Warme gehrheiben, nich die Pavole auf des Stoffs der Fordmanischen Regionation in Deutschaft und der Pavole auf des Stoffs der Fordmanischen Regionation in den Staffs der Berichten der Stoffsen der

ausführbarer, Ideen. — Ausserdem ist noch merkwärnig eine aus dem Heibrouner Archiv gezogene Nachricht von Götzens von Berlichingen Gefangenschafs zur
Meübronn mit Originabriesen von ihm aud Sickingen.

VERM. ANZ. Das philosophische Doctorat ift in vor. labre zu Mainz keinem ertheilt worden; auch in der Zukunft wird fich felten jemand darum bestreben, theils weil diese akademische Stufe nach den neuen Statuten von Zeit der restaurirten Universität fehr erschwert worden, theils weil dieselbe niemand zu seiner Verforgung ' nothwendig ift, wenn er nicht öffentl. Professor bey der philosoph. Facultät worden will. Ehedem wurden die Doctores oder Magistri philosophiae Truppweise genuncht; waren aber auch deswegen in gar keinem Ansehen. Hänfiger find noch die Buccalaurei philosophiae, weil auch fie berechtigt find, in audern Facultaten zu promoviren. Es ift diefe Vorschrift einigermaßen ein Zwang, daß die Akademische Jugend mit desto größerem Eifer die Philosophie ftudire , and fich biemit zu höbern' Wiffen-Schaften ordentlich vorbereite. Die Anzahl der in diefem Wintersemestre auf der Universität zu Mainz studirenden, beläuft fich ungefähr auf 550. Darunter find ungefähr 100 Theologen , 130 Juriften . 30 Mediciner , mit Ausfthlufs derjenigen, die nur chirurgische und anatomische Collegien frequentiren, und 250 Philosophen. - A. H. Mainz d. 12 Febr. 1788.

Der König von Preußen hat fammtliche durch des Der ihne hopm Generalhabe, Graften von Schwetzus, feit einigen zo Jahren verfertigte Karten, der Plankammer einverleiben, und gedachtem Übzisien debingegen ein Geitbenk von 13000 Rhibt, auszahlen lassen, A. B. Berin d. a. Februs 1756.

#### L G E $\mathbf{M}$ $\mathbf{E}$ I

#### LITERAT UR-ZEITUNG

Freytags, den 20ten Februar 1788.

#### ARZENETGELAHRTHEIT.

LEIPZIG. b. Jacobaeer: D. Samuel Ferris über die Milch. Eine Harveyische gekrönte Preisschrift der königl. Gesellschaft der Aerzte zu Edimburgh. Aus dem Englischen übersetzt und mit einigen Anmerkungen begleitet v. D: F. Ch. Michaelis, Arzt am Joh. Hospital zu Leipzig. 1787. 178 S. 8. (12 gr.)

iele auf viele genaue eigne Verluche gegrundete und mit vieler Belesenheit ausgearbeitete Schrift verdiente allerdings die Uebersetzung. die, wie man von Hn. M. schon gewohnt ift, gut und fließend gerathen ift. Nach einer Betrachtung des natürlichen Gebrauchs der Milch wird von der Natur und Eigenschaften derselben, ihrem Verhältnisse zum Blute. besonders der Butter zum Blutkuchen, des Käses zum gerinnbaren fasrigen Theile des Bluts, und der Molken zum Blutwaffer gehandelt, von dem unmittelbaren Urfprung oder Quelle der Milch viel wahres gesagt, und mit den Heilkräften der Milch und des Milchzuckers beschlossen.

BRESLAU, b. Korn: Hrn. Clerks philosophisch praktisches Werk über die Arzneykunst, v. D. Joh. Herm. Pfingsten. Drittes Bandch. 272 S. Viert. u. letzt. Band. 144 S. 1787. 8. (20 gr.) Diese Bände enthalten wiederum viel nützliche Erfahrungen, und manche neue und schätzbare Gedanken, obgleich nicht zu leugnen ist, dass der Verf. zu viel Neigung zu hypothetischen Behauptungen hat. Die schätzbarften Bemerkungen find die über die medicinischen Kräfte der Milch, über die Bäder, über die Pocken, über ein bösartiges Faulheber, das bey Behandlung der Luftseuche erfolgte, über die Beobachtungen der ältern Aerzte über Luft, Gewässer und Oerter, über die menschliche Ansteckung, und die Fortpflanzung der Thierkrankheiten.

#### PHILOSOPHIE.

MUNSTER, b. Theifling: Anweifungen zum regelmässigen Studium der empirischen Psycho-A. L. Z. 1788. Erfter Band.

logie für die Candidaten der Philosophie zit Blunfter von Ferdinand Ueberwaffer, Prof. der emp. Pfychol. u. d. Logik. - Erfle Abtheilung. 1787. 268 S. 8. (16 gr.)

Nach der Einleitung handelt Hr. Ue. das äuffere Empfindungsvermögen, die Wiedererweckung der Empfindungen, das Erinnerungsvermögen, das Dichtungsvermögen und das Mitgefühl ab. Den Paragraphen setzt er jedesmal die Titel Erfahrung, Erklarung, Folgerung, Aumerkung, Aufgabe vor. Gegen diele den Mathematikern abgeborgte Simplicität im Acufserlichen sticht es sehr ab, dass er die Erfahrungen in einen reducrischen, oft gar poetischen Stil einkleidet. 2. B. S. 213.

"In dem Zuftande reger Empfindniffe, leidenschastlicher Auwaudlungen, geräth die Einbildungskraft in Bewegung, häufet, ohne ablichtliches Zuwirken der Seele, Bilder mit Bildern zusummen, eröffnet bey glücklichen Erfolgen neue Aussichten in zukünftige Freuden, und wenn fehlgeschlagene Erwartungen die Seele nie-derschlagen, oft schreckliche der Leiden, bildet in dem Dichter bey dem entzückenden Aublicke einer in einigen Theilen fehr reizenden Gegend die 6den Striche in Schattengange, und blumichte Fluren, die stehenden Wasser in schlängelnde Bäche um, schrecket den bangen Buben bey nachtlichem Geräusche durch Geistererscheinungen, reisset den jungen Krieger, der nach Heldenruhme dürstet, in das Schlachtseld hinein; er rücket dann mit eingebildeten Schaaren gegen einge-bildete Schaaren, drängt in die feindlichen Haufen, und kehret mit eingebildetem Siege und eingebildeter Ehre gekrönet, in die Arme feiner Freunde zurück : fie treibet den geputzten Stutzer vom Spiegel auf die Gasse, oder in den Kreis seiner Bewunderer, hestet in ihrem Gaukelspiele jedermanus Auge auf ihn und feinen Anzug.

Eine solche Ueppigkeit der Diction passt sich zu der Ablicht eines Lehrbuchs eben so wenig, als ein kleines Bacchanal zu einer Beobachtung auf der Sternwarte. Wir trauen Hn. Ue. zu, dass er diefer Unschicklichkeit in der Folge abhelfen. und zugleich für größere Genaulgkeit in Begriffen und Eintheilungen forgen werde. Z. B. die Erklärung: Vorstellungen, welche wir in der nämlichen Verbindung nie empfunden haben, heißen Erdichtungen; ift falsch. Denn so müßte jedes neue Tonstück, das ich höre, jede neue Composition eines Mahlers eine Erdichtung von mir feyn. Nicht auf die Neuheit der Verbindung

meiner Vorftellungen, fondern darauf kömmt es un, dass ich die Verbindung selbst gefissentlich anders gemacht habe, "als fie in meiner Empfindung gewesen war, um eine Reihe von Bildern der Phantasie Erdichtung zu nennen. S. 231. flegt das unter e) angegebne Mittel die Dichtungskraft zu vervollkommnen, schon im vierten. . Denn in Erfindung neuer Erdichtungen, Be- . schreibungen, Fabeln liegt immer eine Veränderung einer schon da gewesnen Reihe zum Grunde, welche unter der vierten Numer empfohlen, wird. Im übrigen zeigt Hr. Ue. eine gute Anlae zu glücklicher Bearbeitung dieses Theils der Philosophie und Bekanntschaft mit unsern besten plychologischen Schriften.

#### OEKONOMIE.

BBRLIN, b. Himburg: Preisferiff, eine Becattwortung einer von der freyen Gonomischen Gesellschaft zu St. Petersburg aufgegebenen Frage, betreffend die Futtering und Pseuge der mitchenden Kihe, welche von derselben das Actessi erhalten; herausgegeben and mit Ammerkangen vermehrt von dem Verst derselben, C. G. Schmundt, Prediger zu Werder bey Ruppin. 1787. S. 112. (6 gr.)

Es würe Schade, wenn fich irgend ein Freund der Landwirthschaft durch die fehlerhafte Rechtschreibung und Wortfligung abschrecken ließe, das Bischlein zu lefen. Sobald nan fich aur einmal durch den Schwullt des Vorberichts und der Vorerinnerung durchgearbeitet hat, flöße man überall- auf nutzliche, und oft auf neue Bener-

kungen.

In Vorbericht wird angezeigt, was ihn bewogen, difs Tractatgen in der originellen deutschen Sprache herauszugeben; die Vorerinnerung aber hebt also an: "Unter keiner Gegend "der Welt, wo die herrlichften Auen prangen, ...und die dicksten Heerden milchreicher Kühe im "tiefften Grafe unter einem holden Himmel weu-"den etc. - Wenn die gutige Sonne und der straufiende Himmel dem Erdreich hulligen etc. " - die ihm angemeffene Pflanzen mit Seegen "umfaffen etc. - wenn die kraftlos scheinende "doch biegfame Erde etc." - in diefem Tone stolpert der Verf. ein paar Blätter fort, dann aber beginnt man zu merken, dass ihm dieser Gang nicht natürlichist, und dass er bey diesem, vielheicht erstem, Versuche, etwas drucken zu lassen, geglaubt habe, man dürfe nicht im fungeln Kleide vor dem Publico erscheinen, denn weiterhin wird die Schreibart natürlicher.

Der Stoff zur Abhandlung felbst liegt in fol-

gendem Thema:

Welche Arten der Fütterung der Kuhe (foll ... Finterkrauter heißen) im Sommer fonolid als im Winter, und welche Behandlung und Pflege der "felben überhaupt, find in Rufslands Gegenden vom

"56sen bis zum bossen mit eingeschlossenen Grade "am dienlichsen, um zu bemerken, dass derselben "Kuhe meirere und zettere Milch, als in denselben "gewöhnlich ist, geben mögen; ohne dass solche "tetterungsarten und Michevermeirende Mittel "die Kossen eben so groß, geschweige etwan noch "größer machen sollten, als der Gewinn dauen "ware?

Die Abhandlung selbst zerfällt in 4 Theile: 1) wird gelehrt, wie man die Kuhkalber erziehen müsse? 2) Wie man die Milchkühe naher bey den Städten, und entfernt von denfelben behandeln miisse? Der Verf, macht hier mit Recht einen Unterschied: denn nahe bev den Städten geht die Absicht auf den Verkauf der fetten Milch, in der Ferne aber auf Butter und Kafe. 3) Werden die aus dieser Behandlung entstehende Vortheile berechnet; und 4) wird die Anwendung der vorgeschlagenen Mittel umständlich angezeigt. Die besten Eigenschaften eines aufzuziehenden Kuhkalbs find: mässig starke und wohlgeordnete Knochen, und ein großes dickes Maul. Kälber, die mit 8 Zähnen jung werden, find beffer als die, welche nur 6 mit auf die Welt bringen; diese Bemerkung ist artig und physisch ricktig, denn die 8 Zähne zeigen an, dass ein ftarket Wachsthumstrieb im jungen Thier ift. Die besten Farben find dunkelroth und rothschimmlich, die schwarzen, blauen und bunten Külle find dem Ungeziefer (Schnacken, Fliegen u. d. gl.) vorziiglich ausgesetzt, und auch nicht so einträglich. Erstlinge sollen nicht angezogen werden, denn fie gelangen nie zur gehörigen Stärke; vom dritten bis zum achten mit eingeschlossenem Kalb, Der Hr. Vf. befullen die besten Zuchtkälber. hanptet, die Kälte stärke die Kälber, und daher feyn diejenigen die besten, welche zwischen Martini und Lichtmesse geboren werden. Dieser Satz ist weder in der Natur, noch in der Erfahrung gegründet; denn erstere erzeugt fast alle ihre Producte im Frühjahr, alle Thiere, die jährlich nur einmal gebären, bringen im Frühjahr ihre Jungen, wo die Erde gerade die Nahrung hervorbringt, die einem fo zarten Körper am zuträglichsten ift, und wo die milde Witterung ihren Wachsthum befördert; und die letztere hat bis dahin allenthalben bewiefen, dass die Frühlingskälber am besten gedeihen, doch ist das Rindvich gegen die Kälte am wenigsten empfindlich.

Das Tränken der Kälber wird mit Recht verworfen, das Saugen bekommt ihnen beffer. Die
Bemerkung, dafs auch dadurch die Milchgänge
beffer geöffnet werden, als durch das Melken,
und alfo die Kühe hernach mehr Milch gäben, ift
fehön und richtig; nur miiffen die Kilber läger
faugen als auch Tage. Das Verhalten bey dem
Anziehen derfelben, befchreibt der Verf. vorreflich. Sehr wichtig ift auch die Regel, dafs mas
die junge Kuh ertt gegen das Ende des dritten
Bihrs zum Ochfen bringen foll.

Nun

Nun folgt die Behandlung der Milchkühe in der Nähe einer Stadt; überhaupt wird der Stallfittering mit Recht der Vorzug gegeben; alles, was hier gesagt wird, ist wichtig, und verdient gelesen und befolgt zu werden. Unter den Futterkräutern, welche der Vf. hier vorschlägt, giebt er dem Kalberkropf, oder wilden Kerbel (Chaerophyllum Silvestre) den Vorzug. Die Erfahrungen, welche der Vf. hier vorträgt, find unschätzbar, und Rec. dankt dem Vf. im Namen des landwirthschaftlichen Publikums für alles das belehrende, was hier vorkommt: dies Futterkraut wird zu Ende Aprils vollkommen brauchbar, und kann im Sommer fechsmal geschnitten werden, es kann Hitze und Kälte vertragen, und kommt in jedem Erdreich fort; dann empfiehlt er noch die Cichorienblätter und die Schaafgarbe (Achillea Millefolium) sehr; wir übergehen die übrigen Pflanzen, welche zu eben diesem Zwecke anempfolen werden. Die Brennnessel erhält auch ihr verdientes Lob; nur mus sie getrocknet verfüttert werden, weil sie das Vieh frisch nicht gern frift, vorzüglich wenn fie schon etwas stark geworden ift.

Nun folgt die Behandlung der Kühe auf dem Lande; hier kommt zwar eben nichts neues vor, aber alles ift richtig, fchön und belehrend. Berechnung des Nutzens, welche der Vf. hier mittheilt, kann nur im allgemeinen die Vortheile feiner Methode zeigen. Hec. gesteht gern, dass ihm fonst alle Berechnungen von der Art verdächtig find: denn I) find fie immer nur local, und 2) giebt es gar zu viele Zufalle, die bald den Aufwand, bald den Betrag vermehren oder ver-Darauf geht nun noch der H. Vf. die mindern. Hindemisse der Viehzucht durch, beklagt die Zersplitterung der Grundstücke, und die Folgen der Leibeigenschaft, und empfiehlt noch einige Verbesserungsmittel der schlechten Erdarten; endlich giebt er eine umständliche Beschreibung des Kalberkropfs und anderer vorgeschlagenen Futterkräuter, und fchliefst nun mit einer fchwülftigen Declamation, die dem Vorbericht und der Vorerinnerung nichts nachgiebt. Das Publikum wird dem Hn. Vf. gewifs dankbar feyn, wenn er fortfährt, feine gemeinnützigen Erfahrungen bekannt zu machen. Nur ersuchen wir ihn, sich für seinen Vortrag kein Galakleid aus Lohensteins oder Hofmannswaldaus Garderobe zu borgen, welches fich eben so wenig für solche Materien, als überhaupt für den Geschmack unsrer Zeiten palst.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

STOCKHOLM, bey Carlbohm: Wessergöthlands Historia och Beskrifning. Förra Delen. 267 S. in 8.

Abermal eine sehr gute und aussührliche Beschreibung einer schwedischen Provinz, die wir

dem Hn. Prof. Tidgren zu danken haben. Hier nur noch eigentlich der historische Theil, worin nicht nur manches für die schwedische politische, Kirchen - und Litterargeschichte Merkwürdiges vorkommt, fondern auch manche gute genealogifche und biographische Nachricht, manches, was zur Erläuterung alter Gefetze, Sitten und Gewohnheiten dienen kann. Der Hr. V. handelt 1. von dem Namen und Wapen Westgothlands, wo Rec. doch seiner Meynang nicht beypflichten kann, dass man nämlich gar keinen Grund zu zweiseln habe, dass die Gothen, die das rönnische Reich überwunden, aus Schweden gekommen feyn. 2. Von Westgothlands ehemaligen Gränzen, und was fonst dazu gehört. 3. Von den ältesten Einwohnern Westgothlands, ihrer Regierungsart, ihren Sitten, ihrer Nahrungsart, ihren Kenntniffen und ihrer Religion, der Vermögenheit des Volks und der Beschaffenheit des Laudes. 4. Vom alten Weltgothischen Gesetz, dessen Innhalt, Veränderungen und Statuten. Wer einen Westgothen todt schlug, wurde für vogelsrey erklärt, Mord an andern Personen wurde mit Geld beftraft, für einen Schweden 13 Mark, für einen Dänen und Norweger 8 Mark, für einen Engländer und andere Ausländer noch weniger, doch war diefer Ausländer ein Priefter, fo ward es eben fo bestraft, als wenn er ein geborner Westgothe gewesen: Wer seine Braut beschlief, bezahlte nichts, wenn sie eine Wittwe war; war sie aber noch Jungfrau, fo musste er ihrem Vater 6 Mark bezahlen. Gewöhnlich ward kein Verbrechen mit dem Tode bestraft, außer Diebstal. Wer etwas, was über ein halb Mark an Werth betrug, flahl, ward aufgehängt; es fey dann, dass ihn ein Priester ergriffen hatte, dann konnte er mit Geld oder Ruthenstrafe davon kommen. Doch wurden keine Weiber wegen Diebstal am Leben gestraft. 5. Von Westgothlands Königen. Forniother follte doch billig nie in einer historischen Schrift mehr als eine wirkliche Person vorkommen. Ueberhaupt ist in diesem ganzen Kapitel, so wie in der ganzen schwedischen Geschichte vor der christl. Epoche noch vieles nicht historisch gewis. 6. Von den ehemaligen Jarls in Westgothland, der nächsten Würde nach dem Könige. Auch hier ist noch manches, wegen der Beschaffenheit der Quellen, unsicher. 7. Von den ehemaligen Lagman in Westgothland, welche ehedessen bey östentlichen Verfammlungen die Sprecher, die Wortführer, die Häupter des Volks und die vornehmsten im Lande waren. wird gewillermaßen das erfetzt, was in v. Stjernemans Hofdingaminne, wovon der zweyte Theil' nicht gedruckt ift, fehlt; auch wird verschiedenes in Prof. Rabenius Abh. de antiquis Wefigothiae Legiferis verbeffert. Der erste dieser so genannten Lagman ist der bekannte Lumb oder Lumber, der den Anfang gemacht, die Westgothischen Geletze zu fammeln. Alle seit ihm dert gewese-Aaaa 2



ne Lagman bis auf jetzige Zeit, so wie alle mit dieser Lagmanschaft geschehene Veränderungen, find nach der Reihe angeführt. 8. Von merkwürdigen Odalsman oder eigenthümlichen Besitzern von Hof und Gut in Westgothland, worunter es damais oft fehr angesehene und vielgeltende Leute gab. 9. Vom Ursprung des Chriftenthums daselbit und von dortigen Bischöffen. Die Geschichte der letztern ist besonders sorgfältig ausgearbeitet, und find viele Fehler, welche die Verf. anderer Bischosschroniken begangen, und wovon auch Rhyzelius nicht frey ift, verbeffert worden. Der erste Bischof in Suara war ein bremischer Lehrer, mit Namen Thurgoth, der im J. 1013 dazu verordnet ward. In der Mitte des XI Sec. war fogar ein Erzbischof daselbst. Hr. Prof. Tidgrén hat Gelegenheit gehabt, bey der Geschichte der dortigen katholischen Bischötfe eine Menge päbiliche ungedruckte Briefe zu nützen, die ihm der Königl. Ceremonienmeister Hr. v. Fredenheim mitgetheilt hat. 10. Von den Königl. Landshauptleuten in Westgothland, in Gotheburgs- und Bohus-Lehn. Auch hier ist wieder das ersetzt, was bey Stjerneman fehlt, und man findet hier eine Menge wichtiger Familien-11. Westgothlands Schicksale in nachrichten. Kriegs - und Friedenszeiten, seit dessen Vereinigung mit dem schwedischen Reich. Die Kriege zwischen den Schwedischen und den Norwegischen und Dänischen Königen, die Unruhen zwischen den Erichschen wad Swerkerschen Familien, die innerlichen Kriege unter den Falkungern, wovon Westgothland so oft der Schauplatz ward, and die übrigen Veränderungen, Theilungen, Verheerungen und Kriege, die Westgothland betroffen, auch die neueste Unruhe daselbst, die 1766 ein gewisser Hosman dorr sisteten die 1766 ein gewisser Hosman dorr sisteten, auch dien nach der Reihe erzählt. Den zweyten geographischen Theil dieser Beschreibung haben wir noch zu gewarten.

FRANKPUNT A. MAYN, bey Eichenberg: Allgemein nützliches Wochenblat; befonders zur Erhaltung der unschätzbaren Gestundheit und Heiterkeit des Gemüchs, zum Besten der Hausaruen, die zum Betten zu Chamhaft und; für Vornehne und Reiche. 130 S. 8. 1787. Poetisch profaischer Auhang zum algemeinnützlichen Wochenblatt. 112 S. 8. (beydes \_16 gr.)

Diefes Blatt ist zum Besten der Armen geschrieben, und diefs ist genug. Wer verlangt, dass es auch zum Besten der Wissenschaften da seyn foll, der verlangt zu viel, und wird sich denn auch gestäusche inden. Wir winschen von Herzen, dass diese wenigen Bogen recht viele mitleidige Käuser sinden mögen, glauben aber, dals es aa eben so viel Zeilen genug gewesen seyn wirde, um zu beweisen, dals der Verf, und seine Arme — Beyrtäge brauchen.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Errandezeugungen. Die könig! Academie der Kimfe und mechanijchen Wijsipichaften zu Heilin hat in jihren Verfammlungen am 9, jan. d. j. den Etatsminiter Hi. Grafen von Homt, am 11. den könig! Danitchen Künfle, Hn. Ablijuwerl, und den Hn. Hofrath-Bingle zu Erlangen; am 19, die Fran Gräfin von Newbot, und den Arfürll. Jachf. Kammerhern, Hn. Baron von Reichnitz, mi ihren Eltermitgliedern aufgenommen. Desgleichen ward am 26. in der Conferenz diefer Academie der könig! Galterienfreten Stelle des verflorbenen kön. Bildbauers, Hn. Toffaers, und der Bildhauer, Hr. Schadow, zum Bitgliede ernannt. A. B. Berlin, den 12 Fbr. 1758.

Tonszfalle. Den 21 jan. d. 1. farb zu Beilin am Schlage im 60 plate feines Altres, der berühmte königl. Bildhauer, Herr Johann Jeter Anton Tafleert, Rector der dafigen könig. Akademie der Künfle, und blitgited der Academie zu färsis. Er war zu Antwerpeu geboren, hatte in Paris und London mit vielem Bejshil geurbeiter. und wurde vor 13 jahren mit einem anlehnlichten Gehalt von dem hochfel. Kninge nach Berim berrühen. Gehalt von dem hochfel. Kninge nach Berim berrühen. Gehalt von dem hochfel. Kninge nach Berim berrühen. Gehalt von dem hochfel. Schule in der heiden Generale Sigdifiz und Krith auf dem Wilhelmsplatze verfertigte. Er war einer der erften Bildbauer unfer Zeit. Desgleichen flarb den 27. defleib. Mon. zu Bertin an einer Estarksüng, H. Jacob Frie

drich Roloff, erster evanget. lutherischer Prediger bey der Jerusalems und neuen Kirche, im 67 Jahre seines Atters, ein Mann von seltnen litterarischen Kenntnissen. A. B. Berlin, den 12. Febr. 1788.

VERWISCHTE ANZEIGEM. Die Erlaubnifs, Gottesdienft zu halten, ift den Katholiten im Darburg ertheilt, jedoch fo, das fie der offentlichen Proceifiquen fich enthalten, und die juza flolze der proteffantifichen Prediger nicht Echmiern. Der oberfeb Sald des hiefen Rathhafes ift zum Berfinle ihnen eingeräumt. A. B. Marburg, den 16. Febr. 1788.

Es in seit einiger Zeit aus dem Güttingischen Gymnafum gewöhnlich, für die Studieraden Preise zu er-theiler. So wurde bey der vorjübrigen Feyer des academischen Juliubume den Gymnaitassen aufgegeben, eine kurze Geschiichte des Alexanderinischen Museums zu liesern. Der Preis war 4 Duraten, und 2 Accesselt, gedes zu 10zaten. Die acad, Jubideunsseyerischkeit und zugleich diese Preisirage köndigte seinen tyynnasium lie. Pros. Epring an., in einem Frogr. Asternam parentis Acad. Grove, Aug. Stere Semiglecularie – onseisbornt, abdorstuner Die rector et Magistr velogi. Göttingen 1787, 1 1/3 Bog. 4: Er handels daeien kurzlich von der Geschichte und dem Nutzen der Academies. A. B. Göttingen iten 16. Febr. 1788.

### ALLGEMEINE

### LITERATUR - ZEITUNG

Freyfags, den 29ten Februar 1788.

#### ARZNEYGELAHRTHEIT.

Leifila, bey Weidmanns E. u. Reich: Joh-Hunters Abhandlung über die venerische Krankheit. Aus dem Englischen. Mit drey Kupfertafeln. 1787. 2 Alph. 1 B. (2 Rehlr.)

iese Uebersetzung verdient in aller Rücksicht empfohlen zu werden. Sie ist mit vielem Fleis abgefasst und verschaft dentschen Gelehrten Gelegenheit, fich diefes wichtige Werk (f. A. L. Z. 1788. N. 20a.) um etwas weniger, als den dritten Theil des Preises, für den das Original verkauft wird, anschaffen zu können. Kupfertaseln find bey der Uebersetzung nur drey, da deren bey dem Original fieben find. Sie enthalten Abbildungen von Verengerungen der Harnröhre, von Instrumenten, um Aetzmittel in die Harnröhre zu bringen, von einer außerordentlichen Ausdehnung der Niere und des Harnleiters und von einer widernatürlichen Vergrößerung des klappenähnlichen Theils der Harnblafe. Einige kleine Anmerkungen hat der Ueberf. beygeftigt. Wir hatten gewünscht, dass diefer fachkundige Mann die paradoxen Sütze des Hunter erläutert, berichtigt, und dadurch den Gebrauch des Buches für junge Aerzte noch nützlicher gemacht haben möchte.

### SCHOENE WISSENSCHAFTEN.

ZITTAU und LEUFILG, bey Schöße: Det englifichen Schiffkapitoin Brokselft Reifen nach der
nettentdeckten Infel St. Andreat. Eine Seefahrer
Geschichte weuere Zeiten. Getzt zum erstemdet
aus dessen Hundschriften rollstandig überfetzt und herautgegeben. 1788 1265. 8. (7 gr.)
Unerachter des viel vertprechenden Tites nichts
mehr als ein elender Homan, woritunen mehrmalen die handgreillichste Unwahrschemlichkeiten
vorkommen. Unser Seefahrer reiste, wie hier erzählt wird, im J. 1780 aus Plymouth ab, nahm
feinen Weg nach Madera, serner ums Vorgebürge
der guten Hostung nach Odinden, wo er teien neue St. Andreas Insel ausständer, such nebenbev eine kleine Excursion nach Täuft macht. Die

A. L. Z. 1788. Erfler Band,

eingeschalteten Nachrichten von erlittnem Sturm. von Liebesgeschichten thun hier auch nicht die Wirkung, wie fouft bey manchen andern Seereisen, Die Einwohner der neuen Inset beliebt der Verf., weit besfer, weiser und glücklicher, als alle andre Erdbewohner zu schildern. Die Insel, welcher er einen Umfang von etwa 300 Engl. Meilen schenkt. foll 17547 Seelen, 7 Städte und Flecken, 50 Dörfer, auch 4 Festungen enthalten ; welche simtlich unter einem fehr vortreflichen Regenten ftehn. Als höchste Landeskollegia, nennt er ein Parlament, einen Landrath, einen hohen Justitzrath ein Oekonomie · und Handelscollegium, ein Oberfittenrichtercollegium, einen Policeyrath und aufser einem pädagogischen Collegio, noch ein besondres Oberschulcollegium, ein Sanitätscollegium, und ein Confistorium. Das Finanzcollegium, der Kriegsrath, der geheime Rath des Pallastes sollen unmittelbar vom Fürsten abhängen. Das Militäre gibt er auf 500 Mann an. Als Schöpfer der gegenwärtigen Staatsverfassung nennt er einen Deutschen Friedrich August von Westerwald. Erfindung und Ausführung find viel zu schlecht, als dass wir nicht Bedenken finden follten , unfre Lefer mit einem ausführlichern Auszuge mehr Langeweile zu schaffent

#### LITERARGESCHICHTE.

Oxfort, aus der Clarendonischen Presse: Eibliotheeae Boulejanae codicum manusfriptorum orientalium vielleten lebracorum, chaldaicorum, spriacorum, aeshiopicorum, arabirorum, per scorum, eturcicorum, copticorumque catalogus pussu curatorum
press academici a Joanne Uri confectus. Pars
prima. 1787. fol. S. 98. 327. ausser Register
(1. Pf. Sr. Io. Sh.)

Wenn man in der Vorrede lieft, daß Herr Urf, ein geborner Ungar, aus Leiden nach England berufen ift, um ein Verzeichnifs der orientalischen MSS. auf der Bodlejanischen Bibliothek zu verfertigen, daß er ein jährliches Gehalt, vermuchlich kein schr geringes, von den Curatoren der Akadenischen oder Uarendonischen Druckerey bis zu Endigung der übernommenen Arbeit erhalten hat, und daß ihn also diese in Ansehung der Zeit,

Вррр.

die er ganz dem Werke widmen konnte, nicht eingeschränkt haben; so ist man zu großen Hoffnungen . · durch diesen Catalogus die Kenntnisse der orientalischen Literatur unter den Europäern sehr erweitert zu sehn, herechtiget. Allein bey einer genauern Anficht findet man fich in feiner Erwartung fehr getäuscht. Der Catalogus hat dle aussere Einrichtung des Casirischen, d. i. die Titel der Bücher, Namen der Verf., bisweilen auch das Datum der Handschriften und die Namen der Abschreiber, u. f. find mit den Worten des Originals in dem Texte untergeordneten Zeilen angegeben, und der Text enthält die Uebersetzung davon, und nähere Beschreibung des Inhalts der MSS. Der Geist des Casiri hat sich aber dem H. Uri nicht mitgetheilt. Wir wollen ihm zwar Sprachkenntniffe nicht abstreiten, aber er scheinet doch bev der Schale der Bücher stehen geblieben , und in den Kern nicht gedrungen zu seyn. Wer einen brauchbaren Catalog von MSS. versertiget, sollte nicht bloß den Inhalt derselben ausführlich anzeigen, also die MS. sorgfältig durchgelesen haben, fondern auch, was aus ihnen schon von andern bekannt gemacht ist, anführen. Von allem diesen findet man bey Uri nicht das mindeste. Er beschreibt manchmal schon längst edirte MSS, mit einer unausstehlichen Weitschweifigkeit, und bev andern, aus denen man gerne Excerpte erhalten hätte, ift er unverzeihlich kurz. Wozu war es nöthig, den Inhalt des Buches Cofri (f. No. CCCXXXVIII S. 61. ) umständlich anzuzeigen, und ihn bald nachher mit etwas veränderten Worten (No. CCCXLIII S. 63.) zu wiederholen, und von so vielen andern z. E. Ins hebräische übersetzten griechischen Mathematikern (f. No. CCCCXXXI. u. f. S. 84) den jüdischen Lexikographen und Grammatikern (No. CCCCLVII. u. f. ) den arabischen Historikern (No. DCXLVII. S. 148 u. f. ) nichts anders als ihre Existenz auf der Bodleianischen Bibliothek, die man größtentheils ohnehin schon wusste, anzuzeigen? Die Bücher find zwar nach gewissen Rubriken geordnet and insbesondere die arabischen, die von Unchri-Ren geschrieben find (denn der Verf. unterscheidet arabische von Christen geschriebene Codices von folchen, deren Urheber keine Christen waren) auf folgende Weife: 1) Alkoran und seine Commentatores No. 1-83. 2) theologische und Ritualbücher No. 84 - 185. 3) bürgerliches und kanonisches Recht No. 186 - 286. 4) moralische and politische Bucher No. 287 - 352. 5) philologische und vermischten Inhalts (diese Bubrik: miscellanei , hätte ganz wegbleiben , und unter be-Rimmte Fächer vertheilt werden sollen ) No. 353 - 434. 6) philosophische No. 435 - 522. 7) medicinische No. 523 - 646. 8) historische 647 870, 6) mathematische und geographische (letztere hätten doch wohl den historischen angehängt,

nicht unter die mathematischen gemischt seyn sollen) 871 - 1047. 10) Lexikographen und Grammatiker 1048-1193. 11) Poeten 1194-1299. Allein die Codices worlnn dasselbe Werk enthalten ift, stehen nicht alle beysammen, sondern werden oft durch andere unterbrochen. Das Register der Schriftsteller am Ende foll das Versehen wieder gut machen. Indessen ist es doch unangenehm, dass in dem Catalogus felbst die Codices zerstreut find. Was H. Uri geleistet hat, hatte er unftreitig weit beffer leiften konnen. Aber er hat auch lange nicht alles geleistet, was er hatte leisten können. Selbst die Curatores in der vorangesetzten Vorrede gestehen, dass viele Manuscripte ausgelassen find, und versprechen sie in dem 2ten Theile nachzuholen. der noch verschiedene andere MSS., an deren Auslassing das Versehen des Hn. Uri nicht Schuld war, enthalten wird Bey der Vergleichung der vortreflichen Köhlerischen Nachrichten von Arabischen Geschichtschreibern im Repert. f. bibl. u. morgenl. Litteratur Th. L. u. f. mit Uris Verzeichniffe, find uns folgende Irrthümer des letztern aufgefallen. S. 151. No. DCLX. ift der Name des Schriftstellers arabisch und lateinisch sehr falsch angegeben, und flatt الشافعي Alfoiufi, السيوطي Alfointi zu lefen. Selbst im Register zu den arabischen MSS, schreibt ihn H. Uri Alsoiuthi. Der Fehler ist bey dem Namen eines bekannten arabischen Schrischellers etwas sonderbar, und erweckt kein sonderliches Zutrauen zu den litterarischen Kenntnissen des H. Url. Ibn Aschehna Alhanesi, delfen Werk wenigstens zweymal in der Bodlejanischen Bibliothek befindlich ift, (Repert. II. S. 65) ift ganz ausgelassen, wenigstens steht dieser Name nirgends in dem angehängten Register zu den Arabischen MSS. Die Grundfätze, wornach dasselbe abgefalst ist, scheinen sehr schwankend zu feyn. Er unterscheidet unter Ben und Ibn, und führt den ersten Namen in B, den andern in I. auf, da doch belde im Grunde einerley find. Von Ibn Chalekhans Biographlen merkwürdiger Männer führt Uri den 3ten Theil an, No. 690 S. 155, auch S. 156 No. 692, und den 2ten Theil No. 695. Eine Schöne Ordnung! Andere Exemplare von diesem Werke kommen nicht vor, da doch nach Köhler (Repest. III. 271) es fehr wahrscheinlich ist, dass noch welt mehrere vorhanden find. Wenn man noch mehr Auslaffungsfünden des Uri willen will, so vergleiche man Repest. Th. III. S. 271 Ende. Der Titel von dem Eb. S. 274 angeführten Werke ift von Uri übergangen, auch kömmt dieser in dem Namen des Autor Aldschannabi nicht ganz mit Pocock specim. histor. Arab. S. 363 überein. Wie viel mehr werden nicht noch die zu erinnern finden, die an der Quelle felbst schöpfen können?

## Monatsregister

**v**om

## Februar 1788.

Ann. die erfte Ziffer zeigt die Numer, die zweyte die Seite an.

| - 44.                                                |             | E.                                                   |             |
|------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|
| A                                                    |             | Eduard Montrofe, Trauerfp.                           | 414 43      |
| Hel de jure imp. trib. circa nunt.                   | 45, 487     | v. Einem Fastenpredigten -                           | 386, 416    |
| Abenthener, die, der ieens Frinz. V. Bab.; a. d.     | E. 296, 313 | Empfindfame, der, 3 Th.                              | 414 , 43    |
| Abrifs d. Kirchengefch.; a. d. F. IV Th.             | 414, 436    | Encyclopadie, deutsche, IX - XII B.                  | 294,30      |
| Acta fanctor.; Octobr. Tom V                         | 33 - 353    | Erafmi Rot. colloquia famil.                         | 356,38      |
| Adelung Ergänzung z. Jöchers gel. Lex. II Th         | 40, 425     | Eremitae, Dan. panegyrici                            | 354, 37     |
| Ahorner Briefe a. Carolinchen                        | 37 - 397    | Erholungsstunden d. Mannes v. Gefühl. 2 Jahrg.       | 2 Bd.       |
| - Gefch. Jefu -                                      |             | I Th                                                 | 414 , 43    |
| Anekdoten v. Friedr. II. 7 - 9 Samml.                | 410,436     | Ernesti Anweifung zur Glückseligkeis                 | 29b, 31     |
| Anleitung z. Prüfung d. Weine -                      | 414, 438    | Ernft Selmann -                                      | 826 , 34    |
| Antihypochondriakus. 7 port.                         | 414 + 435   | Erzählungen, moral., f. alle Stände                  | 350, 37     |
| - 2 port n. A.                                       | 41a, 438    | Eugenius; a. d. E. 1. 2 Th.                          | 24, 36      |
| Antwort auf d. Beleucht. d. Speier. Schreibens       | 45,488      | Exemples, les trois, de l'importance des choix       | 29b, 31     |
| Antwortschreiben, d. Bisch. z. Speier an Mainz       | 45 , 488    |                                                      |             |
| Arten, alle, d. neneft. Scherzspiele                 | 414, 438    | F III I'I 1 1                                        |             |
| Aus d. Papier. e. L'efegefellfch. I B.               | 476, 509    | Familiengeliibde, das                                | 356, 38     |
| Auswahl kl. Reifebeschreib. 7 Th.                    | 414, 436    | Fata et res J. C. graece                             | 440,46      |
|                                                      | 4           | Ferber v. Anquicken d. Erze in Ungarn                | 42,44       |
| B                                                    |             | Ferris üb. d. Milch., a. d. E.                       | 524,55      |
| Bach üb. d. Codowaer Gefundheitsbrunn                | 43 : 463    | Fiedler Aufklar. dunkl. Schriftst. 2 St.             | 43 , 45     |
| Becker 7 Fallenpredigten                             | 51,550      | - okonom. Syftemalentwurf                            | 51, 55      |
| Beckmann Saminl. auserlef. Landesgel. 6 Th.          | 48, 516     | Franz und Louifer Luftfp.                            | 356, 38     |
| Beleuchtung d. Antwortfehr. v. Speier an Mainz       | 45, 488     | Freuden a. d. Religion. 4 B.                         | 410 , 435   |
| Bellermunn Abbild. z. d. Holzarten ; I Lief.         | 446, 175    | Friedrich, als teutsch. Mann u. Gelehrter            | 34,36       |
| Bergmanns Grundr. d. Mineralreichs. A. d. L.         | 43, 453     | <ul> <li>der Große im Reiche d. Schatten</li> </ul>  | 384, 404    |
| Befchäftigungen aug. in d. Einf. 5 Th.               | 410, 435    | G.                                                   |             |
| Setbruder, der. ; Luftp.                             | â84 • 4∩3   | Gatterer Verseichn. d. Schriftift. ub. d. Bergw.     | 356 , 380   |
| Beyträge zur Finanzgel, in d. pr. St. I. II Jahrg.   | 31, 331     | Gedanken, meine littirgisch.                         | 356,373     |
| Bibliothek f. Jingl. n. Mädch. L. H B.               | 36,390      | Geisler Archiv weibl. Hauptkenntn, 9, 10 St.         | 410,435     |
| Biftorius Kronik der Heiligen                        | 294,311     | - Skizzen a. d. Karakter Jufepha II. 8 Samml.        | 414, 437    |
| Bluhme Rechenb. f. deutsche Schulen                  | 410,437     | Gerhard ub. d. Uebergang e. Stein - Art in d. andre  | 50h . 540   |
| Betrachtungen üb. d. Sonn - u. Festt. Evang. 11. Ej  |             | Geichichteit, die alteilen, der Bihel II Th.         | 200,317     |
| A. d. F. 1. 2.                                       |             | Geschichte d. Versamml. d. Vornehmst. d. Reichs      | 51,540      |
|                                                      | 414,436     | Geletz, aligem. , nb. Verbrechen                     | 45- 485     |
| Beyer Haudb. f. Kinder üb. d. Kat. Luth. 2 Bd.       | 410,438     | Gefetzbuch, d. romische, m. Anmerk,                  | 37, 393     |
| . Boftell Beytr. z. kammergerichtl. Lit. 3 Th. 2 St. | 91,545      | Gefpräch im R. d. T. zw. Mar. Ther. u. Fr. II. 2-5 S | 8. 414. 436 |
| Brau - u. Brandeweinurbar , verbefferter             | 46 , 490    | Goze Monaisichr. f. all. Lefer. 1 Jahre. 1 - 5 St.   | 384,409     |
| Bret Gefch. v. Italien IX Th.                        | 354,369     | - nutzliches Allerley, 5 Bdch.                       | 410 , 437   |
| Breueri elem. jur. publ. Wirtemb.                    | 45, 481     | Gratianus Grundlehren d. Religiou. II Th.            | 41a, 436    |
| Briefe e. Hottemotten, a. d. Fr. I Pack              | 296,315     | Grundfatze, chriftl., f. gute Burger                 | 354,376     |
| - ub. Herrnhut                                       | 476, 508    |                                                      | 3,4,3,4     |
| - z. Bild. d. Landpredigers 2 B.                     | 440, 474    | Haas Anweif. z. hebr. Sprache                        |             |
| Brokwell's Reifen nach d. neuentd. Infel St. Andreas |             | Hill ish A Down by D. C. tt                          | 380, 400    |
| ruder , die , a. d. E. I. II Th.                     | 51, 548     | Hüfeli iib. d. Bewerb. um Predigerstellen            | 440,465     |
| Sucquet fur les Moyens de perf. les moulins          | 28, 297     | v. d. Hagen Plan z. bestern Einricht. e. Armen-Caste |             |
| Bufching Magaz. f. d. Hift. 21 Th.                   | 500, 542    | Hahn lyr. Gedichte                                   | 36,387      |
| C                                                    |             | von Hallers Tagebuch f. Beob. I. II Th.              | 28,301      |
| amper v. d. Krankh. , d. Menfch. u. Thier. eig. fine | 4           | Hammerdorfer Gallerie v. Menschenhandl. 3 Viertel    | 1. 410, 435 |
| ancein Gesch. d. Bergwerke in Hanau-Munzenberg       | 410,441     | Hunzely's Grundrifs d. Reichshofrathl. Verfahre      | ns in       |
| icero Brutus , a. d. L. v. Woller                    |             | Juffiz - Sachen. 3 B. 1 Ab                           | ih. 48, 515 |
| - Redner                                             | 30, 321     | Hartmanns Iwain , Held. Gedicht I. II B.             | 30, 324     |
| lerks Werk iib. d. Arzsteykiinft. 3- 4 Bdch.         |             | Haffe Handb. z. hebr. Sprache 2 Th.                  | 384, 401    |
| otta Gewisheit d. Apolinifmus                        | 52a,553     | Heppe encyklop Kalender auf 787 to 788               | 414,436     |
| our dewnshelt a. Aponinimus                          | 446 , 473   | Hermes Predigten im J. 1786                          | 42 , 454    |
| D.                                                   |             | Hermann ub. d. versch. Arten v. Mergel               | 316, 352    |
| Dalberg Gedanken v. Beffimm. d. moral. Werths        | 1444        | Herr Schlendrian 1-3 Bdch;                           | 414, 437    |
| aritellung de beid. Hauptparsh, in Holland           |             | Hertel Beylage z. linher. Bibelüberfeizung           | 43,463      |
|                                                      | 48, 517     | Heyne pr. morb. ingenii hum. al. ad conf. pertr.     | 296,319     |
| eclaration d. Erbffatthalt.                          | 48 . 517    | Hezel kurzere hebr. Sprachlehre                      | 38a , 401   |
| licours de M. le Conte de la T ***                   | 295,316     | Hipparchias n. Crates, nach d. Griechischen          | 30, 327     |
| Pitmar Nachr. v. Zuftande Canaans                    | 410,443     | Holzhulb Anppl. z. Leu Lexicon                       | 444, 470    |
| ramen z. Belehr. jung. Frauenz. 1, 2 Th.             | 37, 398     | Hunter Abhandl. üb. d. vener. Krankh. a. d. E.       | 526 , 56E   |
|                                                      |             | Bbbb 2                                               | L           |
|                                                      |             |                                                      |             |

| <i>I</i> .                                                                             |                                                  | Q.                                                                       |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Jacobi Predigt. iib. d. Evangelien                                                     | 470, 541                                         | Quiftorps Beytr. z. versch. Rechtsmat.                                   | 35b, 38 <b>o</b>                        |
| Irrthimer aus Unfchuld. A. d. E. 3 - 5 Bdch.                                           | 410, 136                                         | R.                                                                       |                                         |
| Jungfern , die belefenen                                                               | 356,384                                          | Ramfay Manual for african Slaves                                         | 43 , 454                                |
| К.                                                                                     | 1                                                | w. Rafumowiky Syft. v. d. Uebergang. im Mineralre                        | iche.                                   |
| Kaifer Josephs Geberbuch                                                               | 34,368                                           | A. d.                                                                    | F. 36, 385                              |
| Karakterzuge, a. d. Leben K. Fried.Wills. I. & Samr                                    | m. 419,430                                       | Regententate: , europ, aut d. J. 88                                      | 410,416                                 |
| Kistemaker lat. Sprachlehre                                                            | 416,444                                          | Reichstiegel Predigt auf d. Festtage d. J. 1. 2 Bd.                      | 51 - 550                                |
| - de orig. et vi verbor. depon-                                                        | 350 .375                                         | Reifig Predigien. : Bd. 4 Hft.                                           | 410, 436                                |
| Klein Grundfatze f. Dienende<br>Klinger Theater.; 3.4 Th.                              | 32h, 349                                         | Riedel Briefe u. Auffarze. IV. V B.                                      | 350, 373                                |
| Kliber kl. jurist. Bibliothek. taSt.                                                   | 410,436                                          | Rollings Leben u. Meynungen, 2 Th.                                       | 41a, 436                                |
| Knupp de Chrifto ad dexiram Dei fedente                                                | 43 . 461                                         | Romane, komische, IV B.  Ruhestunden                                     | 31,334                                  |
| Koklreif follte die Elektrichat Warme verurfacher                                      | 49 , 527                                         | S.                                                                       | 37,396                                  |
| Kollonetz Predigt. ub. alle Soumage d. Jahrs; L. H. T.                                 | h. 47/2, 509                                     |                                                                          |                                         |
| Konig Freund d. aufgeklart. Vermunft I Th.                                             | 48 - 513                                         | Sack Predigten Salzmann Unterhalt, f. Kinder, 8 Bdch.                    | 410, 438                                |
| Kontiftorialrath . d. , u. Superimendent 1. 2 Th.                                      | 446, 477                                         | Samml. v. Abhandl. f. prakt. Aerzte. XIB. 4 S.                           | 410,435                                 |
| Konvent, d. raifonnirende. 2. 3 Qu.                                                    | 4:4, 436                                         | Sanders Predigren f. denk. Zuhörer                                       | 320,345                                 |
| Noppen d. Bibel , e. Werk d. gottl. Weisheit                                           | 500, 529                                         | Schoold praktifelt. Landwirth                                            | 414, 437                                |
| Bupido, od. d. Kunft d. Damen z. gefallen. A. d. I                                     | 36,391                                           | Schmieder der schwache König. II Th.                                     | 386,409                                 |
| L                                                                                      |                                                  | Schmundt Preisschr. beir. d. Finnerung d. Kühe                           | \$2a,555                                |
| Landmann, d. emporgekommene. 1. 2 Th.                                                  | 34,365                                           | Schuaken , Schmirren. I Samml.                                           | 414, 437                                |
| Lange bibl. Grundfatze                                                                 | 410,438                                          | Schreiben, drey, d. Staaten v. Geldern                                   | 48,517                                  |
| Langreuter Predigten -                                                                 | 4+4 + 471                                        | Schreiber Predignauf d. Felt. d. Heil.                                   | \$1,550                                 |
| Leben, d., eines Lüderlichen. 2 Th.                                                    | 410,439                                          | Schrift, d. heilige, I-VIB.                                              | 474, 433                                |
| - Hu. Turgois, I Th. a. d. F.                                                          | 51 , 546                                         | Schriftforscher, der. H Th.                                              | 410,433                                 |
| Lebensfeenen a. d. wirkl. Welt ; 7 Bdch                                                | 414, 436                                         | Seudschreiben au d. gem. Mann a. d. Lande.                               | 36 , 392                                |
| Lee landwirthschafd. Briefe                                                            | 50b , 537                                        | Sittengemälde e. philof. Jahrbunderts                                    | 42, 454                                 |
| Leavux dictionnaire comique I. II T.                                                   | 30,323                                           | Sittenfeenen z. Bild. d. Jug.; a. d. E.                                  | 31,334                                  |
| Left Haudb. d. Chriftl. Moral.                                                         | 474 , 497                                        | Skizzen a. d. Leben gr. Manner. 3 Samml.                                 | 410,437                                 |
| Letter to the Jews                                                                     | 414,439                                          | Stromata, her. v. Grimm u. Mutzet. 2. 3 St.                              | 19,417                                  |
| Littegarde v. Schlottheim. 2 Th.                                                       | 41a , 436                                        | Supplement à l'Alm. des Marchands de 1786                                | 470,503                                 |
| Lorenz Eyangel. u. Epift.                                                              | 474,502                                          | <i>T.</i>                                                                |                                         |
| М.                                                                                     |                                                  | Tabellen iib. d. Gehalt d. Gehölzes                                      | 46, 489                                 |
| Magazin f. Prediger. 8 Th.                                                             | 410, 436                                         | Taurica juri Ruffico afferta -                                           | 42 , 455                                |
| - f. d. popul. Arzneykunde. 1 B. 2 Hft.                                                | 410,438                                          | Tavares de Pharmacologia                                                 | 34 . 36E                                |
| Murezoll Predigten                                                                     | 39,419                                           | v. Tempelhoff Gefch. d. fiebenj. Krieges. 3 Th.                          | 491.521                                 |
| Melanges de lite errang: T. V. VI<br>Meuner Beyrr. z. d. Erziehungsthorh. d. v. Jahrg. | 39, 424                                          | Thile Pelix v. Frandrofels; 3 B.<br>Tittmann Pred. ub. das Verd. Christi | 41a, 435                                |
| Michaelis Erkl. d. Br. a. d. Hebraer II Th.                                            | 296,313                                          | Tranergeschichten. 3 Bdch.                                               | 324, 337                                |
| Mirabeau üb. Mendelsfohn; A. d. F.                                                     | 356 , 383                                        | Trautvetter Catechimionen .                                              | 41a, 436<br>47a, 500                    |
| Moldenhawer N. T. f. Ungelehrte                                                        | 43 , 460                                         | Trenks Schickfal d. Fr. Justitia -                                       |                                         |
| Monro Vergl. d. Baues il. Fifche, a. d. E.                                             | 500,1532                                         |                                                                          | 384,407                                 |
| Milleri obf. ad Leyf. meditat. I T. II Fafc.                                           | 31, 329                                          | U.                                                                       |                                         |
| Manual annual Disherante                                                               | 50b . 539                                        |                                                                          |                                         |
| Milnter praecepta , fales atque fimilitudines Fafc. L                                  | . II 29h,319                                     | Ueberwaffer Amveif. z. Pfychologie. 1 Abth.                              | 520 , 553                               |
| Mulieus v. Recht Freymeilt. z. ernennen                                                | 37 - 394                                         | Uri Biblioth. Bodl. cod. manufc. orient. catal.                          | 526,563                                 |
| Mufenalmanach, frank. f. 1787                                                          | 326,346                                          | 10                                                                       |                                         |
| - , Wiener, f. 1788                                                                    | 51,546                                           | ν.                                                                       |                                         |
| N.                                                                                     |                                                  | Verdieuft, d. große, Christi                                             | 37 , 399                                |
| Nachricht v. d. Ritterschule in Lüneburg                                               | 446,479                                          | Verfuch e. Biogr. v. Furft. z. Furflenberg                               | 356, 381                                |
| Naivitäten u. witz. Einfalle. 3 Bd. 5. 6 Hund.                                         | 410,435                                          | Verzeichuifs, erkl., v. Gebirgsarten                                     | 326, 346                                |
| 0                                                                                      |                                                  | - was de Reichstrände au Kammerz, bez.                                   | 45 - 487                                |
| Opufcul. ex cert, civ. gymuaf. Turic. Vol. I                                           | 350 - 376                                        | Vou d. Nutzen e. Auszugs a. d. N. T.                                     | 440,471                                 |
| Ovids Heldenbriefe, a. d. L. 2 Th.                                                     | 446,476                                          |                                                                          |                                         |
|                                                                                        | ***                                              | W.                                                                       |                                         |
| P.                                                                                     | 37 - 396                                         | Wagnitz Moral in Beyfpiel. I Th.                                         | 294, 312                                |
| Paris, d. neue; a. d. F.                                                               | 446.480                                          | Weddred thoughts on var. cal. of error.                                  | 43 , 461                                |
| Pauli Pattoralbriefe. 4. 5 Beitr.                                                      | 51, 548                                          | Werke d. Philosophen v. Sans - Souci 5 B.                                | A2 . 454                                |
| Peterfen Samml. einig. Predigten                                                       | 39,420                                           | Weffergothlands Hid. IV Th.                                              | \$20,557                                |
| Pezzi Denkmal auf Stoll                                                                | 356.381                                          | Wiest de justit. Dei punitiva.                                           | 40 , 425                                |
| Plinii natur, hiftor, Vol.VI<br>Roffelt Magaz, III B. 1, 2 St.                         | 326,351                                          | Wochenblatt, allg., zur Erhalt. d. Gefinidh.                             | 520, 560                                |
|                                                                                        | \$1,551                                          |                                                                          |                                         |
| IHB. 2 St.                                                                             |                                                  |                                                                          |                                         |
| IH B. 3 St.                                                                            | 44b + 478                                        | Z.                                                                       |                                         |
| Predicten f. Schaufpieler                                                              | 446 + 478                                        |                                                                          | 410.4**                                 |
| Predigten f. Schaufpieler<br>Predigten üb. d. chriftl. Moral 2 B.                      | 44b + 478<br>41a + 435<br>29b + 316              | Zachariae Einleit in d. Ausleg. d. h. Schrife                            | 410, 434                                |
| Predictor f. Schaufpieler                                                              | 44b + 478<br>41a + 435<br>29b + 316<br>41a + 438 |                                                                          | 41 <i>a</i> , 434<br>48, 513<br>37, 398 |

# ALLGEMEINE

# LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den Iten März 1788.

### RECHTSGELAHRTHEIT.

GISSSIN, bey Knieger d. J.: Hals- oder Peinliche Gerichtsordnung Kaifer Carls V. and des H. Röm. Reichs, nach der Originalausgabe vom J. 1533 auf das genauelle abgedruckt u. f. w. – von D. Joh. Chriftoph Koch. Vierte vermehrte Ausgabe, 1787, 262 S. 8. (16 gr.)

Die wichtige und gelehrte Vorrede dieser abermals mit einigen Zustaten, besonders in Riicktaten aus neuere Schriften der Herren Malblanc, Walsh, Becmann etc. vermehrt worden,

#### ERDBESCHREIBUNG.

PANIS, b. Hardouin u. Gattey: Guide des amateurs et des etrangers voiageurs à Paris, on description raisonnée de cette ville, de sa Banlieue et de tout ce qu'elles contienneut de remarquable, par M. Thiery, enrichie de vues perspectives des principaux monumens moderner. T. 1. 784 S. T. II. 739 S. Cr. 12.

Der Almanach du Voiageur, welchen der Vf. im J. 1786 herausgab, lieferte eine kurze Nachricht von den Merkwürdigkeiten dieser Hauptfladt in alphabetischer Ordnung. Hier findet man mehr raifonnirende Beschreibung von den Hauptmerkwürdigkeiten der Hauptstadt, und des Parifer Weichbildes (banlieue) nach ihrer natürlichen Lage. Das erste Bändchen enthält die Merkwürdigkeiten des nördlichen Theils, das zweyte den füdlichen, eine Ordnung, die man weit bequemer als die alphabetische finden muss, da überdiels noch die beygefügten Register den Gebrauch desselben gar sehr erleichtern. Zuerst schickt der Verf. einen kurzen Abrifs der Geschichte der Stadt und ihrer Gerichtsbarkeit voraus. Abteven find diefsmal 12 angefuhrt, im Almanach waren nur 11 genannt. Außer 11 Akademien, von denen manche in Frankreich bekanntlich diesen Namen nur fehr uneigentlich führen, find noch & Societäten, beschrieben. Bibliotheken an 50. worunter aber auch im zweyten Bandchen mehd. L. Z. 1788, Erfer Band,

rere Privatbüchersammlungen genannt werden: 45 Naturalienkabinetter, außer den phylikalischen Sammlungen; 29 Gemähldegallerien, ohne die Kupferstichsammlungen; Fabriken und Manufacturen 30. Außer dem Hotel de Dieu 19 Hofpitäler und 11 Hospicen etc. Dem deutschen Lefer wird die Nachricht, dass die Friedelsche deutsche Lesebibliothek nach dem Tode des Stifters eingegangen ift, nicht gleichgültig feyn. Dennoch wird von mehrern Unterricht in der deutschen Sprache ertheilt, z. B. im Lycée. Die Beschreibungen find gewöhnlich ganz kurz; hiftorische und chronologische Erläuterungen kommen bisweilen in den unter den Text beygefügten Noten vor. Nur in einigen Abschnitten haben wir, in Du Laurens Beschreibung von Paris doch manche Nachrichten ausführlicher gefunden. Beide Bände find mit fehr netten Kupfern geziert, welche die Kirchen St. Eustach, St. Philipp du Roule, St. Genevieve, das neue Capuzinerkloster, das italienische und französische Theater, das Münzgebäude, die chirurgische Schule. einen Theil vom Garten beym Palais Roial, vom Platze Ludwigs XV. etc. etc. vorstellen.

### PHILOLOGIE.

Wirk und Lripzig, bey Mössle: Anleitung, die Konfrukzionsordnung der französschen Sprache auf eine kurze und leichte Art zu erlernen, nebst einer besondern Methode, binnen einer Kurzen Zeit den größten Theil der französschen Worter zu wilsen, für jene, die der lateinsichen Sprache kundig sind. Her ausgegeben von Franz Dogron, Sprachmeister der französsichen Sprache. 310 S. 8.

Eine ganz alltägliche Arbeit, wie sie jeder liefern kann, der nur einige Zeit französschule gehalten hat. Die ersten 4 Bogen enthalten 40 einzelne Bemerkungen über 14loitsmen zum Uebersetzten ins Französsiche, z. B., sassen der Artikel, von den Vergleichungsstufen u. f. w. Die 41ste Benerkung ist eigentlich die Anweisung zur Wortfolge auf einer Bogentabelle, mit einer Erklä-

Cccc

rung von 17 Seiten, aber kaum besser als in dem langit veralteten Peplier. Dann folget in der 42ften eine kurze Abhandlung aller Redethelle, wozu wieder eine Bogentabelle über die Abanderung der Zeitwörter gehöret. , Von S. 93 bis zu Ende aber wird in 14 lateinischen Haupt-und elnigen kleineren Regeln mit langen Verzeichniffen gelehret, wie die lateinischen Wörter durch Veränderung ihrer Endfylben in französische ver-Die Ordnung ift alwandelt werden können. phabetisch nach den Wörtern selbst, z. B., unter are steht admirer, adopter, adorer u. f. w. Die Endigungen aber folgen willkührlich, z. B., io. as, cus, atus, is, ofus, alis. Der Nutzen von dem allen wäre viel leichter durch einige Seiten Regelu mit ausgefuchten Beyfpielen zu erhalten gewesen, und die Lehrlinge waren dabey nicht zu folchen Barbarismen verleitet, wie hier in Menge vorkomnien, z. B., Affectionare affectioner (für afectionner) nachahmen; alterquer zanken; commendare commender, befehlen; conceptio, conception, Entwurf, Auffatz; protestans, protekant, widersprechend. Die gewiss auch nicht meisterhafte gezierte Schreibart, und den unreinen Ausdruck zeigt schon der Titel. Noch gehört dahin, a. B., Lugewort für Supinum, Beugfall far Cafas, unbestimmte Art für Gerundium, beum Hirschen abgetreten (loge au cerf) auf Wien verreiset, (parti pour l'ienne.)

Latrzia, b. Sommer: Hellanici Lesbii Fragmenta, e striis firiptoribus collegit, emendavit, illuftravit, et praemiffa commentatione de Hellanici aetate, vita es feriptis in univerfum edidit Fridericus Guilielmus Sturz, AA. M. 156 S. S.

Bey dem Vorhaben über den Alexandrinischen Dialect zu schreiben, las Hr. St. unter andern anch den Saumaife de helleniflies. Diefer fuchte den Satz, dafs és elimals nur einerley griechische Sprache gegeben habe, aus der nachher mehrere Dialecte durch Jonische und Aeolische Colonien entsprungen seyn, aus dem Sprachgebranch des Hellanicus und Pherecydes zu erweifen. Allein Hr. St. fand, daß des Hellanicus Geburt in Olymp. 71. 1. falle, dass er also beynahe taufend Jahr nach jenen Answanderungen gelebt habe, folglich man aus ihm die älteste Sprache nicht erkennen könne. Bey diefer Gelegenheit verfiel er auf die Sammlung feiner Fragmente, deren mannigfoltigen Nutzen schon Hr. Suchfort gezeigt hat. Hr. St. fagt noch hinzu, dass dergleichen Fragmentenfammlungen auch dazu dienen können, für alte historische Data bessere Zeugen aufzustellen, als gewöhnlich angeführt werden. Sehr vielen Fleis und gute Belefenheit zeigt

Hr. St. in der Abhandlung von des Hellanicus Le-

ben. Er war aus Mitylene gebürtig. Sein Zeit-

alter wird am besten aus Gellii Noct. att. 15, 23.

bestimist; welcher Stelle zufolge er 12 Jahr vor

dem Herodotus und 25 Jahr vor dem Thucydides geboren war; d. i. nach Simfons Chronikon, dem Hr. St. folgt, Ol. 71, 1. Hr. St. fammelt hierauf, was bey den Alten zum Lobe und Tadel des Hellanicus vorkömmt, und stellt es in eine angenehme Ordnung. Der frühzeitige Untergand Teiner Schriften macht es fchwer, in jedem Fille die ihm zugehörigen von den Schriften des Hellanicus von Miletus zu unterscheiden. hält dafür, dafs, wo bey den Alten Hellanicus mit Benennung eines Buchs citirt wird, man jederzeit den Lesbier verstehen muffe. Die Fragmente aus den Schriften find in folgender Ordnung gefammelt: Αιγυπτιακα, Αιολικα, ή εις Άμμονος αναβοσις, Αργολικα, περι Αρκαδιας, 'Ασωπις, 'Ατθις, Ατλαντις, Βαρβαρικά νομιμα, Βοιωτικα, Διός Πολυτυχία, περι Έθνων, Εθνων Ονομασιαι, Θετταλικα, Ίερειαι της Ηρας, Ίστοριαι, Καρνεονικαι, Κραναίκα, Κτισεις, περι Χιου Κτισεως, Κυπριακά, Λεσβικα, τα περι Λυδιαν, Περσικα, Σκυθικα, Τρωϊκα, Poivixixa, Popavic, alfo, wie man fieht, nach alphabetischer Ordnung der Titel; denn sie nach chronologischer Ordnung der Herausgabe zu ftel-Ien, war aus Mangel der Nachrichten unmöglich. Zuletzt folgen die Fragmente, bey denen in den Autoren, wo fie vorkommen, nicht angezeigt ift. aus welchen Büchern sie genommen find. St. ordnet lie indellen nach größtentheils wahrscheinlichen Muthmassungen unter die Titel der Bucher, aus denen er fie entlehnt glaubt. In der Berichtigung und Erläuterung einzelner Stellen haben wir eine fo gefunde Beurtheilungskraft, und fo gründliche Sprachkenntniss bemerkt, dass wir uns auf andere Abhandlungen dieser Art, die Hr. St. verspricht, aufrichtig freuen, und ihm für die gegenwärtige von allen ächten Freunden der alten Literatur Dank und Beyfall verfprechen.

Görringen, bey Brofe: Neue englische Sprachlehre zum Gebrauch beum Unterricht. 1787.

410 S. 8. (12 gr.) Herr F. G. Canzler, welcher als Verfasser diefer Sprachlehre angegeben wird, erkläret fich in der Vorrede fo bescheiden über den Werth seiner Arbeit in Vergleichung mit andern, und besonders der Morizischen, dass sie schon deswegen eine gemässigte Beurtheilung verdienen würde. Aber lie ist auch wirklich gut, und in mancher Absicht vorzüglich gerathen. Zuerst hat er eine kurze Geschichte der Englischen Sprache vorangeschickt, welche hauptsächlich aus der von Ha. Adelung feinem Wörterbuch vorgesetzten ausgezogen zu feyn scheinet. Doch find zu Anfang zwey Perioden, die brittische und römische, vorgefetzt, welche aber eigentlich gar nicht dazu gehören. Weiter hin heifst es, die Angelfachfen hätten desto williger aus der Danischen Sprache Wörter aufgenommen, weil fie dabey gewonnen, und die Achnlichkeit derfelben fey ihnen ein noch triftigerer Bewegungsgrund dazu geworden. Hierin nun aber find wohl aller Wahrheit zuwider die Gedanken des Grammatikers jenen Barbaren untergeschoben, die gewiss weder an Bereicherung noch Aehnlichkeit dachten. der letzten Periode ift falsch, dass unter der Köhigin Elifabeth zuerst die Bibel ins Englische überfetzt fev, es geschahe auch schon unter Heinrich VIII von Tyndal und Coverdale. Darauf folgt noch eine litterarische Anzeige von englischen Sprahlehren, Wörter- und Lesebüchern. Bey den ersten hätten wohl Arnold und Albrecht nicht übergangen werden follen. Auch ift bey Ludwigs Wörterbuch der Name des Hn. M. Rogler, welcher die neue Auflage fo ansehnlich verbesfert hat, verschwiegen, und bey dem Arnoldi-

Schen in Vogler verderbt.

Die eigentliche Sprachlehre felbst, oder der erste Theil, nimmt 10 Bogen ein, und besteht aus drey Hauptstücken: 1) Aussprache und Accent. 2) Artikel, Subffantiv und Adjectiv, Pronomen, Verbum und Partikeln. Zuletzt wird noch die Bildang der Wörter durch die Endfylben gezeigt. 3.) Gebrauch und Anwendung der Redetheile, wieder nach eben der Ordnung. Ein besonderer Anhang enthält noch die Verbindung der Zeitwörter mit Vorwörtern, ein Verzeichnis abgekürzter Wörter und eigner Namen, und endlich die Lehre von den Zahlwörtern. Dieses alles ift im ganzen mit kritischer Kenntnifs und guter Methode behandelt. Aber hin und wieder find die Spuren der Flüchtigkeit zu sichtbar, so dass die Anfänger zu Missverständniss und Fehlern verleitet werden können, z. B., in der Aussprache heisst es, p laute wie f in Epitaph, und werde getrennet in Shepherd (es foll gewiss ph feyn) f klinge hart wie fz in Sacke, Senfe, (es wird aber is heifsen follen.)

Im zweyten Theile find Stücke zur Uebung im Lesen gesammelt, nemlich Gespräche, Fabeln, Briefe, historische Aussätze und Gedichte, in schicklicher Mannigfaltigkeit, mässigem Verhält-.nifs und mit guter Auswahl, meistens aus den besten englischen Schriftstellern. Der dritte aber besteht-aus deutschen Auffätzen zum Uebersetzen ins Englische, mit untergesetzten Redensarten. Diese find zum Theil bloss in der Absicht gemacht, den Gebrauch der verschiedenen Redetheile zu zeigen, und daher oft fo finn- und gefehmacklos, als fie nur Speck oder Licht zur Marter lateinischer Schulknaben erdacht haben, 2. B.: "Der Mann, die Frau, das Thier können er-"Rere beide ein Vater, eine Mutter, und letzte-"res ein Männchen oder Weibchen feyn. Wahr-"lich! wäre ich in England gewesen, ich hätte ", diefe fowohl nützliche als auch nöthige Sprache ", gelernt, und wenn mein Sprachmeister mich auch "todt geschlagen hätte." Das heisst doch Liebhaberey zum eifrigen, Lernen auch nach dem Tode.

VERMISCHTE SCRHIFTEN.

STOCKHOLM, in der königl, Ordensdruckerey: Vecko-Skrift för Lakare och Naturforskare. Vilte Bandet etc. 1787. 1 Alph. 3 Bog. in §.

mit einem Kupfer. Eine Wochenschrift für Aerzte und Naturforscher, am meilten für Aerzte, die nun schon verschiedene Jahre in Schweden sortgesetzt ist. Auffer den für folche eigentlich gehörigen Auszügen aus den Abh. der Akad. der Wissensch. zu Stockholm, verschiedenen Amtsberichten dortiger Aerzte, meteorologischen Beobachtungen, Mortalitätslisten, medicinischen Neuigkeiten u. d. gl. mehr, liefet man hier eine Menge kleiner, zum Theil wichtiger und nützlicher einheimischer, Aerzte. Unter folchen bemerken wir Hn. Wählins Brief über den Brunnen zu Medewi, deffen Beschaffenheit, Wirkung und rechten Gebrauch. gefährliche Schützeranz beschreibt einige -Wunden und chirurgische Operationen. Bergius berichtet, dass er häufig die rothe Ruhr adurch geheilt, dals er den Kranken alle zwo Stunden einen Löffel voll, gleich viel Weineffig und Leinöhl wohl umgeschüttelt, nehmen lassen. Hr. Lindvall beschreibt eine 1785 in Blekingen herrschende Kriebelkrankheit, und deren Ursache, das fogenannte Mutterkorn. Hr. Lenaeus giebt von einer neuen mineralischen Ouelle bey Loka Nachricht, fo wie Hr. Léven eine mineralifche Quelle bey Sabbathsberg chemisch analyfirt. Hr. Scheele unterfycht in einem Briefe gewisse Tropfen, die ein dortiger Bergwerksbesitzer aus Amsterdam kommen latten, und die Flasche mit einigen 30 Rthlr. Spec. bezahlte. hielte etwa 3 Unzen gelblichte Tropfen, und wurde als ein specifisches Mittel wider alle venerische Krankheiten, die sie innerhalb 4 bis 6 Wochen, zugleich mit einem gewissen Decoct gebraucht, hellte, gerühmt. Hr. S. fand, dass diefe Tropfen blofs aus Salzfäure, mit Eisen saturirt und etwas wenigem Queckfilber bestehen. machte sie auch nach, kann aber nicht begreifen, wie fo wenig Merkurius fo viele Wirkung haben könne, es sey dann, dass er, in Salzsäure aufgelöft, befonders wirkfam gegen das venerische Gift fev. Das Decoct dazu wird aus 3 Unzen Saffaparille, 2 Unzen Klettenwurzel und 13 Unze Saffafras, worauf 9 Bouteillen rein Ouell -, Flufs-, oder Regenwaffer gegoffen werden, gemacht. Hr. Bergius handelt von der Wirkung der dephlogistifirten Luft in hektischen Krankheiten, und Hr. Scheele von der Art und Weise, solche in gehöriger Menge zu verschaffen und einzuathmen. Hr. Afzelius beschreibt ein neues Instrument zur Unterbindung eines Mutterpolypen. Es ist von Hr. Default, Oberchirurgus beym Hotel de Paris, erfunden und hier abgezeichnet. Auch das von eben demfelben erfundene Instrument zur Unterbindung der Fisteln in ano ift hier mit abgezeichnet, oboleich Hr. Afzelius nicht für die Unterbindung der letztern ift, sondern lieber dabey das Meffer gebraucht. Die Herren Afzelius und Rung beschreiben einige im Pariser Hospital beobachtete Pulsaderbrüche. Hr. Rung empfielt bey starken Erschütterungen des Gehirns fogleich, nebst dem Aderlassen, das aber nicht zu oft wiederholt werden muss, den Gebrauch blasenziehender Mittel auf dem Kopf. Ebenderfelbe beschreibt einen den 19. Jul. 1785 in Paris verrichteten Kaiferschnitt, das Kind ward erhalten, die Mutter aber starb. Rec. geht verschiedene andere Briefe von schwedischen In England und Frankreich sich damals aufhaltenden jungen Aerzten über dortige Heilmittel und Operationen vorbey. S. 254wird für erfrorne Hände und Füße das Räuchern mit angezündeten Schwefel vorzüglich empfohlen; nur miffen die Stellen, wo die Haut ab ift, vorher mit Pflaster bedeckt werden. wird ein in England jetzt sehr gebräuchliches Lithontripticum wider die Steinschmerzen angeführt. Es besteht aus einer halben Unze Alkali Tart, in einer Bouteille Watfer aufgeloft, das mit fixer Luft faturirt ift, u. d. m. Den übrigen Theil des Buchs nehmen Recensionen von ausländischen, deutschen und andern neuern medic. Schriften ein, die aus dem Journ. de Paris, den Götting, Anzeig, und der Allg, Lit. Zeit, übersetzt and. Bey Gelegenheit der aus Hrn. Baldingers medicinischen Journal übersetzten Nachricht von Mesamers thierischen Magnetismus, gedenkt Hr.

Odhelius auch der in Stockholm 1786 angefangener magnetischer Curen, die bey einigen weib-lichen Patienten von schwachem Nervensystem Convulsionen und Ohnmachten hervorbrachten. wovon aber stärkere und die vom männlichen Geschlecht nichts fühlten, und setzt sehr vernünftig S. 244 hinzu: Ich, der ich gänzlich ungläubig und ketzerisch in der Lehre vom animalischen Magnetismus bin, getraue mir dennoch, durch allerhand Grimacen und eine affectirte äußerliche Ernsthaftigkeit bey Leichtgläubigen und Schwachen ein empfindliches Nervensystem habenden Patienten, ebendiefelben Bewegungen hervorzubringen, als der rechtgfäubigste Mesmerianer. ohne mich dabey weder eines ledernen Gürtels um den Leib voller Löcher mit Schwefel und Eilenfeilspäue geschwängert, noch eines magnetisirten Eisens, elektrischer Materien, oder ein genommenen Schwefels zu bedienen, wodurch viele in Paris diese Bewegungen hervorzubringen glauben, und deren fich vermuthlicht Messmer felbst dazu bedient. Rec. führt diese Stelle mit Fleiss an, damit man sehe, dass noch viele ver- . niinstige Leute in Schweden den Magnetismps, fo wie an andern Orten, verlachen, und follte es auch noch so große exegetisch-philantropinische Gesellschaften dort geben, die ihn sogar bis zum Unfinn treiben, und mit der Geisterseherev, die auch dort, wie in Berlin, viele Junger findet. vereinigen.

#### LITERARISCHE

#### NACHRICHTEN.

KLRING GEOGR. SCHRIFTEN. Nachricht über die Ferforgung der Armen in Gottingen , vom Jan. 1787 bis dabin 1788. Göttingen, 1788. 2 B. 4. Der Verf. dieler Nachrichten ift Hr. Paft. Wagemann, dem in Göttingen die Auflicht über das Armenwesen anvertraut ift, und der folchem mit feiner bekannten, uneigennützigen und edlen Deukungsart vorsteht. Beweife davon liefert diefer Auffatz felbit, worin dasjenige besondre Ausmerksamkeit verdient, was für die arme Jugend in Götting, gethan wird. Die nun feit drey Jahren, laut diefer Nachricht, in der hiefigen Mariengemeine eingerichtete mit der Lehrschule verbundene Arbeitsschule, beschäftigt itzt 140 Kinder, theils Knaben, theils Madchen. Es wird gegenwartig aufser dem Stricken, Nahen, Flachs - und Baumwollespinnen, auch in der Spinnerey des Kammgarns, Kratzen und Kniestreichen für die Tuchmacher und Wollenarbeiter, und vorzüglich in aller Art von Gartenarbeit, wozu befonders Gartenland gepachtet worden ift, praktifcher Unterricht gegeben.

VERM. ANZEIGEN. Die königl. Akademie der Wiffenschafften zu Berlin hat in der Verfammlung den zäten Jan. als an interm Sittungstage, der Ablandlung von der waterlichen Gewalt, welche den jestigen Professor 11. Viente zum Versäßer hat, den Preis der philosophischen

Klasse zuerkannt. Den Preis der physikalischen Klasse erhielt der Prediger in den königl. Colbatzschen Amtsdörfern Sintzlow und Kortenhagen in Pommern, Gottfried Ludewig Grafsmann, wegen feiner eingefandten Abhaudlung von dem Nutzen oder Schaden einer allgemeinen Stallfutterung des Viehes und Abschoffung der Brache. Der Hr. Graf von Herzberg las bey dieser Gelegenheit eine besondere Abhandlung über dielen für die Oekonomie fo wichtigen Gegenstand nach seinen eigenen Erfahrungsgrundfatzen, und mit Bezng auf feinen auf dem Gute Bricz eingeführten Oekonomieeinrichtungen vor-Der Geh. Oberbau- und Oberconfistorialrath Hr. Silher-schlag bewies durch einen Versuch, wie starke Federn zu verfertigen feyn, welche Centnerkraft befitzen, und fich gleichwohl bis auf jeden bestimmten Grad der Stärke ftellen laffen Der Überconfistorialrath Erman beschlofs die 'Sitzung , in welcher noch die beiden berühmten Chymiker, der Profesior und Assessor Klaproth allhier, als ordentliches Mitglied, und der Hofapotheker Meyer in Stettin, als auswärtiges Mitglied der phyfikalischen Klasse gedachter Akademie bekannt gemacht wurde, durch Vorlefung des zweyten Theils feiner vorjährigen Abhandlung: uber die Vermühlung des Markgrafen, Johann von Brandenburg mit Germaine von Foix, Wittwe des Königs Ferdinands des Katholischen von Spanien. A. B. Berlin, dem 12. Febr. 1788.

# ALLGEMEINE

# LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den iten Marz 1788.

### STAATSWISSENSCHAFTEN.

Frankfulk und Lrieżie, bey Eleifcher: Vorschläge, Waisenhaufer vortheilhaft, zum Glücke vieler Menschen einzurichten, auch mit geringen Kossen anzulegen, und ohne Kossen zu unterhalten. 1787, 109 S. 8. (6 gr.)

s ist zwar nicht selten, dass der Eifer für gute Anstalten größer ist, als die Ueberlegung, und ein starker Glaube ist zuweilen zum Anfange ganz nützlich; aber folche Leichtgläubigkeit, folche Selbstauschung, als hier vorkommt, kann nicht mehr gefunden werden. So verblendet hat kaum das Milchmädchen in der Operette gerechnet! Z. E. um zwey hundert Kinder durch ihre eigne Arbeit zu erhalten, verlangt der Verf, weiter nichts, als 4000 Thaler zu Anschaffung des Hauses und der Geräthschaften, und 60 Morgen Landes; von dem Ertrage der Arbeit diefer Kinder will er dann, nach Abzug aller Ausgaben und Unterhaltungs -Kosten , durch Spinnerey und Weben , jährlich 11409 bis 57800 Thaler Ueberschuss haben. Ein Kind foll nemlich täglich einen Thaler auf dem Weberstuhle verdienen können! Ferner: mit dem Ertrage von 500 Morgen will er 200 Kinder, ohne sie arbeiten zu lassen, zu vollkommenen ökonomisch - medicinischen Schulmeistern. Hebammen etc. erziehen, und jährlich, nach verschiedenen Wirthschaftsplanen, 23000 bis 40000 Thaler übrig haben. Wer nun noch zweifelhaft ift, unter welche Klasse von Projectmachern dieser Schriftsteller gehöre, der wird vermuthlich in einer andern Schrift, die er einigemal von sich citirt, betitelt: Vorschlag, durch Versorgung der Armen eine ansehnliche Rente zu erlangen, (die Rec. aber weder gefehen hat, noch zu fehen verlangt, ) mehr Aufschlus darüber finden.

#### GESCHICHTE.

HILDBURG RAUSEN, bey Hanifch: Johann Chriftian Hellbachs, Herz. S. C. Meiningifchen Commill. Sekret. und F. Schwarzb. Sondershaufitchen Reg. Advok. Archiv von und für Schwarzburg. 1787. 509 S. 8. A.L. Z. 1788. Erfer Band.

Nach verschiedenen Umarbeitungen, die aber wie es scheint, doch nur den Titel betroffen haben, ift dieses Archiv von und für Schwarzburg entstanden. Erst war es eine Bibliotheca Schwarz burg., dann eine Epitome rerum Schwarzburgicarum, endlich dieses Archiv, und unserm Bedünken nach: passte ein Titel so gut wie der andre; und keiner ranz recht, weil jeder für eine Einleitung in die Geschichte und Staatsverfallung der Schwarzburgtfchen Lande, welche dieses Buch eigentlich ift, bald zu viel und bald zu wenig fagt. Die eigentliche Ablicht des Verf. ift, eine Anleitung zur leichteren Kenntnis der das Schwarzburgische Haus betreffenden Schriften , der Geschichte, des Staats - und Privatrechts desselben und deren fo wohl ursprünglichen, als von den ausgestorbenen Grafen von Honstein, Beichlingen und Gleichen anheimgefallenen Länder zu geben. Das Ganze ift archivsmässig in gewisse Locate, mit vielem Fleisfe, aber nicht allemal mit genugsamer Prüfung, Auswahl und Anordnung zusammengetragen und geordnet. Der Verf. ist zu verschwendrisch mit feinen Citaten und Bücheranzeigen, er mag es nun aus Bestreben feine Bücherkenntnis darlegen oder die höchste Vollständigkeit erreichen zu wollen, gewesen seyn. Wenn wir auch , wie er zu beforgen scheint, nicht tadeln wollen, dass er das Singspiel, Graf Gunther von Schwarzburg, in das Verzeichnis Schwarzburgischer Schriften ausgenommen hat, fo milfen wir ihm doch unfer Befremden über die Anzeigen so vieler Schülerreden, die wahrscheinlich nur an dem Orte, wo sie gehalten worden find, nur nach ihren Titeln aus den Schulprogrammen und nicht einmal von Liebhabern der Schwarzburgischen Geschichte gekannt und geachtet find, und über die Anzeige fo vieler. befonders in dem Locate vom Staatsrechte angeführten, die Lehren des allgemeinen Stantsrechts abhandelnden, aber auf Schwarzburg gar keinen Bezug habenden, Schriften bezeugen. Die vom Vf. getroffene Ordnung ift für die Uebersicht des Ganzen nicht durchaus vortheilhaft. Der geogr, und topographische Theil, der billig unter einem eignen Abschnitt hatte zusammengefalst werden sollen, ift in die Abschnitte von der Unterthanenund Naturgeschichte vertheilt, und eben so unnö-Dddd thiger

thiger weise zerriffen, wie die Civilgeschichte unnöthiger weise in die Regenten - und Unterthanengeschichte abgetheilt worden ist. Hie und da find von dem Verf. in den abgehandelten Materien Uebereilungen begangen worden. S. 30 hat er offenbar den Sizzo II mit Sizzo I verwechselt, und S. 105 , 106 der zweyten Gemalin des Fürsten Christian Wilhelm, der Prinzest Wilhelminen Chri-Mianen von Sachfen - Weimar, alle 15 Kinder ihres Gemals augeeignet , da fie nur die Mutter der von 400 Rthlr. 8 letztern Kinder gewesen ist. Der Abschnitt von der Lehnsgeschichte ist wegen der genauen Anzeige der Schwarzburgischen Passiv - und Activlehne fehr unterrichtend. Aber auffallend war uns die Entschuldigung des Verf, in dem Grundriss von dem Schwarzburgischen Staatsrechte, dass er nicht mehr habe schreiben dürfen, als was die Pressfreyheit jedem Privatschriftsteller erlanben könne, und dass alfo alles, was ausgelaffen, doppeltdeutig, oder gar wriger Auslegung fahig befunden würde, allein auf feine Rechnung geschrieben werden muffe. Wenn man auch diese Entichuldigung bey der Behandlung des Privatstaatsrechts eines furftlichen Hauses hingehen lassen wollte, so macht sich doch der Verf. mit derselben von der einen Seite verdächtig, ob es mit allen seinen Behauptungen, z. B. der Vertheidigung des Viergraventitels gegen Mofern, und der grofsen Comitive gegen den Herrn von Selchow fo genz redlich gemeinet fev, und ftraft fich wieder von der andern Seite felbit, dass er in diesem Archive , wie S. 94, von Deductionen Nachricht giebt, die auf künftige noch ftreitige Successionsfalle ausgearbeitet find, aber im Archive verschloffen und auch der Kenntniss des Publikums gerne Des Titels der bis dahin entrogen werden. Viergraven des Reichs, damit wir nur einiges aus dem Abschnitte von dem Staatsrechte des Schwarzburgischen Hauses mittheilen , bediente fich Schwarzburg zuerst im Jahre 1567, als es den Erfurter Recels unterzeichnete und auf Mijnzen feit 1571. Schon vor dem XIII Jahrhundert übernahmen nur ein oder zwey Grafen die Landesregierung; aber die Primogenitur ift erft 1713 durch den in diesem Jahre d. 7 Sept. errichteten Erbvertrag förmlich Im Hause eingeführt. Das Heirathsgut der Prinzeilinnen ift auf 10000 Mfl. und die Apanage der Prinzen vom Fürsten Christian Wilhelm im Testamente erst auf 4000, und dann auf 5000 Rthir. festgesetzt worden, doch so, dass die Apanage jedes absterbenden Prinzen dem andern apanagirten Prinzen zufallen foll.

Da der Raum den Verf. gehindert hat, das Privatrecht der Schwarzburgischen Lande in diesem Theile abzuhandeln, so wird er es in einem zweyten Theile und in dielem auch Zusätze zum erftern Theile nachliefern. S. 502 fagt der Vf. von dem Anhange, den Herr Rath Treiber in Arnfladt der Abhandlung über den Ursprung der alten Herren Graven von Kälernburg beygeftiget hat! Der Anhang aber , welcher dar Schwarzb . Privilegium

de non appellando betrift. ift auf eine von dem Hyne Verf. unrecht angesehene Stelle des neuesten Reichse abschiedes gegründet; denn in den (dem) angeführten & deffelben fleht bekanntlich nicht 600, fondern 400 Reichsthuler Berufungsfumme. Allein Herr Rath, Treiber spricht in dieser Abhandlung nirgends von 600 Rthlr., fondern von 600 Rh Gulden, mithin von nicht mehr und nicht weniger als von eben der in dem Reichsabschiede sestgesetzten Summe.

Wir hatten eben fo weit geschrieben, als uns die Selbstvertheidigung des H. Rath Treibers gegen diese ihm aufgebürdete Beschuldigung unter dem

ARNSTADT, Unrichtigkeiten und Mangel in des

keit vor.

Herrn Reg. Advoc. und Commiss. Sekret. Hellbachs Archive von und für Schwarzburg angemerkt von Joh. Wilh. Treiber. 1787. 46. S. 8. in die Hande kam. Hr. Treiber bleibt nun nicht dabey stehen, den ihm fälschlich aufgedrungenen Verstoss von sich abzulehnen, fondern rechnet dem Hr. Hellbach die in feinem Archive aufgefundenen wirklichen Fehler, und außer den von uns hemerkten noch mehrere andre nicht ohne Bitter-

Ohne Druckort: Ueber eine Brochitre des Hrn. Rath Treibers gegen das Archiv von und für Schwarzburg von dem Verf. des Archivs. 1787.

1 Bog. S

Eigentlich die Replik des Herrn Secretär Hellbachs. Herr R. Treiber fihrte feine Vertheidigung mit Bitterkeit; aber Hr. Hellbach führt die feinige mit noch mehr Bitterkeit und fällt in persönliche Angriffe aus, da jener bloß bey den Sachen stehen blieb. So üblich diese Processart vor diesem und jenem Tribunale feyn mag, fo ift he es doch nicht vor dem Tribunale des Publikums, weil es nicht über Advocatenschriften zu schlichten gewohnt ist. Genug, dass Hr. Hellbach einige ihm von seinem Gegner vorgelegte Fehler fetbit eingesteht, andre mit Stillschweigen liegen läst, und am Ende, er mag fich nun durch Drehungen und Wendungen rechtfertigen, wie er will, in der Hauptfache Aggreffor bleibt, und ein Aggreffor, der, ohne irgend ein Becht vor fich zu haben, den Angrif that. Dass er nun den eigentlichen Streit auf die Frage hinlenken will, ob in dem Reichsabschiede vom Jahre 1654 von der Summa litis oder der Summa graraminis die Rede sey, ist, auf das gelindeste geurcheilt, elne weitgefuchte Ausflucht; die Frage war allein diese, ob Hr, Treiber nach Hn. Hellbachs Beschuldigung, die la dem obigen Reichsabschiede bestimmte Appellationssumme unrichtig angegeben habe oder nicht? Es war uns sehr unerwartet, dass Hr. Hellbach diese an fich ungerechte Beschuldigung durch die in dieser Brochure enthaltenen personlichen Angriffe, durch sein Geschwätze von Thoren und bartigen Knaben, von betagten Schriftftellern, von den fladtkundigen Eigenheiten Jeiner Gegners, von seiner Genausjekte und seinem Stolze noch ungerechter machen will. Kontter den auch von uns bemerkten zu weit getriebenen Tadel seines von ihm seibst ausgeforderten Gegners nicht ohne diese persönliche Beleidigungen beantworten? Indessen machen wir es uns von nun an zur Pslicht, da dieser geichter Process eine solche Wendung gewonnen hat, über alle in der Folge in demselben erscheinende Schriften ein tieses Stillschweigen zu beobachten.

Ohne Druckort: Aktenslücke, zur Geschichte der össerreichischen Niederlande gehörig. Erstes bis viertes Hest. 1787. 444 S. nebst einer Tabelle 8.

Eine Sammlung von 6, der wichtigsten bey Gelegenheit der Unruhen in den öftreichichen Niederlanden erschienen Aktenstücke, welche aus der zu Brissel erschienenen sechs Bande starken Sammlung, den Leidner Zeitungen etc., unit Vorbeygehung der unwichtigern Stücke ganz lesbar überfetze sind.

### LITERARGESCHICHTE.

Aurich, gedruckt bey Borgeeft: Das gelchrte Offfrierland. Zweyter Band. 1787. 406 S. 8. (1 fithir. 4 gr.)

Das Leben des Ubbo Emmiur fiillet zwar nicht diesen ganzen Band, wie wir in der Recension des ersten dem Berichte des Herausgebers zu Folge voraus verkündigten, aber doch dessen erste Hälfte. Schwerlich wird man etwas von diesem berühmten. und in seiner Art klassischen Geschichtschreiber und Humanisten zu wissen verlangen, worüber man hier nicht Auskunst finden sollte. Hr. Tiaden hatte viele Vorgänger, befonders Nic. Mulerius, den zwey und zwanzigjährigen Freund des Emmius: aber er hat fie an Vollitändigkeit alle übertroffen. Viele Nachrichten find aus des Mannes Schriften feibst gezogen und meistens in seinem eignen schönen Latein erzählt: andre find aus Briefen und anderen Ouellen entlehnt. Ausführlich wird S. 38 u. ff. der Verdruss beschrieben, den Emmius sich wegen Hammelmanns Oidenburgischen Chronik von Seiten der damaligen Grafen von Oldenburg zugezogen hatte. Aus dem Archiv zu Oldenburg werden einige darüber gewechfelte, vorher ungedruckte Briefe mitgetheilt. Nirgends wird man auch die Streitigkeiten, die E. mit feinem eignen Landesherrn und dessen Ministerium führte, so genugthuend beschrieben und die darüber gewechselten. zum Theil fehr raren, Schriften angezeigt und beurtheilt finden, als hier S. 93 u. ff. So auch feine unsterblichen Verdienste um die Frießische Geschichte und das Hauptbuch : Rerum Frisicarum Historia. Man findet hier (S. 159 u. ff.) dellen ganze Gefchichte, das ihr ertheilte Lob, aber auch den das rüber ergangenen Tadel. Kürzer ift die Nachricht

von seinem letzten, nicht minder berühmten Werke: Graecia vetus. Der Vrf. gibt das Druckjahr der ersten Ausgabe 1625 an, da es doch 1626 heifen mufs. Wenn dabey steht: und 1632, fo hätte dabey angezeigt werden follen, dass dies nur der dritte Theil des Werks ift. den Elzevir zu feinen Republiken abdrucken liefs; 1644 gefchahe dies noch einmal. Der Verf. endigt diesen Auffatz fo: "Ueberhaupt war E. ein grundgelehrter Mann, wie "die ganze gelehrte Welt, auch feine größte Fein-"de, felbst Canzler Brenneysen und Bertram, einräumen und gestehen mussen. In feinem Vortrage "hatte er eine besondre Gabe der Deutlichkeit; er "befass die wahre Deutlichkeit, die darinn bestehet, "dass man nicht nur so schreibet, dass man verstanden "wird, fondern fo, dass es unmöglich ist, nicht ver-"Randen zu werden. Bey diefer Deutlichkeit aber "welche blühende Zierlichkeit! welche hinreissen-"de Einkleidung der Erzählung! Gedrungen und "körnigt fchreibt er, aber nicht in einer tieffinni-"gen Kürze eines Tacitus. Er schärfet die Feder. "wie Saliuft, und schmücket die Erzählung mit ungemeiner Lebhaftigkeit, wie ein Livins. Die "Geschichte gewinnet unter seiner Hand ungemein : "denn er umschaffet und entwickelt fie zur Blume "der Schönheit, und die Sinnlichkeit, verknüpft "mit der Reinheit des Ausdrucks und mit dem "wahren eigenthümlichen der lateinischen Sprache, "machet fie anschaubar und zur angenehmsten Le-"cture." Es folgen noch i

Henv. Eppius , Hofgerichtsaffelfor zu Emden († 1656). Der Verf. bedaß Olfgreichtens practicas von ihm , die er zum Druck bestimmt hatte und die in den Ostrießichen Gerichtshöfen Autorität haben, zumal diejenigen , welche die Materie von der Erbfoige ohne Testament betressen. Es sind deswegen viele Abschristen davon vorhanden. Ein großer Theil seiner ulcht zum Druck bestimmten praktischen Bemerkungen, ist gedruckt unter dem Titel: Observationes practicae Pauli Berens, Dizassein quondam Fier-Pracsidis. Es werden noch mehr ungedruckte Schristen von diesem Juriken angestihrt, auch lateinische Gedichte, von denen einige mitgetheit werden.

30h. Althufuv, Syndicus zu Emden († 1631) ein bekennter Inrift, von dem auch Jugler in den Beyträgen zur jurift. Biographie (1l. 270) Nachzichten giebt, die aber unvollstandig und zum Theil ungewiß find. Hier wird einiges hinzugefetzt und berichtigt. So schön und kritich auch das Verzeichnis von Althufens Schriften ist, das Jugler mitheilt. 10 hat es T. doch voilständiger gemacht. A. eistere schon wieder die Rekenproceit.

Herrman Mefunder flarb als Prediger zu Norden 1640. War ein guter lateinischer Epigrammatist.

Hico Ummius, gräfl. Öldenbutgischer Rath und Landrichter der Herrschaft Enyphausen, der in mancheries Staatsgeschäften gebraucht wurde; Dddd 2 + 1643 + 1643. Seine Difpp. ad Proceffum judiciarium find

viermal aufgelegt worden.

Eliert Loringa, ein grindlicher Genealogift, der Taus der Dunkelheit hervorzieht, ob er gleich, aller Bemithungen ungeachtet, keine ganz befriedigenden Nachrichten von ihm aufreiben konnte, Seine Genealogiae Nobilitum Frifae vierte. find in Olifiriesland häufig in Abichriften vorhanden, aber nie gedruckt.

Henr. Alting, ein fehr berühmter Theolog

+ 1644.

Anton Günther Bilich, ein Chemiker und Leibarzt des Grafen von Oldenburg, starb um 1646, Seine Schriften find hier, wider die Gewohnheit unfres Versassers, sehr nachtärsig angeführt.

Martin Faber, Rathsherr zu Enden, der als Kunstmahler, Baumeister und Geograph sein Audenken in Oftsriesland zu ewigen Tagen, wie der Vh

fagt , gestiftet, + 1648.

Edzard Stamler, Hofgerichtsaffessor zu Emden, aus einer Augsburgischen Patriciersamilie, aus wel-

cher in Oftfriesland vortrefliche und gelehrte Manner aufgestanden find, † 1652. Seine Differtationen von den Contracten find bekannt.

Conrad Pauls, Vice - Hofrichter in Aurich, ein Jurist, dessen ungedruckte praktische Bemerkungen in Offiriesland Ansehn haben, † 1655.

Hermann Frisfenborth, ein Mathematikerund kinfülicher Schreib und Zeichenneißer, † 1656. Er machte mit der bloßen Feder bewundernswürdige Dinge, und wird fogar dem berühnten Calligraphen, 3. T. Köppel, (der in Bayreuth geftorben, und wegen deßen T. fich auf. die Meufelichen Mücellanen artilk Inhals beruft) vorgezogen.

Joh. Hilleman, ein bekannter Süchlischer Theologe, gebürtig aus Esens in Olisriesland † 1661.

Alb. Bolenius oder Bohlen, Hofgerichtsaflessor zu Aurich, von dem eine Oftfrissische Chronik vorhanden, die aber nicht gedruckt ist Er starb 1665.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

KLEINE POLITISCHE SCHRIFTEN. Mainz, gedruckt enit St. Rochus - Hofpitals Schriften: Vortrag über einige wichtige Fragen und Einwürfe, die zweckdienlichte Alemosea. Einfammlung für Arme, betroffend; entworfen molen. Einfammlung für Arme, betroffend; entworfen und abgelesen im General - Directorium zu Manz, 1786, you August Friedrich Ruiffe , königl. Grofsbritt. Commilfagius , General - Director der kürfurftl, Mainz, allgemeinen Arnien Verforgungsanstatt, etc. 30 S. 8 (4 gr.) Man be-greffe leicht, daß die Armeispolicey in einem katholischen Staate, wo Betzeln und Betzler nahren bey dem großen Hausen unch für Religiosisti gile, mit doppelen Schwierigkeiten zu kampfen hat, und doppelten Preis verdient, wenn man, wie in Mainzischen der Fall ift, sie zu besiegen weise. Die Vorfchläge des Hu. Rulffs find nun bereits zn einem öffentlichen , unterm aten Jan. 1787 erlassenen Landesgesetze geworden, das wir ebenfalls vor uns haben. Alles Privathetteln, Almogas wir esemant von fenfammeln und geben wird darinn bey Strafe unterfage; statt dessen wird wochentlich eine einzige freywillige Collecte, mittelft eines Bucht, in welches jeder feinen Beytrag einschreibt, erhoben, und auf eben diese Art wird auch bey Durchgestenden gesammelt, Alle Armen werden nun von dem Staate, theils durch die Arbeitsanstalt, wenn sie arbeiten konnen, theils durch Almofen erhalten. Die Arbeitsanstale oder Armenfabrike mufs, wie es scheint, einen star-ken Ertrag abwersen; daher wird man mie Recht begierig von ihrer Einrichtung mehr zu erfahren, da er anderwarts to schwer fallt, solche Austalten nur etwas ergiebig zu machen. Wie viel, ob erwas, oder auch gar nichts, ein Jeder geben wolle, wird gaur freg gehellt, dies kaun man, olme einen fehr beträchtlichen Fondr, allefalls nur in einem katholichen Londe wagen, wo der Glaube an das Verdienfliche der Wohlthätigkeit noch lebendiger und thätiger ift. Wo aber nun diese Tugend nicht zureicht , das Bedurfnis der Armen zu ftillen : folite da der Staat nicht auch die Pflicht haben, selue Armeit zu versorgen, nicht auch mithin das Recht, die Mittel dazu, da wo sein Vermögen nicht zureicht, bey seinen Bürgern zu fodern?

Leipzig, bey Kummer: Anweisung für den Bürger und Landmann, wie er sich bey der neuen Einrichtung in Anschung der erlittenen Brandschüden zu verhalten, mit Be-

yag auf die guidigften Mandate d. d. Dresden, den 10ten Nov. 1784 und 4ten Nov. 1786. — 1787. 16 S. S. (1 eg. 7) Ein vollitändiger Auzug deffen, was der geneime Mann von diefen beiten Mandaten, worauf find die neue Charfchiften Einnal-Affecturus - Anlate gründer, zu willen nochlig hat. Michaells. Auch find form noch hie und as die §5, der Muchaells Auch find form noch hie und as die §5, der Mundate nichte gruz richtig augeführt, welches aber für Puruckfichler gleien kann,

OSFENTL ANST. In Spanien hat fich eine Gyfeljefuhgt von Weithern vereinigt, um die befein Mittel zur
Fernehrung der Tugend, Arbeitssmeit und Indufrie ausrunfinden. Der König hat, Autor ein Schreiben des Ministen,
Grafen de la Florida - Blanca, verlaugt, daß der Verfammlungen bey Hole gehalten werden follen, damit er felblt danu beforderlich feyn könne. Zugleich here der Gefellichnist emphölten, ihr Augenuerk beforders darauf zu richten, die
guse Ersichung zu befordern, die Sitten durch ihr Berjiel
und durch liner Schriften zu beitern, und Gefchunkt zu
zur brückenich bet. der der Verfachendung einschefen.
Zur brückenich het. der der Verfachen der der der
Fetrogiu von Offum, ernannt, und die Gräfen von Montigitz zur Sercekirn erwählt worden. Ihrn 5ten October vorigea
Jahrei ill die gefte vorläufige Straup gewefen.

TODESFALL, Allgemein beklagt, flarb am 3 ten Febr. 1783 zu Claustial and Hart, der Herr Bergmeiktus Dr. Johan Fraur Wilhelm Böhmer, im 34ten Lebensjahre an einer hieigen Kraukheit, die er wahrfcheinlich bey gefahrlichen Fleckficher - Parienten eingestihmet hatte. In den wenigte Jahren feiner Dienflet am Harr hat er mit größer Anfa-opferung, die gefährlichflen Krankheiten, fehr glücklich behandelt, und hat vorziglich bey Jener fehr Chmerzhafren Krankheit, die der gemeine Munn gewöhnlich die Huterthaure neuns, die aber am Harn eigentlich Beykolisi für, den wielen von einer die State der Schaffen de

# ALLGEMEINE

# LITERATUR - ZEITUNG

Montags den 3ten März 1788.

#### MATHEMATIK.

Berlin, bey dem Verfasser und in Com. b. Lange: Astronomisches Jahrbuch für das Jahr 1790, nebst einer Sammlung der neuesten in die astronomischen Wissenschaften einschafgenden Abhandtungen, Beobachtungen und Nachrichten mit Genehmhaltung der königl. Acad. der Wiss. berechnet und herausgegeben von J. E. Bode, Astronom und Mitglied der Akademie. 258 S. 8. 2 Kupfertassen.

nerst der Kalender; nach der bereits bekannten Einrichtung, monatliche Beobachtungen und Erscheinungen der Sonne, der Planeten and des Mondes, Finsternisse, Bedeckungen der Fixfterne, Einrichtung und Gebrauch des nstronomischen Kalenders. Aus der angehängten Sammlung von aftronomischen Abhandlungen Beobachtungen und Nachrichten, zeichnen wir folgende aus. Hrn. Weffels Bestimmung der geographischen Länge verschiedener Oerter im Hol-Reinischen, Bremischen und Oldenburgischen. Die Geographische Ausnahme des Herzogthums Oldenburg geschah mit eben den Werkzeugen, und nach eben der Methode, deren fich Hr. Oeder bey Verfertigung der Dänischen Charten bedient hatte, und wovon Hr. Bugge ( Befkrivelfe over den Opmaalings maade; fom er brugt ved de Danske geographiske Karter etc., wovon auch bereits eine deutsche Uebersetzung 1737 erschienen ist) Unterricht ertheilt hat. Reihe von Triangeln in Oldenburg wurde durch Hrn. Wessel mit den gegen die Elbe sich erstreckenden Triangeln in Danemork verbunden, und daraus die Lage der Oerter im Oldenburgischen, gegen die Kopenhagner Sternwarte be-Rimmt. - Mayerifches Zodiacal-Sternverzeichnis auf den Anfang des Jahres 1800 reducirt. und durch Hinzusetzung der Längen und Breiten der Sterne, und ihrer jährlichen Veränderung in der geraden Auffleigung und Abweichung zum Gebrauche bequemer eingerichtet von J. A. Koch. Die Sterne und durch fortlaufende Nummern unterschieden, ihre Namen bestimmter angegeben, Druckfehler, die in der Original-A. L. Z. 1788. Erfter Band,

ausgabe vorkommen, verbessert, und offenbar unrichtig bestimmte Oerter einiger Fixsterue. nach den Angaben anderer Aftronomen, berichtigt worden. Auch hat Hr. Koch nützliche Anmerkungen, besonders in Rücklicht auf solche Sterne, die man jetzt am Himmel vermifst, beygefügt. - Beobachtung und Berechnung des Durchgangs des 9 am 4ten May 1786. vom Hru, Rumovsky in Petersburg. Den Durchmelfer des Mercurs fand er zwischen 7", 56 und 8", 64; den kürzesten Abstand der Mittelpunkte 11'. 32", den Fehler der de la Landischen Taseln in der Län-3'. 17" in der Breite - 23", die Fehler der Halleyischen Tafeln fast eben fo groß, nur entgegengesetzt. Astronomische Beobachtungen vom Hrn. Inspector Kohler in Dresden. Darunter eine Bedeckung der Plejaden vom Monde den Sten März 1786, und der Durchgang des \$ durch die Sonne den 4ten May. Tafeln für die Durchgange der Planeten, der Fixsterne und des Mondes durch den Meridian vom Abt de Lambre. Sie dienen, um Formeln, dergleichen Käffner u. Slop gegeben haben, für die Ausübung zu erleichtern - Verschiedene astronomische Bemerkungen, und eine Abhandlung über mögliche Planeten und Kometen unferes Sonnenfylteins vom Hrn. Vicarius Wurm zu Leonberg im Wirtembergischen. Hr. W. zeigt sich hier als ein Mann, der viel Neigung für die Aftronomie hegt, beklagt aber, dass er noch nicht die Gelegenheit geliabt habe, nur einen Jupiters Trabanten, einen Kometen, noch fonst was Fernröhre wichtitiges am Himmel zeigen, zu fehen. Nach einer Voraussetzung, dass man den Wirkungskreis der Sonne wol wenigstens auf 10000 Halbmesser der Erdbahn ausdehnen könne, ohne befürchten zu dürfen, dass ihre anziehende Kraft das Gebiet einer benachbarten Sonne beunruhige, oder diese aus dem Wirkungskreise der unsrigen einen Körper entführen könne, findet er, innerhalb dieses Abstandes, nach der sehr ordentlichen Progression, welche bey den Entsernungen der 7 jetzt bekannten Planeten flatt hat, und nach einer sich darauf gründenden Formel, in allem bey 17 Planeten unferes Sonnenfystems, und nach ähnlichen Betrachtungen über Kometen, bey 64000 Millionen Kometen möglich. Für die Eeee

Planeten giebt er' auch die fyderischen Umlaufszeiten an. Auch vermuthet er noch einige Trabanten des 2 und 5. Astronomische Nachrichten und Beobachtungen aus England von Hn. Grafen von Brühl. Ueber die Bestimmung der Länge einiger Oerter mit Hülfe des Zeitmeffers. Von Hrn. Herschels 40schuhichtem Teleskop, Hr. H. hat den kleinen Spiegel an diesem Teleskope abgeschafft und bedient sich nun bloss der Augengläfer im Brennpunkte des großen Spiegels. Ueber die Trabanten des Uranus und die vom Hrn. H. entdekten Vulkane auf dem Monde, welche Hr. Graf v. Brühl auch schon vermittelst eines 46zölligen Dollondischen 120mal vergrößernden achromatischen Fernrohres wahrnehmen konnte. Der Preis eines 7 schuhigten Herschelischen Teleskops ist 100 Guineen. - Beobachtungen des Durchgangs des Mercurs durch die Sonne am 4 May 1786, des Uranus, und einiger Verfinsterungen der Jupiters - Trabanten im Jahr 1786. von Hrn. Aftronom Fixlmiller -Hr. Mechain theilt die Elemente der Bahn nebst Beobachtungen des zweyten Kometen vom J. 1786 und andere astronomische Nachrichten mit. Hr. Schubert, Adjunct der kayf. Akad. der Wiffenschaften in Petersburg, handelt von dem Problem, vermittelft außer dem Mittage gemeffener Höhen, die Polhöhe zu finden. Die Formeln find freylich für die Ausübung eben nicht bequem. Hrn. Oberamtmann Schröders Unterfuchung des Sterns σ im Orion, Beobachtung des Durchgangs des & 1786, nebft andern aftronomischen Beobachtungen und Nachrichten. Er besitzt nun ein 7 ichuhigtes Teleskop von Herschel, dessen Wirkung ganz ausnehmend ist. - Die Durchmeffer der Planeten schienen bisher wol etwas zu groß angenommen zu feyn. Nach einer wiederholten Messung des Durchmessers des 2 vermittelft eines Lampenmikrometers fand er folchen 39", 55; den des ersten Inpiters - Trabanten 1", 19. Aftronomische Beobachtungen und Nachrichten vom Hrn. De la Lande, Ueber Hrn. de Lambre neue Theorie der Sonne, über Verbefferungen der Elemente der Bahn des neuen Planeten u. f. w. - Hr. Kingel von den Parallaxen auf der sphäroidischen Erde - Muthmassungen tiber das Mondenfystem des Uranus vom Hrn. Rector Fischer 2tt Halberstadt. Allerley astronomische Beobachtungen zu Kopenhagen etc. von Hrn. Buche. Verzeichniss der geographischen Breite verschiedener Oerter des Königreichs Schweden, nebst ihrem Meridianunterschiede von der Parifer Sternwarte mitgetheilt vom Hrn. Prof. Prosperin - Hr. Strnandt, k. k. Astronom in Prag, theilt eine Beobachtung des Durchgangs des & vor der Sonne mit, und Hr. Graf von Platen zu Hallermund, handelt von der Rotation der Sonne und des Jupiters. - Friedrichs Sternendenknial; ein nenes von Hrn. Bode unter der Benennung Friedrichsehre entworfenes Sternbild, welches aus 76 zwischen der Kaffiodora, deres Cepheus, Andromeda und Schwan zum Theil vom Hrn. Bode felbst beobachteten Sternen zufammengesetzt ist. - Ueber die größte Mittelpunktsgleichung vom Hrn. Vicarius Cammerer in Düslingen: Hr. Klitgel von Berechnung der Zonen auf einem gedruckten Sphäroid- Vorschlag zu einem neuen Mikrometer vom Hrn. Tischer etc. Man gedenke fich eine kleine kreisrunde Scheibe, die fich aber nicht um ihren Mittelpunkt, fondern um einen andern ezcentrifthen drehe, und nun die Alhidadenregel cines Winkelmesfers, welche gedachte Scheibe berühre, und vermittelft einer Feder an fie angehalten werde. So wie man diese Scheibe um ihren excentrischen Punkt dreht, wird sie die Alhidadenregel verriicken, der Winkel, um den fich aber letztrer dreht, wird immer nur klein in Ablicht des Winkels feyn, um den die Scheibe gedreht wird, und man kann aus letzterem, der fich nach einer hier angegebenen Vorrichtung leicht meffen laft, erftere berechnen, und fo die geringste Verrückung der Alhidadenregel fehr genau angegeben. Dieser Gedanke ist finnreich, und lässt sich leicht ausstillten. - Nun noch verschiedene vermischte astronomische Nachrichten von Schröder, Klügel u. a.

HALLI, im Wayfenhaufe: Die nöthigsten Kenntnisse zur Aulegung, Beurtheilung und Berechnung der Waljermahlen, und zuer der Mahl -, Oel-, und Sägemühlen für Anstages und Liebhaber der Mihlenbaukunst, Herausgegeben von Joh. Christian Huth, Königl. Preuss. Landbaumeister des Fürstenthauss Halberstadt. 1787. 1405. 8. 15 Kupfert (14gr.)

Praktische Vorschriften in einzeln Fällen gehörig anzuwenden, fetzt von der Theorie derfelben wenigstens so viel Kenntnifs voraus, als hinlänglich ift, die Ablicht und den Sinn einer jeden Regel zu verstehen, und ihre Einschränkung in diesen oder jenen Fällen richtig zu beurtheilen. Ohne eine theoretische Uebersicht von der Art tappt man im Finstern, und bleibt immer bey der Anwendung in folchen Fällen, die nicht ganz alltäglich tind, oder in den Vorschriften nicht gerade zu erwähnt worden, in Ungewisheit. Je weniger man Theorie vorausferzen darf, (und für folche scheint die Schrift des V& bestimmt zu feyn), desto deutlicher und bestimme ter muffen die Regeln abgefafst feyn, desto mehr Erläuterungen, find nöthig, ihren Umfang, ihre Granzen richtig zu bestimmen. Bey Vorschriften, die das Maschinenwesen betreffen, ift diefe Erinnerung um fo erheblicher, da oft eine nicht gemeine Kenntniss der höhern Mathematik zur richtigen Auseinandersetzung aller Umftände dabey erforderlich ift. Dass diese Erinnerungen wenigstens das, was der Verf. hier von der Berechnung der Mühlenwerke beybringt, treffen,

wird jeder Kenner gestehen muffen. Unentbehrlich find hier allgemeine Vorkenntniffe vom Gleichgewichte und der Bewegung, von den verschiedenen Arten derselben, von Geschwindigkeit insbefondere bey ungleichformiger Bewegung, von den mancherley Kräften bey Maschinen, und ihrer Wirkung durch Druck, Stofs u. d. gl. Dann Begriffe von der Trägheit, dem Widerstande: und den Hindernissen der Bewegung, von dem Beharrungszustande der Maschlnen, der Art ihren Effect zu beurtheilen, von Momenten u. d. gl. - Dies würde Anfangern vorläufig das Schwirrige bey Anlegung der Maschinen, den Gesichtspunkt, nach welchen sie fich zu richten, und die Ueberlicht des Ganzen gelehrt haben. Statt dessen fängt aber der Verf. gleich von der Berechnung der Geschwindigkeit des Waffers und vom Wafferstofse an, redet zwar dabey von todten und lebendigen Kräften, lehrt aber nicht deutlich, was Anfänger fich darunter vorkellen follen, noch was die gegebene Regel für Einschränkungen leide, wenn die den Stofs empfangende Fläche felbst in Bewegung ift u. d. gl. Hingegen ift er in den Exempeln, die er giebt, unnöthiger Weise weitläuftig, zeigt z. B. erstlich wie zu rechnen sey, wenn die Fallhöhe, woraus man die Geschwindigkeit des Waffers und den Stofs fucht, in Schuhen, dann wenn fie in Zollen, und endlich gar wenn fie in Linien gegeben wäre, und führt dabey alle Multiplicationen und Divisionen so umständlich aus, als wenn er mit Anfangern der Rechenkunst (und die sollen hier Maschinen anlegen und beurtheilen!) zu thun hätte, welches den Rechnungen (die fich übrigens febr leicht durch Logarithmen führen lieffen) ein fo schwerfälliges und verwormes Ansehen giebt, dass wir den Gang derfelben zur Nachahmung nicht empfehlen können. Der Verfasser scheint dies selbst gefühlt zu hoben, und giebt daher eine ziemlich weitläuftige Tafel, aus dem Gefälle des Walfers, Gefchwindigkeit und Stofs zu finden, wobey denn freylich doch noch die Unbequemlichkeit bleibt, dass man sich für eine Fallhöhe, die nicht genau in der Tafel steht, der Proportionaltheile bedienen muss. Die Tafel scheint uns sehr entbehrlich, weil die Formel, die erwähnten Dinge zu berechnen, nicht im geringsten weitläuftig ist, zumal wenn man die Logarithmen dabey anwendet. Nun zeigt der Vf. verschiedene Arten die Geschwindigkeit des Waffers, in einem Strome, in einem Bache etc. praktisch zu finden, und zwar 1) vermittelst einer messingenen hohlen Kugel, die man auf dem Waller schwimmen lasst, dann 2) mit Hrn. Pitots Strommeffer, und 3) durchs Nivellement, woraus fich das Gefalle giebt. Dass das erste Verfahren nur des Wassers Geschwindigkeit auf der Oberfläche giebt, hätte solchen Anfängern, als Hr. H. 2um voraus fetzt, erwähnt werden dürfen, und dass der Pitotische Strommeller das

das nicht leifte, was man durch ihn fuchen will, lehrt unter andern Käftners Hydrodyn. (292). Die Werkzeuge zum Nivellement, deren im 2ten Kap. erwähnt wird, find das Wagscheid, die Bley - oder Setzwaage; doch wird auch der Wasferwaagen mit Dioptern oder Fernröhren gedacht, von allem aber so flüchtig gehandelt, dass Anfänger damit nicht ausreichen. Mehr hat uns dasjenige gefallen, was der Verf. im 3ten und folgenden Kapiteln von der Beschaffenheit der einzeln Theile einer Mahlmühle, von den mannichfaltigen Kunstwörtern und ihrer Bedeutung vorträgt. Auch ist alles durch Kupfer so gut erläutert, dass wir nichts dabey zu erinnern finden, das 9te Kapitel handelt von den Stampfmühlen, und das 9te von den Sägemühlen. Kraft, Last, oder Wiederstand hiebey zu berechnen, wird in to weit gewiefen, als zur etwanigen Beurtheilung dessen, ob die Kraft den Wiederstand an überwältigen vermag, hinlänglich ift. Der Verf. ift gefonnen, auch noch von andern Mühlen einen dergleichen Unterricht zu ertheilen. Wir halten diese Arbeit eben nicht für überfliffig, da gröffere hieher gehörige Werke fehr koftbar, kleinere in der Beschreibung einzelner Theile der Maschinen zu unvollständig find. Doch wünschten wir, da dies der Verf. willens ift, dass er zum Behufe folcher, welche fich die nöthige Einficht aus der Theorie nicht erworben haben, oder auch ihrem Berufe nach nicht können, die allgemeinen Vorkenntnisse aller Umstände, worauf man bey Anlegung der Maschinen überhaupt zu fehen hat, nachhohlen möchte, ungefähr nach dem Entwurfe, wie wir folchen zu Anfange diefer Recension gegeben haben. Dann kann dies zugleich eine gute Vorbereitung für folche feyn, welche dadurch Luft bekommen haben follten, fich in tiefere Theorien einzulassen, und die Werke eines Belidors, Karstens u. a. zu fludiren.

### LITERARGESCHICHTE.

STOCKHOLM, Upfala und Åbo bey Schwederus: Förfok til et Riographifkt Lexicon öfver larde och namnkundige utländfke Man. Tredje Delen. 1786. 1 Alph. 3 Bog.

Förfök til et Biographiskt Lexicon ösver Namkunnige, Lärde och Minnesvärde svenske Man af Georg Gezelius. Fjerde Delen. 1787.

I Alph. 16 Bog.

Wir kündigen hier den Befchlus zweener feit 6 bis 7 Jahren in Schweden heraus gekommenen blographitchen Werke, die dort mit vielem Beyfall aufgenommen und durch eine dort angewohnliche Anzahl von Subfcribenten unterflützt worden, an. Das zuerst genannte enthält Lebensbechreibungen von faß 1200 gelehrten und berühmten Ausländern, Schon die Menge E e e e g

derfelben giebt zu erkennen, dass die Nachrichten fehr kurz feyn müssen, und oft kaum eine ganze Seite einnehmen. Woher fie genommen find, ift nicht angeführt; bey uns in Deutschland find sie weniger unbekannt, als sie in Schweden waren; aber es war rühmlich, anch dort dadurch den Geschmack an dergleichen nützlichen literarischen und biographitchen Nachrichten zu befördern. Wir verweilen bey einigen beym Durchblättern uns vorgekommenen nothigen Berichtigungen nicht; fondern gehen gleich zum zweyten Werke über, das bloß biographische Nachrichten von eingebornen Schwedischen berühmten Männern enthält, fie mögen Staatsmänner, Gelehrte, Soldaten, Civilbeamte, Kauffeute. Künstler oder dergl. mehr gewesen seyn, und zwar folcher, die von König Gustav I 1521 bis zum Antritt der Regierung des jetzigen Königs, 1771 fich in Schweden bekannt gemacht haben. Der Verfasser dieser für den ganzen Umfang der Staats - Kriegs - Gelehrten - Kirchen - Handlungsund Kunstgeschichte oft merkwürtligen Nachrichrichten, ift der königl. Hofprediger und Probst, Hrn. Georg Gezelius, der folche mit vieler Mühe nicht allein aus den größern Sammlungen eines Stjerneman, Lonbom, Ekholm, Gjörwell, fondern auch aus kleinern Streitschriften, Personalien, Leichenreden, einzelnen Lebensbeschreibungen u. d. m. felbst bisweilen aus urkundlichen und ihm mitgetheilten und schriftlichen Familiennachrichten gesammelt, und jedesmal seine Onellen angeführt, dadurch aber auch solchen destomehr Glaubwürdigkeit gegeben hat. Der erste Th. davon erschien 1778. auf I Alph. 5 Bog., and gieng von A bis H, der zweite 1779, und ging von I bis R der dritte 1780, von S bis O." Der vierte, der im vorigen Jahr ent ans Licht getreten ift, und den wir hier vor uns haben. ift ein Supplementband, der über das ganze Alphabet geht, und auch zuletzt von S. 527 bis 616. einige Zufätze und Verbesserungen zu den vorigen Theilen liefert. Es find keine noch lebende. fondern blofs verstorbene aufgenommenen. Bey den zu unsern Zeiten Verstorvenen, als z. E. dem bekannten Bürgermeister Kjermann, dem Sprecher des Baurenstandes, Olof Hakansfon u. a. m. hätte man vielleicht mehr erwartet. Von einigen Männern find, zur Aufmunterung und Abwechselung, bisweilen einige Anekdoten erzählet: nur hatten folche, wie die Gespenstergeschichte mit der Grafin Stenbock S. 333. nicht mit aufgenommen werden follen. Wie viel die dortigen Theologen fich noch auf dem Reichstag 1747 über die Philosophen angemasst, fielt man aus dem S. 369 eingeriickten Memorial des Pricsterstandes an den König. Vom Obersten Funk kommt S. 170. ein merkwürdiges Gespräch vor. das er mit dem Türkischen Grossvezier gehalten. welcher fich fo gar nicht gescheuet zu drohen; er wolle den König Carl XII. auf einen Wagen binden, und fo wegführen laffen; worauf Funk geantwortet: mein König lässt sich nicht binden. von wem es auch fey; und will ihn jemand mit Gewalt angreifen, 'lo gebraucht er wieder Gewalt, fo lange er auch nur den kleinsten Finger rühren kann. - Das bekannte Miinzzeichen. mit den Worten publica fides, ift nach S. 270. vom Staatssecretair Höpken, ehe noch der bekannte Baron Görz den geringsten Theil an dortiger Staatswirthschaft nahm, und wurden davon gleich anfangs für eine Million Thal. Silbermunze geschlagen, u. d. m.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Bergestienen. Die vom Recenfenten aus dem Bergesteinen Aus dem Bergesteinen Nagarin im N. 22n. der A. L. Z. ausgeschen Bergesteinen dem ficheuslichen Fide, den eine Consential im Koller Eicherde, im Stift Hildesheim, abgelegt haben foli, ilt völlig ungegründet. So beid als diefe Ausekoter, aus dem Böhmerichen Diagzain ausgehoben, in der Hamburger Zeitung erfchien, machte der Hamburger Zeitung erfchien, machte der Hamburger aufmerklam. Diefer landte z Commiliarien nuch dem Koller auf der Schaffen der Koller auf der Schaffen dem Koller auf geweßen uns. Alm verlangte nun vom Hr. Böhmer genauere Erklarung. Er weigerte fich den Einfeater feiner Amekdote zu nennen; nannte aber die Convertiin namentlich. Diefe Mamfell M.\* aber hat micht zu Eifscherde, fondern in Hildesheim felbt, in der Jeduiter Kirches, ihr Glaubenabekentniffs nach dem gewöhnlichen Kirches, ihr Glaubenabekentniffs nach dem Glauben der Schaffen der

Rituale abgelegt fey. Diefe choweritin kam nachber ins Klofter Eicherde, und wurde hier, die fie den gehänen Schritt bereuele, wahnfinnig, In diefem Zufande febrieß fie an mehrere protesfantliche Bekanner und bat die wieder zu befreyen. In diefen Diriefen übertrieb fie generatie der werden zu der die die wieder zu befreyen. In diefen Diriefen übertrieb fie gen Perfon erwarten 18fst, alles dies qualen wahnfanne gen Perfon erwarten 18fst, alles die Quelle oder wenig-flens die Verantlaftung zu diefer Anekdote. Der Öfficial hat die Acten In. Böhner zugefandt, der auch fichen zu reworden versprochen hat; weil man im drohe, zin entgegungefetzten Fall die Ninge bey der Regierung zu erwarden versprochen hat, weil der Allestenen Ar. B. d. Klistenen.

Todesfall. Den 14 Jan. starb zu Altenburg der Herzogl. S. Gothaische Rath und Hosmedikas, auch Stadt und Amtsphilikus, Hr. D. Geo. Heinr, Konigsdorfer im 70 Jahre seines Alters.

# ALLGEMEINE

# TITERATUR-ZEITUNG

Dienstags, den 4ten März 1788.

#### PHTSIK.

HALLE, im Verlage der Waifenhausbuchhandlang: Siglematifiche Handbuch der gefammten Chemie, zum Gebrauche feiner Vorleungen, entworfen von Friedr. Albrecht Carl Gren, der Araneygelahrheit und Weltweisheit Doctor und außerordentlichem Lehrer auf der Uriedrichsuniverfität zu Halle u.f. w. Erfter Theil. 1787. gr. 8. 684 S. (1 Ritht. 12 gr.)

icfer erste Band eines neuen Handbuchs der 🕬 🗀 fainmton Scheidekunst zeichnet fich vor andern ähnlichen Werken fo vortheilhaft aus, dass er einer weitläuftigern Anzeige, als wir fonft von Lehrbüchern zu machen pflegen, sehr würdig ist; denn der Verf. hat nicht nur die bekannten Wahrheiten, die man gewöhnlich in den Anfangsgründen der Chemie antrift, besfer, als viele seiner Vorgänger, vorgetragen und erläutert, fondern er hat auch eigne Erfahrungen und Unterfuchungen mancher wichtiger Gegenstände eingeschaltet, die Beobachtungen neuerer Scheidekünstler angeführt, und die Meynungen der Herren Kirwan , Lavoifier , Prieftley , Bergman , Macquer, ·Hermbstadt und andrer Naturforscher über die Beschaffenheit des brennbaren Wesens, über die Erzeugung und Mischung verschiedener Lustarten, über die Urfachen mancher Erscheinungen, die man bey der Bearbeitung des Kalkes, einiger Metalle, und anderer mehr oder weniger zusam--mengefetzten Körper beobachtet, fehr richtig beurtheilt, und hiedurch fein Buch, für den geübtern Scheidekunstler sowohl, als für den Anfanger, brauchbar gemacht. Er trägt zuerst eine kurze Geschichte der Scheidekunst vor, und nennt -zugleich die vorzüglichsten chemischen Schriften. (unter denen wir indessen die Werke eines Sennert, Rivinus, Libav, Beguin, Tachenius, Ridiger, Fizes, de le Bue Sulvius und einiger andern ungern vermisst haben;) hierauf geht er zur Che mie felbst über, und handelt in fünf Abschnitten von den Bestandtheilen der Körper überhaupt, von den Werkzeugen des Scheidekünftlers. von den chemischen Operationen, von einigen vorzüglichern und am allermeisten verbreiteten ein-A. L. Z. 1783. Erfter Band.

fachern Stoffen und Bestandthellen der Körper der drey Naturreiche, von der Unterfuchung der Körper des Gewächs - und Thierreichs durch maffige Wärme, in Rücklicht ihrer nähern Bestandtheile, und von den Erden und mineralischen Säuren, nebst ihren Verbindungen zu Neutralund Mittelfalzen. Die Alchemie habe, fagt Hr. G., mit der Chemie nichts weiter als die Achnlichkeit des Namens gemein, und man thue ihr und den Verehrern derfelben nicht zu viel Unrecht, wenn man fie für ein Hirngespinst und die letztern für Personen erklärt, die das Wirkliche verlassen, um nach einem Phantom zu haschen. Die zusammenhäufende oder mechanische Verwandschaft verdiene eher Collätionskraft genennt, der Name Verwandschaft aber bloss auf die Anziehung ungleichartiger Stoffe unter einander eingeschränkt zu werden. Die Einwirkung des Feuers auf die demfelben ausgesetzten Körper beruhe ebenfalls auf der Verwandschaft des Feuers zu denselben oder zu ihren Bestandtheilen. und die Verwandschaften seven folglich die einzigen chemischen Mittel zur Zerlegung der Kör-Der Unterschied, den man gemeiniglich unter mechanischen und chemischen Auflösungen macht, scheint überflüssig und der Natur der Sache nicht angemessen zu feyn, weil bey jenen fowohl, als bey diesen, eine genaue Vereinigung ungleichartiger Bestandtheile statt finde. Eln gemeinschaftliches Auflösungsmittel vereinige fich zwar in vielen Fällen delto schneller mit einem Körper, je näher es damit verwandt fey, aber man durfe deshalb doch nicht mit Wenzeln folgern, dass sich die Verwandschaft der Körper mit einem gemeinschaftlichen Auflösungsmittel umgekehrt wie die Zeiten der Auflösung verhalte. weil es fehr viele Ausnahmen von diefer Regel gebe; auch könne man nicht mit Kirwan annehmen, dass sich die Verwandschaft der Körper mit einem gemeinschaftlichen Auflösungsmittel wie die Menge des davon aufgelösten Körpers verhalte, weil die Erfahrung vielmehr lehre, dass die Anziehung der Körper gegen ein solches Menstruum, und also die Stufenfolge der einfachen Wahlverwandschaft, weder ihrer eigenthümlichen Dichtigkeit, noch den Zeiten der Auflöfung, noch der Menge, in welcher fie aufgelöft werden, ent-Ffff

spreche, sondern sich nach der eigenthümlichen Natur eines jeden Körpers richte, und also jedesmal durch Erfahrung gefunden werden mütle; indessen sey es gewiss, dass die wechselseitige Zersetzung der zusammengesetzten chemischen · Körper auf dem Verhältnis ihrer verschiedenen Auflösbarkeit beruhe; dass aber hierbey die Wärme oder Kälte eine Verschiedenheit verursachen könne. Bey der Schmelzung mancher fehr ftrengflüssiger oder unschmelzbarer Körper durch Hülte einiger Flüsse gehe zwar eine Art von trockner Auflöfung vor fich, allein die Urfache jenes Erfolgs laffe tich hieraus nicht erklären, es scheine vielmehr, dass durch die Verbindung der Theile unter einander die Anziehung zur Wärmematerie, die Grundursache alles Schmelzens, abgeändert werde. Die Verwandlung eines Körpers in Dampf fey von feiner natürlichen Verdunftung unterschieden; denn unter dieser musse man eine Auflöfung des Körpers in der Luft verstehen, welcher daher auch, wie diese selbst, unsichtbar und unbemerkbar fey, dahingegen ein wahrer Dampf mit der Lufe nur mechanisch zusammenhange, und sich daher auch durch das Gesicht bemerken lasse. Die sogenannten künstlichen Luftarten entstehen auf eine ähnliche Art, wie die Dämpfe, nur sey die Verbindung des Stoffes der Wärme mit gewissen Materien bey jenen noch juniger, als bey diesen, und deshalb laffe fich oft durch die Hitze ein Dunst in eine luftförmige Flüffigkeit verwandeln, und manche Luftart wieder durch die Kälte (oder durch Absonderung eines Theils der Wärmematerie) in einen Dampf zurückbringen. Die Salze seyen unentzündliche Körper, die nur höchstens 200 mal so viel, als ihr eignes Gewicht beträgt, fiedendes Waller zu ihrer Auflösung erfodern, und auf der Zunge einen Geschmack erregen; der Grund der größern oder geringern Flüchtigkeit oder Feuerbeständigkeit der Salze und der übrigen Körper liege wohl nicht in der größern oder geringern Ausdehnbarkeit derfelben im Feuer, fondern vielmehr in der eigenthümlichen Anziehung und chemischen Verwandschaft derselben oder ihrer Bestandtheile zum Stoffe der Wärme. - Die Wirkung, welche ein ätzender Körper auf die Theile eines thierischen Körpers äußert, beruhe auf einer auflösenden Kraft, und sie setze also keine besondere Eigenschaften, sondern nur eine Verwandschaft jenes Stoffes zu gewissen Bestandtheilen des thierischen Körpers voraus; der Kalk und die Laugenfalze feyen in ihrem reinen Zustande, das ist, ohne Luftsaure, von Natur ätzend, die fixe Luft aber mache diese Körper milde, und verhindere im rohen Kalke die Auflöfung; der gebrannte Kalk aber enthalte, allem Vermuthen nach, auch Wärmematerie in fich, die durchs Löschen desselben mit Wasser frey werde. und die Empfindung der Wärme und Hitze errege. Der Stoff der Wärme mache andere Mate-

rien flüchtig, er breite fich immer nach oben zu aus, und theile den Körpern, mit denen er in Verbindung gebracht wird, folche Eigenschaften mit, die nicht Wirkungen eines positiv schweren Stoffes feyn können, man muffe deshalb folgern, dass jenes Wesen nicht nur an und für sich, fondern auch im gebundnen Zustande keine Schwere habe. Die Lichtmaterie (die materielle Urfache des Leuchtens) sey von dem Stoffe der Wärme fehr unterschieden; denn man könne die Wirkungen des Leuchtens nicht von gewissen unbekannten Modificationen des letztern ableiten. noch das Licht für einen bloßen Zustand, für eine blosse Qualität der Körper, erklären; das Feuer hingegen bestehe aus den eben genannten ungleichartigen Stoffen (den Materien des Lichts und der Wärme, ) es sey also ein zusammengefetztes Wefen, und kein Element, und man konne es, einigen Erfahrungen zufolge, als eine Auflöfung der Materie der Wärme in dem Stoffe des Lichts betrachten, wo, wie bey mehrern Auflösungen, der aufgelöste Körper an der Natur des Menstruums Antheil nehme; übrigens befinde fich nicht in allen brennenden Körpern bey, dem entwickelten Lichte eine gleich große Menge der freyen Warme, und daher rühre auch der Unterschied unter dem Sonnen - und Küchenseuer. der fich aber bey diesem zugleich auch noch auf andere fremdartige flüchtige Theile gründe. Die Crawfordsche Theorie fey zur richtigen Erklärung der Entstehung des Feuers eben fo unzulänglich, als die Theorien der Herren Scheele und Lavoisier; der Urheber jener Hypothese scheine darinn zu fehlen, dass er gebundenes Feuer mit ge-·bundener Wärmematerie verwechselt, und seine Theorie erkläre wohl die mannichfaltige Entwickelung der Wärme, aber nicht des Feuers, das von blofser Warme fo fehr verschieden sey; es gebe vielmehr ein eignes Wefen, das den entzundlichen Körpern die Fähigkeit, Feuer hervorzubringen, ertheilt, dieses Wesen sey aber weder ein erdiges Princip, noch gebundene Lichtmaterie oder Wärme mit Luftsture, fondern es bestehe aus gebundener Materie der Wärme und des ·Lichts zugleich, und dieses fingirte Feuer (Phlogifton) mache einen Bestandtheil aller entzundlichen Körper aus u. f. w. Das Walfer latfe, fich zwar nicht in Erde, aber wohl in Luft verwandeln, und es scheine, dass die dephlogistisirte Luft reines luftförmiges Wasfer fey, das fich durch die innige Vereinigung mit vieler gebundnen Wärmematerie in ein wahres Gas verwandelt habe, durch die Entziehung seiner specifischen Materie der Wärme hingegen wieder in den Zustand eines Dampses zurückkehre, und endlich zu einer tropfbaren Flüssigkeit werde. Die künstlichen Gasarten, die man aus den Körpern durch die Hitze, oder durch eine Auflösung mit Säuren -erhält, feyen durch die Verbindung mit dem Stoffe der Hitze erft Inftformig geworden, und nicht. nicht als luftige Bestandtheile darinn zugegen gewesen; die Lustfäure werde durch eine doppelte Verwandschaft bey dem Aufbrausen der milden Laugenfalze und Kalkerden mit Säuren zum Vorschein gebracht; die hepatische Luft sey in ihrem reinen Zustande aus Phlogiston und Schwefel gemischt, welche durch den Beytritt der Wärme eine luftförmige Befchaffenheit angenommen haben; die flüchtigalkalische Lust bestehe aus urinösem Salze, das durch Hülfe des damit verbundenen Wärmestoffs in eine gasartige Gestalt übergegangen fey, und eben dieser Stoff spiele auch bey der Erzeugung der übrigen Luftarten, und bey vielen andern Operationen, eine wichtige Rolle. - Wir hören hier auf, dem Vf. weiter zu folgen, da wir überzeugt find, dass die angeführten Aeufserungen hinreichend feyn werden, unsern Lesern einen vortheilhaften Begriff von diesem Werke, das mehr als ein Handbuch ift, beyzubringen. Uebrigens hätten wir gewiinscht, das der Vf. S. 74 des im ersten Bande des Liqueurfabrikanten beschriebenen Athanors gedacht, S. 316 die Mischung des Kampfers genauer bestimmt, S. 657 den von Sturz angestellten (und in der Disputation de borace ammoniacali erzählten) Verfuch einiger Aufmerksamkeit gewürdigt, und S. 279 die Veränderung, welche bey einem ranzig werdenden Oele vorgeht, richtiger angegeben haben möchte; auch hätte die salpeterartige Luft von der eigentlich §. 871 if. die Rede ift, von der Salpeterluft, (die durch blosse Erwärmung der Salpetersäure zum Vorschein gebracht wird,) unterschieden, das Pomeranzen - und Bergamottenöhl als zwey befondere Oehle angeführt, und die Bemerkung, dass das Oleum Sirae aus dem Anthropog. Schonanth. destillirt werde, einem andern Scheidekunstler zugeschrieben werden sollen; denn Hr. Bindheim hat, so viel wir willen, in Ausehung dieses Oehls eine andre Meynung vertheidigt, oder doch wenigftens jene Bemerkung nicht zuerst gemacht. --

PARIS, b. Didot d. j. etc.: Phylique du Monde, dedice au Roi; par Mr. le Baron de Marivetz et par Mr. Gouffier. To. V. P. I. u. II. MDCCLXXXV. u. VI. 344 u. 468 S. 4.

Dieles weitläuftige, 1780 angefangene Werk foll die von Newton aufgeworfene Frage; ob eine gewisse Flussigkeit, der Aether, nicht die Urfache der Schwere, der verschiedenen Anziehungen und aller thierischen und vegetabilischen Bewegun-Der Plan des Werks hätte gen fey? suflofen. bey den ersten Theilen angegeben werden mis-'fen , welche aber jenseit der Entstehung der A. L. Z. liegen: es fey also jetzt genug, zu erinnern, dass das Ganze, die physische Topographie von Frankreich, und ein allgemeines System der Navigation mit eingeschlossen, vierzehn Bände betragen, und demungeachtet binnen 10 Jahren, alfo 1790, geendiget werden folle. -

Gegenwärtiger Theil handelt vom Feuer und Wärme, und trägt die Theorie der Verff. hierüber Die Methode, fich hierüber zu erklären, welche dieselben gewählt haben, ist nicht eben die beste. Denn sie führen die Meynungen der ihnen bekannt gewordenen Naturforscher und Gelehrten über diese Gegenstände der Naturlehre an, ziehen aus ihren Schriften lange Stellen aus, und schieben nun bey Widerlegung derselben ihre Meynung hie und da bruchstückweise ein, so dass der Leser sich durch zwey dicke Quartbände hindurcharbeiten muß, um das zu erfahren, was man ihn in eben so vielen Bogen ganz gut lehren konnte. Außerdem befinden fich im ersten Bande häufige Untersuchungen und Widerlegungen von Recentionen, die wider die Theorie der Verff. erschienen, und hier in extenso nebst allen den Verif. gemachten Complimenten, von S. 1 - 65. und I - XXXII. eingerückt worden find: nachher folgt ein kurzer Abriss der Grundsätze, worauf die Hrn. M. u. G. ihre Phufique du Monde gebaut haben, S. XXXIII - XCII. Im ersten Bande diefes Theils kommen die Meynungen verstorbener Gelehrten über Feuer und Wärme, vom Ocellus Lucanus, Plato und Ariftoteles an bis auf Nollet vor: im zweyten Bande hingegen werden die Theorieen der bey Ausarbeitung dieses Bandes (nach der Meynung unfrer Vertf.) noch lebenden Naturforscher, eines Briffon, Sigand de la Fond, Macquer, Buffon, Franklin, Pott, Morvean, Wilke, Black, Crawford, Meyer, Baume, Scheele, Bergmann, Senebier und Marat, angeführt. Ehe aber diese Revue angestellt wird, liefern die Verff, von S. 1-58, eine zlemlich flüchtig entworsene Geschichte der Scheidekunst. So viel von der Einrichtung dieses Theils!

Mit Macquer'n find unfre Phyfiker fast vollig übereinstimmend: nur findet fich dieser Unterschied, dass 1) Macquer das Licht als einen Ausfluss der Sonne ansicht, 2) der Entzündungsstoff von unfern Verff. als Element, und nicht als eine bloße Modification der Lichtmaterie angenommen wird. - Mit Marat find Mar. und Gouff. auch darinn übereinstimmend, dass er mit ihnen ein Gegner des Newtonischen Emanationsfystems ift. Doch gehen sie von ihm wieder darinnen ab, dass sie 1) die Ursache (l'agent) der Wärme oder des dunkeln Feuers von der Urfache des leuchtenden Feuers, oder der Glühung, des Brennens und der Flamme unterscheiden; 2) dass Marat diese Modification einer besondern Flülligkeit, welche man Feuer nennt, nicht als der eigenthümlichen Materie des Lichts, d. i. der allgemeinen Flüfligkeit des Aethers zugehörig, betrachtet. Das Princip des Aethers und das entzündliche Princip find unsern Naturforschern hinreichend, alle Phänomene zu erklären, um welcher willen Marat seine Feuerstitligkeit · (fluide igne) annahm, - Die Hanptsatze der Verff. über Feuer und Wärme find kurz folgende:

Ffff2

de: Feier in könne Subfanz int geneils, fondern bloß eine Modification einer befondern fülligen Materie, des Aerhers in Warme ist eine Wirkung der Schwingungen des Lichts: Licht endlich ist die Wirkung heftiger Schwingungen der Elementar- und Aggregattheile der Körper. Die Zerförung eines Körpers durchs Feuer rührt von nichts andern, als von einem Uebermaafse der Schnellkraft der Theilchen des Lichts, oder der allgemeinen, in allen Körpern verbreiteten, Flüf-

figkeit her. Wenn diese Flüffigkeit vernöge ihere Schwinigungen gegen die Seitenwände der
Elementartheilchen der Körper stark wirkt, zwischen welchen sie zerstreut ist; so wird der Zufammenhang derselben ausgelöset und der Körper zerstört werden. — Auf diese Art werden
alle übrigen Phänomene des Glühens, Schwelzens,
Verkohlens und andrer Veränderungen der Körper durchs Feuer und durch die Wärme erkläst. —

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Topesfall. Am 16. nicht am 19. Jan., wie in Nr. 47b. gefagt worden, ftarb zu Heidelberg, Georg Matth. Gattenhof, Professor der Arzneykunde, an der Wasterfucht, in feinem 66ften Jahre. Er war 1722 zu Munnerstadt in Franken geboren, studirte in Wirzburg, erhielt daselbst die philosophische Doctorwarde, und gieng von da nach Göttingen, wo er sich durch besondern Fleis und Anhänglichkeit an feinen Lehrer, den großen Haller, vorniiglich auszeichnete. Nach feiner Zurückkunst schrieb und vertheidigte er in Wirzburg 1748 feine Inauguraldisputation de Calculo renum et vejicue, ohno jedoch die akademische Würde sogleich anzunehmen. Im nemlichen Jahre erhielt er das Phylicat zu Gernsheim im Maynzischen, und gieng 1749 schon als Physicus nach Bruchsal. Um diese Zeit erhielt er die Doctorwürde, und gleich im folgenden Jahre die Stelle eines öffentlichen Lehrers der Anatomie auf der hohen Schule zu Heidelberg. In der Folge lehrte er Physiologie und Pathologie, bis ihm im Jahre 1767, die durch den Tod des Gelt Ruths von Oberkams erledigte Cathedra Praxeos, Botanices und Materiae medicae übertragen wurde, wolche er bis an fein Ende mit großem Rulime und Nutzen vorstand. Befonders hat er fich um den botanischen Garten verdient gemacht, den er, nach feinem eignen Zengnille, (in der Vorrede feines Horti botanici Heidelbergenf. in 8.) gänzlich ode und verwiftet übernahm, nud durch feine unermudete Sorgfalt wieder in einen folchen Stand fetzte . dass er feinem Wiederhersteller Ehre macht. Er zog während feines Lehrafuts viele würdige und berühmte Schüler, worunter die Hu. Prof. May zu Heidelberg, und Frank in Pavia, die berühmteften find. Aufser vielen gelehrten und fehr gesuchten Differtationen gab er vor einigenlichten: Stirper Horti et agri Heidelbergenit ordine Ludwigit her-aus. Was aus feiner Feder kann, zeichnet fich durch grundliche Gelehrfunkeit, und bey katholichen Gelehr-ten feltue Eleganz des Stils aus. Eben so wird er als ansübender Arzt der Stadt und Univerlität unvergestlich bleiben. A. B. Heidelberg , d. 12. Febr. 1788.

Partonjacus Sunistan Zeleund Lumburg: Annalen der Brauchtweig - Lumburgicken Undende, hyanggeben von Gucchi und Kraut. Zuegter Gohrenn, Erfes Stülk. 2045. 8. (21 gr.) Die Herinsgeber lahren fort, ihrendfan öben für awechmäßig als nötzlich und unerhaltend ausztüleren. Anler den inhehmen Artiklen, weiche fich in dienstrütieren Anler der inhehmen Artiklen zuglich ausgeber, anben um solgende Auflütze vorschieben, aben um solgende Auflütze vorschieben, aben um solgende Auflütze vorschieben, aben eines Gestellen Auflütze vorschieben, aben ein sie Stüde, die Einwolner aller Stüde, die in einzeley Sträne beg jaumen weinen, auf einen gewißen Tag zulanunen kommen, und mit einsagen für der Auflähmen und ander Weile erzhütigen der find unch Taga und and andre Weile erzhütigen.

.n 9 m. 7

Die Einladung dazu geschiehet durch zwey Schaffer. Ber diefer Zusammenkunft heißen alle Anwesende Herr Nachbar und Frau Nachbarin. Die Sitte ist interessant. — In dem Abschnitte über Handlung und Fabriken stehn diessmal: Ausführliche Nachricht von dem unter dem Namen Georg des Dritten und Churhannöverscher Flagge auf den Wallfischfang nach Grönland ausgeschickten Schiffe. Eine Anzahl von Landeseingesessen hat fich dazu vereinigt. Das Schiff ging zum erstenmal im Aprv. J. in See, und langte den 6ten Aug. glücklich wieder an. Der diefsmalige Fang beitand in zwey Wallfischen. deren Ertrag an Theer und Fischbein 4807 Rthir. 9 Mgr. war. Von der Ledergerberey in Einbeck. Von 1784-1787 wurden für 21919 Rthlr. Leder bereitet. - Herrn Kritters Untersuchung der Frage: Ob die so häufig errichteten Sterbecassengesellschaften, die ihre Beytrage auf jeden Sterbefall bezahlen, gerecht und dauerhaft eingerichtet find; fällt, wie man wohl erwarten wird, verneinend aus. Wer fie nicht als eine Art von Lotterie betrachtet. muss sich nicht dabey interestiren. Wer aber von einer Lotterie lauter Treffer und keine Niete erwartet, verlaugt das Ummögliche. Ich kenne, fagt Hr. K., keine spielende Gesellschaft in der Welt, worinn keiner etwas verlieren, viele aber gewinnen follten, als eine Bande Musikanten, aber hier mus derjenige den Gewinn bezahlen, der fie beitellt hat, dabingegen boy dem Spiel der St. G. Gesellschaften die lange lebenden interessenten felbit den Gewinn der frühsterbenden bezahlen, und alfo nothwendig verlieren m

fien. -- Nachricht von Mademoifelle Dorothea Schlöger, ihrem rühmlich bestandnen Examen und Magisterpromotion. - Von der Göttingischen Jubelfeyer. Zur Zeit der Inauguration hatte die Universität 17 Profesioren, 1787 aber 48. Das Geld, was in den letzien 20 Jahren von allen Studenten zusammengenom-nien, in Umlauf gekommen, wird hier auf jährliche 240,000 Rthlr. gerechnet, wobey im Durchschnitt soo Studeuten, jeden zu 300 Rtlilr, jührl. Aufwand, gezechnet werden; welches also in 20 Jahren 4,800,000 betrüge. Seit Errichtung der Universität bis zum 6ten May 1737 wareu 14693 Studenten immatriculirt. Die bilchter Frenenz war 947 zwirchen 1700-1733. Die kleinhe 1757, da sie 600 betrug. ---- Belustigend und zugleich beleitrend für angeliende Prediger ift die Anekdote, da dem fel. Paft. Janack zu Naundorf unweit Göhrde bald nach Antritt feines Amts einige Deputirten von feiner Gemein-de zwar in undern Stücken Beyfall gaben, über doch aussetzten, dass er das Kreuz beym Segensprechen von der linken zur rechten, und fodann von oben nach unten mache; da doch bey jedem Kreuze erst der Pfahl eingerammt, und nachher das Queiholz daran beseftigt wer-den muffe. Der Prediger besolgte die Erinnerung, und fo waren die Bauern zufrieden , de hingegen ein audrer. weil er feine Grille, kein hreuz zu machen, durchsetzen wollte, verhlagt wurde, und feine Stelle verlation mußte!

# Numero 562.

# ALLGEMEINE

# LITERATUR-ZEITUNG

Mittwochs, den 5ten März 1788.

### ARZNETGELAHRTHEIT.

Nürnberg, b. Grattenauer: Inflitutiones pathologiae medicinalis, auctore H. D. Gaubio ad editionem tertiam edidit cum additamentis Jöh. Chr. Gottl. Ackermann, M. D. et Prof. Altorf. 1787. XXIV und 496 S. 8. (I Rthlr. 8 gr.)

as Gaubiussche Lehrbuch der Pathologie ist unstreitig in diesem Fache das vollkommenfte, das wir noch zur Zeit haben. Vollständigkeit bey gedankenvoller Kiirze, wenig Anhänglichkeit an Lieblingsmeynungen und Hypothesen. Schönheit und Reinheit des lateinischen Ausdrucks, find so viele hier zusammenkommende Vorzüge, dass man sich in der That nicht genug wundern kann, wie noch so manche akademische Lehrer dieselben verkennen, und bey ältern (zu ihrer Zeit freylich sehr schätzbaren, jetzt aber doch unzureichenden) Compendien beharren können, unter dem Vorwande, Gaubius fey zu weitläuftig, und habe zu wenig für den mündlichen Vortrag übrig gelaffen. Rec. hat schon öfters Vorlesungen über den Gaubius gehalten, und noch nie Mangel an Stoff zu Erläuterungen, nähern Bestimmungen und Zufätzen gefunden. Eben diefe Erfahrung fcheinen auch viele andre akademische Lehrer in und aufser Deutschland gemacht zu haben, die jetzt dieses Lehrbuch als Leitsaden ihrer Vorlesungen gebranchen. - Die dritte Ausgabe der Gaubiusschen Institutionen, welche zu Leiden 1781 gedruckt ift, und bis zum 428 6. manche schätzbare Zufätze des fel. Verf. enthält, war bisher in Deutschland fast nur noch durch die von Hn. Hofrath Gruner beforgte (hin und wieder fehr fehlerhafte) Ueberfetzung bekannt, und Hr. Prof. Ackermann hat daher durch gegenwärtigen Abdruck derfelben ein fehr verdienstliches Werk übernommen. Im Texte und in der Ordnung der Materien ift nichts geändert worden, und hier zu ändern wäre auch unbillig und unnöthig gewefen. Unbillig, weil es alsdann nicht mehr Ganbius Werk geblieben wäre: unnöthig, weil in der That verschiedene Mängel und Unvollkommenheiten des Buchs, die Hr. A. in feiner Vor-A. L. Z. 1788. Erster Band.

rede erwähnt, im systematischen Vortrag nicht wohl hinweggenommen werden konnten, ohne andre an ihre Stelle zu fetzen. Wollte man z. B. die Krankheiten der festen und flüssigen Theile nicht unter getrennten Rubriken, foudern im Zufammenhange beschreiben, so wäre das freylich der wirklichen Natur angemeilener, würde aber im Lehrvortrag zu mancherley Confusionen und auch Wiederholungen Gelegenheit geben; eben fo, als wenn man in der Physiologie die Kapitel von der finnlichen Empfindung und von der Bewegung deswegen zusammenwerfen wollte, weil beide in der Natur so genau mit einander vereinigt find. Ein denkender Lehrer wird ohnehin nie unterlassen, seine Schüler auf die wirkliche Natur hinzuweisen, und sie zu erinnern, dass der menschliche Körper ein System vereinigter Kräfte ist, die nur der Ordnung und Deutlichkeit wegen besonders betrachtet werden, in der That aber überall zusammenstimmen und zusammenwirken. Hr. A. hat hier und da, größtentheils nach Anleitung der neuesten Erfahrungen und Entdeckungen, nützliche Zufätze (mit Curfivschrift) eingefchaltet, welche allen Dank verdienen. Z. B., zu §. 60. iiber die caufam materialem. §. 147. von der im menschlichen Körper enthaltenen phlogiftischen und Feuermaterie. \$. 209. von dem Kämpfischen Infarctus. §. 298. von der relativen Mildheit und Schärfe gefunder Säfte. 6. 317. Kraftlofigkeit der Säfte. §. 331. Fehler der Milchabsonderung. §. 403. Auhäufung der Luft im Darmkanal. §. 437. Mephitische Lustarten. §. 439. Elektrische Materie in der Atmosphäre, als Krankheitsnrfachen. 6. 500. Fortpflanzung ansteckender Krankheiten. \$. 564. Milchverfetzungen, wobey fehr richtig angemerkt wird, dass nicht alle hier ergofsne Feuchtigkeit wahre Milch fey. 6. 587. Bemerkungen der Neuern über den Urfprung der Eingeweide - und andrer Würmer in Thieren. \$. 685. 686. zwey Arten der Angst. 6. 805. Fluxus coeliacus.

### SCHOENE WISSENSCHAFTEN.

London. bey Wilkins: The Convent, or the History of Sophia Nelfon: in two Volumes; Gggg by by a young Lady. 1786. I. B. 293 H. B. 320 S. in 8. (6 Sh.)

Auch in England, wie überalf, find Romane, feitdem sie ein allgemeines Bedürfniss der Lesewelt geworden, weit öftrer Fabrikwaare, als Werbe des Genies. Für einen, der mit der Laune des Man in the Moon, oder des geistvollen Verf. von Mount Henneth und Barham - Downs geschrieben ift, erscheinen handert, die eine wirkliche oder verkappte Lady, und - was in litterarischer Rücklicht nicht immer eine Empfehlung a young Lady zu Verfassern haben, Indess behaupten doch auch in diesem Fache die englischen Manufacturen ihren bekannten Vorzug; und felbst ihre minderbedeutenden Producte stehen immer vergleichungsweise noch eialge Stufen höher, als unfer gewöhnliches Mefsgut. Ueberdiess trift man weit öftrer auf eine gewisse Mittelgattung, die, ohne auf das glänzende Vorrecht origineller Geisteswerke Anspruch zu machen, sich doch merklich über die langweilige Einformigkeit gemeiner Alltagsprodukte erhebt Zu dieser, den Fähigkeiten gewöhnlicher Romanlefer gerade am besten zusetzenden Mittelgattung, in welcher, wie uns dünkt, die angenehmen Verfuche einer Mils Burney oben an zu stehen verdienen, rechnen wir denn nun auch den gegenwärtigen Roman, dessen Verfasserin fich zwar die Manier der nur erwähnten geistvollen Schriftstellerin zum Muster genommen zu haben scheint, aber dabey die allzu gedehute und oft an Weitschweifigkeit gränzende Ausführfichkeit ihres Urbildes glücklich vermieden hat. Uebrigens ift diese Kloftergeschichte keinesweges aus fo weinerlichen Materialien zusammengefetzt, als deutsche Leser, verleitet durch die Achnlichkeit des Titels, etwa vermuthen könnten.

Berlin, bey Decker: Caroline Willmann, eine vaterländische Geschichte. 1ster Th. 200 S. 2ter Th. 351 S. 1787. 8.(1 Rthlr. 12 gr.) "Es ist eine allgemeine Regel," fagt der Verb S. 55, "dass die Madchen nach dem jetzigen "Schnitt die traurigsten Ehefrauen werden; je mehr Ton sie haben, und glänzen wollen, desto "gewiffer ifts, dass man mit ihnen schlecht fahrt" and S. 348. 2 Th. heifst es: ,, Man kann an fei-"nen Kindern nur Freude erleben, wenn man "eln wachsames Auge auf sie hat, und allen Mo-"dethorheiten in feiner Familie steuert." Nach diesen Grundfätzen erzog der rechtschaffene Commerzienrath Willmann in Berlin feine reizende. fehr liebenswürdige Tochter Caroline, welche zeitig schon zur häuslich bürgerlichen Wirthschaft angehalten, von allen Modetändeleyen und Romanlectiire entfernt, durch reine, einfache moralische Lehren und Grundsätze sowohl, als durch gutes Beyfpiel der Aeltern, zum tugendfamen. vollkommenen Frauenzimmer gebildet wurde: Diefe fo rechtschaffene Erziehung schützte Carolinen im reifern Jahren vor Verführung, und begründete in der Folge ihre Zufriedenheit und ein dauerhaftes Glück int der chelichen Verbindung, welche fie mit einem verdienstvollen Officier fehlofs, welcher lange Jahre fehon um ihre Hand gewörben hatte!

Des Verf. moraliche Abfachet. Aeltern und Kinder auf biedere, etwas in Abgang gekommene-steleutiche, Sitteri zurück zu führen, läßst fich in diesem Romane nicht verkennen, auch find in diesem Buche brauchbore, müzliche Regelin zur Bildung junger Frauenzimmer eingestreuer; Schade nur, dass so manches allzu weitschweißig darinn erzählt, oft ülberflüsig wiederholt, und überhaupt in schleppendem Schle vorgerangen ist.

Livizio, bey Schneidern: Meine Wanderungen, ein Roman, und doch voller Wahrhei-

ten. 1787. 264 S. 8.(16 gr.) Diefer Roman fillet den 31sten Band des Werkes: Nene Originalromane der Deutschen aus. und enthält eine, Menge abentheuerlicher Wand rungen eines Belletriften, (ichonen Geiftes) wellther bald unter Zigeuner, bald unter eine Truppe herumziehender Komödianten, endlich auf die Universität J. geräth, fich allenthalben in Madchen schwärmerisch verliebt, bey jeder Herzenseroberung Verse macht, einen Geniestreich auf den andern verübt, und nach Crugantinos Manier, nur einem Gotte, Sinnlichkeit, huldigt, fich wilder, zügellofer Phantafie überläfst, bis er endlich, wie der Vert. S. 260. fagt, "des Dings mit "de, bey fich die Reflexion macht, ich mufs ein "Madchen haben, fonft wirds nicht beffer. Eine folche Wohlthat erhält kurz darauf unfer Held, indem das Schickfal ilim ein Madchen zuführt, weiches feine wilde, verirree Geniuthsart fanfter flimmt; und ihn, wie wir glauben müffen, vom Verderben nachher rettet; denn bestimmt lässt fich dieses beym Schluss des Romans nicht behaupten, weil der Verf., auftatt uns mit dem Charakter des Mädchens (einer Hamptperfon des Romans) vollkommen bekannt zu machen, plötzlich in feiner Erzählung abbricht, und S. 264. fagt: "Ich bitte den Lefer mit diesem Gerichte "vorlieb zu nehmen, bald will ich mit einem bef-"fern aufwarten." Nun es mufs wirklich um viel viel bester feyn, als diefes, wenn der Vf. anders nicht auf Gaumen rechnet, die mit allem vorlieb nehmen.

GOYMA, bey Ettinger: Wilhelm von Raschwitz oder Sinsenleiter von Unbesomenheit zur Ausschweisung und von dieser zum Verbrechen und Elend, von Christian Friedrich Timme, 8, 400 S. 1787. (I Rhir. 4gr.)

Wilhelm von Rafchwitz, der Sohn eines dummen, stolzen, geadelten Kaufmannes, von der Wiege an durch seiner Aeltern und Lehrer schlechte Erziehung verdorben, ein verzärteltes Mutter-

föhnchen,

sohnchen. von feinem Vater, welcher feinen alteren Sohn mehr liebte, als ihn, tyrannisch behandelt, wächst mit allen möglichen Untugenden sum Taugenichts heran, bestielt einige male feinen Vater, flucht feinen Aeltern und feinem Bruder, flieht das väterliche Hans, geräth in böle Gefellichaft, ergiebt fich dem Trunke, verliert Gefundheit und Seelenruhe, fallt in Hypochondrie, und wird auf diese Weise von der rächenden Vorsehung zur gerechten Strafe seiner jugendlichen Vergehungen durch sein ganzes Le-ben hindurch, selbst in dem geistlichen Stande, dem er fich widmet, verfolgt, und bis zum Abgrund des Elendes und Verderbens getrieben. -Diess ist der Lunhalt eines Romans, welcher einige getreue Schilderungen nach dem Leben, verschiedene lehrreiche moralische Bemerkungen über die Stufenleiter menschlicher Vergehungen enthält, und überhaupt den Grundfatz bestätigt, dass von einer früh angefangenen guten Erziehung des Menschen künstiges Gliick und Fortkommen durch die Welt abhängt. Schade nur, dass die sonst fliessende Schreibart dieses nicht ganz uninteressanten somans hin und wieder durch geschmacklose Wendungen entstellt wird, Z. B. S. 19. "Es wurde ein Gebet bey dem Hrn. "Paftor bestellt, welches für einen blanken Duka-"ten den verschloffenen Leib der Mutter durch ei-"nen jungen Sohn öffnen follte." S. 93. "In "Wilhelms Herzen kochte die Maffe eines Vul-"kaus, deren Ausbruch schrecklich gewesen seyn "würde, indessen fie war nur für jetzt unterdrückt, "kochte fort, und erhielt immer neue Nahrung" u. d. m.

DREDEN, gedruckt mit Gerlachischen Schriften: Carolinchen oder der Irruckfehler. Eine Geschächte der neuesten Zeiten von C. g. R. 1787, 199 S. 8.(12 gr.)
Ein paar rührende Situationen, dergleichen man, zumal in ähnlichen Büchern, sonst schon

gefunden, machen einen Roman lange noch nicht interessant; besonders wenn der Leser, wie in gegenwärtiger Erzählung, vom Schickfale des Haupthelden bis zu desten gänzlicher Entwicklung, nicht vollkommen unterrichtet wird. Carolinchen, die Tochter eines Lieutenants, welcher mit deutschen Truppen in den Krieg nach Amerika zieht, und bloß eines Zeitungsdruckfehlers wegen für todt gehalten wird; bekömmt von bürgerlichen Pflegeältern eine gute, fehr chriftliche Erziehung, indeffen Carolinchens Mutter, von den Verwandten ihres todvermeinten Mannes verfolgt, nach London entflieht, wo fie fich verschiedene Jahre aufhält; dann nach Deutschland zurückkehrt, ihr geliebtes Kind zu umarmen, welches Frau von Waller aber nicht mehr in der alten Pflegeältern Händen findet. weil Glück und Zufall das liebe Mädchen unterdessen in die wohlthätige von flosenseldische Fa-

milie gebracht hatten, wo es an Kindesstatt aufgenommen, die vortreslichste Erziehung erhielt: Die gute Mutter, über den vermeinten Verluft ihres Kindes verzweifelt, zieht jetzt auf ein entlegenes Dorf, ihr Leben fern von aller menfchlichen Gesellschaft zu beschließen; ein günftiger Glücksstern aber, (welcher manchen verwirrten Romanschreibern öfters eben so erwünscht zur Entwicklung ihres Werkes leuchtet, als ihren Romanhelden selbst.) führet jetzt der betrübten Wittwe die unverhoffte Vifite der Frau von Rofenfeld, und zugleich mit dieser Wohlthäterin Carolinchen felbit zn. Auf diefe fo glückliche Eutdeckung folgt kurz darauf eine zweyte noch viel glicklichere. Frau von Waller findet ihren Gemahl wieder, welcher in derfelben Gegend mit seinem Regimente in Garnison liegt, und längst schon Obristlieutnant geworden war. Mit der rührenden Erkennungsscene beider sich liebenden Eheleuten schließt der Roman; was aber nachher ans Carolinchen geworden, erfährt der Lefer mit keiner Sylbe, fondern muss bedauern, dass er mit dem Vers. zugleich seine Zeit an elnen fo unbedeutenden Roman verschwendet hat. LEIPZIG, b. Göschen: Der Lauf der Welt, ein

Luftipiel in fünf Acten. 1787. S. 192. 8. (12 gr.) Eine Bearbeitung des englischen Lustspiels von Congreve: The way of the world., welcher man es beyin ersten Blicke außeht, dass sie von geübter Hand kömmt. Der Verf. hat den englischen Dichter vollkommen verstanden; seine Sprache ift rein, fein Dialog geläufig, abwechfelnd, und fehr fein nuancirt. Wir wunschen, dass der Vf. unfer deutsches, an guten Lustspielen ziemlich durftiges, Theater mit noch manchen fo gut gerathenen Uebersetzungen unbenutzter englischer Stücke bereichern möge. Nur eine Bemerkung, welche Rec. hier machen muss, dass gegenwärtiges Luftipiel, (fo reichhaltig es auch an Charakteren, Schilderungen, witzigen Einfallen und Menschenkenntnis überhaupt ift ) dennoch niemals auf irgend einem deutschen Theater Glück machen werde, betrift blofs Congreve felbst, gegen dessen Comodien man allgemein und längst in England schon den gerechten Vorwurf gemacht hat, dass sie viel zu wenig Leben und Handlung haben, und blosse Conversationssticke, ohne beiondere Wirkung bey der Vorstellung find, wie es auch Home in feiner Critik fehr richtig bemerkt hat.

HEGENSFURG, in der Montagischen Buchhandlung: Der Grandprofox. Ein Trauerspiel in vier Aufzügen. Von Emanuel Schickaneder. 1737. 110 S.(7 gr.) Der V. fagt in seiner Voretinnerung: "Ich

Der VI. lagt in seiner Vorerinnerung: "Ich "schreibe nicht für den Lefer, ich schreibe für "die Bühne, und mein einziger Hauptzweck da-"bey ist, für die Casse des Directeurs zu arbeiten. Sollte dieses Trauerspiel auf aussändlichen "Bühnen eben diese Wirkung thun, die es auf Egggg der

"der meinigen marlite, in würde es mich bewegen. Mehanzehn ner ir ur gedrurkte, aus Tranerfpielen, "Luftfyielen, komitthen Opern und einigen Pofofen beflehende Brucke berauszugeben. Ich erswares hierator den Wick des Publicums." -Behan glauben wir die laute Stimme des Publitung an biren, welche ruft: Göttliche Thalia! gutte higher unfern beffern Gefchmack in Zukunft mit allen möglichen fehlechten, eleuden, gegenwastigem Transcriptele shulichen Theaterprodukten des Hn. Directeurs S., welcher S. 29 einen Officier von Gebart zu feinen Bruders Gemalin tagen lafat; ... Hat geh du mir mit deluem lienien Manne, und hungert zufammen, dass euch adia Intrue krathen, von mir bekomint ihr gewife nicht fo viel"; - der von S. 66 bis 70 ein elam fo polodiafica, pla Sittlichkeit empirendes Golpifich zwiffehen dem Scharfrichter und der Delinquentin, der er kurz darauf den Kopf abschlagen folt, auf die flubne bringe; und welcher S. 43 febrem Haupthelden, dem Grandprofos, folgende Hede zum Scharfrichter, (der für die verjurbeilte boldstenfran felbit um Gunde bittet,) in den Mund legt : "Wenn ich auch Gnade erthei-"hen konnte, fo geschahe es gewiss nicht um deianetwillen, fondern aus eignem Triebe, weil adan Write much jung und mit Kindern belegt ift. ste Schwerlich wird ein Zufchauer, (welchen reinon Gofuhl und gnter Geschmack nicht ganslich verlallen linhen, ) diefen Schaufplet können vorflollen tehen, ohne den Wunfeh in fich zu empfindon't mone doch ein folches Stück , zur Ehre unterm Nation, ulemals winder auf dem Theater estabelien, in welchem Greuel auf Greuel gehauft till eine Cattung von Schanfpielen, welche leider nuch auf manchen deutschen Theatern gefelma blote Anhanger und Vertheidiger findet,

have bloto Annuages and International bey Wendler: Cavetine in der Lande, ein Reyspiel der Tugend und eilen Sitten, 1787, 8, 206 S. (16 gr.)

Unvoline, des Pallor Grunthals Tochter, "ichon "wie der Schimmer der Morgenrothe, von ihren "Kinderjohren an von milden Zophyren umfänwith you jedem Raume, Jedem Blumchen angealacht," hatte fich eine niedliche Lanbe in einem Content on threm liebtlen Auffenthalte gewähler, wa tie this Morgengebete sum Himmel fehickte. and tighen, vom Frahling an bis sum Herbite, sice Morgens um vier, Chr mit einem Buche in der Hand, andachtig en februarmen pflegte; in dieler Lande leinte der welbliche Engel die maguiche Kiall des Mondentchimmers auf ihre em-Pandiame Seele certig kennen; hier entwickelten had aberirande Gefable in ibrem Hersen, in molecular above pur held Amor in circlest comes felicinew westiebeen I convenence with oboutable excitiblesthen and the Controller Indices durant vertreated matter; dead down Dog going dom that the I note in the drawn of men and in the tall ton town I then an population electrocolour and

dem Himmel feyerlich angelobet, keinem andern Manne auf der Welt, als einem Theologen und Prediger ihre Hand zu geben; weil ein folcher Mann, wie fie fich S. 161. felbst ausdrückt; "der .. Religion Jefu ftets getreu ift, und das Werk des "Herrn treibt." In diesem Vorsatze ftarkte Caroline täglich mehr ihren Willen, und befuchte fleissiger als jemals thre grune Laube, wo durch die Lecture geiftreicher und das Herz beffernder Bücher ihr Gemüth stets andächtiger gestimme wurde; bis endlich der Magister A - durch seine fehr erbauliche theologischen Schriften fich Carolinens Herz und Hand erwarb', welche fie schon so manchem profanen, untheologischen Weltmenschen verfagt hatte. Im Heiligthume der reizenden Laube geht nun die Vermählung wirklich vor fich, kurz darauf aber ftirbt Caroline in den Wochen. - Nur ein paar Proben des Stils noch mögen den Werth dieses ganzen Romans vollends bestimmen. S. 186, heißt es: .. Das dirre Erdreich that feinen Mund auf, nach "Regen und Erquickung schmachtend." S. 207. "Carolineus Herz ward gleichsam erquickt, wie ... cln durres Land vom Regen, den die schmach-"tende Lilie auftrinkt." LRIPZIG, bey Dyk: Ferdinand Pernau, ein

Mehr ein dialogirter Alltagsroman, als ein wirklich branchbares Schaufpiel für die Bühne. In diefem Stücke kommen abentheuerliche Begebenheiten, abgenutzte Liebesempfindeleyen und uberraschende Theaterstreiche in Menge vor. S. 8. bis 38. wird ein schwärmerischverliebtes Madchen aus ihrer guten Aeltern Hause entsührt. S. 55. eutsteht ein Plan zum Selbstmorde, S. 60. zeigt fielt des Verführers höllische Bosheit, fein gehebtes Mädchen an einen andern Schurken gegen eine Spielschuld zu verkuppeln. S. 113 lässt fich Wuth und Rache eines Lieutnants hören, indem er feiner Schwester geraubte Ehre retten will. S. 121. folgen eine gräßliche Ermordung, S. 153. ein heroifcher Selbstmord durch eine Pi-Hole, und endlich des verliebten Mädchens Selbstvergiftung, um dem Geliebten ins Grab zu folgen, ant cinander; Sprache und Dialog find um nichts beiler, als Plan und Ausführung dieses Traueripiels. Z. B. S. 33. drückt der Großvater der Frau von Pernau feiner Seele Leiden alfo aus: "Es ware kein Wunder, ich fliefs ein Mef-.. for in dies alte syrweste Herr, um ihm Luft ... machen. O Gott! nimm mich weg! Warum "laffeit du Kinder sterben und Greife leben." In

einem 42 Zeilen langen Monologe läfst der Verf.

S. 60 feine verliebte Heldin unter andern fagen:

"So i dea, wie eine Diebin, verliefs ich das mit-

"terliche Haus; das Entietzen, wie ich meinen

"Bruder erhäckte, war das Entfetten einer fan-

"Aces: Seeie, die den Weltrichter auf einmal war

"nich ferben berbt. - O dass ich be nie geleben

"batte alle dicie England, then florume," etc.,

Trauerfpiel in 5 Akten. 1787. P. 154 S. (8 gr.)

#### N M Е E A L G Ε

# ITERATUR-ZEITUN

Mittwochs, den sten Marz 1788.

### PHYSIK.

MANNHEIM, bey Schwan und Götz; Neue Theorie der Gahrnng; nebst zwey Abhandlungen über die niitzlichste Art Brandtewein zu brennen und Essig zu sieden, von Anton Marchand. 1787. 120 S. 8. und eine Kupfertafel. (8 gr.)

err Marchand schmeichelt lich. In dieser Schrift die schwere Aufgabe, was eigentlich die Gährung sey, und worinn die hervorbringende Ursache derselben bestehe, auf eine befriedigende Art aufgelöst zu haben ; allein wir müssen bekennen, dass uns selne Theorie weit weniger Genüge thut, als die, die neulich Hr. Hermbffait bekannt gemacht hat; denn wenn wir auch nicht in Abrede feyn können, dass bey der Gährung auf die den gährungsfähigen Stoffen beygemischten Grundfalze (die fauern und laugenhaften Theile ) fehr viel ankommt, so möchten wir deshalb doch nicht mit unserm Verf. behaupten, "dass jener Erfolg ein-"zig und allein von diesen aufgelösten Grundsal-"zen, und ihrer wiederum erfolgenden Sättigung "hervorgebracht, und bis zum Ende der für diese "Körpergattung gesetzlichen Sättigung sortgesetzt "werde", weil diese Salze in den gahrungsfähigen Stoffen oft in fehr geringer Menge gegenwärtig und so eingehüllt find, dass sie kaum als Säuren und Alkalien wirken können; überdem - doch wir wollen uns hier begnügen, unfre Lefer, durch Anführung einiger Stellen, mit der vor uns liegenden Schrift nur etwas bekannt zu machen. Herr M. ist der Meynung, dass die Sättlgung der beiden Grundfalze im Mineralreiche, eine richtige und fichre Vergleichung mit der Gährung im Pflanzenreiche leide, dass durch die Gährung nie ein neues Product erzeugt . fondern der Wein , der Effig u. f. w. aus dem gährenden Körper, durch Hülfe der erfüllten Bedingungen von außen, entwickelt werde, und dass also die Theile jener Producte nur durch die Modification von den Theilen des gährenden Körpers unterschieden seyen. Er behauptet ferner, der Wein sey ein gemischter Mittelkörper, der aus den beiden Grundfalzen, aus Waffer und aus einer feinen Kalkerde, bestehe, der Weingeist aber habe die Beschaffenheit eines noch vollkommnern Neutralfalzes, und er wir-. A. L. Z. 1788. Erfter Band;

ke deshalb auch, feinem eigenthümlichen Vermögen nach, auf wenige Körper als ein Auflöfungsmittel; das fogenannte Brennbare der Metalle fey ein Salzgehalt, der die Verbindung zwischen den metallischen Theilen erhalten habe, und (an einem andern Orte ) das Brennbere, das fich bey der Auflösung eines Metalles in einer Säure entwickelt, fey wahrscheinlich ein wahres Alkali von einer etwas flüchtigen Natur, das fich von der (ursprünglichen ) Saure (des Metalls ) trennen muffe, fobald das Metall, oder die in demselben befindliche alkalische Erde, von einer stärkern Säure angegriffen werde; bey der Auslösung des Eisens in Vitriolfaure entstehe eine Hitze und ein lebhaftes Braufen, und dieser Erfolg beweise, dass ein Laugenfalz mit Saure gefattigt und fixe Luft entwickelt werde; diese Luft sey eine flüchtige Saure, und fo wie man das urinofe Salz nicht Luftalkali, fendern flüchtiges Alkali nenne, fo verdiene auch. diese Gasart eher flüchtige, als Luft - Säure genennt 2u werden. Bey der Eifiggahrung werden die beiden Grundsalze wieder in ihren Wirkungsstand gefetzt. oder, mit andern Worten, das an die Weinsteinsaure nnd Kalkerde gebundene Gewächslaugensalz werde frey, weil nach der Verlegung (Zerlegung ) des im Weine befindlichen Neutralfalzes die Saure zuerst frey werde, und dann auch die übrigen Verbindungen trenne ; der Effig sey überhaupt ein dreyfaches Mittelfalz faurer Natur; die Faulniss rühre, so wie die Wein - und Effiggährung, von den in dem fauren Producte zuvor befindlichen. jetzt aufgelösten, Grundsalzen her, das Alkali trenne sich durch die öftern Versetzungen und Sättigungen, und die Erde fauge dann die Säure schnell ein, wodurch das Alkali schnell frey werde, weil es keinen Bindungsstoff mehr habe, u. s. w. Wir machen keine Anmerkungen über diese Aeusserungen; denn wir glauben, dass unsere Leser nun felbst im Stande feyn werden, zu bestimmen, welche Stelle dem Verf. unter den Naturforschern anzuweisen seyn möchte. - Die auf der beyliegenden Kupfertafel abgebildete Abziehblase scheint der Empfehlung eben nicht wiirdig zu feyn; der Hals ift so eng und lang, dass wir fürchten, eine beträchtliche Menge des in Dunst verwandelten Geiftes werde, fatt in den Helm, und aus diesem. in die Vorlage überzugehen, in die Blase zurück. Hhhh

taufen und fich wieder mit dem Gute vermischen; ein Nachtheil, den der Brandeweinbrenner zu vermeiden sehr Ursache hat,

### ~ VERMISCHTE SCHRIFTEN.

GÖTTINGEN, bey Dieterich: Commentationes focietatis regiae frientiarum Gottingenfis. Claffis Pinficae T. VI. VII et VIII ad a. 1783. 84. 85. et 86. c. Fig. 1785, 1786. 1787. 86. 160 u.124 S. 4. (10 flibhr. 12 gr.)

In der Vorrede des fechsten Theils giebt Hr. Hofr. Heyne gewöhnlichermaßen Nachricht von den Schicksalen der K. Ges. d. W. in den Jahren 1783 u. 1784. Die zur physischen Klasse gehörigen Abhandlungen find folgende: L. J. A. Murray Beschreibung einiger neuen oder wenig bekannten Gewächse. 1) Spilanthus foliis ovatis obfolete serratis, caule obliquo flexuoso paniculato. Murray. (Spilanthus falivaria. Dombey.) von Lima in Peru. Die Wurzel dieser Pflanze ist, so wie die vom Spilanthus urens, speichelreizend und bitterlich - falzig. 2) Lucium heterophyllum; foliis ovatis, flexuofis, glaucis, rarius horizontalibus, fpinis gemmaceis. (Murr.) 3) Gupfophila viscosa foliis lanceolatis, internodiis caulis ramorum et pedunculorum medio vifcosis, petalis emarginatis. (Murr.) 4) Solanum marginatum, (Linn. jun.) aculeatum, foliis sinuato-angulatis subtus omnino; superne margine tomentosis, calicybus tripartitis, aus Abyssinien. 5) Tetragonia expansa. (Murr.) herbasea, ramis expansis elongatis, foliis parabolicis, floribus plerumque folitariis, fructu cornuto (Demidovia tetragonoides Pallas.) II. Desfelben Beobachtungen über einige neu entdeckte Pflanzen. Diese find: 1) Solandra lobata (Murr.), eine neue Gattung, die mit der ehemaligen Linnéi-Schen Gattung gleiches Namens, welche der jungere Linné mit der Gattung Hydrocotyle vereinigt hat, nicht zu verwechseln ift. Sie erhält ihren Platz in der letzten Ordnung der fechszehnten Clafse gleich hinter der Gattung Sida, und der generische Charakter ist: Monogyna. Calyx simplex. Capfula una slocularis. Semina multa, diplici ordine in loculamentis disposita. 2) Forskohlea angustifo-lia, fohis lauceolatis dentatofinuatis. Die Gattung Forskohlea mus aus der zehnten in die achte Linn. Classe versetzt werden. 4) Rhus semialatum, foliis pinnatis ferratis, petioli extimis internodiis membranaceis, von der Insel Macao, 4) Xanthium echinatum, caule inermi, fructu ovali aculeato: aculeis uncinatis confertis, apice echinatis, aus Neuyork. 5) Carduus ciliatus, foliis amplexicaulib. pinnatifidis , laciniat. Spinof. Subtus tomentof. calycis fquamis ciliat. bafi reflexis. 6) Berberis fibirica (Pallas) pedunculis unifloris folitariis cernuis, spinis palmatis. III. Gmelin von der Spiefsglastinctur. Es wird gezeigt, wie die fogenannte Thedensche Spiesglastinctur auf einem kurzern. leichtern und wohlfeilern Wege, als die urfpringliche Vorschrift angiebt, bereitet werden könne: zugleich beweit? auch Hr. G., das diese Tinctur, als eine spiritussie Auflötung der Ternes Golitate Tartari, auzusehen sey, die mit metallischen Spielsglastheilen, (deren Gegenwart Hr. Göttling bekweiseter hatte;) wirklich verbunden ist. IV. Wriberg von dem Zusummehung und, den Fortsätzen der Haute und Hillen des menschl. Körpers. Von der Abhandlung hat bereits ein andrer Recensent in dem Supplemenband der A. L. Z. von 1756. No. 177. Nachricht gegeben.

Im siebenten Theil folgen auf Hrn. Hoft. Hey-

ne's Vorrede, welche die Geschichte der Societät in den J. 1784 und 1785 erzählt, fechs Abhandlungen: I. Gmelin von der Vereinigung des Eisens mit Zink. Der Verf. rühmt den Gebrauch des Zinks zum Ueberziehen metallner Geschirre, welches schon Malouin und de la Folie statt des Verzinnens empfohlen haben : Indessen verspricht er fich doch noch größere Vortheile von dem unmittelbaren Zusammenschmelzen des Eisens mit dem Zink. Er hat aber bey vielen Versuchen, welche hler erzählt werden, nur fehr geringe Spuren diefer gewünschten und schon von andern für möglich ausgegebnen Verbindung beider Metalle wahrnehmen können. II. Blumenbach von den Augen des Kakerlaken (Leucaethioper) und der Bewegung der Regenbogenhaut. (ift auch, nebst einer illum, Kupfertafel pesonders abgedruckt.) Der Vers. fand auf seiner Schweizerreise zu Chamouni zwey Brüder. aus dem Orte aux bois , welche alle bekannte Eigenschaften der Kakerlaken hatten. Ihre Augers waren ganz fo, wie dle Augen der weißen Kaninchen beschaffen, die Regenbogenhaut zart, fast durchlichtig, äußerst beweglich, blassröthlich, die Pupille aber hoch roth, wie Himbeerfaft. Sie fahen bey Mondschein und in der Dämmerung besfer als andre, an hellem Tage aber, oder des Abends bey Licht, wenig oder gar nichts. Beide waren kurzlichtig, sonst ziemlich munter und aufgeweckt, und in ihrer Familie die einzigen Kakerlaken. Die rothe Farbe der Regenbogenhaut ift bey folchen Menschen und den hierin ihnen ähnlichen Thieren als ein Fehler des Schleims, der die Ader - und Traubenhaut überzieht (pigmentum nigrum ), anzusehen, und begleitet als Symptom eine Krankheit der äussern Bedeckungen. Hr. B. fucht dieses aus dem ähnlichen Bau der Haut und der Regenbogenhaut zu erklären, und beweist noch durch viele andre Beyfpiele, dass überhaupt die Beschaffenheiten der Haut, der Augen und der Haare fast immer in einer gewissen gegenseitigen Verbindung flehen. - An der Pupille der Feuerkröte hat Hr. B. fast eben eine solche Klappe, wie man beym Dintenfisch wahrnimmt, gefunden. Beym Meerkalb (Phoca marina) find die Gefüße der Iris nicht in ihrer Substanz verwebt, sondern . netzförmig auf ihrer Obersläche verbreitet. Die harte Augenhaut eben dieles Thieres ift vorn dick

and fast knorblich, in der Mitte weich, hinten aber noch härter als vorn. : Daher kann das Thier, je nachdem es in der Luft oder unterm Wasser sehen will, das Auge verkürzen oder verlängern, und fo die Krystalllinse bald weiter von der Netzhaut entfernen, bald derfelben näher bringen. Beym Uhu hängt die Regenbogenhaut sehr locker mit dem Stralenband zusammen: im lebenden Vogel bemerkt man am innersten Kreise immerfort eine wellenformige, oft zitternde Seitenbewegung. Die Membrana pupillaris hat nach Hn. B. den doppelten Nutzen , das fie beym Fotus die übermäßige Ausdehnung der Iris hindere, und zugleich ihre Bewegungsfähigkeit erhalte. Die Bewegung der Iris hangt nicht von Muskelfasern ab : denn fie hat keine, ift auch nicht reizbar ; auch nicht von vermehrterm Zufluss der Säfte, fondern von einem diesem Theile elgnen Lebensvermögen (vita propria; freylich wohl, was auch Hr. B. fagen mag, nur ein Wort, das an die Stelle der Erklärung untergeschoben wird.) III. Frank medicinisch - chirurgische Beobachtungen. 1) Von einer Wassersucht mit Verknöcherung der Gesasse. Es ist die Krankengeschichte des letzten Markgrafen von Baden. Bey der Leichenöfnung fand man die Kranzschlagadern am Herzen und die Aorta In ihrem untern Theil nebst den Iliacis verknöchert. die Nierenschlagadern aber verengert und knorplich. Ganz an einer ähnlichen Bruft - und Bauchwallersucht mit Verknöcherung der Schlagadern, waren auch der Vater und Bruder des Markgrafen gestorben. 2) Ein Fall, wo die Trepanation wegen hestiger Blutung aus der Diploe nicht gemacht werden konnte. 3) Von einer, wegen Wallersucht der Darme schweren, Geburt. Der Bauchstich, welchen der Verf. an dem noch in der Gebärmutter zurückgebliebnen Rumpfe des wassersüchtigen Kindes machte, beförderte die Geburt sehr wenig. Sie musste, da Kopf und Aerme schon abgelöft waren, durch eine sehr beschwerliche Wendung geendigt werden, und da ergab fichs denn, dass die Darme felbst der Sitz der Wassersucht waren. IV. 3. A. Murray Beschreibung einiger neuen seltnen Gewächse. Es find folgende: 1) Euphorbia cyathophora umbella trifida multifida, appendice calycino cyathiformi, foliis plerisque panduraeformibus, infimis caufinis oratis. 2 : Silene procumbens, calicibus oratis inflatis erectis obsolete decemangularibus, petalis Subauriculatis bifidis, caule procumbente: vom Uralischen Gebirge. 3) Hibiscus arenarius (Rottböll) foliis palmatis 5partitis, pedunculis axillaribus petiolo longioribus caluce externo 3plo internum superante. 4) Geranium terebinchinaceum calycibus monophyllis reflexis, foliis pinnatifidis finuatis viscosis, caule fruticofo. 5) Puconiu anomala L. vom Altaischen Gebirge. 6) Paconia integra, foliis biternatis, foliolis integris ovatis, corolla regulari integerrima. Alle diese Pflanzen, die letzte ausgenommen, find auch abgebildet. V. Wrisberg von den Nerven , welche die Arterien und Venen begleiten.

VI. Ebend, von den Schlundnerven. (von diesen letztern beiden Abhandlungen s. m. den Supplem. Band zur A. L. Z. v. J. 1786, No. 17.)

Im achten Bande finden fich folgende Abhandlungen : I. Gmelin vom Tungstein- und Wolframmetall. Der Erfolg der Verluche, die Hr. G. mlt dem Wolfram anstellte, traf größtentheils mlt dem, was die Brüder Luyart gesehen haben, überein. Er fand nemlich in diesem Mineral nebst Braunstein und Eisen eine eigne metallische Substanz, von welcher er jedoch keinen König , sondern nur zum Theil einige wenige einem Metall ähnliche Körner erhalten konnte. Zinn fand er imWolfram nicht! eben fo wenig konnte er Wolframsaure oder Metall in Zinngraupen entdecken. II. Derfelbe vom Gebrauch der Salpeterfaure zum Scharlachfarben flatt der Zinnauflösung. Es gelang zwar Hrn. G. nicht. ohne Zinn mit blossen Scheidewasser aus Cochemillen-Brühe eine ganz reine Scharlachfarbe zu erhalten: doch hoft er, dass dieses vielleicht noch künstig gelingen könne, und er hat wenigstensauf diefem Wege verschiedene andre gute Farben bekommen. Die Scharlachfarbe verträgt keinen Zusatz von Laugensalzen. Auch mit Scharlachbeeren (gra Kermes ) kann nian vermittelst der Salpetersaure eine Art von Scharlach erhalten. Gegen Hellot beweisen Hrn. G's. Versuche, dass man auch auf Seide mit Cochenille und Scharlachbeeren farben könne, fo wie auch auf Baumwolle und Leinwand. III. Blunenbach neue Beobachtungen ifber den Bildungstrieb und das Zeugungsgeschaft. Um die Theo. rie des Bildungstriebes festzusetzen und zu vertheidigen, beruft fich Hr. B. hler vornemlich auf die Entstehung neuer Häute, Gefässe und Knochen. Einen Foctus, den felne Mutter acht Jahr lang in der Banchhöle getragen hatte, fand Hr. B. ganz mit einer dicken fall knorpelartigen Haut umgeben, welche mit Gefäsen durchwebt und durch häutige Bänder mit den benachbarten Theilen der Mutter verbunden war. Die Officula Wormiana follen fich , nach Hrn, B's Meynung ) nur im kranken Zustand und an folchen Hirnschädeln, die ehedem durch innern Wasserkopf gelitten haben. erzeugen, und einen Beweiß des Bildungstriebes abgeben. (Ob hier und in verschlednen andern Fällen Hr. B. fo vorurtheil- frey gesehen und geschlossen habe, als er im Eingung dieser Abhandlung von fich righme, - das will Rec. unentschieden laffen, und nur erwähnen, dass er fast immer an den stärksten, festesten und gar nicht ungewöhnlich großen Hirnschädeln die häufigsten und größeften Officula Wormiana gefunden hat. Und werden diese durch den Bildungstrieb in kranken Hirnfchädeln hervorgebracht, wie kommt es, dass man tie nicht auch da entstehen fieht, wo durch Wunden oder Trepanation ein Theil der Hirnfchale verloren gegangen ist? Soll der Bildungstrieb bey einem von innrer Krankheit leidenden Körper etwa regelmäßiger wirken, als in einem, der bey gefunden Säften durch eine zufällige gewaltthätige Urache

Hhhh a

beschädigt und eines Theils seiner Knochensubstanz u. f. w. beraubt worden ift? Der Vf. liefert ferner die Beschreibung und Abbildung verschiedener Knochen und Zähne, die aus einer Speckgeschwulst yom Eyerstock genommen worden. Die Beobach . tung , dass Missgeburten unter zahmen Thieren häufiger vorkommen, als bey wilden der nemlichen Art, die Erblichkeit verschiedener natürlicher und anfangs erkünstelter widernatürlichen Bildungen endlich auch die Bastarte werden als Beweise für den Bildungstrleb angeführt. Es ift hier der Ort nicht, die in der That scharssinnige Anwendung, die der Vf. von allen diesen Dingen macht, genauer anzugeben, und zu bestimmen, in wie weit seine (größtentheils negativen ) Beweise überzeugend und treffend feyn oder nicht. IV. Deffelben Probe einer vergleichenden Physiologie der warm- und kaltblütigen Thiere. Die Amphibien (die inländischen wenigstens ) haben weniger Blut, als die warmblütigen Thiere, ihr Blut ift in Arterien und Venen nicht verschieden, ihre Gesässe find nicht überall ganz voll, sondern enthalten hier und da Lust zwischen dem Blute, ihr Herz wird wirklich, (wie Hr. B. vornemlich bey der Wasserotter (Coluber Natrix L. ) gesehen hat, ) in der Systole kürzer, und leert lich ganz aus, ihre Lungen find grofs, und locker, haben aber weniger Zellen als bey warmblüt. Thieren und weniger Gefäse, fallen nicht zufammen, wenn äußere Luft fie trifft, u. f. w. Vom Athemholen und der Wärme der Amphibien das bekannte. Diese Thiere haben bey kleinen Hirn fehr große und flarke Nerven, und diese letztern besitzen vorziglich viel eigne Energie. - Bey der Wallerotter fand Hr. B., dass der Theil der Oberhaut, welcher über den Augen liegt und mit der Haut felbst abgestreift wird, nicht mit der Hornhaut zusammenhängt, foudern von ihr durch eine dazwischen befindl. Feuchtigkeit getrennt ift. -Nie hat es Hn. B. gelingen wollen, die Knochen der Frosche und Eidexen durch Füttern mit Färberröthe roth zu färben. Bey der Sumpfeidexe bemerkte er keine Reproduction des Auges, wenn dieses ganz ausgerissen war, wohl aber wenn er etwas von den Augenhäuten zurückgelaffen hatte. - Die ganze Abhandlung ist fehr lesenswerth. V. Wrisberg von einem Falle, wo die Gebärmutter gleich nach der Geburt ohne Verluft des Lebens weggeschnitten worden, nebst einigen Bemerkungen uver die Tödlichkeit der Wunden und Verletzungen überhaupt. Die Geschichte ist in mancher Rückficht sehr merkwürdig. Kaum aber glauben wir, dass es Hrn. W. Ernst sey, wenn er aus dem Umflande, dass die nach der grausamen Verstimmelung wieder genesene Frau gegen den Beyschlaf glelchgultig war, die Folgerung zieht, dass man vielleicht

die Mutterwuth durch Assochung der Gebärniuster würde heilen können. — In dem Anhange nimmt Hr. W. fünf Klaffen tödlicher Wun ien an; abmilen: Tödlichkeit durch übermäßigen Blutverluft. Verderbniß, der Feuchtigkeiten, Brand, Auflötung der Säfte, Sörung der Gefchäfte des Hirns, der Lungen und der Relzbarkeit. Man feht (chon aus dieten Hauptkläfen und noch mehr aus der Ausführung derfelben, das der der Verlabolate diche und zufällig tödliche wunden durch einander geworfen hat, und das fehn Einhellung bey gerichtlich medicinischen Fällen nicht zur Richtschuur angenommen werden daf.

Ohne Druckort: Denonciation de l'Agiotage au Roi et à l'Affemblée des Notables. Par le Comte de Mirabeau. 1787. 150 S. 8. (10 gr.) Das Agiospiel verursacht unstreltig manchen fichtbaren Nachtheil für den Gewerbfleits und die Handlungsgeschäfte einer Nation, so wie es das ficherste Mittel ift, die Kapitalien eines ganzen Landes in die Hauptfladt zu concentriren, und diesen Nahrungsfaft dem Landbau und den Gewerben zu entziehen. Daher haben diejenigen wohl nicht unrecht, die dieses Spiel verwerfen, und es für schädlich erklären. Der berühmte Vf. dleses gegenwärtigen Auffatzes, ift einer von den heftigsten Gegnern des Agiokrams. Die Zusammenberufung der Notablen in Frankreich hat ihm Anlass gegeben, hier feine Gedanken über die schädlichen Folgen dieser Geschäfte dem Publikum vorzulegen. Der ganze Auffatz ist mit vieler Freymithigkeit, obgleich nicht immer mit gründlicher Einsicht und kalebliitigem Untersuchungsgeiste, abgefast; woran wohl zum Theil die große Eile Schuld feyn möchte, mit der diese Bogen ausgearbeitet, und ins Publikum gebracht wurden. Hier und dors artet der Ton in schale Declamation aus, welches Niemanden befremden wird, der die vorhergehenden Schriften dieses Verf. auch gelesen hat. Von diesem Schlage find die Ausfälle auf Ha. Necker, der Weihrauch, der dem Hn. v. Calonne geopfert wird und dergl. Unter den Vorurtheilen, die in dieser Schrift mit unterlaufen, wollen wir nur eines bemerken, nemlich S. 81, dass alle Banken keinen größern Zahlwerth in ihren Zetteln ins Publikum bringen diirfen, als sie an Geld oder Geldeswerth belitzen. - Dennoch verdienen diefe Bogen in mehr als einer Rücksicht gelesen zu werden. Man fieht darinne mit lebhaften Farben die Ränke der Spleler abgemahlt, und ihre Niederträchtigkeit ins helleste Licht gesetzt. Glücklich ist unser Vaterland, dass dergleichen Veraniassungen zum Sittenverderb nicht da find.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Todssfall. Den affice Janb zu Nürnberg Hr. Univerficit Alolorf und Kaiferl, Pfalzgraf, im 63 Jahre gel-Sokonn Convad Feuerlein, Doctor der Rechte, erfter Rathoconfusient der freyen Reichiltads Nürnberg, Prokamles der

### ALLGEMEINE

# LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 6ten März 1788.

### KRIEGSWISSENSCHAFTEN.

STOCKHOLM, b. Holmberg: Grefve Grafses Sjö - Batailler och Kriegsoperationerne uti Westindien. 1787. 8 Bog. in 8. mit Kupf.

n dem letzten Seekriege zwischen Frankreich und England haben eine Menge schwedische Admiralitätsofficier dem ganzen Feldzug vom Jahr 1781 bis zum Schlusse des amerikanischen Krieges auf der Flotte des Grafen Graffe beygewohnt. Einer derfelben hat hier eine Beschreibung aller binnen diefer Zeit vorgefallenen Actionen zur See von der Action zwischen Grasse und Admiral Hood, den 29 April. 1781. bis auf die große Seeschlacht mit Admiral Rodney den 12 April 1782 genau beschrieben, zur Erläuterung derfelben Karten beygefügt, auch hin und wieder einige historische Anmerkungen über dortlge Gegenstände, Länder, Sitten, Plantagen u. s. w. eingerückt. Mit Vorbeygehung der letztern, die wir fonst schon ausführlicher lesen können, führen wir nur von jener großen Schlacht an, dass wirklich die englische Escader 6 Linienschiffe stärker als die Franzölischen gewesen, dass drey Dreydecken der erstern, die im Mittelpunkt gestellt gewesen, unter den französischen Schiffen mehr Schaden angerichtet, als die ganze übrige Flotte, um fo mehr, da die Franzofen dem Feinde fo nahe waren, dass schon, sich zum Entern bereit zu halten, commandirt war. Vielen franz. Schiffen fehlte es gar bald an Pulver. Verschiedene Schiffe der Bougainvillischen Escadre, obgleich Bougainville felbst fich auf feinem Schiffe fehr tapfer hielt, thaten ihre Schuldigkeit nicht. Andere Schiffe kamen gar nicht auf ihren Posten, als zu spät. Der Vortheil der Engländer würde noch weit größer gewesen seyn, wenn sie die geschlagene Flotte verfolgt hätten. Inzwischen hatten die Engländer doch 22 an Masten und Tauen unbrauchbare, die Franzosen aber 17 dergleichen Schiffe, da in den vorigen Actionen immer mehrere franz. Schiffe als englische unbrauchbar geworden, aber sie dagegen weniger Mannschaft verloren hatten. Folgende eingerückte Nachricht von der Wiedereinnahme von St. Eustache durch den franz. Gouverneur A. L. Z. 1788. Erfter Band.

von Martinique, Marquis de Bouillie, ist nicht fo allgemein bekannt: Obgleich Admiral Rodney alle Zugänge so befestigen lassen, dass er St. Eustach das westindische Gibraltar nannte; so machte fich doch Bouillie mlt 3 Fregatten und einigen kleinen Fahrzeugen nach diesem neuen Gibraltar. Als er des Abends ins Gesicht der Infel kam, glaubten die Einwohner, es fey eine von Europa erwartete Verstärkung. Während der Nacht stiegen die Franzosen ans Land, allein wegen der starken Brandungen war die Landung fehr beschwerlich, verschiedene Franzosen kamen dabey im Waffer um, und es fieng schon an Tag zu werden, als der Marquis nur erft 500 Soldaten debarquirt hatte; Mit diesen marschirte er unersch ocken auf die Festung los, und fand auf einer Ebene vor derfelben, 200 Recruten die ihre Uebungen machten. Da die Uniform der franzößischen Regimenter Dillon und Welsh eben fo wie die englische, roth mit gelben Revers war, auch die Soldaten mehrentheils geborne Engländer oder Irrländer waren, die in franzölischem Sold standen, so hielten diese Recruten folche für die ans Land gekommene Verstärkung, bis sie auf selbige mit gefälltem Bajonet eindrungen und Feuer gaben. Der Commendant, welcher die Schüffe hörte, kam eilends aus der Stadt geritten, und schalt, dass man wider seinen Befehl mit Pulver und nicht blind schieße. die franzölischen Grenadier aber griffen seinem Pferde in den Zügel und nahmen ihn gefangen. Die Zugbrücke follte eben aufgezogen werden. als die Franzofen über folche eindrungen und die meisten Officier im Bett arretirten. Der Gouverneur war aufs Land gereifet, man schickte ihm ein Detachement Grenadiers nach. Er frug, ob fie nicht die Truppen wären, die Tages vorher angekommen. Man antwortete ja; aber fie wären Franzofen. Man machte ansehnliche Beute.

#### MATHEMATIK.

LEIPZIO, bey Müller: Leipziger Magazin für reine und angewandte Mathematik, herausgegeben von Joh. Bernoulli und C. H. Lili

PARIS

Hindenburg. Drittes Stück 1786. 8. 91 Bog. nebít zwey Kupfertafeln.

1. Ch. Fr. Hindenburgs Verbindningsgefetz cyklifcher Perioden. Natur und Eigenschaften derfelben. Ihr Gebranch in der Diophantischen oder unbestimmten Analytik. Es ift aus der Chronologie bekannt, dafs, wenn man die Reihen der Zinszahlen, der güldenen Zahlen, und der Zahlen des Sonnenzirkels, von einerley Jahre anfangen lässt, innerhalb einer gewissen Zeitperiode, jedes Jahr fein eigenes chronologisches Kennzeichen, d. h. feine eigene Verbindung von Dreyen der erwähnten Reihen zu gehörigen Zahlen habe, dass aber nach Ablauf dieser Periode obige Reihen, und folglich auch die Complexionen oder Verbindungen ihrer Glieder in eben der Ordnung wiederkehren, von der fie ausgiengen. Dies chronologische Beyspiel leitete die Hrn. Verf. auf die allgemeine Aufgabe, fo viel endliche Beihen von Größen, als man will, auf eine ahnliche Art mit einander zu verbinden, die Gesetze der Complexionen ihrer Glieder, und die Wiederkehr derfelben nach Vollendung des cyklischen Umlaufes, d. h. bis fich alle Reihen wieder gemeinschaftlich von vorne anfangen, zu bestimmen, und die dabey fich darbietenden Rechnungsvortheile zu entwickeln. Ein schätzbarer Beytrag zur analytischen Verbindungskunst. Die Gefetze der combinatorischen Veränderungen, nach den mannichfaltigen Bestimmungen und Abfichten, die man dadurch erreichen will, erfordern oft besondere Kunftgriffe und Bezeichnungsarten, die auch in andern analytischen Unterfuchungen Aufschlüffe geben, wie der Hr. Verf. bereits in mehreren Beyfpielen gewiefen hat. 11. Fortfetzung von Hrn. Lamberts Theorie der Parallellinien. Freylich ist die Art, wie Hr. L. hiebey verfährt, nicht für Lehrbücher, aber immer merkwürdig in Ablicht auf den befondern, in der Geometrie eben nicht gewöhnlichen, Gang, aus Hypothefen zn schliefsen. Ob die Schwiirigkeit bey den Parallellinien hiedurch gehoben fey, zeigt 111. Hrn. Hindenburgs noch Etwas iber die Parallellinien. Vermuthlich hat Lambert feine Theorie felbst nicht ganz für befriedigend gehalten, und daher ihre Bekanntmachung aufgeschoben. Gleichwol enthält fie fo viel lefenswerthe Bemerkungen, dass Hr. Bernoulli sie dem Publikam nicht vorenthalten wollte. Zugleich beantwortet Hr. Hindenburg hier verschiedene Erinnerungen, die ihm in Ablicht auf feine eigene Theorie von den Hrn. Schulze und Karsten gemacht worden. Außerdem noch verschiedenes über andere Theorien, die feit kurzem über diefen Gegenstand erschienen find. Sehr richtig erinnert Herr Hofr, Käftner in einem Auffatze über Laz, Bendavids Theorie der Parallelen, dafs, wer den Beweis des Enklidischen Grundsatzes unternehme, fein Verfahren am besten prüsen könne, wenn er durchgängig in seinen Schlüden krumme

Linien flatt gerade fetzt. In den meiften Fällen werde die Hyperbel dazu dienen. werdeter fehen, ob er nicht etwas, das offenbar nicht von jeder Linie gilt, fillschueigend von der geraden annimmt. Durch dergleichen Parodie laffe fich die Schwäche der meiften diefer Beweife leicht entdecken. (Dem Recensenten ift es auch immer so vorgekommen, als wenn die ganze Schwierigkeit bey den Parallellinien bloß daher rühre, weil wir keine vollkommene Erklärung von einer geraden Linie haben, und wir ihre Unterscheidungsmerkmale von andern Linien nur durch Erfahrung kennen, wobey der strenge Geometer immer fragen kann, kennen wir auch diese Linie bey jeder Verlängerung derselben vollkommen? Man fagt, zwey gerade Linien müffen einander schneiden oder nicht schneiden. und nennt letztere Parallellinieu. Es liefse fich hier immer, eben weil der Charakter einer geraden Linie nur empirisch ist, und keine Erfahrung uns angeben kann, was mit diefer Linie bey einer unendlichen Verlängerung derselben vorgeht, noch ein dritter Fall gedenken, nemlich es könnten ein paar fo genannte gerade Linien ohne Aufhören verlängert, fich vielleicht nie schneiden z. E. afymptotisch an einander hinlaufen, und doch das nicht feyn, was man fich gewöhnlich unter Parallellinien vorstellt. Dass diefer Fall nicht statt finde, sondern dass vielmehr alle durch einen und denselben Punkt mit einer andern parallel laufende gerade Linien zufanumenfallen, und eine einzige bestimmte Lugo haben, alle übrigen, die mit dieser Lage nicht übereinkommen, in die andere Linie einschneiden mieffen, dies anzunehmen, halten wir uns, fo weit wir die gerade Linie aus Erfahrung kennen, freylich für berechtigt, und man kannhochftens diesen empirischen Grundsatz, erläutern und analysiren. Wer ihn aber beweisen will, unternimmt eine vergebliche Arbeit, fo lange es ihm an einer vollkommenen Erklärung der geraden Linie fehlt.) IV. Zur Geschichte des Sonneumikrofkops von Hrn. Hofr. Kaftner. Schon vor Lieberkühn, dem man die Erfindun gdieses Werkzeugs zuschreibt, war die Zauberlaterne bekannt, und Samuel Reiher, Codicis et mathematum Prof. zu Kiel, am Ende des vorigen Jahrhunderts besass eine Camera obscura, die kleine Gegenstände vergrößert darstellte. Ob er aber fehr kleine Gläfer in die Oeffnung gebraucht, und fich einer Vorrichtung, den Objecten die hiebey erforderliche Erleuchtung zu geben, bedient habe, bleibt ungewifs. V. Zur Theorie der einfachen beneglichen Rolle eine litterarische Bemerking und VI. Ein hiftorifcher Zufatz zn der Nachricht von Thurueifers glafernen Vogelbauer (Leipz, Mag. 1 St. 1786.) beides vom Hrn. Hofr. Kaffner, VII. Auszinge und Recenfionen nener Bucher. Eine Rec. über Hrn. Karftens mathem. . Abhandlangen von Hrn. Hofr. Käftner.

PARIS, bey Panckoucke und Lütrich bey Plomeux: Encyclopédie methodique par Ordre de matieres etc. Mathematiques, par M. M. d'Alembert, l'Abbé Boffut, de la Lande le Marq. de Condorcet etc. Toni. I. 1785.

4. 721 S. Tom. II. 786 S. Aufser den hier genannten Gelehrten, stehen als Mitarbeiter auf der Rückseite des Titelblattes noch die Hrn. Cafillon Vater und Sohn, J. Bernoulli, l'Abbe de la Chapelle d'Argenville, Diderot, Rallier des Ourmes. Doch finden wir auch Artikel von den Hrn. Formey, Kurawanswski, Joly (ingenieur) und andern. Es ift fehr nützlich, das die in der Encyklopadie vorkommenden Artikel nun mehr nach den Wissenschaften Von dem Mathematischen Fache erscheinen. haben wir nur erst gegenwärtige zwey Bände (welche bis auf S. gehen) erhalten. Den Anfang macht eine Geschichte der Mathematik von Hrn. Abt Boffnt auf 114 befondern Seiten. Sehr viele Artikel der Encyklopädie find hier bis auf die neuesten Erfindungen ergänzt, worunter sich befonders die astronomischen vom Hrn. de la Lande auszeichnen. So finden fich unter dem Artikel Planetes auch die Elemente der Bahn des Uranus, and Hrn. Herschels neuere Entdeckungen in Abficht auf die eigene Bewegung des Fixsternenfystems unter dem Artikel Etoile. Die zur Analyfis und höhern Geometrie gehörigen Artikel haben durch die neuern Erfindungen der Hrn. de la Grange und Enler beträchtliche Zusätze erhalten. Manche Artikel find ganz neu hinzugekommen, und mit einem \* bezeichnet. Ueberall ist so viel Literatur beygebracht, dass man sich von der weitern Ausführung der behandelten Materien mehrere Kenntnille verschaffen kann. Deutsche Literatur vermisst man beynahe völlig. Dies würde einem Gelehrten, welcher nach gegenwärtigen Plane eine Deutsche Encyklopädie der Mathematik schreiben wollte, immer noch Stoff genug lassen, manche Artikel, die wir etwas feicht befunden haben, unbeschadet der Kürze, mit mehr Gründlichkeit und Präcision zu bearbeiten.

#### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

Bamero und Würzerge, bey Göbharde: Joh.
Bapiff. Depifch. Pfarrer zu Altenbonz im
Hochfifte Würzborg, kurze Homilien zur
Erklarung des Wortverflandes der gewöhnlichen Sonn- und Feftugsteuangelien im ganzen
Jahre zum Beffen katholifcher Prediger auf
dem Laude. Mit Erlaubnis der Obern. Erfter Band 1787, S. 462. Zweyter Band 1787,
562 S. gr. 8.

<sup>4</sup> Ein Mann, der die Mängel der gewöhnlichen Predigtmethode in seiner Kirche so freymithig anzeigt, mit so inniger Hochachtung der Ver-

dienste eines Michaelis, Lefs, Rofenmullers. die doch nicht von feiner Kirchenpartey find, erwähnt, und mit einer fo liebenswürdigen Offenheit es dankbar gesteht, mit welchem Nutzen er ihre Schriften gebraucht habe, - verdient inimer noch zu den seltenen Erscheinungen in seiner Kirche gezählt zu werden. Der Eingang enthält fast jedesmal eine recht eigentliche Vorbereitung zum Ev. feibst, indem er darin die Gelegenheit augiebt, bey welcher Jefus dies oder' jenes gesprochen, oder dies und jenes Wunder verrichtet, oder zu welcher Zeit fich dieser und' jener im Texte vorkommende Umstand seines Lebens zugetragen habe. Ueber den Ton, worinn er in diesen Homilien redet, erklärt er sich durch eine längere hier ganz abgedruckte Stelle aus Zerrenners Vorrede zu seinen Predigten f. die lieben Landleute; und Rec. muß fagen, daß H. D. den Ton für folche Landleute meistens wol getroffen hat. Die Vorträge felbst find denn ganz eigentlich Homilien d. i. Volksreden: in dem. ohne ein Thema durchzuarbeiten, der Text ohne allen zur Unzeit angebrachten Aufwand von theol. Gelehrsamkeit kurz und gut erklärt ist, und die etwanigen erbaulichen Anmerkungen leicht und natürlich da, wo fie veranlasst wurden, in die Erklärung eingewebt find. Aber gewifs etwas Seltenes ift die fast überall richtige und gute Auslegungsart des Verf., die eine mehr als gewöhnliche Bekanntichaft mit den obengenannten verdienten protestantischen Auslegern verräth. So erklärt er z. E. die Worte: "Viel find "berufen, aber wenig find anserwählt; alfo: vielen "Juden wird die christliche Religion gepredigt "werden; aber wenige werden sie annehmen; "und wann fie diefelbe auch äufserlich annehmen. "werden fie nicht alle darnach leben; " - welches doch gewifs viel verständiger und richtiger ift, als fich Rec. erft vor einm Jahre von einem protestantischen Confist. Rath zu seiner Beschämung. gehört zu haben erinnert, welcher diese Worte so erklärte: dass viel mehrere einmal in die Hölle als in den Himmel kommen würden. Ueber viele Gegenstände denkt der Verf. viel freyer und richtiger, als taufende aus feiner Kirche; wenn er z. E. S. 321. glaubt, "dafs der bofe Geist "beym Saul, wol nichts anders, als eine üble .Laune und eine tiefe Schwermuth gewesen sev. "welche von der schwarzen Galle hergekommen. ... und ihn Stundenweis unfähig zu feinen Regie-"rungsgeschäften gemacht habe." Eben so richtig erläutert er die Besitzung des Tensels ans dem Sprachgebrauche der Juden, gewisse Krankheiten dem Teufel zuzuschreiben. Gewiss macht eine fo freve und feine Denkungsart dem Verf. Ehre. Durch beide Bände herrscht der Geist der Liebe und Duldung, die Seele des Christen-thums. — Die Sprache ist sliefsend und herzlich. und nicht, wie fonft wohl gewöhnlich, durch Solocismen felten durch Provincialausdrücke verunstaftet. Bey folchen Vorzügen würde es unbillig fogn, zu verlangen, dals gur nichtt von den Eigenthamlichkeiten feines kirchlichen Lehrbegriffs in feinen Vorträgen mit unterlaufen follte. Freylich hat denn Rec. (der auch die Marianifchen Predigten mit Aufmerkfamkeit gelefen.) z. E. S. 348. und 551 gefinden: daß Hr. D. es übertreibt, wenn er meint; dafs Gott die Maria vor den erblichen Flecken der Sinde Adams bewahrt, — daß der Engel die Maria verfüchert; daß sie den die gernigfer Verletzung

ihrer Jungferschaft den Sohn Gottes gebären werde; daß ihre Benigkeit die der Engel überterste: aber er hat diese Meynungen doch nur im Vorbeygeln berührt, und bey weltem nicht so hoch getrieben, wie bey andern kathol. Predigern fast allenthalben getunden wird. Vielmehr hat er Maria besonders als eine unschuldsvolle, demithige, Gott ergebne, fromme, weibliche Seele zur Nachahnung aufgestellt; ob er gleich auch gelegentlich ihrer Vermittelung gedenkt,

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

KLEINE THEOL. SCHRIFTEN. Ucher reine Lehre, und wahre Gottseligkeit in Zuschriften ans Volk von Rudolf Friederich Schulze, Prediger zu St. Petri in Magdeburg. Erster und zweyter Beytrag. 12 Bogen 8. (8 gr.) Meist biographische Nachrichten von Beschrungen und von Erfahrungen ubernaturlicher Gnadenwirkungen, Aufechtungen des leidigen Teufels, und den Umftänden des Todes frommer Christen, mit eingestreuten gottseligen Betrachtungen, also für ein Publikum bestimmt, welches vom Lob und Tadel der A. L. Z. keine Notiz nimmt. Die Denkart des Verfassers oder der Verfasser möchte wol so ziemlich mit der Denkart des Candidaten des Predigtamts übereinstimmen, von dem im 2ten Beytrag S. 152 folgendes gerühmt wird: "Er behielt den großen Unterschied vor Augen, welchen es giebt zwischen theelogischer Gelehrsamkeit, und lebendigem Erkenntnis Jesu Christi. Unter anhaltendem Gebot, und Forschen der heiligen Schrift wurde er überzengt, dass wir nicht aus eigner l'ernunft und Kraft an Jesum Christum, unsern Herren, glauben, oder zu ihm kommen können, und diese Ueberzeugung behielt er bis an sein Ende. Zwar schätzte er auch die Philosophie nach ihrem Werth. -Doch glaubte er, es sey am sichersten, daß sie nur auf sol-che Dinge angewandt wurde, die in den Schranken des gegenwürtigen Lebens eingeschlossen sind, und das fie die schädlichsten Folgen flifte, wenn fie fich über das Licht der göttlichen Offenbarung erheben, und die Bibel nach ihren Begriffen erkluren, und umandern wolle." Setzt man an die Stelle des Worts Philosophie, (von der unser Candidat wohl nicht recht gewusst haben mag, was sie fey,) das Wort Vernunft, so hat man den Sinn des Vers. ziemlich getrossen.

KLEINE, BELLEIR. SCHRIFTEN. Leipzig und Cöle in der Imlofichen Buchhandung: Die Lutjchigte oder der Streiplanet der Erde. Ein komitch faryritches Orginal - Singipel in drey Auflagen von Jakz. Blumbofer ütr das kayferliche deutliche Holtheater zu St. Peters-Manubeimer (Theater - Direction verargen, dafs fie diese von Hrn. Blumb. ihr angetragenes Singipiel. unbemutt gelaffen; und dem Verf. feiu Werk ohnte belimmetes Urtheil. (worüber er fich in feiner Vorrede fo bitzeitlich beiden; Juricksgefisich that; denn auf jeden Rail, bätte ein folches Urtheil des Hrn. Verf. Autorliebe, welche er dager, holchlich borden blanks eine fin fein Fron er die er dager, holchlich borden blanks eine fich er dager, holchlich borden blanks ein fein Fron die eine Stücke wirklich nichts fagen läft, als daße sagnz zuwaufführzu und unter aller Kritik it. In diesen

Singfiele erftheinen von Anlang his zu Ende Geibe und Genien, dann Indige Beherrfüter der Plassens dann die Währheit und Gerechtigkeit perfanifeire, und endlich Agathon und Paphnoteuis, zwey Philosophen, welche in einem Luffchilfe aus obern Regionen anlangen, den Erdels] zu zeformien, und dem Mentchengsfehlechte Wahrheit zu leiten; die Art, mit welcher fich diete weiten Leiter die Park ankindigen, Kommt S. Verf. positiohen Sitte und feiner Kunft zu teimen überzeugende Beweife enthät;

Die Metaphusik hat

Im Reich der Wiffenschaften des Vorzugs erften Grad.

Sie ift die Mutter der Wahrheit,

nur Sie giebt Scharffinn und Klarkeit. Sie Uhret die Menfchen die Ontologie die Efgehologie. Sie leger den Grund zur Theologie. und Orthodoxie, u. d. m.

In diesem Tone geht das Ganze bis zum Ekel durch alle Scauen durch, und schlieset S. 80. mit dem Chore der Erde Belierrscher, Geister und Genien,

> "Steles Beftreben der edleren Seelen "Muß man der Nachwelt als Beißele erzählen, "Tugending feun, und zur Tugend anleiten "Kenntniß der nutzlichen Wahrheit verbreiten, "Diefes heiß göstlich thum, diefe iß Pflich". "Menfichen" bejolgt fie, vergesset sie nicht 4"

Genug zur Warnung für jeden Tonsetzer, seine Kunst an diesem Singspiele nicht zu verschwenden.

Vg. M. Auz. Den 23 Jan. erhielt die Büchercenfu in Wien ein Hofderert von 15. folgendes Inhalts: daß ei periodiche Schrift: das graue Ungeleuer von Webbrinvon 21ften Stück an, an Niemand, ohne Unterfehrd, und folglich auch für jene nicht mehr verabfolget werden foll, welche die vorhergeheuden Stücke föhne behtzen.

# ALLGEMEINE

# LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 7ten Marz 1788.

#### ARZENETGELAHRTHEIT.

Lauso, b. Meyer: Felix'Afi, Doct. d. W. W. und Arzneyk., Entwurf der nothwendigflen Kenntniffe von dem Gifte toller Thiere. Aus dem Italienischen überfetzt, und mit Anmerkungen und Zusfaten versehen, von C. H. Spohr. Herzogl. Landphyl. im Harzdistricte und Stadtphyl. in Seesen, 1787, 8, 32 und 294 S. (12 gr.)

as Original kam im Jahr 1778 in Mantua heraus, und enthält nicht das Nothwendigste, was von dem Gifte toller Thiere zu wissen ist, fondern vielmehr eine Sammlung dessen, was befonders die Alten und die Aerzte der mittlern Zeiten von dem Gifte wüthender Thiere gedacht haben; doch hat der Verf. auch viele neue Mittel abgehandelt, aber blofs aus Schriftstellern und ohne eigne Erfahrungen; die ihm bey dieser Krankheit ganz zu mangeln scheinen. Die Ueberfetzung empfiehlt fich durch Richtigkeit und Giite, und von S. 237 bis 260 hat Hr. S. sich die Mühe gegeben, das Kapitel von den Heilmitteln, welches Afti am unvollkommensten bearbeitet hatte, zu ergänzen. Er behandelt die örtlichen gegen die Wunde gerichteten Mittel, die Mittel zur Ertödtung des Giftes, und endlich die Heilung der ausgebrochenen Wuth. Er ift fehr wider das Ausschneiden der gebissenen Stellen, auch da, wo es fich füglich vornehmen läßt, bauet dagegen schr viel auf Aetzmittel, wo er aber des brennenden Laugenfalzes nicht gedenket. Das Queckfilber bleibe das beste und sicherste Vorbauungsmittel: wenn aber der Verf. zweifelt, ob nicht das Gift der Wuth eben fo, wie in der Luftseuche, das venerische Gift in den Körper getrieben werde, wenn Queckfilberfalbe in die Wunde gerieben wird, so sehen wir nicht ein, was er damit fagen will. Unrichtig ist auch die Behauptung, dass Kampf den Gauchheil als Vorbauungsmittel gegen die Wuth nur in Visceralklystieren verordnet habe. Die Maykäfer rechnet er unter die Vorbauungsmittel, welche sicher gegeben werden können; (vor nicht langer Zeit machte Hr. Rath Pyl einen Fall bekannt, wo ein Maykafer einen freylich kranklichen Knaben un-

A. L. Z. 1788. Erfter Band.

ter den graufamften Zußten tödetet) die finanfehen Fliegen, (die noch jetzt in Ungarn das allgemeinfte Vorbauungsmittel des gemeinen Mannes find) unter die unsichern und grührlichen. Ein Hirte machte aus feinem Sterbebette eine abgefehmackte Mifchung bekannt, womit er in feinem Leben viele geheiltet hatte, unter welche auch etwas fattenpulver kam. Die Gaben der Maykäfer und der Belladonna find aus den bekannten Schriften genau angegeben. Die Vorrede enthält ein unvollftändiges Verzeichnifs der Schriften über die Wuth, nicht ohne Druckfehler. Schurje heißtst. 28. Eursfehuz.

Wisn, b. Hörling: Wenceslai Trnka de Krzowitz, S. R. I. equit. M. D. et prax. medic. Prof. in reg. univerf. Pettienfi, historia tympanitidis omnis aeui obervata medica contineus. 1788. 8. 1 Alph. 4 Bog.

Der Hr. Verf. hat schon durch seine vorigen ähnlichen Werke über andere Krankheiten gezeigt, dass man es mit den auf dem Titel stehenden Worten: omnis aeui observata continens, so genau nicht nehmen muffe. Er hat in diesem Werke von der Windfucht seine Materien zwar fleissiger gesammelt und besser geordnet, als z. B. in dem Werke von dem Magenschmerz; bey diesem allen aber hat er zwey wichtige Arten der Luftentwickelung im Unterleibe, die zufällige Windfucht bey gallicht faulichten und andern Bauchfiebern und die widernatürliche Ausdehnung einzelner Strecken des Darmkanals bey einigen Arten der Kolik zu bemerken, ganz vergellen. Die Abhandlung selbst ist so abgefasst, dass man wohl eine Menge von Meynungen der Schriftsteller über diese Krankheit angeführt und viele Fälle außerst weitläuftig und immer mit eigenen Worten der gebrauchten Beobachter erzählt findet: Bemerkungen aber, die die Natur dieser Krankheit betreffen, genaue Untersuchungen über dasjenige, was bey der Windfucht widernatürlich verändert ift, und wie es verändert ift, fehlen durchaus, und Eigenes und Selbstgedachtes enthält dieses Werk nicht. fasser will noch herausgeben historiam haemorrhoidum, rachitidis, Spinae bifidae und enurefeos.

Kkkk

#### ERD BESCHREIBUNG.

Pants, bey Lelevre: Voyage en Corfe, et vues politiques fur l'amélioration de cette isle, fuivi de quelques pieces relatives à la Corfe, orné d'une carte géographique. Pan L. L'abé Guadin, Vicaire-général de Nebbio. 1787.

gr. 8. 263 S. (4 Livres.)

Der Verfaller hat sich viele Jahre in Corsika aufgehalten, wo er ein geistliches Amt bekleidet, feine Nachrichten find die spätesten, die wir von diefer Infel, feit der franzölischen Besitznehmung, haben, und enthalten viel Neues und Unterrichtendes, das über den heutigen politischen und physischen Zustand dieser Insel, die Gebräuche und Sitten ihrer Bewohner, ihre angestammte Freyheitsliebe, Tapferkeit und Edelmuth manche Auffchluffe geben kann. Den Anfang machen Vues politiques fur cette Isle, mit Vorschlägen zur Verbesserung und Vervollkommung, sonderlich in Rücksicht auf Cultur und Industrie. Corsika scheint das Vaterland des Oelbaums zu feyn, fo gut gedeiht er da ohne Pflege; die einzige Provinz Balagna führt jährlich 15000 Mesures Oel aus, die Mefure zu 50 Livres; allein der Verf. zeigt, dass man diesen Ertrag vervierfachen könnte, wenn man fich in Corfika mit dem Oelbaum dieselbe Mühe geben wollte, wie im Toskanischen und in der Provence. Die schöne große Ebne von Aleria, der fruchtbarfte Theil der Infel, hat einen fo guten Boden, dass es vielleicht keinen beffern in Europa giebt: allein wie wenig wird er genutzt? Nicht ein Wohnfitz ift da. und die Grundeigenthümer lassen nicht einmal den fünften Theil anbauen, und diels durch Luccefer und andre Ausländer, die zu 4.5000 nach Corfika jährlich wandern, und Arbeit fuchen und finden. Die Ursache der Vernachlässigung dieser Ebne. (die. weil es während der Spinnezeit der Seidenwürmer in Corfika fast niemals regnet und donnert, fonderlich zur Seidenwürmerzucht vortreflich ware, ) liegt an funf bis fechs großen Teichen und Landseen, deren stehendes Wasser. durch feine faule Dünite, vom Junius bis Ausgang Octobers, fie to ungefund macht, dass man he fogar am Tage nicht ohne Gefahr durchreifen kann, und dass Personen, welche dort zu übernachten gezwungen waren, das Leben einbiifsten. Das einzige Mittel dagegen ift, ein großes Fener um sich her anzumachen, doch trigt auch selbst dieses Hultsmittel zu Zeiten. Zu andern Jahreszeiten hingegen, befonders im Winter, kann man fich ohne Nachtheil in der Pläne aufhalten, und fie geniefst alsdenn vorziiglich einer angenehmen und gelinden Temperatur der Luft. Seen find Ueberbleibsel des zurückgetretenen Meers, mit dem fie noch in unterirrdischer Verbindung stehn mögen. An den Felfen beym Diauafee hat man Ringe befestigt gefunden, welche vermuthen lassen, dass hier chemals der Hasen

von Aleria war, und ein ganzes Schiff, welches man tiefer als zehn Fufs im Sand vergraben antraf, zeigt deutlich, wie fich der Boden erhöht hat, und welche gewaltsame Umfturze er erfuhr. Der Verf. beweifet, dass man diesem ganzen Stricke durch Ableitungen das gefunde Klima mit zehnfachem Erfatz wieder verschaffen könne, und man muss sich wundern, dass dieses der Scharfficht des Gouvernements so lange entgehn konnte. Die Beschreibung der Reise in die Gebirge von Niolo, und die Schilderung dieses Hirtenvolks, ift intereffant; der Verf. hat fie. im Geschmack der Chapelle - und Bachaumontschen Reife, mit Verfen ausstaffirt, vermuthlich um einer schönen Aebtissinn die Cour zu machen, die mit von der Reifegefelischaft war; allein diese Verse. fo wie die folgenden Gedichte, machen seinem Dichtertalente wenig Ehre. Von der Morefque, oder dem uralten maurischen Tanze, der fich noch aus den Zeiten der Kriege mit den Sarazenen, so wie die Musik dazu, und bloss durch Ueberlieferung fortgepflanzt hat, wird eine fehr umftändliche Beschreibung gegeben, die man mit Vergniigen lesen wird. Nnn folgen einige charakteristische Züge der Corsen, von einem Freunde des Verf. aus andern Schriften gesammelt, die den heroifchen Geift diefer Nation in ein helles. ehrenvolles Licht fetzen. Ein discours de reception fchliefst das Ganze, und ift wahrscheinlich nur angehängt, um den Band dicker zu machen, denn Bezug auf Corlika hat diefe Bede auf Rec. fchreibt hier noch ein keinerley Weife. paar Thatfachen ab, um das zu bestätigen, was er oben von dem Heldengeiste und dem edlen großmüthigen Charakter der Corfen anmerkte. Für die Wahrheit der ersten fast unglaublichen Geschichte bürgt die ganze Stadt Ajaccio. Die corfischen Hirten pflegen ihre Heerden in die Ebenen zu treiben, wenn Kälte und Schnee fie zwingen, die Triften der Gebirge zu verlaffen. Ein und zwanzig von diesen Hirten hatten fich bis ans Gestade des Flusses im Campo di Loro, eine kleine Stunde von Ajaccio, ausgebreitet. Man erfuhr es in der Stadt, die damals noch den Genuefern gehörte. Die Besatzung, 8-900 Mann an Fussyolk und Hufaren flark, 20g gegen fie Weit entfernt vor der Uebermacht dieses kleinen Heers die Flucht zu ergreifen, vereinigten fich die 21 Hirten, fielen muthig. als so viele Helden, die Genueser an, schlugen sie, und trieben fie bis nahe an die Stadt zurück. baupteten ihren Vortheil, fo lange fie den Rücken frey hatten; allein die Genueser setzten 400 Mann Infanterie auf Schiffen über den Flufs, und fchnitten ihnen den Rückzug ab. Man umzingelte fie im Moraste il Ricanto. Sie setzten im Handgemenge ihre Dolche den Säbeln ihrer Feinde entgegen, auf ihren kleinen Pferden ftreitend; fie verkauften ihr Leben theuer, und fielen alle mit den Waffen in der Hand, einen Einzigen ausgenommen.

men, der fich das Geficht mit Blut befudelte, and fich tod ftellte. Allein die Hufaren, die allen die Köpfe abgehauen hatten, um fie als Siegesteichen in die Stadt zu bringen, bemerkten. dafs diefer noch nicht enthauptet fey, und wollten ihm eben ein Gleiches thun, als er fich aufrichtete, um Quartier bat, und es vom Commendanten erhielt. Der Genuelische General-Commiffar verurtheilte ihn aber demungeachtet, als Rebelle das Leben zu verlieren; man führte ihn durch die Strassen von Ajaccio, und hing ihm fechs Köpfe von feinen Verwandten um, welche in diesem Scharmitzel geblieben waren. diefem gräfslichen Schaufpiel wurde er geköpfet, geviertheilt und die Stücken an die Stadtmauern gehangen. Es war ein junger, wohlgebildeter Menfch.

Das zweyte Factum ift ein feltenes Beyfpiel von Größe der Seele. Ein Corfe ruhte mit zwey von feinen Verwandten bev einem Brunnen aus. als von ungefähr der, ihm allein bekannte, Mörder seines Sohnes auch dahin kam. Er redete ihn freundlich an, und nöthigte ihn, Theil an ihrem Mahl zu nehmen. Bey diefer Einladung, die der andere für Falschheit hielt, erstarrte diefem das Blut in den Adern, da er aber nicht entfliehn konnte, fo muste er sie annehmen. Sie affen beide, aber in ganz verschiedenen Stimmungen; der eine voll Bestürzung und sich in Todesgefahr glaubend, der andre beiter und ruhig, and voll von feinem guten Vorfatze, Nach dem Effen schickte der Corse seine Verwandte fort, und blieb allein mit seinem Feind. "Dein Leben, fprach er, ift in meiner Gewalt. könnte es dir nehmen, und den Tod meines Sohnes rächen. Er hat mir viel Thränen gekostet; allein ich will alles vergeffen, was ich durch dich litte, nur versprich mir, auch deine Feinde so zu behandeln, wie ich dich behandle, und dich zu überzeugen, dass Verzeihn weit rühmlicher und fiifser ift, als Rache iiben," Mit diesen Worten umarmte er ihn, und verliefs ihn, unbeweglich vor Bewunderung und Erstaunen. Wie er wieder zu feinen Verwandten kam, fagte er: Mensch, der mit uns als, ift der Mörder meines Sohnes; ich habe ihm verziehen, und ihm fein Leben gelaffen, das in meiner Hand war. Folgt meinem Beyfpiele, und thut ihm nie etwas zu Leide, das mir die Freude vergällen könnte, eine gute That vollbracht zu haben!"

#### SCHOENE WISSENSCHAFFTEN.

Wien, gedruckt in der von Baumeisterischen Buchdruckerey: Bened, Dav. Arnsteins Dramatische Versuche. Erstes Bändchen: 1787, g. (8 gr.)

Dies Bandchen enthält drey kleine Theaterstücke, jedes in einem Aufzuge, die Nachschrift,

die Grille und Catharina Jaquet im Reich der Todten. Zum erstenmale fagt der Verf. in feiner Vorrede, tritt ein Jude als dramstischer Schriftsteller auf, und glaubt, zu seiner Entschuldigung vorläufig alle Schwierigkeiten anführen zu muffen, welche jeder Schriftsteller seiner Nation gegen die christliche Intoleranz zu bekämpfen hat, welche ihn von der verfeinerten menschlichen Gesellschaft stets entsernt. So angenehm es uns auch wäre, Hn. A. in dem noch ziemlich öden Felde unfrer dramatischen Litteratur gleich einem zweyten Mendelssohne unter uns wilikommen zu heißen, fo fehen wir uns dennoch gezwungen, ihm vielmehr den wohlmeynenden Rath zu geben, das Feld entweder nie wieder zu betreten, oder noch geraume Zeitlang mit verdoppelten Kräften reine Mutterfprache und guten Dialog in den Werken unfrer beften Schriftsteller zu fludiren, seine Comödienplane interessanter zu entwerfen, und überhaupt mehr Menschenkenntniss zu sammlen, ehe er den zweyten Band seiner dramatischen Versuche dem Drucke überglebt; denn in diesem ersten Bandchen finden wir alles, was uns der Verf. liefert. von der Art, dass es wohl niemalen vor den Augen eines aufgeklärten Parterres erscheinen, und schwerlich einen Leser von Geschmack finden kann, der fich nicht fogleich bev den ersten Scenen vor Unwillen wegwenden follte. Denn wer mag eine Lecture lang aushalten, wo ein Mann von Welt von einer Dame also spricht, S. 94: "Sie wand alle Mittel an, mein Herz zu bc-"fiegen, ich aber, der schon zum voraus mein "Herz durch Subscription auf zwey Jahre vermieathet hatte, und worauf fich wenigstens über 50 "Damen wieder nachher pränumeriren wollten, "konnt ihr kein Gehör geben." Noch einen gar seltsamen Einfall hatte der Vers., indem er durch eine abgeschmackte Farce der berühmten Schaufpielerin Jaquet ein ehrenvolles Andenken zu fliften dachte; in diefer Polle kommen zwischen heidnischen Gottheiten le Kain, Garrick, Shakespear, Diderot und Leffing zum Vorscheine. und Dem. Jaquet wird, nachdem fie ihnen ihre Hauptrollen vorgespielt hat, beklatscht. Juno, Melpomene und Thalia vor Verwunderung auffer fich, rufen in ihrer Begeisterung zum Schatten des französischen Schauspielers le Kain S. 66 "Nach ihnen glauben wir schier, das sie die "größte Schauspielerin sey," worauf Jupiter sich auf den Bauch klopfend einfällt "das find ich ebenfalls" - Hr. A. muss wohl nie erfabren haben, wie fehr der Dem. Jaquet einfaches, edles, ungekünsteltes Theaterspiel von le Kains übertriebenen, unnatürlichen, oft convuluvischen Gebärden und Gesticulationen entfernt war, fonft würde er feinen Gottheiten gewiss keinen folchen Unfinn in den Mund gelegt haben.

FRANKERT am MAYN, b. Andrea: Die Verirvungen des Philosophen, oder Geschichte Kkkk2 LudLudwigs von Seelberg, herausgegeben von A. Freyhrn. v. K... 1787. Ifter Theil, 8. 283 S. 2ter Theil, 322 S. (1 Rthlr. 8 gr.)

Ein Buch, welches uach des Verf. Ankundigung den Zweck hat, zu zeigen, "wie früh schon "im Menschen der Grund zu großen, edlen Hand-"lungen, fo wie zu unzähligen Irrthümern und "Vergehungen, gelegt werden kann; es an-"schaulich zu machen, dass jedes Stämmchen in , Gottes fegenreichen Boden gedeihen, grade auf-, wachsen, blühen, und die herrlichsten Früchte , tragen müßte, wenn es gehörig gewartet und "gepflegt würde; und endlich zu beweifen, wie , durch unfere jedesmalige Gefühle unfere Syfte-"me von Moralität unmerklich umgebildet wer-"den, und wie dadurch alle die unzähligen Wi-"derfprüche in den Handlungen der Menfchen "entstehen"; - Ein folches Buch, dessen Innhalt befonders noch auf des Verf. eigene Erfahrung gegründet ift, gehört vielmehr zur Klaffe moralitcher Erziehungsschriften, als wirklicher Romane. Auch wird schwerlich ein Leser durch diefs Werk können zufrieden gestellet werden. welcher es blofs in der Ablicht lieft, abenthenerliche Vorfälle, verwickelte Liebeshändel, künstlich verwebte Anekdoten, und überraschende Schilderungen neuer Charaktere darinn zu finden; desto mehr aber wird ihn diese Lecture vergnügen, wenn er mit forschendem Geiste den Ideen. und Erfahrungen des Verf. folgen, und den Stufengang menschlicher Gefühle und Leidenschaften in diesem Werke genau bemerken will, welchen der Verf. mit Wahrheit und Menschenkenntnifs darinn zeigt. - Von den ersten Jahren der Kindheit bis zum reifen Alter des Mannes fieht man, wie durch vernünftige Erziehung des jungen Seelbergs Herz für alles, was schön, gut, menschlich und rechtschaffen heißt, empfänglich gemacht wurde. Durch diese Bildung, welche er von feiner vortrefflichen Mutter allein empfangen hatte, (denn des Vaters geringste Sorge war Erziehung, ) erhielt des Knaben Charakter zugleich den Anstrich von weiblicher Milde, Sanftmuth u. Geschmeidigkeit, welcher bev veränderter und in der Folge vernachläßigter Erziehung, selbst im Sturme der heftigsten Leidenschaften, niemals verlöschte: als Seelberg, fogar nach seiner Mutter Tode, den Händen eines dummen, pedantischen Hofmeisters übergeben wurde, verlor er zwar viel von der edlen Einfalt und Sanftheit seines Charakters, und lernte fich verstellen, weil fein Vater ihn nicht liebte, und äußerst streng behandelte; allein bey dieser moralischen Verschlimme-

rung behielt er doch stets den Sinn für reine Liebe und Freundschaft bey. Durch Seelbergs ganzes Leben hindurch, bev den allerkleinsten Begebenheiten, Ungliicksfällen, Widersprüchen und Launen des Schickfals, Verfolgungen, Ränken der Menschen sowohl, als bev glücklichern Ereignissen im Schoolse der Freundschaft, verfolgt der Verf. den Hauptgrundfatz, worauf er die Geschichte feines Helden gründet, dass nämlich alle Eindriicke, welche man in den ersten Jahren der Kindheit bekömmt, unauslöschlich find, wenn gleich die Folgen derselben eine halbe Lebensfrist hindurch nicht offenbar werden. Durch nichts konnte Seelberg, mehr gewohnt feinem weichen Herzen als der kalten Ueberlegung zu folgen, die längst gewünschte Ruhe und Zutriedenheit seiner Seelewelche er durch ein angenommenes falsches Syftem von Egoismus verloren hatte, wieder erhalten, als durch den freundschaftlichen Umgang mit einer vortrefflichen Frau, an Sitten und Tugenden feiner verstorbenen Mutter vollkommen ähnlich. Grafin von Stormann, ein Muster ihres Gefchlechts, vollendete durch weisen Rath und kluge Lenkung Seelbergs Erziehung; seinem stirmischen Gennithe gab sie Heiterkeit und dauerhafte Ruhe, feine Grundfatze fonnte fie mit feinen ausschweifenden Gefühlen und Empfindungen aus. und fo leitete fie an der Hand der Liebe und Frenndschaft den irregeführten Jüngling auf den Weg des dauerhaften Glückes zurück. Seelberg wurde jetzt durch diese sanstere Leitung aus einem durch falsche Modegrundsätze verleiteten Egoisten ein gesellschaftlich-gefälliger, zugleich arbeitsomer, brouchbarer Mann, und erhielt endlich zum Lohne seiner Tugenden die Hand seiner Führerin, feiner Freundin, mit welcher er in einer höchst zufriedenen glücklichen Ehe

lebte.
Nicht ohne Nutzen für manche Lehrer und Erzieher wird die Lectüre diefes Buches feyn, welche glauben, es gehöre zur wesentlichen Bildung eines Mannes, alle Keime santer Empfandungen, und durch Liebe und Freundschaft gefälliger Tugenden in der Seele ihrer Zöglinge schon in der Kindheit zu ersticken, um Catonen, Helden und Krassmanner aus ihnen zu bilden, deren überspannte Phantasse in reifern Johren aber die Verhältniste und politischen Formen unsiers jetzigen Jahrhunderts stets überschreiten, bald zum Schälichen Egoismus wersteten, und auf diese Weise dem Staate und der bürgerlichen Gescellschaft unbrauchbare und lästige Geschöpse bilden wird.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

BRFÜRDERUNG. Der Hofrath und Professor Medic. zu Königsberg, Hr. Metzger, hat den Charakter sines königt. Leibarzts erhalten. VERMISCHTE ANZEIGEN. Hr. Klinger wird den Großfürsten von Russland, unter dem Charakter eines Majors zu Felde begleiten.

# ALLGEMEINE

# LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den Sten März 1788.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Paris, de l'Imprimerie de Monfieur: Tableau general de l'Empire Othoman, divité en deux parties, dont l'ene comprend la législation Nahonnelane, l'autre l'histoire de l'Empire Othoman. Dedié au Roi de Suède, par M. de M\*\*\* d'Ohsson, Chevalier de l'Ordre Royal de Wafa, Secrétaire de S. M. le Roi de Suède, ci devant son Interprête et chargé d'affaires à la Cour de Constantinople. Ouvrage enrich de figures. Tome premier. 324 S. grois folio. 1787. (Preis dicies Bandes 132 Livres oder 45 Retchshaler. Bestellungen auf diesen und die solgenden Bände nimut Hr. Buchhändler Treutet in Strasburg an.)

Lin durch seine überaus glänzende und doch fehr geschmackvolle Pracht nicht minder, als durch den Umfang feines Innhalts, und die Bereicherung, die Staatenkunde und Geschichte eines fo weitläuftigen Reiches, als das Ofchmanische ist, von ihm zu erwarten haben, sehr wichtiges Werk. Der V£ zeichnet selbst in dem Vorberichte die großen und mannichfaltigen Schwierigkeiten vor, die fich auf diesem Felde den Bemühungen um gründliche Kenntnifs in den Weg stellen. Die religiösen Vorurtheile ziehen zwischen den Oschmanen und andern Europäischen Nationen eine Scheidewand, die durch phyfische, moralische und politische Ursachen noch dichter Es ist nicht genug, sich in der Türkey aufgehalten zu haben, man muß, um die Nation mit gutem Erfolge zu studiren, lange mit den Einwohnern umgehen, ihre Sprache vollkommen verstehen, ihre Schriftsteller und Denkmäler befragen. Man muss sich bey den Grossen, und bey angesehenen Personen von allen Ständen Eingang und Bekanntschaft zu erwerben willen, Ja es ift wesentlich nothwendig, in Diensten eines mit der Pforte in gutem Vernehmen stehenden und ihr durchaus unverdächtigen Hofes zu stehen. Glücklicher Weise trafen bey Hn. Muradgea d'Ohffon so viele gunstige Umstande zufammen, als lie sich höchst felten vereinigen. Geboren zu Constantinopel, und im Lande selbst erzogen, diente er eine geraume Zeit als Chargé
A. L. Z. 1788. Erfer Band. d'affaires einem mit der Pforte in enger Verbindung stehenden Hofe, studirte ihre Geschichte aus den Quellen, und machte fich den allgemeinen Codex, der unter dem Titel Multeka von Ibrahim - Haleby verfasset worden, genau bekannt, wobey er keine Mühe scheute, sich die nöthigen Aufklärungen darüber zu verschaffen. Er unterfuchte also alle Theile der Regierungsverfassung, spürte dem ganzen Islamismus in den Original(chriften nach, und nahm dabey einen fehr gelehrten Theologen und Rechtsgelehrten zu Hülfe. Die Staatsverwaltung lernte er durch Hülfe der höchsten und hohen Staatsbedienten Er erhielt von ihnen fogar Auszüge aus ihren Registern. Selbst die eigentlichen Hofbedienten lieferten ihm Nachrichten über das Serail, den Sultan, und fein Haus. Von den Sklavinnen des Serails, deren viele nach Verlauf einiger Dienstjahre in Freyheit kommen und an Hofbediente verheirathet werden, erhielt er eine große Menge Berichtigungen über die Cadinas und den Harem, indem er fich an ihre Ehemänner und an Christinnen von ihrer Bekanntfchaft wandte.

Hr. d'O. zerfällt das ganze Werk in zwey große Haupttheile, der eine die Statistik, der andre die Geschichte des oschmannischen Reichs. Die Statistik, oder wie er es ausdrückt, la legislation mahométane, handelt er auf diese Weise ab, dass er das ganze obengenannte allgemeine Gefetzbach in einer getreuen Ueberfetzung liefert, und jeden Theil mit den nöthigen Anmerkungen Diefes allgemeine und Zusätzen begleitet. Gefetzbuch zerfällt in funf Abtheilungen, nemlich den Code Réligieux, Civil, Criminel, Politi-que und Militaire. Das Religionsgesetzbuch begreift in drey Theilen, die Glaubenslehre, den äußerlichen Gottesdienst, und die Sittenlehre. Der erste Theil, partie dogmatique, handelt die 55 von Oner Neffefy gefammelten Glaubensartikel ab. Der zweyte, partie rituelle, handelt von den Reinigungen, dem Gebete Namaz, dem Beyramsfeste, von der Beschneidung, den Leichenbegängnissen u. s. w. von dem Allmosen, und allen frommen Stiftungen, den Moscheen, und den sie umgebenden Gebäuden als Hospitälern, Schulen, Collegien, Bibliotheken; von den Wakfs LIII

Wakfs oder Stiftungen zu deren Unterhaltung; (womit der erste Band beschließt) von den strengen Fasten und andern Feyerlichkeiten im Monate Ramazaan; von der Wallfahrt nach Mecca und einer großen Menge darauf fich beziehender und damit verbundner Merkwürdigkeiten. Der dritte Theil, la partie morale, handelt aufser der eigentlichen Tugendlehre von den verbotnen u. erlaubten Nahrungsmitteln, von der Kleiderordnung, von den Arbeiten der Handwerker und Künftler. Am Ende des ersten Haupttheils wird eine vollständige Beschreibung des ganzen Corps der Ulémas, vom Mufti an bis auf den letzten der Naïbs, 2. von den Dienern der Moscheen und den 33 Classen Mahometanischer Derwische folgen. II. Das bürgerliche Gefetzbuch, le code civil, handelt von den Heirathen, Scheidungen, ehelicher und väterlicher Gewalt, und allen übrigen bürgerlichen Rechten. III. Das peinliche Gefetzbuch, von Verbrechen und Strafen und allen dabey vorkommenden Formalitäten. IV. Das politische Gesetzbuch handelt von den Steuern und Abgaben, öffentlichen Einkünften, u. d. gl., wobey der Vf. den ganzen Finanzstaat des ofchmannischen Reiches und seine Verwaltung, den ganzen Gang der Regierungsgeschäfte, den Haus- und Hofftaat des Sultans, die verschiedenen Staatsbedienungen, endlich das Privatleben der Sultane, die Einrichtung des Harems, das Hofceremoniel u. f. w. abhandeln wird. V. Das militarifche Gefetzbuch, wobey denn zugleich von der türkischen Land - und Seemacht ausführlich gehandelt wird.

Die große Ausdehnung dieses Werks werden die Leser leicht beurtheilen können, wenn fie fehen, dass gegenwärtiger erster Band noch nicht völlig den Code religieux begreift, folglich bloss der statistische Theil, wenn anders gleiche Proportion durchs Ganze herrschen foll, wenigstens noch vier solche Bände begreifen muß. Diefer Weitläufigkeit ungeachtet, verräth fich doch, da der Vf. fich einmal das Verdienst erwerben wollte, das ganze Gefetzbuch der Ofchmanen felbst zu liefern, nirgends eine Begierde, das Werk zur Ungebühr auszudehnen. Den Text felbst getren übersetzt zu liesern, war in seinem Plan; die Erläuterungen dazu waren meistens nöthig; und in den fogenannten Obfervations bringt er alles bey, was dienlich war, die Lücken zu ergänzen, die ein blofses Gefetzbuch immer noch in der vollständigen Kenntniss der Sitten und Verfaffungen der Ofchmanen übrig gelaffen haben wirde. Um von diefen Observations fowohl ihrem Inhalt als ihrer Schreibart nach einen Begriff zu geben, glauben wir nichts besfers thun zu können, als eine Stelle aus der Beschreibung der türkischen Bäder wörtlich übersetzt hier einzurücken. Bekanntlich giebt es zu Constantinopel öffentliche Bäder für das männliche, andre für das weibliche Geschlecht, und noch andre, die beiden gemeinschaftlich find, und zwar fo, dafs der letztern sich das Frauenzimmer bey Tage, die Mannspersonen aber zur Nachtzeit bedienen.

Die warmen Bäder, fagt Hr. M. d'O., find große steinerne Gebäude mit Gyps bekleidet, u. mit Marmor gepflastert; sie werden bloss durch hohe Kuppeln erleuchtet, die schachförmig durchbrochen und mit erhabenen weißen oder grünlichen Glasscheiben versehen find; ein unterirrdischer Feuerheerd heizt das Gebäude durch viele in den Mauern felbst vertheilte Röhren. Die Wärme steigt gemeiniglich auf 30 bis 3 Grad des Reaumurschen Thermometers, man berindet fich alsdann gleichfam in einer Wolke von Dunsten und seuchten Dämpsen; selbst die magersten Personen gerathen darinn gleich in eine schnelle Ausdünstung, und der Schweiss dringt zu allen Poren heraus. Man geht niemals anders als nackend hinein, blofs mit einer Schiirze, Pefchtumal, bekleidet, die von der Bruft bis auf die Fifse herabgeht; fie ift von Seide, Leinwand oder Cattun, allemai entweder roth oder blau; man ziehet aber lange Socken, Naline, an die Fusse, weil die Wärme des Erdbodens nicht verstattet, barfus darauf zu gehen. Grosse Behalter von weißem Marmor find in gewissen Entsernungen längst der Mauer hin angebracht, in welche man aus verschiedenen Zapsen-kaltes, oder siedendes Waffer laufen läfst. In diefen Behältern werden die Waschungen vorgenommen. Man fitzt auf kleinen fuhebänkchen und giefst fich aus großen Taffen das Waffer über Kopf und Leib her; mittelft der Zapfen des kalten und fiedenden Waffers kann jeder fich das Waffer fo warm machen als er will. Durch Rinnen, die in dem Fußboden angebracht find, läuft das Waffer wieder ab. Da die Bäder, aufser der religiöfen Reinigung, auch blofs der Reinlichkeit halber gebraucht werden, so lassen sich die Damen, durch die bey denfelben angestellten Badefrauen, bedienen. Diese Telaks, (so heissen sie) haben eine befondere Geschicklichkeit, die Haare zu binden und aufzubinden, fie in Locken zu legen, den Körper zu waschen, und die Haut von den Schultern bis auf die Füße zu reiben, wozu fie fich eines zeugenen Handschuhes bedienen. Dabey brauchen sie den Schaum von wohlriechender Seife, auch um die Haare vom Fette zu reinigen eine Art von Erde, Kil genannt, die fie mit Rofenblättern durchkneten. Da auch das mahometanische Frauenzimmer durchgängig, und zwar aus religiöfen Grundfätzen, die Gewohnheit hat, fich die kleinen Haare am Leibe wegzuschaffen, fo bedienen fie fich dazu eines fehr feinen beizenden Thous, Oth; eben das thun auch die Mannspersonen; doch bedienen sich die meisten des Scheermeffers dazu. In diese Bäder gehen 40, 50 dis 60 Perfonen auf einmal. Man geht aber niemals ins Waffer hinein; das Untertauchen im Bade kennt man fast nicht; die großen marmornen Behälter in Form der Badwannen, find blofs für Personen bestimmt, denen das Bad einer Unpässlichkeit halber verordnet ist; hier lassen sich auch viele Patientinnen von gewissen Weibern maffiren, oder auf allerley Art drücken, befonders folche, die vor kurzem niedergekommen find. Diese oft schmerzhafte Operation wird gewöhnlich auf einer in dem Bade errichteten Estrade verrichtet. Uebrigens geht hier alles mit der hochsten Sittsamkeit und Anständigheit zu; jede Dame hält aufs forgfaltigste die Schurze zufamr n, welche sie verhüllet, und die Badeweiber beben die Hande unter die Schurze, um Baun die Hüften und Beine zu reiben. 1ft das, Bad velendet, fo wird ein weißes feines H.emd angez gen; die Badweiber bedecken zugleich die Schitern mit einer Leinwand und den Kopf mit einer, weißen Schnupftuche; dann geht man ins Vorzinmer des Bades, Djeamékeav, wo man sich in einer gemässigtern Atmosphäre, den an genehmen En pfindungen überläßt, welche die groise Erweitering der Fibern hervorbringt. Diefe Vorzimmer find fehr geräumig, und ringsumher mit behen und breiten Eftraden verfehen, auf welchen eine Menge Faulbetten stehen, die aus Matratzen und fehr schönen Decken bestehen. Auf diefen genießt man eine wollüstigen Ruhe und ein gewisses Wohlbehagen, das sich nicht beschreiben lässt; es ist eine Art von Wiedergeburt, deren Süfsigkeit noch durch erquickende Getränke, besonders durch vortreflichen Caffee, Diefe Faulbetten, welche fich vermehrt wird. die Damen, ehe fie ins Bad gehen, nach Belieben aussuchen, dienen ihnen zugleich zur Toilette; hier legen fie ihre Kleider und ihren Schmuck wieder an. Auch herrscht hier eine vollkommne Sicherheit. Alles, was in defen Vorzimmern abgelegt wird, fleht unter der Verwahrung der Auffeherin des Bades, Hamamdiy - Cadina. Sie firzt im Fond des Vorzimmers auf einem erhabenen Stule, und giebt desto forgfältiger auf alles Achtung, weil fie für allen Schaden oder Verluft stehen muss.

Noch ziehen wir einiges aus des Vf. Bemerkungen über den Zuffand der Literatur aus, was bey Gelegenheit der Collegien und Bibliotheken gefagt wird, welche in diefem Theile deshalb vorkommen, weil fie zu den frommen Stiftungen gehören, und die dazu gehörigen Gebäude zunächt an den Mockneen errichtet werden.

Die Collegien oder Médreffes befinden fich, befonders feit der Zeit, da man die Thronfolger gefänglich einfperrt, in fehr fehlechtem Zuftande. Blots die Rechte und die Theologie werden gelehret. Doch theilt man den Unterricht in zehn Claffen. 1. Grammatik. 2. Syntax. 3. Logik. 4. Moral. 5. Wiffenfehaft der Allegorien. 6. Theologie. 7. Philofophie. 8. Jurisprudenz. 9. Coran, und deflem Commentare. 10. Mündliche Gefetze des Propheten. Jede Algelchee in den

vornehmsten Städten hat wenigstens ein solches Collegium; manche aber mehrere. Die Lehrlinge heißen Softa, welches aus Soukhte, das ein verbrauntes Wefen, tropisch aber einen Leidenden bedeutet, verderbt ist. Sie heißen auch Danischmend, d. i. Studenten. Von Sprachen lernt man keine andre als die türkische, arabische, persische. Viele legen sich auf persische Poesie und Weit kommen fie Lecture perfischer Dichter. aber felbst in diesen Kenntnissen nicht leicht. Hauptfächlich jene Einkerkerung der Prinzen schlägt die Genies mit Unfruchtbarkeit, und hält bey dem Monarchen, wie bey den Unterthanen, den Fortgang der Wiffenschaften auf. kommen die Vorurtheile für alte Gebräuche, der Mangel genauer Communication mit den Europäern, der langfame Fortgang der Buchdruckerey, die Abneigung gegen fremde Sprachen, der Mangel an Uebersetzungen von den Werken der Ausländer, der Widerwillelgegen das Reifen, u. die Gewohnheit, keine Minister an fremden Höfen zu halten. Ferner trägt hiezu noch bey die Unstetigkeit der hohen Staatsbedienungen, welche den, der sie jedesmal bekleidet, nöthigt, mit der grösten Aengstlichkeit bloss das zu treiben, was man von ihm fodert, und alle Geisteskräfte gegen die Gefahren der Absetzung zu richten. - Oeffentliche Bibliotheken find jetzt in Constantinopel 35. Die geringsten Sie find fehr elegant gebaut. enthalten 1000-2000; andre bis auf funftaufend Bände, lauter Manuscripte in rothen, grünen oder schwarzen Maroquin gebunden; auch sämtlich in Futteralen. Auf diesen, und auf dem Schnitt der Bücher wird der Titel gesetzt. Die Bücher liegen in hohen Schränken hinter Glasscheiben oder Gitterwerk. Sie werden täglich außer Dienstags und Freytags geöffnet. Sie haben gewöhnlich drey bis vier Bibliothekare, die den die Bibliothek befuchenden mit großer Höflichkeit begegnen. Auss der Bibliothek wird nie ein Buch verliehen. Die zwey Bibliotheken zum Gebrauch der Sultane im Serail, von Achmed III und Mustapha III gestiftet, enthalten etwa funfzehn taufend Bände, und werden immer vermehrt. Seit 1784 ist wieder eine Druckerey in Constantinovel errichtet, die historische Werke druckt. Man verdankt fie dem zwey Jahre nachher unglücklich gewordenen Großweffir Hamid Khalil Pafcha.

Aufser dem starken und schönen Papier, den großen und anschnlichen Lettern, vermehret eine Menge von Kupsern, die von einigen der besten Menster Meister Gestreitet sind, die Pracht und Kostsarkeit dieses Werkes. Nicht wenige im ersten Theil dienen zugleich zur Erläurerung, wie z. B. die Abbildungen des Innern der Moscheen und Bibliotheken, die Prospecte der Begräbniskapellen, Mausoleen; andre haben mehr des typographischen Laxus wegen hier ihre Stelle erhalten.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN

KLEINE PHYSIE. SCHRIFTEN. Berlin, (ohne Anzeige des Verlegers): Die Witterungsprophezeihungen, unpartheuisch beurtheilt, nebst Winken zu einer neuen (?) sicherern Theorie, von P \* T \* . 1787. 8. 72 S. Ans folgendem kurzen Auszuge wird der Lefer felbst am besten beurtheilen, ob er hier etwas Neues findet. Zuerft von Witterungspropheten überhampt. Die niedrigste Klasse derfelben maafse fich an, alle Witterungen vorherzuschen. Treffe die Prophezeyhung nicht ein, fo miiffe der unordentliche Lauf der Welt Schuld daran feyn. Aufgeklärtere wollten zwar nicht alles, aber doch vieles wiffen, Die fo vielen unrichtigen, aber oft noch fehr in Credit stehenden Kennzeichen der Witterung rührten von der Dunkelheit unaufgeklärter Jahrhunderte , vom Aberglauben, von luftigen Einfällen und Necke regen mancher Spafsmacher, von der Leichtgläubigkeit der Meufchen an Aussprücke angesehener, aber in der Witterungslehre unkundiger Männer, von der Anhänglichkeit an das Wunderbare, von unrichtig verflandnen und nicht hinlänglich geprüften Beobachtungen ab, und die Unzuverluffigkeit der meiften Kennzeichen davon, dass es eine schwere und undankbare Arbeit sey, Witterungsbeobachtungen anzusiellen, und entscheidende Resultate daraus zu zichen; manche, die fich auch die Mühe gaben. fänden viele Schreyer wider fich, die ihuen die Arbeit verleideten und mit Undank belohnten. - Andre hielten es für zu niedrig, sich mit diesem Geschäste abzugeben u. f. w.. Zufällige Kennzeichen werden ost für wahre und fichte angenommen. Dafs z. E. der Mond bemerkbaren Einflus auf die Witterung habe, sey eine allgemeine Meynung. Aber was fänden fich hier nicht für mächtige Gegenwirkungen, die den Einfluss des Mondes auf unfern Luftkreis modificirten, und feinen Beytrag zur Veränderung der Witterung entstellten? Was nicht in unferm Duntikreife für unzählige Strome, Luftzüge, Erschütterungen, die durch die Geschäste und Bewegungen fo vieler Millionen lebender Geschöpse entstehen, durch die unzähligen Kuchen- und Ofenseuer, durch die Bewegung großer Maschinen, durch Niederreissen und Aufbanen, durch Wegschatfung der Wälder, Austrockund Altonnen, outen Vegenbung und Wager, nauer, nen der Sämpfe und Urbarmachung nener Gegenden, durch Erregung founnennbarer Getöfe in der Luft durch Glockenläuten, Schießen, Schreyen, Peitschen etc. (Alfo auch wohl durch das Nachtichwärmen und Lärmen der Musenfoline! Wer weiß, warum oft so schlimmes Wetter darauf folgt.) Dann durch Erdbeben, Ausbrüche von Vulcanen und andere Naturbegebenheiten. (In Ernfte möchten doch manche der hier erwähnten Gegenwirkungen zu schwach seyn, den Einstus des Mondes auf unsern Lustkreis zu stören. Verhindert doch auch das Gewühl unzähliger Geschöpse in den Meeren die Ebbe und Fluth im Ganzen nicht. Auch lehren ja neuere Beobachtungen einen unverkennbaren Einfluss gewisser Mondsphasen auf die Witterung, freylich mit Anomalien, deren Urfachen wir vielleicht nie entdecken, da alle Veründerungen in dem Dunftkreise Folgen chemischer Wirkungen unzähliger Stoffe lind, die fich auf der Oberfläche im Innern der Erde und in der Luft, muthmasslich nach keinem bestimmten Gefetze vertheilt befinden, und daher schwerlich eine eriodische Wiederkehr desselben Zustandes in unserer Dunftkugel hoften laffen.) Nun zeigt der Hr. Verf., was man fich von der Sonne für fichere Kennzeichen der Witterung zu versprechen habe. Begreiflich keine andern, als die allgemeinen der vier Jahrszeiten. Auf einzelne Wochen und Tage laffe fich gar nichts bestimmen. Planeten einen Einfinfs auf die Witterung zuzuschreiben, fey ganz ohne alle fichere Erfahrung. Kometen, wenn fie der Erde fehr nahe kamen, konnten vielleicht Veran-

derungen im Luftkreise bewirken. Da aber theils dieser Fall fehr felten eintrete, theils die bisherigen Beobachtungen nichts Zuverläfliges hierüber entschieden, so feyn auch alle Kennzeichen von mnthmafslicher Witterung bey der Erwartung eines Cometen, triiglich. (Die Ausschweifung S. 41, das numlich die jedesmalige Witterung bey der Geburt eines Menschen sein künstiges Temperament mit bestimme, scheint uns hier weder am rechten Orte. noch funft durch Erfahrungen bestätigt.) Nun allerley abergläubische Kenuzeichen von bevorstehender Witte-rung. Vom hundertjährigen Calender, von den Anachten, von den fegenaunten Merzennebeln, von cher Witterung gewisser Tage des Jahres, gerkeitentage, als des Freytags u. d. gl. Alle dier Keichen bewiesen hinlänglich den schwachen rund. Voeiauf die Wetterpropheten bisher gebaut his n. Aber für die Zukunft fey nichts zu hoffen, foange man ! die vielen Einfluffe, fowohl irdifeher Kafte, als auch Sonne und des Mondes auf unfern Luf-reis, durch genaueste Aufmersankeit erforscht und n Richtigkeit bracht habe, wozu denn der Verf. die Meeorologen en lich auffodert. Das waren alfo die neum Winke , die ihnen zu boherzigen giebt ? In der That was ganz Nev und Unbekanntes! Nun kennen wir doch wenig' den Dornenweg, die Meteorologie zu vervollke en. und die Mannheimer Akademie wird ihre Mare. a dará nach nehmen.

KLEINE BELLETR. SCHRIFTEN. München, bev Lindauer: Armuth um Liebe, ein Schauspiel in drey Auf-zugen. 1787. 70 S. Ein Lieutenant, verabschiedet. weil er gegen das Militarverbot, zu heirathen, ein Madchen, welches er zum Falle gebracht hatte, zur ehrlichen Frau macht, geräth mit Weib und Kind in die äufserste Armuth, ficht fich ohne Huife, und wird endlich von cinem mitleidigen Schustermeister in feinem Hause gattfrey aufgenommen, wo er geraume Zeit verweilt, bis ein alter abgedankter Soldat, (welcher dem armen Lieutnant einft zugethan war,) ihm eine Unterredung beym Fürsten verschaft, wodurch die er verabschiedete Officier Gelegenheit bekömmt, seine Umchuld vor dem Throne zu beweisen, und den Kriegsminister anzuklagen; der gerechte Fürst hefordert den Lieutnant auf der Stelle zum Hauptmann. belohnt den edelgefinnten Schuster, und entsetzt den Minifter feiner Stelle - Dies ift der Inhalt eines Schaufpiele, durchans in einem Stile, wie folgende Stelle, geschrieben. S. 40 fagt Beilmann, des Lieutnants Freund und Erretter: "Kommen Sie, Hr. Lieumant, zum Fürften, die ...Galle roppelt mir fchon zum Herzen, und wir gehen "jetzt zu einem guten Menschen, und um der wenigen "guten, die es in der Welt giebt, muß man die schlim-"men vergeffen."

Vann. Anzetean. Das Colemberusfen in Britemberg, ein wichtiger Gegenfland der Mourapoiten, ilf ganz verbeilert worden, feitdem die Kartshohefchulein Stuttgard den Calender übernommen hat. Der vorige Verleger mußte daßir jährlich über 1000 Thaler an die Kammerzalen, und durfte allo an keine Verbeiferung denken; funft hitten die Landleute fich nach Reutlingen, wo jährlich 70,000 Claudert gefürscht werden, oder nach Eßningen, Heilbronn etc. gewandt. A. B. Stuttgard, den 16, Febr. 1788.

## ALLGEMEINE

## LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 8ten März 1788.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

PARIS, bey Buisson: Zoroastre, Confucius, et Mohammed, comparés comme Sectaires, Legish. evis et Morailles; avec le Tableau de leurs dogmes, de leurs loix, et de leur Morale, par M. de Passoret. 1787. 477 S. S. (1 Th. 8 gr.)

in Werk, das von ungemeinem Fleiss, und einer großen Beleienheit zeugt, und wenn des Vf. Meynungen auch nicht immer Beyfall verdienen, doch sehr brauchbare Collectaneen zu einem neuen Versuche dieser Art liesert, und manches richtige Urtheil, manchen lehrreichen Wink enthält, wovon ein Liebhaber dieser schweren Untersuchung großen Nutzen ziehen kann. Der Vf. handelt erftlich vom Leben, Charakter, den Dogmen, Gesetzen und der Sittenlehre des Zoroaster, Confucius und Mohammeds; macht hierauf erst einige Bemerkungen über die Zeiten, in denen sie lebten, und giebt alsdann eine Schilderung des Zustands von Perfien, China und Arabien in den Zeiten, in welchen fie auftraten; endlich stellt er eine ausführliche Vergleichung zwischen jenen drey Männern in Beziehung auf ihren Charakter als Menschen. Stifter von Religionen, Gefetzgeber und Sittenlehrer an. Er hat dem Werk eine Anzeige der Quellen, aus denen er geschöpst hat, beygefügt, und durchs ganze Werk diese Ouellen mit vieler Genauigkeit bemerkt. Seine Refultate über den Charakter und die Verdienste Zoroasters stehen und fallen freylich mit der Aechtheit und dem hohen Alter des Zend-Avesta größtentheils, wo nicht ganz, weil der Vf. außer dem Zend - Avesta nur wenig Materialien zur Charakter - Zeichnung dieses Weisen gehabt hat. Ist der Zend - Avesta nicht so alt, als P. mit andera annimmt, und eine Compilation der Perser, (wie wahrscheinlich auch die h. Urkunden der Gentoos. die Schasta und Bedangs heissen, solche allmählig entstandene Compilationen find, ) so ist es Schade für diese mühsame Vergleichung eines Weisen, von dem wir vielleicht gar keine oder keine unverfälschten Gesetze, Religionslehren, sittliche Vorschriften mehr übrig haben, mit jenen beiden andern, Hätte H. P. den Zoraster lieber mit dem Brahma, oder dem Somona-Kodom, dem Cav-Kiun oder Kha-. A. L. Z. 1788. Erfer Band.

ha-Bout verglichen, so würden diese Weisen dem Zoroaster, was die Gewissheit seiner Religion und Aechtheit seiner Gesetze betrift, wenig vorzurücken

P. gibt erstlich Nachricht von der Person und den Lebens-Umftänden des Z. Seine Quellen find Anquetil und Hyde. Er ist der Meynung, dass Z. ein Knecht eines ifraelitischen Propheten gewesen und Mofes Gefetze gekannt habe, weil fich zwischen den Mosaischen und Zoroastrischen Gesetzen viel Aehnlichkeit findet. Gleichwohl läuft diefe Aehnlichkeit blofs darauf hinaus, dass Moses und Zoroaster das Priesterthum an einen Stamm binden. den Dienern des Altars den Zehenden verordnen. einen Unterschied der Speisen einführen, und allerley Gefetze von Reinigkeit und Verunreinigungen gemein haben. Keine dieser Aehnlichkeiten scheine erheblich genug, eine flarke Vermuthung darauf zu bauen. Zoroafters Religionslehren-2 Grundwesen, die Auferstehung, die Belohnungen und Strafen der Zukunft, find Lehren der Religion der Perfer gewesen, wie man aus der alten Geschichte beweisen kann. P. citirt den Zendavesta immer unter andern Quellen (den alten griechischen Schriftstellern) und führt die Zeugnisse neuerer Reisenden. die auf Sagen und Ueberlieferungen der heutigen Parlen beruhen, ebenfalls mit unter an. Dies gibt dann freylich nicht fehr fichere Refultate. Der Zendavesta lehrt, dass ein Ochse der Stammvater der lebendigen Schöpfung fey. (Ift dies Dogma fo alt als die andern? ) Zoroaster führte den Dienst des Feuers und der Elemente ein. Von der Engel-und Dämonenlehre der Perfer werden manche Leser vermuthlich hier mehr erwartet haben, als fich findet. - Gefetze des Z. Man erinnere fich, dass das Buch Sadder, der Zendavella und die Ueberlieferungen der Parfen die wichtigften Quellen find. Rec. findet unter ihnen das Gesetz. das dem Sohn, der feinem Vater das 3temal widerspricht, die Todesstrafe zuerkennt, und die Gesetze, die den Menschen, welche Thiere verletzen und schlagen, harte Strafen, ja denen, welche Hunde todschlagen, gar die Strafe Bodoverefle (Zerflückung oder Zerfleischung) zuerkennen, auch das Gefetz, welches jeden, der die Vorschriften der Gesetze übertritt, mit dem Schwerd entzwey zuj spalten besiehlt, eben nicht sehr geschickt. Mmmm

uns einen großen Begriff von ihrem Urheber zu geben. Unter diesen Gesetzen find indess manche weifer doch; wie das Gefetz, einer mannbaren Tochter einen Mann nicht zu verweigern, und andere Gesetze, welche die Heurathen begünstigen. Eine Sache, die den perfischen Geserzgeber so sehr am Herzen lag, dass er die Höllenstrafe den Töchtern. die im 18 Jahre oder einem höhern Alter als Jungfern sterben, androht, und einigen Verbrechern erlaubt, fich von der gesetzlichen Strafe durch Verheyrathung eines Mädchens mit einem Schüler der Weisen loszukaufen. Die Ceremoniengesetze des Zoroafter, die fich nemlich in den heutigen Büchern der Parfen (Sadder, Zendavesta) finden, machen einen wichtigen Theil feiner Gefetzgebung aus. Die Verunreinigungen, welche Z. verbietet, kommen offenbar mit den gesetzlichen Verunreinigungen der Ifraeliten und der Gentoos überein. Dies führt indessen doch noch nicht auf den Ursprung der Parlifchen Gesetze. Beynahe in ganz Asien herrschten mehr oder weniger solche Meynungen von Unreinigkeit der Todten, der Weiber, die ihre Reinigung haben , der Wöchnerinnen, u. f. w. Z. fetzt auf Uebertretung der Ceremoniengesetze Todesstrafe oder andere strenge Leibesstrafen. Er fetzt auch scharfe Strafen auf Onanie, Hurerey, Ehebruch u. f. w. Mädchen, die fich, während ihrer Absonderung wegen monatlicher Unreinigkeit, beflecken, werden das erste mal mit 30, das vierte mal mit 90 Hieben mit Lederrieinen bestraft. ) Vom Fenerdienst und der Verehrung der übrigen Elemente ist ein guter Theil der Ceremonien der zoroastrischen Religion herzulelten. Sie hat gar fehr viel besondere Gebräuche. P. handelt ferner von der Moral des Z. sie hat nichts eigenthimiliches .- Ueber des Confucius Leben, Religion, Gefetze und Moral, hat P. hauptfächlich aus den memoires concernant les Chinois , dem Chou - King und der Scientia Sinensis das merkwürdigste ausgezogen. Diefer Chinefische Weise scheint mit Diogenes, Sokrates, Pythagoras weit mehr Aehnlichkeit, als mit jenen Stiftern neuer Religionen zu haben. Er ift das Haupt einer Secte geworden, aber er ift eigentlich weder Stifter einer Religion, noch Gefetzgeber zu nennen, ob er wohl viele Gefetze gefanmelt und empfohlen hat. Unfer V. betrachtet ihn nichts destoweniger, um feinem Plan getreu zu bleiben, als Stifter einer Religion, Gesetzgeber und Sittenlehrer. Allein er weiss da, wo er von den Dogmen des C. redt, kein einziges anzusühren, das C. zuerst gelehrt hatte. In der That haben die Chineser fast keine Theologie; die Anhänger des Foh ausgenommen) Die, welche des Confucius Lehre folgen, haben gewisse unbestimmte Begriffe von einem höchsten Wesen (Tien) und seiner Vorsehung. Auch die Geisterlehre und den Glauben an die Wahrsagerkunst haben sie mit andern Secten gemein. - C. oder vielmehr die ältern Gesetzgeber vor seiner Zeit, deren Gefetze er bestätiget, haben au den

Requititen der Magistratswurde die Gelehrsamkeit gezählt. Die väterliche Gewalt in China ift nach ihren Gesetzen eine wahre Herrschaft, und die kindliche Unterwürfigkeit ist eine Art von Sklaverey. die weit härter ift, als jede andere bekannte. Etern dürfen ihre Kinder verkaufen. Sie können fie , ( wie unfer Vrf. ftillschweigend wenigstens einräumt, ) ungestraft tödten. Kinder durfen ihre Aeltern nicht verklagen, wenn nicht ihre Großaltern die Klage unterzeichnen. Wird etwas falsch befunden, fo ist ihnen der Tod gewiss. Aber Aeltern, die ihre Kinder verklagen, find nicht gebunden, ihre Anklage zu beweisen. Die Sittenlehre des C. ift am geschicktesten, uns diesen Weisen kentlich zu machen. Sie ist fehr vollständig. Man würde aber mit Recht wiinschen konnen, dass uns P. eine Sammlung von Sentenzen aus dem Chou-King und der Scientia Sinensis fatt der troknen Ausziige, die wir dafür bekommen, gegeben hätte.

P. kömmt nun auf den Mobammed. Die Nachrichten von seinem Leben hat er meist aus Abulfeda , Prideaux , und Gagner geschöpft. P. stellt den Mohammed wehiger intolerant vor, als gemelniglich geschieht, und läst ihm überhaupt Gerechtigkeit widerfahren. Die Strafen der Hölle droht M. denen nicht, welche die wahre Religion nicht haben erkennen können, wenn sie auch gewollt hätten. P. gibt Auszüge ans dem Koran, um eine Idee von der Religion, den Gesetzen, und der Moral des Mohammed zusammenzusetzen. M. scheint als bürgerlicher Gesetzgeber Vorzüge zu Gleichwohl zeigt er große Gelindigkeit gegen die Vergehungen der Unzucht, (denen feine Nation under felbst so ergeben war.) Sowird z. B. die Blutschande nicht gesetzlich verboten: ja wenn einmal eine blutschänderliche Ehe eingegangen worden, ift es erlaubt, fie fortzusetzen. Die Rache wegen Mordthaten stellt er in die Gewalt der Anverwandten der Ermordeten. Aber diese werden ermahnt, fich mit dem Mörder zu vertragen. Als Sittenlehrer empfiehlt M. die Barmherzigkeit, Mäffigkeit und die häuslichen Tugenden vorzüglich.

Nach dieser Darstellung der Charakter der drey berühmten Männer, schreitet P. zu einer aussührlichen Vergleichung ihrer Vorzüge und Verdienste. Den Anfang macht eine Vergleichung der Zeiten. in welchen fie lebten. Seiner Meynung nach haben die Perfer vor Zoroafter die Gestirne selbst verehrt; unrichtig aber ift, dass sie die Götter der Griechen angebetet haben. Der Feuerdienst war vor Z. unbekannt, wie die Magier in Indien ausdriicklich fagen, die noch an der Lehre des Poreadekeshang hangen, dessen Lehre Zoroaster verandert hat. Unter den Arabern vor Mohammed gab es Verehrer eines Gottes, wie einige glauben. (P. hat hierüber nicht vollständige Nachrichten. Er hätte aus einigen neuern Untersuchungen mehr Licht schönfen können.) Die Araber duldeten andere Religionen. In der Vergleichung ihres per-

fönlichen Charakters, verlieren Zoroafter und Mohammed gegen den Confucius gehalten. dichteten Offenbarungen ; er nicht. Sie schändeten Ihren Charakter durch Rachbegierde und zugellose Sinnlichkeit; er führte ein tugendhastes Leben. Sie breiteten ihre Lehre mit Gewalt aus and rächten fich an ihren Verfolgern; Confucius gebrauchte nur den Weg der fanften Ueberredung und duldete alle Verfolgungen, die er erlitt, als ein Weiser. P. findet, dass Mohammed als Stifter einer Religion vor den andern einleuchtende Vorzijge habe. C. kann hier fast nicht in Betrachtung kommen, der eigentlich keine Religion gestiftet, keine Glaubenslehren bekannt gemacht, keine Religionsgebräuche vorgeschrieben hat. Aber Z. u. M. concurriren als Religionstifter. Beide gaben fich für Wiederhersteller der Religion Abrahams aus. Denn die Magier nennen Zoroafters Religion die Religion des Abraham. Und Mohammeds Anhänger behaupten von der ihrigen das nemliche. Beide verbinden die Priesterwurde mit dem Regentenstand. Sie lehren die Unsterblichkeit und einen künftigen Stand der Belohnungen und Strafen und die Erschaffung der Welt. Mohammed bequemte sich nach den Vorurtheilen feiner Araber, er bewies fich gegen ihre herrschenden Leidenschaften gefällig. er schonte die christliche und die jüdische Religion. Er wusste fich im Ansehen eines göttlichen Gesandten bis an fein Ende zu erhalten. Er fand Mittel feine Religion überall auszubreiten. (Diefe Vorzüge gesteht dem Mahommed gewiss jeder sehr willig ein. Denn Z., wenn er auch die Holle spielte, die ihm zugeschrieben wird, scheint sich gleichwohl felber den Eingang, den feine Religion fand, nur wenig zu danken zu haben. ) Zoroafter scheint hergegen dem V. als Gesetzgeber vor M. den Vorzug zu verdienen. C. verdient auch als Gefetzgeber wenig in Betrachtung zu kommen. Er fah die Gesetzgebung nur als einen Zweig der Moral an, und unterschied Rechte und Tugendpslichten nicht. Er verdient den Vorwurf, dass er die Menschenrechte durch Feststellung der desporischen Gewalt der Vater, ( auch wohl der Regenten? ) unterdrückt hat. (Der gute C.! Konnte er anders als ein Chinefer? Wo hätte er die Einsicht und den Muth hernehmen follen, gefundere Begriffe an die Stelle dieser despotischen Maximen zu setzen? ) Z. Gefetze stehen in inniger Verbindung unter einander; z. B, er ist für die Vermehrung der Hei-

rathen beforgt. M. respectirt das cheliche Band allzu wenig, da er den Kindern erlaubt, fich ohne. die Einwilligung ihrer Aeltern zu verheirathen, auch die Trennung der Ehe ganz in die Willkühr, des Ehemanns fiellt. Z. erleichtert die Heirathen den Armen, forgt für die Gefundheit des Bürgers durch Speisenverbote, (aber nicht durch die Gefetze, "die Todten nicht zu beerdigen noch zu verbrennen?") Seine Strafgesetze haben Vorzüge. Man kann die Strafen durch Geschenke, die den Priestern, Soldaten, Ackersleuten gemacht werden, durch Aussteurung eines Mädchens u. f. w. abkaufen. (Wir zweifeln fehr, ob jeder, der den ganzen Zendavesta liest, der Meynung des Vs. bey-stimmen wird. Und selbst in den Nachrichtenvon des Z. Gesetzen, die P. liefert, scheinen eben nicht Data zu liegen, daraus die Folge zu ziehen wäre, dass diese Parsischen Gesetze im ganzen, wegen ihrer Weisheit bewundert zu werden verdienen , und Mohammeds Gefetzen vorzuziehen feven. Es find weise Gesetze darunter. Aber wie viel schwärmerische und unfinnige Gesetze befinden sich nicht ebenfalls in diefer Sammlung? Der Gefetzgeber follte der weiseste seyn, der einen so lästigen thörichten Ceremonien-Dienst einführte? Der mit unmenschlicher Strenge auf die leichtesten Versehen Geisselung und Todesstrafe setzt? Der die Thiere fast in den Rang der menschlichen Geschöpfe erhebt? Der auf Verunreinigung der Elemente so oft die Strase Bodovereste seizt, und die ausser der Ehe empfangenen Kinder im Leib der Mutter hinzurichten, und das Mädchen famt ihrer Verwandtin, oder Amme zu tödten befiehlt? (Zendav. I. Th. 2. Bd. S. 393). Es ift feltfam, dass unser Verfass. so viel Parteylichkeit für den Namen Zoroafter zeigt , für den wir gewiss mehr Hochachtung behalten können, wenn wir ihn nicht mit P. für den Urheber aller Gesetze im Zendavesta halten.) Confucius hat endlich als Sittenlehrer Vorzüge vor Zoroaffer und Mohammedz Man kann fich leicht vorstellen, dass unserm Verf. der Beweis nicht schwer wird. C. machte auf die Cardinaltugenden allgemeine Menschenliebe, Aufrichtigkeit und Gerechtigkeitsliebe feine Schüler aufmerksam, und schmeichelte den lasterhaften Neigungen und Schwachheiten der Menschen, mit denen er es zu thun hatte, niemals. P. führt ein paar Stellen aus den ihm zugeschriebenen moralischen Vorträgen an, die uns diesen Weisen in einem fehr vortheilhaften Licht zeigen.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

RECHETAGSLITERATUR. Derret der Reichtstadt Glinifchen Magistratt d. d. 1sten Non. 1785. 1 B. Fol. betressend das, nachgefuchte und bewilligte exercitium religionis privatum der beiden dasigen reformirten deutschen und frauzösischen Gemeinden.

Schreiben des Hn. Fürst - Bischofs zn Speier etc. an die Reichsversammlung dictat, Ratish, die 14 Dec, 1787 per Mogunt. Es empfiehlt nachstehenden genommenen Re-

Kurze actennößige Vorstellung und gesetzmößiger Beweit, daße in Sachen des H. Friederich Karl Marg gensen zu Buden Durchk udder Se. Hochstijfüll, Gnaden Speier Fra eten fil Mand at Von dem K. und Reisland kammergerichte in dieser Sache weder die Auftraglichten.

Mmmm ----

abgeschnitten, noch auch der eingelegten Reviston der Effectus suspensivus dabey benommen werden können, folglich hiedurch nicht nur Se. Hochs. Gnaden zu Speier, sondern auch allen Höchst-und Hohen Herren Reichsständen eine gemeinsame Beschwerde zugefüget worden seu . und dadurch gegenwärtiger Recurs an die hohe Reichsverfammlung Reichsgesetzmüssig begründet werde. Mit Anlajammung ketenigereaming begrandt werder in American in American bit 7. Fol. Bruchell. 1787. 22 S. Der Fürft-Bilchof von Speyer hatte, nach aufgehobenen Jefunerorden, im Jahr 1773 bis auf weitere Verfügung, die in feinen Landon gelegnen Güter des ehemaligen Jefuiterhaufes in dem Markgraft. Badifchen Stadtlein Ettlingen in Befitz nehmen laffen. Gegen diesen Schritt kamen des Hin Markgrafen zu Baden Durchl. im J. 1779 beym Kaif. und R. Cammergericht um ein Mandatum de non contraveniendo recessui imperii de 1544, Paci religiosae ac Westphalicae et de restituendo occupatos et retentos reditus ac bona ad Ettlingense Collegium S. I., quod nuperrime concidit, pertinentia , sicque ad cultum divinum et usum Scholarum Badenflum deftinata domino destructo domus et loci S. C. ein. welches unter dem Beyfatz, dass die Guter des gedachten chemaligen Jestitter - Collegii ad pios usus religionis Catholicge bestimmet werden wurden, auch den toten December des besagten Jahres erkannt wurde. Man fah fich nun Speyerischer Seits veranlasst , Exceptiones fori declinatorias beym K. G. zu übergeben und dahin anzutragen. das nach Aufhebung des Mandati der Hr. Kläger zur Auftragal - Instanz verwicfen werden möchte. Demningeachtet ergieng beym K. G. paritoria plena. Itzt interpo-nirte der Hr. Fürst-Bischof die Revision, welche aber nur quoad effectum devolution angenommen wurde. Hingegen wurde derfelben der effectus Jufpenfinus abgesprochen und die gegentheilige Caution angenommen , fomit mit dem Vollzuge der paritoriae plenae fortgefahren. Diele letztere kammergerichtl. Erkenntnis hat, laut dieler Re-cursschrift, den Hn. Fürst - Bischof genöthiget, den Recurs an das verfammelte Reich zu ergreifen.

Bupringe sum hammergerichtlichen Bultisvofor; 1ses 5, 40 S. 4, handelt von dem gemeinen Biechteil des K. Beichskammergerichts vom 19ten Jul. 1760 und in fo weit sfolcher die Reumeizinion der Revision im Fall einer nachgefüchten Restlictunis in integrum, und die dabey verkommende aufergericht. Imporation betriff; von desfen von dem Vistations-Confets unterm 6ten May 1768 erfolgte Auffebung-

88 S. 4. betrifte zum kammergerichtlichen Justizwesen 4ees St. 88 S. 4. betrifte die Monita Procuratorum, die Deliberationer Pleni des K. und Reichs-Kammergerichts, und das Remedium Restitutionis) in integrum contra sententias cameralet.

Acter - Sticke dir besophende Reicht - Brathfeliagung liber dar Reicht - hammergericht. Juliuweln betrefjend, 7 B. Fol. Diefe Actentiucke theilen fich in 4 Numern, und entalaten 1) die über die im Reichsfelhulg von 1775 §-16—21 angeordnete Einrichtung der Jülaudigen Senate am Kammergericht entflandenz Zweitel, und aus deufelben herfliefende 6 Drüberande; 3 einer Schalt der ungenanne Herungsber der der ungenanne Herungsber der der ungenanne Herungsber der der ungenanne Herungsber der ungenanne Herungsber der der ungenanne Herungsber der der ungenanne Herungsber der der der schalt der der ungenanne Herungsber der der ungenanne Herungsber der der der der ungenanne Herungsber der der der der der ungenanne der der der d

noch, wo und wie er die Frhel. v. Borieichen und Frhel. Zillerbergischen Entwurfe feinem Entwurfe einverleibt habe.

Deliberanda, die Eintheilung der Senate am K. R. K. G. und die weitere dahin einschlagende Gegenstunde betreffend. 21f2 B. Fol. Dies ift nach der am Schlufe angehängten Pro Nota der Kur-Mainzischen Gesandtschafts-Kanzley der alleinige ächte Abdruck der Deliberandorum . welche zur weitern Berathfehlagung der Reichsverfamm-lung über die das K. G. betreffende zweifelhafte Punkte des Reichschluffes vom 3. 1775 felfgefetzt worden find. Er enhält 6 Haupt - Deilberanda 7, aus welchen wieder mancherley Fragen folgen. Die Deilberanda find digende: 1) Durch die im gedachten R. S. 16 - 21 aageordnete 3ffandige Senate am K. G. find über die Verfugung des 9- 20, "dass die Definitivsachen und i sterlacutoriae vim desfinitivae habentes nicht anders , els in Beyfeyn von 6 Beyofitzern abgeurtheilt werden follen, " Zweifel entstanden : daher foll nun erörtert werden, ob die vom K. G. in Anwendung gebrachte Auslegung des 20sten §., "dass nem-islich jederzeit nur 6 Beyfitzer zu Judicialsachen zuzuzie-"hen feyn, " zu genehmigen, oder aber dem Wunsch und Vorschlag des K. G. gemäß die Verfügung vorzuziehen : "dafs die Judicialfachen vor famtl. 8 und resp. 9 Beysitzern "vorzunehmen, und nur im Nothfall und beym Ausen-"bleiben eines oder des andern von 6 Affefforen zu erledi-"gen feyn. " 2) \$6. 20 und 21 des R. S. verordnen; " adals caufae extrajudiciales flatuum et immediatorum vou snicht mehr und nicht weniger als 6 Beyfitzern erörtert. ound folchem nach die 7 überschiessenden Beysitzer zu "dem Bescheidtisch angewendet werden sollen. " Nun zeigt aber die Erfahrung, dass es für die überschiessenden Beyfitzer am Bescheidrische an hinlänglicher Beschäftigung fehle; das K. G. hält demnach dafür; "daß selbige zu den "in großer Menge vorkommenden Extrajudicialsachen ge-"braucht werden könnten und aus denselben ein beson-"derer und zwar der 4te Extrajudicial - Seuat zusammen-"ferzt werden möge." Es fragt fich alfo, ob?-und wie? diefem kammergerichtlichen Antrage Raum zu geben fey?

7) Der gedachte Mangel an Beschäftigung ist durch §. 20 des R. S. noch vermehrt worden, weil der letztere fo ausgelegt worden: "dass zu causis extrajudicialibus mediatoprum nicht mehr als 4 Beyfitzer zu zuziehen feyn, wo-"durch dabey aus allen 3 Senaten 13 Affeiforen überschief"sen." Das K. G. hat daher laut Bericht vom 21 Marz 2785 die provisorische Einrichtung gemacht; san einem der "beiden wochentlichen Extrajudicial-Tage die 3fländige Sewune jeden in 2 befondere abzutheilen und in diefen 6 "Senaten, jeden zu 4 Affestoren, an folchen Tagen caufas "extrajudiciales privatorum referiren zu laffen; " nun entsteht also die Frage: ob diese k. gerichtliche Auslegung des R. S. von Reichs wegen zu genehmigen, oder was dardes zu verfügen sey? 4) Von demjenigen, was man von Reichs wegen über die hier angeführten 3 Haupt De-liberanda, und die damit verknijpften anderweitigen Erörterungen beschließen wird, hängt ferner ab: ob und wie in Zukunft der Bescheidtisch beyzubehalten, oder ob derselbe ganzlich abzuschaffen sey? - 5) Da der §. 13 jenes R. S. in Betreff der Adjunctionen in casu parium nur eine allgemeine Verordnung enthält, fo wird eine nähere Beftimmung jener Adjunctionen, und die Frage zur Deliberation anheimgestellt, ob und in wiefern die von dem K. G. der Extrajudicialfachen halber beschehene Vorschläge: "bey unter 4 entstehenden paribus die übrigen 4 Beyfitzer "des neml. Senats, bey unter 6 aber entstehender Stimmengleichheit die übrigen 2 des neml., und fo viel aus neinem anderen Senate, als zu Completirung einer Ad-"junction von 6 gehöret, zur Hebung der Parium zuzuziehen, " zu genehmigen, oder aber ein auderes zu ver fugen fey ? 6) ob die vom K. G. circa adjunctioner in infantia restitutionis integrum , toud in Ansehung des sogenannname regissions integrion, und in Anfehung des fogenantien remedii novae fupplicationis getroffene Anordnungen 2n beltätigen, oderdeshalb andere Maasregeln genommen werden follen?

## ALLGEMEINE

# LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 10ten Marz 1788.

#### HANDLUNGSWISSENSCHAFT.

Brangn, bey dem Herausgeber: Materialien zum nützlichen Gebrauch inr denkende Kaufleute, gefammelt von Joh. Andr. Engelbrecht. Erster Band, 6 Stücke. 568 S. ohne die Vorrede. in 8. (15 Rth.)

er Yorfatz des Hrn. E., hier feine Sammlung von Auffatzen und Auszügen dem Publico mitzutheilen, braucht keine Entschuldigung, wenn er mit Fleis und Geschicklichkeit ausgefiihrt wird. Allerdings kann diess Journal neben den übrigen, die wir bereits im Handlungs-Fach belitzen, gar wol bestehen, wenn es nur gute und brauchbare Sachen enthält; aber wir rathen denn doch eine genauere Wahl der Materien und forgfältigere Durchlicht der Auflätze an. Ein Sammler muß nicht alles auf Treu und Glauben aufnehmen, was er findet, fondern zu wählen willen. Am willkommensten werden uns gute Abhandlungen über einzelne Theile des Affecuranzfachs, wo Hr. E. zu Haufe ift, und Gelegenheit hat, manche Bemerkungen zu machen. fo wie überhaupt praktische Aussätze, feyn. Auch wünschen wir ihm häufig ähnliche Beyträge, wie das Schreiben von dem Verf. des Bruchft. aus der Assecuranzwissenschaft; hingegen- solche Anffatze, wie der erfte im 6ten Stück, die Nachrichten aus andern Journalen, Ausziige aus Zeitungen und folche Biicheranzeigen, wie fie hier geliefert werden, können ohne Schaden wegbleiben. Souft find Rec. beym Durchlesen vorzüglich folgende Bemerkungen aufgestofsen. Es ist ungegrundet, dass Italien im Mittelalter, besonders zu den Zeiten der Kreuzzüge allen übrigen Nationen die Producte Asiens zugeführt habe (f. S. 53), wie den neuern Geschichtsforschern bekannt ift. Dieses Land versorgte nur. die Kiiften am Adriatischen Meerbusen, einen Theil von Spanien und das füdliche Frankreich. Das ganze übrige Europa zog die levantischen Waaren aus der Offfee. Nach S. 13. foll Hr. von Linne das Cochenillinfect, Cactus cochinilifer genannt haben. Unmöglich kann der Mann, der dies fagt, Latein verftelien, fonst muste er begreifen, dass diese Worte nur die Pflanze, wo-A. L. Z. 1738. Erfter Band.

von fich das Insect nährt, bedeuten. - Nicht in Neufpanien allein (wie es hier heifst), fondern auch in Peru, Brafilien, und unter undern heißen Himmelsstrichen von Amerika, findet man die Gattung. - Zu S. 108: Die Confumtion ift der Zweck bey den Tauschen, das thätige Mittel diefer Taufche bestehet in dem Aufwande. und das pative in dem Abfatze. Der Verbrauch, der Absatz und der Auswand habe also insirefammt eine starke Beziehung auf die Reichtliffmer und die Wiederhervorbringung. Nach S. 110. will der Verf. unter dem Ausdruck, hervorbringende Claffe, blofs diejenigen, die das Land bauen, und die Eigenthümer liegender Gründe. verstanden wissen. - Aber bringen denn die Industriearbeiter-oder Unternehmer nichts hervor? Ift der Kunftfleiss nicht auch eine Quelle des Reichthums? - Der Artikel von den Confuln ift, wenigstens für Kauffente, nicht vollständig genug. Es heisst da z. B. S. 203: in peinlichen Fällen erkennen fie ohne Berufung u. f. w. -Nicht auch sonft, wenn der Werth der Sache die Summe von 500 Liv. nicht übersteigt? Von dem Gerichte der Confuln geht die Appellation an die grofse Kammer des Parlementes. Hier harte noch fo manches von den Materien, die diefer Gerichtsbarkeit unterworfen find, und dergl. gefagt werden können. - Nicht 20,000, wie S. 524. gefagt wird, fondern 90,000 Einwohner, hat Marfeille. Der Hafen ift 580 Toifes lang, und 160 breit. Der Eingang in diesen wird durch Felfen, die den Namen Mangevins führen, erschwert. Er ift sowol für Kauffahrteyschiffe, die tief gehen, als auch für Kriegsschiffe nicht tief genug, daher diese an der Insel If anlegen und vor Anker gehen. Hier find noch einige Zusttze zu Berengers Angaben S. 536. Marfeille verschifft ein Jahr ins andere gerechnet, nach Italien für etwa 3,050,000 Liv. an Tüchern, Zeugen, Serfchen, Cadis, wollenen, zwirnenen und baumwollenen Strümpfen, Camifölern, Honig, Pflaumen, Feigen, Oel, Brantwein, Wein etc. Es empfängt von da wieder zurück an Reifs, Hanf. Getreide, Schwefel, Aniels, Marmor, Mandeln Schmack, Alaun, Bimftein, Corinthen, Cumin, Rofinen, Fenchel, Lakritzfaft, Seide und Floretseide, far 3,033,600, Liv. - Nach Spanien führt Nnnn

Marfeille aus: Leinwand, reiche Zeuge, Ga-Ionen, Kanten und Spitzen, Nadeln, Kämnie, Quincaillerieartikel, Bafins, Hüte, Papier, Büffelleder, Pflaumen, Baumwollengarn, Weihrauch, arabisch Gummi, Galläpfel, Färbewaaren, u. dgl. zusammen für etwa 9.170,000 Liv. Es erhält zurück: Cochenille, Rolinen, Mandeln, Siifsholz, Wolle; Oel, Blauholz, Indigo, Saffeparilla, Chinachinae, Jalappa, Piaster etc. sur 8,185,000 Die Knoppern (f. S. 473) kommen nicht an den jungen Kelchen der Eicheln hervor, fondern find die flachelichten großen Kelche der grofen Eiche. S. 527: - 350 Centner Waare zu 7 Liv. und to Sous das Pfund, betragen nur 262,500 Liv.; hier muss also entweder beym Gewicht eine Null zu wenig, oder beym Betrag des Wehrtes eine zu viel angegeben seyn.

#### SCHOENE WISSENSCHAFTEN.

STOCKHOLM, in der Königl. Druckerey: Samling af Skådefpel up förde på nya Svenfka Theatren i Stockholm. 1787. 22 Bog. 8.

Nicht leicht ift ein Nationaltheater fo bald emporgekommen, und hat so bald einen reichen Vorrathan guten Uebersetzungen sowol und Nachahmungen, als Originassuchen erhalten, als das Schwedische Theater in Stockholm. Man sieht sienes Monarchen sü die schönen Wissenschen Stehtensetzung und der Schutz eines Monarchen sü die schönen Wissenschen ausrichten kann. Hr. Stenborg, selbst eine der ersten Zierden des dortigen Theaters, ist der Sammler der hier zusämmengedruckten Stücke. Er hat sie seinem Könige in folgender kurzen Dedication zuweschrieben:

Bland frenska Sang-Gudinnors sropp Thalie sits offer Dig vil büra; Utl Din blick ser hon sit hopp At i Din Bifall se sin üra.

d. i. Thalia bringt Dir hier ihr Opfer dar. In deinem Blick fieht fie ihre Hofnung, auch in

deinem Beyfall ihre Ehre zu sehen.

Die hier gelieferren Stücke find 1. Skottlandfkan oder das Caffechaus in London, von Voltaire, aus dem Franz. überfetzt. 2. De Mufulmannifke Pelgrimerne, oder die unvorhergefehene Begegnung, eine komifche Oper. Die Mufik ift vom Ritter Gluck. und die Ueberferrung von Hn. C. E., der erflere völlig beybelaiten hat. 3. Eilletten oder die Looszettel, eine Komedie in einem Act, aus dem Franz. des Chevalier von Florian. 4. Det lyrkliga Hushälter, die glückliche Haushaltung, eine Fortfetzung des vorlgen Stücks, von ebendemfelben, auch ein Luftspiel in einem Act. 5. Twillingarne, die Zwillinge von Pergamus, ebenfalls eine Komëdie in einem Act aus dem Franz. des Florian von

Hn. D. G. Björn überfetzt, alle in der Manier diese bekannten neuen franz. Dichters. 6. Co-lia och Babet. Diese komische Oper ift eine Nachahmung von La Moniuere la Peille Pillageosfer, von Hn. C. E. (Envaldson) in zwo Aufzügen ganz zum Gefing eingerichtet. Sie ward im Febr. von J. zuerst auf dem neuen prächtigen Schwedischen Theater aufgeführt. Alle diese Stücke find auch besonders gedruckt; in den letztern vier Stücken herrscht Eindliche Unschuld, Naivetät und Zärtlichkei.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Lairzie, in der Breitkopstehen Buchhandlung, und bey dem Herausgeber: Religionzusstand der verschiedenen Londer der Welt in den ültern und neuern Zeiten, nebß einer zu dessen Erlauterung entworsenen Karte, vom George Aug. von Breitenbauch, Fürstl. Sächs, Weimarsschen Kammerrath. Herausgegeben von Joh. Elias Langen, der Mathematik Besüssenen. 1787, gr. 8. 114 S. nebst einer großen Welkerte. (18 gr.)

Herr von Breitenbauch, der im J. 1986 eine kurze Vorftellung der vornehmiten Völkerschaften der Welt nach ihrer Abstammung, Ausbreitung, und Sprachen nebst einer illuminirten Völkerschate aus groß Royal- Folio heraus gegeben, hat eben diese Karte nach den Religionen illaminirt und statt der Namen der Völker, die der Religion hincingesetzt. Der Entwurf eiser Karte ist nach Mercators Projection, und zu dem Zweck gut genug, aber freylich auch nur zu diesem Zwecke. Denn als genaue Weltkarte, dergleichen die Engländer nach dieser Projection haben, wird lie so wenig, als die vorige, gebrauch werden können.

Die Eintheilung der Völker der Welt nach den verschiedenen Gattungen ihrer Religion, welche auch zur bequemern Uebersicht unter der

Karte steht, ist folgende:

I) Völker, die das höchste Wesen ohne Neben - Götter verehren, wozu er 6 rechnet, 1) die Bekenner des Christenthums, a) Katholische, von deren Gemeinde fich die Armenier und Maroniten, fpäter die Protestanten und Socinianer abfonderten. b) Griechische. 2) Juden. 3) Mahomedaner, die fich in die Secte Omar (Sunniten, welche außer dem Koran noch die Sunna, oder das zweyte Gesetz, das aus Ueberlieferungen besteht, haben) und des Ali oder Schiiten, (welche die Sonna verwerfen) eintheilen. 4) Behendin oder Parlis. Wie? Verehrer eines Gottes? Ihr Ormuzd und Aryhman find ja gleich ewige Wesen. Außer dem haben fie ja noch Amschaspands, Izeds, Feruers u. f. w. lanter Gottheiten in männlicher und weiblicher, und nicht blofs in menfchlicher. fondern auch thierischer Gestalt, die sie anbeten. Unstreitig gehoren fie zu der sten Klasse, die man mit An. MeiMeiners fehr gut Anbeter der Fetischen nennen kann. Eben das gilt 5) yon den Anhängern der Religion des Konfutse in Sina, mit deuen die Secte Snito in Japan und Korea übereinstimmen foll. Die Sinefer, fagt Sonnerat, unternehmen nichts, ohne zuvor die Charaktere des Konfutse zu Rathe zu ziehen. Es find dieses Pflökchen von Bambus, welchen man die von Kon-fu-tse in seinem Kapitel von den Vorbedeutungen angegebenen Charaktere gegeben hat. Sie haben noch andere folche Orakel, die Rec. lieber Fetischen nennen würde, und diese Orakel find ihnen fo wichtig, dass drey viertel der Sineten fich in ihren Haudlungen einzig und allein darnach richten. Sie find den ganzen Tag unruhig, wenn das Orakel ihnen nicht angezeigt hat, dass er glücklich seyn werde. Nicht weniger verwirrt die Zahl neun ihre religiösen Vorftellungen. Ob fie dabey noch an die Verehrung eines höchsten Wesens gedenken, oder auch nur einen deutlichen Begriff davon haben, ist noch eine große Frage, die man wohl schwerlich aus Nachrichten der Miffionitre und anderer, die für ihre Sinesen, wie Livius für seine Helden, Reden und philosophische Grundsitze machen, wird entscheiden können. Sie wissen ja nicht einmal, ob ihr Tien den Himmel oder einen unendlichen Geift bedeutet; und als die Jesuiten dies unterfuchen wollten, waren fie in Gefahr, aus dem Lande gejagt zu werden. Aus den Büchern des Kon-fu-tie, die man dafür ausgiebt, werden fie es auch wol nicht lernen. Sonnerat scheint fehr recht zu haben, wenn er fagt, dass sie nichts, als einen Haufen unverfländlicher Dinge, Träumereyen, Sentenzen, und alter Märchen, mit einigem Zufatz von Philosophie enthalten. dass sie voll Albernheit find, und gleichwol von den Sinefern angebetet werden. - Dass die Beligion der Secte Sinto nicht zur Verehrung eines höchsten Wesens führe, ist aus dem Kämpter bekannt. Die Anhänger diefer Secte, fagt er, verehren vornemlich diejenigen Gottheiten, denen he in der Regierung der Welt eine Macht bevlegen. Sie nehmen zwar auch einen unendlichen Gott in dem unendlichen Himmel an, und laffen in dem sichtbaren Himmel noch andere hohe Götter wohnen; sie rufen aber dieselbigen nicht an, weil fie glauben, fie feyn zu weit über uns erhaben, als dass sie sich um unsere Angelegenheiten bekümmern könnten. Nur diejenigen Götter, welche Länder, Elemente, Thiere Waffer und andere Dinge regieren, und zeitlich schaden oder nutzen können, erhalten Verehrung und Anbetung. Durch diese allein hoffen sie ihr Herz zu reinigen, und ewige Glückseligkeit zu erhalten. Ob 6) die Nachfolger Nanecks unter den Seils in Hindoltan für Anhänger des reinen Deismus zu halten find, kann wol bey der höchft mangelhaften Kenntnifs, die wir von diesem Volke haben, am wenigsten mit Gewissheit entschieden werden. Was man von ihrer Religion weiss, ift dieses, dass fie dem Naneck aus Tibet bey Amarfar oder Ticheck, wo er im 17ten Johrhundert als Einsiedler gelebt, mitten in einem See einen Tempel erbauet, wo sie jährlich zufammen kommen, und viele Allmoten austheilen. Sie nehmen jedermann ohne Unterschied |der Religion in thre Vereinigung auf, Feueranbeter, Lamaisten, Bekenner der Braminischen Religion etc., wenn er nur schwört, dass er sich der Herrschaft eines einzigen widersetzen wolle. Wie kann man nun fagen, welche Religion die herrschende unter ihnen sey, oder behaupten, dass sie ein höchstes Wesen ohne Neben-Götter verehren? Ueberhaupt gesteht Rec. aufrichtig, dass er noch zur Zeit bey keinem Volke, dessen Religions - Begriffe nicht wenigstens einigermassen durch den Unterricht der Bibel, geläutert find, deutliche Spuren des fo genannten reinen Deismus angetroffen, wobey es fich jedoch von felbst versteht, dass hier nicht von mancher einzelnen Perfon, fondern von dem größern Theile des Volks die Rede fey.

11) Völker, die neben dem höchsten Wefen Untergötter, doch nicht unter Bildern verehren. Dazu können gerechnet werden die Madakasfen in Madagaskar, einige uordamerikanitche Völker, als die Irokefen, Huronen, und Algonkinen; in Süd-Amerika die Magellanier, und die, welche von den Süd-Indiern bekannt find.

III) Völker die das höchste Wesen, oder die Nebengötter unter dem Bilde von Creaturen, entweder himmlischen Körpern, oder irdischen lebenden Menschen, Thieren, Gewächsen, auch unter künstlichen Abbildungen verehren. Dergleichen find 1) die Anhänger des schamanischen Glaubens, zu denen unstreitig die Samojeden, Jakuten, Buratten, Tungusen, Koraken, und russische Tataren in Siberien gehören, 2) die Anhänger der Lamaischen oder Xacaischen Religion in Tibet und der Kalmükey, die Verehrer des Fo in Sina, des Budsdo in Japan, des Sommono Kodoni in Siam, unter welchen verschiedenen Namen ihrer Stifter bezeichnet zu feyn scheinen. 3) Die Anhänger der Braminischen Beligion in Hindottan. 4) Die Anhänger der Lehre des Hamzah unter den Drusen in Syrien. 5) Die Anbeter der Fetischen im größten Theile des Negerlandes. 6) Die Verehrer der Sonne in NordAmerika unter den Natches, den Apachen in NeuMezico, und verschiedenen Völkern in Louisana, in Siid.\merika, und den meisten im nördlichen Theil wohnenden Völkern, und den Amazonen-Völkern (die nie vorhauden gewesen, wenn man nicht die gar verschiedenen Völker, welche an diesem Strom wohnen, und fich an Sprache, Sitten und Religionsbegriffen merklich unterscheiden, so nennen will.) Ihre Religion hält er mit der, welcher vormals die Peruaner, die Apalachen, u. die Molukkier anhiengen, für übereinstimmend. Nnnn 2 IV) VolIV) Völker, die viele Götter, aber von einander unabhängig, verehren, als die Anhänger des Laokium in Sina.

V) Völker, die das höchle Wesen oder Neben Götter zwar annehmen, aber entweder je nem allein, oder beiden keinen Gottesdienst erweisen. Zu der letzten Gattung kana man rechnen die Kistl in der Kabardey, die Gallas in stüdlichen Theile von Habesch und im Negerlande, die Zanhagher in Sarah, die Grönländer (vielleicht anch die Eskimos) die Kalifornier, die Chaktas am Milissipierin Sarah, Sübbier, und Karaiben im obern Theil von Südamerika; zu der ersten, die Kauntschadalen, nebst andern vorbenannen Völkern.

VI), Völker, die keinen Gott glauben. Der gleichen follen feyn die fehwarzen Tschirkassier, die Einwohner von Burnum in Nigritien, ein Theil der Völker in Monomotapa, die Chiquitos

in Paraguay, die Brafilianer, etc.

Nach diefer allgemeinen Eintheilung, darüber fich freylich noch manches fagen liefse, wenn man dahey nicht bedenken müßte, dass bey fehr vielen hier genannten Völkern eine genauere Kenntnifs ihrer Religionsbegriffe entweder uns ganz fehlt, oder auf unzulängliche und unlichere Beobachtungen sich gründet, handelt der Hr. Vf. im Buche felbst die Religionsgeschichte der einzelnen Reiche und der jetzt zu ihnen geliörigen Länder ab, wobey er ihre Hauptrevolutionen, befonders in Ansehung ihrer Religion, kurz berührt, und wodurch er zugleich seiner Schrift für die Historie und Geographie eine sehr brauchbare Einrichtung giebt. Zur Probe mögen die finefischen Staaten dienen, nämlich a) das Kayferthum Sina mit Inbegriff des Landes der Mantschutatarn, b) Mongoley c) Kalmükey, d) Tibet e) Kleine Bucharey f) Korea. Im Kayferthum Sina, dem weitläuftigen Staat in der Welt nach dem Ruffischen, dazu das Land der eigentlichen Mogoln feit 1630, die Mongoley und das Land der Kalkas feit 1691, Kokonor feit 1676 und 1601. Formofa feit 1683, die kleine Bucharey feit 1693, Turfon und Hami seit 1691 und 1720, ingleichen an zinsbaren Schutzländern Korea feit 1368, das Eintenland und Tibet größtentheils feit 1757 gehört, das Land der Mantfelm aber feit 1644 damit verbunden ward, herrschte in den älresten Zeiten, die natiirliche Religion, und schon vor dem Confutse. Nach dieser brachten die Kayser dem Schangti oder Tien (dem Himmel) gewisse Thieropfer und Früchte, und verbanden die oberpriesterliche Würde mit der kaysert, welches noch jetzt fortdauert. In der Folge kamen 3 Haupt - Religionen auf, zu welcher man noch die Lamaische rechnen kann. Die Religion des Philosophen Konfutse, die 520 vor C. entstand, grundet sich auf natürliche Lehrsätze; nach welcher das höchste Wesen unter den gemeldeten Namen Tien und Schangti verehrt, und für das erste unabhängige, allmächtige und allwissende Wesen, für den Gott Schöpfer und Erhalter erkannt wird. (Von allem diesem wünschen wir einen giltigen Beweis, aber aus keiner Schrift eines verdächtigen Miffionärs. Dielet hangen die Kayfer, die Prinzen, und alle Großse und Gelehrte an, welche dem Stifter eine Art eines Opfers in gewissen ihm aufgerichteten Salen bringen. 300 v. C. führte Laokiun, ein anderer Philosoph, die Secte Tautse ein, welche Gott einen Körper zuschreibt, und deren Sittenlehre mit der epikurischen gleichformig ift. Seine Anhänger errichteten auch diesem Tempel Das Oberhaupt dieser Secte hat in Sina seinen Sitz. Die Secte des Foe, die aus Indien kama und nach Sonnerat p. 209. mit der Braminischen oder des Wischna übereinkommt, kam 65 n. C. auf. etc. - Die Religion des Lama, die im Grunde mit der des Foe übereinstimmt, und zu Zeiten Kajuks durch die Mogoln eingeführt worden, unter Kublay fich 1779 fehr ausbreitete, 1316 and 1368 vertilgt und 1644 durch des Grofs Lama Kielva Bemiihung unter Tsuntschi wieder verstattet ward, ift nur im Götzendienst von jener unterschieden. Neuerlich 1780 ward sie vom Kayler Kienlong fehr begünstigt. So werden nun noch ein paar andere Sekten auch die Schicksle der Iuden, Mohamedaner und Christen in die sem Reiche beschrieben. Man sieht wohl, dass diese wenigen Bogen so leicht nicht zu schreiben waren, und dass Hr. B. gar nicht nöthig gehabt, aus Mangel an Materie fich fo kurz zu fassen. Aber beynahe möchten wir doch über zu großfe Schonung des Papiers klogen. Wenigstens fo viel hatte er doch noch wol anwenden können, dass er uns jedesmal die vornemsten Quellen und Beweisstellen angegeben hätte, hin und wieder ift es zwar geschehen: aber das halten wir noch nicht für hinlänglich.

## LITERARISCHE NACHRICHTEN.

ARAD. MR. SCHEFFER. Gottingen: De morfan ac vomitie grandstrum diff. Innuer, aust. Glumm Friedrich Körber. Efthono. 1787-8. 115 S. Der VI. hat feinen Gegenfund genau und zeimlich volltfandig behandelt und verzicht viele Belefenheit in praktifchen Schriften und gute praktifche Bearthellungskraft. Er bemerkt fehr riching, daß das Erbrechen bey Schwangern insgemein erft lich einfigde, wenn der Zeipunkte untritt, wo die monatliche Reien.

nigung fich zeigen follte, gedenkt aber auch der andere Urfinchen und unterfichiedt fie genau. Der dikteiliche Vorfchlag S. 58. Potus gravidarum bonum fit vinnestenten sußum, mercaum, sel agen, könnte viele Nachtheile bringen, wenn er in Erfüllung gebracht würde. Auch ist eine Quente Laugenfalz zum Trinklein des Riviere zu viel, wenn diese, wie der VI. will, auf einmal genommen werden folk. Eñ

B

9

12

Æ

2

30

εi

dr

ceq.

ros

eå.

n/

100

TE.

i

in

E

ebs

file.

£1 5

100

## ALLGEMEINE

# I I T E R A T U R - Z E I T U N G

Dienstags, den 11ten März 1788.

#### RECHTSGELAHRTHEIT.

LIIPZIQ, im Schwickertschen Verl.: Verfuch eines Untervichts in Vormundschaftsfachen, besonders sir Vorminder. Zum Gebrauch sir Rechtsunkundige in Chursachsen, nach der allgemeinen Vormundschaftstordung entworsen von D. Johann Friedrich Junghans, nusterord. Prosessor der Leipzig. 8. 1787. XII und 102 S. (6 gr.)

ach dem Beyfpiel des Claprothischen Unterrichts für Vormünder, unternahm es Herr J. für Churfachsen, wo die allgemeine Vormund-Schaftsordnung den Vormündern besondere Pflichten vorgeschrieben hat, einen besondern Unterricht fur Rechtsunkundige zu entwerfen. Er erklärt fich in einem kürzern Vorbericht über Abficht und Brauchbarkeit feiner Schrift eben fo bescheiden als gründlich. Bey der nothwendigen gefetzlichen Begünstigung der Unmundigen ift es in der That eine verdienstliche Arbeit, die Kenntnifs diefer Gefetze geläufiger zu machen, und die Vormünder mehr vor Schaden zu bewahren. Ein vorausgehendes Verzeichnifs des Inhalts der Kapitel und §§. erleichtert den Gebrauch des Unterrichts. Nutzlich ist auch die angehängte Vorschrift einer Vormundschaftsrechnung und Vermögensbilance, und billig follte jeder Vormund im Chursichlischen fich diese Schrift zur Hand feyn lassen. Ueber den rechtlichen Inhalt erlaubt fich Rec. beyläufig nur eine einzige Bemer-Der Unmündige kann, ohne Genehmigung feines Vormunds, keinen Vertrag gültig eingehen. (S. 24.) Die Vormundschaft dauert auch fort bis zur Mündigkeit, wenn gleich inzwischen der Mündel sich verheyrathet hat. (S. 71.) Gleichwohl dürfen Jünglinge von 18 und Mädchen von 14 Jahren für sich und ohne Einwilligung des Vormundes den wichtigsten Contract ihres Lebens, nemlich eine Heyrath, schlieffen, und dem Vormund ist nichts übrig, als bey den Confistorien Vorstellung zu thun, wenn er sahe, dass etwas bedenkliches bey der Heyrath vorgienge. (S. 26.) Die Gründe zu dieser Anordnung mögen vielfach und wichtig feyn. wenn man fo oft jugendliche Leidenschaft fiehet.

A. L. Z. 1788. Erfter Band.

die in der ersten Aufwallung die vernünftigsten jungen Leute gänzlich verblendet, so kann das wohl Sorge erregen. Bey den Confistorien, wo savor matrimonit billig die Oberhand hat, dürfte er in den mehresten Fällen zu mild feyn, um über das Glück des Lebens der jungen Personeu eirfig gemug zu wachen. Vielleicht follte wenigstens die ordendliche weltliche Obrigkeit des Mündels etwess in dem wettlichen Contract unter allen zu sprechen haben, da sie die Vernunbung für sich haben mus, mit den personlichen Eigenschaften ihrer Mündel und den speciellen Beförderangsmitteln ihres zeitlichen Glücks genauer bekannt zu seyn.

#### PHILOSOPHIE.

Leifzig, b. Weidmanns E. u. Reich: M. Payleys Grundfatze der Moral und Politik, ausdem Englischen übersetzt. Mit einigen Anmerkungen und Zusätzen von C. Garve. Erster Band 445 S. Zweyter Band 584 S. 1787, gr. 8. (2 Rthl. 16gr.)

Redliche Achtung und Liebe für die Tugend, aufrichtiges Bestreben zu ihrer wirklichen Ausübung beförderlich zu feyn, Beobachtungsgeist fowohl zur Wahrnehmung feiner eignen innern Geistesveränderungen, als zu Bemerkung des Zustandes der Dinge in der Welt und in der Gefellschafe, hinlängliche Einbildungskraft, um die einzelnen Beyspiele und Facta, woraus die Theorie abgezogen werden foll, fich felbst klar vorzustellen, und eben so deutlich dem Leser vorzuzeichnen, Gabe der Unterfuchung, aushaltendes Nachdenken, verbunden mit mancherley gelehrten Kenntnissen, besonders einer guten Kenntnifs von der Verfassung seines Vaterlandes, diefs find die charakteristischen Züge, welche nach dem unstreitig richtigen Urtheile des Uebersetzers die Geisteskräfte und den Charakter seines Autors bezeichnen. Diesen fügt er noch den in feinem Buche herrschenden theologischen Charakter, feine Frömmigkeit, feine Verehrung für das Christenthum und die Bibel, die bis auf einen Grad unter uns schon verachteter Orthodoxie steigt, und die Strenge, mit der er die Lockische Ű o o o ErfahErfahrungsmethode befolgt, hinzu. Was fein Werk felbit betrifft, fo raumt Hr. Garve ein, dass er in den allgemeinen Unterfuchungen über den Ursprung des Rechts und der Verbindlichkeit, über Strafen und Belohnungen, von feinen theologischen Meynungen zuweilen irre geführt werde, dass er nicht bis zu den ersten Grundbegriffen durchdringe, dass er nicht das erschöpse, was von ieder Seite zu fagen fey, dass systematische Philosophen an dem Plane, die Vernunft - und Schriftbeweise, die Moral und das Recht der Natur, und beide mit der Politik, zu vereinigen, Fehler finden können; hingegen giebt er ihm auch das Zeugnifs, dass alle speciellen und praktischen Materien mit Gründlichkeit, mit Deutlichkeit, und auf eine zur Ausübung nitzliche Weife ansgeführt find. Ein folcher Empfehlungsbrief von einem Philosophen, wie Garve, ift hinlänglich, um diesem Werke unter uns Credit zu verschaffen, ja der blosse Name des Uebersetzers auf dem Titel würde, da er nie in dem Falle gewesen ift, ein schlechtes Buch. oder ein gutes schlecht, zu übersetzen, beides für den Werth des Werks und die Gute der Uebersetzung annehmliche Bürgschaft geleistet haben.

Es ist also nichts übrig, als von den Anmerkungen, die Hr. G. unter den Text und den Betrachtungen, die er im Anhange bevgefügt hat, etwas zu fagen. Zuförderst freuten wir uns innig über die moralischen Principien; einen Garve gerade den Weg betreten zu fehen, welchen Kant neuerlich, unfrer Meynung nach, fo unwidersprechlich, als den einzigen zur wahren Moralität führenden, empfohlen hat. Indem er nemlich an feinem Autor tadelt, dass er die morali-Iche Güte einer Handlung aus dem Willen Gottes, als dem ersten Principio, herleitet, und dass er auf die künftigen politiven Belohnungen und Beitrafungen in einer andern Welt, als den einzigen Bewegungsgrund wahrhaft tugendhafter Handlungen ein zu großes Gewicht lege, fetzt er unter andern S. 486 hinzu: "Es ift ausgemacht, dass, ehe wir uns den Begriff von einem Gotte machen können, wir den Begriff von insralifcher Gute haben muffen, weil Gott, fo zu fagen, die personificirte Vollkommenheit ift. Es kann also dieser Begriff nicht aus dem göttlichen Willen hergeleitet werden, fondern, er muss von demfelben unabhängig, und in dem Wefen der Dinge felbit befestigt feyn. Der Gehorfam gegen Gott ift ein wahrhaftes und ein fehr wirktames Principium der Tugend, aber es ift nur ein subordinirtes. Der Bewegungsgrund, welcher von der innern Vertreflichkeit der Handlung hergenommen ift, wird durch den Gedanken an ein vollkommen gutes und zugleich mächtiges We-· fen, welches der Regierer der Welt ift, fehr ver-· flärkt, und bekömmt bey vielen Menfchen und in schwerern Fällen erst dachurch Kraft. · dach muss jener Bewegungsgrund vor diesem

vorhergehen. Denn fuchen wir den Willen Gottes in der Natur auf, fo lernen wir ia erst dadurch, dass etwas dem göttlichen Willen gemäß fey, wenn wir zuvor ausfiindig gemacht haben, dass es gut sey. Und ist es die Offenbarung, aus der wir den göttlichen Willen erkennen wollen. so müssen wir ja erst diese Offenbarung nach den Regeln der moralischen Güte prüsen; und diese Regeln muffen demnach von der Offenbarung unabhängig und älter feyn, als diefelbe. Daraus folgt nun aber weiter von felbst, dass auch die künftigen Belohnungen und Beitrafungen, nicht das erite, nicht das Hauptmotif der Tugend feyn können. Denn in fofern es politive Belohmungen und Strasen find, werden sie nur durch die Offenbarung erkannt, und können also nicht der Moralität zur Grundlage dienen, da diese vor aller Offenbarung vorhergehn mußte. Ift aber von 'den natürlichen Belohnungen und Strafen die Rede, so vermischen sich diese dergestalt mit der innern Güte der Handlungen, dass man beide Ideen nicht mehr von einander trennen, wenigflens fich nicht deutlich bewust werden kann, in welcher Rückficht man Gutes thue. diefs können wir uns nur zweyerley Arten der Belohnungen als möglich denken, fo wie wir nur zwey Arten des Guten kennen, entweder Veranstaltungen, durch welche uns mehr finnliche Vergnügungen zu Theile werden, oder Veranstalt ungen, durch welche wir zu höhern moralischen Kräften, oder zu freyerer Ausübung der bisher beseffenen gelangen. Jene Güter können niche die Belohnungen feyn, auf welchen die Bewegungsgründe zur Tugend allein und vorzüglich beruheten, da die Tugend zum Theil darinn besteht, diese Güter weniger achten zu lernen. Sollen aber die Belohnungen der zukünftigen Welt in einem erleichterten Fortgange unfrer geiftigen Vollkommenheit, in einer erweiterten Sphäre für unfre nützliche Thätigkeit bestehen, fo setzt dieses schon wieder voraus, dass Volikommenheit des Geiftes und nützliche Thätigkeit an fich und wesentlich etwas gutes sey, und die Tugend ift also auch dann im eigentlichen Verstande ihr eigner Lohn." Unter den übrigen Anmerkungen empfehlen fich, ob fie gleich alle lesenswerth find, doch vorzüglich der Aufmerkfamkeit nachdenkender Lefer, die Betrachtungen über den Huldigungseid, und über den Gewiffensfall, da Geilliche oder andre Personen die Glaubensartikel mit einem Eide, oder durch ihre Unterschrift bekräftigen sollen, um fich zu einem Amte zu qualificiren, und über den Nutzen des Gebets.

## SCHOENE WISSENSCHAFTEN.

WEIMAR, in der Hoffmannischen Buchh.: Graf Gulli und seine Söhne. Ein Trauerspiel in zwey Aufzügen. 1787. 135 S. 8. (8 gr.) V Ein Gemengfel von schwach gezeichneten Charakteren, unnätürlichen Situationen, abentheuerlichen Begebenheiten, im Ganzen genommen Copie von den Räubern, dem Julius von Tarent, und den Zwillingen. Aus folgenden Stellen lassen sich Dialog und Sprache dieses Stückes ungefähr beurtheilen. S. 1 foricht Graf Adolph Gulli von feinem Bruder Moritz: "Das "Vaterföhnchen? wie fich alles herzudrängt, um "das Murmelthier zu sehen" Eine Dame vom eriten Range, Gräfin Eichthai, lässt der Verf. fagen S. 11: "Schauen Sie mir starr ins Gesicht, , und fagen Sie dann als ein ehrlicher Mann, ob "ich um eine Bohne häßlicher bin, als die welt-"gepriefene Rofa. - Fluchen will ich dir, und wo "möglich, das Band mit Zahnen zerreifsen, das "du aufser mir knupfen wirft." Aus eines schwärmerisch verliebten Jünglings Munde lässt der Verf. die Liebe ausrufen S. 110: "Rofa! Ro-"fa! könnte ich dich zurückrufen, meine Stim-"me follte bis an den Aetna erschallen."

LEIPZIG , b. Crufius: Gedichte eines Madchens zur Unterhaltung für gute Menschen, von Wilhelmine 'B\*\*\*. 1787. 104 S. 8. (6 gr.) "Eine gewisse Urfache," fagt die Verfasserin in der Vorrede, .. welche fo viele Handlungen in "der Welt nothwendig macht, zwingt mich, mei-"ne anfangs nicht für den Druck bestimmten Ge-"dichte öffentlicher Beurtheilung auszusetzen. "Es wird mich nicht befrenden, wenn ich er-"fahre, dass meine Gedichte von vielen getadelt ., und bitter beurtheilt werden. Aber vielleicht "giebt es auch hier und da menschenfreundliche "Seelen, die bey ihrem Urtheil auf die mehrentheils traurige Veranlassung meiner Gedichte "Riicklicht nehmen, und tich bey vorkommen-"den Fehlern erinnern, dass es das Werk eines "Mädchens ift, welches bloß die Natur denken "lehrte." - In der That, eine folche Aeuferung setzt den Kunstrichter öfters in eine nicht geringe Verlegenheit, und so gewaffnet er auch gegen alle Bestechung zu seyn glaubt, so fühlt er doch wohl am Ende, dass er die Galanterie gegen Frauenzimmer, die so löblich in der bürgerlichen Welt ift, zur Ungebuhr auch in die litterarische übergetragen habe. Zum Glück fanden wir nach Durchlefung diefer Gedichte, dass wir diesmal weder unferm Gewissen, noch unferer Höflichkeit Gewalt anzuthun., nöthig hätten. Zwar können wir keinem von allen diesen Versuchen das Zeugniss der Vollkommenheit ertheilen; zwar würden wir, wenn vor dem Druck die Musterung uns aufgetragen worden wäre, manchem Stück von der Art, wie S. 70 dem Gedicht am weifsen Sonntage, die Exclusion formlich gegeben haben. Doch aber herrscht in vielen Strophen leichte Verfification, Ton der Natur, und eine Stimme der Empfindung, welche Theilnehmung erweckt. Der größte Theil dieser Sammlang besieht aus Gelegenheitsgedichten und leichten Gestingen, die eine duklende Fassing des Gemüths bey widrigen Vorfallen zu ihrem Inhalte haben. Am besten unter ihnen hat uns der Christe S. 43 und der Rienschen gesten auch auch einer vorzeimen Gesellschaft nach Haufe kam, ist bisweilen geställige Sprache und ein nicht alltäglicher Flus's von Gedanken zu finden. Wir schren zum Beyspiel einige Strophen an. — "Mein Gesicht," fagt die Dichterin S. 54.

Dies konnte freylich nicht, wie ihr, So füfs, fo freundlich Eicheln:
Und diefe Hände konnten nicht,
Wie ihr, mit Anmuth fächeln.
Auch konnt ich nicht, fo frey wie ihe
Bit heitere Stirne scherzen,
Denn ach! Schon lange nagt der Gram.
An meinem armen Herzen,
Ja, ja! ich fehs, für hattet Recht,
So folz mich zu betrachten;
Und ich? Ich denk, ich habe Recht
Euch herzlich zu verachteln zu verachteln.

Stellen wie diefe, lassen sich lesen. Aber wenn man zuweilen auch auf andre von folgender Art flösst. S. 53:

> Will lieber in Siberien In einer Wüste fitzen, Als unter Menschen, wo ich muss Vor Angst und Aerger schwitzen.

Dann möchten wir doch wohl die Verfasserin er fuchen, dergleichen Schweistropfen lieber auf die letzte Feile ihrer Arbeiten zu verwenden, und sich dassir über jenes Aergerniss mit dem Bewustleyn inanes Werthes zu trößen.

### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

LEPZIO, b. Kummer: C. R. Reichels, Prediger ger des Evangelii zu Neukirch, Predigien uber die Somitags- und Foftagrepifteln: entkaltend die evangelifche Sittenlehre, zu einer er erbaulichen Hausandardt in Druck gegeben. 1787-952 S. ohne Vorrede und fleg. 4. (3 fkhlr. !!)

EISENACH, b. Wittekindt: Von dem Eindruck einer eruflichen Betrachtung der allgemeiner Weltgericht auf unfre Hezen. Eine Predigt, von G. Ch. B. Bufch, Cand. des heiligen (?) Predigtamts. 1787. 60 S. & (3 gr.)

Die Herausgabe der neuen Hauspofille des Hrn. R. wird dem Verfaller und dellen Ereundeu, die ihn darzu aufforderten, (Vorred. S. 4.) eben fo wenig Ehre, als den Lefern, welchen er feine 0 0 0 0 2 Article gravidance has, wahren blobes den Nutzen bongen. I'm denkende Freunde der Religion had do Predigien groterentheds your ungeniefs. La and in Bevieling out den gemeinen Mann brougen for elgiblishe Aufblitung eber um einip fe latter wieder zurack, als vorwarts. Deutliche Auslegung des epifichichen Textes, Aufhellang dundler and very ormer Religiousbeariffe, bestimmte laklärung der Pflichten des Chri-Bentlams, eindritigliche Empfeldung der Mittel, windows thre, of telewere, Ausabung erleichtert and behindert wird; fo wie richtige Anwendung der vorgeti genen Walabeiten unf Befferung und Berghierung des Menteben, fücht man hier vergebenns und die Art des Vortrags, der meifteutheils b bleppend, and oft gany verworren ill, mult weniner auch die eingewebten Verfe aus veralteten Liedern rengen offenfar von dem noch ganz unnebilderen Gefchmack des Vfs. Zuni Beweis um einige Probent. In der erften Pred, redet er vin der Helsebrung von Finflerniff zum Licht; and cridary folche S. 1g. n. 19, bald durch eine Offenbarung der Spinier Gottes in den Herzen der Montehens build durch oine Einkleidung in den Herry Jefu: bald durch eine Einverleibung in den Menfrhgenunduen Gott: (!) bald durch ein Hineindetogen in Jefum mit völligen Glauben; gleich-Jon als ob er abhichtlich Dunkelheit durch Dunkelheit auf hellen, oder die eine durch die audere todien wolle. Von der laufe lehrt er S. 44. data Jetus darinnen fein Rhit austheile, und erblatt fich engleich S. 224. fegerlich dabin, dass die Redensatt: a mit dem Blute Jefu besprengt werden," It wieht fire eine figurliche Redensart vehalten werden mochte !! Das Christenthum

fetzt er S. 232 in einer unverrückten Anhänglichkeit an das Marterbild Jefur, und versichert S. 449, dass ohne den Genuss der Wunden und des Blutes Jefu alles thatige Christenthum unmöglich fey. Diesen täglichen Genus der seligmachenden Wunden Jesu empfielt er nicht allein in der Vorrede, fondern auch beynahe in allen Predigten, ohne zu bedenken, dass der gemeine Mann dabey entweder gar nichts, oder viel Unrichtiges zu denken pflege. Um vielleicht gelehrt zu fcheinen, fucht er feine lieben Zuhtrer und Lefer S. 549 mit dem Vater Origenes, als Vertheidiger der Endlichkeit der Höllenstrafen, und S. 27 mit dem Teufel, als dem höllischen Taufendkunftler etwas bekannter zu machen, als gewöhnlich zu geschehen pflegt. Dass übrigens der Verf. recht bibelfeste fey, beweist sein ganzer Vortrag. Diefer ift freylich ganz biblifch; aber, leider, in dem Sinn biblifch, dass er größtentheils ganz aus biblischen Redensarten, nach der lutherischen Verlion, ohne beygefügte Erklärung, zusammengefetzt ift. Auf folche Weise spricht er zu ehrlichen Deutschen in halb orientalischer Sprache, und wird ihnen dadurch vielfältig bloß eine klingende Schelle, und ein tonendes Erz. - Von etwas bellerm innerm Gehalt ist die Predigt des Hrn. Bufch, obgleich noch kein Muster einer guten Kanzelrede. Er schildert darinn die Beschaffenheit des künftigen Weltgerichts mit beybehaltenen, aber felten erklärten, Worten der Evangeliften, und verlieht es überdem auch darinne, dass er die hieher gehörigen Stellen nicht genau genug von denjenigen unterscheidet, in welchen blois von der Zerstörung Jerusalems und des jüdischen Staats die Rede ift.

## LITER ARISCHE NACHRICHTEN.

Observations Assertantes. In Novemb, and Dec. v. It does not by intention dee meets examplifiches inbountiers Beltaules in does not includingly an Affigure von Schlein, durch den grunnten Superintendetten von Schlein, Schleinen und Gebrusen, Hir Dr. Ernerbuser, gebelter werden. Annet der wangelichen kriche au Tegen aus der Schleinen und Schleinen Schleinen Sieler auf der Schleinen der Schleinen Schleinen Sieler Bestehnung der Schleinen Schleinen Schleinen Sieler Unterschleinen und mar in Treisben. Bester, und nicht genem Deute auch mebenbey in deutlicher Streiben. Schleinen der Schleinen und der in deutlicher Streiben. Sein der Schleinen der Schleinen und deutschleinen Streiben.

In staff, it word parch is in the dispulsed Somewhales in gold the wordsom, the matter the Progression like Him. Prof. the John Incomes 12 Incidentagewise Staffing and American 12 Incidentagewise Staffing Incidentagewise with an analysis common the ten of kingle Progression. Somewhales with the latest the position of the profession words of the profession of the profess

Das esampelijch - Lukterijche Configorium zu Hira Mile dafelbil für die Gemeinen in den öftreichlichen Staarne eine neue Liturgie drucken. Der Verf. derfelben ilt Hr. Fr. Streichers, Superinmedent in Mähren, Schließen und Gallitzen, und erfler Prediger an der evangel. Kirche zu Teichen. Diese Werk hat bey dem angelähren Wiensrüchen Cannibacium vor einem andern, in Lingum ausgarbesteren, den Vorzug behangter; unch hat der Hr. Verf. verschiedene vom Confiltorio und andern dagegen genachen Einwendungen bewart, und läßt daber eines vorzehgliches erwarten. A. B. Tejchen d. z. Februse 1986.

TOPECTALL. Den 17. Febr. flarb er Jena Hr. vom M\*-Or. der durch mehrere Schriften über die Glürmery bekannt al. Er war von fo ungemeiner Datighent, danie er nech den Tag von Februm Tode, obgeleich der Zenden des Yodes Schon da waren, an feinem Pulre firehend fehreib.

## ALLGEMEINE

# LITERATUR-ZEITUNG

Mittwochs, den 12ten März 1788.

### ARZNEYGELAHRTHEIT.

WIEN, bey Gräffer: Joseph Quarin's, K. K. Hofr. und Leibarzt, Oberdir, des allg. Krankenhanfes zu Wien, praktische Bemerkungen ihre verschiedene Krankheiten. Aus dem lateinischen. 1787, 351 S. 8.

e Ueberfetrung ift ungetreu und flüchtig, und kann daher desto weniger .empfohlen werden, da überhaupt lateinische über wissenschaftliche Gegenstände geschriebene Bücher nicht überfetzt werden follten. Wir geben aus dem kurzen Kapitel de vomitu cruento einige Proben von der Arbeit des Ueberf. S. 195. Stalpart run der Wiel etiam menstrua absque incommodo per vomitum rejecta vidit, ift iiberfetit: St. v. d. W. hat auch gefehen, dass ein dreimonatlicher Blutflis ohne alle Beschwerden durch Blutbrechen ersetzt worden. S. 196. ift aus dem Claudinus in der Ueberf. Claudius geworden, S. 198 potus frigidiusculus, kühlendes Getrank. S. 201 fehlt in der Ueberf. alles von verum hae aquae medicatae, bis zu Ende der Seite. S. 202 ift in der Ueberf, flatt 20 zu lefen 23 und ventriculi dolores find durch Bauchschmerzen überfetzt. Auch das angehängte Verzeichnifs der Heilmittel trift mit dem Original ( f. A. L. Z. 1786. N. 205) nicht überein.

### GESCHICHTE.

HALLE, bey Gebauer: Denkwürdigkeiten der Pfalzgräßim Anna von Gonzaga. Aus dem Französtlichen. 1787. 178 S.

Des franzöliche Öriginalli ichonin der A. I. Z. 1787 N. 111. angezeigt worden. Die Zweifel, welche in Hrn. Hil. Menfelt Literariichen Annalen der Gefchichtkunde wider die Aechtheit deffelben vorgebracht werden, verdienen wohl Anfinerkönnkeit, aber fie lind nicht entscheldend. Hr. HR. Schmidt, genannt Phisflicheck, der fich als den Ueberfetzer am Ende der Vorrede zu erkennen giebt, hält es mir mehrern für wahrscheinlicher, dass die Prinzessin Anna wirklich die Verfasserinn war, und glaubte, dass diese Nachrichten jedem Freund. A. Le. Z. 1788. Ester Baguit.

der Geschichte eine angenehme Unterhaltung verfchaffen konnten. Da er nicht nur den Sint, fondern auch die Manier des Originals treu darzustellen suchte, so hatte er, wegen mancher Eigenheiten des Stils, mehr Schwierigkeiten zu überwinden, als er vermuthet hatte. Indellen erreichte er feine gedoppelte Ablicht fo glücklich, xhafs fich höchstens nur hier und da eine Kleinigkeit findet. über die man kritifiren konnte. Z. E. Denkwürdigkeiten bedeutet gewöhnlich nicht das, was man unter Memoires versteht. Die Wortfügung S. 54. " er gab mir zu verstehen. dass er auf eben den Fus, wie der Kardinal von Richelieu; begegnet feun wolle, " ift nicht nichtig, ob fie gleich ötters in deutschen Schriften vorkommt. Der Ansdruck S. 109. "fetzte fie fich auf die Kniee neben mein Bette nieder " bleibt zu genau bey dem branzölischen: elle fe mit a genoulx. Erwas telf ift dit Stelle S. 134: " Ich habe Urfache zu glauben, daß die Betrachrungen, welche die Königinn über dass was ich damais gefagt hatte, anstellte, sie standhaft erhalten haben , mitten unter den widrigen Empfindungen, die ihr manchmal durch die aufserft beunruhigenden Verdrüfslichkeiten zu gezogen worden, in welche die gegen ihren Minifler gefaiste Erbitterung fie fturzte." Doch demileichen Une vollkommenheiten, welche in diefer Ueberfetzung fo felten vorkommen, verdlenen kaum eine Eiwähnung.

## PHILOLOGIE. Sixh

HALLI, In der Walfenhalsburch, "Philarcis Padagogik, aus dem Griechlichek will "Ammerkungen von Joh. Chriffohr Frida "Bihron d. W. D. und Director des Pädagogiumszu bleinershagen 1787, 1445-8. (8 gr.) Im neunen Abschnitt dieles Dictielens erzähler, wie folger: Ein haler zeite dem Apelleurch, wie folger: Ein haler zeite dem Apelles ein Gemälde, — Sieh nur Apellt vor einer

les ein Genalde, — Sieh hur Apell! vor einter Seunde that ich den erfen Pinfelfreich, und jetze ils fertig. Das füh ich wohl, fogt Apell; wenn du es auch nicht eine fest fagert; ibur daß dir nicht mehrere dergleichen in der Zeit vollender haft; das wundert mich, — Ohne gerade für einen Pppp nach und Schallen in Apell.

Apelles gelten zu wollen, hätte doch Rec. große Luft, dieses Geschichtchen auf H. Bährens anzuwenden. Seit einigen Jahren ist er einer unserer fruchtbarften Schriftsteller, jede Vofrede eines ferrigen Buches erhält die Ankundigung eines neuen, und, was noch schlimmer ift, er halt Wort. Wenn ihm, me es scheint, blos an dem Lobe des jungen thatigen Mannes gelegen ift, fo wollen wir ihm dies herzlich gern, und noch das Zeugniss dazu geben, dass er die Kunft, fich seine Arbeiten bequem zu machen, vortreflich verstehe. Ein anderes kritisches Blatt hat es bereits mehr als wahrscheinlich gemacht. dass Hn. B. Uebersetzung, einige kleine Aenderuugen abgerechnet, und die Kaltwasserische eine · und diefelbe fey, Rec. hat dies auch in der That .fo befunden; was in der Kaltwasserischen vermuti--lich Druckfehler war. (im Anfange des 2. Cap. · Erziehung für Erzeugung ) ist glücklich auch in die Bährenfische übergegangen, und die oben angegebene kleine Erzählung trift in beiden von Sylbe zu Sylbe zu. Doch wir wollen die Krähe von dieser Seite nicht weiter rupfen. - Aber auch bey den Noten hat er von andern geborgt, nur dass er hier doch feine Wohlthater, unter denen er Heusingern billig die erste Stelle hätte geben sollen, in der Vorrede felbst genannt hat, und mit der Zubereltung kann man dann noch so ziemlich zufrieden seyn. Indesfen hätten wir doch erwartet, dass er, zumal bev Conjecturen, nicht in der erften Person gesprochen hatte, da man doch dieselben bereits in Heusingers oder Schneiders Ausgaben findet. Die den meisten Kapiteln beygefügten Excurfus find ebenfalls größtentheils an einander gereihete Gedanken anderer, and uber die Leibesbewegungen hat Unzers Arzt fieben enggedruckte Seiten hergeben miiffen. Doch, um einen Beweis zu geben', dass H. B., wo er selbst slenkt, es wenigstens gut meynt, wollen wir eine Stelle von der achten Seite auszeichnen. "Wie "könnte nicht, fagt er, dem Kindermorde fo wei-"fe gesteuert werden, wenn es erit allgemeine ... Maxime geworden ware, dem Staate blofs eheliche "Kinder zu geben. "!!

LEIPZIG. bey Crubus: Praktifche Grammatik der lateiulichen Sprache von Christian Gottlob Bröder, Pastor zu Beuchte und Weddingen im Hoehftift Hildesheim. 1787. XXII. u. 476 S. 8. (12 gr. )

Dass Hr. Paftor Broder die Erfodernisse einer guten Grammatik kannte, dies beweift die Vorrede, und dass er, welches nicht immer der Fall ift, feine Theorie auch glücklich auszuführen verständ, dies beweift das ganze Buch .: Praktifch nennt er. feine Grammatik, weil er durch die den Regeln! untergelegten Beyspiele zugleich mit der Sprache Buch dem Verstande des Knaben nützliche Sachkenntmille, und feinem Herzen gute Lehren beyzubringen fuchte, und zu Abschaffung des leidigen Vocabellernens mitzuwirken wünschte. Der etymologische Theil enthält, was er - enthalten muß,

ohne unvollständig oder überladen zu seyn, und der Vorschlag, dem ein eigener Anhang S. 43. gewidmet ift, die Passiva nemlich, 7. B. Amor nicht bloss durch Ith werde geliebet, sondern auch durch Man liebet mich u. f. w. conjugiren zu lassen, und dies fleissig zu üben, verdient allen Beyfall, Wenn dies auch, wie H. B. fagt, bisher in keiner Grammatik fland, fo könnte doch Rec, einen feiner Freunde nennen, der dies längst so gehalten hat. Vorziigliches Lob verdient die Syntaxe, und obgleich H. B. so bescheiden ift, zu gestehen, die meiften Materialien dazu aus Schellers und Bauers Büchern genommen zu haben, so müssen wir ihm doch das Lob geben, dass er mehr Präcision als der erffe, und mehr Deutlichkeit als der letztere belitze. Ganz eigen find ihm die vom Anfange bis zum Ende des Buches bevgebrachten, völlig neuen Exempel, die man gewiss für eine Arbeit mehrerer Jahre erkennen muß, wenn man findet, dass H. B. nicht bloß auf Menge, fondern auf das Zweckmäßige fah, um die jungen Seelen mit mitzlichen Sachkenntnissen aus Naturgeschichte, alter Erdkunde und Historie, oder auch aus gefunder Moral zu bereichern.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

MADRID, in der königl. Buchdruckerey: Almanac nautico y estado general de Murina para el Anno De 1787. Del orden superior. 12. Diefer Almanach, ein neuer Beweis für die immer fich weiter ausbreitende Anerkennung der Maierschen, durch Hr. Maskelyne zum Seegebrauch bequem eingerichteten Längenmethode, enthält auf 149 S. einen Kalender für die beiden Jahre 1787 und \$8, der nichts weiter als eln in Spanien veranstalteter Abdruck einiger Colonnen, aus der Franzölischen Connoissance des Tems ift. Jeder Monat hat fechs Seiten. Auf der erften fteht der Kalender, die mittlere Zeit des wahren Mittages, mit ihrem täglichen Unterschiede, und die Abweichung der Sonne für jeden Tag; auf der zweyten das Alter des Mondes, feine Horizontalparallaxe für Mittag und Mitternacht, und fein Horizontaldurchmeller für den Mittag, neblt dem Durchmeller der Sonne von fechs zu fechs Tagen; Auf den vier letztern, die in der Conn. d. T. aus dem engl. Nautical · almanac entlehnten Entfernungen des Mondes von der Sonne und Sternen, zu bequemerer Bestimmung der Länge. Von allen übrigen in ähnlichen Kalendern enthaltenen Dingen nichts, weil man vorausfetzt , jeder Seemann belitze befondere Tafeln dafür. Auch keine nahere Erklärung des Gebrauchs ift beygefigt.

Der angehängte Eftado general de marina macht ihn auch dem Statistiker wichtig. Da so wenig zuverläßiges vom Zustande der Spanischen Flotte im deutschen Publikum bekannt ift, und diefer Kalender in Deutschland wold nicht fehr gemein

mein werden wird, fo glaubt Rec. durch einen Auszug der Hauptzahlen aus demfelben die gewöhnlichen Gränzen einer Kalender-Anzelge über-

fchreiten zu dürfen.

Der Staats - Secretar dieles Departements , D. Antonio Valdez y Bazan, der zugleich Kefe de Esquadra ift, hat in feiner Secretaria 10 Officiales, unter denen zwey Supernumerarios find, unter fich. Im Corps der Seeofficiere find, wenn man die franzölischen Chefs de Division, oder Commandeurs gegen die Spanischen Brigadieres setzt, die Stufen genau mit denen des franzölischen Seedienfts einerley. Es belieht aus I Capitan General D. Luiz de Cordóba, 15 Tenientes Generales, 15 Xefes de Esquadra, 42 Brigadieres, 111 Capitanes de Navio, und 4 graduados oder Titulair Capitains, 138 Cap. de Fragate und 9 Tit., 213 Tenientes de Navio, 216 Tenientes de Fragate, 240 Alféreces d. Navio, und 298 Alféreces de Fragatte. Das Cuerpo de Ingenieros de Marina wurde erst 1770 errichtet und beftehr aus: I Inveniero General, der Brigadier ift, 4 Ing. cn. Xefe : Capt. von Linienschiffen. 8. Ing. en fegundo: Capt. von Fregatten, 13 Ing. ordinarios: Schiffs - Lieutnents, 5 Ing. extraordinarios: Schiffs-findriche, und 8 Ayudantis Ing., die Fregatten Fähndriche find. Das Cuerpo General de la Armada (ungefahr das was General-Stab ift,) ift in drey Departements abgetheilt: Cadiz, Ferrol und Cartagena. Das erfte ift, fo wie in allen folgenden in dieser Abtheilung gegründeten Verfassungen, den beiden andern vorgesetzt. Jede Capitania hat einen Capitan y Director General, unter dessen Befehlen mehrere Aundantes stehen, und der ausser diesen noch I Auditor und I Escribano hat. Jede Capitania hat seit 1772 eine Juita von 7 bis 8 Mitgliedern, die über alle Sachen ihres Dienst-Departements, welche Unterhaltung, Bau der Schiffe, ihre Ausrüftung, Bemannung, und die Arfenale betreffen, gefetzt ift: Unter den Cuerpos . Militares find die drey Companias de Guardias marings die ersten. Sie entstanden 1717. Jede Capitania hat eine , die I Capitan , 2 Tenientes . 1 Alféres, 2 Ayudantes, 4 Brigadieres, 4 Sub - Brigudieres und 92 Cadetes bestehen, zu denen noch I Capellan , 1 Cirujano , 2 Musicos und 1 Tambor gehören. Jede Compania hat eine Academia (Schule ) von ! Director und 8 Lehrern. Die Cadetten mussen sich alle der Ahnenprobe unterwerfen, mit Ausnahme derjenigen, die beweifen können, dass fie oder ihre nächsten Blutsverwandte fie bey andern Gelegenheiten gemacht haben. Merkwijrdig Scheint, dass man außer diesem zu ihrer Annahme noch ferner fordert: dass sie lesen und schreiben können, von körperlichen Gebrechen frey, und nicht zu dicke seyn sollen, um dem Dienst und den Willenschaften besser obliegen zu können. auch millen fie monatlich wenigstens fünf Ducaren Einkünste haben. Diesen folgen 12 Batuliones Infanteria de Marina, deren Officier alle zugleich

Seeofficiere find. In jedem Departement haben fie einen Commandante primero und fegundo, jener heisst im Dep. v. Cadix Comm. General; ferner einen Inspector . der im Dep. v. Cadix Insp. general, in den andern aber Sub - Inspector heilist. Jedes Batalion besteht aus 6 Companien von 168 Mann. Die ganze Summe desselben ift 12,096 Mann. Das Real Cuerpo de Artilleria besteht aus 2575 Mann in 16 Brigaden, deren jede 4 Officier, 4 Condestables primeros, 4 Segundos, 8 Cabos primeros, und 8 Segundos, 16 Bombarderos, 48 Artilleros, 64 Ayudantes, 8 Jovenes und 2 Tambores, in allem 162 Mann hat. Sie haben ebenfalls Schulen zu ihrem Unterricht, die aberinicht fo ftark'mit Lehrern besetzt find, als die Academias der Herren Guard. Marinas.

Hier scheinen die Cuerpos militares aufzuhören. Es folgen zuerst einige wenige bey Eisenwerken und Pulvermühlen angesetzte Officiere, und auf diese das Cuerpo di Pilotos, unter denen Titulair See - Otficiere find. Es besteht bey allen drey Capitanien, außer dem, was man ihren Staab nennen konnte, aus 107 Pilotos primeros (Obersteuerleute) 139 Segundos. 176 Pilotines (Steuermanns - Gehülfen). Zu diesem Cuerpo gehören auch die Pilotos practicor, die Lootsen, find aber unter diesen Zahlen nicht mit begriffen, auch von jenen 'gänzlich verschieden. Ferner gehören die Bedieute bey den Blüsen oder Feuerbaaken hieher. Dies Cucrpo hat auch in allem 9 Schulen, die aber größtentheils nur mit einzelnen Lehrern besetzt find, die zum Theil pilotos jubilados , zum Theil Officiales gra-

duados find.

Die Einrichtung der Arfenale, deren jede Capitania ihr besonderes hat, und das mannichsaltige Personale dabey wirde diese Anzeige noch mehr verlängern. Es mag hinreichend von Ihrer Wichtigkeit zeugen, dass im Jahr. 1786, einem Friedensjahre (für welches überhaupt der ganze See - Etat angegeben ift ) in allen drey Arfenälen über 16,500 Arbeiter, an Handwerkern und Künstlern aller Art. die Handlanger mit elngerechnet, beschäftiget waren. In den mit den Arfenälen verbundenen Reepschlägereyen hatten außer den oben angeführten etwas über 1000 Arbeiter über 28,000 Quintal Hanf zu Tanwerk verarbeitet; und in den Seegeltuch-Fabriken war von beynahe 1400 Leuten 11,500 Quintal Hanf zu 7506 Stück Seegeltuch von allen Sorten verarbeitet worden. Allen Hanf, den die Arfenäle gebrauchen, liefert ( nach dem Kalender ) das Königreich felbit, fo wie überhaupt alle Bedürfniffe der Flotte, e twas Mastenholz und nordische Planken ausgenommen. Auf diese solgen 31 Capitanes de Puerto in all en einlgermaafsen beträchtlichen Häfen; dann das Ministerio de Marina, oder die beym Rechnungswesen, und bey der Claffification oder Confeription der Matrofen angefteilten Bediente, unter welchen auch die zu Habina mit angezeigt stehen. Unter diesen sind auch

Pppp 2

die Schiffsschreiber i oder die Contidoser (bey den Engl. Punfer ) und nun endlich noch der Effado Eelefuffico, der einen Vicario General de marina zum Chef hat, und aus mehr als hundert Geiftlichen besteht.

Then Belchluis macht endlich die Maineria matriculada parti fenicio de da Armada, die in aldein ohie die dabey angesetzen oben schon unerden Minsterio erwähnten Bedienten 60,407 Mannbeträtt, von denen aber 11,039 für Marineria inhabil und jubilada abgehen, so dass für die Macfranza 7,265, und für die Maineria habil, nur
20,800 Mann übrig beleben.

The Flotte beftand im November 1786 aus 8 Schiffen von 112 Kanonen oder Pforten, 3 von 94, 5 von 80, 39 von 74.5 von 68, 4 von 64 Kanonen, in altem 62 Lanten Schiffe, zu denen manallentfalls noch 4 von 58 und 1 von 54 zählen kann. Fregatten 2 von 42, 3 von 40, 3 von 34 Kanonen und noch 8 Kelmere, in allen 44 Fregatten. An

andern Fahrzeugen mannichfaltiger Benennung; 17 Xuleaues von 36-14 Kan. , 19 Balandras von 20-10 Kan., 25 Bergantines von 24-10 Kan., 12 Urcas von 40-20 Kan., 2 Lagres, I Balau, 3 Galeeren, 3 Galeoten 3 Bomben-Schiffe, 7 Paketboore, 8 Schooner, 2 Brander, und noch 65 Kanonen - Schaluppen, die theils Kanonen, theils Haubitzen (Karronaden), theils Mörfer führen. In allem 160 Fahrzeuge. Bey den mehreften ift Alter und Werft angezeigt, wo fie gebauet wurden. Unter den Linienschiffen ift keine Prife, unter den übrigen aber find mehrere; ihre Anzahl wächst beynahe in dem Verhältnife, in welchem die Große der Fahrzeuge abnimmt. Nach diesen Anzeigen find die Hanpt - Werfte für Linienschiffe , Perral , Garingena , und Habana , in Cadiz find nur wenige gebauet, man arbeitet dort aber jetzt an einer Docke. Einzelne kleinere Fahrzeuge find auch zu Cartogena in Westindien gebauer, .

## LITERARISCHE NACHRICHTEN

BLEIRE MATHEM. SCHRIFTER. Carlvuhe, gedruckt bey Makelot: Beytrige zur Geschichte der Mathematik und Naturdelire in den Badenschen Lundern von Joh. Lorenz Belmann , Hofr. und Prof. 1787. 80 S. 8. Eine Gelegenheitsschrift bey der zweyten Jubelfever der akademi-Reben Schule zu Carlsrube. Zuerft reder der Hr. Verf. kurz von der Wightigkeit der Mathematik und Phyfik, und von den großen Forischritten i welche diese Willenschaften in den neuesten Zeiten gemacht haben. Dann wendet er fich zur Beautwortung folgender zwey Fragen : Was peschah in Baden t. in Absicht auf die Erlernung der mathematischen und physischen Wissenschaften, und 2 in Abticht auf ihre Aliwendung, und nimmt dabey die Mathematik and Phyfik in threr grofsten Austlehaning. Die Beamworining der oriten Frage giebt dem Hr. Verf. Gelerenheit zuerft von den Verordnungen zu reden, woduren jene Willenschaften ein wesemlicher Cegentiand des Umernie erniemenauer ein werentheite eggenannt est Enter-richts in den fammtlichen Schulen der Badeufchen Lau-der geworden find - und welche man in Gerfalschers Sammlung aller Badeufchen Verordhungen B. I. S. 321, flg. findet. Dann erzählt er, wie diefe Verordnungen durch Friching neuer Lehrituhle, durch Anlegung neuer Influme, durch Antchafung mancherley nothwendiger und beirächtlicher Hillfsmittel, und thirch albeley Arien von Erminterungen und thätigen Untereinzungen unber mehr und mehr in Erfallung gebracht worden find. Es itt angenehm zu leibn, wie viei hier zur Beforderung des Sindiums der Mathematik und Phylik geschehen in, und noch geschiehet; man dankt dem Kirchenrath Maler noch im Grabe dafür, dass er den Saamen ausgestreuet, der folche Friichte getragen. Und mit welchen Empindungen denkt man ilabey an den Fursten, der fo thatig und to weife die Aufslarung und das Glack feiner Untershauen zu befürdern fucht', und au die Männer, die feine valerlichen Abliedten mit dem warmfien Euler an erfillen tireben! Bey der Unterfachung der zweyten Frage gedenkt der Hr. Hofr, des fehou vor mehr als 20 Jahren dem His. Hauprin. Schmans und einigen andern Connetern aufge-

trageuen Gelchaftes, das ganze Durlachifche Land topo-graphifch, und des etwa vor 12 Jahren au den Hu. Domdet ergangenen Auftrags, die gefammten fürftlichen der trigonometrisch aufzunehmen desgleichen des dabey gefafsten Eutschluffes , einen allgemeinen Mausftub im gatzen Lande einzufnhren, und des mehrmals von dem Furfleu geaufserten Wunfches, nicht nur die ganze Strecke von Gebirgen von Basel bis Pforzheim, sondern auch dus zwischen dem Gebirge und dem Rhein liegende Land im Gartzen zu nivelliren , und aus den gemächten Beobachtungen ein belehrendes Profil des Landes zu verfertigen. Ferner redet er ausführlich von den in Absicht auf die physiche Unterfuchung des Landes an alle Physikate en-gangene Befehle in ihrem Diffriete nicht nur durch sich jelbji , fondern auch mit Hillfe der Geiftlichen, der Schiellebrer und weltlichen l'orgefetzten alles zu beobschten , zu erforfchen und zu fammeln was zur Verrollkommung dieler Kenmuine und zu dem darauf fich grundenden Nutzen des Landes etwas beytragen könne, und von den hieraus wirklich entitandenen Vortheilen für die Kennenifs des Mineraireichs, fur den Bergbau u. f. w. Endlich spricht er von der Benntzung joner Wissenschaften zur Sicherung gegen die Gefahren von reisenden Gewallerns Feuersbruhnen, Bonnerwettern und andern schädlichen Lufterscheimungen, zur Erhöhung und Vervollkommung der Laidescultur, der Eischerey, der Rhehischistanh, und zur Erhaltung des Lebens und der Gefundhelt der Unterthanen, wiewohl hieron kurzer. Gern flimmt Rec. demaWunfche des Hrn. Verf. am Ende diefer Abhandlung bey: Mochie diefe kurze Darfiellung des Fortschritts. den die Mathematik und Phyfik bey uns in den neueffen Zeiten gehabt haben, meinen Mitburgern wenigsteits alls ein Verfüch nicht unwillkommen teyn; und möchten au-dere gelehrte Männer den Eurschlus fessen, auch für ihre Facher dimitelle Beyrrage un liefern! Zugleich wunfcht flerfelbe, dats auch in andern Lauffern das Beefriel des Ern. Vrf. zur Nachthmung dienen moge, fo Wie das feines Furtien wahres Mutier ini. .

## ALLGEMEINE

# LITERATUR-ZEITUNG

Mittwochs, den 12ten Marz 1788.

#### GESCHICHTE.

GOTHA, bey Ettinger: Lehrbuch der deutschen Staatengeschichte nebst einer Uebersicht der allgemeinen Geschichte Deutschlands zu Vorlefungen bestimmt von Johann Georg August Galletti, Prof. am Goth. Gymnasium. 1787. 278 S. 8. (12 gr.)

G. fagt in der Vorrede, dass man die Geschiehte Deutschlands nicht kennen könne. ohne mit den einzelnen Specialgeschichten bekannt zu seyn. Damit find wir völlig einverstanden; wir halten es für einen großen Mangel der meisten hohen Schulen, dem unsers Willens nur in Göttingen . Halle , Marburg und feit kurzem in Jena abgeholfen wird, dass Vorlesungen über die deutsche Staaten Geschichte ganzlich fehlen. Ueber die Nothwendigkeit aber, fie auch auf Schulen und Gymnafien vorzutragen, find wir nicht ganz der Meynung des Hn. G. Für diese ift wohl eine Ueberücht der allgemeinen deutschen, und höchstens noch der vaterländischen, Geschichte hinreichend; und könnte man diese immer voraussetzen, so würde den Studirenden zu rathen seyn, erstlich deutsche Staatengeschichte, und sodann allgemeine deutsche, oder sogenannte Reichsgeschichte zu hören. indessen jene vorläufige Kenntnis der deutschen Geschichte, die man zu den Specialgeschichten beständig mitbringen muss, fehlt; da muss man freylich die letzte der ersten vorausgehen lassen. Die Vorlefungen darüber hatten indessen noch Immer die Unbequemlichkeit, dass keln passendes Lehrbuch über jene vorhanden war; und Rec., der deswegen lieber gar keins dabey zum Grunde legte, freute fich daher, als er das gegenwärtige erblickte, weil er nun diesen Mangel ersetzt zu sehen hoffte; aber wie fehr fand er fich betrogen! Die Einrichtung scheint ihm gar nicht zweckmäsfig , und die Ausführung ift vollends ganz unbrauchbar. Hier find erstlich jeder Specialgeschichte ein paar Data aus der Geographie vorausgeschickt, und wieder eine kleine angebliche Statiflik angehängt; wir wollen davon nichts fagen, dass beide hier sehr mangelhaft find, und selbst auf Schulen verhältnissmässig weitläuftiger oder auch

A. L. Z. 1788. Erfer Bund.

ganz besonders müssten abgehandelt werden; auf Universitäten aber wäre diese Verbindung vollends ganz unzweckmäßig; hier würde dadurch die zur Geschichte bestimmte Zeit zu fehr eingeschränkt werden, und die Staatskunde von Deutschland folite ohnehin Immer besonders und weitläuftig vorgetragen werden, (welches indellen jetzt wohl nur in Halle und Jena , und feit einiger Zeit in Göttingen geschieht.) Auch hat der Verf. bey weitem zu viel Ländergeschichten zusammengestellt, um nicht dem Lehrer den nöthigen Raum für die wichtigern zu fehr einzuschränken: und doch wollte er keine gänzliche Vollständigkeit errelchen, denn zu dieser fehlen noch viele. Da wir nun glauben, dass nur von den vorzüglichern weitläuftiger zu handeln, von den übrigen aber höchstens blos eine allgemeine Uebersicht zu geben sey; so hatten viele unwichtigern ganz wegbleiben oder anders zusammengestellt werden mullen. Die hier abgehandelten Geschichten find : I. Oeftreich (Böhmen, Mähren , Schlessen , Niederlande. ) II. Pfalzbayern (Pfalz, Jülich und Berg, Zweybrücken, Bayern.) III. Maynz (hiebey die unterworfenen Bissthümer Worms, Speyer, Kostanz, Augsburg, Würzburg, Bamberg, Eichfedt, Paderborn, Hildesheim, Fulda. ) VI. (foll IV heißen) Trier. V. Colln. (unterworfen find Littich, Münster und Osnabrück.) VI. Salzburg. V. (VII.) Würtemberg. VIII. Baden. IX. Heffen, X. Sachfen. XI. Anhalt. XII. Kurbrandenburg. XIII. Brand. Anfpach - Bay-XIV. Braunschweig. XV. Meklenburg. XV. (XVI.) Holftein. XVII. Einige der vornehmfen Fürften und Grafen (Nassau, Lippe, Johannitermelster, Waldeck, Solms, Oberysenburg, Witgenstein, Oettingen, Deutschmeister, Hohenloh, Schwarzburg, Stollberg, Reufs, Schönburg, Reichs-ritterschaft.) XVIII. Einige der vornehmsten Reichsfadte (Frankfurt, Augsburg, Ulm, Regensburg, Nürnberg, Mühlhaufen, Hamburg, Lübeck, Bremen.) XIX. Ueberficht der allgemeinen Geschichte und Verfassung Deutschlands. Die eingeklammerten Namen zeigen folche Geschichten an, die nicht in die Hauptgeschichte eingeflochten, sondern nur an dieselbe angehängt, für sich aber besonders behandelt find: wir wollen über die Wahl dieser Geschichten nichts sagen, worüber sich doch noch PPPP vieles

vieles erinnern ließe; aber die Art, die verwandten und nachher zusammengefallenen Geschichten jede für fich abzuhandeln und nur neben einander zu stellen, gefällt uns nicht; der Hr. Vrf. hätte fie, wie er ein paarmal wirklich gethan hat, immer nur, fo lange als fie befonders laufen, einzeln behandeln, und da, wo sie sich mit der Hauptgeschichte vereinigen, mit derselben auch in der Erzählung verbinden follen, um Wiederholungen zu sparen und die Uebersicht zu erleichtern. Auch ist die verhältnissmässig sehr ungleiche Ausführlichkeit der Bearbeitung nicht wohl zu billigen. So ift, um nur kleine Beyfpiele zu geben, bey Bohmen das Wapen ausführlich beschrieben, bey audern Ländern blofs Wapen gesetzt; S. 139 die Verfassung von Weimar und Gotha genau angegeben, von Meiningen. Hildburghaufen und Saalfeld . Koburg übergangen; S. 149 der Boden von Neufchatel übergangen; S. 197 nur die Große von Kurbraunschweig, nicht von Wolfenbüttel, angegeben u. dergl. mehr. Dahin gehören auch die vielen verhältnismässig unbedeutenden Dinge; 2. B. S. 37, dass K. Joseph die freye Schiffahrt auf der Schelde zu behanpten gefucht hat; S. 50, dass Ernft die Agnes Bernauerin ertränken liefs, ferner die häufig angeführten Todesarten oft unmerkwürger Fürsten S. 116 u. an a. O. Die Methode des Vortrags besteht darinn, dass mit grüberer Schrift ein allgemeinerer Satz angegeben , und derselbe dann mit kleinerer darunter erläutert wird; das ift an fich vielleicht gut; aber nur nicht immer von Hn. G. schicklich beobachtet. -- Doch das alles möchte noch hingehen, wenn nicht mehrere Sprachfehler, (in einem Buche für Schulen ift das gewis keine Kleinigkeit), und eine fast unzählbare Menge von Drucksehlern und historischen Schnitzern dies Büchlein beynahe ganz unbrauchbar machten. · Als Sprachfehler oder fehlerhafte Redensarten find doch wohl folgende anzusehen: S.6 beraubte ihm des Lebens ( doch vielleicht ift das noch ein Druckfehler, dle folgenden aber gewiss nicht.) S. 7 erhob die Kirche in ein Collegiatstift; S. 14. Das Littorale enthalt vortresliche Seehäfen; S. 14 Marie Therefie (Therefien) - Orden; S. 21 und 24 Gouvernium; S. 89. 178. 189. u. a. der Markgraf etc. macht einen der ansehnlichsten Fürsten aus; S. 151. ein Zeitige (fatt eine Zeitlang, kommt zweymal auf einer Seite vor. ) S. 168 ward vom Daun genöthigt , fiegte ilber den Daun : 268 die Mundarten fleigen finfenweise (in Deutschland) herab; auf der höchsten Stufe flehen die Schwaben etc.; ein wenig tiefer die Franken. - u. d. gl. mehr. Die Druckfehler find in folcher Menge und so Sinn verstellend, dass wir uns kaum erinnern, jemals einen unrichtigern Abdruck irgend eines Buchs gesehen zu haben. Es find zwar hinten Verbefferungen angeführt, aber theils brauchten diese wieder Verbesserungen, theils ist dort nicht der hundertste Theil aller vorkommenden Fehler bemerkt. Man urthelle felbst, ob folgende unter

den angegebenen nicht befindliche und befonders in den Zahlen der Regenten und Namen vorkommende Falschheiten gering find: S. 26 Ludwig IX statt XI, S. 47 Heinrich IV statt VI, S. 57 Heinsich VI statt IV und dabey eine ganz falsche Interpunction, S. 81 Karl VI flatt IV, S. 197. George II fatt III, u. d. gl.; dann ferner S. 13. 2 Mill. flatt 3 Mill., S. 54 Rechtslehne flatt Reichslehne, S. 89 und mehrmals Hachberg flatt Hochberg', S. 96 legiflisch fatt ligistisch, S. 145 Ceffelsdorf, S. 146 Herzgerode, S. 168 : Auch dieses nothigte ihn, Daure zu verlaffen; er nahm es aber nach dem Siege bev Torgan wieder in Besitz; S. 182 Wilhelm V State Welf V; S. 229 Meisterthum Mergentheim des deutschen Ordens. Dieses entstand um 1190 und bezwang feit 1226 Preulsen. S. 233. Drufes ftatt Drufus, S. 240 mororingifch flatt merov., S. 242 Cepitularien, S. 254 Schlöffer Statt Schöffer, S. 266 2 Mill. fatt 25 Mill. etc. etc. etc. Der falschen Jahrzahlen, die in Menge vorkommen, wollen wir nicht einmal gedenken.- Alles dies zeigt von einer bey einem folchen Buche unverzeihlichen Flüchtigkeit und Nachläßigkeit des Correctors, die durch nichts, als durch die Flüchtigkeit des Iln. Vf., womit er felbst dies Buch zusammengetragen hat, iibertroffen werden kann. Unfre Lefer werden hoffentlich aus dem großen Verzeichnisse der nun anzuführenden historischen Versehen, die wir indessen noch aus fehr vielen andern ausheben, erkennen. dass wir noch sehr gelinde urtheilen, wenn wir sie alle der Fliichtigkeit des Hn. Vf. beymessen. Die Fehler in der Erdbeschreibung und Statistik, die, laut dem Verzeichnis der benutzten Schriften, aus Busching, Bertram, Normann, Pütter und der flatistischen Uebersicht ausgezogen ift, wollen wir nicht einmal rugen, obgleich z. B. S. 149. bey den Granzen Pommerns Preußen ganz übergangen ift, nach S. 178 Erlangen eine Akademie der Wissenschaften besitzen, nach S.275 Kaiser Joseph die Ktoster in Deutschland (NB. von Oestreich ist hier nicht die Rede ) vermindert haben foll; u. d. gl. Auch der vielen fonderbaren ausgedrückten Stellen wollen wir nicht gedenken, die fast Fehler zu nennen find : z. B. S. 91 Heinrich das Kind wurde unter die Reichsfürsten versetzt; S. 166 König Friedrich Wilhelm I. bildete feinen Staat, einen der klein flen, zu einem der furchtbarften in Europa; S. 169. Friedrich machte feine Nation zur thätigften und fleissigften in Europa; S. 185 Die lüneburgische Theilung von 1267 ,, besteht in der Hauptsache bis jetzt. etc. Wegen der eigentlichen Unrichtigkeiten in der Geschichte hat sich vielleicht Hr. G. damit zu decken gefucht, dass er die Schriftsteller, welche er gebraucht habe, S. 270 angegeben hat; allein erftlich darunter findet fich kein besondrer Schriftsteller von Oestreich, den Niederlanden, Pfulz, Jülich und Berg, Mainz, Trier, Cölln, Salzburg, Sachfen , Brandenburg in den letzten Zeiten (denn Morfehel geht nur bis 1415,) Anfpach und Baireuth. Braunschweig , (Spittler handelt nur vom Fürftenthum

thum Hannover ) u. d. gl. angeführt. da wir doch von mehrern dieser Länder selbst ganz erträgliche Bearbeiter haben; und dann find zweutens wirklich auch die angegebenen Schriftsteller, wie wir in der Folge zeigen werden, entweder gar nicht, oder nicht mit Genauigkeit gebraucht. Nun also einige Proben von der hiltorischen Gelehrsamkeit und Pünktlichkeit des Hr. Vf.: S. 5 , K. Heinrich IV erhob die "Markgrafen von Kärnthen zu Herzogen." (Nicht doch, schon Otto II erhob Heinrich den jüngern, Sohn eines bair. Grafen Berthold, 976 dazu, und feit der Zeit kommen noch Otto, Heinrich, 2 Conrade, Adalbero, und Welf bis auf Heinrich IV vor; Des Hu. Verf. Meynung fieht freylich im Bilfchings Erdbeschreibung Th. III.; aber in der Geschichte hätte er fich doch wohl eher nach Pütters Handbuch der deutschen Staaten S. 40'und Schmidts Gefehichte der Deutschen Th. III. Wien. Ausg. S. 5. 6. 24. 25., die er doch gebraucht zu haben vorgibt, richten follen.) Von allem, was S. 29. 30 von der ältesten Geschichte der Pfalz bis zur Zelt Conrads von Hohenstaufen steht, ift fall keine Sylbe wahr. Hatte Hr. G. auch nur Colini Histoire du Palatinat du Rhin, oder gar die freylich kleine, aber vorznigliche, pfalzische Geschichte in Widders Beschreibung der Pfalz T. I. S. I - 33 gebraucht, fo hatte er die ungeheuern Irrthümer nicht begehen, oder die alten längst widerlegten und verlachten Fehlereines Tolner und seiner Nachbeter nicht wiederholen können; aber felbit in mehrern von ihm gebrauchten Büchern, in Bufching Th. III, S. 1008. Pilters Handbuch d. d. St. S. 362 flgg. Pitters Entwickelung Th. I. S. 125 tt. a. stelin fie nicht. "Die Pfalzgrafen am Rheine tpielten frühzeitig (foll hier heißen: im geen Jahrh.) eine ansehnliche Rolle." Es gibt aber vor 1093 wenigsters nicht die geringfte Spur von Pfalzgrafen am Rhein. , Schon die Karolingischen Konige hatten in der Rheingegend einen Ptalzgrafen, der die übrigen an Vorrechten und Ansehen übertraf, " Welche, übrigen ?, Es gab damals nur einen bey jedem Könige, der alfo freylich in der liheingegend war, wenn der König felbit dort war, aber auch wieder in Baiern mit demselben u. f. f. "Diese stammten einige Jahrhunderte hindurch von verschledenen Geschlechtern ab." Aller Wahrscheinlichkeit nach auch nicht wahr; die Pfalzgrafen zu Achen, aus denen die Pfalzgrafen am Rhein späterhin wurden, waren vermuthlich alle mit einander verwandt. S. Crollius erl. Reilie der Pfalzgr. zu Auchen nebit den 5 Fortfetzungen. " Der erfte bekannte unter denfelben ift Eberhard." Diefer war Herzog von Rheinfranken und als folcher Grofspfalzgraf, aber nicht Rheinpfalzgraf. "Hierauf waren einige Nachkommen des bair. Her-"zogs Arnulis I Pfalzgrafen." Das ift ein blofses Mährchen, das Tolner ersonnen oder andern nach. geschrieben hat, und das längst widerlegt ist, gefetzt auch neuere Schriftsteller waren auch hierinn noch Tollnern gefolgt. Wir könnten uns nur auf Colini. Widder, Putter u. a. berufen; um aber den Iln. Vf.

hier nicht auch auf abgeleitete Bäche, sondern auf Ouellen zu verweisen, und Gründe nicht Namen, entgegenzustellen, bitten wir ihn das, was Olenschluger in der differtation preliminaire §. XI in Schannat Abregé de l'histoire Palatine, ferner Crollius in diff. de rebus Palatinis & III und erläuterte Reihe der Pfalzgrafen S. 28. 29. 72-74, gefagt haben, darüber nachzulesen; ihre Gründe find unumflößlich. - Endlich ward, wie S. 30 fast zu verstehen gegeben wird, Konrad von Staufen, nicht gleich 1140, fondern erst 1156 Pfalzgraf. - S. 30. Ludwig war nicht mehr bloss Pfalzgraf von Wattelsbach . fondern Herzog in Bayern. Nach S. 44. wird Baiern nach Karls des Großen Tode als ein eignes Reich Ludwig I zu Theil. Nach S. 53 widerferzt fich Karl Albrecht von Baiern der pragmatischen Santion daher, weil er mit Josephs I Tochter vermahlt ift ; (dies widerspricht ohnehin der S. 51. ) Nach S. 51 ftellte Mainz den erften Kurfürften fchon zu Anfange des 11 Jahrhunderts vor. ( Das fehon ist gewiss falsch; nachdem die Worte verstanden werden, ift der Anfang der mainzischen Kurwürde. entweder früher oder später zu setzen. ) Nach. S. 57 und 250 hat Rudolph von Habspurg feine Wahl vorziiglich dem Kurfürsten von Mainz, nach S. 31 auch vorzüglich dem Pfalzgrafen Ludewig dem strengen zu danken. Nach S. 90 nennt fich Konrad, K. Konrads I Vater, elnen Grafen von Heffen. Nach S. 104 ift Erfurt unter Karl dem Großen eine Handelsfludt. Nach S. 105 beforderte Heinrich I die Vermehrung der Stadte (davon follte 'doch jerrt nicht mehr die Rede feyn," feitdem Hr. Spittler darüber in der vom Hn. Vf. auch angeblich gebrauchten Geschichte von Hannover Th. I S. 22-28. not. p-u. und in feiner Vorlefung in der Göttinger gelehrten Gesellschaft, von der ein Auszug in den Göttinger gelehrten Zeitungen mit-getheilt war, fo wichtige Zweyfel über diese Behauptung mitgetheilt hat. ) S. 115 ,, Das jetzige "Herzogehum Sachsen stand mit dem alten fast in "gar keiner (!) Verbindung. Albrecht der Bär "nahm es (das Herzogthum Sachfen !! ) den Wen-"den ab. - Das eigentliche Herzogthum Sachefen wollte er fich nach Heinrichs des Löwen Fal-"le anmaassen (nach Heinrichs des Löwen Fall, der 1180 vor fich ging? Albrecht der Bar . der aufs fpatefte 1171 ftarb? ) Ihm folgte (im Herzogthum Sachsen Albrechten?) sein Sohn Bernhard. "Die wittenbergische Linie erlangt die Kurwürde" (Das foll doch wohl nicht heißen, dass das ganze Haus fie vorher nicht beleffen hatte. ]- "Seit der Zeit hiels es (der Construction nach geht dies es auf Lauenburg und das wäre gerade zu folsch) auch nicht mehr Reichsmarschall, sondern Erzmarschall des h. R. Reichs." (Ob der H. Vf. das int Ernst für etwas mehr als blosse Abanderung des Ausdrucks halt? ) S. 120,, Johann der Beständige erwarb feinem Haufe ein Recht (!) auf das Directorium der Evangelischen." S. 141 "Kuifer Lothar verlieh Albrecht dem Bar die Lausitz." (In Qqqq 2 Morfihel

Mörschel, den der Hr. Vf. gebraucht hat, steht doch wirklich Th. I. S. 31, dass dies Lothar noch als fächlischer Herzog gethan habe. ) S. 135. "Markgraf Otto brachte das Erzkämmeramt an fein Haus (foll heißen: von ihm wissen wir zuerst, dass er es ausgeiibt hat; mehr als dies follte dem Hn. Vf. etwas schwer zu beweisen werden. ) Nach S. 165 "behielt fich K. Friedrich feine Ansprüche auf die vier schlesischen Fürstenthümer vor. " (Da weder in Bülchings Erdbeschreibung Th. III S. 2074, noch Th. IV S. 682, noch in Putters Entwickelung Th. II. S. 322, noch Th. III S. 14, noch, foviel wir wiffen, in andern ungleich wichtigern, aber vom Hn. Vf. nicht als feine Quellen ankegebenen, Schriften das geringste steht; fo bitten wir ihn inständigst, die geheimen Nachrichten, worauf fich dies grundet, der Welt nicht länger vorzuenthalten.) Nach S. 169 macht Friedrich nicht auf Westpreußen. wohl aber auf den Netzedistrict, als Herzog von Pommeru. Ansprüche. - S. 180 steht das "große "Herzogthum Sachsen mit dem Ausdruck S. 181. "dass man nur Oftphalen darunger verstehen" muffe, in einem Widerspruch, dessen Hebung wir aber freylich von Hn. G. nicht erwarten. S. 184 "Der Ueberrest von dem großen Herzogthum Sachsen (also nicht bloss Heinrichs des Löwen Erbgüter?) verwandelte fich in das Herzogthum Braunschweig. S. 230. "Die deutschen Ritter in Hessen bekennen fich zur evangelischen Religion (alle doch nicht?) S. 234 "Nürnberg gehörte wahrscheinlich nie zu einem Herzogthum." Freylich wer kann von Hn. G. verlangen, dass er unter andern den vom Prior Hefs herausgegebnen Anonymus Weingartenfis p. 23 u. 69 nachgelesen haben sollte? Von S. 237 geht die Ueberficht der allgemeinen Geschichte Deutschlands an; hier wird doch der Hr. Vf., der kürzlich in

felbst unter die Reihe deutscher Geschichtschreiber getreten ift, zuverlässiger seyn? Min urtheile: Nach S. 230 hat Tacitus nur vier, Plinius hingegen viel mehr deutsche Völker genannt. S. 239 fehlen unter den Völkern, die fich in die römischen Provinzen theilten, die Oftgothen, Longobarden u. d. gl., unter denen, in welche fich die ehemaligen Völkerschaften in Deutschland vereinigen, die Bauern! ! S. 245 zeigen fich bev Otto's Krönung zuerft die Vorrechte von Kurfürften. S. 247 gehen "die deutschen Bauern noch schaarenweise nach dem gelobten Lande; " (wirklich also trotz dem, was Schmids Gesch. d. D. Th. IV. S. 365. flgg. u. a. m. dagegen gesagt haben?) S. 248-, Deutschland verwandelte sich (nach Heinrichs V Tode ) in ein Wahlreich,"und doch kommenS.245 zuOtto I Zeiten schon Kurfürsten, also Wahlfürsten, und S. 247 Konrads II Wahl, vor. - S. 249 Seit der Wahl Friedrichs I übe Böhmen das Wahlrecht aus. ( Auch bey den Wahlen Philips L. Otto IV. u. a. ? Der Vf. kennt die Stelle des Albertus Stadenfis ad ann. 1240 wohl nicht; wo es ausdriicklich heist: Rex Bohemiae non eligit.) Nach S. 251 bekömmt Deutschland in Friedrich dem schönen und Ludwig IV zum er fenmalzwer Könige. Nach S. 252 entstehen unter Karl IV auch Herzoge von Würtemberg (Hr. G. selbst fagt dies S. 72. doch richtiger.) Nach S. 262 macht der bayerische Kurprinz (der 169; starb) im spanischen Successions-Kriege (der 1701 ausbrach) eine Hauptperson. S. 267 kommen , Josephs Bemühungen, das katholische Deutschland von der geistlichen Oberherrschaft des Papites fo viel möglich zu befreven" vor. - Doch wir glauben genug angeführt zu haben, um unsere Leser selbst richten zu lassen, ob unfer obiges Urtheil nicht wirklich so gelinde, als nur möglich, abgefasst ist?

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Kt. Belletter. Schriften. Leipzig, bey Beer: Homer Iliade. Expler Gefong: travelitt von K.—A.—B. B.—a. 1737. 44. S. \$. (\$ gr.) Daß Blumauers Aeneide. die fovelen Beyfall fand, auch Nachahmen.—das Wort im Horszichen Simue genommen.— finden wirde, ift etwas, was fich. ohne irgende einigen Anfpruch auf die Gabe der Prophezichung zu machen. vorausschen ließe. Ohne also über eine Ericheinung. die dem gewöhnlichen Laufe der Dinge in unserer peetichen beliern Welt fo augemeffen ift. Verwundstere, und der Verf. dierer fogenannten Linde noch irgend einen nieheren Beruf zu Geiner Arbeit gehabt habe, als den nur angegebenen. Und hierzu dürfen die beiden erflen Strophen feines positikhen Verfuches vollekommen hinreichend fign.

۲.

Homer, der, wie ihr alle wifst; — Ihr Edlen in dem Volke! Ein fehr berühmter Dichter ift; Wie zum Exempel: Schmolke. — Schrieb zur Erbauung semer Zeit; Viel Verse, die so gar noch heut Zu Opium uns dienen. Erschrieb ein Mührchen Ilias, In vier und zuvanzig Bischern, zwey Dutzend Bischer, ohne Spas, Das kann ich Euch versichern. Zwey Duzend netto, wohl gezühlt, — Und hab ich in der Zahl gefehlt, So will ich Kombab heisen.

Beluftigender wenigttens als die angeführten Zellen, ist est dats der Verf. dehviel damit weiß, daßt er fein Opus ohne Vorrede. Einleitung, Confpect, Commentar, Regifter und wie alle die Dinge foul heisten mögen, die foot den Körper eines kleinen Werkchens zur Ungebühr anfehwellen, ist die Welt fehieke, ohne daber im geringfen zu andnen, adas er fich gerade delügben Fehlers schadig macht, welchen er an andern tadelt. Oder if es etwe eine minder unfchekliche Weitfehweitigkeit, anderhabl Bogen gereinter Zellen in einen wenigtlens eben for viel Plaze einnehmenden profütfehan Raum zu faffen; in ein folhes Mücelding von Vorreden/Nachreden und Zueignung, als fein ihreit an die Dann, die er "mite den und Zueignung, als fein ihreit an die Dann, die er "mite hunden wirde den der den innen den den der der den verscheiden Aufmunerung fehler möge, über Geine Bedimmung reifer nechzudenken, als die Schultszeilen feiner Epitlel vermuchen läffen.

#### ALLGEM E Ν

#### ITUNG LITERATUR - Z E

Donnerstags den 13ten Marz 1788.

### MATHEMATIK.

HAMBURG, bey Bohn: Verfuch einer Dynamik zum Gebrauche derjenigen, die keine höhere Mathematik verstehen von P. H. C. Brodthagen, Lehrer und Ausseher der Handlungsacademie. 1787. 8. 152 S. 3 Kupfertafeln.

Eine Dynamik ohne höhere Mathematik kan freylich nur die ersten Gründe dieser Wissenschaft, d. h. die Gesetze der gleichförmigen Bewegung, des Falles schwerer Körper, einige leichte Lehren vom Stofse und der Schwungbewegung im Kreise, kurz etwa solche Lehren enthalten, die man auch wol in den Lehrbüchern der Phylik mitzunehmen gewohnt ift. Allgemeine Vergleichungen zwischen Kräften und ihren Wirkungen fetzen Differenzial- und Integralrechnung voraus, und das find denn freylich Wiffenschaften, an denen manche gleich beym Anfange, verzweifeln, so gewiss es übrigens ist, dass bey einem lichtvollen Vortrage die ersten Gründe davon, fo viel als zu einer etwas ausgebreitetern Kenntnis und Anwendung auf das Maschinenwesen erforderlich ist, nicht viel mehr Zeit und Anstrengung erfordern, als oft die gewöhnlichen Gegenstände der reinen Mathematik. Um indessen Kenntnisse der angewandten Mathematik, die man sonst durch Differenzial - und Integralrechnung zu behandeln pflegt, und besonders von häufiger Anwendung im gemeinen Leben find, folchen Lehrlingen, die nicht über die gewöhnlichen Gränzen hinaus wollen oder können, nicht ganz vorzuenthalten, ist es immer eine nützliche Arbeit, dahin gehörige Lehren, fo weit fie fich ohne höhere Calcul behandeln laffen. besonders auszuheben, und fie in einen gemeinfasslichen Vortrag einzukleiden, welches dann, wie uns däucht, der Hr. Verf. in gegenwärtiger Schrift ganz gut ausgeführt hat. Im ersten Kapitel schickt er einige allgemeine Eigenschaften der Körper voraus, handelt darinn von der Ausdehnung, vom Zusammenhange, der Undurchdringlichkeiß, der Theilbarkeit, Trägheit u. d. gl. Dann im 2ten Kap. von der Bewegung und zwar von der gleichförmigen, und ih-A. L. Z. 1788, Erfter Band.

ren Hinderniffen. Das 3te enthält die Lehren vom Stofse, begreiflich nur die gewöhnlichen vom geraden und centrischen. Bey der Rechnung 6. 57. haben wir einen Rechnungsfehler bemerkt. Die Geschwindigkeit des stofsenden elastischen Körpers ist nemlich nach dem Stoße

$$= V - \frac{2m(V-V)}{M+m}$$

$$= \frac{(M-m)V + 2mV}{M+m}$$

und des gestossenen

$$= v + \frac{2M(V - v)}{M + m}$$

$$= \frac{2MV - (M - m)v}{M + m}$$

4 Kapitel, Gefetze fallender Körper. (Im 70 u. 72 5. wo gewiesen wird, dass die Höhen des Falles fich wie die Quadrate der Zeiten verhalten, bedient fich der Verf. des Dreyeks, wobey wir aber eine kleine Unrichtigkeit in Abucht auf die Seite A B bemerkt haben, die nach des Hrn. VE Ausdrucke im Anfange des 72 S. die Fallhöhe zu bezeichnen scheint, da sich diese Linie doch eigentlich auf die Zeit des Falles beziehen muss.) 5 Kap. Vom Falle auf einer geneigten Ebene. Anwendung davon auf die Bewegung in Kreisbögen. 6 K. Von Pendeln. Die Cykloide. Anwendung auf Uhren. Secundenpendel, deffen Lange an verschiedenen Orten. Zusammenge- , fetztes Pendel. Mittelpunkt des Schwunges. Roftförmige Pendel. Länge des Secundenpendels als Vorschlag zu einem allgemeinen Längenmaalse. Vergleichung verschiedener Schuhmaasse u. d. gl. 7 Kap. Bahn geworfener Körper. 8 Kap. Von Centralkräften. Anwendungen auf die phylifche Astronomie. Zuletzt eine Tafel der specifischen Schweren verschiedener Körper. Der Verf. ift willens, die Grundlehren der Hydrodynamik auf eine ähnliche Art zu behandeln, und fich auf diese Weise einen Weg zur praktischen und technischen Mechanik zu bahnen. Auch könne man diese Schrift alseine Erganzung Rrer

der Anleitung des Hrn. Prof. Bütch, zur beimerlichen Mechanik anschen. Was sich in der Maschineniehre ohne höhere Mathematik vortragen
läst, ist unseres Errachtens in Hrn. Hofr. Karstens
Auszüge aus seinen Anfangsgründen bereits fo
behandelt, dass eine ähmliche Arbeit des Hrn.
Verf. entbehrlich scheinen möchte, wenn er sich
nicht vorzüglich auf technische Mechanik,
worinn es uns noch an einer guten Anseitung
seltt, einfassen würde.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

BERLIN, bey Wever: Sammlung unparteilfeher Schriften über die gegenwäringen Unruhen in Holland. 1787. 12 Seich. 38½ Bog. mic 2 Karten. (1 Rehlr. 12 gr.)

Der Werth der hier auszugsweise gelieserten Schriften ist entschieden; also nur etwas von ihrem Inhalte und der Güte des Auszugs.

Das erfte Stück über die gegenwärtigen Unruhen in Holland ift aus Lettre d'un observateur impartial sur les troubles actuelles de la Hollande, Nimwegue 1787. eine kume Geschichte der Statthalter von ihrem entferntesten Ursprunge . an, den er in die Zeiten der Kreuzzilge fetzt, bis auf die letzten Unruhen auf 48 Seiten. Das 2te und 3te Stück begreift in meisterhafter Kürze die politisch statistische Verfassung der vereinigten Niederlande und ihrer Besitzungen in und aufser Europa nebît einem kurzen Abrisse Ihrer Gefchichte. Es ist auch eine Tandkarte dabey, die aber to fehr concentrire ift, dass ein Grad auf derfelben nur i von einem Grade auf Homanns Generalkarte von Deutschland ausmacht. Wozn ein fo unbrauchbares Bildchen?

Bey der Frage, ob die Statthalterschaft in der Grundverfaffung des Staats der vereinigten Niederlande etwas wefentliches, und nothwendiges, and ob fie demfelben nutzlich fey, - fcheint ihm das erfte nicht mis der Utrechtschen Vereinigung, als dem Grundgesetze des Staats erweislich, wenigstens das, was von den Statthultern gefagt wird, nicht bestimmt genug, das letzte aber durch die Erfahrung längst entschieden au feyn. Die Regierung ohne Statthalterschaft brachte immer fo viel Uebel in den Staat, dass das Volk sie als das einzige Rettungsmittel desselben wieder herstellte. Von der Bank zu Amsterdam fagt er, dass sie wirklich alles das Geld enthalte, was in diefelbe gekommen, weil nichts daraus wieder zurück bezahlt wird, es fey denn, dass es bloss in Verwahrung gegeben worden, welches auf 6 Monate geschehen kann. Jeder, der Geld in der Bank hat, kann es einem andern zu-Ichreiben laffen, und von ihm die Bezahlung empfangen. Diesem gemäss wären niemals mehr Bankzettel im Umlaufe, als wirklich Geld in der Bank ift. Hat man von diefem Gefetze keine

Ausnahme ber den öftern fehr großen Staatsbedürfnissen gemacht; fo ware hier allerdings -höchft wahrscheinlich der größte Schatz in der Welt verschlossen. - Von dem andern gemünzten Golde und Silber, fo fich in den Händen der Privatiente befindet, find 1500 Millionen Gulden, fo an Frankreich, England, Dänemark, Bufsland Sachsen und andere Länder verliehen, in Papiere verwandelt, welche dem Lande so viel einbringen, dass die Abnahme ihres Handels dadurch einigermaßen ersetzt wird. Indes ist dies auch zu Zeiten übertrieben worden, wie die Begebenheiten des Jahrs 1772 beweisen, da die Inhaber der obgedachten Papiere dieselben nicht allemal, wenn he wollten, in Geld verwandeln konnten, weil keine Käufer, entweder laus Mangel des Geldes oder des Vertmuens, da waren. Viele Millionen find auch darüber verloren gegangen, wie z. E. in Frankreich bey dem Mif-filipi, und in England beym Sädfee Actien Handel.

Das 4te und 5te Stück, rufammen von 92 Seiten, ist ein Auszug aus Herrog Ludwigs von Brüusfichweig actenmäßiger Geschächte von Schlözers Hand entworfen, und hier, wie der Verfaster sich unschrickt, Rellenweise mit den eigenen Worten dieses feuereifrigen Versheidigers der Wahrheit und Unschuld vorgetragen. Mas wird doch auch nicht einmal diesen Auszug kult.

blütig lefen kennen. Das 6te und 7te ift im Leipziger Mefs-Katalog befonders angezeigt unter dem Titel, den es auch hier hat: Abrels des flatifitfch politifchen Zuftandes der Oeftreichschen Niederlande, etc. nebst einer höchst merkwürdigen Vorstellung der flandrifchen Stände an den Kaifer und einer Karte in voriger Form. Die gegenwärtigen Unruhen in diesem Lande, sagt der Vers., mögen vieleneine feltfame Erscheinung seyn; die das Verhälenifs desselben gegen den Kaifer, ihren Landesherrn, nicht genau kennen; sie werden die Stifter derselben für Rebellen halten, weil sie meynen, dass die Stände dieser Provinzen verbunden wären, dem Machtworte des Kaifers eben fo unbedingt zu gehorchen, als etwa Böhmen, und deffen übrige Erbländer. Das hätte doch felbft wegen des wol eben nicht dazu nöthigen Ungeflüms leicht der Fall feyn können, wenn nicht besondere Vorfalle besonders in Ost - Europa ihren Widerstand begünstigt hätten.) Er will aber zeigen, das ihr Verhalten fich auf Rechte grunde, die durch das Alterthum und durch die wirkliche Befolgung von Seiten der vorigen Landesherren gültig und bindend geworden, und ohne Verletzung des allgemeinen Völkerrechts und des Landesherrlichen Eides nicht angetaftet oder gar umgestofsen werden können. Nach einer kurzen fehr reichhaltigen Schilderung der Größe und Bevölkerung, und natürlichen Beschaffenheit des Landes, der Naturprodukte deffelben und des Kunkfleifses feiner Einwohnen

beforders three themal, and jetalgen Handels, der unter der jetzigen Regierung fich fo glücksich gehoben, und dem der einzige Artikel von Acmelernen Schiffeln ehne Hänkel, welche die Graffchaft Namur fabricirt, aus Frankreich 2 Mill. Gulden, und der von Bap oder Bübefaumen Oct, wie chemals die Brabanter Spitzen allein u Mittionen einbringen, und eine Samme von 24-36 Millionen baaren Geldes in Umlauf bringen foll, kommt er auf die Regierungs - Verfaffung felbft. Der General-Gouverneur diefer Provinzen, wo-Bu feit 1470 immer ein Prinz oder eine Prinzef-In vom Geblite genommen wird, hat eine ungemein große Gewalt. Er hat die ganze Direetion aller geiftlichen und weltlichen Sachen, und Wht überhaupt alle Rechte des Souverains aus, doch mit Ausnahme einiger vorzüglichen Bediemungen, die der Monorch felbst vergiebt, und der Staatseinkünfte, und Domainen, darüber Siefer disponire. Von ihm hangen auch die hohen Collegia ab. Indefs darf er doch nichts thun, das den Rechten der Einwohner nachtheilig seyn wonnte. Darüber wachen die Stände, die eigentlichen Repräsentanten der sämmtl. Einwohner, welche das Recht haben, zu den neuen Auflagen and Verordnungen ihre Einwilligung zu geben, the fie publicirt werden. Sie konnen fie aber ouch verfagen. Den Ständen der Provinz Brabant und Limburg steht es frey, die Abgaben and Steuren felbst zu reguliren, und die Art der Linhebung allein anzugeben. Einige Abgaben in ihren Provinzen können fie felbit anordnen and wieder aufheben; nur müffen fie dem Regenten von dem Ertrage, und der Anwendung derfelben Rechenschaft geben. Auch haben die sammtlichen Provinzen das Recht, das ihre Einwohner vor kein auswärtiges Gericht geladen werden dürfen, am wenigsten in geistlichen Sachen nach Rom. Ohne Zuerkennung des Gerichts kann der Regent keinen Unterthanen auf lange Zeit arretiren lassen. Denn der Regent fteht hier felbst unter dem Gesetze, ob er gleich Gefetzgeber ift und kann felbst bey dem obersten Tribunale in Brabant verklagt werden. Jeder Regent schwört in der Person des General - Gouverneurs: "dats er die Privilegien. Gewohnheiten und Rechte der Provinzen heilig erhalten will;" alsdenn erst schwören die Deputirten der Stände u. f. w. ihm den Eid der Treue. In Brabant und Limburg werden diese Privilegien bev der Huldigung eines neuen Regenten jedesmal namentlich ausgemacht, und dieser Vertrag ist die fo genannte joyeufe entrée, - die jetzt aus 59 Artikeln besteht. Alle Civilbedienten der Provinzen müffen bey der Huldigung des neuen Regenten diesen Vertrag mit beschwören. In Flandern machen nur 2 Klassen der Bewohner die Stände aus; nämlich die Geistlichkeit und die Deputirten der 16 Städte. Der Adel hat feit dem Anfange des 17ten Jahrhundests nicht mehr

Sitz und Scimme unter den Ständen; ob man es gleich in den gewöhnlichen Statistiken und Geigraphien behauptet. Im Jahre 1755, da auch die eibrigen Städte nebst den sammtlichen Burgvoigveven and Diftrikeen diefer Proving, das votum deliberationm und decifioum in der Staatenverfammlung von Flandern erhielten und mit wir Administration der Provinzen gezogen wurden, fuchte auch die Ritterschaft ihr altes Recht wieder zu erhalten, aber vergeblich. Uebrigens find die Stände von Flandern weit eingeschränkter, als die Staaten der übrigen Burgundischen Previnz, vornemlich Brabant und Limburg. In der Provinz Geldern hingegen hat die Geistlichkeit keinen Sitz unter den Ständen. Blofs der Adel und die Deputirten der Stadt Rörmonde machen die Administration dieser Proving aus. Die Einkünfte des Landes getrauet ferner diefer fonft fowol unterrichtete Vf. nicht genau zu bestimmen. Nur fagt er, dass es wahrscheinlich zu viel fey, wenn einige fie auf 7 Mill, Gulden fetzen. (Schlötzer hat 6 Millionen.)

Die mit fo vielem Muthe. Patriotismus und offener edler Denkungsart abgefafste Vorstellung der Stände von Flandern an den Kaifer zur Vertheidigung der Grundverfassung dieser Provinz ift hier wortl, ans dem Französischen übersctzt, Mehr als einmal wird der Monarch an feinen beschwornen Inauguralvertrag erinnert, und nicht nur der der Widerspruch neuen Verordnungen mit ihren Rechten, fondern auch das Nachtheilige derfelben für das Land in einer fehr nachdrücklichen Sprache gezeigt. Zum Beyfpiel mag die Vorstellung wegen der aufgehobenen bischöfflichen Seminarien dienen, darüber noch alles in Gährung ift:" Vorher, heifst es, war die Jugend, die fich dem geiftlichen Stande widmete, in so viele bischöfliche Seminarien vertheilt, als es Diöcesen in den Niederlanden giebt. Die Studenten hatten famtlich besondre Zimmer, und genossen after Vortheile der Stiftungen unter der Auflicht der Superioren diefer Anstalten. Mit der Errichtung des neuen Seminariums find famtliche Studenten aus allen Diöcesen ohne Unterschied und durcheinander in ein einziges Gebäude aufammengedrängt, versenkt, und gezwungen worden, in einem einzigen stets ungefunden und unbequemen Zimmer beufammen zu wohnen und zu fludiren: man hat fie kindischen, kleinfügigen, läppischen Gefetzen und dem ganzen Eigentinne vieler Fremden unterworfen, die von unfern Sitten und Gebranchen nicht die geringste Kenntnis, noch einige Fähigkeiten hatten, die Auflicht über eine fo ansehnliche Anzahl junger Leute zu führen. ja es war ihnen fogar die Landesfprache unbekannt: Mit einem Worte, die Sachen find in folchem Zustande, dass gar keine Ordming in diefem Generalfeminario herrscht. Verwirrung, Schmutz, und die ekelhasteste Unflätigkeit fallen dafelbit aller Orten in die Augen und wä'ren hinlänglich', jeden Menschen von guter Gebart aus einer folchen Wohnung zu entfernen. Men follte vielinehr glauben, dass fie zu einem Sammelplatze von Millethätern, als zu irgend einem' Gebrauche bestimmt wären. "Ueberhaupt find es 20 Punkte, deren Abstellung sie wünichen. Zum Beschlusse rechnen fie dem Kaiser vor, dass diese kleine Provinz in einer Zeit von 31 Jahren außer den ein und ausgehenden Rechten, den Stadtgeldern und Domainen, deren Ertrag ungemein groß ift, über 74 Millionen Gulden an Sublidien bezahlt. In der ersten Beylage ift die vom Herzog von Marlborough im Namen Sr. Majestät Karls III den 6ten Jun. 1706 ausgeftellte Urkunde zur Versicherung ihrer Privilegien abgedruckt, und in der zten, ein Verzeichniss der vom I Nov. 1755 bis 1786 von dieser Provinz bezahlten Sublidien.

Bey diefem Stücke findet fich auch der Titel zum erften Bande. Die übrigen Stücke betreffen wieder die vereinigten Niederlande. Das Bte und 9te nemlich enthält die Rede eines guten Republikaners, eines wahren Patrioten, gehalten auf der Rednerbiihne, die aufeinem Platz angenommen wird, wo fich die ganze Nation verfammlet befindet; aus dem Franzölichen 1736. gegen die fo genannten Patrioten, denen er aus der Gefchichte zeigt, dafs fie, um währe Patrioten zu feyn, Statthalterifch gefinnt feyn milisten. Man trifft hier manche Nachricht as, die man foakt

nicht leicht findet. Die 3 letzten Stiicke enthalten ein charakteritisches Gemälde der beiden Hauptparteien in Holland, aus der Negociation zwischen dem Hrn. Graf von Görtz, und Hn. von Rayneval im März 1787. Das 10 ift blofs Vorbericht des franzölischen Uebersetzers, darin der abscheuliche Unfug der Antioranischen Parter und der Antheil, den das französische Kabinet daran hatte, vorläufig geschildert wird. Das 11te zeigt den Plan jener Unterhandlung, welcher bekanntlich dahin gieng den Prinzen zu überliften. dass er die Rechte selbst aufgeben sollte, die man ihm nicht nehmen konnte, und ihn zu einem Schritte zu verleiten, wodurch er fich felbst hätte für schuldig erklären; und den beffern Theil der Nation von fich abwendig machen muffen. Das 12te stellt die Grunde des Hn. von Rayneval und feiner Partey in ihr gehöriges Licht, und widerlegt sie aus der wahren Conflitution des Landes, die der Hr. von R. nicht gekannt oder kennen wollen, und die auch vielen Lefern fo bekannt nicht feyn möchte, als fie hier vorgestellt ift. Ueberhaupt ift in dieser ganzen Sammlung keine einzige unwichtige Schrift; und wäre der Preis etwas mässiger: so würde der Verleger auch in der Folge, wenn alle Unruhen in Holland aufgehört haben, noch immer an derfelben einen fehr guten Verlagsartikel haben, so wichtig ift se fiir den Statistiker und Publicisten.

#### LITERARISCHE

#### NACHRICHTEN.

Meante 1981ST. Schriften. Haße, bey Hendel:
Dengt Chrifton Welphalte rechtliche Abhandlung der
Filbe, it welchen der Eigenthower feine, in eine dritte
Hand gelichenen Sachen einstage gen nicht, oder nicht
unempfellich abfordern kann. 1787. 36 S. 4. (3 gr.) Diefe Abhandlung befchliefst, die zweyte Sammlung der,
von dem Verlaller, Anfanga einzeln, nunmehr aber zufammen herausgegebeien Abhandlungen, aus werfchiedenen Theilen der Kechtsgeßeit die dritte Hand greichekennen bestätelt der der der der der der
Sach gen nicht zurüch fordern kann: 31 wenn die in
vielen Gegenden Destitultands, vornemlich in Niederfachlen, geltende Regel des alten Sachfen- Rechts eintrete: Hand muß Hand wehren. 2) Wenn die Veräuserung von dem Landesfürfen oder dellen Filcus gelöbehen; 3) Wenn der Beitzer einer Etrichaft, defen Erderecht von einem dritten einer Etrichaft, defen Erderecht von einem dritten einer Etrichaft, delen Erderecht von einem dritten einer Etrichaft, delen Erderecht von einem dritten einer Etrichaft haben. Denn, weil nur
felbe an eine Erbefanfenklage flatt finde, welcher als
Behe, oder ohne allen Rechtstgrund, belitze; So müße
der Klüger fich an den Veräußerer der Erbefahf habten,
nicht an den Befitzer, aufürer in folern diefer wider
befür Gewillen gehandelt, oder fich dadurch bereichert
habe. (Diefer Fall pafic sießer in folern diefer wider
befür der eine der Begenthen nicht und eine
Leiten der eine Erereichten
habe. (Diefer Fall pafic sießer in folern diefer wider
heite in die dritte Hand gelichene Sache nicht unnetgeldlich zurschofdern kann: 1) wenn der chritte Beitzer ein

Sache als negotiorum gester des Eigenthümers an sich gekaust habe. Dieser Fall wird, wie gewöhnlich, aus 1. 6. ff. de captiv. et possim, freylich anf eine sehr kunti-liche Art, gefolgert. (Der Vers. verlangt nur, dass des Inhaber die Ablicht, dem Eigenthumer einen Dienft das durch zu erweisen, an den Tag lege; aber nicht, dass solches gerichtlich geschebe, welches doch mehrera Rechtslehrer erfordern, und welches auch nütbig scheint, um allen Verdacht einer strasbaren Collusion zu entfer-nen) 2) Wenn der Eigenthümer seine Klage auf die er-langte Wiedereinsetzung in den vorigen Stand begründet, 3) Wenn der Handel durch Ueberliftung annulfiret wird: vorausgesetzt dass der dritte Besitzer in diesen beiden Fällen bona fide gehandelt und fich nicht bereichert habe; welches letztere bey der Restitution des Eigenthü-mers wider den Ablauf der Verjährung der Fall ist. 4) Wenn der Pfand-Inhaber das Pfand an einen anders überlassen habe; da dann der Eigenthumer folches nicht anders vindiciren kann, als dass er zuvor, durch Be-friedigung des ersteren, die Pfandverbindung auf hebe-Wir können dem Verf. das Lob einer gröndlichen Bearbeitung dieser verwickelen Materie, und einer felbfterworbenen Belesenheit, nicht versagen; mussen aber bedauren, dass er diese und die vorhergebenden Abhandlungen nicht, durch Uebertragung derfelben in die la-teinische Sprache, für auswärtige Rechtsgelehrte brauchbar gemacht hat, zumal da fein deutscher Styl nicht fliefsend und correct genug ift,

## ALLGEMEINE

# LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 14ten Marz 1788.

#### OEKONOMIE.

FREYBERG, b. Craz: Erfahrungen aus der Feldund Landwirthschaft, von einer Gesellschaft forschender Oekonomen, 1787. 96 S. 8. (6 gr.)

liefes aus 16 Briefen bestehende Schriftchen verräth zwar kein besonderes Forschen, hat aber doch dadurch einigen Werth, dass es von der noch nicht so gekannten und doch merkwürdigen Art, wie der Feldbau im chursächsifchen Erzgebirge betrieben wird, Nachricht giebt, und manche ganz anwendbare Vorschläge zu Verbesferungen mittheilt. Der Kunstfleits, der die Bewohner diefer Proving to vortheilhaft auszeichnet, ist auch in ihrem Ackerbau sichtbar; sie kämpfen glücklich gegen ihr rauhes Klima und Erdreich, und haben außer dem zu hoher Vollkommenheit gebrachten Leinbau auch in der Anpflanzung der übrigen Getraidearten, Futterkräuter und Gartengewächse, beträchtliche Fortschritte gethan, und sie besonders seit dem siebenjährigen Kriege und der Theurung von 1771 u. 1772, zwey für das Gebirge sehr harten Zeitpunkten, mit Eifer verdoppelt. Zuweilen trifft man in diesem Buche auf besondere Meynungen, die wir aus den Eigenheiten der gebirgischen Landesart nicht erklären können. Warum follte es, z. B., dem dafigen Landwirthe nicht auch, wie anderwärts, vortheilhafter feyn, fein junges Vieh selbst zuzuziehen, als nach dem Rathe, der hier gegeben wird, es zu kaufen?

MÜNCHEN, b. Lentner: Praktischer Bienenkatechtimus für das Landvolk und Bienenstreunde, v. Joseph Pöstl, chursürstlichem Landbienenmeister in churpfalz, bayerischen Landen, Mit 2 Kupsertaseln. 1787. 180 S. 8. (8 gr.)

init 2 Aupterdient. 1787. 180 S. 8. (Sgr.)
Eine Schrift, die von ganz guter Erfahrung
zeugt, und zur Ausbreitung und Verbefferung
der Bienenzucht, befonders in den Ländern, wo
Dialekt und Sil des Hn. Vf. bekannter und weniger auffällend find, fon das thrige beytragen
kann. Doch haben wir beffere Bienenbucher,
und am wenigthen rechnen wir bey diesem auf
den Nutzen der katechetischen Form. "Mein!

A. L. Z. 1738. Erfel Band.

wie sieht denn der Waisel aus, ist er größer als die andern Bienen? ich möchte ihn doch gerne können?" So lautet unter andern eine Frage, und in mancher Antwort wird, mit Ausopferung, saler Täuschung, verschert, dass dies und jenes, in der folgenden Frage vorkommen wirde. Wenn doch loche Schrifteller, denen dieser Beruf nicht ganz geläusig ist, lieber geradezu sagten, was sie zu sagen haben, und nicht so gerne eine Einkleidung wählten, die sehr schwer ist, wenn sie gelingen und wirken soll, und sehr sief und nurkkam, wenn sie verschte wird!

DRESEN, in der Waltherischen Hosbuchhandl.: Samuel Hahnemanns, Doct. der Arzneykunde, Abhandlung über die Vorurheile gegen die Steinkohlenfeuerung, die Verbeiferungsarten diefes Brennflößt, und feine Anwendung zur Backofenheizung, nebst einem Anhange, Hrn. Lanvix und Bruns Freischriften über letzteren Gegensland. Mit 2 Kupserstaßen. 1787. 7 § B. 8 (8 gr.)

Die dringende Nothwendigkeit, dem Mangel an vegetabilischen Feuerungsmaterialien sobald und foviel als möglich durch andre Mittel 24 Hülfe zu kommen, ist schon Empfehlung für jede Bemühung, hierzu etwas beyzutragen. Der Hr. Verf. hebt die gewöhnlichen Einwendungen der Unwissenheit und Bequemlichkeit mit guten Gründen und mit Beyspielen unleugbarer Erfahrungen. Er glaubt, dass man die Steinkohlen ohne alles Bedenken und ohne Schwierigkeit roh gebrauchen könne; um aber doch dem Vorurtheile und den Schwachen nachzugeben, lässt er fich auf die Mittel ein, die man ersonnen hat, den Geruch und Rauch der Kohlen zu vermindern, nemlich auf das Verkohlen und die Vermischung mit andern Erdarten oder das Impastiren. Zu den ersteren giebt er nur Methoden und Vorrichtungen an, welche die bisherige, doch selbst bey den finnreichen Engländern übliche, Verkohlungsart in Meilern und in Oefen, übertreffen follten. - Versuche scheint er aber noch nicht damit gemacht zu haben; und diese wünschten wir doch vor allen Dingen, und glauben, dass es Pflicht der Landespolizey wäre, fich damit zu beschäftigen, weil eine Privatperson nicht im ner Ssss .

dle Mittel hat, fie bis zum Gelingen zu verfolgen, und der erste misslungene Schritt oft der ganzen guten Sache schadet.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

FRANKFURT AM MAYN, b. Varrentrap Sohn und Wenner: Heffische Beytrage zur Geleinfamkeit und Kunft. I. B. 1-4. H. 1785. 695 S. ohne das Register. II. B. 5 - 7. H. 1786. 531 S. in gr. 8. "Kurze Auffätze zur Ausbreitung und Er-

weiterung der Wiffenschaften und schönen Kün-Ate überhanpt, Materialien zur politischen, natür-"lichen, gelehrten, und Kunftgeschichte von "Heffen insbesondere, wie auch Anzeigen und .Beurtheilungen aller hessischen gelehrten Gebur-

"ten und vorzüglich wichtiger ausländischer "Werke zu liefern" war der Plan, den die ungenannten Herausgeber in Caffel ihrer Unternehmung zum Grunde legten, und worüber sie sich in der Vorrede auf eine Art erklärten, die allerdings Aufmerksamkeit und Erwartung erregen Wenn man die gewiffenhafte Treue, womit sie ihr Versprechen bis auf den kleinsten Umstand erfüllt haben, die Mannigfaltigkeit der gelieferten neuen Auffätze, die fich über eigentliche Philosophie, Geschichte, Jurisprudenz, Arzneykunde, Ockonomie, Statistik, Literar und Kunftgeschichte u. a. m. verbreiten, und den Werth der meisten, für den bey einigen auch Ichon die Namen Tiedemann, Forfter, Sommering, Merk, Mönch u. a. m. Burgen find, bedenkt, so sollte man es kaum einem Mangel an Unterflützung von Seiten des lesenden Publicums zuschreiben, dass dieses Journal bereits mit dem zweyten Bande geschlossen ist. Unter den vorzuglicheren Artikeln, worauf wir gegenwärtige Anzeige beschränken, nennen wir zuerst lin. Prof. Tiedemanns Gedanken über die Natur der Metaphulik zur Prifung von Hn. Kants Grundfatzen ( 1. B. 1. H. N. 13; 2. H. N. 3; 3. H. N. 9;) da eben diefe Grundfätze nichts geringeres als eine allgemeine Revolution in den famtlichen Vernunftwillenschaften versprechen, oder vielmehr schon jetzt zu bewirken im Begriffe find. Anch schon in dieser Rücksicht würde Hr. T. durch diese Prüfung Beyfall und Dank verdienen, indem er einer der Erflen war, welche den Geist der Untersuchung aus dem unrühmlichen Schlummer wecken halten, der bekanntermaaffen einige Jahre, auch nach der Erscheinung der Kritik der Vernunft, fortgedanert hatte. Wir

fenden freylich im gegenwärtigen Auffatze die

K tifchen Grundfatze durchgängig missverftan-

den, - aber darum nicht weniger auch das Ge-

Verf, auf unfer Wort glauben wird, fo wollen

Da man uns das letztere bey diefem

wir nur einige Proben vom erstern ansihren. Eine der auffaltendsten liegt gleich in derjenigen Stelle, in welcher Hr. T. fein Urtheil über die Kr. d. Vern. überhaupt, und den Innhalt seiner Abhandlung ankündigt: "In Hn. Kants Schlüffen habe "ich das nicht wahrgenommen, was Beyfall er-"zwingt, welches (?) ich daher jetzt vortragen "will, damit (?) erhelle, ob die Schuld blofs an "mir lag; und zwar, was die Beweise, womit er "die Realitat des Baums und der Zeit, mithin "auch unsere Erkenntniss von den darin befind-"lichen Gegenständen, aufhebt, zuerst." Wir wollen den Mangel an Pracifion des Ausdruckes. der in dieser Stelle, (so wie in der ganzen übrigen Schrift fehr häufig,) vorkömmt, nicht befonders rügen, indem es fich bey einer Widerlelegung von felbst versteht, bey welcher der Status quaestionis bis auf den Sinn der Worte verfehlt ift. Dass das letztere hier wirklich der Fall fey, muss jedem einleuchten, der auch nichts weiter von diefer Streitsache weiss, als dass die Realitat des Ranns von jeher in mehr als einem Sinne behauptet und bestritten, und auch von Hn. Kant nichts weniger als in jedem Sinne geleugnet worden. Die Kritik der Vern., welche unfere Erkenntnifs der in R. und Z. befindlichen Gegenstände fo wenig anfhebt, dass he vielmehr dieselbe für die einzig mögliche erklärt. erkennt nicht nur subjective Realitat des R. und d. Z. (als Bedingungen der Anschauung) sondern auch felbst objective an den Erscheinunger. (NB. nicht Scheindingen, desgleichen die fogemannten Dinge an fich felbst, d. h. die Dinge außer aller möglichen Anschauung, find) - Hn. T's Einwürse gegen die fynthetische Natur der mathematischen Satze hat bereits ein anderer Recenfent in der A. L. Z. N. 162, 1785, mit Gründlichkeit und Scharffinn gehoben; und wir finden nichts weiter hinzuzusetzen, als dass uns die befagten Einwürfe lediglich aus, dem verkannten Unterschiede zwischen Anschauung und Begriff Man urtheile felbst aus herzurühren scheinen. folgendem Beyfpiele: Hr. T. will zeigen, dass der Satz: Zwischen zween Punkten ift die gerade Linie die kurzeste, aualytisch, und dass solglich in dem Begriffe des Geraden der Begriff des Kurzeften enthalten fey; und glaubt, diess miisse aus der Bemerkung erhellen: "dass zwar im Geraden frey-"lich nichts von Größe, wohl aber in dem fill-"schweigend zugleich gegebenen Krummen, ver-"glichen mit dem Geraden, enthalten wäre. " Hier werden doch offenbar die Begriffe vom Geraden und Krummen, die, wenn fie nichts enthalten follen, was ihnen nicht zukömmt, nichts von Größe enthalten können, mit der Anschauung, in welcher die Größe allein vorkommen kann, verwechfelt. - Dass Hr. T. die Bedeutung, in präge eines Veteranen in der dogmatischen Mewelcher die K. d. r. V. die Worte reine Form der .Anschaunng gebraucht, nicht gesasst habe, beweifet dellen Frage; "Warum Hr. Kant nicht

"anch Farbe, Geruch, Gefchmak u. f. w., die "doch eben so gut die Form des jetzt vorliegen-"den Körpers ausmachten, als Ausdehnung und "Gestalt, zur Form a priori gemacht habe?" Als ob der Unterschied zwischen der Form aller möglichen und den Formen einiger wirklichen Anschauungen hier gar nichts zur Sache thäte? Im folgenden ist der Missverstand noch auffallender. Hr. T. findet eine a priori im Geniüthe vorhandene-Form der Anschauung überflüssig. Warum? "Weil die Vorstellung von Ausdehnung und Fi-"gur theils in der Art, wie die Eindrücke zugleich "gemacht werden, theils in dem Vermögen der "Seele, mehrere einzelne Empfindungen zu einem "Ganzen zusammenzufassen, läge." Als ob Hr. Kaut unter Form der Anschaunng etwas anderes verstanden wissen wollte, als den im Vermögen der Seele liegenden Grund, warum die Eindricke auf diese und keine andere Art geschehen missfen? Wenn das Vermogen der Seele (die Empfanglichkeit und Thatigkeit des Gemüthes) mehr als heere Worte feyn foll, fo muss sie eine Natur haben, und diese Natur muss aus den subjektiven Bedingungen des Anschanens und Denkens bestehn, die, infoferne fie bey den wirklichen Vorstellungen als conflitutive Beffandtheile derfelben vorkommen, felbst wieder Vorstellungen find. Als Bedingungen des Aufchauens und Denkens mitten fie vor aller Erfahrung, und also a priori, vorhanden feyn; ob wir fie gleich als Vorftellungen nur in und mit der Erfahrung kennen lernen können, welches Kant an mehr als einem Orte eingesteht. Und doch haben alle übrigen Gründe des H. T's., (fo wie überhaupt aller Gegner der Kantischen Philosophie, deren Einwürfe uns bisher zu Gesicht gekommen find, ) gegen die neue Theorie des Raums keinen anderen Zweck und Erfolg, als den Beweis: dafs wir ohne die im Raum und Zeit gegebenen Gegenftande keine Vorfte.l. lung von Raum und Zeit haben unrden. Diefs ift nun freylich nicht schwerer zu beweisen, als dass man ohne sichtbare Gegenstände nicht nur nichts fehen, fondern auch fogar vom Auge nichts wiffen würde. Allein wer wird aus diesen Vorderfätzen folgern, dass das Auge, und dessen subicctive Beschaffenheit entweder keine Bedingung der Sichtbarkeit der Gegenstände, oder doch wenigftens als folche nicht vor allem wirklichen See hen vorhanden, sondern lediglich durch die sichtbaren Gegenstände gegeben fey? - Man begreift leicht, dass die Theorie des Verstandes und der Verminft in der Hauptsache nothwendig missverflanden werden muffe, wenn diefs bey der Theorie der Sinnlichkeit geschehen ist. Wir glauben alfo der ferneren Belege unfers Urtheils über diefe Prüfung der Kantischen Grundsätze um so mehr überhoben zu feyn, da wir uns ohnehin bey diesem Auffatze für die gegenwärtige Veranlaffung viel zu lang aufgehalten haben. - No. 2. L. H. trägt Hr. T, die bekannten Gründe gegen die Mög-

lichkeit einer Anfangslofen Succession mit scharf. finniger Entwicklung vor, ohne dabey auf die neuen Gründe Rücklicht zu nehmen, mit welchen die Kr. d. r. V. diese Frage in die Klasse derjenigen versetzt hat, die, weil sie eine unstatthafte Bedingung voranssetzen, sich weder bejahend noch verneinend beantworten lassen. — Die übrigen Beyträge des Hrn. T's: Vom plötzlichen Uebergange der Seele aus einem Entgegengesetzten ins andere. N. 4. H. III. Ueber Glückfeligkeit. N. 8. H. IV. Gedanken über die Ekstasen. N. 8. H. V. Ueber die Entwicklung der Seelenfahigkeiten ben Kindern, N. R. H. VI. and N. 11. H. VII. find familich psychologischen Inhalts, und reich an fruchtbaren Bemerkungen, befonders der letztere Auffatz, welcher eine Reihe von Beobachtungen enthält, die der Verf. an feinem eigenen Söhnchen vorgenommen hat, und die von der Geburt bis ins dritte Jahr deffelben fortlaufen .-In der Abhandlung uber die Pygmaen trägt Hr. Georg Forfer eine ziemlich vollständige Literargeschichte iiber diesen Gegenstand, und zuletzt einige scharssinnige Gründe für die Meynung der H. H. Jablonski und Pauw vor, welche die Pygmäen von den fechzehn Ellen (Cubitis) herleiten. die zu Memphis das bestimmte Höhenmaass für das periodische Steigen des Nils ausmachten, in der Sprache des Landes Pi-malii hiefsen, und unter der Hieroglyplie von eben so vielen kleinen Knaben vorgestellt wurden. Dagegen wird von einem andern Verfasser N. 3. 1V H. die gewöhnliche Meynung, mit den gewöhulichen Gründen, und in einer fehr gewöhnlichen Einkleidung aufgestellt. - N. 2. H. II. und N. 2. H. III. ist Hrn. Forflers vortrefliche Geschichte des Brodbaums eingerückt, an deren Verbreitung sich der Eifer der Journalisten und Nachdrucker bekanntermassen so thatig bezeigt hat. - Herr Scemmering legt in feiner Abhandlung über die Vereinigung der Schnerven (N. 1. H. II. u. N. 7. H. IV.) den Anatomikern und Phytiologen die merkwiirdige Entdeckung der bey warmblitigen Thieren noch nie beobachteten Durchkreuzung der Sehnerven vor. Er hatte sie zuerst an einem einäugigen Eichhörnchen bemerkt, in dessen Gehirne der Unterschied zwischen dem gesunden und kranken Sehnerven auch jenfeits ihrer Vereinigung chen to deutlich als diesfeits wahrzunehmen war. Er fand sie hierauf durch fortgesetzte Beobachtungen an anderen Thiergattungen, die famtlich in der Abhandlung mitgetheilt werden, durchgängig bestätiget. - Dem Herrn Kriegsrathe Merk zu Darmstadt gehören die interessanten Nachrichten und Beschreibungen N. 3. II. I. Von einigen hochst seltenen antiken Munzen. (Einer Cilicifchen, die nur einmal beym Maffei vorkömmt, mit dem Kupfe des ältern Tarcondinotus, der unter andern vom Cicero Ad. famil. XV. 1. Fideliffimus trans Taurum Socius genannt wird; - dann einem Kopfe der Gemalin des Cains,

Caefo-

Ssss 2

Caefonia, den der H. Kriegsrath noch nirgends abgebildet fand, und womit er eine bisherige Lücke in der Reihe der Augustarum nunmehr ausgefüllet glaubt, - und endlich dem in feiner Art ganz einzigen Kopfe der Vefpafia Polla, der Mutter des Vespalianus.) N. 3. in ebend. H. Von einigen zu Asfeld im Darmftädtschen gefundenen aufserordentlichen (großen) Menscheuknochem. N. S. H. V. Von dem Krokodile mit dem langen Schnabel. No. 7. H. VI. Von den Cetaceen. (Eine Abhandlung, welche für diesen bisher so wenig bearbeiteten, und mit wesentlichen Irrthümern angefüllten Theil der Zoologie eine Menge wichtiger Berichtigungen und Erganzungen Der H. Verf. hat dabey durchgängig Zeichnungen zum Grunde gelegt, "die er theils unter der Auflicht, und in der eigenen an Ce-"taceen sehr reichen Sammlung des berühmten "Peter Campers verfertigt, theils der Prüfung "(dieles großen Zoologen) vorgelegt hat.") -Kenner und Liebhaber der Mineralogie haben dem H. Prof. Moench, (von dem auch der lehrreiche Auffatz Medicinischer Aberglauben N. 2. H. IV. herrührt,) die Beyträge aus einigen in Heffen gesammelten Beobachtungen N. 9. H. II.; so wie dem Herrn Kammerrath Klipftein die Beobachtungen über die Lagerstätte, und den Ursprung der Salzquellen in der Wetterau N. 4. H. I. und die Beschreibung der Vulkanischen Gebirge in der Gegend von Butzbach N. S. H. II., und Hr. Bergamtsaffesfor Wille die Nachrichten vom Flosseifenfchmelzen in Steyermark zu danken. - In dem Schreiben des Herrn Prof. Runde an H. geh. R. Dohm Ueber die burgerliche Verbesserung der Inden (N. 6. H. L.) wird der Dohmiche Hauptfatz: "Die Herabwiirdigung des sittlichen Natio-"nalcharakters der Juden fey eine Wirkung des "bürgerlichen Druckes, unter dem sie lebten." durch die zwar nicht neue, aber darum nicht weniger richtige und hieher gehörige, Bemerkung: "dass jener Druck grossentheils eine nothweudi-"ge Folge des mit den Pflichten uud Rechten des "Bürgers in fo manchem Punkte streitenden Ju-"denthums felbst fey;" eingeschränkt und genauer bestimmt. Eben derfelbe Verf. theilt N. 7. H. 2. in dem Beytrage zur Geschichte der Aufwandsgesetze Auszüge aus einigen alten Hessencasselschen Verordnungen mit, in deren einer vom Jahr 1423 unter andern verfüget wird: "Erit-"lich follen der Frauen, die zur Hochzeit bitten , gehn, nicht mehr feyn als Sechs, und eine Magd "mit ihnen; und wenn der Priester oder Bräuti-"gam hernach umgeht und bittet, nicht mehr "dann Zwolf. - Ferner zur Hochzeit am ersten "Abend mag man haben funfzehn Schiiffeln, und "nicht mehr, und am andern Tage zur Brautsup-

"pe auch fünfzehn Schiffeln, und zu den rechten "Imbs fünfzig Schiffeln, und die Diener zehn "Schüfseln." - Landgraf Philipp der Grofsmiithige geht in feiner strengeren Verordnung von 1526 noch mehr ins Detail: "Die Mahlzeit foll "zwischen acht und neun Uhr gehalten werden, "welche bestehn foll aus eyn Suppen, dabey evn "weyfs Fleyfch, darnach eyn gelbes oder fchwar-"zes Fleyich, darnach eyn Dör ryndfleyich, mit "eynem Beigemylse von Kraut, Erbeylsen, zu-"letzt eyn gepratenes, oder fonst eyn Gericht fyr "das gepraten und daryber nichts und dazu ziem-"lich Bier, und keynen Wein." - Hr. Rath Ledderhose handelt N. I. H. III. Von dem Titel der Landgrafen von Heffen als Fürsten von Hersfeld; N. 1. H. V. und N. 3. H. VII. Von der Lehnsverbindlichkeit adelicher Geschlechter in Hellen gegen auswartige Lehnhofe; No. 10. ebend. Von dem Vorrechte des altesten regierenden Hestischen Furften in Ansehung der Lehusertheilung der Erbamter diefes furftl. Haufes; und N. 12. H. VI. Vou der Haushaltigkeit alter Hessischer Landgrafen. Ldgf. Philipp ift feines Herrn Bruders Wilhelms des IV, (wie er fich in feinem Briefe an denfelben ausdrückt,) mit ein Paar feister Martins-Genfe bruderlichen eingedenk, und erhält dafür zum Gegengeschenk etwas Einbeckisch Bier, mie dem Wunsche, dass folches in derofelben Schwachheit wohl bekommen möge. - Hr. Rath und Prof. Casperson beschreibt (N. 5. H. I.) die aussere Einrichtung des Mufei Fridericiani zu Cassel und liefert N. 6. H. II. einen Auszug aus Rudolph Dieuftmanus zu Montfort epischem Gedichte Wilhelms von Brabant ans dem schwäbischen Zeitalter, und nach einer alten Handschrift der fürstl. Bibliothek zu Cassel. Unter den Beyträgen von ungenannten Verfallern verdienen die Einfalle eines Kameralisten N. 1. H. IV. N. 14. H. V, und N. I. H. VI. vorzügliche Aufmerksamkeit Wir übergehen manchen brauchbaren Artikel mit Stillschweigen, und erwähnen nur noch der Nachrichten, die N. 4. H. III. von der Caffelfchen Akademie der Malereu. Bildhauer - und Baukunft; N. 11. von den arabischen Handschriften, - N. 9 H. VI. und N. 16 H. VII. von den typographischen Monumenten der Bibliothek zu Caffel; N. 1 H. VII. von dem Kadettencorps zu Caffel; N. 7. von öffentlichen Gesellschaften zur Beforderung der Gelehrsamkeit und Knufte in den Caffelfchen Landen; N. 3 H. II. von der Entstehung, dem Zunehmen u. dem jetzigen Zustand der Bibliothek zu Marburg. und endlich N. 10 H. I, und N. 9 H. IV. fogar von Beschaftigungen der (noch lebenden) Gelehrten und Kunftler in Hanau und Rinteln gegeben werden.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Todestalt. Zu Altona ftarb am sten Decemb. v. J. Hr. G. Ludw. Ahlemann, kön. Dan. Confistorialrath, Hauptpafter und Probst der Stadt Altona und der Hereschaft Pinneberg, in einem Alter von 67 Jahren.

# ALLGEMEINE

# LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 15ten März 1788.

#### OEKONOMIE.

FRANKFURT, LEIFZIG und HALBERSTADT, in Comm. der Scheidhauerichen Buchh. zu Magdeburg: Unterricht für alle Haushaltungen, wie die in jedem Monat des ganzein Jahres vorkommende Speisfen schmackhaft und auf eine vortheilhasse Arten Kuchen. Torten und Backereyen zu versertigen, mit einer Anweitung, solche auf die Tatel regelmäßig zu setzen. 1787. 346 S. 8. (12 gr.)

Die ganze Form des Buchs ist ein Examen rigarofum über einen ganzen Jahrgang von Küchenzettela, das der Koch, mit der Köchin anstellt.
Sie foll, wie uns von einer Ariti peritu versichert
worden, nicht übel beschen, und auf dieses
Wort empsehlen wir diesen Unterricht allen, deene er vonnäthen ist. Der Lehrer weiß seine
Würde zu behaupten, weist hie und da zurechte,
hüter sich forgsätig für Dn; Ihr oder Sie, und
hällt sich, wie ein Rector aus vorigen Zeiten, mit
Wir und Man. Das Küchenjahr, wie wir hier
scha, fänge mit dem Monat Julius an.

#### MATHEMATIK.

ZITTAU U. LEIPZIG, b. Schöps: Arithmetische Unterhaltungen zum Nutzen und Vergnügen. Erstes und zweytes Stück. 1788. 1285. 8.(6 gr.) · Diese Unterhaltungen find eine Fortsetzung der 1780 und 1781 in zwey Bänden erschienenen Arithmetischen Beschäftigungen, oder Magazin zum Nutzen und Vergnügen für die Liebhaber der Rechenkunft, und werden daher auch als das erste und zweyte Stück des dritten Bandes derfelben verkauft. Der Vf., Hr. Goldberg, Organist und Schulmeister in Rennersdorf bey Herrnhut, ift durch die oft wiederholten Erinnerungen verschiedener Freunde und Schullehrer, welche seinen Verfuch eines leichten und einförmigen Vortrags der Regel de Tri in ganzen Zahlen, in den gedachten beiden ersten Bänden, mit fähigen Schülern probiret, und feine Methode leicht, einfach und augenehm befunden haben, bewegen A. L. Z. 1788, Erfter Band.

worden, noch ein drittes Bändchen von I Alphabet, nach und nach in 6 Stücken, jedes zu 4 Bogen, zu liefern, in welchem nicht nur der Verfuch eines leichten und einformigen Vortrags zur Regel de Tri in gebrochenen Zahlen nach gleichen Grundsätzen ausgearbeitet und abgehandelt werden foll, fondern worin er auch die Liebhaber der Rechenkunst mit andern nützlichen und angenehmen Auffätzen auf alle nur mögliche Art zu vergnügen und 'zu unterhalten fuchen will. Er will dabey die nach dem Schluffe der ersten 2 Bände aus nahen und entfernten Gegenden eingegangenen Beyträge nutzen, und aus den neuften arithmetischen Schriften das merkwürdieste mittheilen. Für diejenigen Freunde und Schullehrer, für welche Hr. G. schreibt, mögen seine Unterhaltungen recht gut und nützlich feyn; etwas. wodurch fie im eigentlichen Verstande wichtig wiirden, haben wir aber nicht darin gefunden.

Lübeck, b. Donatius: Deutliches Rechenbuch für Kinder, auch für diejenigen fastich, welche für fich, ohne alle andere perfolitiche Unterweifung, vechnen lernen wollen, befonders aber für die Jugend auf dem Lande. 1787. 132 S. 8. (6 gt.)

Die Deutlichkeit dieses Rechenbuchs besteht darin, dass die Aursechnung jedes Exempels nach allen einzelnen dabey nöthigen Operationen ausführlich beschrieben, und überhaupt alles so vorgetragen ist, als solches bey mündlicher Unterweisung zu geschehen pflegt. Wem daher an einer solchen weitläustigen Auseinanderfetzung der Regeln der Rechenkunst gelegen ist, und freylich giebt es dergleichen, der erhält hier für sgr. allerdings schristlich viel mehr, als er für eben das Geld mündlich hören kann.

### SCHOENE WISSENSCHAFFTEN.

WIRN, b. Gräffer u. Comp.: Virgil's Aeneis travestirt von Blumauer. — Dritter Band, 180 S. S.

Noch ist die Ader groteskekomischer Laune, die durch die erste Hältte dieses Werkes isch io reichlich ergoss, nicht versieget, und man ist, die Tttt ter Thiere.

üch der jovialische Dichter, so viel der hier minder reichhaltige Stoff zulies, bis zum neunten
Buche gleich geblieben, berechtigt zu hoffen,
daß auch die drey letzten Bücher nicht weniger
gefallen und belußigen werden. Im siebenten
Buche wird der Leser zuerst durch die Verwandlangen, der Circe zum sichen Lachen erweckt.
Die Zauberin verwandelt die Herren Passigiere,
die nach ihrem Eiland ziehen, zum Spaß in lau-

Da ist kein Volk, kein Menschenstand Den sie mit zauberischer Hand Nicht metamorphosizet.

Hier fingt fein Goldschmidbub ") als Pink Ein junger Engelländer, Dort Schimpfet als ein Rohrsperling Ein toller Niederländer, "Als Windspiel Hust hier ein Franzos", Dort bittet ein Holländertrofs Als Frösch' um einen Köniz.

Mier kömmt als Truthahn ftolz ein Dob Hidalgos angefchritten, Ein Deutscher als Chamäleon Schuappi dert nach fremden Sitten, Ats Faulthier schläss ein Römer hier, Verwandelt in fein Murmelthier Täuzt dort ein Savograde.

As Gimpel fingen hier im Saal Sebr fehön zwey Eminenzen, Dort wiehern in dem Pferdestall Ein Dutzend Excellenzen, Kadettchen hüpfen hier als Pich, Dort mus ein niedlicher Abbe Als Pudel apportiren.

Hier heult ein hungrig Dichterlein Wit Wölfen in die Wette, Dort gehn St. Frauzens Jüngerlein Als Schwein in's Koth zu Bette, Hier brüllt als Siier ein Prediger, Da brummt ein altes Weib als Bür, Dort febreyt ein Rathsherr lha.

Aeneas bat den Aeolus um guten Wind, machte

und glaubte schon Allhier als Schöps aus Ilion Sein griechisch Bä zu blöcken.

Im folgenden, da Aeneas Italien betritt, thut der Anachronismus treffliche Wirkung:

D Eine in Oeftreich übliche Benennung des Finkengefangs. Kraft Conftantins Donation Rief er, nehm ich für meinen Sohn Besitz von diesem Lande!

Das Heus etiam mensas consumimus, inquit

Zum Schluss der Tasel rief Ascan: Leer sind nun Küch und Keller, Doch höret mich, ein braver Mann Frisst auch noch seinen Teller!

Ueberraschend und naiv ist die Antwort, die deneas Kundschafter zurück bringen:

Hier sprüche jedermann Latein Drum müßten hier ansäßig seyn Lateiner oder Ungarn.

Und wen follte nicht folgende Beschreibung einer Kriegsrüftung zum Lachen zwingen:

Man liefs für hunderttaufend Mann Sogleich Montoren schneidern, Und drauf warb man Soldaten an, Die pafsten zu den Kleidern. Wenn einer allzudicke war, Entliefs man ihn auf ein paar Jahr, Damit er dünner würde.

Im achten Buche hagelt es Spöttereyen über Hierarchie und Mönchthum. Die Wendung, mit der am Ende desselben der Papil dem Kaiser gegeniber gestellt, und beiden ihr, wiewohl sehr verschiednes, Elogium dorgebracht wird, zeichnet sich durch ihre Originalität nicht weniger, als durch die gleich ungezwungne und unerwartete Ersnahme aus.

Aus dem neunten Buche find wohl folgende zwey Stellen an Lufligkeit die reichsten. Die einey, worinnen die Verwandlung der Schiffe in Meergöttinnen parodirt wird:

Urpiëzlich fish Prinz Turnus all
Die Schiffe fich verändern ,
Der Wimpel an dem AdmiralSchiff ward zu Haubenbündern,
Der Maft zur Taille, feblank und grad,
Zum Halstuch jedes Segel ward,
Der Mafikorb zur Boistfante,

Die Strick' und Tau' verwandelten Zum Schnürriem fich am Mieder, Und die Matrofen kletterten Als Flöh' dran auf und nieder, Und unter dem Verdecke war — Bis höchftens auf ein einzig Paar — Kein Schiefsloch mehr zu sehen.

Die andre, wo des Primen Turnus Thaten er

Aphy

Aphy'd ward zum ἀκεφαλος

Von seiner Hand creiret,
Dem Phegeus ward das Sacrum οσ
Mit Hasenschrot Ediret;
Und dieser Schuse, der tödtlich war,
«Kurirte nun auf immerdar
Thu von der goldnen Ader.

Dem Amygus, der aus fich gab "Für einen großen Jöger Hieb Turnst den Cremüter ab Mit famt dem Hofenträger, Dem Gygas, welcher vor ihm her Als wie ein Schneider lief, hieb er Entzwey den Schneidermäufel.

Dem Halys spaltet er das Kinn, Dem Dickkopf Amyater Gab er mit feinem Schwert im Fliehn Eins auf die duru mater, Und felling dem armen Naren dabey Die Crifia gadii wurz entzwey Nab bewn Forumen occum.

Solcher Provincialausdrücke als turz haben wir wenige, harte Reinte, die es freylich nach der Wiener Aussprache nicht find, in größrer Anzall, ind einen so harten Vers, als den letztern unter folgenden dreyen S. 168., sonst wieder gefunden.

So lief auch itzt manch armer Tropf Hinein zum Thore mit den Kopf Und heraus ohne felben.

Das kanaleymäßige felben ist hier schleppend und matt, und der Jambe herans' ist in einen Trochäus verwandelt. Bis Hr. Blumauer selbst eine bessre Lesart giebt, wollen wir einstweilen also lesen:

So gings hier manchem armen Tropf, Der ein zum Thore mit dem Kopf Und ohne Kopf heraus kam.

Das schwerfte bey diesem sir das Vergnügen aller Liebhaber des Witzes so verdiensslichen Producte der Blumauerschen Laune dürste noch dies seyn, in den dere letzten Büchern die Einfalle immer gedrängter zu reiflen, und in ihrer Wirkung immer mehr zu verstärken, so dass die Lust zu lachen bis gegen das Ende, anstat zu sinken, gesteigert werde. Ein Triumph der Kunst, welchen dem Dichter zu wünschen die geringste Pflicht unsrer Dankbarkeit sit, aber auch ihr wicktigster Beweis seyn würde, wenn Wünsche eben so mächtig als wohlmeynen wären!

KOPENHAGEN, b. Ole Hagelund: Carl Wineck, eine Erzählung von August Gottlieb Meissner. 1787. 100 S. (6 gr.)

Der Verf. zeigt in diesem Romanchen, wie manche bose Streiche der allzufrühzeitige Hang zum Verfemachen einem poetischen Genie durchs ganze Leben hindurch öfters fpielet, bis er dem Musensohn endlich den füßen Genus des arkadischen Lebens auf diesem Erderund verschafft. - Carl Wineck, der einzige Sohn eines würdigen Geistlichen, "konnte schon (wie es S. 5 heist) von seiner ersten Jugend an vor Entzü-"cken weinen, wenn ihn fein Vater an einem "Frühlingstage mit hinaus ins Feld nahm, er fah "nie ohne hupfende Freude den buntgefleckten "Fligel eines aufgespielsten Schmetterlings an. "und trauerte eben fo schnell innigst darüber, " wenn er bedachte, dass seine Neugierde die-"fem Thierchen das Leben gekoftet hatte" Ein folch empfindsamer Knabe war, wie natürlich, zum Dichter geboren; machte auch, sobald er nur ein bischen lesen und schreiben konnte, fchon Verfe in Menge; welche bey Kennern Beyfall erhielten, und ihm gar bald die Liebe eines eben fo poetisch gefinnten Mädchens erwarben. Friederike (fo heisst die Schöne) träumte von Glück in den Armen eines fo guten Dichters. Als aber gar bald ihres geliebten Carl Winecks Hofnungen, eine gute Bedienung am Hofe zu erhalten, alle fehlschlugen, stimmte sie ihr Herz, oder vielmehr ihren Kopf um, und reichte ihre Hand einem Kammerherrn, Lieblinge des Fürsten. Wineck verlässt fogleich voll Verzweißung die Stadt, flieht die Blicke der Menschen, besonders aller weiblichen Creaturen, und führt geraume Zeitlang auf einem schlechten Dorfe ein wahres Eremitenleben, bis ihn eines Tages ein unverhofftes Billetchen, S. 69 ,,bey jenem Blute, "das für uns alle flofs, beschwört," fich aus seiner Einsamkeit auf das Landgut der Frau von Bodenberg zu begeben, wo er seine ehmals geliebte Friederike mit dem Tode ringend antrift, und kaum noch so viel Zeit hat, ihr die Untreue, welche sie an ihm verübt, zu vergeben. zum zweytenmal über diesen Verlust außer sich. schweift nun, seine Leiden zu ftillen, einige Jahre lang in Deutschland umher, kommt endlich nach Braunschweig, wo ihm sein poetisches Genie unter andern Gönnern auch einen Minister zuwendet, welcher ihn auch in eine versprochene Stelle einsetzen will, wäre nicht Wineck so unbesonnen gewesen, ein Gedicht, welches der Minister selbst gemacht hatte, platte Profe zu schelten, wodurch Carl in die Ungnade fällt, und die Stadt verlaffen muss. - Auf dem Postwagen nach Hamburg verschafft ihm jetzt ein glücklicheres Gestirn die Bekanntschaft eines reichen Edelmannes, Hn. v. Nebra, welcher Carl fein Landgut zur stillen einfamen Wohnung anbietet. Wineck schlägt ein und zieht mit feinem neuen, eben fo poetisch schwärmerisch gesinnten Freunde in das irrdische Arkadien, "wo Wineck unter Anschauung der "immer fich erneuernden Freuden der Natur fein Tttt 2 "Leben

Sprache in diefer Erzählung find durchgehends nicht besser, als Stoff und Plan derselben.

München, b. Joseph Lindauer: Dagobert, der Franken König. Ein Trauerspiel in fiinf Akten, vom Professor Babo. 1787. 111 S. g. (6 gr.) Wer follte wohl glauben können, dass der Vf. dieses Trauerspiels derfelbe sey, welcher durch Otto von Wittelsbach und die Kömer in Deutschland fich als dramatischer Schriftsteller Beyfall, n. den Hamburger Theaterpreis einst erworben hat. In jenen Schriften trift man doch hie und da noch wahre, getreue Zeichnung merkwürdiger Charaktere, kraftvolle Sprache, einzelne schöne Stellen, und manche durchgesetzte Scenen von theatralischer Wirkung an; in diesem Trauerspiele hingegen vermisst man dies alles vollkommen. Das ganze ist mehr Skitze als Ausführung des gewählten Stoffes. Der Verf. gestehet zwar in feinem Vorberichte die Unvollkommenheit feines Stücks felbst ein, vermeinet dennoch, es könne auf dem Theater niehr Wirkung thun, als beym Lefen. Diefer Behauptung wird wohl kein Lefer wagen beyzustimmen, welcher nur ein wenig durch Erfahrung gelernt hat, was zu einem brauchbaren Stiicke auf der Bühne gehört. Es giebt freylich mögliche Fälle, wo ein mittelmäf-

"Leben filfs und feelig verträumt." - Stil und fig geschriebenes Luftpiel oder Trauerspiel, vermöge feines befonders gut angelegten Plans und verschiedener interessanter Situationen, auf dem Theater von einiger Wirkung feyn, bey der ersten Vorstellung überraschen, und die Fehler der Schreibart dadurch vergellen machen kann. Von einem Stücke aber, wie gegenwärtiges, in welchem man kaum eine Scene gehörig vorbereitet. keinen einzelnen Charakter vollkommen ausgemale findet, wo hingegen der Plan felbst unnatürlich ift, die Begebenheiten alle zu schnell und zu rasch auf einander folgen, und wo des Zuschauers Geist während der ganzen Vorstellung unmög-lich einen festen Ruhepunkt wird finden können; da lässt sich wohl mit ziemlicher Gewissheit vorausfagen, dafs es kein Glück auf dem Theater machen werde, befonders, wenn die Hauptperfonen, wie in diesem Trauerspiele, sich in einer unnatürlichen schwülstigen Sprache unterhalten. z. B. S. 9. "Ich will mit einem Wort Flammen "in deine Adern hauchen. S. 10. Wie glaubst du. ..dass es mir bey der Verkundigung der Ehebre-"cherischen Vermählung zu Muthe war? - O "Clovis? es war mir wie der Fluch Gottes beym "Weltgerichte. S. 25. Sein Charakter ift weich ...uie Luft. S. 20. Mir ift alles fo klar, wie der "Blitz aus einer nächtlichen Donnerwolke" und dergl. mehr.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

BEFÜRDERUNGEN. Zu Kiel wurde bereits unterm der Philosophie , Hr. Valent, Aug. Heinze , zum ordentlichen Professor derfelben ernannt.

Der bisherige Rector zu Hufum, Hr. Juh. Elias Cellarius, geht als Prediger nach Trittau im Holfteinifchen. Seine Stelle erhalt Hr. Ge. Sam. Franke, bisheriger vierter Lehrer der dortigen Schule, Verfasser einiger technologischen Aufstitze in den Schleswig - Holfleinischen Provinzialberichten und verschiedener Schul-Schriften. A. B. Kiel den 7. Febr. 1788.

EHRENBEZEUGUNG. Hr. Prof. Tetens zu Kiel ift von der konigl. Societät der Wiffenschaften zu Kopenhagen zum ordentlichen Mitgliede aufgenommen.

Schulschniften. Schletwig, Ueber Schulwiffenschaften und ihren Nutzen auf Veranlaffung der Campischen Fragmente; und in wiefern Unterricht in den Anfungsgrunden der angewandten Mathematik nothwendig fey?— von Joh. Elias Celavius und Ge. Sam. Franke, Lehrer der Hufum-felten Schule. 1787. 32 S. 4. In dem erften Auffatze vertheidigt Hr. C. den Werth der todten Sprachen für den künftig akademischen studirenden Zögling, und behauptet zugleich die Unentbehrlichkeit der Grundsprachkenntnifs für Geiftliche gegen die neuern Campischen

Finwiirle. Der Verf. der zweyten Abhandlung zeigt. dass der Unterricht in der angewandten Mathematik in fofern nothwendig fey , als diefe Lehre unentbehrlich ift. den Menschen über die gemeinsten, nutzlichsten und wichtigsten Gegenständen und Werken der Natur und der menschlichen Geschicklichkeit urtheilen, und über ihre Anwendung zur Verherrlichung des Schöpfers und zur Beforderung des menschlichen Nutzens und Vergnügens nachdenken zu lehren. -- Hr. Franke hat bey der Hufumschen Schule eine eigentliche Classe für Bürgerkinder gestiftet, in welcher er Naturkunde, Technologie und andre angemessene Sachkenntnisse vorträgt.

VERMISCHTE ANZ. Der berühmte Mofcati, der jetz der Director des großen Hospitals in Mailand ift. bat bemerkt, daß das Quecksilber das elastische Harz angreift, und mit der Zeit durchlöchert. Er wird in einiger Zeit eine genaue Nachricht des großen Hofpitals drucken lassen, die desto lehrreicher ist, jemehr sich die se Ansialt an Ordnung und Reinlichkeit vor den meisten bekannten Hofpitälern auszeichnet. - In den Sümpfen (Maremme) von Siena ist nicht nur das natürliche Sedativsalz merkwürdig, fondern noch weit mehr die Quellen von hepatischem Wasser, die mit Geräusch aus der Erde hervorbrechen, und alle Substanzen, selbst reine Kiefel in einen biegfamen Teig verwandels, der, wenn er nochmals der Luft ausgesetzt wird, in einen Staub zerfallt, der fich wie Thon an der Zunge anhängt, AB, Florenz d. 20. Dec. 1787.

# ALLGEMEINE

# LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 15ten März 1788.

### ARZENET GELAHRTHEIT.

FRANKFURT und LEIFZIG: Auszug aus dem Tagebuche einer magnetischen Cur. 1787, 126 S. und 16 S. Vore. 8. (12 gr.)

ine Jungfer von empfindfamer Seele, gutem Verstand, aber eingeschränkten Kenntnissen. verfiel während einer magnetischen Cur in häufige Krifen. Die meisten davon wurden verwender. Kranken Arzneyen zu rathen, in andern fprach fie viel von Religion und Natur und gab fich Mühe richtige Erklärungen, (nemlich wie fie fich von einer Clairvoyante erwarten laffen, ) von der magnetischen Krife mitzutheilen. Diese Reden hat man forgfältig aufgezeichnet; was aber diese Bogen enthalten , hat die magnetische Jungfer zu wiederholten malen bestätiget, dunkle Ausdrücke in der Krife felbst mit Anmerkungen versehen, auch die Ordnung angegeben, in der alles erscheinen solte. Die Jungfer aufserte zwar, wenn he aufser den Krisen bey gefundem Verstand war, mancher-Jey Bedenklichkeiten gegen diefe-ihre magnetischen Offenbarungen; aber der uns unbekannte Herausgeber derfelben halt fie fur fo wichtig, dass er Spotter und Kunftrichter nicht fürchtet, ja vielmehr glaubt, die Zeit werde nicht mehr fern feyn, wo die bester belehrten Kunstrichter sich über die Gutherziekeit wundern werden, mit welcher man fich herabgelaffen hat auf ihr Hohngelächter zu achten. Sie mogen kommen und sehen, sagt er, und wer das fagen darf , dem wird es nie einfallen mit ihnen zu kämpfen.

Bey diesem trotzig hingeworsenen Handschuh fällt ums freglich Herr Pichter ein, der der Werk, dungen mancherley wählte, um denen, welche kommen und sehen wolken, auszuweichen, darüber auch den Schauplatz, unter sehr güntigen Aussichten, gewis nicht zur Ehre des Magnetismus, verlaßen muste. Wenn wir aber auch en diese und ähnliche Geschichten nicht denken und blosbey dieser Schrift sehen belieben, durch deren Inhalt der Herausg, die Leser für den Magnetismus zu gewinnen suche, so ist zwar so viel richtig, dass die Offenbarungen, welche bekannt gemacht werden, und die das Schäfflie Gereig der religiösen A.L.Z. 1788. Erster Rand.

Schwärmerey an lich tragen, durch Verkettung des Magnetismus mit Theosophie bey manchem kranken Kopf Eingang finden möchten; gewonnen wird aber auch dadurch für den Magnetismus nichts werden, weil kaum eine andere Person, als eine solche, deren Verstand durch magnetische Krisen schon gelitten hat, an folchem baaren Unfinn, Geschmack finden wird. Das Werk ift in drey Abschnitte getheilt. Der erste handelt vom Menschen, der zweyte vom magnetischen Schlase pder der Krise. der dritte von der Dreyeinigkeit. Die beiden erften hangen genau mit einander zusammen, aund enthalten die Theorie des Magnetismus, so wie sie die Jungfer in der Entzuckung gegeben hat, der dritte aber scheint nur eine Probe abgeben zu follen, wie die in der magnerischen Krife befindlichen magnetifirten Frauenspersonen von Gegenständen der Religion denken. Nur etwas zur Probe: Der Mensch bestehe aus drey Theilen, aus Körper, Seele und Geift. Die Seele ift materiell und flirbt mit dem Menschen, sie kann zum Geist und dieser zur Seele übergehen und bey feinern Seelen kann der Geilt kriftiger wirken, und umgekehrt. Die Nerven find Trag . Sinn - und Denknerven; erstere find folche, die fich theils in den außern Gliedmaßen befinden, theils in den plexus folaris zusammenlaufen. In diesen entstehen die Leidenschaften. Die Denknerven find im Gehirn. Diese Ideen werden ausführlich zergliedert, doch beschäftiget sich die Inspirirte am meisten mit dem Geist, Bey Adams Fall feyn Körper und Geist völlig unschuldig, der Seele aber alle Schuld zuzuschreiben. Vom Magnetifmus. Der Magnetifeur muß der vollkommenfte, geschickteste Mensch seyn; ja er mus auch wiffen, was Liebe ift, muss andere in eine erhöhete Liebe versetzen können. "Er foll uns lehwen, dass wir alle von einerley Erde gemacht find, dass unsere Seelen aus emerley elementarischen Thei-Ien bestehen , dass unfer aller Geift ein Othem Gottes fey, dufs die ganze Menfchheit nur ein Korper und einzelne Menfchen Glieder derfelben find," u. f. E. Wenn er dies alles gefast hat, dann kann er wirken, dann fodert fein Geift die magnetische Kraft feiner Seele auf, etc. dann wirkt er bey denen, die er magnetifirt, auf Empfindung und Gefühl, die ihren Sitz in den fleifchigten Theden haben, macht das magnetische Fluidum bey diesen reger, welches wie ein reissender Strom feine Damme durchbricht und sich mit dem Fluidum des Magnetiseurs ver-Daher find auch Frauenspersonen vorzüglich geschickt, fich magnetiliren zu laffen, und aunsere Kranke dringt, doch mit Bemerkung, dass es mir Anstand geschehen musse, sehr daraut, dass die empfindlichsten Theile des Körpers, besonders der Plexus folaris, recht wohl und fleissig magnetifirt werden muffen, wenn die Cur von Erfolg feyn foll. Am Ende diefes Abschnittes folgt noch eine Geschichte des Magnetismus, welche mit klaren Worten lehrt, dass Adam die magnetische Krast schon recht wohl gekannt habe, dass die Alten in der Naturkunde Hiefen gegen uns gewesen find, u. f. w. Aus allen aber, was fie vorgetragen hat, erhellet fo viel, dass fie ein ganz gutes, aber nur etwas zu reizbares, Mädchen gewesen seyn mag, deren an fich schon etwas überspannten und finnlichen Ideen ein wohlgebauter Magnetiseur einen etwas zu flarken Schwung gab.

#### "IGES CHICHTE.

PARIS, bey Lagrange: Hiftoire d'Elifabeth, Reine d'Angleterre, tirée des écrits originaux Anglois, d'actes, titres, lettres et autres pieces manuscrites, qui n'ont par encore paru. Mademoifelle de Keralio. Tom I. (cviii u. 482 S.) Tome II. (546 S.) 1786.8. (3 Rthlr. 4 gr.) Zehnjähriges Nachforschen und Arbeiten und der mit der forgfältigsten Kritik verbundene Gebrauch aller für dlese Geschichte erheblichen Schriftfteller und vieler Manufcripte aus der königlichen und aus andern Bibliotheken zu Paris und felbst aus dem englischen Belchsarchiv hat die Verfasserinn in den Stand gesetzt, alle ihre Vorganger, and unter diefen find Hume und Robertson, in Abficht auf Vollständigkeit und Richtigkeit, merklich zu übertreffen. Dieses zeigt fich schon in dem kurzen Theil von dieser Regierungsgeschichte, der Im zweyten Bande vorkommt, und wird fich in dem folgenden, der den Rest derfelben enthält, noch deutlicher zeigen. Diesem dritten Bande wird ein kritisches Verzeichniss der gedruckten und imgedruckten Werke angehängt werden, welche die Vf. gebraucht hat. Der vierte foll aus Documenten und einem Register bestehen. Den Anfang macht im ersten Bande eine Abhandlung von den Gesetzen Englands, von dem Urfprung derfelben, von ihrer Verfallung unter der K. Elifabeth und von den wichtigsten Veränderungen, die nachher damit vorgenommen wurden, bis unter K. Carl II National-Freyheit und könlgliche Vorrechte ihre bestimmten Granzen erhielten. Hierauf folgt eine Erzählung der vornehmften Begebenheiten unter Heinrich VIII , Eduard VI und Maria. Diese fullet den ganzen erften Band und diene zur Einleitung in die Geschichte der K, Elisabeth. Die Nothwendig-

keit einer Einleitung wird niemand bestreiten : aber Mile. K. hält fich manchmal bey Gegensländen auf. welche entweder ganz hätten übergangen, oder nur kurz berührt werden follen. Man findet z. E. S. 22. eine Anmerkung über die Erfindung der Buchdruckerkunft, welche umftändlich und mangelhaft zugleich ift; S. 36 f. eine andere fehr lange über Erasmus von Rotterdam und seine Verdienste. llie und da finden sich auch Fehler. So lieset man S. 7. dass , Philipp, Sohn des K. Maximilian und der Maria von Burgund, im J. 1426 Johanna Il eine Tochter des Kaifers, heirathete," Nach S. 39. war es der Kurfürft von der Pfalz, der Luthern auf der Rückreise von Worms aufheben liefs. Die Genealogie, zufolge welcher Philipp, der Sohn K. Carls V. aus dem Haufe Lancafter abstammte. wird S. 425 erdichtet genennt. Er war aber doch ein Abkömmling von K. Heinrich III von Castilien. dessen Gemalin eine Tochter des Herzogs Johann von Lancaster war. Der zweyte Band, mit welchem die Regierungsgeschichte der K. Elisabeth angehet, ift fast durchgehends frey von zu großen Ausschweifungen in fremde Materien und von erweislichen Unrichtigkeiten. Was über den Zultand Frankreichs, über die Vorfälle in den Niederlanden. und besonders über die in Schottland, hier vorkommt, stehet mit der englischen Geschichte in einer folchen Verbindung, dass es nicht konnte übergangen werden. Die Anmerkungen S. 31 und 432 £ von der englischen Wolle und von der Pressfreyheit, enthalten in gedrängter Kürze das wichtiefte von diesen Gegenständen. Eben dieses gift auch von der S. 243 - 263 vorkommenden Geschichte der englischen Schiffarth. Die Verf. vertheidigt die unglickliche K. Maria von Schottland, der man so lange Zeit hindurch, übertäubt durch die :Lästerungen ihrer Feinde , alle Gerechtigkeit verfagte. Fehler und Mangel an Klugheit zeigen ach oft bey ihr, aber nicht der außerst schlechte Charakter, den ihr Buchanan und seine Nachbeter gegeben haben. Man erstaunt über die Menge von boshaften Unwahrheiten, welche der erstgenannte schottische Geschichtschreiber wider feine Königian vorbringt. Die Verf. vernichtet folche mit überwiegenden Gründen und Zeugnissen, wel--che zum Theil aus Urkunden und Staatspapieren hergenommen find. Unter den vielen Exempeln wollen wir nur folgende bemerken. S. 428 wird gezeigt, dass sie nicht ohne Vorwissen ihres Gemals, fondern in feiner Gesellschaft, nach Alloway, (die Verf. gebraucht die lateinische Form dieses Namens: Alloa, ) ging. Diefer besuchte sie nicht während ihrer Krankheit zu Jedburgh, fondern kam erst, als sie wieder hergestellt war. Und deswegen wurde er, wie S. 462 f. erwiesen wird, kaltfinnig empfangen. Die Falschheit des Vorgebens, als habe fie ihm Gift beygebracht und endlich seinen tragifchen Tod angestiftet, wird S. 451 und 446 f. auf eine für jeden unbefangenen Prüfer befriedigende Art dargethan. Hume und Robertson, die fich at the second durch

durch Parteylichkeit eben fo, wie minder wichtige Schriftsteller, verblenden ließen, werden von der Verf, ebenfalls zum öftern berichtiget. Viele neue Beweise, die sie vorbringt, find zuverlässige Actenflicke: andere die vorhin nicht unbekannt waren, weiß sie durch Entwickelung der Zeitangaben. durch geschickte Verbindung und Darstellung zu verstärken: und da, wo Schlüffe die Stelle der Zeugnisse vertreten mussen, urtheilt fie ganz dem Gange des menschlichen, und besonders des weiblichen, Herzens gemäß. Aber gerade in dieser Klaffe von Argumenten kann ein eingenommener Lefer am ersten fich gegen die Ueberzeugung sträuben, und Ausflüchte von allerley Art finden. Indessen, wenn die Verf. gleich über Gedanken des Herzens keine strengen Beweise vorbringen kann, fo bleibt doch immer das Uebergewicht der Wahrscheinlichkeit auf ihrer Seite. Man kann ihr wohl widersprechen, aber sie nicht widerlegen, Die Erzählung schließt hier mit dem Tode des unwürgen Gemals der K. Maria im J. 1567, und mit dem aus einleuchtenden Gründen gezogenen Refultat, dass Bothwell so wenig als die Königinn. fondern dass Murray und sein Anhang die Anstifter waren. Da bis zu diesem Zeitpunkte die eigentliche Geschichte der K. Elisabeth, ausser den ihr gemachten Heirathsanträgen und den Veränderungen In Religions - und Kirchenfachen, wenig merkwurdige Begebenheiten darbietet, fo muste die Erzählung der Schickfale der schottischen Königinn nicht nur einen intereffanten, fondern auch einen großen Theil dieses Bandes ausmachen, und man findet schon sehr bald Gelegenheit, das unedle und tilckische Betragen ihrer glücklichern Rivale und die Untreue folcher Personen zu beobachten, von denen fie ein besseres Verhalten zu erwarten berechtiget war. Der Stil dieser Geschichte hat edle Simplicität, Wirde und Anmuth; Reflexionen find nur da in die Erzählung eingeflochten, wo der rechte Ort für fie war. 5. 382 liefet man folgende, bey Gelegenheit der Ermordung des Rizzio. (mit dem die Königian unvorüchtig, oder unanständig , aber wahricheinlich nicht in lasterhafter Vertraulichkeit, lebte : ) "Diese Art der flache "ward, in den damaligen Zeiten, nicht für fo "schändlich und niederträchtig gehalten, als heut "zu Tage. Die enropflische Geschichte giebt da-,von häufige Beyspiele im 14ten und 15ten Jahrhundert, und sie spricht von dergleichen Thaten, "ohne etwas von dem Abschen und Unwillen mer-"ken zu laffen, den fie bey uns erregen. Die Ge-"schichtschreiber erzählen so gar die Ermordung "folcher Perfonen, die ihnen verhafst waren, mit "einem gewissen Vergnügen, und die vernünftig-"ften unter ihnen fprechen wenigstens ganz gleich-"gultig von den abscheullchsten Handlungen solcher Art." Diese Denkungsart außerte fich noch im 17ten Jahrhundert, z. E. bey der Ermordung des Marschalls d'Ancre. Eine Stelle in dem zweyten Bande scheint doch eine Erinnerung zu erfo-

dern. S. 33. La France équipa une flotte, qui fortit du port de Marseille et croisa dans la mer Mediterrance, à la vue. des parts d'Angleterre. Cambden, den die Verf, bev dieser Stelle anführt, fagt: Triremes e Musilia et mari meditrrraneo in Britannicum accersuntur. Da Mile, K. in der Vorrede versichert, das lie alle Schriftsteller, die sie fehr häufig und genau angiebt, im Original vor fich hatte, so ware es für den Werth ihrer Arbeit nachtheilig, wenn es ihr öfter begegnet ware, den Sinn lareinischer Worte so unrichtig zu fassen. Aber Rec., der mehrere Stellen aus obgedachtem Geschichtschreiber und aus Buchanan verglich. fand kein zweytes Beyfpiel eines fo auffallenden Missverstandes. - Vor dem ersten Bande findet man das Portrait der K. Elifabeth, von N. Thomas nach einem Gemälde Adrians Van der Werff gestochen.

## SCHOENE WISSENSCHAFTEN.

MAODEBURG und Leibrig, bey Scheidhauer: Oden und Lieder, und metrische Uebersetzungen lateinischer Gedichte, von Johann David Müller. 1787. 162 S. g.

Der Verf. wünscht; "durch Manner von eben "fo gründlicher Sachkenntnifs, als richtigem Ge-"schmack , ausführlich und liebreich, über den "Theil der Dichtkumb belehrt zu werden; den er "eigentlich mit feinen Kräften bisher am glücklich-"ften bearbeitet habe, oder in der Folge etwa noch "bearbeiten könne." - Wenn diefer Wunsch und diese Anfrage den bescheidnen Schriftsteller verrathen, fo konnten fie leicht auch auf der andern Seite, wir wollen nicht fagen einen ganzlichen Mangel dichterischer Anlagen, aber doch wenigstens eine nicht in dem Grade entschiedne Richtung derfelben zu verrathen scheinen, dass fich ihnen ein genau bestimmtes Feld anweisen liefse; gesetzt auch. dass die Gebiete der Dichtkunft inter Natur nach einer folchen Grentbestimmung fähig wären. So viel glauben wir indets aus den hier gelieferten Versuchen abnehmen zu können, dass, im Durchschnitt betrachtet, der Ausdruck fanster und gemässigter Empfindungen dem Verf. mehr glitckt, als hoher leidenschaftlicher Schwung. Schon in dieser Rücklicht wäre ihm also das Lied mehr zu empsehlen, als die Ode. Auch gehört bey weitem die großere Anzahl seiner Gedichte zu der ersteren Gattung , und verschiedene derselben empfehlen fich durch Leichtigkeit , und bute Zusammensetzung angenehmer, wenn schon icht immer neuer Bilder. Eine Probe hiervon fey das Lied auf einen Spatziergang S. 65.

Nimm in deine offnen Arme Uns, o heilige Natur! Frey vom Stadtgewühl und Harme, Leite uns auf deiner Spur!

Ja . du winkit mit Mottermilde Uus an deine treue Bruft? Rund um dich haucht das Gelide Freyheit und gefunde Luft!

Hier zu untern Fülsen ichmiegen Klee und Ringelblumen fich , Und im höhern Grafe wiegen Sich die Welle wonniglich! Kleine Bienen fehwirren nieder. Nektarkolohe aufzuthähn: Und the woldbellinbt Gefieder. Laffen Schmetrerlinge fehn!

a throld at the ellips to be the larticen. Von des Frachtbaums Krone Brahlet Schon der Früchte Gold uns zu; Und des Landmanns Milh bezalet Bald die blonde Saat mit Ruh. Weinflock , deine goldnen Trauben , Die dem Laubdach fich entdrangt . Glübn . wis jeden Gram zu rauben , Wenn ihr Nektar uns getrünkt!

Hoch aus Luft und Wipfeln fingen Vogel ihres Dafeyns Glück. Und zufriedne Schafer bringen Uns Arkadien gurlick to the day in 79 (Frohlich leiten fie die Heerde ... 75. f 765 in. 1 -d Dirch beblimten, filtsen Ries; in the drain, be. Luchen dein , Monarch der Erde! Ber dem Kufs der Galathee ! 20 30 10 1

" & Seht . auf Jenes Hügels Haupte in ... Ladet uns der Pappelbaum ! to Hill en vim . v. Der dem Wandrer fich belaubte, Zu den Breiten Schattenraum ! Dort, dort blicke uns die Sonne, Eh fie finkt, noch einmal an! Lehre uns die Himmelswonne Des, der feine Pflicht gethan!

Dank dir für die zaufend Freuden. Surse, heilige Natur L. Freiheit, Ruh und Luft bagleiten Ung getreu auf deiner Spur! Deine Mutterhuld verfüßte' Unfers Pligerlebens Laft,

Und in deinem Schools genüße Unfer Staub einft fanfre Raft !

Die angefangenen metrischen Uebersetzungen aus Horaz , Katull , Ovid , und Premlechner (ein Jefuit . dellen lateinische Gedichte, Wien 1771, berausgekommen find, ) zeugen von eben fo viel Sorgfalt, als Sachkenntnis, und eine umständlichere Beurtheilung derselben, in die wir aber hier nicht eingehen können, würde nicht anders als vortheilhaft für des Verfassers Uebersetzer - Talent ausfallen, besonders find einige der Horazischen Oden recht gut gerathen; eine Bemerkung, durch die wir unferm, im Eingange geäußerten, Urtheile keinesweges zu widersprechen glauben.

LEIPZIG, bey Böhme: Erhard Rollings Leben und Meynungen. Erster Band. 1787. 296 S. 8. (18 gr.)

Um einen Verfaller, der fo wiederholt verfichert, dass er für Recensenten und dere peinliches Halsgericht gar nicht schreibe," und "lieber mit der ganzen Gilde der Recentionenmacher gar nichts zu thun haben mochte , weder mit den Obermeiftern, noch mit den Mitmeistern, noch mit den Gesellen, " um einen solchen Verfasser auch diesmal "fo glimpflich" zu behandeln , als er felbst wünschen kann , begnügen wir uns , blos den Anfang des literarischen Passes herzusetzen, mit dem er fein "geifliger Kind zu versehen" für gut befunden hat. Diejer Pals lautet in beglaubter Abschrift. wie folgt: "Es ift uns, leider, gir zu wohl bewufst, das in un-fern betrübten Zeitlauften , des Bucher-Schreibens gar

kein Ende ilt; wir haben daher freylich profi Bedenkein ngerragen ohe wir idund an eine: folche Arbeit: goleges. Weil wir aber doch manches auf dem Herzen hatten, wowon wir uns gern entledigen, und es der neugierigen Welt mitcheilen wollten io haben wir diefes in die femeldige Form eines Romans gebracht, fintemal wir glanbten, hierdurch am erften Lefer zu erheiten wehn unders nich unfre Schreiberey des Lefens werth ift, " -

Ohne Bennung des Druckorts: Lebenswandel.

Schwachheiten und Reue eines Frauenzimmners. Aus dem Franzöhlichen. Drey Theile. 1787.

294 S. 8. (18 gr.) Eine jener elenden Schmierereyen, denen es zu gutem Glick allzu fehr an jedem Reize des Vortrages und der Einkleidung fehlt, um zu beforgen, dass sie andre Empindungen als Eckel und Langeweile erwecken Könnte. (6. A. L. Z. 1787. N. 300a.)

### NACHRICHTEN.

Todesfall. Der, derch feine 1776 herausgekommene Abhandlung vom Hornerze, und derch einige andere mit vielem Beyfall aufgenommene Auffarze, bekannte Bergmeifter zu Annaberg bird Schellenberg im fachlichten Erzgebirge,

Herr Christian Hieronymus Lommer, ift bereits vor einigen Monaten gestorben , welches bis jetzt noch in keiner gelehrten Zeieung erwähne worden, a. B. Leipzig den soften Pebr.

2 01 17

#### LLGEMEI N

### - ZEITUN LITERATUR

Montags, den 17ten März 1788.

### GOTTESGELAH RTHEIT.

ERLANGEN, bey Walther: Gefchichte der chriftlichen Kirche, nach den Bedürfniffen unferer Zeit, von Johann Georg Friedrich Papft, der W. W. aufs. Lehrer auf der Friedrich - Alezanders Universität. Des I Theils I Band. 1787. S. 354. 8-

Es fehlte, wie der Vers. glaubt, für die Kir-chengeschichte ein Buch, das zwischen die großen Werke und Compendien gestellt werden könnte; und diese Lücke, will er ausfüllen. Unferm Bedünken nach fehlt noch vielmehr ein bequem eingerichtetes Handbuch für junge Theologen. Da aber der Verf. acht solcher Bände liefern will, wie der gegenwärtige, so wird sein Werk, wo nicht größer, doch eben so groß ausfallen, als das Mosheimische in der doppelten deutschen Uebersetzung ist. Indessen jedes Buch, das besser ist, als seine Vorgänger in demselben Fache, füllt eine Lücke aus, Studierenden auf Akademien, Candidaten, und schon im Amte stehenden Volkslehrern, will er vornemlich seinen Fleiss widmen; doch hofft er auch, dass seine Arbeit für den Nichttheologen einiges Interesse haben werde. Das heisst also wohl, er will für Lernende, nicht für Gelehrte, für Geschichtsfreunde, nicht für Geschichtsforscher, für Liebhaber und Dilettanten, nicht für Kenner, schreiben. Wir halten dies Unternehmen für eben so rühmlich, als es schwer ift, es glücklich auszuführen. Der Kreis der Lefer, die der Verf. fich wünscht, ist so ausgedehnt, und ihre Fähigkeiten und Bedürfnisse find fo gemischt, dass eine allgemein verständliche und nützliche Bearbeitung eines Theils der Geschichte, der so viele gelehrte Erkenntnisse erfodert, nicht leicht auszumitteln ift. Ein folches Buch bedarf keiner Unterfuchung über Wahrheit und Unwahrheit der Thatsachen, keiner Auslegungen der Urkunden und Zeugnisse, überall keiner Belege für die Richtigkeit der Erzählungen und Vorstellungen, keiner Berichtigung falscher oder unwahrscheinlicher Geschichten und Urtheile, keiner Abwägung verschiedener Hypothesen; es enthält von dem allen nur die Refultate, mit forg-M. L. Z. 1783. Erfter Band.

fältiger Auswahl des Gemeinnützigern und Wichtigern, mit fleissiger Erläuterung des Unbekanntern, in einer leichten und lichtvollen Ordnung. in einer planen und flüssigen Schreibart, ohne allen gelehrten Aufwand, und felbst ohne weitere Nachweifung der Quellen und Hülfsmittel. aus welchen zu schöpfen ift, außer etwa folcher. deren Kenntniss und Gebrauch den meisten Lefern, nach einer wahrscheinlichen Voraussetzung.

zu Gebote fteht.

Wir finden diese Ansoderung nicht befriediget. Herr P. hat mehr an gelehrte Lefer, als an ungelehrte, gedacht. Das könnte manglich nun allerdings gefallen lassen, wenn auf diese Art nicht die wahre Bestimmung dieser Arbeit versehlt würde. Und wiederum forgt er doch auch für den Gelehrten, oder für den, der aus der Kirchengeschichte sein Studium machen will, nicht hinlänglich, Er citirt manche gelehrte Bücher, er fchreibt Stellen aus Griechischen und Lateinischen Kirchenvätern in ihrer Sprache ab, weil. wie er fagt, er keinen hiftorischen Roman schreibe; er entschuldiget auf der andern Seite den dürftigen Vorrath von Rückweilungen auf Quellen und Hülfsmittel damit, dass er feinen Text nicht mit Citaten erfaufen wollen. Wir finden diese Grunde fürs Citiren und Nichteitiren sehr feicht. Thucydides, Tacitus, Robertson haben keine Romane geschrieben, ob sie gleich fast garkeine Gewährsmänner anführen; und Schröckh hat seinen Text nicht ersäust, ob er gleich sehr reichlich und genau allegirt, Unser Verf. aber verräth nur gar zu fehr, dass er keinem sesten Plane gefolgt fey.

Indessen gebürt ihm das Lob, dass er die Materie, die er verarbeitet, wohl eingenommen, felbst durchdacht, seine Vorgänger mit Ueberlegung genutzt, manche eigne Bemerkung angebracht, und fich einer angenehmen Darstellung der Geschichte befleissiget habe. Insbefondre ift uns dicienige und warme Theilnehmung, mit welcher er von großen Menschen und von großfen Thaten, von wichtigen Erkenntnissen und von ruhmwürdigen Verdienften zu fprechen pflegt, ein sehr schätzbarer Zug in seinem schrift. ftellerischen Charakter. Um so mehr wünschten wir, dass dieses Werk nach einem genauer bestimm-

Xxxx

7 -

ten und standhaftern Plane angelegt und bearbeitet, und Inhalt und Ausdruck desselben schär-

fer ausgefeilt würde.

Was zuerst den Ausdruck betrifft, so dünkt uns derselbe dem kühlen, ruhigen und gesetzten Wefen der Geschichte gar nicht angemellen. Der Verf. halt wirklich auf schöne Phrasen, witzelnde und spöttelnde Antithefen, kühne Orromatopoien. Neologien und Archaismen mehr, als auf den simpeln, edeln Stil, welcher für die Wahrheit und Würde der Geschichte so sehr zu empfehlen ift. Es ist gar zu leicht, in folche Fehler zu verfallen, wenn man meint, taufendatal gefagte Dinge auf eine neue Art fagen. und fich von seinen Vorgängern auszeichnen zu müßfen; ift gar unter diefen einer, der schon im Ruf fteht, den höchsten Grad der Eleganz, den die Sache verträgt, in der Schreibart erreicht zu aben, so springt der Nachahmer, von seinem Original begeistert, noch wohl einige Staffeln boher, und weiß es felbst nicht, wie schwindlicht und unsicher sein Stand ist. Ist es nicht excentrisch gesprochen, wenn es S. 6. heisst:

"Heiliges Erflaunen erfüllet die Seele, wenn man die Abwechselungen auch nur mit fluchtigen Blicken überschaut, denen diese Gesellschaft (die Kirche) unterworfen gewesen! Wie wurden doch ihre Lehrfatze bald bis zum Unfinn entftellt, bald mehr und weniger wieder vom unreinen Zusatz gesaubert? Wie wurden sie bald ein Gegeustand Areisfachtiger Zeloten, bald frevelnder Spötter! Wie (und noch mehr sol-che Wie doch?) — Wie seuszte so abwechfelnd der Kleriker über den Layen (Laien) der Laye wieder über den Kleriker! Und der Wechfel ihrer Verhaltniffe gegen den Staat überhaupt, einzelner Theile der Gesellschaft zu einzelnen Staaten, glich er nicht dem fteten Wechfel von Macht und Ohnmacht, wie Eche und Fluth! In diefer Gefell-Schaft hat die Welt ein ganz einziges Beyspiel, wie Regierungsformen fich umandern; denn fie hat ihre ursprüngliche demokratische Versatsung, die damals der vernunftigen Freyheit fo hold war , schon nach wenig lahrhunderten gegen die aristokratische Herrigkeit und endlich gar gegen die hurtefte afatifche Defpoterie, auf eine Art aufgegeben, die dem kalten (dem kalten?) Zuschauer schon so manche milleidige Thrune ablockte. - Die abwechfelnden Schickfale diefer Gefellichaft, deren erfte Glieder weder ein Sectengeift noch Schreckniffe der Waffen zusammengejugt haben, die weder die blutigften Verfolgungen noch Gluckesubertreibungen auflofen konnten, die fich eben fowol durch unverzeihliche Harte, als durch preiswürdige Liebe, die fie Gott, Christo und sich selbst gelobet, auszeichnete, diese zu erzäh-len, ist das interessante Geschäfte des Geschichtfchreibers, u. f. w.

In diefer Sprache ist beynahe das Ganze abgefafst. Wir enthalten uns mehrerer Beyfpiele. Wir wünschen aber, den Verf. und jeden jungen Schristseller, der in Versuchung geräth, sich in die moderne historische, und dogmatischhistorische Schönrednerey zu verlieben, ausmerkfam doraut zu machen, dass Wahrheit und Deutlichkeit delto mehr gerliegen müßen, je mehr,

ein Vortrag von Sachen, bey denen es auf Nichts Ionst ankommt, als auf reine Wahrheit und volle Deutlichkeit, mit Figuren und Lichtern der Rede überladen ift. Es liegen in der eben abgeschriebenen Stelle einige sehr richtige Bemerkungen; aber bey genauerer Prüfung auch übertrie-bene, alfo fäliche, Gedanken: und wer den Verf. verstehen will; mifs ihn erst überfetzen. Auch wird ein Schriftsteller, der nützliche Sachen lehren und von diesen Lesern, die Anfanger in feiner Willenschaft find, beherziget wiffen will, feine Ablicht verfehlen, wenn er thut, als wenn alles Ichon fehr bekannt fey, was er lehrt. Und dies ift die Art unsers Verfassers; selbst feine Erzählung hat mehr das Ansehn von Reflexiopen und Declamationen über einen historischen Text, als das Ansehn einer Geschichte. den wichtigern Fehlern, welche wir an der gan-zen Schreibart des Verf. bemerkt haben, wollen wir die vielen kleinen Flecken des Stils, undeutsche Constructionen, u. d. gl., zu welchen die Begierde, schön und krastvoll zu reden, so

leicht verleitet, nicht rügen.

Außer der Vorbereitung (S. 1-96.) enthält dieser Band nichts mehr, als Geschichte Jefu und feiner Apostel. Jene hebt mit Auflösung der Erage an: Gehörte es in den Plan Jefu, dafs die Bekenner seiner Lehre in eine aussere Gesetschaft zusammentreten follten? welche leichter und schicklicher aus der Geschichte Jesu selbst beantwortet feyn würde, also erst nach derfelben ihren rechten Platz gefunden hätte. Uebrigens ist die Antwort bald gefunden, je forgfälriger man das, was Jefus in diefer Ablicht wirklich gethan hat, von dem unterscheidet, was natürlich daraus erfolgte. - S. 8. macht der Verf. die Anmerkung wieder nicht am rechten Orte, dass man erst neuerlich das Studium der Bücher A. T. recht niitzlich zu machen gefucht habe; oder, in feiner starken und geistreichen. abermit Waffer verdünnten, Sprache: dafs Manner mit raftiosem Fleiße prinfenden Scharffinn vereinten, und jenes an fich fo fruchtbare, aber einst durch unzeitige Cultur nur an Disteln ergiebige, Feld für eine gedeihliche Erndte bebaueten. Wenn er hinzusetzt, dass wir diesen Männern die wirksame Warnung zu verdanken haben. doch ja nicht die christliche Dogmatik aus jenen Buchern zu fludiren; fo muss wol ihr Fleiss noch nicht raftlos, ihr Scharffinn noch nicht priifend, und die Erndte des ergiebigen Feldes noch nicht gedeilich genug gewesen seyn. Denn diejenigen Lehrsätze, die Jesus unsehlbar als bekannt aus dem A. T. voraussetzte, gehören doch auch zur christlichen Dogmatik; und dann ist Geist und Sprache des N. T. vollkommen dem A. T. nachgebildet, hat Nahrung und Saft aus diefem angezogen, und wird ohne Kenntnifs von diesem nie recht grundlich verstanden und gedeutet werden können.

In den Nachrichten und Urtheilen von Kirchengeschichtschreibern ist nicht die strengste Wahl, Richtigkeit und Proportion beobachtet, und es ware fast sicherer gewesen, der Verfasser hätte die Hauptwerke blofs genannt, wie es der noch immer zu früh gefunkne Colofs der Kirchengeschichte (so nennt er den fel. Walch!) machte. Von einigen Schriftstellern führt er Lebensumstände an, von andern nicht; von einigen sehr unbedeutende, mit Auslassung der wichtigern. Dass Eusebins des Presbuters und nachmaligen Marturers Pamphilus vertrautefter Freund war, ift wol nicht willenswürdiger, als dass er Bischof zu Cafarea war. Von le Clerc (nicht Clerk) und Arnold bemerkt der Verf., dafs fie diesen Eusebins, als Arianischen Ketzer, so tief herabgewirrdiget haben, als ihn einst Constantin erhöhet hatte; es sieht aber dieser Umstand beiden Gelehrten gar nicht ähnlich. Dass Eusebius ein Arianer war, haben sie wohl behauptet; aber le Clerc war auch einer, und Arnold war aller Ketzer Patron; ihn also herabzuunrdigen, weil er Arianer war, fiel ihnen nicht ein. Hier, wo nicht vom Theologen Eufebius, fondern vom Historiker Eusebius die Rede ift, war es zweckmäßiger zu bemerken, daß Römischkatholische Schriftsteller feine historische Glaubwürdigkeit durch den eiteln Vorwand feiner Züneigung gegen Arianer verdächtig zu machen gefucht haben, - Bey Sokrates ruft der Verf. aus: Möchte er immer den Novatianern günftig, ja mochte er felbst Novationer gewesen fenn! Es ift undeutlich, ob das optative oder concessive gemeint fey; der Verf. redet auch hier von einer Sache, die der Art Lefer, welchen er fein Buch bestimmt, schwerlich so bekannt seyn kann, als er supponirt. - Phyloflorgins andatt Philoflorgins, Nicephorus Calliftus auftatt N. Calliffi, de Valois anstatt du Valois, Nereus für Neri, Raynald für Rinaldi, Spannheim für Spanheim, Armenianisch für Arminianisch, Just Herm. Böhmer für J. Henning B. u. d. gl. mögen Schreibsehler seyn. Von den drey reformirten Gelehrten in Berlin, Ifaak v. Beaufobre, Jacob Lenfaut und La Cioze, fagt der Verf., dinfte er nur die Titel ihrer gefchmackvollen Meisterwerke hersetzen, und man werde ihnen Gerechtigkeit wiederfahren laffen; allein die Titel machen ja nichts. Dass der Geift jener Manner dreyfach auf die Brandenburgischen Theologen übergegangen zu feun und ihre Sacks zur Nacheiferung erweckt zu haben scheine, ift uns zwar lieb zu vernehmen; aber was foll das hier! -

· Ueber einzelne Theile der Gefchichte felbthatten wir uns noch manches bemerkt; z. B. daß der Täufer Johannes fo kurz abgefunden wird; daß die Befchreibung des Zustandes der Jüdischen Nation und der heidnischen Welt dem Leben Jefu, welches doch ohne dieselbe nicht wol verstanden werden kann, nachkelte; daßen

des Verf. Begriff von erften Christen fehr ausgdehnt ift, indem er noch Zeitgenoffen Tertullians und Dionylius von Alex. darunter versteht; dass ers nicht für wahrscheinlicher halt, dass Matthäus hebräisch, als dass Marcus lateinisch geschrieben habe; dass ers einigemal sehr übertreibt, wenn er von apokryphischen Evangelien fpricht; (z. B. fagt: Evangelienfudeley begann schon mit Jesu Tode; (wie zuverlichtlich, aber unerweislich!) nicht nur Gnoftiker, fondern auch andere Christen lieferten frinhe folche Fabrikuagren, die befonders bey den palaftinischen Christen Abfutz fanden) dass er unter den Schriften, die fälschlich den Aposteln angedichtet find, des Apostolischen Symbolums nicht gedenkt, u. s. w. Allein wir haben genug gesagt, um das Buch zu charakterifiren, und würden nicht einmal fo viel gefagt haben, wenn es nicht ein Werk von acht Bänden wäre, von dem wir hier den Vorschmack erhalten, und wenn wir nicht aufrichtig wünschten, dass der Verf., dessen gute Talente und Wiffenschaft wir nicht verkennen, mit dem Fortgange feines Unternehmens immer mehr Beyfall und Aufnjunterung finden mögte.

### PHILOLOGIE.

HALLE, bey Gebauer: Orientalifche Bibliothek, oder Univerfalwörterbuch, welches Alles enthalt, was zur Kenntnifs des Orients nothwendig ift. Verfasst von Bartholom. d'Herbelot. Zweyter Band (der die Buchfaben C bis l enthält) 1787. 8, 804 S.

Man erwartet nicht, dass hier wiederholt werde, was Num. 2. der A. L. Z. von J. 1786. von der Anlage dieser deutschen Umarbeitung gefagt worden ist. Auch in dem zweyten Bande find die Zufätze des Ueberfetzers oder Herausgebers nur sparsam. Sie sind meist-literarisch, aber nicht durchaus richtig und vollständig. S. 273. bey dem Artikel Doraid heifstes: "Hr. Prof. Eberhard Scheid in Harderwik hat das Gedicht prabifch und lateinisch in gr. 8. 1786. edirt." Eigentlich ist die Ausgabe des arabischen Texts vom Jahr 1768 in 4., nur die noch übrigen Exemplare davon erschienen 1786 in Begleitung einer lateinischen Uebersetzung und Annierkungen. nachdem auch Haitsma 1773 eben dieses Gedicht. und arabische Scholien dazu, mit einer lateinischen Uebersetzung und einem weitläuftigen Commentar herausgegeben hatte. Der arabitche Titel der Nubischen Erdbeschreibung S. 297 ift nicht ganz richtig angegeben: auch heißt der berühmte Thuan, der die lateinische Ueber. fetzung derfelben veranlafste, nicht August, fondern Jacob. S. 337 muss der Titel von Alfergani Astronomie, statt: Maknendy, fil. Ketiri heiffen, Muhammedis fil. Ketiri - S. 416 findet fich zu dem, im Orient fehr geschätzten, Buch, Xxxx 2

Colaila wa' Demna, davon Hr. Prof. Schultens 1786 einen Theil arabifch und lateinisch herausgegeben hat, eine ungewöhnlich ausführliche Anmerkung. Sie ist wörtliche Abschrift einer Recension jener Ausgabe aus den Tubingischen gel. Anzeigen, St. 43 vom J. 1786, aber freylich, das versteht sich, ohne Angabe dieser Quelle. \*) Bey dem Artikel Giarumiah, S. 563 hätte der Uebersetzer die verschiedenen Ausgaben dieser Grammatik aus unfrer Recenfion des ersten Bandes anführen können: nicht einmal eine Rückweifung auf den Artikel Agram ist gegeben. Eben so wäre bey dem Artikel Hafedh oder Hafez von des Hrn. von Rewiczky Specimen poeseos perficae, five Haphyzi Ghazelae etc. zu bemerken gewesen, dass eine (missrathene) deutsche Ue-bersetzung dieser Schrift vorhanden ist, unter dem Titel: Fragmente über die Literatur-Geschichte der Perser, nach dem Lateinischen des Baron Rewitzki - mit Anmerkungen und dem Leben des perfischen Dichters Saadi, Von Johann Friedel. Wien 1783. Bass bey dem Artikel Durzi die neueren Hülfsmittel zur Erläuterung der Geschichte der Drusen, und unter diesen Eichhorn's Abhandlung im XII. Band des Repertorium, angegeben find, ift lobenswerth. Aber dass S. 631 bey dem Artikel Hakem die Nachrichten, welche von diesem Unsinnigen Bruns im XIV Band, und Adler im XVI Band aus ungedruckten orientalischen Geschichtsbüchern mitgetheilt, nicht angezeigt werden, ist unbegreiflich. Eine sehr nahe liegende Quelle von Zufatzen und Berichtigungen muste der Herausgeber nicht übersehen, nemlich: Köhlers Nachrichten von arabischen Schriftstellern, in verschiedenen Bänden des Repertorium. Doch vielleicht foll alles noch in den weitläuftigern Zusätzen und Verbesserungen in dem letzten Band nachgeholt werden. Das Arabische, das hie und da vorkommt, ift zwar in diesem Band weniger verunstaltet, als in dem Vorhergehenden, aber auch. jetzt noch nicht durchaus fehlerfrey.

Diefo Quelle hätte, wär es auch fonst nicht Psiicht gewesen, mit Ehren können angesührt werden, da sich die Tübinglichen gelehrten Anzeigen unter deuen von gleichen Umfange durch viele fehr sleifig gearbeitete Beurtheilungen bisher ausgezeichnen haben, und in der Tilat auch wegen der Rücksicht, die darinn auf Werke, die in Italien und tiem füdl. Deutschland kerauskommen, genommen wird, häusiger gelesen zu werden verdienten. A. R.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Oarr, Aust. Unlänge räumte hier die Obrigkeit einer üffentlichen Lefegefüllenst onne Engeld ein geräumiges Haus ein. Jeden Nachmitag fieht es jedermann für eine mäßige Pränumeration ofen, und man findet da die meisten politikhen und gelehren Zeitungen, wie anch sont andere neue Brochuron, kupferätiche, Landkarten u.f. w. A. B. Bafeld 20. Eger 38.

Verm. Aut. In Biel ist Cagliostro mit feinem sibeirigen Tilotgenossen, dem bekannten Maler Louistburg, glanzlich zerfallen. Die Veranfallung war solgende: Dem Alchymisten und Magus mangeltoes an Geld und Credit. Lussonst dass er die Köchin nötligte, zum Fleischer zu gelein. Der prodass Mann, fagte sie zu Cartiotter glein unter Just der Leiter glein gesten der Steine Reiter gesten der Gesten de

laubte Cagliofiro nicht eler Biel zu verlaffen, bis er afle feine Schulden bezahlt haben würde. Endlich kam ein Bafler Kaufmann, der ihm fehon oft aus der Noth half, und bezahlte für ihn, worsunf alsdenn der Wundermann feine Refidenz von Biel wieder nach Bafel verlegte. A. B. Biel d. zu Febr. 33.

Der Commandeur von Dolomien wird nichtlens ein treflicies Werk über die Vulkane druken laffen, es ist eine Beschreibung der Ister de Ponce gegen Garte über und aller bekannten wilkandischen Producte des Aetna. Er jat nicht nur alle Vulkane, lobende und todte, des fen und lat, mit richtigen-chemischen Kontuisfen verfehren, jede Lavenforte unterfücht. Zugleich lat er besonders auf die verschiedenen Grade der Veränderung, die das vulkanische Eeuer bey den Gebirgsarten hervorbringe, genau acht gelabt. Dies Werk wird auch in Ausbrung enna acht gelabt. Dies Werk wird auch in Ausbrung eine kaltliches Buch in diesen Fache leyn. d. 28. d. 8. de. 30. 20 cs. 737.

Don 3 Jan. hatte der durch ganz Deutschland rühmlicht bekanne Hr. Heinrich Felmoz Leccling, Protestog der Anatomie, Chirargie etc., d. Z. Decan der medicinischen Facultat zu Ingolitädt, das felten Gück, seinen beiden Schnen Heinrich und Peter die medicinische Doetorwürde zu verleihen. Diese zwey hofmangsvolke Shine, welche schon über ein Jahr unter Anschrung des berühnten Soft im Wien practisert, wertledigten von berühnten Soft im Wien practisert, wertledigten von fachen jetzt auswärtige Universitäten zu mich volunde ab bilden.

# ALLGEMEINE

# LITERATUR - ZEITUNG

Dienstags, den 18ten März 1788.

### TECHNOLOGIE.

Zwayanücken, bey den Gebrüdern Hohn: Aus Erfahrungen gefammleter theoretifch-praktifcher Unterricht in dem Strafsen- und Brackenbau. Mit neun Kupfertafeln. 1736. 2 B. Vorrede u. Regifer, u. 152 S. 4. (2 Rthlr.)

Diefes im gansen recht gut geschriebene Werkeines Verfassers, der viele theoretische und praktische Kenntnisse zeigt, handelt im ersten Abschnitze: von der Bequenlichkeit der Stroßen, in dem zweyten: von der Fessigkeit der Stroßen, und dabey in einer besondern, eigentlich der wichtigsten, Absteilung, von seinernen und holzernen Brücken; in dem dritten Abschn. von der Schönheit der Brücken und Stroßen, und dann in einer Zugebe: von Unterhaltung und Ausbestrung der Straßen, von den Bedingungen, unter welchen folche Werke an einen Unternehmer zu überlaßen sind, von Instructionen für General- und Specialuns scher, und von Fertigung der Anschläge.

Die meiste Ausmerksankeit verdienen die Anweifungen zum eigentlichen Strafsen- und Brückenbau; daher haben wir auch, (diesmal ift diefs Wir im duali zu verstehn; denn Recenf. hat wirklich mit einem in diesem Fache sehr erfahrnen Baumeister gemeinschaftlich das Buch durchgele-(en) bev diesen Abschnitten uns am forgfältigsten verweilt, und geben zum Beweise einige Erinnerungen, die, unerachtet unfrer vortheilhaften Meynung von dem Ganzen, einer näheren Beherzigung der Bauverständigen, von welchen allein dieses Buch verstanden und genützt werden kann, werth feyn dürften. Wir fetzen aber voraus, dass jeder, der den Hrn. Verf. und unsre Anmerkungen prüfen will, die §§ felbst dabey nachlese; wir würden fonft, um verständlich zu werden, zu weitläuftig feyn millen.

§. 101, 102. (mit dem vorhergehenden find wir meißtens einverstanden.) Wir verfprechen nas nicht viel von dem Vorschlage, den Flugfand durch lirken oder Weiden zu beseitigen, dem beide Holzatten kommen in solchen Boden nicht sonderlich fort. Der Holzboden wird allenfalls berafet, aber die Straße bleibt Sand. Wärum nicht lieber den Versuch mit Nadelhölzern ge-A. L. Z. 1758, Erster Baud.

macht? Freylich würden diese, durch ihren hoheren Wuchs, der Strasse Luft und Sonne nehmen, hingegen verträgt auch ein Sandweg mehr Näffe, und erhält dadurch fogar eine Art von Festigkeit. §. 106. Tab. 1. Fig. 3. Um den Berg Z zu terraffiren, würden auf 20 Fuss Länge ungefähr 8960 Kubikfus Land abzustechen seyn; diess find gegen 560 zweyspännige Fuhren, die auf eine mäßige Entfernung abzufahren 240 Thl. koften würden. Sobald man also die Erde weit zu fahren, die Steine hingegen in der Nähe hat. ift die Aufführung einer Mauer wohlfeiler und rsthsamer. §. 111. am Ende ift satt Tab. II. Fig. 4, die Tab. IV. Fig 2. gemeynt. Fehlerhafte Anführung der Kupfer findet fich noch an mehreren Orten. §. 125. Statt der weitläuftigen Beschreibung, die Wölbung der Strassen zu finden. konnte kurzer gefagt werden: Gebt der Strafse ihrer Breite zur Höhe, und beschreibt durch diese Höhe und beide wagerechte Enden der Breite einen Zirkelbogen. Wer nur wenig Geometrie versteht, weiss die Construction ohnehin. und der Handwerksmann muß fich im Großen doch mit der Schnure helfen, welches auch eben fo geschwind, und genau genug, von Statten geht. §. 126. Ganz Recht hat der Hr. Verf., dafs die Bandsteine als Widerlage, und um die Wölbung der Strafse zu spannen, keine Dienste thun. . 133-142. Die Versteinung ist fehr richtig beschrieben; nur möchten wir auf Alabaster, wegen dessen Weiche, und auf das wenige Caput mortuum, das allenfalls zu haben ift, als auf Straffenbaumaterialien nicht rechnen. §. 165. Eine Dohle oder Schleusse nach Tab. HI. Fig. 15. zu erbauen, können wir nicht billigen. Die Decke verliert durch die Einkämmung alle Stärke, die Kämme machen die Arbeit koftbar, und fpringen leicht ab. Man kann das Einwärtsdrücken der Seitenquater auf eine wohlfeilere und dauerhaftere Art verhindern. §. 173. Eine fehr hohe Uferpfeilermauer wird die Dicke einer Futtermauer nicht nöthig haben, denn der Brückenbogen ftrebt mit seiner ganzen Last gegen den Userpfeiler, und hilft das entgegendrückende Land mit tragen. §. 178. Die Backen, oder Zwischenräume zwischen den Pfeilern und Gewölben völlig auszumauern, würde bey großen Bogen beträchtli-¥уу.у

che Kosten machen, und durch die große Last dem Bogen felbit nachtheilig feyn.. In England ftürzte ein weit gespannter Bogen zweymal ein, und hielt das drittemal, weil man zu Verminderung der Last runde Oeffnungen in die Backen gemauert und überfüllt hatte. §. 179. Das Vergielsen der Klammern mit Bley oder Schwefelkütt, øder auch nur mit Wasserkütt, ist doch nicht so unnöthig; denn können sie sich gleich nicht heben, fo können fie doch ein - oder auswärts riicken, da es nicht möglich ist, sie so scharfpasfend einzulassen. Die Form der Steine, Tab. VI. Fig. 8, die beynahe Quadrat ift, scheint uns nicht die beste; denn dergleichen Steine lassen fich nicht gut transportiren und verlegen, fie machen mehr Fugen in den Flanken, und Steine, deren Längen wenigstens die doppelte Seite des Quadrats ihres Kopfes haben, find bequem zu verarbeiten, und geben die beste Verbindung. 6. 180. Die oberen längsten Wölbsteine des Bogens Tab. V. Fig. 3. wurden 9 Parifer Fuß lang feyn. Zu welchem Nutzen diese beschwerliche und kostbare Arbeit, da selbst der Schluss des Bogens in der Wölbung nur 3 Fuss stark seyn foll? Ein Gewölbe hat gegen seinen Schlus am wenigsten zu tragen, und gegen seine Widerlagen immer mehr und mehr; folglich follten oben die schwächsten, unten aber die längsten und stärksten Steine seyn. Man wird auch solche, beynahe fünf Ellen lange, Steine felten haben können. 6. 182. Die Quadern zu den Brustmauern, nach Tab. VI. Fig. 10. mit Zapfen oder Spunden in einander zu fügen, ist wieder eine kostbare Ar-beit, bey der viel Steine verloren gehen. Zufammengedobelt oder geklammert, ift wohlfeiler und eben fo dauerhaft. §. 190. Nur vier Schuhe Baum zwischen dem höchsten Wasserstande und dem Bogenschlusse, ist außerst gefährlich: denn kommt das hohe Walfer mit Eisfarth, fo müffen die Bögen viel leiden, und dann kann auch kein Eisbrecher helfen. §. 198. Es ist uns unbegreiflich, wie ein Eisbrecher nach der Angabe, Tab. VI. Fig. 7 und 11, ohne den Grund abzuschittzen, welches doch die Meynung nicht zu feyn scheint, erbaut werden kann. Auch dann liefse ach wider diese Construction noch vieles fagen; 2. E., wird Wasser und Eis, so sich zwischen die auf die Schwelle eingefetzten Säulen einzwängen kann, fie von der Schwelle nicht abheben und alles verderben? Man kann auf eine weit einfachere Art, und mit dem vierten Theile dieser Kosten, Eisbrecher erbauen, die dauerhafter find, und ihre völlige Wirkung thun. §. 229. Die Angabe des Dammes (Schutzes) Tab. VIII. Fig. 9. ist in der Beschreibung und in der Zeichnung undeutlich. Was follen die 6 und 7 Zoll dicke Latten feyn, Prefsbäume oder Plattsticke? und wie follen die Dammbretter eingeschlagen werden, dass eins die Fugen des andern deckt? Das Festichlagen des gefüllten Schutzes ift nicht anzura-

then; es entsteht dadurch eine harte Sohle, die fich oft spannet, und von der unteren Erde, die fich im Waffer noch fetzet, treunt. Dann dringt Wasser in den Schutz, und man hat Mühe, den Anstatt der Dammbretter Fehler zu finden. (Schutztafeln) fich geflochtener Horden zu bedicnen, scheinet uns nicht recht zweckmässig; fie laffen fich nicht fo gut einsetzen, das Waffer kann eindringen und das Land ausspülen, und bev dem Herausnehmen müffen fie völlig verloren geben. Von den Heu- oder Strohfaschinen, die bey Fullung eines Schutzes mit großem Nutzen zu gebrauchen find, ist hier nicht gedacht. In dem Bogengerüste §. 246. Tab. V. Fig. 4. vermiffen wir ganz die nöthige Querverbindung, ohne die es durch die geringste äußere Kraft zum Schaukeln gebracht wird. Ein Bogengerüfte lässt sich. wenn man Zimmerbaukunft versteht, sehr vortheilhaft mit dem Baugerüfte der Brücke verbinden.

§. 262. Tab. VII. Fig. 5. Diele Brücke ift nicht gut angegeben. Läuft das Waller an, fo erreicht es die Streben, und elne Eisfarth wird fie bald zerstofsen. Auf den Uferpfeilern ruht die Brücke nur mit den Strafsenbäumen und Tramen, im Mittel hingegen ift durch Verzahnung alles verstärkt und schwerer gemacht, besonders ift die Verzahnung des Unterzugs Fig. 3. völlig unnöthig, beschweret die Brücke ohne Nutzen, erfodert mehr Arbeit und Holz, und schon das Anfehn verräth die mindere Festigkeit, wenn eine Brücke im Mittel mehr Holzstärke hat, als in ihren Auflagen auf den Pfeilern. Auch find die mitleren Hängesäulen, Fig. 5. unrichtig gezeichnet, indem sie über die Tramen weggehen, folglich doppelte feyn müfsten, nach dem Darchschnitte Fig. 3. aber nur einsache feyn sollen.

Bey der §. 263. Tab. IX. angegebenen Briicke ift auch manches zu erinnern. Die Verzahnung ift zu tief, unterwärts eingeschnitten, da man höchstens nur zwey Zoll geben, und winkelrecht mit dem Holze einschneiden sollte. Die grosse Strebe ist 51 Fuss lang; ungeachtet ihrer Verzahnung kann fie nur Dienste thun, wenn fe von den zwey Hängefäulen, durch die fie läuft, getragen, und wider das Ausbiegen gesichert wird, außerdem dieses gewiss erfolgt. Was foll der verschwellte Dachstul, Fig. 3., in einem Brückendache von 20 Fuss Spannung? und zu noch mehrerem Ueberflus, der Ueberzug auf den Spannriegel? Der ganze Stul scheint uns überflüssig, vermehrt die Last der Brücke und die Baukosten. Am meisten befremdet uns, dass bev diefer Bricke nicht die geringste Verbindung in den Schildern (Bindern) durch Bänder, gegen das Hin - und Herschauckeln angegeben ift. Dawider helfen Eifenwerk, Verzahnung und Streben in den Längen nichts, und es ift doch eine Hauptsache.

6. 265. Bey einem Brückenban ift die Beschleunigung doppelt nöthig. Soll der Zimmermann warten, bis der Mäurer fertig ift, fo geht zu viele Zeit verloren. Der Zimmermann kann immer zulegen, wenn er nur allenfalls das Einkämmen der Mauerlatten, die auf die Pfeiler kommen, ausgesetzt lässt, bis der Maurer aus dem Grande ift, und befouders die Streben, die an das Uferjoch kommen, nicht eher verschneidet als bis er scharfes Maass nehmen kann.

Wir überlaffen diefe Erinnerungen dem Hrn. Verf. und fachverständigen Lesern zur Prüfung. Ueber einen so wichtigen Gegenstand, und bey einem Buche, das gewiss viel gelesen und gebraucht werden wird, und es auch verdient, glaubten wir, uns diese Ausführlichkeit, und wenn man will, auch etwas Strenge erlauben zu dürfen.

#### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

BERLIN, bey Pauli: Auszug aus des Hrn. Dr. Joh. Ge. Krunitz ökonomifch-technologifchen Encyklopadie oder allgemeinen Sustem der Staats - Stadt - Hans - und Landwirthschaft und der Kunftgeschichte in alphabetischer Ordnung. Herausgegeben von M. C. von Schutz, Königl. Preufs. Hauptmann und Gemeinheits - Commissarius. Erster Theil, welcher die ersten fünf Theile der Encyklopädie enthält von Aal bis Blume nebft ! Bogen Kupfer. 820 S. 8. (2 Rthlr. 2 gr.) Zweyter Theil, welcher den 6. 7. 8. 9. Theil der Encyklopädie enthält von Blut bis Dyz nebst 14 Bogen Kupfern. 825 S. S. (2 Rthlr. 8 gr.) Das mit so vielem Beyfall aufgenommene Werk des Hrn. D. Krünitz ließ wegen seiner fast unabsehbaren Weitläußigkeit und des daher hohen und immer noch steigenden Preises schon langst einen Auszug wünschen, um es für viele gemeinnütziger und brauchbarer zu machen. Hrn. Kammerrath Strelins ähnliches Werk veranlasste den Verleger, Hrn. Pauli, desto mehr, felbst einen Auszug aus der Krünitzischen Encyklopädie zu veranstalten. Ein Auszug, der nur das beste. wichtigste und brauchbarste von dem übergroßen Vorrath, welchen Hr. K. zur Ueberficht ökonomifcher, technologischer und cameralistischer Kenntniffe gesammelt hatte, in gedrungener Kürze mit Hinweglassung alles fremden und überflüffigen enthalten hätte, wäre vielleicht dem fernern Absatz des größern Werkes bey deffen immer steigender Weitläuftigkeit und Ausschweifung in alle Fächer des menschlichen Wissens hinderlich gewesen. Hr. H. v. S. versprach daher, lieber in feiner Ankündigung fo viel als möglich keinen Artikel zu übergehen, welcher die Neu - und Wissbegierde eines vermischten Publicums reizen und befriedigen könnte. Befonders war auch deswegen fein Vorhaben, eini-

ge Artikel der Kochkunft, nach dem Rathe er-fahrner Wirthinnen, zu verbessern, welche nun mit Sternen bezeichnet find, für die Verlagshandlung annehmlicher, als wenn er bemühet gewefen wäre, das Wesentliche etwas vollständiger zufammenzufaffen und zu den für Oekonomen u. Cameralisten wichtigeren Artikeln, Zusätze und Berichtigungen nachzutragen. Genug, man kann fich nun den kleinen Krunitz leichter auschaffen, und manches nützliche daraus lernen; aber es ift weislich fo eingerichtet, dass der Oekonom und Cameralift von Profession das große Werk nicht entbehren kann, und selbst der Liebhaber oft durch Verweifungen darauf Lust bekommt, es auch zu nutzen. Es war zwar versprochen, in jedem Bande des Auszuges fiinf von dem größern Werke zu liefern; allein schon seit dem zweyten Theile wird Hr. v. S. diefem Versprechen ungetreu. Hr. D. Krunitz übersetzte bekanntermasfen die ersten beiden Bände aus dem Französischen, begleitete die aufgeführten Artikel mit feinen Zusätzen, und ordnete z. B. die Gewächse nach ihren lateinischen Namen. Hernach änderte er fein Verfahren, arbeitete alle Artikel aus, lieferte weit vollständigere Abhandlungen, welche mehr ins Detail gehen, und zur Uebersicht des Ganzen Anleitung geben, und ordnete diese bloss nach den deuschen Namen. Da wäre es nun leicht und schicklich gewesen, diese Ungleichformigkeit im Auszuge zu verbesfern; aber auch so weit wollte sich der Herausgeber von seinem Original nicht entfernen, dass also überhaupt mehr stellenweise verschnitten als eigentlich zufammen gezogen ift. Mit ziemlicher Sorgfalt hat Hr. v. S. die gelehrten Bemerkungen des Hn. D. Krunitz, welche zur Literatur der Cameralwissenschaften gehören, die Alterthümer, oft auch die eingeführten Kunstwörter und Unterscheidungskennzeichen, weggelassen. Das zeigen z. B. die Artikel Acker, Affecuranzanstalten, Auction, Ausfuhre, Bank, Civil-Etat, Colonie, Commission, Compagnie-Handlung, Contract, Credit. Oit aber gehet die Abkürzung auch darin so weit. dass vicle gerade das, was ihnen am interessantesten feyn wiirde, darüber entbehren müssen, z. B. unter Colonie die Preußischen Verordnungen und Anstalten zu ihrer Unterstützung. Ganz ausgelaffen find: Aasfeite, Avhitten, Abkühlfafs, Abladen, Abfatz, Administration, Achre, Aefcher u. f. w. Es fehlt dagegen nirgend an ganz wortlich abgeschriebenen Stellen, worin doch nicht nur eigentlich ökonomische Gegenstände, sondern oft auch nur feltene und ausläudische Gra wächse und Thiere beschrieben, oder die medicinischen und von Schlemmern und Köchen bemerkten Eigenschaften der Körper und Speisen aus einander gesetzt werden, wie z. B., Auftern, Balfam, Bafilifk, Bezoar, Bieber, Rutter. Auch findet man immer noch viele ganz fremde, fonderlich medicinische und hier gar nicht gesuchte

Artikel, z. B.; Achfelfank, Ader (aufgelaufene) Alligationsrechnung, Angeficht, Angenkrankheiten der Menfehen, Barometer, Blahmygen, Blutegel, Braune bey Menfehen, Cicisbeo, Compromifs, Curator, Darmgicht, Daumen, Die Kupfer werden fehr verjüngt, und daher zum Theil ziew-

lich undeutlich geliefert. Dach dies wird eine delto größere Begierde nach den Originalkupfern erwecken, und diese find ja, wie das ganze Werk, foweit es fertig ist, bey dem Verleger – noch dazu für den Pränumerationspreis – zu haben.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Bezonnova. Der Kön. v. Preufen hat den Churf-Braunfelw. Major, Hrn. Duplets, für Giene bey der Einrichtung des Chauffeenbaues und darzu ernannten Departements in den Fürflentbürnern Halberfladt und Magdeburg geleistet Dienste mit einem koltbaren Porceilancoffeefervice bestiebett. A. B. d. 3.8. f. 185. f. 1838.

EHRENBEZEUSUNGEN. Die theologische Fakultät zu Kiel hat dem Hrn. Konfistorialrath Friedr. Konrad Lange zu Glückstadt die Doktorwürde ertheilt.

Der Gravent, Hr. Joh. Steph. Souer zu Suhl im Hennebergilchen, ein Zügling des bekannten Churfücht. Hofgraveurs Did desiglist, hat vom Herzog zu & Hildburghausen das Prädicat eines Herzogl, Hofgraveurs etpaiten. A. B. Suhl, d. T. Nürz, 28.

Befürderungen. Der bisherige Kammersekreiter, Hr. Joh. Ernst Justus Muller, zu Schleubingen ist Regierungssekreitär dasiebist geworden. Als Kannmersekreikr ist Hr. Mag. C. Mr. Schmidt angestellt worden.

Der bisherige Archidisconus zu Weida, Hr. M. Benjamin Geithner, ist zum Superintendent daselbst ernen net worden. Er hat sich durch eine Schrist bekannt gmacht: De interpretatione Script, Suc. populari, ad compendandum Huperil libelium de formandis eoncionibus farsis. Dreiden. 1778.

Tonsseall. Am Ende des J. 1787. flarb zu Zürich H. Frof. B. Bacob Gejimer in einem fiehr holten Altet. Er hat fich durch verfcliedeme nunismatifiche Werke verdent gemacht. Seine koftbare Münzen- und Medaillen-Sammlung befinder fich nunmelte in den Händen feines Bruders. Herrn Cauonicus und Prof. Johann Gejimert. A. B. Zürich im Benner 1788.

Vernischte Azz. Von dem Nachdracke der Krünitifehen Enyklopädie, welchen Sügleph Georg Irulifetig Bræn veranslatete, (und worüber sich fein erster Anfahrer, Schrämht, mit ihm entzweyt hat, weil Irulier diesen Nachdruck für eigene Rechnung, ohne jenen an dem Gewinnste Theil nehenen zu lassen, unternahm) sind bis Ende December v. J. die 9 ersten Bände, nicht ohne viel Druckfelher, den Substrütenten abgelieser worden. Der Nachdruck wird noch fortgesetzt, und es soll jeden Monat auch in diesem Jahre ein Band fertig werden. Die Anzahl der Abnehmer behauft inch über 1000, wie übch aus den Nummern der Pränumerationsscheine, welche man zu Gelichte bekommt, schließen Läst. A. B. Brunn, A. 22. Febr. 7983.

Hr. Burtolozzi arbeitet an einem Werke über die Fossilienknochen von Toscana. Das Cabinet des Grossherzogs hält jetzt schou einige 30 Stuben voll Nachah-mungen der Theile des menschlichen Körpers in Wachs. überdem find in andern die fucculenten Pflanzen in Wachs fo natürlich vorgestellt, dass man sie kaum von den wirklichen unterscheiden kann. Diese merkwürdi-ge Arbeit wird einzig unter der Auslicht des berühmten Fontana betrieben. Sie wird, wenn die ganze Anatomie des menschlichen Karpers vollendet ift, go Zimmer einnehmen, und fie koftet schon jetzt gegen 100,000 Thaler. Unter den treslichen Instrumenten, die der Grossherzog hier angeschaft hat , verdienen außer einigen herrlichen Aberrations - und andern aftronomischen Inftrumenten aus England, einige von des Hn. Fontuna Erfindung befondere Aufmerkfankeit. Hieher gehören 2 Wagen, die eine fo ausserordentliche Empfindlichkeit haben, dass. ob man fie gleich mit 50 Pfund beschweren darf, fie dennoch einen Ausschlag von ifio Gran geben. Nicht min-der merkwürdig find seine Theilungsmaschinen für die gerade Linie und den Zirkel; die erfte theilt den Zoll in 500 Theile, und durch die zweyte wird ein Zirkel vom 18 Zoll, radirt in Theile vou 10 zu 10 Secunden. A. B. Florenz im Dec. 1787.

Die Verketzerungsgeschichte zu Salzburg (s. A. L. Z. 1788. N. 7.) hat sich zur Ehre Salzburgs entwickelt. Noch ehe auf dem langfamen Wege der unterfuchung ein Endurtheil gefällt wurde, ergieng unmittelbar aus dem Cabinet des Fürsten an die Universität ein unerwartetes Decret, worin den drey klagenden Patern, Loru, Schwarzhuber und Schlichting, ihre Lieblofigkeit gegen einen Mitmenschen, Collegen und Bruder eines Ordens und die Niederträchtigkeit, mit der fie fich fogar schändind die Sindertagningen, mit der ne uch oger tenand-liche Verderbungen. Confequenzenmacherey und Ver-leumdungen erlaubt hatten, mit beißender Beredamkeit verwiefen wird, mit begefügter Dohung, der Fürft-Erzbischoff wirde kunftighin ein Vergehen sinlicher Art auf das schürffte zu ahnden wissen. Der verketzerte Pater wird zur Fortsetzung seines Werks ermuntert; doch foll er, zur Schonung der Schwachen, in dem folgenden Theile die Slitze, welche den Aerger hyperorthodoxer Theologen erregt hatten, gehörig erläutern, u. in der Folge fein Manuscript jederzeit einem danne von aufgeklärter Denkart, den ihm Se. Hochf. Gnaden felbit nennen wurden, zur Einlicht übergeben. Diesen Beyfatz finde ich fehr weife. Zwar ift em Profesfor, der nicht wurdig ift , der Cenfurfreyheit zu genießen, auch nicht würdig. Professor zu feyn; allein ganz anders verhält fich die Sache, wo die Profesioren, der Grundverfassung zu Folge, Monche find ; und wo ihre Wahl noch dazu mehr von der Willkühr ausländischer Pralaten, als dem Gutbefinden eines weisen Landesfürften abhängt, wie es mit der Univerlität von Salzburg wirklich der Full ift. Ueberdies herrschen unter den Gliedern der dortigen hohen Schule, wie ich bey meinem Aufenthalte erfuhr, offenbare l'actionen, die nicht fowohl verschiedene Aufklärung als personliche Abneigung zu Anti-poden gemacht hat. A. d. Br. eines Reis. Wien d. 28. Febr. 88.

### ALLGEMEINE

### LITERATUR-ZEITUNG

Mittwochs, den 19ten Marz 1788.

### PHILOSOPHIE.

Berlin, bey Mylius: Magazin zur Erfahrungsfeelenkunde, als ein Lefebuch für Gelehrte und Ungelehrte. Mit Unterflitzung mehrever Wahrheitsfreunde herausgegeben, von Curl Phil. Moriz. IV Band. 1786. 8, (15 gr.)

as erste Stück des vierten Bandes hebt mit einer Revision der 3 ersten Bände dieses Magazins an. Zuvörderst bemerkt der Hr. Herausgeber, dass die eingelaufenen Beyträge zur Seelenkrankheitskunde größtentheils auf Beschreibungen von verschiedenen Aeusserungen des Wahnwitzes hinauslaufen, da es doch noch andre Seelenkrankheiten, als Geiz, Verschwendung, Spielfucht, Neid, Tragheit, Eitelkeit u. f. w. gebe, die oft mehr als irgend eine körperliche Krankheit die Tage unfers Lebens verbittern. So wahr dies letztere ift; so würden doch, nach Rec. Bedünken, in diefes Magazin gar zu bekannte Sachen kommen, wenn diefen Artikeln fo ohne alle Einschränkung darin Raum gegeben würde: alfo hätte wenigstens beygefügt werden follen, daß, wenn Erfahrungen von folchen gewöhnlichen Seelenkrankheiten beygebracht werden, fie mit besondern Umständen begleitet seyn, und neue Auslichten in die noch dunkeln Gegenden der Pfychologie gewähren müffen. Des Bekannten ist ohnediels in dielem Magazin schon so viel. - Die Curarten, die gegen diese gewöhnliche Seelenkrankheiten vorgeschlagen werden, haben Rec. auch wenig befriediget. Von dem Wollissigen heisst es, z. B. "Man lehre ihn unablällig den wunderbaren Bau und Zusammensetzung des menschlichen Körpers, wodurch er zu Bewegung and Eindruck fähig wird; und feine Einbildungskraft wird, wenn be nicht in hohem Grad verderbt ift, gereinigt werden," Rec. hat Zergliederer gekannt, die täglich fich mit dem wunderbaren Baue des menschlichen Körpers beschäftigten, und doch, ohne dass ihre Einbildungskraft in hohem Grad verderbt war, der Wollust fröhn-Der Eitelkeit foll, nach S. g., am besten durch ein zweckmässiges Studium der Geschichte und Aftronomie entgegen gearbeitet werden können, gerade als wenn die Eitelkeit unter den Hi-A. L. Z. 1733. Erfler Band,

florikern und Astronomen seltner wäre, als uns ter Gelehrten, die fich mit andern Willenschaften beschäftigen. Gleich darauf heisst es. dass bey einem fehr eitlen Menschen die vergleichende u. Verhältnisse beobachtende Kraft der Seele vorziiglich zu erwecken feyn würde, wenn nicht dadurch der Neid als eine neue und gefährlichere Seelenkrankheit verurfacht würde. Rec. hat bisher immer geglaubt, die Kraft, wodurch wir vergleichen und Verhältnisse wahrnehmen (nicht beobackten,) fev die Denkkraft: wie foll nun der Neid, oder fonst irgend eine Seelenkrankheit dadurch verurfacht werden, wenn man den Menschen denken lehrt? - Indessen find der lehrreischen Beyfpiele und der treffenden Anmerkungen auch in diesem Stücke so viel, dass Rec. an der Nützlichkeit einer folchen Lectüre keineswegs eweifelt. Der Kindermörder Seibel S. 11, welcher aus Lebensüberdruß ein Kind ermordete. das er zu dem Ende vorher viele Gebete und Spriiche aus der Bibel lehrte, um es recht fromm zu machen, ift allerdings ein fehr merkwürdiges Beyfpiel. Eben fo merkwürdig find die Beyfpiele S. 24. 25. und die Reflexion, dass Prediger durch finnlichreizende Schilderungen der Freuden des Himmels leicht zum Lebensüberdruße Anlass geben können, ist vollkommen richtig. Dadurch wird auch der Tod mancher Märtyrer begreiflich. - Was S. 45-70, von der Sprache in pfychologischer Rücklicht gefagt wird, enthält viel richtige Bemerkungen, wie z. B. folgende S. 49. dass missverstandene oder unrecht angewandte Metaphern vielleicht am meisten zum Materialismus verleitet haben. - Der Auszug aus einem Briefe von S. 71. bis S. 78. enthält Dinge, die freylich sonderbar genug find; aber eben deswegen geräth man in die Verfuchung, daran zu zweifeln. So foll z. B. der Graf R\* in G\*\* die Gabe gehabt haben, das Feuer zu beschwören. indem er um das brennende Gebäude rund herum einen Platz zum Vorbeyreiten machen liefs, wo er dann mit Blitzesgeschwindigkeit herumsprengte, und so die Fortschritte des Feuers hemmite. Das Herumreiten eines regierenden Herrn, follte es auch ein Kaifer feyn, hemmt gewifs die Fortschritte des Feuers nicht; aber das Ifoliren des brennenden Gebäudes kann folches 2222 thun.

thun. Auf diesen Umstand muß vorzüglich gemerkt werden. Ueberhaupt haben viele von dergleichen Erzählungen den von dem Herausgebet freylich nicht leicht zu vermeidenden Fehler, dass man die Urheber davon entweder gar nicht, oder nur dem Namen nach kennt, und daher von dem Grad ihrer Glaubwiirdigkeit nicht urtheilen kann; .und doch kann nur ein hoher Grad von Glaubwürdigkeit die Unwahrscheinlichkeit aufwiegen, die ein jedes sonderbares und von dem gewöhnlichen Laufe der Natur abweichendes Fadum in den Augen aller vernünftigen Menschen hat. Wir wünschten daher, dass der Hr. Herausgeber auf dieses nothwendige Erforderniss einer jeden Erzählung, die sonderbare Begebenheiten enthält, mehr Rückficht nehmen möchte, fonst wird fein Buch zwar vielen Leuten eine angenehme und unterhaltende Lecture gewähren, aber anstatt des abgezweckten Nutzens kann es Schaden stiften, indem es den heut zu Tage so sehr herrschenden Hang zum Ausserordentlichen und Uebernatürlichen unterhält. -

Das zweyte Stück dieses vierten Bandes setzt die Revision der drey ersten Bände fort. Von S. 2 bis S. 24 kommen viel scharflinnige und richtige Bemerkungen aus der Beobachfung der Taubstummen über die Entstehung der Sprache vor. In der That, wenn man diese Unglücklichen beobachtet, fo muß man fich wundern, wie fehr fich doch die menschliche Seele ohne Hülfe der articulirten Tone entwickelt: denn welch ein Abstand ist doch zwischen dem Taubstummen und dem Thier! Wir zweiseln auch keineswegs, dass, wenn es eine Nation von Taubfinmmen gabe, fie nach etlichen Jahrhunderten die Reifenden, die fie befuckten, durch ihre Cultur in Erstaunen setzen würde. In einigen Rücksichten würde fie immer hinter uns bleiben, in andern würde sie uns überlegen seyn. Wir glauben daher nicht mit dem Verf. dieses Aussatzes S. 21. dass die sichtbaren Zeichen nie ganz reine Zeithen feyn; dies ift allenfalls nur von den bedeutenden und die Sache malenden Zeichen wahr: aber fobald unter der Nation der Taubstummen, die wir annehmen, die willkührlichen fichtbaren Zeichen aufkämen, so würde diese Inconvenienz eben so wenig Statt finden, als bey unsern artikulirten Tonen. Am Ende diefes Auffatzes fieht die schöne und fehr wahre Reflexion: dass es. bev unserer Bestimmung auf der Erde, in der allerletzten Bücklicht, nicht fowohl auf den Gegenstand des Denkens, als auf das Denken selbst. und die dadurch erworbenen bleibenden Fertigkeiten der Seele ankommt. Von S. 42 an kommen neue Beobachtungen über einen Taubstummen vor, worunter diese bemerkenswerth ist, dass er das Liigen verabscheute, welches der Vf. auch an andern Taubstummen bemerkt haben will. Hingegen war nach S. 57 die Rachgier deto heftiger bey ihm: eine Beobachtung, die Rec.

auch an andern Taubhunmen gemacht hat. Der Grund davon ift nicht fehwer zu finden. — Was S. 80 von den Ahndungen und Erscheinungen einer Fran zu Frankfurt am Mayn erzählt wird, ift äufserft merkwürdig, wenn es — wahr ift. — Die Jugendgeschichte von Schak Fluur S. 56 ift unterhaltend; nur möchte der daraus zu erhaltende neue Gewinn sit die Ersahrungsseelenkunde eben nicht groß (800).

Auch das dritte Stiick ist eine Fortsetzung der Revision der drey ersten Bände dieses Magazins. Ueber die Erinnerungen aus den frühesten Jahren der Kindheit kommen feine Reflexionen vor; nur scheint der Vers. fich den bildlichen Vorstellungen zu sehr überlassen zu haben, und dadurch bisweilen in Non - fens verfallen 'zu feyn. Nach S. 2 find die Kindheitsideen gleichsam ein zarter Faden, wodurch wir in der Kette der Wefen befestigt find, um fo viel möglich ifolirte, für fich beflehende Wefen zu feyn. Sind die Kindheitsideen der Faden, der uns an die übrigen Wefen anknüpft, fo find wir ja nicht ifolirt : und ift dann ifolirt und für fich beftehend etnerley? Gleich darauf ist unsere Kindheit der Lethe, aus welchem wir getrunken haben, um uns nicht in dem vorhergehenden und nachfolgenden Ganzen zu verschwimmen. Was heisst das? Und wenn wir, wie es wahrscheinlich ist, vor der Geburt in dem Zustande des Nichtbewusstfeyns waren, was hatten wir nöthig, aus einem Lethe zu trinken? Diese Art, in Bildern zu philosophiren, die heut zu Tage fo fehr Mode ist, muss die Philosophie wieder in ihre Kindheit zurückwerfen; und dann werden unfere Nachkommen keiner Lethe nöthig haben, um alles zu vergeffen, was in den Schriften eines Leibniz, eines Wolffs, eines Mendelsfohns Gutes enthalten ift. - S. 15 wird es als ctivas befonderes angelührt. dass die nnangenehmen Vorfalle in der Kindheit des Verf. einen flärkern Eindruck, als die angenehmen auf ihn gemacht haben, da doch folches etwas gewöhnliches und natürliches ift. - S. 45 ist das Beyspiel einer Frau, die bey jeder Schwan-gerschaft das erste Glied ihres Fingers verlor, äusserst sonderbar : ob aber die Frau, die ben allem möglichen Durchsnichen die aufbewahrten Knochen nicht mehr finden kounte, dem Hn. T \*\* auch die lautre Wahrheit gefagt haben mag? Rec. kennt viele folche wunderbare Weibererzählungen, die nur halb wahr find. Vielleicht war dies eine Fingerkrankheit, und die Knochen fielen eben nicht gerade zur Zeit der Schwanger-schaft ab. - In dem Aussatze über Sprache in psychologischer Rücksicht S. 95 ff., kommen finnreiche und witzige Bemerkungen vor.

### SCHOENE WISSENSCHAFTEN.

LEIPZIG, bey Golden: Sofokles, überletzt von Chri-

CEI

Chriftian, Graf zu Stolberg. Erfter Band. 368 S. 2ter Band. 414 S. gr. 8. (3 Rthl. 12 gr.) Noch hatten wir keine fo meisterhafte poetische Uebersetzung irgend eines Griechischen Dichters, als Hrn. Vollens Odylfee. Die Aufgabe, den Sophokles eben so zu verdeutschen, ist zwar mit noch ungleich größern Schwierigkeiten verknüpft; dennoch hat der durch Geist und Herz. wie durch seine Geburt, edle Verfaller der gegenwärtigen Verdeutschung sie mit so glücklichem Erfolg überwunden, dass wir überzeugt find, es werde blofs auf feinen Willen ankommen, durch die Arbeit der letzten Hand bey einer neuen Ausgabe, (die, wenn wir anders uns nicht ganz an dem Geschmacke der Freunde der griechischen Muse in diesem Stücke irren, durch den schnellen Verkauf dieser ersten bald wird veranlafst werden,) ihr ein völlig klaffisches Ansehn zu verschaffen. Die eignen Dichtertalente des Hn. Grafen Christian zu Stolberg und sein zartes Gefühl für das Große und Edle in der Poelie find keinem Freunde der vaterländischen schönen Literatur unbekannt geblieben; und diese haben ihn fichtbar bey dem Bestreben unterflützt, dem vornehmsten Liebling der tragischen Muse unter den Griechen den größten und besten Theil seiner Vorzüge abzugewinnen, und der deutschen Sprache in ihrem Wettkampfe mit der griechifchen fortzuhelfen. Liefet man diefe Ueberfetzung ohne alle Vergleichung des griechischen Originals, fo wird man fich vom Hauche des Sophokleischen Geistes nicht bloss angewehet, sondern innig erwärmt und durchdrungen finden. Blos die genauere Zusammenstellung des Urbildes und Nachbildes wird dem Lefer merken laffen, dass ungefähr der zehnte Theil von einer so großen Anzahl Verfe, der Schönheit und Freyheit des deutschen Ausdrucks unbeschadet, doch den eigentlichen Sinn des Sophokles treuer und wahrer darstellen könnte.

Wie weit unferm Urtheil Bryfall zu geben fey, mögen fachkundige Lefer aus einigen Beyfpielen erfehn, die wir ohne befondere Auswahl ausheben. Das erfte fey der Chorgefang im Philoktetes, wo der Chor bekennt, nach dem Schickfale des Ixion kein härteres Loos, als das des Philoktetes, gebört oder gefehen zu haben.

Nach ihm vernahm von keinem das Ohr, es fak Das Auge keinen unter den Sterblichen Verstrickt im Unglick, 5 owie diesen Mann, der befreyt von aller Schuld ist,

Der fromm und bieder lebte, der unverdient Ins Elend fürzte! -- Staunen ergreifet uns, Wie er befürmt von allen Wogen Einsum dis Leben der Thesnen duldét,

Umfaust von Stürmen, ohne des Fusses Kraft, Und fern von jedem Erdebewohner, fern Von jedem Nachbar seines Elends, Dem er die Schmerzen der Wunde klage,

Ach, der erbarmend ihm von der Erde Schoofs Die milden Kräuter lefe, das flammende Geschwärt des Natterzahns ihm kühle Und ihm den Balfon des Schlummers träuste.

Gewährt die Qual ihm Ruhe, so kreucht und wankt Er auf die santern Pfade: so kreucht und wankt Das Kindlein, wenn die treue Anme Einsam es liess, und es ihr nun nachstrebt.

Die vornehmsten Bilder haben hier nichts verlo-Doch statt des Bestürmt von allen Wogen fagt das Original: wie er einsam das Tosen der ringsumher anschlagenden Brandung gehöret. Ein Zug, der das Fürchterliche der Einsamkeit lebhafter darstellen hilft. Alle furchtbare Naturscenen werden schauerlicher für den Einsamen. Umfaust von Sturmen, nimmt sich, da so kurz vorhergieng: beffurmt von allen Wogen, für das Ohr nicht gut ans, 'und im Texte liegt es nicht, obwohl der Hr. Graf hier Vorgänger hat, die die Worte: ίν αὐτος ήν προσουρος ubi ventis erat expositus übersetzen. Sie bedeuten aber: wo er der einzige Bewohner war, keinen Menschen als fich felbst zum Nachbar, oder zu seinem Umgange hatte, und das bey der Gebrechlichkeit seines Fusses. Aber das nanoyerray ift schon und richtig durch Nachbar feines Eleuds gegeben. Dem er die Schmerzen der Wunde klage, ift zwar auch ein hier fehr gut passendes Bild; aber aus dem Texte lässt es sich nicht herausbringen. Indeffen verstattet auch die bisherige Lesart nicht wohl Wir find daher noch immer der etwas befferes. anderswo geäußerten Meynung, dass anstatt #aß ω στονον αντιτυπον gelefen werden mitle καρ το στονος άντιτυπος, woraus denn diefer dem fodgenden fehr wohl anpaffender Sinn entspringt: Er hatte keinen Nachbar feines Elends, von dem ein mitleidig widertonender Seufzer den schwerverwundeten blutenden Dulder beweinte, keinen, der u. f. f. Im Originale liegt auch der Zug nicht, der ihm den Balfam des Schlummers traufle; dort ift blofs von der Einschläferung oder Befänstigung der Schmerzen die Rede. Doch würde dieser Zusatz nichts verderben, wenn nur nicht gleich drauf solgte: Gewährt die Quaal ihm Ruhe, wo man durch jenes vorhergehende Bild verleitet wird, die Ruhe auch vom Schlummer zu verstehen. Auf die Sanftern Pfade, drückt die bekannte Erklärung aus, da evaapeia πορων von den bequemern Wegen verstanden wird, die sich Philoktetes aussuche, um desto weniger mit seinem Fusse anzustofsen. Uns scheint aber das 69ev dies nicht zuzulassen, und vielmehr auf Plätze zu deuten, unde facilitas victus suppetebat, wo es ihm leichter ward, Vögel zu schießen.

Folgender Chorgesang aus der Antigone ist einer von denen, die dem gesstvollen Ueberseterer vortressich gelungen sind. Der hohe Flug der Gedanken wird hier vom Schwunge des Sylbennaasses und des Ausdrucks mächtig unterstützt.

Wer der Sterblichen kann deine Gewalt, o Zevs, Freyelnd hemmen! Sie schwächt alles betäubender Schlummer nie, noch der Götter Nimmerrastender Monde Zabl.

Ewig herrscheft du, Zevs, ewig und alterlos, Hoch im Grahlenden Glanz, deines Olympischem Thrones, König, und alles

Ehret deines Gebotes Wink.

Dein ist alles, was ist, alles, was war, und was Seyn wird! Ach nicht also sielen den Sterblichen Ihre Loose, des Kummers

Frey fliest keinem das Leben hin.

Freuden senken sich ost nieder von gauckelnder Hoffnung Fittig, doch ost täuschet den Erdensohn Leichten Tritts ihn umtanzend

Seiner flatternden Lüfte Schwarm.

Keine Kunde wird ihm, bis er auf glimmendes Feuer setzet den Fuss! --- Hört das gepriesene Wort, das einst aus dem Munde

Menschenlehrender Weisheit scholl:

Gut dünkt Böfes, es dünkt böfe das Gute dem, Desfen Sinne verwirrt Gottes vertilgender Fluch! Nur fliegende Tage

Und ihn hascht des Verderbens Schlund,

Es wäre wohl fehr überflüfsig, die Energie, des Schwung und den Wohlklang in dießen Strophen anzupreifen. Auch der Sinn ist hier fast durchgängig richtig übergetragen. Nur dunkt uns v. 610. u. f. der Brunkfichen Ausgabe

το τ'έπειτα και το μελλου
και το πριν έπαρκεσει

zum folgenden zu gehören, wodurch denn ein ganz andrer Sinn entsteht: Aber wie itzt und ehmals, so auch künstig wird das Gesetz herrschen er Menschen und hit eine miner in die Freuden der Menschen auch Bitterkeit mischt.

Von Monologen, in denen die Empfindung redet, ist unter mehrern die herrliche Stelle, wo Hercules in den Trachinerinnen die Schmerzen klagt, die ihn foltern, bis zur Bewunderung fehön, und von erzählenden, die wo in eben dem Stück die Amme der Dejanira Gewilfensqualen und felbftgewählten Tod erzählt, beynahe eben fo zur zelungen.

Noch stehe hier eine Probe von des Hn. Grafen Bearbeitung dialogischer Seellen. — Es sey aus dem Philoktet das Gespräch, worinnen Ulyfses den Neoptolemus beredet, den Philoktet zu überlisten.

- N. Was forderst du, als dass ich tigen soll ?

  O. Dass deine List ihn täusche, will ich nur.
  - N. Warum durch Lift? durch Ueberredung nicht?
  - O. Gewalt und Ueberredung find umfonft.
  - N. Hat er fo große Kraft, auf die er trotzt?
- O. Sein Pfeil ift irrlos, und ihm folgt der Tod.
- N. So ifts gesahrvoll sich ihm nur zu nahn.
  O. Ich sage dir, die List nur sichert dich.
- N. Doch glaubst du eine Luge keine Schmach?
- O. Dann nicht, wenn uns die Lüge Rettung giebt.
- N. Darfit du emporfchaun, wenn du also fagit!
  O. Wer thut, was Nutzen bringt, erröthe nicht!
- Wer thut, was Nutzen bringt, errottle nicht:
- N. Ist's mir Gewinn, wenn er gen Troja zeucht? .

  O. Sein Bogen ists allein, der Troja stürzt.
- N. Hir fagtet ja, daß ich der Tilger fey.
- O. Du nicht ohn' ihn , und er nicht ohne dich.
- N, Wenn's also ift, fo raub ich sein Geschoss.
- O. Dein Lohn ist zwiesach, wenn du es vollbringst:
- N. Und welcher? Nenn ihn, so bin ich bereit.
  O. Der Ruhm der Weisheit und des Muths ist dein.
- N. Wohlan ich thu's, und thu' es ohne Scham.

Dergleichen Wechselgespräche and immer im Deutschen sehr schwer zu übersetzen, zumal da es schon der Natur des Dialogs nicht recht angemellen ift, dass jeder das, was er zu fagen hat, gerade in einen fechsfüßigen Jamben presst. Der Hr. Graf hat fich unfers Dafürhaltens das Problem noch dadurch erschwert, dass er überall ftatt der Senarien fünffüssige jambische Verse braucht, welche zwar in vielen Fällen dem deutfchen Ohre besser klingen, aber doch auch öfters den poetischen Uebersetzer sehr beschränken. Wir finden daher auch, dass von Präcision und Geschmeidigkeit der Sophokleischen Sprache am mehrsten da verloren gegangen ist, wo der Dialog mit der lebhaftesten Schnelligkeit wechfelt. Doch diels hindert uns nicht, zu bekennen, dass wir diese Ucbersetzung für eine neue Eroberung halten, wozu man unfrer Sprache und Nation Glück wünschen muß, und die man kühnlich den besten Versuchen der Ausländer in dieser Gattung entgegen stellen und vorziehn darf.

### LITERARISCHE NAC

EHRENBEZRUGUNG. Der neue Universitätsrector in Salzburg, Hr. P. Damoscen Kleinmayrn, ist vom Hrn. Erz-

NACHRICHTEN.

bischof daselbst zum wirklichen geheimen Rath ernannt worden.

#### G E M E

#### LITERATUR-7 EITUNG

Mittwochs, den 19ten Marz 1788.

### PAEDAGOGIK.

HALLE, bey Hendel: Syftem der weiblichen Erziehung, befonders für den mittlern und höhern Stand; ein Versuch, von Joh. Daniel Henfel. Erfter Theil. 1787, 342 S. 26 S. Vorr. u. Reg. 8. (20 gr.)

is das Frauenzimmer einer bessern Erziehung fähig, und dass diese sehr wünschenswiirdig ift, darinn wird wohl niemand dem Verfasser widersprechen. So entschieden ist es aber nicht, dass das schöne Geschlecht, einige Verschiedenheit in der Anlage ungerechnet, es in allen Gefchicklichkeiten fo weit bringen könnte, als das männliche, Selbst die Damen, die sich durch Talente des Geistes, oder in den Wissenschaften, einen Namen gemacht haben, find ein Beweis, dass Ihr Geschlecht in manchen Stücken dem unsrigen merklich nachsteht. Doch zur Sache. - In diefem ersten Theile will der Verf. bloss die Möglichkeit und Nothwendigkeit der Erziehung des weiblichen Geschlechts beweisen. In einem andern Theile erst wird er den pädagogischen Theil abhandeln. Seine Absicht zu erreichen, beweiset er: 1) dass das weibl. Geschl. eln allgemeines Recht zur Veredlung hat , weil es Mensch ist ; 2) dass es die Fähigkeiten - des Verstandes und des Herzens — dazu hat; 3) dass es von großem Einflus ift, auf Ehemanner, Kinder, Gesinde, und beantwortet einige Einwürfe. Hierauf setzt er den Zweck der weibl. Erziehung fest, um daraus in der Folge die Regeln diefer Erz. zu leiten. Der allgemeine Zweck ist, die Frauenspersonen zu guten und glücklichen Weltbürgerinnen zu machen; der besondre aber - der Frauenstand. Dieser ift wiederum dreyfach: als Gattin, als Hauswirthin, als Mutter. Bey jedem handelt der Verf. zugleich auch von den Mitteln, ihn zu erreichen. Endlich redet er noch unter einer besondern Rubrik, von dem Nutzen der weibl. Erziehung; worüber der Lefer fich wundert, nachdem er schon soviel davon gelesen hat; er kann nicht begreifen, was noch davon zu fagen übrig bleiben follte, nachdem der Verf. in dem vorhergehenden so sehr ausführlich jeden Artikel abgehandelt hat. Und nun fin-A. L. Z. 1788. Erfter Band,

det er auch unter den neuen Rubriken: (mit welchen der Verf. nicht sparsam ist: denn es geht alles nach I. I. A. a. durch vier Unterabtheilungen durch) mehrere Vollkommenheit des weibl. Geschl.; Genus des Lebens, glücklichere Ehen; eben das wieder, was schon da gewesen ist. Man wundert fich in der That, dass der V. ein Mittel gefunden. bloss vorläufige Betrachtungen, die an und für fich gar keinem Zweifel unterworfen find, bls zum Alphabeth auszudehnen; und man geräth auf die Vermuthung, dass das Ganze nicht in wenigen Banden abgethan seyn werde. Die schleppende Weitläufigkeit ist zum Theil daraus entstanden, dass der Vf. fo fehr viel rubricirt hat, fo dass manches oft wiederkommt; z. B. Gefundheit, S. 229, als Mittel zum allgemeinen Zweck, 245 als Erforderniss einer angenehmen Gattin, 276 als nöthige Eigenschaft einer Mutter. Die 1ste Stelle enthält, ohne die Lehre von den Mitteln, die Gefundheit zu befördern, eine starke Seite; die 2te iiber 13 S.; die 3te 3; aber dazu kommen noch als besondre Eigenschaften 1) ungeschwächte Nerven 2) eine dauerhafte starke Brust 3) Gute Beschaffenheit der innern Theile des Leibes. - Und diefes ift nicht das einzige Stück, welches bis zur Ermudung ausgedehnt, bis zum Ueberdruffe wiederholt und auf eine so sonderbare Weise angeordnet wird, die von dem Talente eines methodischen Kopfes bey dem Verf. kein günstiges Zeugniss ablegt. Jeden Artikel behandelt der Vf. nicht blofs in Rucklicht auf feinen Zweck; fondern fagt alles, was dahin gehört. Also findet man in dem ersten Theile eine ganze Charakteristik des weibl. Geschl.; denn was foll 2. B. die Sprödigkeit S. 100 bis 110 sum Beweis des Rechts auf Erziehung? S. 263, u. f. da er von der Hauswirthin spricht, bemerkt er, dass fie ihren Gesinde guten Lohn, - gutes Essen, und, - im Winter eine warme Stube vergönnen foll. Es war ja hier der Ort nicht von den Pflichten der Hausmitter zu handeln. fondern nur zu bemerken, dass man die Mädchen zu guten Hausmüttern bilden foll. S. 271 Reinlichkeit ( wovon S. 256 geredt war ) fullt drev Seiten: es wird von Reinlichkeit in Zimmer, in der Küche, von Kiichenschiirzen und Servietten der Kinder gehandelt.

#### ERDBESCHREIBUNG.

Nürnberg, b. den Homsnnishhen Erb.; Neuefles Lehrbuch der Erdbeschreibung, vorneimlich über den Homannischen Schulatias von sechs und dreisig Karten. 1787. 606 S. 8.

(1 Rthlr. 4 gr. )

Nach der eignen Angabe des Verfassers in der Vorrede ein Auszug aus Büsching, Fabri, Crome und einigen andern, nur in ununterbrochener Beziehung auf den im Titel angeführten Schulatlas. Wie aber in letztrem weit mehr Namen und Sachen enthalten find, als auf den ansehnlichsten Gymnasio abgehandelt werden können, so findet man auch hier in eben diesen Stücken einen ganz unzweckmässigen Ueberfluss. Sehr unbefriedigend ist die Entschuldigung des Verfassers, warum er nur obige Bücher genutzt; weil er nemlich weder die ganze Welt deswegen durchreisen, (diess hat ja auch Büsching nicht gethan, ) noch weitläufige Correspondenz führen, noch 100 große Folianten und Ouartanten von jedem Land durchlesen konnte, um etwan ein noch nicht bemerktes Körnchen herauszuhacken. - Bey diesem offenherzigen Geständnisse wird es niemanden besremden. wenn man hier manche offenbare Fehler in obigen Werken, die von den genannten Verfassern bey den nächsten Auflagen gewiss verbessert werden dürften hier wieder abgedruckt findet. Unter andern rechnen wir hieher, dass Rostock den beiden Herzogen von Meklenburg Schwerin und Strelitz gemeinschastlich gehören soll; dass die Einkunfte der Anhaltischen Fürsten nur 600,000 Fl. betragen sollen u. dgl. m. Die neuern Veränderungen, welche feit der Ausgabe jener geographischen Arbeiten vorgefallen find, werden hier nur felten bemerkt. Als Belitzer der Herrschaften Gimborn und Neustadt wird hier noch der Graf von Schwarzenberg genennt, nnerachter fie schon seit mehrern Jahren dem Grafen von Walmoden gehören. Mehrmals find auch die Angaben fehr unbestimmt, wie z. B. wenn es von Bayern heißer, dass es in Absicht der Kunste und Willenschaften noch immer beller werden mille: eine Aeusserung, die auch von andern Ländern noch immer gilt, wo mehr Ausklärung und Industrie als in Bayern ift.

Berlin, bey Maurer: Joh. Georg Sulzers Vorlessing über die Geographie der vornehmsen Lämder und Reiche in Europa. Nach des Verfüssers Tode bis auf unstere Zeiten fortgesetzt, berichtigt und herausgegeben von Carl Daniel Traue, Prof. am Joachimsthalischen Gymnasium zu Berlin. Dritte u. letzte Abtheil. 1787 162 S. 8. (6 gr. )

Unstreitig ift diese Abtheilung die beste unter den bisher erschienenen, wobey der Fleis des Hrn. T. unmöglich verkannt werden kann. Sulzers mußerhaste Art, die Geographie für Schulen recht zweckmäßig vorzutragen, gaben zwar den vorigen Abtheilungen ihren Werch; aber es waren zu
viele Eehler übersehen. Jetzt ist Hr. T. auch bey
seinen Ergänzungen viel vorsichtiger gewesen, ob
gleich doch noch eine gute Zahl herauskommen
würde, wenn man alle forgfältig zusammen fuchen
wollte. Einige derselben wollen wir anzeigen; vorher aber nur in Anschung der Ordnung bemerken,
daß hier ert die Erzherzogl öffreichichen Länder
in Deutschland, hernach die des Hauses Brandenburg, Kursachsen, Hannover, Palzbayern, und
der drey gestlichen Kurstriffen, alsen aber
die übrigen Länder nach den Kreisen abgehandelt
find.

Nach Böhmen läst er die Czechen schon im fünsten Jahrhundert kommen. Diess geschahe in

der Mitte des sechsten.

Die alten Einwohner Schlesiens nennt er Sveven. Dasist viel zu allgemein. Denn die Markomannen und Quaden und überhaupt die vielen verbündeten Völker zwischen der Elbe und Weichfel führten diesen Namen. Die Polnischen Slaven wollten das ehemalige Land der Quaden nach ihrer Sprache benennen, und so entstand der Name Schlesien. Die Schilderung des Flors der Brandenburgischen Staaten, besonders unter Friedrich II. wird jeder mit Vergnügen lesen. Friedrich II. war die Seele feines Staats: nichts war ihm zu kleindass er es nicht seiner Ausmerksamkeit hätte würdig finden follen, kein Unterthan zu geringe, dem er nicht, und wäre es wider fich felbit, Gerechtigkeit verschaffen sollen. Er war Regent im erhabensten Sinne des Worts: Kein Minister ist jemals mehr als Vollstrecker des königl. Willens gewesen, und kein Liebling würde es haben wagen durfen, fich ungestraft in die Regierungsangelegenheiters zu mischen. Das ist aber auch die Ursach, warum kein Monarch in Europa mit mehrerm Eifer bediene ward, als er.

Bey den Wenden in Pommern bemerkt er, dass ihre Zahl von Tage zu Tage kleiner werde, weil ihre Höfe nach und nach an Deutsche kommen, und sie an Deutsche wegen eines angebornen Hasses

fich nicht leicht verheyrathen.

Von Schlesien fagt er unrichtig, dass, aufser dem Bisthume Breslau, welches zugleich ein weltliches Fürstenthum ift, (indem das Fürstenthum Neisse und Troppau als ein weltliches Lehn dazu gehören, ) und dem Fürstentham Sagan, alle übrigen Fürstenthümer unmittelbar dem Könige gehören, Man sollte glauben, dass das unmittelbare Fiirstenthum Breslau, so gut als Troppau dem Bischof von Breslau gehörten, da er doch keines von beiden besitzt. Auch find nicht bloss Sagan. Neisse und Troppau, sondern auch Oels und Münsterberg mittelbare Fürstenthümer, welche, wie die freyen Standesherschaften, ihre Herren haben, die Vasallen vom Könige find. In der Beschreibung der Stadt Breslau wird indess der erste Fehler einigermaßen verbeffert.

Unter

Unter Sachfen-begriff man fonst auch mehr Völker, als dietenigen, welche zwischen der Elbe und Wester wohnten. Ihre Wohnungen erstreckten sich bis nach Belgien. Arch ist das nicht ganz richtig, daß die an der Saale gegen Norden wohnenden Völker die Niedersachsen, die gegen Mictag aber die Oberfachsen wären genannt worden, und daß sie in den ersten Seculis nach Christis Geburt eins der mächtigsten Völker gewesen.

S. 61 macht er die gute Bemerkung, dass die Sächlische Artillerie eine der besten in Europa ist. Den Charakter der Nation schildert er so: Der Hauptzug darin ist einungemein thätiger Geist der Industrie, Mafrigkeit, eine natürliche Lebhaftigkeit, die jedes Gewerbe mit Leichtigkeit in Gang fetzt, und eine große Anhänglichkeit an ihr Vaterland. Bey den Niederfachsen hingegen bemerkt er viele Ueberbleibsel der alten deutschen Sitten weniger Modefucht, und in den Städten nicht die Geselligkeit. (wie stimmt das mit der gaftfreven ungekünstelten Lebensart der vorigen Jahrhunderte überein, die wenigstens unter den Bewohnern der Heiden seyn soll?) nicht der Hang zum Vergniigen, den man in Oberfachsen wahrnimmt, und überhaupt werden hier mehr englische Moden und Sitten als französische nachgeahmt.

Die Hannöverschen Silber - und Kupserbergwerke giebt er sir die reichsten in Europa an, welches offenbar übertrieben ist. Hameln nennt er nur eine ziemliche Festung. Bey Hochstät im Fürstentumen Reuburg lässt er die vereinigte kaiferst. Armee über die französischen bayerschen Truppen einen großen Sieg davon tragen. Der Fall war umgekehrt.

Zum Erzülift Cöln rechnet er das Bisthum Münster und das deutsche Ordensmeisterthum Mergentheim. Das gilt ja nur von dem jetzigen Kurfürsten.

Die Regimentsverfa flung in Nürnberg nennt er eine der schönsten; das hat er doch nicht in Hn. Nikolais Reisen gelesen?

Dass das Gebiet des herzogl. Würtembergifchen Hauses nur einen kleinen Umsang habe, kann man nicht sagen.

Das herzogl. Braunfchweigliche Haus nennt er fehr unrecht eine jüngere Linie des jetzigen kurfürftl. Braunfchweig - Lüneburg - oder Hannöverfchen Haußes. Heinrich von Danneberg, des grofen Herzog Augulis Vater, war der ältere Sohn Ernfls au Celle, und Wilhelm, der Stifter des Lüneburglichen oder Churhaußes, war deffen jüngerer Sohn. Die Länder des Herzogs find nach feiner Angabe fehr fruchtar, und reich an Silber, Kupfer, Eifen und Bley. Erferes kann nur von den beiden nordlichen Dilfricten und leztretes von keinem Ausschließungsweiße ihm zugehörigen Difricte gefäge werden. Braunschweig har, außer dem Collegio Caroline, welches kein Gymnafum ift, wie hier sieht, noch 2 Gymnafia, von welchen man auf gedachtes Collegium geht. Cellerfeld mufste auch nicht unter die Städte des Herzogs gestetz werden. Es gehört zum Communionharze, davon aber freylich hier nichts erwähnt ist. Von dem Meklenburgischen Adel kann das S. 149 gefagte, besonders in unsern Tagen, nur mit grofer Einschränkung statt finden.

### GESCHICHTE.

FRANKFURT und LEIFZIG, Prüfung der Geschichte von Bayern für die Jugend und das Volk etc. — Mit Urkunden — 1787. 175

Der sonderbare Patriotismus mehrerer bayerischen Geschichtschreiber in neuern Zeiten hatte die Vorrechte ihrer Nation, welche Usurpation, Missverstand, oder villeicht gar wissentliche Betrügerey ihnen in ältern Zeiten scheinbarlich erworben, oder auch nur vorgeblich zugeschrieben hatten, nicht blos mit allem Nachdruck unterflützt, fondern fogar durch noch viel weiter greifende Behauptungen erstaunlich vermehrt, und dadurch Anomalien und Widersprüche in die gesammte deutsche Geschichte gebracht, die der deut-lichen Einsicht in das Ganze sehr im Wege standen. Jene befremdenden Behauptungen von dem hohen Alter der Bayern unter dem Namen der Boyen, ihrer Macht, dem Königreich Bayern, den großen Vorzügen der Agilolfingischen Herzoge, dem gleichen Bundnis der Bayern mit den Franken; dem Erbrecht der arnulphischen Nachkommen, der uneingeschränkten Nationalwahl der Herzoge etc., wurden nun auch wieder von dem Verf. der freylich in vieler Rücksicht unzulänglichen und schief angelegten Geschichte von Bayern f. d. J. und V. wiederholt, und mit neuen, zum Theil fogar von ihm felbst erfundenen, Nachrichten von uralten Hausrechten, und alten Landständen, der Ungültigkeit aller Veräußerungen nacht dem Vertrag von Pavia etc. vermehrt. Einige jener Behauptungen waren schon nach einigen andern besonders von dem Verk der Abhandlung vom Staate Salzburgs und der (A. L. Z. 1786 No. 69. u. 70. angezeigten ) Nachrichten von Juvaria mit ftarken Gründen bestritten, und hier find nun wieder (wir würden vermuthen, von demselben Verf. wenn die in dem vor uns liegenden Buche fichtbare große Bekanntschaft mit dem Insprucker Archiv den Aufenthalt des Verf. nicht vielmehr in Tyrol als in Salzburg vermuthen liefse,) mehrere der Behauptungen in gedachter Geschichte mit freylich scharfer und zuweilen bitterer, aber meiftens treffender und belehrender, Kritik geprüft worden. Die eilf angehängten Urkunden werden diefe Prüfung dem Geschichtsorscher schon erheblich; Aaaaa 2 aper

aber auch die eingewebten Unterfuchungen, die zum Theil, befonders in den neuern Zeiten über die Erwerbungen und Veräußerungen Ludwigs IV und seiner Nachkommen etc., auch neue Thatfachen enthalten, nicht weniger anziehend machen. Einen Auszug leiden diese kleinen Bemerkungen nicht wohl; doch wollen wir das nicht unberuhrt lassen, das S. 44 figg. und S. 50 figg. ein paar Meichelbeckliche Urkunden, deren Aechtheit unfers Wissens noch nicht bezweiselt worden, für untergeschoben erklätz verzeden; die Gründe bey

der zweyten scheinen uns Indessen vielt weniger wichtig als bey der ersten. — Auch die Bemerkung dürsen wir nicht übergeben, dass denn doch bet veigen gründlichen Behauptungen in diesem Buche manche schwächere und unannehmliche vorskommen, z. B. die Ableitung des Mamens Bayer von Bauer, Bauer S. 17 flgg., die Behauptung S. 73, dass Otto auf dem Lechselde die Hunnen geschlagen, die gänzliche Bezweiselung des Bairfichen Wahlrechts zu Arnulphs Zeiten S. 74 u. 3, n., a. p.

#### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

ORFERNT. ARST. Der König von Spanien hat befollen im Madrid eine Freightule für die Naturuiffenschaften zu errichten, und fogleich uunittelbar mit der Chemie in jhrem ganzen Umfange, als der für das Wohf, für das Commercium, und die Indusfrie der Unterthauen wichtigsten Wistenschaft, den Aufang zu machen,

PRESURENTELLUNG. Die Soeitst d'Embalton zu Bong en Brigle hat den Pereis von 60 neuen Louisd'ors vertheilt, der feit 1754 auf folgende Fragen ausgefezt war: 1) Quelle feroit In amierre la pluj facile et la moint dispendieusfe de curre la riviere de Reissouse (qui traverfe la Breffe) en critant les incommines même momentants, qui pourroient résulter de l'entivement de la vossé ? 3 Quel feroit l'emploi le plut avantequeux de cette vois pour l'energrais det prit et terres riveraines? Comment servit per piste de suivernir à la diepné du curage » par qui et dans quelle proportion dervoit elle tree supportée? 3) Determines une ligne de profit, qui fact el tree supportée? 3) Determines une ligne de profit, qui fact el tree supportée? 3) Determines une ligne de rouis que des vois et terres vossimes sons en tente de banes graviers des mondins, situit par la Reissous et de manier entre et que let profe et terres vossimes sons en tente de tout inondation? Der gedackse Preis sif fin. Aubry, Oberantificher des Phincheu und Weges, und das Accestie Hn. Chesolier de Montrozard, Obrittlieutenant der Artillerie, zuerkant worden.

Die Societé Academique et Patriotique zu Valence en Duaphin hat Ihn. Duawar i Mitglied der Ackerbaugsfelle fehalt zu Lyon, deu Preis, und Hn. Neumad de la Gordette das eine Accessitu iber die Frage zurekamt: 1) Quelle off la meilleure moniere de faire et d'augmente let engrait paur les trevient des teuvirons de Valence, en nemployant gene la meibede la plut avontageafe de faire ufage de cet engrait pour la culture des grains et des praires, auant (gard aux differentes qualités du fol, et designant let temps les plus favorables à cet sugge?

BEFÄRDRUNGER. Der gelehrte Superior u. Rector des Gymnafinums an Straubing, Hr. Alphons Hafner, Benedictiner aus dem Stifte Etaal, Lehrer der Philosophie und Infector des Seminariums; ilt in feinem Stifte aum Abe crwahlt worden. Seine Stelle hat der durch einige Schriften bekannte Hr. Gotthard Kumfner . Benedictiner aus dem Stitte Merten, erhalten.

Herr Superint. Cludius in Hildesheim hat von der theol. Facultät zu Göttingen die Doctorwurde erhalten.

EHRENBEZZUGUNG. Den 25 Aug. v. J. hat die Akademie zu Amiens in einer öffentlichen fehr feyerlichen und zahlreichen Verfammlung Greijets Bruftbild, von weiffem Marmor inauguritt.

BELOHNUNG. Der König von Preußen hat dem bekannten Dichter Hn. Blum zu Verbesserung seiner ländlichen Wohnung 2000 Rihlt. angewiesen.

Tongsfalle. Am 27ten Jan. flarb zu Dolzig beg Guben in Sachlen Herr M. J. G. Heym im 30den Jahr feines Lebens. Seine lezte, nur kurz vor feinem Tode vollendete. Schriftstellerische Arbeit, war eine Sammlung von Fredigen über die eipfolijken Texte fürst Landsolk, die im Frommannischen Verlage auf Pränumerstion zur Oftermesse 1789 gedrucks wir.

Am aten Februar starb in England Sir Afhton Lever, berühmt durch das von ihm gesammelte herrliche Naturalienkabinet, auf seinem Landgute unweie Manchester, an den Folgen des zu starken Gebrauchs geistiger Getzäuke.

AND. MED. SCHRIFTER. Erlangen, bey Kunftman: Pet. Gorly, Spordens diff. inaugur. medica de fofeils ud artem obstervicion pertinentibus. 1738. Eine wohlgerathene Probetchrift, welche die Schlingen und Binden der Gebursbille sehr vollstängig behandelt. Das eigene darinne ill: den Nabellirang auf eine leichtere Weise als Adolph in der Gebarmuter zu unterbinden.

Ebendafthä, b. Walther hat derfelbe Verfalfer die vortrefliche Abhandlung des Hn. Koützki von dem Schoder der Einwickelns und Trugern der Kinder und der Schnürbrijfte frey überfetzt, mit Anmerkungen und einer eigenen Abhandlung vermehrt auf 10; S. im S. drucken läfen. Durch diese mutzliche Arbeit hat sich Hr. Foerdens wirklich kein geringes Verdeint erworben.

# ALLGEMEINE

# LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 20ten Marz 1788.

### ARZENET GELAHRTHEIT.

TUBINGEN, bey Cotta: Friedr. Benj. Offanders (ausübenden Arttes zu Kirchheim unter Teck) Beobachtungen, Abhandlungen und Nachrichten, welche vorziglich Krankheiten der Frauenzimmer und Kinder und die Entbindungswiffenschaft betreffen; nebt! Beylagen und a Kupfern. 1787. 284. 5. in 8. (20 gr.)

O., ein Schüler des Hrn. Hofr. Stein zu Caffel, liefert in diefem Theil feines Werks, (welchem bald ein andrer über den praktischen Theil der Entbindungswiffenschaft und über Kinderkrankheiten folgen wird,) Wahrnehmungen, die größtentheils noch in dem Entbindungshaufe zu Cassel unter den Augen seines Lehrers gemacht wurden. Den Anfang macht die Beschreibung des kalten und hitzigen Kindbetterinnenfiebers, durch Exempel erläutert. Ersteres ift eine vom Hn. Verf. geschaffne neue Species, welche fich vom hitzigen Kindbetterinnenfieber durch oft wiederhohlte Frostanfälle und einen heftigen Schmerz in der Beckenhöle, wo man nach dem Tode Vereiterung findet, unterscheidet, übrigeus aber dem Wefen und der Behandlung nach unfres Erachtens ganz damit übereinkommt; besonders aber den Namen des kalten sehr uneigentlich führt, indem nichts weniger als Intermiffionen darinn vorkommen. Die Bemerkungen "tiber das hitzige Kindbetterinnenfieber gründen fich auf traurige Erfahrungen; die der Verf. im Entbindungshause zu Cassel machte, wo es sich in dem feuchten und warmen Herbst des Jahrs 1781 einstellte, 4 Wöchnerinnen von fünfen tödtete, und nicht eher zu tilgen war, als bis man die Wöchnerinnen in ein ganz neues Zimmer brachte: Da fich die meiften Spuren der Verderbniss bey diesem Fieber im Netz finden, so nennt er es Netzfieber. Die durch Druck, Reiz oder Verletzung entstandene Schwäche und Krankheitsfähigkeit des Netzes ift ihm alfo das Charakteristische dieses Fiebers, wozu sich denn Anhäufungen von Blut, Galle, Milch oder Liter, eingefogne faulichte Dünfte aus der Luft oder dem Darmkanal hinzugefellen. So fehr der Verf. hierinnen Recht hat, fo hatten wir doch ge-A. L. Z. 1788. Erfter Band.

wünscht, dass er den Ueberfins lymphatischer milchartiger Säfte im Körper der Wöchnerin, als das vorzüglich auszeichnende dieses Fiebers, mehrerer Aufmerksamkeit gewürdigt, die Brechmittel nicht nebenher, sondern als ein Hauptmittel empfohlen, und in dieser auch nach seiner Meynung faulichten Entzündung das Aderlass nicht bey jeder (oft fo trüglichen) Fille des Pulses gerathen hätte. - Die Geschichte einer Wasserfucht vor und nach der Schwangerschaft; die Kranke ward den vierzehnten Tag nach der Entbindung abgezapft, und ftarb 3 Monate nachher fehnell an einem zerplatzten Eiterfack des Netzes. zum deutlichen Beweis; dass weder Entzijndung, noch Eiterung des Netzes hinreichend fey, ein Kindbetterinnenfieber hervorzubringen, fich nicht ein Absatz von milchartiger Lymphe hinzugesellt, der bey dieser Wöchnerinn, welche immer Milch in den Brüften behielt, fehlte. Denn das Wasser in der Bauchhöle und der gewiss erst bey dem letzten Zerplatzen des Eiterfacks entstandne Absatz von Eiter auf die Gedärme lassen sich unmöglich mit dem Extravasat beym Kindbetterinnenfieber in Parallel stellen. -Klage des Verf. über die so häufige Veranlaffung des Wöchnerinnenfriesels durch hitzige Nahrungsmittel, wobey wir aber nicht erwartet hätten. dass er Rindfleisch erlauben und Hüner verbieten würde. Einige merkwürdige Fälle von der Dauer der monatlichen Reinigung über die gewöhnliche Periode hinans. - Verschiedne nöthige Erinnerungen für Schwangere kurz vor ihrer Niederkunft, wozn besonders die Zubereitung einer schicklichen Leibbinde, die unsern ganzen Beyfall hat, gehört. - Regeln für Mütter, welche ihre Kinder felbst stillen wollen, und welche nur gar zu leicht vergeifen, dass dazu viel Ueberlegung und manche Aufopferung ge-hört, und für folche, die nicht fugen. — Bemerkte Fehler bey den Hebammen und Vorschläge zu ihrer Verbefferung. - Zwey Beobachtungen von Zwillingsnachgeburten, wovon die letzte eine starke Widerlegung von der Henkischen Generationshypothefe abgiebt, indem nemlich 2 Foetus verschiednen Geschlechts in einem Ey eingeschlossen waren. - Von der schädlichen Kürze, Länge und Knoten der Nabelschnur. - Von

den Kennzeichen eines todten und eines lebendigen Kindes während und nach der Geburt, wo die gewöhnlichen, wie wir glauben mit vielem Recht, verdächtig gemacht werden. - Tabellarifches Verzeichnifs aller vom Jahr 1763 bis 1781 im Callelfchen Geburtshäufe niedergekomnen Perfonen, gefforbnen Kindbetterinnen und Kinder, auch der Findelkinder, woraus sich ergiebt, dass von 100 Wöchnerinnen nur 1 geforben, unter 100 Gebornen 5 bis 6 todgeboren waren, dass von 1487 neugebornen Kindern 142 in den ersten 4 Wochen, und von 740 Findelkindern 406 in den erden 7 Jahren star-ben. - Leider eine neue Bestätigung der fatyrischen Inschrift auf ein Findelhauss: "Hier kann man auf öffentliche Kosten Kinder umbringen lassen." - Eine gute Verbesserung der Stegmannischen Tabaksrauch-Klystirmaschine, um zugleich damit alle andre Arten von Klyftiren fetzen · zu können : nur zweifeln wir, dass die Blase oder vielmehr der Druck der Hand in allen Fällen eine hinlängliche Kraft geben könne. - Hr. O. hat fich unfreitig durch diefes Werk als einen beobachtenden und felbst denkenden Geburtshelfer legitimirt, und wird durch Fortfetzung desfelben der Kunft Nutzen ftiften.

GÖTTINGEN, bey Dietrich: Medicinifchet Journal. von E. G. Baldinger. Eilftes Stück. 96 S. Zwölftes Stück. 93. S. Dreyzchendes, Vierzehendes, und Funfzehendes Stück; jedes 96 S. 1787. 8, (6 gr.)

Unter den vorzüglichern Auffätzen zeichnen wir folgende aus. Im eilften Stück: Hn. Hofr. Mönch Nachricht von einem auf der Caffelschen Bibliothek befindlichen alten lateinischen Manu-Script, worinn Liber Apulejo Platonici de Medicamentis herbarum und Antonius Mufa de Herba Vettonica vorkönimt. - Im zwölften Stück: Auszüge aus englischen Briefen; die Edinburger Schule, besonders das Hospital erhalten ihr verdientes Lob, es find dafelbst 400 Mediciner. Zweyter Brief des Hn. D. Bicker über den thierischen Magnetifinus, worinnen alle Manipulationen fehr umfländlich beschrieben werden, und ein französischer Brief des Holländischen Gesandschaftspredigers Hn. Armand zu Paris an Hrn. von Dieden über eine fehr merkwürdige magnetische Kur - Im dreyzehenden Stück: Nicl. Tulps Biographie, von Hn. Wittwer, aus einer lateinischen Gelegenheitsschrift übersetzt. Ueber den thierischen Magnetismus, anonymisch eingefandt, von einem Initiirten; befonders merkwürdig in Rücklicht der unbekannten Perfonen bey diesem Spiel; die Jesuiten lernten die ganze Procedur bey den Braminen, brachten fie durch thre Missionarien nach Europa, wo se als ein Ordensgeheimnis bewahret, und nach Befinden der Umstände mit großem Effect auf die Lavenwelt genutzt wurde. Nach Aufhebnug

des Ordens theilten es die Patres confcripti, fo wie andere ungewöhnliche Kenntniffe, unter fich, und nutzten es, wenn' fie glaubten, fich und dem immer bleibenden Geist des Ordens dadurch Vortheile zu verschaffen. So entstand Gasner, der unter Direction eines Jefuiten Huberti magnetifirte, Tifferant, der auf ähnliche Art, nur plumper, verfuhr, endlich Mesmer, der Freund des Jefuiten Hell, und feine Schüler Barberin und Puylegur. - Im vierzehenden Stück: Hrn. D. Leis Ofterprogramma 1787. de Remediis theurgici noftrae aetatis morbi, voll Menschenkenntniss und Gelehrfamkeit, und werth bey jetzigen Zeitläufen von iedermann beherzigt zu werden. -Hofr. Bernhold über die verschiedenen Ausgaben des Theodorus Priscianus, unter dem Namen Octavius Horatianus. - Gebrauch beym Doctorwerden, zu Pavia; das dreymalige Ballotiren. das mindliche und schriftliche Examen, das Händeklatichen u. f. w. zeichnen diese Promotionen aus, wo fich die Kosten doch nicht über 100 Thaler belaufen. - Im funfzehenden Stück : Brief eines Deutschen über die medicinisch chirurgische Verfassung in London, reich an interesfanten Nachrichten, aber freylich ein neuer Beweis, dass London, der Sitz der Theurung und Zerstreuung, nicht gerade der vortheithaftelle Studierort für junge Deutsche ift, und dass Edimburg hierinnen fowol als auch in den eigentlich praktischen Anstalten immer den Vorzug behält. Die wichtigsten Musea, Hospitäler und Lehrer werden beschrieben und beurtheilt. -Der Brief des Hrn. D. Guckenberger aus Frelofia in Taurien, fo wie das Verzeichnis aller Aerzte. die unter dem Bufsisch Kaiserl. Collegium medicum ftehen, intereffiren befonders, weil fie uns. von dem Schikfal und jetzigen Wohnplatz unfrer verfendeten Laudsleute benachrichtigen. - Auch die Lebensgeschichte des treflichen Gregory wird jedem, der für die Verbindung literarischer Talente mit Vorzügen des Herzens Sinn hat, schätzbar sevn. - Die Anzeigen neuer Schriften find übrigens auch in diesen Hesten vollständig und lehrreich.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

Parts, b. Buisson: Délassemens de Phorme fenfible, ou Ancedote, diverses, par M. II. Arnaud. Seçonde Année. Toute III. et IV. 1786. Sixieme partie, 231 S. septieme Part. 216 S. in S.

Hn. D'Arnauds Manier ift freylich auch in der hier gelieferten Fortetaung nicht, zu verkennen frur Schade, dafs diese Manier selbst der Kritik so viel zu wünschen übrig lässt. Wärme, wohlgemeynte Gesinnungen, eingekleidet in eine Sprache, die bisweilen lebbatt und eindringendist, aber weit östrer durch fallche Ljabben-

heit

heit fchwülftig, oder durch Uebertreibung gefchraubt und spitzfindig wird, können, bey aller Achtung für den Menschen, doch nur eine schwache Theilnehmung für den Schriftsteller einflößen. Verräth ein folcher Verfasser noch überdies, dass er eine Manier copirt, die nicht die feinige ift, und wird er außer den Elöfsen, die er der Kritik giebt, noch durch wiederholte Züge von Eitelkeit und Selbstgefälligkeit anstößig, dann fällt es in der That schwer, bey so auffallenden Mangeln und Gebrechen, nicht das Gute zu überse-hen, das nach einer scharfen Sientung von jenem etwa noch übrig bleibt. Und das ist nun fo ziemlich der Fall, in dem fich feinere Leser in Ansehung der Il'Arnaudschen Schriften überhaupt, und namentlich auch der Delaffemens de l'homme sensible befinden dürften. Man fey auch noch so bereitwillig, der guten Absicht des Mannes Beyfall zu geben, fo kann man fich doch nicht verbergen, dass theils die Wahl und Behandlung der einzelnen Stücke jenem Endzwecke nicht immer genug entspreche, theils diese Wirkung, felbst der besferen Stellen, durch den Ton, in dem sie abgefasst, oder die fremdartigen Einmischungen und Zusätze, mit denen sie überladen find, fichtbarlich entgegen gearbeitet wird. Man fage nicht, dass man es mit einem moralifchen Schriftsteller nicht fo genau nehmen müf-Gerade der moralische Schriftsteller, (und für einen folchen kündigt fich ja Hr. D'Arn. theils unzähligemal ausdrücklich, theils schon durch den S. 387 auf fich angewandten Denkspruch an: "nifi ntile eft quod facimus, flulsa eft gloria") gerade der moralische Schriftsteller hat, diinkt uns, wo nicht einen Beruf mehr, feinen Darstellungen den möglichsten Grad von Schicklichkeir und Zweckmäßigkeit zu geben, doch wenigstens mehr als irgend ein anderer Urfache auf feiner Huth zu feyn, dem Werthe defsen, was er zu fagen hat, durch die Beschassenheit feines Vortrages, auf Reine Weife Eintrag zu thun. Schiefe, einseitige, halbwahre Aeufferungen verrathen in jedem Falle einen Mangel an ruhiger und unbefangener Beurtheilung; aber fie werden doppelt nachtheilig, wenn von Gegenständen und Verhältnissen die Rede ift, die mit der menschlichen Gliickseligkeit in der engften Verbindung stehen. Je geneigter der unter der Herrschaft des Ueberflusses und der Sinnlichkeit aufgewachsene Mensch ist, jede strengere Sittenlehre für Uebertreibung zu halten, um defto forgfältiger muss der Schriftsteller, der fich für Menschen dieser Art zum Lehrer aufwirft, jeden Schein von Declamation und Ueberspannung zu vermeiden fuchen. Affein diese Sorgfalt ift etwas, woran Hr. d'A. fo wenig gedacht hat, dass er sich zielmehr das Gegentheil zum Gefetz gemacht zu haben scheint. Nur ein Beyfpiel, flatt fo vieler, mit denen wir unfer Urtheil belegen könnten, sey die Anmerkung, die er (S. 304) zu dem Ausdrucke: un homme comme il faut, macht:

Un homme comme il faut. Quel eft le fot, ou le barbare, qui a pu creer cette expression, si etrange, si monstrueuse? à ce mot la premiere idee, qui se place dans la ièle, est qu'un homme comme il faut est l'homme le mieux organife, le plus fort, auant l'ame la plus belle; et digne de fon exterieur , poffedant des talents, des vertus, le modele enfin de la crea-· sure humaine: point du tout. Un homme comme il faut , dans l'acception ou cette façon de parler eft relue, est souvent le mortel le plus rejetté de la nature, difforme , contrefait , d'un caractere plus revoltant encore que son enveloppe materielle, un prodige de stupi-dité, ou un amas de vices; mais il est riche, ses aveux lui ont transmis la nobleffe, le prix de leurs fervices, et dont leur descendant jouit, par un abus des plus absurdes et des plus condamnables, puisqu'il n'a point merité ce salaire, et qu'en quelque sorte il l'a escroqué: voilà parmi nous l'etre qu'on decore du nom d'honime comme il faut; et puis fiez vous aux racines des mots: c'effainfi, que dans prefque toutes les langues le fens veritable eft perversi!

Wir können nicht sagen, dass der grösste Theil der oft ohne fo wenig Veranlassung angebrachten Noten von viel besserem Gehalt sey, als die gegenwärtige, die durch den seltsamen Schluss beynahe pofficilich wird. Wirklich muss Hr. D'Arn. mit dem Worte racine des Mots einen ganz andern Begriff verbinden, als wir Uebrigen. Oder glaubt er vielleicht, dass dergleichen neue Bedeutungen Mittel find, de buriner la verité profondement dans l'ame, wie er fich in einer andern Anmerkung (S. 316) ausdrückt? Auf diese Art liessen sich denn freylich auch Metaphern entschuldigen wie folgende: "rentre nn moment dans ton coeur, s'il t'en reste encore que lque parcelle, qui ait echappé à la gaugrene de la depravation; oder so unglickliche Nachbildungen, wie die von dem Englischen good nature, good natured, das Hr. d'Arnand durch "excellente nature" auszudrucken glaubt ("le pere et la mere de sophie nonrris de cette excellente nature S. 323.) und dabey noch in einer langen Anmerkung fich dieser Verpflanzung glücklicher Ausdrücke aus einer Sprache in die andere als eines befonderen Verdienstes rühmt, mit dem bedeutenden Zusatze: "il eft vrai qu'il fant que le gout preside à ces acquifitions etrangeres etc. Noch weit auffallender indessen, als dergleichen Gewaltthätigkeiten gegen den Sprachgebrauch, ist die Eitelkeit, welche einen so viel versprechenden Schriftsteller, wie Hn. d'A. vermocht hat, in die gegenwärtige Sammlung Briefe aufzunehmen, in welchen es unter andern heißet: "Une des parties de votre ouvrage si interesfant, de vos Delassements, est venue à tomber dans mes mains: j'ai laisse couler mes larmes et je me suis dit: il fant necessairement, que je temoigne ma, reconnoisfance à l'essimable auteur Bbbbb 2

d'une production, qui m'a procuré tant de plaifir! il ne peut étré, que le plus genereux des hommes. Eine noch weit ftirkere Stelle diefer Art ist am Schlusse eines andern shniighen Aussteres S. 321. befindlich, von dem wir gern glauben wollen, dass er von fremder Hand eingeschickt worden ist. — Noch einmal; wir bedauern aufrichtig, dass ein Mann, wie Hr. d'A., in oft von einer Bahn enternen lästs, aus dererbey seinen Talenten gewis weit glücklichere Fortschritte machen könnte.

Prifzig, zur Messe b. Haude und Spener von Berlin: Historisch - genealogischer Calender oder Jahrbuch der merkwurdigsten neuen Weltbezebenheiten für 1787, (ohne den Ka-

lender 353 S.) 12. (18 gr.)

Eine neue Auflage von dem schon im J. 1786 erschienenen und mit allgemeinen Beyfall aufgenommenen historischen Calender des Hn. Prof. Sprengel. Außer den völlig neu ausgearbeiteten Abschnitten ift der Text ganz unverändert geblieben. Neue Zufätze find: Kurzgefalste Nachricht von dem Leben W. Haftings, bisherigen Generalgouverneurs von Bengalen, und von dem bey dem Parlamente gegen ihn verhängten Processe, Data zu einer Lebensgeschichte des Lord Cornwallis, jetzigen Generalgouverneurs von Bengalen, mit feinem Portrait; Einige der wichtigsten neuesten indischen Staats-und Handelsveranderungen, völlige Endschaft des Mogolischen Reichs im J. 1785, große Hungersnoth in Rohiliund 1784, Nachrichten von Decan, vom Thechandel der Engl. Offindischen Compagnie, welche nunmehr nach dem verminderten Zolle, flatt der 6200000 Pfund, über 16 Millionen Pfund absetzt. Um nun 10 Millionen Pfund mehr Thee aus Canton zu holen, braucht die Londner Gesellschaft jetzt funfzehn Schiffe mit 1100 Mutrofen mehr als fonft; ferner über die Rohillas, Seiks und Dfchaten; Abrifs der Regierung des jetzigen und wahrscheinlich letzten Grosmoguls, einige Nachrichten von den indischen Elephanten, Preise, Claffen, Unterhaltungskoften etc; des Geh. Raths G. Forflers Reschreibung von Neuholland und der brittischen Colonie in Botanybay. Beschaffenheit des Bodens. Producte, Schilderung der Einwohner, Von dem neuen Anbau der Colonie auf Botanybay heben wir nur folgendes Urtheil des Ha. Verf. aus: "Die Nähe von Neufeeland, die da-"felbst so häufig wachsende vortresliche Flachs-"pflanze, das dortige unvergleichliche Schifban-"holz, die Perlenausterbank weiter hinabwärts "an der Kiiste von Neuholland, und vielleicht "die Ausfuhr einiger noch zu entdeckenden Landesproducte oder des Ertrags des anzulegenden "Pflanzungen nach Indien und felbst nach Euro-"pa, find die ersten Auslichten, welche diese "merkwürdige Anstalt darbietet. Es kommt viel-"leicht alles auf den Blick des Weisen an, der "den Stoff zu großen Unternehmungen fellift .,im rohen und verderbten Menschen entdecken. "der Gelegenheit wahrnehmen, die Funken der "Thätigkeit hervorlocken, sie sammeln und in "einem Punkte verelnigen, mit einem Worte. ... Menschen bilden und vollenden kann. " - Zum Besten der Besitzer der ersten Auslage dieses Calenders werden die neuen Zusätze auch allein verkauft unter dem Titel: .

Berlin, b. Haude und Spener: Allgemeines kistorisches Taschenbuch oder Abris der merkwurdigsten neuen Weldbegebenheiten für 1987, enthaltend Zustate zu der sir das 3. 1936. herausgegebenen Geschichte wier wicktiessten Staats-und Handelsveranderungen von Offindien, von M. C. Sprengel. Mit dem Bildwis des Card Cornwellis. 12. S. LiW.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Kleine men, Seneitren, Bolin und Hunnorer, ber Schmid: D. Al., Hurz, Kur-Külnichen Hofmediens, kermichte Beobacktungen, Aus den Latenitichen überfetzt von B. Boehm nehlt Annerkungen des Verfalfers, Zweyte Stmillung 137, 30 S. 2. Da der Werch dieser Beobacktungen schon erktichteden ift, 67 fügen wir bloßkinzu, dass sie hier mit einigen elebrzeichen Annerkungen und mit der Abblidung des langsjedetigen Bandwurm bereichert find, der Ueberfetzer aber nicht immer aus Correctheit des Audrucks ersehen hat.

VERM. ANZ. Der Hr. Commissionsrath Etsinger zu Gotha, ein geborner Eisenacher, machte dem

Gymnafam (einer Vaterfadet, welches er vormals befucht hatte, die Freude, eine beträchtiche Anzahl
griechichter und lateinicher klafficher Schriftfeller,
und anderer der fuggend nittlicher Bücher, die in feinem Verlage berausgekommen find, an den Director des
Edioachichen Gymnafums, Herrn Erbehard, zu ferden,
dafs fie, als ein bedohnendes Gefchenk, au fleifsigund höfnungsvolle Schlifter ausgeheilt werden Waltere.
Die Vertheilung gefchabe, nach der wohlthäligen Abschitiern Eringers, bey der in der Woche aufgenen.
Jenne der der Gescheiner der Weche gegenen der
Jenne der der Gescheiner der Weche gegenen der
Jenne der Gescheiner der Grungsgalten
Jenne der Grungsgalten der Weche gegenen der
Jenne der Grungsgalten der Grungsgalten der Grungsgalten der
Jenne der Grungsgalten der Grun

### ALLGEMEINE

## LITERATUR-ZEITUNG

Freytags, den 21ten März 1788.

### PHILOSOPHIE.

Berlin, b. Mylius: Magazin zur Erfahrungsfeelenkunde, herausgegeben von C. P. Moritz und C. F. Pockels. V. B. 18es, 2tes u. 3tes Stück. 1787. 127 u. 123 S. 8.

as erste Stück des Vten Bandes setzt die Revision der drey ersten Bände dieses Magazins fort. Erklärung der Ahndungen. Die S. 6. lit. d. ift wohl die treffendste; "man bildet fich oft ein, fagt der Vf. dieses gut gerathenen Aufiatzes, nach einem Unglück, eine bestimmte Ahndung gehabt zu haben, die vorher fehr unbestimmt war." Gewifs trägt oft unfere Imagination aus der eingetroffenen Begebenheit in die gehabte Ahndung Umstände hinnber, die darin nicht enthalten waren, und so glauben wir bona fide, sie geahndet zu haben. Das Beyfpiel S. 21. ff. vom unwillkührlichen Hang zum Stehlen und Geldleihen ift allerdings merkwürdig; nur Schade, dass man, wie der Vf. dieses Auffatzes selbst bedauert, mit der Erziehungsgeschichte dieses unglücklichen Menschen, und allen Umständen derfelben, nicht hinlänglich bekannt ist: denn die Sparfamkeit feiner Aeltern erklärt die Sache noch nicht hinlänglich. - S. 33. fteht Lavaters Brief mit Recht unter der Rubrik von Seelenkrankheiten: was wiirde Lavater nicht geben, wenn er diefen Brief nicht geschrieben hätte! vielleicht so gar feinen Poutius Pilatus. - S. 59. werden ganz artige Verschen angeführt, die der Freyherr v. S," im Traum gemacht haben foll: vielleicht hatte er se einmal wachend gemacht, in der Folge aber wieder vergeffen, und nur im Traum fich ihrer wieder erinnert. — S. 105. ff. thut ein Hypochondrist merkwiirdige Geständnisse von sich: der Gedanke, der ihn marterte, dass er sich noch felbft ermorden werde, hat schon mehrere Menschen, die eben nicht Hypochondristen waren, verfolgt und gepeiniget. Er entstand ohne Zweifel, weil ihre Einbildungskraft in ihrer Kindheit, durch ein fürchterliches Warnen vor dem Selbstmord, zu stark getroffen worden war. Man fieht zugleich aus dergleichen Beyfpielen, was eine lebhafte Beschreibung der Hölle auf die Phantalie eines Kindes für Eindruck machen kann. -A. L. Z. 1788. Erfter Band.

Im zweyten Stücke wieder Fortsetzung der Revision der drey ersten Bände dieses Magazins: es wird hier die Seichtheit der Gründe, womit einige Leute die Einwirkung höherer Wesen, und die übernatürlichen Ahndungen zu beweisen oder wahrscheinlich zu machen suchen, sehr gut gezeigt. Tranrig genug, dass man in einem Jahrhundert, wie das unserige, solche Dinge noch bestreiten muss! - S. 15. wird die in einem der vorhergehenden Theile angeführte Vision, welche tich auf Hrn. Pfeffels Erzählung grunden foll, für unglaublich erklärt. Rec. hat fich bereits über dieses Historchen geäussert. - Die S. 17 ff. fortgesetzte Lebensbeschreibung von M. Adam Bernds ist ein neuer Beytrag zu der Geschichte der Verirrungen des menschlichen Geistes, die von unrichtigen Religionsideen herrühren: der arme, halbverrückte Bernd glaubte immer, der Teufel habe fein Spiel mit ihm. Was diefer Mann übrigens für unlautere Begriffe von der Seeligkeit in jener Welt hatte, davon mag folgende Stelle S. 20 eine Probe feyn: "Wer weifs, was Gott einst im Himmel thun wird? ob nicht da. felbst alle Glieder des verklärten Leibes öfters dermassen werden bewegt werden, dass die größten und füßesten Empfindungen daraus entstehen werden? Sollten die vielen finnlichen Kräfte und Fähigkeiten, fo hier der Seele wesentlich gewesen, im Himmel aufhören, und nicht vielmehr auf einen höhern Grad gesetzt werden? Sollte das Vergniigen des Leibes im Himmel einmal nicht eben fo groß feyn, als hier auf Erden der Schmerz gewesen?" - So lang man den Menschen noch prediget, dass das funliche Vergnugen in jener Welt den vornehmsten Theil ihrer Glückseligkeit ausmachen werde; so ist es natürlich, dass sie dieses Vergnügen auch hier zum Ziel ihrer Bestrebungen machen, und es dem geistigen Vergnügen vorziehen. Es ift zu bemerken, dass dieser Mensch sich in seiner Jugend durch heimliche Sünden verdorben hatte. - Die drey folgenden Auffätze von unwillkührlichem-Hang zum Stehlen, von der Gewalt der Liebe, und von Raferey aus Liebe und Todesfurcht, enthalten zwar keine ganz neue psychologischen Phänomene, find aber wegen einiger besondern Umstände, die darin vorkommen, sehr interes-Ccccc

fant zu lefen. - In den vermischten Gedanken uber Denkkraft und Sprache S. 58 ff. hat Rec. viel richtiges und scharffinniges, auch zum Theil neues, gefunden. Die Lehre von den dunkeln Vorftellungen wird durch gute Gründe behanptet, u-gegen-Lockens zum Theil feichte Einwürfe fehr gut vertheidiget. - Den Anffatz über die Sprache S. 80 ff. wird man nach allem, was hierüber geschrieben worden ist, noch immer mit Vergniigen lesen. - Ueber den Einfluss der Finsterniss in unfere Vorstellungen und Empfindungen S. 88. warum man, befonders bey Annäherung des Schlafes, oft die bizarreften und widerwärtigften Gedanken und Vorstellungen habe, wird theils daraus, dass die erschlaffte Phantalie durch keine äufsere Empfindungen gestört wird, theils durch den Hang der Seele, von einer Vorftellung zu der entgegengesetzten und contrastirenden überaugehen, erklärt. - Der Traum S. 3 ift fehr merkwürdig: nur Schade, dass auch hier die näheren Umstände sehlen. - S. 4. wird aus dem Gentlem. Magaz. ein Beyspiel von einem erstaunenswürdigen und beynahe unglaublichen Gedachenifs angefishre: "Ein gemeiner, schlechterzogener Menfch, Namens Buxton, konnte eine aus 39 Ziffern bestehende Zahl im Kopf mit fich felbst umstipliciren; er brachte drittehalb Monate damit zu, und fagte hernach die Quadratzahl auswendig her, die vollkommen richtig befunden wurde." Welch ein Gedächtnifs, und zugleich welch eine Einbildungskraft, wenn kein Betrug dabey vorgieng! - Die Fortfetzung der Folge meines Lebens S. 109 ff. last lich gut lefen, kännte aber doch für ein psychologisches Magazin intereffantere Dinge enthalten. letze Auffatz diefes Stücks S. 124. enthält ein Bevipiel von einer Liebe, die gegen den geliebten Gegenstand fehr bitter feyn kann. Reine Liebe Ift diels gewifs nicht: und wenn der Vf. fagt: "Wir können bey aller Gutmithigkeit des Temperaments oft boshaft werden, um einen gewiffen Endzweck zu erreichen; " fo wird er wenigftens zugeben, dass diese Temperamentsgutmuthigkeit nicht viel werth ist. Nach S. 126 fagte er feiner Freundin, (einem verheyratheten Frauenzimmer,) oft die grofsten Bitterkeiten, nur um das wehmithige, thm aufferft angenehme Gefühl der Reue recht lebhaft zu empfinden. glaubt Rec. gern, besonders da der Vf. dieser feiner Freundin alsdann die Thranen von den Wangen kinfste. Auch glaubt Rec., wie der Vf. am Ende fagt, "dass tausend Menschen die Er-fahrung an fich werden gemacht haben, dass sie an der Krankung ihrer Freunde bisweisen ein Vergnügen fanden," weil es taufend unartige Menschen in der Welt glebt.

Im dritten Stücke wird die Revisson der drey ersten Bande fortgesetzt. Die Ursachen, warum gewisse, oft unbedeutende Dinge einen fo star-

ken und bleibenden Eindruck auf uns machen. werden richtig angegeben. S. g. kommt die fcharffinnige und dem Materialisten nicht günstige Bemerkung vor, dass bey der Verwirrung der Vorstellungen durch die Zerrittung der Organisation, die Seele doch bisweilen das Beunstfeun diefer Verwirrung habe, welches von einer gang eigenen innern Denkkraft der menschlichen Natur zeuge. S. 11. kommt eine Cur vor, die viel Aehulichkeit mit den prophetischen Curen der magnetifirten Bremischen Frauenzimmer hat, obgleich das kranke Mädchen nicht manipulirt wor-Die Ohnmacht S. 15. ift allerdings fonderbar: Rec. kennt aber felbst eine Frau, die in einem folchen Zustande war, dass sie alles, was um sie vorgieng, und besonders die Klagen der Personen, die fie für sterbend hielten, mit einer Art von Befremdung hörte, weil fie fich nicht übel befand, aber doch weder reden, noch ein Glied bewegen konnte. Die Erzählung des Traums S. 13. ift verdächtig: es wird ein Hauptumftand nicht berührt, warum nemlich der Gemal der Dame, die hernach feinen wirklich erfolgten Tod träumte, verreifet war. Wie? wenn die Dame muthmassen muste, das ihr Mann zu einem Duell ausgereiset war? denn in einem Duell scheint er doch umgekommen zu seyn. Auch scheint der Officier S. 21. die Geschichte erst von der Dame gelernt zu haben. Vielleicht machte sie ihm Fragen; und der gute Mann, der das schwermütbige Weib beruhigen wollte, beantwortete se alle mit Ja: und so schien er die ganze Geschichte zu willen. - Der Auffatz S. 23. handelt von der Schwärmerey und ihren Ouellen in unsern Zeiten. Er enthält, wie der Hr. Herausgeber fagt, viel wahres und treffendes, aber anch, wie er wohl hatte hinzusetzen können, viel unrichtiges und unverdautes. Zur Probe des letztern nur folgende Stelle. "Was dieiPhilosophen," heisst es S. 35. 36., "durch lange Reihen weit hergeholter Demonstration thaten, das hat lange vor ihnen schon der uncultivirteste Naturmensch durch eine natürliche Täuschung seiner Einbildungskraft gethan." Also die Lehre von der Existenz Gottes, die der Philofoph zu beweifen fucht, ift bey dem Naturmenfchen eine natürliche Tauschung seiner Einbildungskraft. Nach eben diesem Vf. ist der Dogmatismus in der Philosophie eine Art gefährlicher Schwärmerey (S. 35.) Alfo waren Wolff, Baumgarten und andere kaltblittige Dogmatiker Schwarmer: was muss der Vert, für einen Begriff mit diesem Wort verbinden? -- S. 36. wird der Seele fogur ein Mechanismus zugeschrieben. - Der dritte Auffatz, S. 52, ff., enthält Materialien zu einem analutischen Versuch über die Leidenschaften. Was hier der Verf. vermist, findet fich doch größtentheils fchon in unfern deutschen Piycho-Er analyfirt zuerst den Neid, worüber viel treffendes gefagt wird. Warum die Men-"fchen

fchen einander ihrer Tugenden wegen nicht beneiden, davon hat der Verf., S. 62. 63, mehrere richtige Urfachen angegeben, vielleicht aber doch eine der Haupturfachen vergeffen : diefe befteht, nach Rec. Bedünken, darinn, dass die Menfchen wohl willen, dass fie bey der Tugend eines andern meistens ihre Rechnung finden. wird dem andern feine Gerechtigkeit, feine Uneigennützigkeit, feine Geduld u. f. w. wegwünfchen? Die Erfahrung lehrt auch, dass, wenn der Mensch bey den Tugenden eines andern seine flechnung nicht zu finden glaubt, er ihn oft darum beneidet. Wie mancher Wirth mag nicht die Mafsigkeit feines Gastes mit scheelen Augen anfehn? - Der philosophische Landchartenhandler, S. 67, hat Rec. gut unterhalten. - Der-Auffatz über die Sprache, S. 82, enthält lefenswerthe Reflexionen; aber ganz unrichtig ift es, wenn S. 90. gefagt wird, dass ohne Sprache der Greis wohl nicht mehr als das lallende Kind in der Wiege feyn, und der Mensch nicht viel zum Voraus vor dem Ourang - Outang haben wirde. Der Vf. muss hier an die Taubstummen nicht gedacht haben. - Das Melden eines Sterbenden, S. 93, hat der H. Herausgeber ganz richtig auf eine natürliche Art erklärt. — Unter der Rubrik: Beyträge zur Geschichte der Schwärmerey in-unfern Tagen, kommen Lavaters vermischte Gedanken, aus einem Manuscript für Freunde vor. Da fie nunmehr gedruckt find, fo wird es Rec. wohl erlaubt feyn, folgende Stelle daraus auszuzeichnen, die gewiss viel wahres, aber noch mehr fonderbares und befremdendes enthälr: "Ja, ihr alle," fagt Herr Lavater S. 106 ff., "die diefs lefen oder hören, mein Angelicht gesehen oder nicht gesehen habt, wenn ihr wijstet, welch ein zertretener Wurm ich bin, wie Nichts ich bin, wie unendlich viel schwächer, als keiner meiner Freunde glauben, keiner meiner Freunde argwohnen kann; wie ich oft nahe an die tiefsten furchtbarften Abgrunde hingerissen werde, oder von selbst hin-fturze; - wüsstet, wie ich augenblicklich nur von der fiehtbarften augenscheinlichsten Gnade leben mufs, wie oft ich mir und Gott unerträglich vorkommen ninfs; (Gott unertraglich vorkommen!!) in der erbarmlichsten Selbstfuchtigkeit. die mich fo oft in den reinsten Gefinnungen und besten Thaten, wie ein Aduber, überfallt; (armer Lavater, was ware deine Tugend, wenn es wahr ware, was du in fauft!) wenn ihr wiifstet was alles and mir liegt, imite, die ich mir felbft aufgeladen habe, (mag wohl feyn!) und Lafte, die mir fo manche andere aufladen, die auch schwer zu tragen haben. Ach, wenn ihr wüsstet, wie Leichtsun und tiefe Melancholie so oft in mir mit einander kämpfen und mit einander abwechfeln; wie felten ich bey dem Gedränge, in dem ich lebe, in der edlen heitern Ruhe, in der fanften reinen Wirksamkeit, die keine Ab-

ficht, kein Zichhat, als Jefus Chriftus, wie solten ich in der schönen Einsalt Christis stehe, die die höchste Gottesruh und Gotteswirksumkert war -- wenn ihr das, und noch so maaches andere wilstet, das ich diesem, ach leider! Jefun zu öffentlichem Blatt nicht anvertrauen darf, wie wirdet ihr meiner brüderlichen Blatt nicht anvertrauen darf, wie wirdet hir meiner brüderlichen Blatte. So gera willfahren, meiner täglich einmal ausdrücklich vor Gott unstern Heilande zu gedenken!",

#### MATHEMATIK.

BRENEN, bey Förster: Allgemeine Regel der Rechenkniß, oder neuesse Art, alle Ausgaben, in welchen etwas eine Verhaltusse zu andern Dingen hat, kurz und leicht aufzusosen, von K. fr. de Rees. I. Aus dem Hollandischen übersetzt von einem Liebhaber mathematischer Künste. Sechste verbesserte Aussage. 1787. 200 S. 8.

Worinn die Verbesserungen dieser Auslage bestehen, hat siec. nirgends sinden können, und en ist daher wahrscheinlich durch ein Versehen verbesserte anstatt unveräuderte auf das Titelblatt gesetzt werden. Mit der fünsten Auslage von 1772, simmt die gegenwärtige durchaus überein.

### PHILOLOGIE.

MANNZ, auf Koften des kurfurfil, Gymnafiums: M. T. Ciceronis orationes felectae IX, Scholis adornavis J. Casp. Muller, SS. Theol. D. etc. Ed. II aucta et entendata 1787. S. 312.

Die Suite von Handausgaben Römischer 'Autoren, welche zum Besten der lateinischen Schulen im Erstlift Mainz veranstaltet werden, und sich durch einen reinen und luculenten Druck sehr auszeichnen, ist nicht so bekannt, als sie es verdient, und kommt vielleicht gar nicht in den Buchhandel. Die gegenwärtige Ausgabe von Geero's ausersel. Reden gehört zu dieser Suite, Der Ernessliche Text ist nach der Zweybrücker Edition berichtigt, und mit kurzen Worterläuterungen oder Scholien versehen, die ganz zwecksmäßig sind. Voran steht Nachricht von Ciero's Leben und Schriften.

Ebendaselbst: Griechische Alterthümer zum Gebrauche der Mainzer Schuljugend, entworfen von Ph. Ludur, Haus, Prätekt und Lehrer der lateinischen Mittelschulen. 1787. 116

Auch diese Schrift gehört zu einer Folge von fussenweise sortgehenden Schulbüchern über Anfangsgründe der Wissenschaften, und ist ihrer Bestimmung ganz angemessen.

### ERBAUUNGSSCHRIFTEN.

Leitzig, bey Schwickert: Kleine Sammlung einiger in Berlin gehaltenen Predigten, von A. C. Vollbeding. 1787. 120 S. S. (8 gr.)

Die vom Verf. (Vored. S. 1.) gemachte Bemerkung: "daß es eine Ichwere Sache sey, auf
die rechte Art zu predigen: die Religion den Zuhörern wichtig zu machen, ihre Erkenninss zu
berichtigen, ihr Herz zu erwärmen, und eine grofse Wahrheit, worauf alles abzielen muß, ihren
Empfindungen näher zu bringen "— beweiste
er durch sich selbst. Denn hierinne mag wohl
ein Grund auch liegen, warum diese seine

Religionavorwige über einige Evangelien und Episten fo mittelmäsig ausgefallen. Befornders mus er in der so ganz nothwendigen Berichtigung der Erkenntniss des gemeinen wie hätte er sont S. 8 und 16 im Ernst behaupten können, dass der Lahme Apostelgesch. 3- in seinem ganzen Leibe keine Knochen gehabt: das Petrus die Theile, die ihm sehtlem, geschassen: und das Jesus deswegen, weil er nach seiner Auserschung schon immlische Gedanken und Gesnaupsen gesüssert, nur der Halfsten auch sich noch aus Erden befunden habe.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

ORFERWINGER AMSTAIT. In wenig Wochen wird die durch die Thätigkeit des um Neapel fo verdientru Minitters, Jeton, errichtete Militärskadensie ihr neues Gebande, das ehemals den Jeitlien gehörte. beziehen, und hierdurch völlig in Ordnung kommen. Dies Inflituit kann fich den befene Anhilichen Anfalten zur Seite fetzen, fewohl in Anfehung des Cientifichen als des fußern. 30 Lehrer find dazu engefellt, und es ift für zu Elleven eingerichtet. Der Inftrument- und Modelfall ift mit den befen 'englichen und andera Inftrumenten véröhen. Der König hat 33000 Rthlr. biezu allsin angewandt. A. B. Neapel im Senner 1788.

Beründenman. Hr. Storch aus Rige, durch feine Skizzen auf einer Reife nach Frankreich bekannt, ist als Professor der schönen Wissenschauben bey dem Russ. Kaif. Cadettenkorpt in St. Petersburg mit 750 Rubel Gehalt angestellt worden. A. B. Riga den 25sten Febr. 82.

Der König von Preuffen hat den bey der Breslaufehen Kammer bisher gefindenen Kriegersrath und Landbaumeifler, Hrn. Langkonr, zum Director der Königl. Der-Hof-Buumt in Berlim, mit einem anschnliche Gehalte und dem Prädikat eines geheimen Kriegesraths ernant. A. B. Berlie den gtem Murz § 8.

EHRENBEZEUGUNG. Der Hr. Präfident von Benkendorf zu Friedberg in der Neumark, ist am zen Febr. d. I. zum autwartigen Bitgliede der Königl. Akudemie der Wilenschaften zu Berlin aufgenommen worden. A.B. Berlin den geten Marz 82.

KUNSTAKURU. Das Glück hat gewollt, daß ein Deußther eins der herzlichten Süücke des grüßen Raphaois wieder ans Licht bringen follte. Es ift dies ein Zehanner, gewiß von der Hand des unferblichen Mannes feibi! Eine fitzende Figur von der felbünfen Menfelnegefalt! Ein junger Appl. veil ähnliches mit dem Bekannten treflichen Mercur von bronch in Portici. Der Kopf von unnachabmliches Schömheit und Liebe, der Umriß des Ganzen ist for richtig und fo fein bestimmt, man därfte fagen, fo geschnitten, wie es nur Raphael wagen durste. Unste berühmter Landsmann, Hr. Tijchein, Est dies feiten Meißterflück der Kunßt erkannt und au

Asst. Livenavur. Von der Gefchichte Siciliens in arabitierte Sprache, die das ste lahrhundert enthält (eißisher fehlender, oder doch mangelhafter Theil) und die dem marokkanische Gefandte in dem Archiv in Palermo entdeckte, find 2 Cahiers fo eben überfetzt hier angekanmen. Man macht Aufalt das flarke Convolut des Livius im arabitichen, fo zugleich mit entdeckt ward, zu überfetzen, weil man vermuchtet, das fich darinn alle verlorne Bücher dieses klaßtlichen Historikers inden werden. A. B. d. Nepel den 4, San. 82.

Die Morale naturelle, die unlängt bier herauskam, hat zum Verfasser nien Deutschen, Herry Meister von Zürich, einen Ditbürger und nahen Anverwandten des Zürich, einen Nitbürger und nahen Anverwandten des Zürcherschen Professor. A. B. Paris im Senner 1788.

Von der besten Beschreibung von Neapel und Sieslien des Golart unter dem Titel: Nuoen Besserionissien der Golart unter dem Titel: Nuoen Besserionisprografica delle Sicilie ist jetzt der zweyte Band uner der Presie. Es ist unstreitig das beste, was je über diese Länder bekannt gemacht ist. d. B. Neapel im Senner 1788.

VERMISCHTE ANE. Tandem bona coult triumphest. Am Sonnange vor 8 Tagen, (den 21em Marz) hat unfer Superintendent, H. D. Kofermüter, aum erstenmal eines Anzalls Studenen, auf ihre Bitte allgemeine Beichte gebalten. Für die Garnifon hat er die fehon früher eingeführt. — Den toten Mürz har er die vom Buch. Wendler mit 10000 Thaltern gestiltette Armenfreyschule eingeweiht. d. B. Leipsig den 21est führ 27287.

### ALLGEMEINE

### LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 22ten Marz 1788.

### GOTTESGELAHRTHEIT.

QUBLINBUNG U. BLANKENBURG, b. Reußener: Ueberfetzung und Erklarung der Weisigarungen des Propheten Ibaniels und der zwolf kleinen Propheten Hosen — und Malachia; entworsen von Joh. Heinr. Daniel Moldenhamer, der heil. Schrift Doctor, Past. am Dohm in Hamburg. 1787. 4. 522 S. (2 Rthlr. 12 gr.)

er Hr. Verf. bezeugt gleich zu Anfange der Vorrede, wie es ihm zu innigen Vergnügen gereiche, dass doch endlich auch dieser letzte Theil seiner Arbeit über die Schriften des Alten Test. an das Licht trete, nachdem das Manufcript bereits feit 1782 nicht mehr in feinen Händen gewesen. Der Anfang des Werkes erschien bereits im Jahre 1774, und nach und nach ist es zu 10 Bänden angewachfen. Es ware also freylich kein Wunder, wenn fich von den Käufern von Zeit zu Zeit einige abgewendet hätten, zumal da das Werk keine sonderliche Aufmerksamkeit erregt zu haben scheint, indem es nicht allein in den neuern exegetischen Schriften nur felten befragt und angeführt wird, fondern auch felbst in den gangbarsten kritischen Blättern und Bibliotheken immer übergangen worden ift. Es ist zwar nicht zu leugnen, dass es nicht ganz nach dem Geschmack des Zeitalters zugerichtet ist; dass die Uebersetzung weitschweifig und matt, dass die Trennung der kritischen und philologischen Anmerkungen, da einige gleich auf die Uebersetzung des Texts folgen, andere zwischen die Erklärung eingestreuet find, unbequem, und für den Ueberblick des Ganzen hinderlich ift, dass die, oft überflüssig ausführliche, Erklärung des Sinnes mit der sparsamen Kürze von ienen nicht in dem richtigsten Verhältnisse steht; und Rec. zweifelt nicht, die Arbeit des gelehrten Verfassers wurde viel fruchtbarer und gemeinnütziger worden feyn, wenn er fich hätte entschließen können, mit Zurückbehaltung der vollfländigen Uebersetzung sich nur auf diejenigen Stellen einzuschränken, wo entweder eine Berichtigung des Vorhandenen, oder eine neue Bestätigung des Richtigen und Brauchbaren, oder A. L. Z. 1788. Erfter Band.

auch der Verfuch einer neuen Erklärung hätte statt finden können. Aber man müsste doch unbillig oder unwiffend feyn, wenn man behaupten wollte, dass das Werk weiter nichts als Compilation und bloße Wiederholung des Vorhandenen fey. Hr. D. Moldenhawer weicht nicht felten von seinen Vorgängern ab, um seinen eige-Aber diefe eigenen Erklänen Weg zu gehen. rungen haben, wie es dem Rec. däucht, felten jenes Leichte und Natürliche, welches macht, dass eine Meynung gefällt, und sich als wahr, oder doch wahrscheinlich legitimirt, wenn sie auch nicht gänzlich erwiefen werden kann: denn wie Vieles giebt es, das nicht vollkommen erweislich ift? Diefes Urtheil foll durch Beyfpiele, und zwar aus dem Hofea, gerechtfertiget werden. 111. 3. Du follst eine geraume Zeit vor dir fo allein bleiben, dass du weder mit andern hurest, noch auch mich als Mann erfahreft, und ich dich nicht als Frau gebranche. Aber kann der hebräische Ausdruck נלא ההיה לאיש diesen Sinn haben? muiste es nicht, flatt heisen לי heisen אלי oder אורי? Und was berechtiget zum Einfügen des N7 in den letzten Worten? V. 7. Dieferhalb wird ein neuer (König) ihre Guter verzehren. שות flatt שות. Man muls gestehen, dass der Prophet feinen Zeitgenoffen viel zutrauete, wenn er von ihnen erwarten konnte, dass sie unter einem Neuen, der verzehren werde, gerade einen neuen Konig, und dazu einen Auswärtigen, den Affyrischen, sich denken würden. Müsste er nicht wenigstens gefagt haben: אַכֵּרָם V. g. Und in Bethaven erhebet ein Geschrey, dass sie anch Benjaminitern folgen. Gegen die Dathesche Vebersetzung: o Benjamin hostis imminet, wird erinnert: diese Ellipsis ist nicht nothig, und die Erklärung von אחריך hart. Aber wird denn bey jener keine Elliplis angenommen? Und ist nun die Erklärung weniger hart? Benjamin foll hier das Jüdische Reich bedeuten. Ift dies wahrscheinlich, da nur solche Städte genennt werden, die zum Stamme Benja-VI. 7. Sie aber handeln insgemin gehörten. fammt meinem Bunde zuwider. Der Ausdruck heise wahrscheinlich nur so viel: als wenn das ganze Volk Ein Mann wäre. So spricht Dadad

man wohl im Deutschen: aber auch im Hebräifchen? בַּלְיֵת אָרָם ift foviel als כַּאָרָם, fie achten meinen Bund nicht höher, als ob es nur Bund mit einem Menschen ware. VI. 11. Auch Juda wird dir (Ifrael) eine Trübfalserndte bereiten, Aber nirgends wird TYP fo fchlechthin für göttliche Strafgerichte gesetzt. Recht gut ist VII. 5. gegeben: An dem Festtage unsers Königs erhitzen fich die Fürften am (mit) Wein. 1777 und (Nur ift die Schwierig-- חמת als Infinitiv. keit des futf. 13 überfehen. ) Aber die Ueberfetzung der folgenden Worte ist weniger zu billigen: Und der Konig leeret die Becher mit den Mördern aus: durch das Ausstrecken der Hand sey das Greisen nach dem Becher gemeynt, und unter den Mördern werden folche verstanden, die darauf umgehen, den König umzubringen. -Warum ziehet man nicht die folgenden Worte, כי פרבו, die ohnehin an ihrer jetzigen Stelle fo hinderlich find , dazu? Er bietet ihnen die Hand, wann fie erscheinen. IX. 13. Ephraim erblicke ich, als das in einer angenehmen Gegend ge-Wie dieser Sinn mit den hebräilegene Tyrus. schen Worten fich vereinigen lasse, ist nicht abzusehen. Und der Hr. Verf. hat sogar alle weitere Belehrung für überflüsig gehalten. X. 9. Von der Zeit an, da die Sache mit Gibea vorgefallen , habet ihr Ifraeliten fortdaurend gefundiget. Dieferhalb foll ein Krieg euch treffen, als bey Gibea wider die argen Leute geführt worden iff. Auch hier ift die Uebereinstimmung der Uebersetzung mit der Urkunde nichts weniger als deutlich. X. 10. Wenn die von mir beliebte Zeit da feun wird, fo werde ich euch züchtigen. Anmerkung dazu: "Wenn man האותי fo ausdruckt, so hat man nicht nöthig, dis Wort durch anszudrucken, welches Cod. Alexandr und Ar, ausgedruckt haben, und das folgende \ zu erfodern scheint." Aber dass es mit Fug und Recht so ausgedruckt werden dürse, dies ist nicht lange erwiefen worden. XI. 2. Wenn aber meine Propheten fie herbeyrufen, fo kehren fie ihnen den Rucken zu. Wenn man auch die Ellipfis von הככיאים nicht hart finden will, fo bleibt doch die Schwierigkeit, dass sonst das Abweichen gewöhnlich in Beziehung auf Gott gefagt wird, nicht in Beziehung auf Propheten. - Man kann P impersonaliter nehmen, und von מפניהם das מח trennen, und es zum folgenden Was die Anmerkung behauptet, ורבחו ftellen. alle Uersetzungen, außer der Vulgata, haben מקראר ausgedruckt, ift nicht richtig. XII. I. Inda aber halt es noch treulich mit dem allerheiligsten Gott. Um den offenbaren Widerspruch mit dem dritten Vers zu heben, wird angenommen: Juda im ersten Vers bedeute die 2 Stämme Juda und Benjamin, Juda im dritten Vers bedeute besonders die zehn Stämme. Wie willkührlich! XIII. 19. An diefem eurem Untergang

habt ihr Ifraelian ganz allein Schuld: denn ich schwore bey mir selbst, dass ich euch geholfen haben wurde. Die Anmerkung: NW ift der Infinitivus Piel, und hier nomen-verbale, und bedeutet daher TONO, dein Untergang rührt von dir selber her. Aber wie kann denn in aller Welt der Ausdruck: dein Untergang, foviel feyn als: dein Untergang rührt von dir felbst her. Bey כיבי בעזרך wird getadelt, dass fast Alle fuppliren fuisti oder rebellassi, da doch der Text dazu keine Anleitung gäbe. Der Hr. Verf. felbst fupplirt בי צעתי zu ים, und beruft fich auf Gen. 22, 16. welche Stelle von der Stelle des Hofea nur in dem geringfügigen Umstand verschieden ift, das dort משבעתי und ים wirklich ausgedruckt ift, und hier supplirt werden muss. Bas Anfangswort des roten V. אול wird mit בעזרך verbunden: nam juro per me, quod tibi auxilio fuiffem. Man lefe die hebraifchen Worte, und urtheile, ob diefer Sinn von einem Hebraer auf diese Weise habe ausgedruckt werden können. - Eine etwas spöttische Aeusserung gegen die neuen Kritiker, bey XI. 6. "Von den neuern verftehen einige Magnates, und lesen daher (Patt אביריד (בריך) אביריד. Das ift aber die nene Art, da man quodvis ex quovis machen kann" - konnte die Vermuthung erregen, der Hr. Verf. felbft habe eine folche uneingeschränkte Anhänglichkeit an das Alte, dass er dem wohl hergebrachten Texte durchgängig tren verbleibe. Dies ift sber der Fall nicht. Er weicht nicht ganz feltet von der gewöhnlichen Lesart ab, wie 2. B. XII. 5. wo fur die Lesart 102, die angenommen wird, auch Symmachus. Aquila und Theodotion nebst unterschiedenen Rabbinen, als Zeugen, angegeben find: da doch, was jene drey griechifchen Uebersetzer betrifft, ihre Aussage bey die fer Stelle noch gar nicht bekannt ift, und Rabbinen gewöhnlich nicht als Zeugen einer abweichenden Lesart aufgeführt werden. - Ein wenig fonderbar ist es, dass der Hr. Verf. die Königsbergischen Lesarten, nach dem Lilienthal, und etwa die Verschiedenheiten der Erfurtischen Handschriften, nach der Hallischen Ausgabe von 1720 forgfältig einträgt; hingegen auf alle andere ganz keine Rücklicht nimmt. Selbst von der Kennicottischen Ausgabe wäre der Gebrauch bey diesem letzten Theile wohl möglich gewesen: und ohne Zweisel müsste es ihm zur Empfehlung gereichen, wenn wenigstens bey Einem der in demselben behandelten Bücher eine vollständige Anführung der hebräifehen Varianten, als eine Probe, binzugekommen wäre.

NÖRDLINGEN, b. Beck: Thomas Brown's chriftliche Sittenlehren. Aus dem Englischen. 1787. 150 S. 8. (8 gr.)

Ein Sittenbüchlein, worinn der Verf. als Kenner des menschlichen Herzens erscheint, das durch

deut

deutliche Erklärung, Bestimmtheit und Wärme im Vortrag fich empfiehlt, und dem Lefer für fittliche Bildung viel verspricht. Lebenszweck froher Genuss der Gegenwart, und heitere Ausficht in die entgegen kommende Zukunst - ist bevnahe immer der Standpunkt, wovon der Vf. ausgeht, und worauf er feine Sittenlehren wieder zurückführt. Und das Gewand, darein, er fie eingekleidet hat, ist so gewählt, dass die durch he empfohine Tugend dem aufmerksamen und noch unverdorbenen Lefer desto reizender und liebenswürdiger erscheint. Nur erfordert es einen, im Nachdenken schon geübten, und mit der ältern Geschichte bekannten Leser. Denn oft ift der Verf. in seinem mit Scharffinn gewählten Ausdruck fehr kurz, allein desto frachtbarer an den, darinn liegenden, und daraus herzuleitenden Folgen und Lehren, die nun aber freylich für den uncultivirten Theil meist verschlossene Schätze bleiben. Auch find die Anspielungen auf die alte Geschichte sehr häufig; aber größten Theils so gestellt, dass, wenn man zu den angeführten Namen die That hinzudenkt, von daher Licht und Reiz über die vorgetragene Sache verbreitet wird. Einiges, z. B. der ziemlich weitläuftige Abschnitt, darinn der Vf. den Einfluss der Gestirne auf die moralische Bildung des Menschen, (den doch wohl jetzt kein Vernünstiger mehr im Ernst behaupten wird,) bestreitet, hätte ganz siiglich weggelaffen werden können. Auch findet man hin und wieder einige Unrichtigkeiten und kleine Flecken in der Schreibart; z. E. dass der Vf. bisweilen die Allegorie zu weit verfolgt, und dadurch den Sinn zu tief vergräbt; dass er die Metaphern in einigen Stellen zu weit herhohlt, (S. 10. der Sonne die Hand kuffen; S. 12. den Zorn nicht im Widder untergehn zu lassen) und fie nicht allzeit des Gegenstands würdig genug wählt, (S. 24. mache dein Haupt nicht zum Grabe der Gite Gottes, fondern zum Auf bewahrungsschranke derfelben.) Doch werden Verfaffer und Ueberfetzer des überwiegenden Guten wegen vom billigen Lefer leicht Nachficht erhälten.

#### ERDBESCHREIBUNG.

ERLANGEN, bey Palm: Unfer Tag(c)buch, oder Erfahrungen und Bemerkungen einer Hofmeifiers und seiner Zöglinge auf einer Reisedurch einen großen Theil des Fränkischen Krosses nach Carisbad und durch Bayern und Passau nach Linz. Erster Theil. 1787, 368 und XVI S. 8. (16 gr.)

Unter der Vorrede nennet fich der Verfaffer oder Herausgeber, Johann Michael Fuffel, Pfarrer zu Gefrees (im Furfenthum Bayreuth). Er reifte 1784 als Höfmeister dreyer adelichen Jünglinge von Auspach durch die auf dem Titel angezeigten Gegenden. Er selbst und zwey seiner

Zöglinge zeichneten auf, was ihnen unt rwegs merkwurdig vorkam. Als fie wieder nach Haufe kamen, machte der Hofmeister, von dem, wie man leicht bemerket, das Meiste und Wichtigste herruhret, ein Ganzes daraus; erst nur, wie er verlichert, zum Privatgebrauch und zum Nutzeh anderer Zöglinge: hernach aber, weil diese Behagen daran fanden, und weil Freunde ihn dazu ermunterten, überarbeitete er es noch einmal für den Druck. Diess muss man willen und in Gedanken gegenwärtig haben, wenn man dem Verfaller nicht Unrecht thun will. Denn sonft könnte man leicht manche Erzählungen für geringfligig und überflüssig halten. Ueberdiess auffert Hr. F. in der Vorrede fo viel Bescheldenheit, dass man es schon deswegen so streng mit ihm nicht nehmen mag. Vielmehr ift ihm felbst der Mann, den nach Bereicherung feiner statistischen und geographischen, auch psychologischen, Kenntnisse dürstet, für so manche schöne Nachrichten von Gegenden des noch immer nicht genug bekannten Frankenlandes Dank schuldig. In dem ersten Theile, dem der zweyte vermuthlich bald folgen wird, find, nach der einmal gewählten Eintheilung, mit der aber Hr. F. felbst nicht ganz zufrieden ilt, 27 Tagereifen oder Tage beschrieben. Die Reise gieng während derselben von Anspach über Hailsbronn, Schweinau, Schnaittach, Betzenstein, Pegnitz, Creusfen, Bayreuth, Weissenstadt, Thiersheim, Arzberg, Waldfassen, Selb, Carlsbad, über den Fichtelberg, Goldkronach, Culmbach, Plaffenburg und Himmelkron wieder nach Bayreuth. Der Verf. lässt nicht leicht eine Gelegenheit vorbey, nützliche Bemerkungen zu machen.

Um vor allen Dingen feine Erzählungs- und Schilderungsmanier kennen zu lernen, theilen wir feine Beschreibung der Nürnbergischen Bauerweiber von S. 9. mit, "Wir begegneten unter andern einigen Nürnberger Bäuerinnen oder grunen Weibern, wie sie gewöhnlich genennt werden. Wir konnten uns nicht enthalten, über ihre fo ganz fonderbare Tracht zu lachen. Sie fehen gar zu komisch aus. Unter Halbhauben, auch unter kleinen Pelzmützen, haben fie ihr Haar auf einen Büschel zusammen gedreht und unter einem weißen Lappen, der lich ekelhaft ausnimmt, versteckt. Doch foll ihr festlicher Kopfputz oft hoch zu stehen kommen, indem sie ihre Mützen mit kostbarerm Pelz und Gold verbrämen, und zur Unterhaube, flatt simpler Leinwand, nicht felten die feinste mit theuern Spitzen eingefasste Leinwand nehmen. Die Bruft steckt in einer kurzen Schnürbruft, wie in einem Harnisch, die vorne bis über die Achseln in die Höhe gehet. Ihre Röcke stehen keine Spanne weit von den Schultern weg, find fleif und ftrotzen von zusammengedrängten starken Falten, und gehen höchstens bis an die Waden, gewöhnlich aber nur bis an die Kniekehle. Ihre Schuhe haben noch höhere

Abiane, als dietenigen find, welche unfer schones Geschlecht von kleiner Gestalt zu tragen oflegt. Was ich am meisten anstaunte, waren ihre Strimpfe. Denn es find wahre Kamaschen von Tuch, die durch kleine Häckelchen zusammen geheftet werden, die fo knapp an einander gereihet find, dass sie von fernen ein ganzes Stück Drath zu Teyn schienen. Auf dem Rücken tragen fie Körbe, die eben fo fehr von der gewöhnlichen Art abgehen. Denn fie find kurz, unten spitzig zugehend, und oben fehr bauchigt und breit. Sie miiffen fchwerer und unbequemer zu tragen feyn, als andere, weil diese Trägerinnen sich stärker vorbeugen müffen, um gegen den Druck der Laft das Gleichgewicht zu halten. Die reichen Bäuerinnen fahren ihre Milch, ihr Gemiis, Obst u. d. g. auf zweyräderigen Karren und vierräderigen Sie felbst fitzen darauf Gabelwägen zur Stadt. in einem von Holz geflochtenen Korb und regieren ihr Pferd mit vieler Geschicklichkeit." Beschreibungen interessanter Naturscenen gelingen Hrn. F. gewöhnlich fehr wohl. Man fehe z. B. die Beschreibung von Sanspareil bey Bayreuth S. 96 u. ff. Statiftische Nachrichten finder man häufig; z. B. von der Porcellanfabrik und dem Züchthause zu St. Georgen am See bey Bayreuth. Ein Beweis, dass man bey dem fast täglichen Genuss der Kartoffeln - versteht sich von der guten gelblichten und mehlichten Sorte - fehr alt werden könne, fteht S. 136. (Die jetzige Diat eines gewissen hohen deutschen Fürften, die auf Kartoffeln und alten Rheinwein beruht, könnte allenfalls auch hierher gezogen werden, wenn

anders nicht bey diefer Diat der Rheinwein das Beste thut: ) - Nachricht von dem von Jahr zu Jahr mehr emper kommenden Gefundbrunnen zu Sichersreuth S. 155 u. ff. Doch davon find schon mehrere gedruckte Nachrichten vorhanden. Desto wenigere von dem nahrhaften Orte Arzberg. von welchem umftändlich gehandelt wird. Von Carlsbad ziemlich ausführlich S. 232 u. ff. So auch vom Fichtelberg S. 289 u. ff. - Die Nachricht: von Schwarzenbach an der Saale forhört mit zu den Bereicherungen, welche die Geographie aus diesem Buche erlangt. In Buschings Erdbeschreibung findet man wenig oder nichts davon: und doch ist es ein nicht geringer und merkwürdiger Ort, der ungefehr 3000 Bewohner hat. Die meisten ernähren fich von Arbeiten aus Baumwolle und Flachs, Baumwollene Tücher werden von da in großer Menge nach Frankfurt am Mayn, Leipzig und Bamberg versendet. Eino Zeugfabrik ernährt gleichfalls viele Menschen. Es hält lich dort ein Grieche aus Macedonien auf, der bloss mit Baumwolle und türkischen Garn handelt. Hr. Miller aber, der vornehmste dortige Kaufmann, führt Correspondenz nach Bourdeaux, Nantes, England und Holland, und bekommt feine Baumwolle und das türkische Garn unmittelbar von Trieft. Er allein schaft mehr als 200 Spinnern und Wirkern überflüßige Arbeit. Sein jährlicher Geldumlauf wird auf 48000 Gulden geschätzt. - Doch, genug zur Probe aus einem Buche, das wir nicht ohne Verlangen nach dem zweyten Theil aus der Hand legen.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Befürderung. Die durch Hrn. M. 30th. Bernhard Hygdereich. nummehrigen Pferrer in Lebrherg bey Anfipach, erledigte Stelle eines, Lehrers der dritten Claffe bey dem ill. (hymnafo Carolo. Alexandrion in Anfipach ift dem bisherigen Lehrer der zweyten Klaffe, Hn. M. Kaffe, erledigte Lehrfelle dem Hn. Candidato Jur. und bisherigen Verwänftruct; Chriftoph Wolfg. Brumer, übertragen worden. A. B. Anfipach. d. 12 Murs 1889.

Togsspall. Den 4. März flarb zu Alsfeld in Heffen, H. M., Joh. Georg Gottl. Schwarz, Infly und Prediger degleht. Bed georg des Schwarz, Infly und Prediger degleht. Bed george und Prof. Hool. extraord. war, hielt er toch be Beyfall Vorlelungen. Unter leinen Schriften, Mayle verzeichnet. find die hebolgischen Auflütz 1771 und der Grundrijf der Alrelenhistorie die vornehmfen. Seine lettze Schrift, eine Predigt über Zicher? Prophezeihungen 1785, fehlt dafelbst. A. B. Giejlen den ro. Mürz. 82. demische Streitschrift gegen den thierischen Magnetismus. Es ist die zweyte von seinen Dissertationen de Sympositio, und sie verdieut eine Uebersetung und allgemeinere Bekanntmachung. A. B. Zurch den 13. Febr. 82

Benreitrieuwa. Der Recenfent der Wiener Zufammennräfung von Rödelt's Schriften, (die der Wiener
Verleger zufammendruckt, um fich wegen einiger hutdert Gulden, die er Riedeln vorgefchoffen; zu entichtädigen;) behauptet, es fly Schäde gewefen, daß Riedel mit
Afotz bekannt worden. Wer beide aber gekannt hat,
weis, daß die Begierde, unangenehme Stunden au mateilste begierde, unangenehme Stunden au mateilste der Schäde gewefen, daß Riedel mit
Afotz bekannt der Berüher de unfehren.
Einfall war. Riedel entwarf den Plau zur de deutschen Bisbliothek, berede Klotzen zu der Idee, auf die Trümmern
der Berliner Liertzufelhule ein enus zu bauen, u. machte
die vornehmten Auti-Berlinifichen Recentionen. Als er
aber fish, daß auf dem Wege keine Lorbern zu erringen waren, zog er tich zurück, nahm vom fünften Stück
keinen Antheit mehr an der Bibliothek, jummte in der
und gab eudlich gar auch die Erfurter Zeitungen ab. A.
B. Kriangen, d. v. Mürz 28.

SCHULSCHRIFTEN. Oeffentlich vertheidigte hier Hr. Canonicus Rain, als Professor der Naturiehre, eine aka-

### ALLGEMEINE

## LITERATUR - ZEITUNG

Sonnabends, den 22ten März 1788.

#### GOTTESGELAHRTHEIT.

WEISENFELS und LEIFZIG, bey Severin Almanach für Prediger, die lesen, forschen und denken. Dritter Jahrgang. 4788. 16 B. 8.

(12 gr.) m Plan hat der V., Hr. M. Horrer, keine Veränderungen vorgenommen; in der Ausführung mauches verbesiert; im ganzen mehr für Nntzen als für Unterhaltung geforgt. - Auf jeden Sonntag fetzt er Themata nebst den Eintheilungen, worunter die meisten zwar der Wahl nach gnt, aber in der Form fehr fehlerhaft, zum Theil fehr dunkel find. Z. B. am F. der Erscheinung Christi .. Ueber die Unordnungen der Leidenschaften. 1) Das Lafter macht eleud, denn eine ftrafbare Leidenschaft verurfacht viel Pein. 2) Irrdischer Wohlstand ist unbedeutend, denn auch bey dem vollesten Genusse macht eine fehlgeschlagene Erwartung allem Glück ein Ende. 3) Die menschliche Natur Ift schwach. und schafft sich, wenn keine wirklichen Lelden da find, eingebildete." Wie konn dies alles unter dis Thema von Unordnung der Leidenschaften gehören? - Unter dem Artikel Kirchengeschichte ift vieles, bloss historisch, wie die Zeitungen es melden, von den, hoffentlich ersterbenden, Zänkereven über Jesuitismus und d. gl., von den kaiserl. Verordnungen in Religionsfachen, dem Emfer Congreis, der Nunciaturstreitigkeit, den Bedruckungen der Ev. in der Pfak, und del, fast aus allen Gegenden gesammelt. - Schrifterklarungen. Das Stillestehen der Sonne Jos. 10, 12 - 4, foll eigentlich ein Meteor gewesen seyn, welches die Nacht durch die Stelle der Sonne vertreten. (Woher weiß der Vf., dass in Palästina die Nächte fehr kurz und mehr Dämmernng find, wie bey uns im Sommer?) Die Erläuterung der Sonntags Evangelien ift sehr langweilig in diefer Form. Einige folgende Abhandlungen find fehr zweckmäßig: "Ueber den Einfluss, den ein Prediger auf die Bildung der Menschen hat, über die Untersuchung der chriftl. Religionswahrheiten (worinn eine große Digression über den Exorcismus und dessen Geschichte vorkommt und keine rechte Ordning ift;) Bemerkungen zur Katechetik (voll guter Vorschläge.) Ueberhaupt ists fichtbar, dass praktische Arbeiten dem V. besfer gelingen, als theoretische oder histori-A. L. Z. 1788. Erfer Bund.

sche. In diesen streicht er auf der Oberstäche und in jenen ist er noch zu abhängig vom System. Zuletzt noch Erzählungen und Auekdoten. Die schönfte ist diese: " Ein gewisser Superintendent erhielt bey einer Commission den Austrag, nichts als den baaren Verlag anzusetzen. Um richtig liquidiren zu können, ferzte er filnf Rthlr. für verlohrne Krafte bey der Expedition an: dies war ihm baarer Verlag. - Der Richter moderirte und er nahm acht Groschen!" - Vielleicht immer genug für den baaren Verlag seiner Geisteskräfte! - Hoffentlich werden auch außer den Predigern im Chursachsen, deren Namen statt der Namen der Heiligen in diesem Allmanach stehen, auch andere diese Lectiire nützen, und dadurch dem Vf. die Ermunterung geben, die er verdient.

#### GESCHICHTE-

London, bey Payne und Sohn: Remarkable Occurrencer in the Life of Jonat Hanway. Effcomprehending an Abfract of fuch Parts of his Travels in Ruffia and Perfix, as are the mob intereding; a flow Hiffury of the Rife and Progress of the charitable and political Infitutions, bounded or supported bey him; feercal Ancedoter, and an Attempt to delineate his Character. By John Pugh. 1787, 262 S. g. (48h.)

Durch die sehr interessante Lectüre, welche diese Buch dem Rec. gewährte, fühlt er sich zur weitern Bekanntmachung seines Inhalts und des durch Vorzüge des Geistes und Herzens merkwürdigen Manues, den es berris, lebahste ausgedoert. Man sindet hier sreylich keine mit historischer und rhetorischer Eleganz vollendete Biographie: som den vielnehr nur einzeln dargebotene Materialien zu derselben, die aber durch die überall sichtbare Treue und Genauigkeit des Herausgebers; der mit Hm. Hanway in vieljähriger Verbindung Rand, keinen gestingen Werth erhalten.

Sjouar Horftwij, Efq. wurde zu Portsmouth, in Hampshire, d. 12 Aug. 1712 geboren, und kam, nach dem frühzeitigen Verlufte feines Vaters, fehon in feiner Kindheit nach London. Nach vollendeten Schuljahren ward er zur Kaufmanfchaft bestimmt, und ging im J. 1729 nach Liffabon,

Eeeee

in den Dienst eines dortigen Handlungshauses Hier wurde er in der Folge selbst Kaufmann, oder vielmehr Spediteur; ging aber bald wieder nach London zurück. Im J. 1743 trat er mit einem englischen Kausman, Dingley, zu Petersburg in Compagnie, und wurde dalelbit zuerst mit dem kafpischen, oder persischen, Handel bekannt, über dessen eigentliche Absicht und Beschaffenheit man hier S. 10 ff. nähere Erläuterung findet. Die englischen Unternehmer dieses Handels fanden es nöthig, einen zuverlässigen Mann aus ihrem Mittel, zur Betreibung desselben, nach Persien zu schicken, und Hanway erhielt, auf fein freywilliges Erbieten, diesen Aufgrag. Die Reise, die er in dieser Ablicht unternahm, und die Vorfälle während derfelben während feines Aufenthalts in Rufsland und Perlien, find wie bekannt von ihm felbst umständlich beschrieben, und die Beschreibung zuerst 1753 in 4 Quartbänden gedruckt, hernach noch dreymal in zwey Bänden wieder aufgelegt. Da fie indels in den Buchläden nicht mehr zu haben ist, und eine neue Ausgabe, der Kosten and der Abnutzung der Kupfer wegen, wohl fo bald nicht zu erwarten stehr, so hat H. P. hier einen fummarischen und sehr interessanten Auszug derfelben geliefert, und darinn oft, besondersüber den Charakter des Nadir-Schach, der eine Hauptrolle in dieser Reisebeschreibung spielt, den Vf. felbst reden laffen. Hier verweilen wir uns indess dabey um so weniger, da diese Reisen durch die zu Hamburg 1754 in gr. 4. veranstaltete Ueberfetzung auch in Deutschland bekannt und gangbar genug find.

Die im zweyten Theile erzählten merkwürdigen Handlungen und Vorfalle in Hanway's Leben, gereichen seiner wohlwollenden Denkungsart, feiner unermüdeten Thätigkeit, und feinem edlen, uneigennutzigen Patriotismus sehr zur Ehre. Sie fallen in die letzte Periode feines Lebens, die er, zwey kurze Reifen ausgenommen, in England als Privatmann zubrachte. Sein Vermögen war nicht grofs; aber hinreichend, feine Bedürfnisse zu befriedigen, und ihm bekannt gewordnen Nothleidenden hülfreich bevruftehen. - Im J. 1753 war in England das Project einer Naturalifirung der Juden rege geworden; und H. hielt es für Pflicht, in einer befondern kleinen Schrift Vorstellungen dawider zu thun; und hernach die ihm gemachten Einwürfe in zwey andern Pamphlets zu beantworten, wodurch die Ausführung jenes Vorhabens vornemlich hintertrieben wurde. - Im folgenden Jahre unterstützte er die von Spranger getha. nen Vorschläge einer bestern Pflusterung, Reinigung und Erleuchtung der Gassen von Westmünster, auf die jedoch erst im J. 1762 vom Parlament wirkfame Rücklicht genommen wurde! Der weitere, ziemlich verwickelt gewordene Fortgang dieses Unternehmens, wird von Hrn. P. umständlich erzählt, und S. 136 die Berechnung der dadurch veranlassten Kosten und Schulden aufgestihrt. London verdankt diesen Anstalten seine wesentlichsten

Verschönerungen; nnd Hanway begnügte sich nicht damit, sie größtentheils veranlasst zu haben. fondern beschäftigte fich auch in der Folge mit ihrer Ausführung. - Eine feiner übrigen fehr wohlthätigen Unternehmungen, die er durch unermüdeten Eifer zu Stande brachte, war die marine Society, oder See - Societate Es kam darauf an, eine hinlängliche Mannzahl für den Seedienst zusammen zu bringen. Dies geschah im J. 1756 durch die von H. veranlasste Zusammentrerung mehrerer Kaufleute, die eine ordentliche Gesellschaft formirten, und eigene Ausseher und Beamte zu diefer Absicht ansetzten. H. felbst übernahm die Direction; und es wurde eine fehr anfehnliliche Unterzeichnung zu Stande gebracht, wodurch man in Stand gefetzt wurde, eine große Menge müssiger Leute zu versorgen, die fich im J. 1762. nachdem auch Schottland und Irland mit in den Plan gezogen war, überhaupt auf 10,238 Mann belief, die von der Societät gekleidet und ausgerüftet wurden. Auch wurden, nach Endigung des Gebenjährigen Krieges, die nöthigen Vorkehrungen. zu ihrer anderweitigen Anstellung und Verforgung gemacht. Durch eine eigne Parlamentsacte ward im J. 1772 diese Societit bestätiget, und 1774 durch Subscription ein eignes Gebäude fur sie errichtet. Hanway hatte, wie der Vf. S. 153 fagt. nicht bloss das Verdienst, diese Anstalt zuerst in Vorschlag gebracht zu haben, sondern machte sich in der Folge durch beständige Auslicht und Sorgfalt um sie verdient. - Eben so denkwürdig war: feine Verbesserung und Beförderung einer andern wohlthätigen, fchon im J. 1708 gestifteten Anstalt. des Findelhauses, (Foundling Hospital;) worüber er fich im J. 1758 mit 50 Pfund auf Zeitlebens die Autlicht erkaufte. Auch von dieser Anstalt findet man hier S. 155 ff. eine kurze Geschichte. worinn die Verbesferungen sehr einleuchtend find . welche H. derselben durch weise Einschränkung der Aufnahme, und durch strengere Rücksichtank die Moralität der in dieser Anstalt erzognen Kinder, ertheilte. - Ein andrer Gegenstand seiner Menschenliebe war die Fürsorge für unglückliche und verführte Personen des weiblichen Geschlechts, in dem bekannsen Magdalenen - Hofpital zu London. Einer der erften, deffen beredte Ermunterung schon im J. 1751 die Ausmerksankeit der Nation auf dies Bedürfniss 20g, war Dr. Johnson; aber erst 1758 geschah ein förmlicher Vorschlag darüber von Hrn. Dingley, mit dem unfer H. über diese Idee öftre Unterhandlungen gepflogen hatte . der nun auch felbst ein eignes Pamphlet, und verschiedene Briefe darüber bekannt machte; und in wenig Wochen belief fich die Unterzeichnung dazu schon auf 3000 Pfund, die hernach noch immer wuchs. Die Anzahl der in dieses Institut von feiner Stiftung bis zum Anfange des J. 1785 aufgenommenen Personen beläuft sich auf 2415, wovon 1571 wieder mit ihren Verwandten ausgefühnt. oder als Dienstboten untergebracht, auch größ-

tentheils nachher verheyrathet, und Hausmitter geworden find. Gegenwärtig befinden sich ihrer sechzig darinn. - Im J. 1759 liess H. eine kleine Schrift drucken, worinn er verschiedene Grunde darlegte, noch zwölf taufend Matrofen mehr anzuwerben, die zu Friedenszeiten im Dienste der Kanfleute gebraucht werden follten; und er verlor diese Idee nie aus den Augen, ob sie gleich nie zur Ausführung gedieh. - Im J. 1758 unterzeichnete er zu der Stepney Society, deren Absicht die Unterflijtzung durftiger Seeleute, und die Aufnahme des Seewesens überhaupt, war; und in eben dem Jahre beförderte er eine Subscription zur bessern Montirung der in Deutschland und Amerika dienenden brittischen Truppen, die sich auf 7:106 Pf. belief, und zum Theil zur Unterftitzung der Witwen und Waisen der im Dienst gebliebenen oder gestorbenen Soldaten verwandt wurde. - Auch fein Eifer wider die bis zum Missbrauch übertriebenen Trinkgelder an die Bedienten bey Gaftmälern war es werth, unter seinen Verdiensten er-wähnt zu werden. Er liess 1762 acht Briese darüber an den Herzog von Newcastle drucken, die mit vieler Laune geschrieben sind. Unter andern erzählt er darinn einen ihm felbst begegneten lustigen Vorfall. Er musste den Bedienten eines seiner Freunde, bey dem er zu Mittage gespeift hatte, einem nach dem andern ihr Trinkgeld geben, fo. wie sie ihm beym Weggehen seine Sachen reichten. "Herr Hanway, hier ift ihr Ueberrock!" Einen Schilling. "Hier ift Ihr Hut!" Einen Schilling; "thr Stock." Einen Schilling. "Ihr Regenschirm!" Einen Schilling. - ,, Herr Hanway, Ihre Handfchuh!" - "Nein, guter Freund, die Handschuh behaltet nur; fie find keinen Schilling werth." -Allmählig ist denn doch diese beschwerliche Sitte in England immer mehr abgekommen; und fie bekam ihren letzten Stofs durch Dodfley's trefliches Possenspiel: High Life below Stairs. Nur herrscht fie jetzt unter dem Mittelstande desto mehr. - Die fchwierigste, aber auch die glanzendste, Unternehmung des rechtschaffenen Hanway war seine Sorge für die Verbesserung der Armenanstalten, die er vorzüglich auf die Rettung der vernachläftigten, dem Mangel und Tode Preis gegebnen, Kinder richtete. Man erstaunt, wenn man in seinen dahin gehörigen Schriften, und auch hier S. 188 f. die Summe der in den Arbeitshäusern durch diese Verwahrlofung gestorbenen Kinder liest. H. that, zur Vergleichung dieser Mortalität, eine Reise durch den größten Theil von England, und brachte es durch anhaltende Vorstellungen endlich dahin, dass, einer Parlamentsacte zufolge, alle Kirchspiele ihre armen Kinder nicht in den Arbeitshäufern in der Stadt, fondern auf dem Lande, unter der Auflicht besondrer Vorgesetzten, bis zum sechsten Jahre mussten groß ziehen laffen. Dies bewirkte eine große Verminderung in den Sterbelisten der folgenden Jahre. - Durch alle diese wohlthätigen Erweisungen hatte fich H. nun überaus beliebt und

ehrwiirdig gemacht, um fo mehr, da fie mit der reinsten Uneigenniitzigkeit verbunden waren. felbit bewarb fich um keine Stelle oder öffentliche Belohnung; aber fünf Londner Bürger wirkten ihm, aus eignen Triebe im J. 1762 die Stelle eines Pro. viant - Commissars beym Seewesen aus. Auch in der Folge fuhr er fort, fich fiir das Beste der Menschheit und die Unterflitzung der Unglicklichen zu verwenden, wovon Hr. P. noch mehrere Beyfpie, le angeführt. Dahin gehört seine wirksame Fürsprache für die Kanadier zu Montreal, nach einer dort 1765 ausgebrochenen verwüßtenden Feuersbrunft; seine Fürsorge für die Schorsteinfegerjungen, in Rücklicht auf ihre Erziehung und Gefundheit; für besseres Brodbacken in London, u.a.m. Nicht lange vor feinen Tode, der d. 5 Sept. 1786 erfolgte, beschäftigte er sich noch mit mehrern wohlthätigen Entwürfen, unter andern mit Veranstaltung der jetzt in England so gangbar geworde. nen Sonntagsschulen.

In dem dritten Theile diefes Buchs findet man noch einige merkwürdige Vorfalle in 1½r. Leben gefammelt, befonders aus feinem häuslichen Leben, wobey zugleich fein äußerer und innerer Charakter noch naher gefchildert wird. Diefe Schilderung interellirt den Lefer fehr, felbdin manchen kleinen Ziigen und Eigenheiten, So war z. B. Hamway der erfte, der es wagte, in London mit einem Regenschirm zu gehen; und erft nachdem er ihn dreyfsig Jahre getragen hatte, sah er ihn allgemeine Mode werden. — Am Schluß des Bandes licht noch ein, falt zehn Seiten füllendes, Verzeichniß der zahlreichen Schriften diefes denkwürdigen Mannes.

digen mannes.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

PARIS, bey der Witwe Duchefine etc.: L'Ane promeneur, ou Critite promotie pur fon âne, Chefd'oenvre pour fervir d'Apologie au Gout, aux Moeurs, à l'Elprit, et aux Découveres de fiècle, Prémière Edition etc. etc. 1786, 322. S. in gr. 8. (4 Liv. 4 Sols, oder 1 lithtr. 2 gr.) Daffelbige, 2 ul Bafel nashegèrdrukt. (2 ogr.)

Daß Bücher, wie dießes, geschrieben, und in Paris geleßen werden können, wo man jene Schriftsteller näher kenne, deren Werke darinn ausgepfisen werden, das begreißt sich noch wohl. Aber was uns Wunder nahm, war dießes, daße eine Brochitire in Baßel nachgedrucht ist, von der sich vermuthen lässt, daße schwerizet in Schweizer, undehen fo wenig ein Deutscher mit seiner Zeit overlegen seyn werde, daße er se mit Durchlefung dieser chaotischen Prefixer denn alle diese 202 S. in gr. 8. voll Figarosischer, Jeannotischer und andrer Phraseologie, sind nichts als Prefixer, unorden möchte. Rec. der sonst mit aller der unermidlichen Geduld ausgezüllet ist, die zu seinem Beruse gehöret, bekennet ossenharzig, dieses Buch sey

Eeeee 2

das allererfte, bey dem es ihm unmöglich war, bis zur letzten Seite auszudauren. Nicht als ob es diefer Schrift an beissenden Witze fehle, oder als ob wir dächten, ,, que lu faveur verfée fur M. M. Jeannot et Figaro étant au comble, un ane de plus où de moins ne pouroit rien ajouter au merite de ces Messieurs:" nein, wir sprechen dem Schuster Crites weder seinen feinen, noch seinen trivialen, noch minder seinen ganz pobelhaften Witz ab; wir glauben auch mit diesem Antagonisten des Hn. v. Beaumarchais, dass ein Schuflicker und ein Esel mehr oder weniger (wenn es auch der Esel des Vf. wäre, der hier zum Ueberfluss in Kupfer geftochen ift, ) immer etwas ausmache, fobald die Stimmen für oder wider einen Figaro gezählet werden; aber der Figaro felbit hat uns nie fo wichtig geschienen, dass es nach unserer Meynung der Mulie lohnte 302 S. zum Theil fehr schaaler Perfifflage über ihn (und beyläufig über ein paar andre

mit etwas übertriebnem Beyfall aufgenommene Luftspiele ) zu lesen, wenn man in einem Lande lebt, das, wie Deutschland, aufgeklärt genug ift, folche Produkte nach ihrem wahren Werthe zu schätzen. Beaumarchais wird hier vorgestellt als ein "Garçon fripier qui ravaude des vieux habits» un frater qui ravaude des vieux proverbes, un favetier qui ravaude des vieux fouliers;" mithin ley Schuflicker Chryfostomus Crites der competenteste feiner Richter; "jamais au grand jamais, accord plus parfait ne s'est trouvé depuis que le monde est monde. - Ob dies Urtheil über des Schuhflickers Leisten hinausgehe oder nicht, überlassen wir dem Publikum, das den Figaro gelesen oder gesehen hat, zur Entscheidung. Doch möchten wir wetten. der Verf. des Ane promeneur sey, so ein mittelmäßiges Werk die Hochzeit des Figaro nach unfrer Einficht ift, dennoch wohl schwerlich der Mann, der etwas ähnliches hätte hervorbringen können.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

KLEINE THEOL. SCHRIFTEN. London, bey Buckland und Johnson > Thoughts on the progress of Socialimism; with an Enquiry into the cafe and the cure. In a letter , humbly addressed to learned, orthodox and candid ministers of alle denominations. With a particular View to the writings of Dr. Priefiley. To wich is added a letter to Dr. Price, on his late Sermons on the Christian doerrine. 1787. Auffatt dass von allen Seiten her Klagen 54 S. gr. 8. Auftau dass von allen Seinen her Klagen iber den überhandnehmenden Socialantimus in England (und auch in Deutschland) ertonen, will der Verfasser vielmehr über die Quelle des Uebels und die Mittel dae en feine Gedanken mittheilen: und wahrhaftig, dies ift viel verninftiger, als das Jammern und Gewinfel der leidenden Orthodoxie , deren Vertheidiger, wie der Pobel bey einer Feuersbrunft, wold Larm genng, aber nicht Anstalten machen, durch ihr Welklagen das Uebel vergrößern, und sich wohl gar zur Unzeit denen in den Weg siellen, die zu Hulfe kommen wollen. Die Frage, ob denn der Socinianifinus wirklich fo weit um fich gegriffen? und ob die Religion wirklichen Schaden davon gehabt? fieht als entschieden voraus, und auf die Ueberzeugung hievou grunden fich die gutgemeynte Wünsche, das Uebel zu hemmen: nicht durch Gewalt und fleischlichen Arm, fondern durch vernäuftige Mittel, deren Emdeckung eine Kenntnifs der Urfachen diefes Uebels fodert. Woher kommt es doch, dass die Socinianischen Lehren so viel Beyfall gefunden? Der Verf. ist nicht geneigt, dies der überlegnen Gelehrfamkeit und Geschicklichkeit der Anhänger dieses Lehrbegriffs zuzuschreiben: denn auch unter den Mitgliedern der hohen Kirche und auch der Diffemers fanden fich untireitig Manner, welche jenen an Einfichten und gelehrten Kenntniffen das Gleichgewicht halten: aber dass jene so viel Eifer zeigten, ihre Meynungen auszubreiten und diefe fo wenig, die ihrigen neynungen auszinstetten ditt der av weigg, die Intigen zu unterflitzen, dies, gesteht er, sey eine unleugbare Urfache der Ueberlegenheit des Suc., wovon Friestleys Thanigkeit ein großer Beweis ist. Aber auch da, wo die Orthodoxen noch thatig find, wirlst the Eifer mit Unverfand feir zu Gunften ihrer Gegner. Ihre Lieblofigkeit. ihre Wuth wider die Gegner, und felhii ihr wildes Betragen gegen alle, welche fich nicht in den Zirkel ihres Syfiems einschmiegen wollen, verscheucht auch die gemaf-

figtern Theologen von der Orthodoxie; und ihre unüberlegte Art zu urtheilen macht das Uebel arger. Z. B. wenn fie, gedrängt durch Vernnufigrunde, erklären, daß die Vernunft in der Religion nichts zu thun hat, fich unter das Panier der Unwiffenheit, oder Unthätigkeit, Geheimnifs, zurückeziehen, oder jeden Bibelfpruch, ohne Wahl und Prüfung für ihre Meynung aufraffen, oder gar auch philofophiren wollen, ohne fichre Principien. Endlich ift gewifs auch dem orthodoxen System es fehr nachtheilig, dass in demfelben noch so manche Irrthimer in Satzen und Vor-stellungen vertheidigt werden, und die Anhänglichkeit an menschliche Formein, z. B. in der Trinitaislehre, in welcher drey coordinirte selbsissandige Wesen angenommen werden, in der Verfohnungslehre, wo man noch an der Idee von einer unendlichen Genngihuung haftet etc. , machen die gute Sache noch mehr verdachtig, und die dettkenden Manner abtrinnig. - Auf diese sehr wahren Bemerkungen gründen sich die Heilmittel gegen das Uebelt Cultur der Vernunst, Verlässung der unhaltbaren Plätze des Systems, genaue Untersuchung des Bibelsiums, Sorge für beilimmtere Begriffe, Abschaffung der Umerschriften unter Glaubeusariikel , liebevolle Vertragfamkeit , und Aufmerkfamkeit auf praktische Religion. - Seit langer Zeit haben wir aus England keine theologische Schrift gelefen, die uns fo, wie diefe, gefallen hätte. Beobachtungs-geift, Wahrheitsliebe, und wirklicher bescheidener und weifer Eifer für die Erhaltung des Chrisienthums, verbunden mit warmen und geprüften Rathschlägen und Ermahnungen, zeichnen fie fehr aus, und vielleicht hat fie auch auf den Rec. delto mehr gewirkt, je mehr sie den Gang wider den Socinianismus und wider Naturalismus vorzeichnet, dessen Beobachtung er, auch in Deutschland, gegen dies Uebel gewünscht, und vielleicht auch befordert hat! -

Kunstsacher. Hr. Rode, Dierretor der Malerakademie in Berlin, hat die Kirche in Strehlen mie einem Gemalde von feiner Meisterhand betchenkt. Das Bild itt 3 Fuß boch und 2 Fuß 3 Zoll breit; und fielk die weienende Mutter Jefu vor . die mit dem Szibungsgefaßs unch feinem Grabe geht.

### ALLGEMEINE

## LITERATUR - ZEITUNG

Montags den 24ten März 1788.

#### RECHTSGELAHRTHEIT.

Prag und Wirn: Josephi des zweyten, Römischen Kaisers, Gesetze und Versassungen im Justischen. Für Böhmen, Mähren, Schlesten, Oesterreich ob und unter der Eins, Steyermark, Kämten, Krain, Görz, Gradiska, Triest, Tyrol und die Vorlande in den ersten vier Jahren seiner Regierung, 1786. 412 S. und Register 55 Bog. Fol.

Erffe Fortfetzung aus dem fünften Jahre feiner Regierung. 123 S. u. Register 2½ B.

Zueyte Fortfetzung, aus dem sechsten Jahre seiner Regierung. Wien. 1737. 132 S. and Register 1½ B.

ies ist die reiche Sammlung merkwürdiger Producte aus dem Fache der Gefetzgebung in einem der ersten Staaten Deutschlands, der feit dem Anfange der neuesten Regierung auch von dieser Seite allgemeine Ausmerksamkeit erweckt hat. Man überlieht die Fruchtbarkeit der Oesterreichischen Gesetzgebung und das Eigenthumliche ihrer Grundfätze in vollem Zusammenhange. Unter die wichtigern Stücke gehört die Process - und die Concursordnung, wovon die erstere, vom Jahr 1781, nach und nach durch Zufätze und Abänderungen hin und wieder ein neues Ansehen erhalten hat. Zuerst vom gerichtlichen Verfahren, das gewöhnlich schriftlich, in dreyen Fällen aber, wofern die Parteyen davon nicht freywillig abweichen wollen, mundlich gefchieht, nemlich auf dem Laude (das ift nach einer nachher erfolgten Erklärung, in allen auffer der Hauptstadt der Provinz befindlichen Orten), in einer geringsügigen Streitsache unter 25 Gulden, und bey Beleidigungen durch blofse Worte. Es können die Schriften nur bis zur Duplik gehen, die letztern dürfen keine neue. auf den Inhalt der erstern keinen Bezug habende, Umstände einmischen, in allen aber müssen die Punkte in einer gleichen Ordnung vorgetragen feyn. Das Klagrecht mit dem darauf gerichteten Gefuch kann wol in einer mundlich gebrachten, nicht aber in einer schriftlich eingereichten Klage abgeändert werden. Auf alle Punkte hat A. L. Z. 1788, Erfter Band.

der Beklagte bestimmt zu antworten; nicht ausdrücklich widersprochene Sätze werden für wahr angenommen. Line über die gesetzmässige Zeit gefuchte Frist kann der Richter nur, mit Einwilligung des Gegentheils ertheilen. Dem Beklagten stehet zwar frey eine Widerklage anzubringen, doch muss sie nicht in die Einrede gemischt, sondern besonders eingereicht werden. Vertretungen, wozu ein Dritter verpflichtet fevn foll, hat der Kläger vor Einreichung feiner Klage, der Beklagte vor Ablauf der Hälfte der zur Einreichung feiner Einrede bestimmten Frist zu fuchen. Ein Aufforderungs - Process findet nur in den drey Fällen Statt, wenn fich der Gegner eines Rechts an den andern gerühmt, wenn jemand einen Bau vorhat, und da wenn eine Corcursmaffe eine Forderung zu stellen ist. Im Concursprocesse kann sowol der Gläubiger, als der Vertreter in Betreff der Richtigkeit der Forderung die Appellation ergreifen, nicht aber wider die Classification; die dagegen anzubringenden Beschwerden find innerhalb dreissig Tagen einzureichen. Ein Gläubiger, der fich nicht zur rechten Zeit beym Concurs gemeldet hat, verliert sein Recht, auch das Recht der Compensation. des Eigenthums und Pfandes; eine nähere Bestimmung, die hierüber im folgenden J hr gegeben ift, nimmt davon die Gläubiger aus, die mit dem Schuldner in Handlungsverkehr und Correspondenz standen, als welchen das Recht zu compensiren bleibt; auch foll den Pfandglänbigern die von dem Eigenthümer an einen Dripten geschehene Ueberlassung des mit einem Pfande behafteten Guts, wenn sie darüber nicht ordnungsmässig vernommen find, nicht nach-theilig seyn. — Vom Rechnungsprocesse. Vom Beweise überhaupt und insbesondere durch Eingeständnis, durch briefliche Urkunden, durch Zeugen, zum ewigen Gedächtnis, vom summatrischen Beweise durch Zeugen, vom Beweise durch Kunstverständige, durch den Haupteids von der eidlichen Angabe und von Eiden libeihaupt. Einen vollen Glauben haben öffentliche Urkunden, wohin gehören die von landesfürstlichen oder ständischen Personen, Obrigkeiten und in auswärtigen Landen zur Ausstellung von Fffff AmtsAmtsurkunden berechtigten Personen gehörig ausgestellte Schriften in Amtssachen, ferner die Wechselproteste der gehörig aufgenommenen Notarien und die Bücher der gehörig aufgenommenen Senfalen, endlich die Tauf-, Trauungsund Todtenbücher der Pfarrer. Briefliche Urkunden finden wider den Auskeller derfelben. nicht aber zu feinem Vortheit Glauben; den Schuldverschreibungen aber wird nicht anders Glaube beygelegt, als wenn fie der Aussteller eigenhändig geschrieben und gesertigt hat, oder wenn dieselben neben der Fertigung des Ausstellers auch von zweyen Zeugen mitgefertiget worden find. Eine aus mehreren Bogen bestehende Urkunde mufs durch einen Faden oder eine Schnur verbunden, die Enden derselben mit hartem Siegelwachs befestigt, und das Petfchaft des Auskellers darauf gedruckt fevn; widrigenfalls verdienet der Bogen, der fich unter-Schieben liefs, keinen Glauben. Bücher der berechtigten Handelsleute, worunter auch die Fabricanten gehören, imgleichen die Bücher der Handwerker, wenn sie vorschriftmässig eingezeichnet find, machen einen halben Beweis, doch nicht länger als auf ein Jahr und fechs Wochen. Die Einsicht der Urkunden kann aufsergerichtlich in einer bestimmten Zeit verlangt werden: nach deren Ablauf find fie für unbedenklich zu halten. Im Fall verweigerter Einsicht oder vorkommender Bedenklichkeiten geschieht die Einficht der Urkunden gerichtlich. Einen Hampteid ( juramentum litis decifivum ) kann nur eine Partey, die die Streitsache zu vergleichen berecht ift, dem Gegner über abgeleugnete Geschichtsumftande zuschieben. Erbietet fich letztrer fein Gewiffen mit einem Gegenbeweise zu vertreten, fo ift er hlezu durch Urtheil zuzulaffen: fällt aber der Gegenbeweis nicht rechtsbefländig aus, so kann er den aufgetragenen Eid nicht mehr annehmen. - Von Inrotulirung der Acten, von den Urtheilen, von der Appellation und Revision, und von der Nullitätsklage. Dem Urtheil find keine Gründe einzumischen; die Parteyen aber können innerhalb drever Tagen nach zugefallenem Urtheil eine Abschrift davon verlangen. Die Appellation stehet innerhalb 14 Tagen nach zugestelltem Spruch frey, ausgenommen wider ein Beynrtheil, wodnrch der Hauptsache kein Schaden zuwächst und wenn durch einen Spruch wechselseitige Beschimpfungen aufgehoben worden find. Eine zu späte Appellations - oder Revisionsanmeldung wird überfehen, wenn noch nicht zur Execution geschritten ift, oder wenn der Gegner keine Einwendung dagegen macht. Die Appellationsbeschwerden find beym Richter erfter Inftanz einzugeben; weder ein neuer Geschichtsumftand, noch ein neues Beweismittel wird darin zugelassen; und in rechtskräftig gewordenen Punkten wird die Execution nicht aufgehalten. Nur im Fall eines ab-

geänderten, nicht aber eines bestätigten. Punktes kann die Revision angegriffen werden. Wider einen Verkols in der Form des Proceses in einem Bescheide kann man keine Appellation oder Revision brauchen, sondern man darf bloss an den höhern Richter innerhalb 14 Tagen den Recurs nehmen, ohne dass dadurch die Hauptfache aufgehalten wird. Wider eine Nullität aber kann man fich durch eine bev dem Richter. der das Urtheil gefällt hat, eingereichte Klage beschweren, und der höhere Richter verurtheilt den fehlenden Richter zur Erflattung von Schaden und Koften, ohne dass deshalb die Syndicatsklage, die hier aufgehoben ift, angestellt wird. Eine muthwillige Nullirätsklage ift dagegen strafbar. - Vom Versuch der Güte und von Schiedsrichtern. Ein Vergleich auf ein Schiedsgericht bindet nur, wenn er schriftlich abgefasst ill. Wosern die Partheyen nicht ausdrücklich der Beschwerdeführung entsagt haben. flehet ihnen frey, innerhalb 14 Tagen die Sache bey deni ordentlichen Richter anzubringen. -Vom Arreftgefuch und Verbot auf Ehrende Habe; ein Arrest kann wider einen wegen schuldiger Zahlung der Flucht verdächtigen verhängt werden, lit mit dem Arrestgesuch zugleich eine formliche Klage eingereicht, fo muß die Sache vom Richter aufs schleunigste untersucht werden ; ist dies aber nicht geschehen, so muss die Klage längstens binnen 14 Tagen nach dem Arrest eingereicht werden, oder der Arrestswerber hätte dem Arretirten wegen des erlittenen Schimpfs und Schadens Genugthuung zu geben. - Von Sequestrationen und andern mittlerweiligen Vorkehrungen; von der Execution. Sie erfolgt auf einen richterlichen Spruch und gerichtlichen Vertrag; gründet fich die Klage auf eine Urkunde von vollem Glauben, fo wird auf eine ganz kurze Frist eine Tagfatzung angesetzt und zwar mit dem Anhang, dass Beklagter im Fall des Ausbleibens der Schuld geständig gehalten werde. Sollte fich die Sache nicht gleich durch einen Endfpruch ausmachen laffen, fo ist immittelft dem noch nicht hinlänglich gedeckten Kläger die Execution bis zur Sicherstellung zu ertheilen. In einem Spruche foll die Execution auf 14 Tage bestimmt werden; wenn aber eine Handlung zu unterlassen ift, fo erhält der Schuldige gar keine Frist; wenn aber eine Arbeit zu verrichten ift. eine nach Erforderniss der Arbeit vom Richter bestimmte Frist. Schulden halber foll niemand über ein Jahr im Arrest sitzen, es sey denn dass er mit falfchen Vorfpiegelungen den Gläubiger verleitet oder fonst arglistig gehandelt habe; in welchem Falle der Richter nach Befinden der Sache eine angemeffene Strafe verhängt. - Von Stillständen (moratoriis) und von Behandlung der Gläubiger (pacto praeiudiciali); die erstern follen nicht mehr Statt finden, und die letztern nur, wenn ein Dritter die Zahlung des, über

Abzug des gebetenen Nachlaffes verbleibenden Schuldenreftes auf fich nimmt. · Nur durch Unglücksfälte zu zahlen unvermögend gewordenen kommt die Abtretung der Giter (Ceffio bonorum) zu gut. Die Einsetzung in den vorigen Stand gebiert dem Verkürzten nach der Gerichtsordnung in den beiden Fällen, erstlich wenn eine Fallfrist (terminus peremtorius) ohne dessen Verschulden verstrichen ift, und zweytens wenn wider ihn ein Spruch ergangen ift, und er nach folchem erhebliche Beweismittel gefunden hat, die er vorhin nicht wiffen oder nicht finden konnte. Von den Ferien; von Zustellung der gerichtlichen Verordnungen. Von Gerichtsunkoften; selbige muss zwar in der Regel der Schuldige tragen, doch kann lie der Richter nach Befinden der Umstände gegen einander aufrechnen; wobey er aber in Fällen, wo fich der eine Theil hey Führung des Processes etwas hat zu Schulden kommen lassen, eingeschränkt ist. Von Advocaten und von Richtern. Jene müllen, nur mit einiger Ausnahme in Anfehrung der bev Ortsgerichten stehenden, auf einer erbländischen Universität das Doctorat angenommen haben; diese müssen ausser den gewöhnlichen Zeugnissen nach einer Prüfung auf einer erbländischen Universität fähig gefunden worden seyn. Schuldenmachen macht beide ihres Rechts verluftig. Ein Advocat darf die angenommene Streitsache ohne erhebliche Ursache nicht verlassen, und wenn der Fall eintritt, fo mufs davon eine gesichtliche Aufkündigung geschehen. Gibt er eine Schrift mit Formalitätsgebrechen ein, fo wird er jedesmal mit einem Ducaten ad fundum eriminalem bestraft.

1) PAG und Wirn: Handbuch fur Richter, Advocaten, Beamten, and Kandidaten zu Magifratsfellen in Böhmen, Mahren, Schlefen, Oefterreith ob und unter der Ens, Sieermark, Kunten, Krain, Gorz, Gradiska, Trieft, Tyrol und den Vorlanden, 1787, 270 S. 8, 122 gC.)

2) Essab. Lexicon der Gefetze mad Verfaffungen im Suffitzfache, unter der Regierung Kaifer Jofephs des Zweiten für Böhmen, Mahren, Schiefen, Oefterreichete, verfafst von Jofeph Ritter von Krifch K. K. Bath bey den Königl. Böhmischen Landrechten. Erfter Theil 1780-1785. 1787. 8. (1 Rhdr.)

N. I. ift ein Abdruck der neuen Gerichtsmachherigen Lißtsterungen derfelben an gehötigen Stellen, wodurch beym Gebrauche der beiden Ordnungen eine große Bequemlichkeit gewonnen ist.

N. 2. ein bequemes Repertorium der Oesterreichischen Gesetze in den Jahren 1780 bis 1785.

### GESCHICHTE.

Kopennaern: Piga-Glune Saga, fue vita Viga-Gluni. Cuius textus ad fatem prae-funtifimi Codi is membranaeri diigenter exactus eff. et collatus cum multis libris chartaceii. Cum verfione Latina; paucis notalis ad felifim pertinentibus; varietate lectionis in latinum verfa, et civicis obfervationibus mixia; cavminum in ordinem profactum veductione, et indice triplici; ano cremu memorabilium, altero chronologico, tertio vocum et pirafum; qui etiam Commentarii vicem in loca dificiliora fuffinet. E Manuferipitis Legati Magnaeai: 1736. 425. 8.

Diefe Sage war schon zuvor in einer Sammlung isländischer Sogen gedruckt, die der Vice-Laugmann Biörn Marcussen 1756, zu Holum, in 8. herausgab. Aber es war blofs der isländische Yext, ohne alle Ueberfetzung und Anmerkungen, und noch dazu fehlerhaft genug. Sie verdiente aber um so mehr zum Gebrauch bearbeitet und mitgetheilt zu werden, da fie den vorauglichsten isländischen Geschichtsbüchern beyauzählen ist. Sie enthält manches von den Befchatfenheiten des heidnischen Gottesdienfles, von der Gerichtsbarkeit, und der häuslichen Oekonomie, auch Abschilderung der Charaktere und der Denkart berühmter nordischer Personen und dem Geist jenes Zeitalters. Diese Vorzüge bewogen den großen nordischen Geschichtkundigen und Literator, den Herrn Kammerherrn von Suhm, gleich vielen andern auch diese Sage, noch eher als es von den Einkünften des Magnäischen Geldvermächtnisses geschehen konnte, mit edler Freygebigkeit bearbeiten und herausgeben zu laffen. Er übertrug dieses dem Herra G. Petersen, der itzt in Island in einem öffentlichen Amte fteht. Diefer hat felbft, fo wie von den Handschriften, deren er fich bediente, dem Verfasser, dem Werth der Geschichte, und dem Helden derfelben in der Vorrede Nachricht gegeben. Was den letztern betrifft, so kommt es unter dem isländischen Namen Viga - Glums nicht nur in der Aufschrift diefer Sage, fondern auch in den ältesten isländischen Annalen vor. Der Name heißt fo viel als Glum der Todtschläger. Eine Benennung, die der Held nicht so wol von der Vielheit der Erschlagener, denn darin mögen ihn, nach der im alten Norden herschenden Sitte des Kämpfens und Todtschlagens, manche alte nordische Helden übertreffen, fondern von mancherley mit seinen Todtschlägen verknüpften fonderbaren Umständen erhalten zu haben scheint. In Absicht auf die Glaubwürdigkeit der Geschichte verfichert der Herausgeber keine Spur fabelhafter oder übertriebener Nachrichten, oder einiger Parteylichkeit gefunden zu haben. Auch redet dafür der ungekün-Effff 2

stelte Stil, der, wie überhaupt in den ältesten und glaubwürdigsten isländischen Geschichtbüchern, so auch in dieser Sage ansurersten ist. Der Herausgeber bediente sich einer schönen pergamentnen Handschrift, die aus dem zsten Jahrhundert zu seyn scheint, verglich aber noch neun andre Handschristen damit. Bey der lateinischen Uebersetzung suchte er sich so genau als möglich, an den Text zu halten. Von dem deryfachen Register ist besonders das chronologische merkwürdig, dessen Einleitung von den Gründen der von dem Herausgeber angenommenen Zeitrechnung Machricht glebt. Das Regilter der Wörter und Redensatten ift eine Art
yon Gloffarium, dergleichen zur Aufklärung
der nordischen Sprach und Geschichtkunde überaus mitzlich ift. Für den unsfreitig fehr alten
Verf. der Sage hält der Herausgeber den berühmten Ara Frode oder Arius Polynihor, der im 11
und 12ten Jahrhundert lebte, freylich nur ans
Muthmaßsungsgründen, die vornemlich aus der
Aehnlichkeit des Stils hergenommen find. Druck
und Papier find fo schön, als man sie von den
Kopenhagenschen Olssienen gewohnt ist.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN

KLEINE PUR. SCHAITTER. Leipzig: De patria weigrüm Romanorum porgistate arz iure domini non repetenda
prate. D. Chrijh. Aug. Gunther auct. Car. Henr. Bern.
Ertel, Art. Liv. höng. Lipflenfix. 137. c. B. a. Ob. fi.
Gewält des väters über leine kinder bey den Kömern ein
Domnium oder ein Impilie Meynung der Giehnten geweien. In diese domini mit vielem Fleise gefammet
Behauptum das Gewicht, derfeben gibt noch keinen ent
worden des Ausschlag, fo bald man weniger auf die
Ausdrücke, womit die Schriffteller die Gewält des Vaters bezeichnen, als auf den wirklichen Inhalt der auf
altes Herkommen gegründeten viserlichen Gewält in den
ältes Herkommen gegründeten viserlichen Gewält in den
älten Zeiten, ohne die Begriffe der spätern Zeiten einrunnichen, sieht.

Ebendafelh. Anifinus Labres, heris civilit, necusivilit, necusivilit, processor D. Chyfi, Gottob Biteer; Jur. nat. P. P. O. reft. Add. Wendlero Lipitenti, 1786 § B. 4. Anti-color Lipitenti, 1786 § B. 4. Anti-color dem nan bekanntich an die Spitze-einer Secte fiellt, die nach dem Nauen feines Schülers benennt ift, griff den Schlendrain der alten Jurispruden mit Glück an, und gab diefer Wilfenchaft mit Hülfe feiner Philofophie und Gelchichkunde, der beiden nnen-behrlichen Stützen derfelben, eine vorfieltlandere Gefalt. Er befilmmte die Uegriffe nie groffenze auf allgemeine Grundfummte die Uegriffe nie groffenze auf allgemeine Grundfum der deren Auffindung die Mittel zur Berntwortung neuer Fille und Fragen gewonnen waren. Seine Verdiende waren daher der Unterfachung wol werth, die hier über diefe Gegenflände mit Genausigkeit ausgehelt worden find.

KLRIME ASCRT. SCHRIFTER. Desiden, bey Walter D. Joh. Soutts. Herrmonns Perdigs bey Gelegenheis des 1787 zu Dresden gehaltenen allgemainen Landiogs über Luc. 2, 41-521, 1837, 40 S. 4 (§ 87.) Berlin, bey Nicolai: Zwey Predigens der Gelegenheis

Berlin, bey Nicolas: Zwei treetigen og uesgenhat der Regierungsveronderung in den Projlifichen Landen, von Friedr. Germanut Ludk. 1787. 43 S. R. S. Cap. Hit. D. Herm. Relit Gott mitten Mildelle vor; und die ganze verfommteren chriftichen Leines Lehrers, der durch viel-Richt gericht der Schaffe der Particitisms befeelt, zur Aufrechthattung der Wollfe den Particitisms befeelt, zur Aufrechthattung der Wollfe den Particitisms befeelt, zur Aufrechthattung der Wollfe

fahrt ihres Vaterlands, sich vor Gott und ihrem Fürsten verfammet haben. — Ehen fo ift auch Ludden, Name felton Bürge sitt den innern Gehalt seiner zwo Gelegenheitsteden. Nicht als gedungener Lobberdener, foul dern als Patriet und als büderer teutscher Mann, oringert ein der Gedächtnissgen über i Chron. 18, 8. seine Zuhörer an, die außerrordentlichen Gaben des Verstandes, an die vahrhaftig königlichen Tugenden, und an die ruhmwürdigen Thaten, wodurch Gott Friedriche Namen unter den Pärste der Erden so groß gemacht hat; und redet in der zwerzen Fred. Bier 3 voll. 8, 10, 11, am Sonntag vor der Huldigung Friedrich der Berden in den Parsten der Berden in der Schalten deies ein gehet, d. i. ein Land, in den man zustrieden und glücklich lebt, in einem Ton, welcher den großen Abschen deies spezielten Tags, au dem zu gleicher Zeit auch das Erndisdunight geleyert wurde, völlig zuge

KLEINE SKON. SCHRIFTEN. Frankfurt am Mayn. h. Fleischer: Beuträge zur Geschichte der Wurmtrockniss in der Harzgegend , vom Jahre 1779 bis 1785. von L. G. F. S. " 6 Seiten 8. 1787. (3 gr.) Abermals eine Wurm-schrift! Ein überspanntes Kraftgenie, übersüllt von allerley Ideen , liefert hier augenscheinlich fein erstes Opfer der Presie, mit einem Drung zu Ausleerung und zu Krieg. Une fchöpfliche Büchercitaten, falfche Schlüffe und Widersprüche, kreuzen sich ohne Aufhören in pathetischen Austorderungen an das Publikum überhaupt, und an die übrigen Wurmschriftsteller insbesondere. Diese 56 Seiten, bey deuen der Verleger doch billig für Correctur der vielen Sprach - und Drucksehler batte forgen follen, muffen beym Schlafengehen gelefen wetden; damit nach Seite 50. "der Wuhrheite-liebende "Forfcher nicht weiter nachdenke, um - einzugefiehen; menschliche Mittel find bey fehr heftiger anhaltender "Trocknifs zu gering, und werden bey folcher immer "mehr palliativ als reel feyn können: aber denn, wenn "alle unfere Hoffnung schwindet, und keine Rettung "mehr muglich scheint, - fo eilt die gutige Naue herbey und fchützt, durch die einfachsten und ficher-"ften Wege, unfere Fichtenwälder vor dem ganzlichen "Verderben." . Infoweit nun aber doch menfchliche Mittel reichen, wäre das Refultat, aus allen gelehrten Prämif-fen des Verf., das freylich dem obigen Satze widerspricht (S. 53.): "Verabfunmung, die Fichtenwälder geschloffen "zu erhalten, erzeugen nachtheilige Folgen - die "Trockhifs! hingegen ist des einzigste, wirkjumste Mittel: "Waldungen foicher Helzart immer gefchloffen 25 "erhalten."

#### M Е

#### ZEITUNG R E R

Dienstags, den 25ten März 1788.

### ERDBESCHREIBUNG.

Korenhagen, bey Proft: Beschreibung der bereits vollfuhrten Niederlegungen Königlicher Domainen Güter in den Herzogthümern Schleswig und Hollstein. Womit zugleich die Aufhebung der Leibeigenschaft, wo sie Statt gefunden bat, verbunden gewesen ist. Von Hieronymus Kamphövener, Königl. Dan. Kammerfecretär u. Gevollmächtigten in der Königl. Rentkammer zu Kopenhagen. 1787. 220

err Sekretär Kamphövener macht fich ein ungemeines Verdienst um das Publikum, da er hier aus den Originaldocumenten, zu welchen er Zugang hatte, eine vollständige Nachricht von dem Erfolge-der bisher geschehenen Niederlegungen oder Zergliederungen 52 Königl. Domainengiiter liefert, und eine darous verfertigte Tabelle mittheilt, woraus alle durch dieselben, sowohl überhaupt, als in Hinficht jedes einzelnen Gutes für fich, erlangten Vortheile in Verhältnifs mit den Einkünften, welche diese Domainen vor ihrer Zerstückung gewähret haben, leichtlich abersehen werden können, welcher Tabelle er in feiner Schrift felbst alle erfoderliche Erläuterung und Bestimmung gegeben hat. Er zeigt fich dabey als einen Mann von Kopf und Kenntniffen, von praktischer Bekanntschaft mit der Staatswirthschaft seines Vaterlandes. Gleich anfangs bemerkt er ein zwiesaches Verfahren, dessen man fich zu unterschiedenen Zeiten bey diesen Zergliederungen bediente, die Verschiedenheit der Güter felbst und der dazu gehörigen Unterthanen, und kommt bey diefer Gelegenheit ganz natürlich auf die Leibeigenschaft, die mit einigen dieser Domainengster, hauptsächlich in Hollftein und vornemlich in Wagrien, verknüpft war. Indem er die Widerrechtlichkeit der Leibeigenschaft beweiset, nimmt er nur 2 Grunde an, die fie rechtmässig machen können: 1) freywillige Unterwerfung, und 2) unter gewissen ehemals mehr als hentiges Tages statt findenden Umständen, Gefangenschaft im Kriege. könnte wohl noch die Knechtschaft, oder Sklaverey, die aus Verbrechen herrühret, und zur Strafe A. L. Z. 1788. Erfler Band.

auferlegt wird, hinzusetzen, wiewohl man auch fagen kann, dass das Strafrecht im Staate die Stelle des Kriegsrechts im Naturstande vertritt. Aber keine Art der Leibeigenschaft kann lich vermittelft der Geburt rechtmässig fortpanzen. Bey Gelegenheit der Nachrichten von dem Uriprung der Leibeigenschaft in Wagrien gedenkt der Verf. eines danischen Königs Magnus, der feinen Vetter Knut (Laward), König der Wenden und Herzog zu Schleswig, ermordete. Aber diefer Magnus war kein dänischer König, sondern ein Sohn des dänischen Königs Niels, nur König von Südgothland, und als folcher ein Vafall feines Vaters. Bey aller Gitte des Verfahrens, deffen fich die Regierung bey der Zergliederung der Domainen und Aufhebung der Leibeigenschaft bediente, muss es doch betremden, dass (nach S. 16) die hollsteinischen Leibeignen ein Freykaufsgeld haben bezahlen miisten, gleich ats ob die Wiederherstellung eines lange vorenthaltenen Menschenrechts erkaust werden miisse. Der VE erzählt die Geschichte dieser Niederlegungen sehr genau, zeigt von jeder den Erfolg, den vormaligen und den jetzigen Betrag, und die beträchtlichen Vortheile, die daraus erwachfen find. Der Raum verstattet uns hier keinen Auszug aus diefen Nachrichten, die von allen, denen die Staatswirthschaft und das Wohl der Menschheit am Herzen liegt, gelesen zu werden verdienen. Er äusfert hiebey den Wunfch, dass alle Privatbesitzer. die noch Leibeigne unter fich haben, dem Beyspiel des Königs folgen mögten, der alle seine Leibeigne in den Herzogthümern in Freyheit gefetzt hat. Und er behauptet mit Recht, dass der Staat berechtiget und verpflichtet fey, die Gutsbesitzer anzuhalten, den Menschen die ihnen durch gewaltsame Anmassungen entrissenen natürlichen Rechte wiederzugeben, felbst dann, wann es der Gutseigenthiimer nicht ohne feinen Schaden thum könnte, welches Recht und welche Verpflichtung dadurch noch um so viel größer wird, da Mittel und Wege vorhanden find, durch die diefer Zweck ohne einigen Schaden des Gutseigenthümers erreichet werden kann. Diess beweißt der beträchtliche Gewinn des Staats aus der Niederlegung der Domainen, der, nach der Berechnung des Verf. jährlich über 40,000 Rthlr. beträgt, und noch mehr Ggggg

die vermehrte Anzahl der Familien, da fiatt 52 oder einiger wenigen mehr, die ehemale auf den 52 Gütern wohnten, Jetzt 776 Familien darauf gefetzt find. Zuletzt widerlegt der Verf. noch die Einwürfe, welche gegen die Vortheile der Niederlegungen gemacht find, oder werden könnere,

### SCHOENE WISSENSCHAFFTEN.

Paris, boy la Grange: Lettres de Mademaifelle Aiffe a Madame C... Qui contiennent pluficurs anecdotes de l'hilfoire du rems etc. etc. Précédées d'un narré très-court de l'hilfoire de Mile. A. etc. avec des notes, dont quelquesunes font de Mr. de Voltaire. 1787. 242-5.

8. (13 gr.)

Das Leben der Verfasserin enthält einige merkwürdige Zuge. Von ihrem vierten Jahre an hatte fie mit einer Reihe von Unfällen zu kämpfen. Ihre Vaterstadt, ein kleiner Ort in Cirkailien, ward von den Türken eingenommen und geplündert und die Bewohner derfelben wurden als Sklaven verkauft. Diess Schicksal traf auch die junge Aife: fie ward für das Serail eines Groffen bestimmt. Hr. v. Ferioles, franz. Gefandter bey der Pforte, ward durch ihr Schickfal, ihre Jugend und aufblühende Schönheit gerührt, kaufte fie für den Werth von 1500 Livres und nahm fie, als er zurückberufen ward, mit nach Frankreich. Mit jedem Jahre entwickelten fich neue Reize ihres Geistes und Körpers, die der Gefandte, weil er reich und unverheyrathet war, mit Sorgfalt und nicht ohne Aufwand für Maitres aller Art, auszubilden strebte. Sein eigenes Werk wirkte auf ihn zurück: er verliebte fich in feinen reizenden Zögling, und foderte, als reicher Libertin und Sklave flüchtiger Begierden zum Erfatz für seine Mühe ihre Tugend. Aber ihr augebornes Gefühl für Ehre und weibliche Wurde, das felbst ein Zirkel fehr leicht denkender und handelnder Männer und Weiber durch einen täglichen Umgang nicht hatte unterdrücken können, schlug alle Nachstellungen standhaft ab, und der Hr. von Ferioles erreichte feinen Zweck nicht. Nun bewachte er fie mit einer wahrhaft spanischen Eisersucht, und machte ihr viel traurige Stunden dadurch. Bald nachher ward er krank: and nun fahe das großmüthige Mädchen in ihm nicht mehr den niedrigen Verführer, sondern ihren Wohlthäter; und diefer, durch die Ehrfurcht gedrungen, die wahre Tugend beständig bewirkt, belohnte sie für ihre Theilnehmung durch eine Anweifung auf 4000 Liv. Leibrenten, und auf ein ansehnliches Kapital, dessen Auszahlung er feinen Erben übertrug. Er ftarb, und die junge Aiffe zog zu feiner Stiefichwester. Bey diefer ward ihr ein schlechtes Zimmer angewiesen, und dabey musste sie beständige Vorwürse wegen der

Donation ihres verstorbenen Wohlthäters hören. 1hr großes Herz konnte die Vorwürfe über einpfangene Wohlthaten, die fie nicht erbettelt hat te, nicht lange dulden: in einer Anwandlung von Missmuth warf sie die Verschreibung auf das ausgeworfene Kapital ins Feuer und die Frau von Ferioles dachte klein genng, diese That einer edlen Heftigkeit zu nützen. - Ihre Schönheit machte Auffehen und fesselte unter andern auch den Herzeg von Orleans: er machte ihr fehr glänzende Antrage, die durch die Fran von Ferioles lebhaft unterflützt wurden, aber alles ohne Erfolg: fie schien durch einen Liebhaber nicht ihrem Stolze, foudern ihrem Herzen Genuss verschaffen zu wollen. Dis wählte endlich vor allen übrigen ihrer Anbeter den Chevalier Daidy, einen liebenswürdigen Mann, den sie drey oder vier andern Damen entwandte, und fo eben fo unauflöslich, wie er fie an fich zu fesseln wusste. Einer gesetzmässigen Verbindung mit ihm war fein Maltheferkreutz im Wege: aber beider Liebe war breunend, beide waren jung, and bald drang fich ihnen die Wirkung dietes Feuers und diefer Jugend, in Gestalt eines reizenden Kindes weiblichen Geschlechtes, auf. Eine vornehme englische Dame nahm sich ihrer an, und führte das Ganze mit fo viel Vorficht durch, daß der Ruf der beiden Liebenden unbefchädigt blieb. Was foult Liebschaften trennt. knupfte die ihrige nur inniger, und sie gaben das feltene Beyfpiel, dass die Liebe den Genuss überleben kann. Mile. Aiffe ftarb bald nachher und der Chevalier vergrub fich mit seiner Tochter in Einfamkeit und Stille auf fejnen Gütern.

Die Briefe dieses Mädchens schöft find, im Ganzen genommen, nicht interessant genog, weil sie gerade in der trockensten Periode ihres Lebens geschrieben find. Die Anekdoten, die hifkoritch wichtig seyn sollen, wie der Titel sagt, hätten auf Einem Bogen zusammen gedruckt werden, und die Anmerkungen des sirn. v. Voltaire, als höcht unbedeutend, ganz wegbleiben

können.

GOTHA, b. Ettinger: Eduard, eine Novelle in zwey Thiellen. Aus dem Engl. überfetzt, von J. Handorf. Zuey Theile. 18 Bog. 8, 1747. (18 gr.)

Weim dieser Reman chaudt übersetzt werden sollte. (wie er denn einige gut durchgesührte Situation:n wirklich enthält.) so hätte er einem befern Uebersetzer in die Hände istlien sollen. "Sie "beichuldigen mich meines Stillschweigens, wegen" (so hebt der erste Brief an) — "warum wollen Sie "mich denn unverhört verurthellen? Vielleicht "habe ich Barkere Foderung zu Ihrem Mitleiden "als Missergungen" u. s. "Dies Werk" (fagt "er in der Vorrede) "illt im Erglischen der Köni"gin zugeeignet, die — ich aber zum Ueberse"teen unnohn fand."

Zürich, b. Orel Comp.: Lemuel Gullivers Reifen zu verschiedeneu entsernten Nationen; aus dem Engl. des D. Jon. Swift übersetzt, von dem Verf. der Briefe eines reisenden Franzosen durch Deutschland. 1788. 1 Alph. 2 Bog. 8. (1 Rthlr.)

Diese neue Uebersetzung ist richtig, sliesend und lebhast, und wird nur hie und da durch Nachlässigkeiten und Provinzialismen verun-

Raltet.

ZITTAU u. LEIPZIG, b. Schöps: Solyman und Almena, Mußer der Wohlthätigkeit, eine orientalische Geschichte. Aus d. Engl. von H \*\*. 9 Bog. 8. 1788. (8 gr.)

Ein kleiner Röman, voll reiner und gefunder, nur etwas gefchwätzig vorgetragener, Nioral, der für eine gewiße Klaße der deutschen Lesewolt unterhaltend und unterrichtend seyn kann. Die Ueberfetzung könnte, ihrer Treue unbesehadet, weniger schleppend und hie und da vorrecter seyn.

Berlin, bey Wilhelm Vieweg: Verfuche in poetifchen und profuifchen Auffätzen, von F. W. K. 8 Bog. 8, 1787. (8 gr.)

Die Mufe, die diefe kleinen Auffäre hervorbrachte, hat einen fehr fanften Charakter und gefällt fich befonders in Darftellung moralitcher und religiöfer Empfindungen, der Liebe, der Freundfichtt, der Schwermuth, des Bändlichen Lebens. Ihre Manier nahert fich der Manier unfer beifern lätern Dichter, Hogedorns, Kleifts, Gellerts etc. und würde, bey etwas mehr Feile, und Aufinerkämkeit auf Wohlkläng und Sprache, fich den ganzen Beyfall der Kritik haben verschaffen können.

LEIPZIG, bey Junius: Die Spieler, eine Erzählung in Briefen. Aus dem Engl. Erster Band, 174 S. Zweyter, 158 S. Dritter, 168 S. 8. 1787. (1 Rthlr.)

Kaum drey oder vier anziehendere Situationen zeichnen diesen Roman vor den ganz gewöhnlichen aus. Die Uebersetzung ist steis.

London, b. William Lane: Orlando and Seraphina: a turkifh Story. Vol. I. 160 S.

Vol. 11. 167 S. 1787. 8. ( Leipzig, b. Junius: Orlando und Seraphine, eine türkifche Gefchichte in 2 Theilen. 15

Bog. 8. 1787. (12 gr.)
Empliehlt fich durch den lebhasten Fortschritt

Empfiehlt fich durch den lebhaften Fortschritt der Handlung und durch einige wahrhaft riltuende Auftritte. Die Uebersetzung ist getreu, nur oft zu wörtlich und dadurch ungeschmeidig.

PARIS, b. Guillot: Le fage dans la folitude: imité en partie de l'ouvrage d' Young qui porte le mêmé titre. Par M. l'Abbe Pey. 175 pag. 12. (12 gr.)

Anfangs war der Vf. Willens, die kleine Schrift, des euglichen Philotophen förmicht zu überdetzen, um einige nothige Verbefferungen anzubringen; aber er fand hald, dafs uncer einigen artigen Gedarken lich eine Menge anderer hervorthaten, die theils umgearbeitet, theils ganz unterdrückt werden mulsten. Weil dadurch die engliche Schrift eine bloße Skirze ohne Zufamenhang und Ordnung geworden wire, fo beschilöts er ein eigenes neues Werk unter demfeben Tielz ut fchreiben, und fo entland gegenwärtige Schrift, in welcher die gehaltvollen und tiefen Gedanken des engl. Philof. mit den wortzeichen Tiraden des franz. Abbés feltfam contral füren.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

VERMISCHTE ANZ. Mit fehr großem Vergnigen theilen wir folgenden Auszug aus einem Briefe unfers geisenden Freundes aus Wien mit, weil er eine völlig authentische Nachricht von der Beendigung der Verkeauthentiche ivacui ein Salzburg, deren wir schon ein salzburg, deren wir schon ein beiten enthält. Das paarmal in unfern Blättern gedacht haben, enthält. wortrefliche Rescript des Hrn. Erzbischofs würde schon allein ein hinlänglicher Beweis feiner Regierungsweisbeit und feiner wahrhaft chriftlichen Denkart fevn. wenn das deutsche Publikum nicht schon mehrere andre in Hän-Würde der Geist der Duldung und Sanftden hätte. muth, den es athmet, diefer beyfallswürdige Abfeheu vor ailer unbrüderlicher Verketzerungsfucht; unter unfern katholischen Mithriidern einst ganz allgemein; so würden vielleicht manche protestantische Gegenden, in denen er noch gar nicht fo einheimisch ift, fie darum zu beneiden Urfache haben. Auch deu feinen Zug von landesväterlicher Schonung konnen wir nicht unbemerkt laffen, dass in dem Rescript, bey allen an die Kläger gerichteten verdienten Verweisen, doch weder fie noch andre in diese

Sache verwickelte Personen genannt find, sondern bloss die Sache im Auge behalten ist. Wer es weiß, wie tief landesväterliche Verweise beugen können, wird dieße Schonung gewiß nicht für unwichtig erkennen.

Wien d. 12 Mirz. 88. So eben erhalte ich noch aus Salzburg das Refeript felbig, wodurch der weife Hieronymus, wie ich Ihnen neulich Ichon im allgemeinen Ichrich, die Anklage gegen den P. Danzer niederfichlig. Es ikt von der Gegenpartiety fo geheim gehalten worden, daße es Mibte gekolte hat, feiner habhaft zu werden, und doch verdient es, wie Sie finden werden, gar fehr die allgemeinsfe Publicität. Zur Erfauterung defleben mußt ein noch vorausbemerken, daß immer der jedesmatige Prälat in dem Benedictinerkolter St. Peter zu Sulzburg Affiltens perpetuus univerlitätis ilb. Der jetzige heißt Dominieur Hogenmeer. Er foll, laut meinen Salzburge Briefen, darch fein Andringen vorzüglich Urlache geweise feyn, das der Erzbickhol diese Kägefnitt angenomer,

Hierenymus v. G. G. Erzbischoff u. d. h. R. R. Fürst gu Salzburg, Legat des apostolischen Stuls zu Rom u. des Deutschlands Primas etc. etc. — Unserm geheimen Rath und Rector unferer hohen Schule zu Salzburg find iene Irrungen nicht mehr unbekannt, welche, bevor er nuch das Rectorat angetreten, durch eine Klage einiger Lehrer der Gottesgelahrheit gegen ihren Mitlehrer, P: Sacob Danzer, veranlast worden. Der Gegenstand betraf weniger nicht, als angeschuldete Ketzerey, und Verkanding und Verbreitung einer folchen Lehre, welche verdammte pelagianische Irrsätze, und andere in der katholischen Kirche unduldbare Artikel enthalten folle. Unfere fanste Hirtenstimme, welcher wir die Richtung des deldfamen evangelischen Geistes zu geben uns bestrebten, und unfre oberhirtlichen Ermahnungen, den Christen und den Ordensbruder auch über allenfällige Irrlehren viel ehender zu erhauen, als gefährlich zu verketzern. hat fich vergeblich hören laffen; die Kläger beharrten in einer wiederholten - beidemale durch die Flände ihres Herren Universitützufifienten an uns gebrachten schriftlichen Einlage auf ihren harten Sinn, und machten alfo, wie billig, unfer Frz - und bischöfliches Amt in feinem ganzen Umfange aufmerkfam und rege. Die Schwere des Gegenstaudes, und die Pflichten eines Hirtens, die reine Erbiehre der chriftkatholifchen Kirchen aufrecht zu orhalten, machten uns in dieser Voraussetzung diese beharrliche Anklage zu unferm vorzüglichsten und wichtig-Ben Gefchaft:. Wir prüften das Ganze mit unfrer eignen von Gott uns verliebenen Geifteskraft, und wir liefsen es auch von unfern Gottesgelebrten prüfen; der Beklag-te mufste feine Verantwortung dazu legen, und nach diefer Vorbereitung, welcher wir noch Gutachten von andern Gelehrten beysetzten, erachten wir uns hinlänglich erbauet zu seyn, in der Sache ein gegründetes Urtheil zu fillen. Was wir dem P. Bacob zur Last legen können, ift Zweydeutigkeit und Unbestimmtheit in Ausdrucken, welche zu Missdeutungen Anlass geben mögen, welche wir alfo gebeffert zu feyn wünschen, und dass lie nach dem eigentlichen Sinne der katholischen Kirche gebeffert mid erläutert werden, wir hierdurch maafsgebend in Kraft unf er oberhirtlichen Würde und Gewalts pefchlen. Wir werden zwey unfrer Confiftorialräthe ernenpen, welche dem Lehrer Danzer diese Sitze auszeichnen, und über eine Erläuterung und Erklärung fich mit ihm vereinigen werden, welche zu Hebung alles Missverstandes in die Vorrede seines nachsolgenden zweyten Theils feiner Moraltheologie eingeschaltet werden kann. Da er übrigens in diesem seinen Werke bloss von der Moral handelt, und feinen Nebenmenschen die reine Sittenlebre empflinglich an das Herz legt, fo hat er das Gebiet der Dogmatik forgfam zu vermeiden, und diefes ienen Gottesgelehrten zur Lehre zu überlaffen, welche dazu eigen aufgelteilt find, und deren Lehramt dazu geeignet ift, damit aber auch hierunter, fo wie überhaupt, alle kunftige Wiederanfalle menschenmöglichst vermieden werden , to hat Danzer eben dieses folgende Werk oder den zweyten Theil, in diesem ganz besondern Falle, an einige von uns ebenfalls befonders zu ernennende Gottesgelehrie Männer einzureichen, um, bevor der Abdruck geschieht, die gehörige Censur zu erhalten. Gleichwie wir pun, diefes vorausgesetzt, uns der Folgsamkeit und des Gehorsams des gemeldten P. Danzers eines Theils um fo mehr gänzlich versehen, als derselbe feine Unterwürfigkeit an die katholischchristliche Lehre fo gerne als schuldig erkennt, und sich derselben nicht entziehen darf. fo können wir aber auch anderntheils uufer billiges Befremden den Anklägern nicht verhalten, daß dieselbe ibren Mitbruder in der katholischen Kirche, ihren Mitgenoffen in den Orden des heil. Benedicts, ihren blitgefellen in der Vereinigung oder Congregation mehrerer Klö-

fter Benedictinerordens und ihren Mitfehrer auf der hiefigen hohen Schule fo lieblos, fo unbrüderlich behandeln, und Witz und Verstand anstrengen wollen, um nur irgend eine von der Kirche verdammte, verworfene oder verkannte Irrlehre heraus argumentiren zu können. Es bleibt uns anbegreiflich, wie Männer, welche Gottesgelehrtheit lehren, welche die fanfte Christusreligion vortragen, welche den mildvollen Geift des Evangeliums täglich predigen, fo tief herablinken, und fo ganz ohne Bruderliebe haudeln können, dafs fie nicht nur alleid hach dem Ausspruch Christi ihren Bruder nicht gemahnet und nicht erbauet, fonderu vielmehr gleich mit äufferfier Strenge angeklagt haben. Noch unbegreiflicher bleibt uns, wie Manner, welche Redlichkeit und gerades Betragen - zumalen in einer fo wichtigen Sache - anabweichlich leiten folle, den verbotenen Weg betreten können, des Angeklagten Sätze nicht mit eigenen . fondern mit unterfiellten Siun andernden Worten, und mit Hindanlaffung der wörtlichen Ausdrücke des Verf. - zu verunitalten, und auf aufgeftellte, hier und da aus dem Zusammenhange gerissene, Sätze die Anklage einer Irrlehre zu bauen. Unmöglich können wir in einem fo gefährlichen Betragen den wahren Geift der Religion, und die Anhänglichkeit an die göttliche Lehre des Evangeliuus autrellen, vielmehr finden wir in diesem Beneh-men sichtbare Spuren der Leidenschaft und beleidigte Selbstliebe , welche jedem gleich augenfällig werden, der die Ausfälle der doppelten Anklagen lieft, welche gerade an die Person des Danzers in so manchen aufallenden Stellen gerichtet find. Alles diefes geziemet fich Masnern, zumalen Mannern, welche auf einer hohen Schule Lehrkanzeln vorstehen, ganz nicht, und eben so wenig geziemt es fich, dass man eigenen Leidenschaften den Mantel der Religion umhängt, um durch diesen ehrwürdig zu erscheinen. Wir wollten gerne gegen Lehrer Nachsicht pslegen, welche um unsere hohe Schule Verdienste erworben haben ; aber in der gegenwärtigen Sache lind wir unfern theuern l'flichten mohr, als unfern guten Willen, schuldig, welchen man nicht auf die lerredlichste Art zu beschleichen sich angeschickt hat Wir besehlen demnach unserm geheimen Rath und Re-ctor unserer hohen Schule hiedurch maassgebend, alles dieses, was vorstehet, dem Beklagten und den Klägers zu eröffnen, und den erften zur eruften Folgeleiftung und kunftigen überlegteren Vorlichtigkeit anzuweisen, den letztern aber das Vergangene ernfilich zu verweisen, und denselben Ruhe, Gelassenheit und bruderliches Betrages einzuschürfen. Unsere hohe Schule hat bisher in dem Inn - und Ausland Ehre gearndtet und unfern landeshere lichen Gefinnungen und Erwartungen mit Ruhm entsprochen; wir haben alfo derfelben unfern Schutz und unfere Gnade gerne gegount, und wollen ihr folche zu ihrer Erhaltung noch ferner mit Vergnugen gonnen, wenn ihr Betragen fo eingerichtet feyn wird, wie wir folches, nach der unferm Rector und unferer Univerfität fchon bekannten Weise, eingerichtet zu sehen wünschen. übrigens unfer P. Rector über das Vergangene Stillschweigen und bruderliche Vergeffenheit beiden Theilen auzutragen ohnehin bedacht feyn wird: fo verfehen wir uns von demselben weiters, er werde in feinem neu angetretenen Rectorataint den erften und ernftlichen Bedacht nehmen , ungestärte Ruhe, nöthige Ordnung und unentbehrliche Subordination zu erhalten, und uns andurch die angenehme Gelegenheit nicht gegen unfern beffern Willen entziehn, unferni P. Rector und unfrer holien Schule Beweise geben zu konnen, wie willig wir das vergeffen , und wie gerne wir demfelben famt und fouderit zu Erweifung alles Guten mit Gnaden zugethan verbleiben. Salzburg den 10ten Hornung 1788. Hieronymus.

#### M Е G Ε

#### ZEI TU LITERATU R

Mitwochs, den 26ten März 1788.

### LITERARGESCHICHTE.

Augsburg, auf Koften des Verfassers: Bibliotheca Augustana, complectens notitias varias de vita et scriptis Eruditorum, quos Augusta Vindelica orbi litterato vel dedit vel aluit. Congessit Franciscus Antonius Veith, Augustanus, Bibliopola. Alphabetum IIL 1787. 231 Seit., ohne die kurze Vorrede, in 8. (16 gr.)

r. V. scheint den Wink, den wir und andre uber die von ihm getroffene Auswahl Augsburgischer Gelehrten ihm gegeben haben, zu benutzen. Wenigstens findet man in diesem dritten Bändchen mehr interessante Schriftsteller, als in den vorherigen aufgeführt. An geringern fehlt es zwar nicht ganz: aber fie find doch kurz, meistens nur bevläufig in Noten unter dem Text,

abgefertigt.

So erscheint hier unter andern der berühmte Marquard Freher, dem Hr. V. einen großen Theil dieses Bandchens (S.7 - 88.) gewidmet hat. Goebel hat zwar der neuen Ausgabe des Freherischen Buches de secretis judiciis olim in Westphalia - ufitatis eine ziemlich umftändliche Lebensbeschreibung dieses Gelehrten beygefigt: aber Hr. V. bringt doch viele Umstände bey, die man dort vergebens suchen wird. Besonders gilt dies vom II und III Abschnitt. Denn Hr. V. hat seine ganze Arbeit über Frehern in drey Abschnitte abgetheilt; 1) von dessen Lebensumftänden; 2) von deffen Eigenschaften, Sitten, Gelehrsamkeit und Verdiensten; 3) von dessen Schriften. Es ist alles so vollständig, dass Rec. wenig oder nichts hinzuzusetzen weiss! S. 72. wo von der feltenen Abhandlung de Lupaeduno die Rede ift, hätte noch Hummels Neue Bibl. von feltnen Bachern (B. 3. S. 528. u. ff. ) angeführt werden können. S. 75. und ff. wird gegen Hrn. Prof. Fischer in Halle aus einem eingerückten Auffatz des Hrn. Rathsconfulenten Priefer bewiefen, dafs die von jenem im ersten Theil seiner Collectio noviff. script. rer. Germ. bekannt gemachte Genealogie der Herzoge von Bayern und Pfalzgrafen von Rhein, nicht von Freher, sondern von Augustin Koellner herrühre, und dass jener höch-A. L. Z. 1788. Erfter Band,

stens die Koellnerische Arbeit, deren neuer ächter Abdruck gewünscht wird, interpolirt und fortgesetzt habe. Bey dieser Freherischen Lebensbeschreibung wird gelegentlich S. g. und ff. in einer Anmerkung Nachricht von dem Humanisten Simon Fabricius, Rector der St. Annenschule in Augsburg, und von dessen seltenen Schriften gegeben. Dieser Mann war nicht, wie Hr. Veith fagt, aus Markt - Breit (oder wie er es schreibt (Markpreit) gebürtig, sondern aus Markt - Bibert im Würzburgischen; denn Fabricins schreibt sich Marco-bipertanum Francum.

Von dem um Augsburgs Geschichte verdienten Clemens Jager, oder vielmehr von seinen Schriften, wird S. 89-94. gehandelt. Man weiß nur, dass er im 16ten Jahrhundert gelebt hat: Geburts- und Sterbeiahr find unbekannt.

Nach Leopold Ilfung (1714) folget Siegmund Mausterlein, ein gelehrter Benedictiner des 15ten Jahrhunderts in Augsburg, von dem eine Chronik dieser Reichsstadt in lateinischer und deutscher Sprache, wie auch eine Chronik von Nürnberg, die Grundlage aller übrigen von dieser Reichsstadt, vorhanden ist. Er starb als Geistlicher zu Gründlach (Gundlach S. 100 ift vermuthlich ein Druckfehler) unweit Nürnberg.

Von dem Philologen Molther, der um das J. 1530 in Hagenau florirte, liefert Hr. V. S. 116-121. zwar nicht fo viel, als er wünschte: aber doch mehr, als andre vor ihm. Sed, fetzt er hinzu, vel pauca haec, vix credas Lector! quantum investigandi laborem postularint.

Bey Gelegenheit des im J. 1474 verstorbenen Abts zu St. Ulrich in Augsburg, Melchiors von Stamheim, der viele Schriften zum Druck beförderte oder neue Auflagen schon vorhandener Werke in der Druckerey seiner Abtey beforgte, führt Hr. V. in einer langen Note noch andre gelehrte Männer an, die während des 15ten Jahrhunderts in jener Abtey gelebt haben. Gelegentlich S. 126. und f. etwas von Andreae Speculo humande falvationis, wo auch ein Versehen des Hrn. von Heinecken (im 2ten Theil seiner Nachrichten von Kunften und Kunft (achen S. 229.) gerügt wird.

Ein andrer Benedictiner aus demfelben Klofter, der als Abt des Würtembergischen Klosters Hhhhh

An-

Anhausen im J. 1663 starb und während des dreyfsigjährigen Krieges eine Menge Widerwärtigkeiten erfahren hatte, Karl Stengel, giebt unferm Literator Gelegenheit zu einem weitläuffigen Artikel (S. 133-181.) Er war ein fehr fruchtbarer Schriftsteller, indem Hr. Veith 112 gedruckte und ungedruckte Werke von ihm verzeichnet and befchreibt. Sie-find meistens theologischen Am bekanntesten und nützlichsten ist Inhalts. fein Commentarius rerum Augustan., Vindel., der in Ingolstadt 1647 in 4. erschien. Sein Bruder, Georg, ein Jesuite, hat nicht minder viel ge-fchrieben, und Hr. V. hat auch auf das Verzeichnifs diefer Schriften viel Mithe gewendet, indem er die Bücher beider Brüder felbst vor Augen hatte, wodurch vielen Verwirrungen abgeholfen ift, indem oft Schriften, die der eine Bruder verfasst hatte, dem andern beygelegt wurden. Indessen gesteht Rec. aufrichtig, dass unter allen von G. Stengel angeführten Büchern, den Titeln nach zu urtheilen, auch nicht eines ift, nach dessen Besitz oder Lecture er Sehnsucht empfände. Sie find meistens polemischen und scholastischen Inhalts, als: Rete catholicum; Nova S. scripturae tinea; Scarabaeus; Honorarium Haereticorum etc.

Noch folgen: Hieron. Thomae, dem man die neue Ausgabe von Schards feriptoribur ver. Germ. zu danken hat: Georg Tradel, ein frühzeitiges Genie und arbeitiamer Jurift, von dem mehr ungedruckte, als gedruckte Sachen vorhanden find; gelegentlich auch Bernhard Heupold, der verfchiedene Augsburgliche Merkwirdigkeiten befchrieben hat; Peter Wagner, ein Benedictiner; und zulext Edmund Zimmermann,

ein Praemonstratenser.

Berlin, bey Unger: Biographifche und literarifche Anekdaten von den berinhntessen großbriannischen Gelehrten des achtzehnten Jahrhunderts; aus dem Englischen ausgearbeitet und mit Zulätzen vermehrt von G. P. Banberger – Zweyter Band. 1787. 479 S. in gr. S. (TRHI. 8 gr.)

Die meisten Nachrichten im ersten Bande waren vielen Lefern zu kurz und trocken; wie konnt' es auch anders kommen? Rec. hat fich die Mülie genommen und die Gelehrten, von denen Hr. Kirchenrath Bamberger Notizen und Anecdoten mittheilt, zusammen gezählt, und deren im ersten Bande 130 gefunden. Da nun der Zweyte eben fo ftark ift, aber nur 70 Gelehrte betrift; fo kann man schon daraus auf eine befriedigendere Umständlichkeit und Fülle schlieffen. Es war dem Recenfenten eben fo lehrreich, als unterhaltend, mit folgenden Männern, und mit ihren Werken, durch Hrn. B. Bemühungen näher bekannt zu werden: Arthur Afhley Sykes; Wilh, Hunter; Borlafe; Heinr, Baker: Rob. Wood (von dem aber wol viele mehr lefen moch

ten); Luttelton; Zach. Pearce; Wilh. Browne; Hr. Sherlock; Caefar de Miffy (zwar kein geborner Engländer, sondern ein Berliner, der fich aber über 40 Jahre in England aufgehalten hat); Stukeley; Toland; Newton (zu kurz); Locke (ebenfalls); Dodwel; Collins; Bentley; Burnet; · Derham; Barnes; Fleetnood; Weslev; Franz Xaver de Oliveura (bey dicfem Portugiefen gik eben das, was bey de Miffy erinnert wurde.) Diese Notiz ist dem Rec. vorzüglich willkommen, weil er bisher nirgends von diesem wirdigen und um die Geschichtkunde verdienten Edelmanne, der erst 1783 zu London in einem Alter von 82 Jahren verstarb, etwas erfahren konnte. Der Auffatz ift aus dem Gentleman's Mugazin. May 1784. Hr. B. hat einen Zusatz gemacht, worinn er die perfönliche Bekanntschaft des merkwiirdigen Mannes rühmt); Campbell; Conton; Bolingbroke, der ausführlichste Artikel im ganzen Bande. Einige Notizen find freylich auch hier gar dürftig z. B. von Maitland, Pringle, Maty, Wir bitten deswegen den Herausgeber, dass er uns von diesen und andern allzukurz abgefertigten Männern künftig genauere Nachrichten geben möge. Bey fo vielen Hülismitteln in England und - wir dürfen wol hinzufetzen - in Deutschland, wird es ihm nicht unmöglich feyn. Und dann noch eine Bitte! die Titel der Bücher in den Sprachen, worinn fie geschrieben find, anzuführen. Wäre es nicht allzu beschwerlich, so würde der Literator auch darum bitten, auch die in den beiden erften Bänden überferzten Büchertitel in ihren Originalsprachen nachzuholen. Denn einen dritten, vielleicht auch vierten Band, bekommen wir doch wol noch?

KOPENHAGEN, auf Kosten des Vert.: Udsigt over den gamle Munuscript - Samling i det sore kongelige Bibliothek. Ved John Erichsen, Deputeret i Rentekammeret, Conserentsraad, og Bibliothecarius ved det store kongelige

Bibliothek 1786. grofs 8. 140 S.

Diese für die Literarhistorie sehr wichtige Schrift, ift zwar in der Mitte des Decembers 1786 fertig, aber erst im Laufe des Jahres 1787 bekannt geworden. Der berühmte und durch einen kläglichen Tod der Welt und den Wiffenschaften zu früh entrissene Conferenzrath Erichfen, bringt dadurch die wichtige Handfchriftenfanmlung der großen königlichen Bibliothek in Kopenhagen zur öffentlichen Kenntnifs. Da er bey dem Antritt feines Bibliothekariats kein brauchbares Verzeichnis davon vorfand, unterzog er sich der Verfertigung, und liefert hier die Refultate, von dem, was er mit feinen Mitarbeitern, dem Hrn. Kammerrath und Unterbibliothekar Broager und Hrn. Mag. Nyerup, hat auffinden können. Den Anfang machen die orientalischen Handschriften, deren einige schon in

Links to

ältern

altern Zeiten auf der Bibliothek gewelen, die meisten aber eine Frucht der von dem verewigten Könige Friedrich V veraustalteten Reise nach dem Orient find, einige meistens persische, tirkische und arabische, die Hr. Prof. Kratzenstein durch Dr. Flor ans Offladien erhalten hatte, von ersterem 1786 dem Könige überlaffen wurden, die malabarischen auf Palmblättern geschriebenen Codices aber vermuthlich vermittelft der da. nischen Ostindischen Mission in die königliche Bibliothek gekommen find. Die mit arabisch . cufilcher Schrift, find fchon aus Hrn. Prof. Adlers Beschreibung, (Alt. 1780. 410) bekannt. hebräifchen und chaldäifchen aus Kennicots Bibelwerk. Von den übrigen arabischen und andern hat Hr. Prof. Adler, auf des Verf. Ansuchen, aufser den schon in Hrn. P. Eichhorns Repertor. mitgetheilten Nachrichten, die hier namentlich angeführten, als die wichtigsten ausgezeichnet. Die Occidentalischen find theils aus den Handbibliotheken der Könige und andern öffentlichen Bibliotheken, theils aus Privatbücherfahmlungen, theils durch Erwerbung aus Auctionen u. f. f. in die königl. Bibliothek gekommen, theils schon von ihrem Stifter Friedrich III derselben zugewandt. Das Verzeichniss hat folgende Ordnung. 1) Theologifche Handschriften. a) Bibeln und einzelne biblische Bücher. b) Kirchen-und andre griech, und lat. Schriftsteller bis zu Ende des 15ten Jahrhunderts. Darunter find viel schöne zum Theil pergamentne Codices vom Origenes, Caecil. Cyprian., Lactantius, Bafil. Caetar., Chryfostomus, Hieronymus u. f. f. c) Kirchenund andre Schriftsteller ans dem Mittelalter ungefahr bis zum Ende des 15ten Jahrhunderts. Z. E. pergamentne und andre vom Hugo de S.: Victore, Bernhard. Clarevall, Petrus Chiniac., Petrus Lombard u. f. f. 11) Biblifche Gefchichte und auswärtige Kirchengeschichte, samt einem Apparatu Juris Canon., anch liturgifchen Gehalts. Z. E. Breviarien, Codices, vom Decreto Gratiani, von den Decretalen, Clementinen u. f. f. fchätzbare Sachen für Kritikverständige Rechtsgelehrte, zur Vergleichung und Berichtigung der Ausgaben des canonischen Rechts. III) Philosophisches Fach. a) Logik, Metaphysik, Naturbiltorie und Phyfik. Z. E. Fragment, feu init Lucretil de rerum nat. Plinli hift. Mundl. u. f. f. b) Medicinische, chirurgische, chymische und alchymische Handichritten. c) Mathematifche Wiffentchaften und Kiinfte, z. E. Allerley zur Kirchenzeitrechnung gehörige isländische Fragmente, wovon es zu bedauern ift, dass sie damals noch unbekannt waren, als Hr. Kammerherr Suhm die koftbare. Ausgabe von der Bymbegla erfcheinen liefs. Tycho Brahe's aftronomilche Sachen. Flavii Vegetli inflitut., milit, libri IV. ein papierner Codex von 1434. Julii Africani gestorum liber, lat. versus a 30. Boivinio c. eiusd. not. und Strategemata et praecepta

bellica Gr. ex Cod. Reg. Parif. beyde von Roftguard abgeschrieben. Sexti Julii Frontini frategematum libr. IV. ein schöner pergam. Coden, an vielen Stellen richtiger als die bisherigen Ausgaben d) Philosophische Moral und Politik z. E. pergam, und papierne Codices vom Cicero de off. amicit. fenect. paradox. verschiedene Stücke vom Seneca. Macrob. in fomnium Scipionis. u. f. f. IV) Das auständische juristische Fach, z. E. Codices vom römischen Rechte, vom salischen, allemannischen Gesetzen, Sachsensplegel, lübeckischen Rechte u. s. f. V) Das philologifche Fach. Z. F., Etumologicum magnum Gras. ce, viele theils pergamentne, theils papierne fchone Codices griechischer und lateinischer Autoren. z. E. vom Pindar, Euripides, Ariftophanes, Theocrit, Terenz, Virgil, Ovid, Horaz, Perfius, vom Juvenal allein 5 Codices, worunter 3 Pergamentnen. f. f. Der Vf. giebt vielfältig Winke, wie diese Schätze genutzt werden können. Auch finden fich schätzbare handschriftliche Excerpten von Roftgaard, und andere Erläuterungsschriften. VI) Das geographische, historische und literarische auslandische Fach. Auch das enthält schone Codices, z. E. 4 pergamentne vom Juftin, worunter der, den Erzbischof Absalon dem Kloster Sore schenkte, und so auch Handschriften vom Eutrop, Salluft, Caefar. Imgleichen aus der Geschichte des mittlern Zeitalters vom Arnold von Lübek. Presbyter Brem. Adam von Bremen. Aus den neuern Zeiten ansehnliche Sammlungen von Ministerialberichten aus Frankreich, Spanien, Rom, Venedig. VII) Das Dänisch - nordische Fach. Dass dieses vorzüglich reichhaltig fey, ift leicht zu erwarten. Es geht von S. 88-128, und enthält die herrlichsten chorographischen, antiquarischen, zur Sprach-und Geschichtkunde des Nordens und der königl. dänischen Länder gehörigen Sachen. Der Raum verbietet uns viel davon auszuzeichnen, und wenig hiefse nichts gefagt. VIII) Das danische, norwegische und schleswig-hollst. juristische Fach. Auch das enthält trefliche Quellen der Gesetzkunde und juristischen Literatur. IX) . Noch einige schwedische Sachen.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

FLENSBURG und LEIPZIG, in der Kortenschen Buchhandlung: Sammlung neuer Ansfätze zur Aufklarung aller Stande, 1787. Erster Theil, 13 Bog. 8. (12 gr.)

- Einige Stände Konnen in diefer Sammlung Unterricht und Unterhaltung finden; aber nicht alle, wenigitens in diefem ersten Theile noch nicht. Die Austatze sind nicht alle von gleichem Werth, obgleich keiner schlecht ist. Gleich der erste, von T. Hermes, ist der nützlichste und unterhaltenstitet es ist eine Erzählung, in der H h h h 2. es ist eine Erzählung. Manier

Manier der Epifoden vorgetragen, deren fich in Sophiens fleise nach Sachien einige vortreßiche finden und mit eben der Lebhaftigkeit, Wahrheit und Mentchenkenntnils behandelt. Inr Gegenstand ist die Erziehung der Töchter armer Gelehrten. Unter den übrigen, Ausstätzen zeichnen lich die Briefe über die Stiten aus. Obgleich sie im Ganzen genommen ihren Gegenstand flach genug behandeln, und ihr Vortrag oft in Deklamation und Geschwätz übergeht, so find sie doch ordentlicher in Gedanken und Ausdrücken, als die Betrachtungen über die Seibsstiebe, und nicht fotrocken, als die Betrachtung über den Zorn.

Leirzig, bey Haugs Wittwe: Judenbibliothek: zum Besten jüdischer und christlicher Armen. Erstes und zweytes Stück. 1787. 10 Bog. 8. (8 gr.)

Der Zweck dieser Schrift ift: "den Vorurtheilen entgegen zu arbeiten, welche die noch ziemlich allgemeinen intoleranten Gefinnungen gegen die judische Nation bewirken und letztre durch Lehre und Rath aufzumuntern, ihr inneres und äußeres Wesen den herrschenden Constitutionen und Sitten mehr anzupaffen. Pränumeration foll die Kosten des Drucks decken, und der Ueberschuss jüdischen und christlichen Armen zugetheilt werden." - Der Zweck ist gut und menschenfreundlich, und deshalb darf die Ausführung selbst, auf die Nachsicht der Kritik Anspruch machen. Diese beiden Stücke enthalten Abhandlungen, Gedichte, Verordnungen und Auszüge aus andern Büchern, die fämtlich die Judische Nation betreffen, und die guten Ablichten des Herausgebers befördern helfen können.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

Krasse Min. Schaffen. Wirteburg: b. Nitribitt. Arzneglichter Grundrift von dem Chocoldie, deffen dech Archeten für Grundrift von dem Chocoldie, deffen den Ancedaten in den Ancedaten in den Ancedaten in der Grundrift von den Chocoldie, deffen den Ancedaten von H. M. Gregfer, Med. D. 1796, 45, 58, 64 gr.) Hr. G. fagt hier viel Gutes, obwol nichts neues von der Rürkenden, belebenden, Schärfer lügenden Kraft des Caco, (der befonders feiner fehnellen Stärkung und Herftellung verlorner Krätte und Sätze wegen meh Aufmerklamkeit der Arzte verdient) empfiehlt ihn vorzüglich zum Nahrungsmittel der Kinder und Alten, und zum Vehikel widerlicher Arzneyen, (für Laxanzen, Chinapulver, wilfen wir wirklich kein befferes), und giebt die beiten Zubertitungen an. Die Bereitung der Chocolate mit Möken, gefält uns Überaus wol, und mufs in aben die Schlift des Werkleins ; die Libe zur Erfahrung und vernünftigen Nachahnung wird urtheilen, was man hier dem Publicum vorgelegt hat.

BRICKHTOUNG. In vorigen Jahrgange der A. L. Nr. 2098 duche in den Literatoren einen Irrthum zu benehmen, durch Mittleilung einer auf die dort mit berührten Gründe füh dittueden Bemerkung, vermöge welcher Kaiferin Authörne II mir nicht Verfallerin der ihr beygegehen Arfeiter. die Aufliche Gehichte betreftend zu fest, Ahleen Literaturen und ein auf es für Pflicht, den Literaturen und eile Inde es für Pflicht, den Literaturen auf eben dem Wege, auf dem ich ihnen jene Bemerkung zufchickte, auch die Nachricht oder Gegenbemerkung mitzutleilen. Hr. Nicolai verfichert nämlich, abf jiene Aufligen ganz von der Kaiferin fegen, und daß fie ihm den Auflang det Manuferiptt eigenhandig gefindet habe. Die Kaiferin, fetzt er huzu, fpricht zwar im Vorberichte auf eine betheidene Weile von fich felbit nur in der drigen Wenn und der Weile von fich felbit nur in der drigen Wenn und vor eine der der der Schaffen der in Fetersburg gedruckten rufflichen und deurchen Keitien der Kaiferin Span mich febet. Zuvor

schon hatte ich, in der Vossischen politischen Zeitung in einer Anzeige der von derfelben erhabenen Monarchi-en herrührenden drey Luftfpiele folgende, auch hierher gehörige Nachricht gelesen: "Die große Monarchin schickte diesem unsern gelehrten Mitburger (Hrn. Nicolar), dessen Schriften sie gelesen hatte, im J. 1783. die große goldene 36 Dukaten schwere Medaille, die auf der einen Seite Ihr Bildnis und auf der andern die berühmte von Ihr errichtete Statue Peter I. zeigt; und die Enveloppe diefer Schaumunze hatte folgende Eigenhundige Ausschrift von Ihr: Au Sr. Fr. Nicolai, Libraire à Berlin; et il est prié d'envoyer à St. Petersbourg tout ce qui pour-roit sortir de la plume de l'Auteur de Schaldus Nothan-ker. Hr. Nicolai schickte, diesem Besehle zusolge, seine Schriften , und namentlich feine Reifebeschreibung , nach St. Petersburg. 1 Im folgenden Jahre erhielt er von der Kaiferin Maj. das deutsche Manuscript Ihrer von ihm hernach unter dem Titel: Bibliothek der Gsofsfurften Alexander u.f. w. gedruckten Werke, als des Zarewitsch Chlor, det Anfanges der ruffischen Geschichte u. f. w. Vot diesem Manuscripte hatte die erhabene Verfasserin wiedeterm manuterpre natte que ertiacene vertalterin wiederum eigenikandig geförieben: Traduction Allemank
de la Bioliotheque Ruffe des Grands-Ducs Alexandre et
Konffanin. Paus Alt. Fr. Nicolai, en remerciment de, is
ouwroger enropis à Petersbourg." Es macht mir walur
Freude, daß ich jene, der Gefchichtkunde vortheilhalte Tilgung meines Irrthums vor das Publikum bringen, und diele, unterm deutschen Landsmanne so ehrenvolle Nachzicht bey der Gelegenheit weiter verbreiten kann.

TODESFALL. In vergangnen November farb zs Burg in der Uraffeltat Single'in Teinen soften lahr Hr. M. Philipp Laurents, Rector an der Stadtfehule dafebli; ein vortredicher Schulman und fehr gefehicker Botaniker. Seine Bemerkungen über Flandern in Arbur Jung's Annattes of Agriculture find dem Schulmann, den Landwirth und dem Naturforfeher willkommen geweftn Gentlemans Hagazine 1729-Suppl.

Meufel.

# Numero 74b.

### ALLGEMEINE

### LITERATUR - ZEITUNG

Mittwochs, den 26ten Marz 1788.

### STAATSWISSENSCHAFTEN:

Paris, bey Moutard: Dictionnaire univerfel de Police — par Mr. des Effarts, Avocat, Membre de plusieurs Academies. Tome second. 1786. 647 S. gr. 4 (10 L 10 S.)

er erste Band dieses Wörterbuches ift schon No. 61 der A. L. Z. v. J. angezeigt. Diefer Zweyte geht von Bornes bis Cidre und verdienet eben so wenig als der erste das Lob einer gleichmäßigen Vertheilung und Anordnung der Artikel und einer guten Ausführung derselben, vielmehr fährt Hr. des Effarts fort theils des de la Mare Abhandlungen wörtlich abzuschreiben, in Ablicht der neuern Zeiten zu ergänzen und sie mit Sammlungen der darüber in Frankreich herausgekommenen Verordnungen zu belegen, theils andere Artikel nach eben der Art zu behandeln. Oft finden sich auch hier mehrere verwandte Materien, die wohl befondre Artikel hätten ausmachen follen, unerwartet zusammengesetzt. So findet sich unter Bornes eine fehr umftändliche Erzählung von der allmähligen Erweiterung der Stadt Paris und der dazu gehörigen Vorstädte von Julius Caesars Zeiten her, nebit Bestimmung der Gränzen nach den Strafsen und einer Sammlung aller in dieser Ablicht ergangenen Verordnungen. Der Artikel Boucher, welcher über 100 Seiten lang ift, fängt mit der Unterfuchung an, wenn das Fleischessen aufgekommen, und geht in der Geschichte der Weide und Maftung des Viehes bis auf die Zeiten der Patriarchen zurück. Darauf werden die besten zur Viehweide dienlichen Gegenden aller Provinzen Frankreichs umständlich angegeben. Ferner ist die Geschichte der Viehmärkte erzählt und von dem Vielthandel, den Schlachtordnungen, Fleischtaxen und Verkauf in Frankreich und sonderlich In Paris gehandelt, und über das alles find die ältern und neuern Verordnungen wörtlich mit eingerückt. Unter Boue et Lanternes find verschiedene dahin einschlagende Verordnungen mitgetheilt, wonach z. B. in Paris alle Tage des Sommers um 7 und Winters vor 8 Uhr getegt werden foll; aber von der Einrichtung und Vertheilung der fo gepriesenen Scheinlampen erhält man doch keinen Begriff daraus. Bey Boulanger find viel Alterthü-A. L. Z. 1783. Erfler Band.

mer erzählt, die Refultate der Backproben unter der Auflicht der Academie angeführt und kurze Bemerkungen über die fogenante mouture économique und groffe gemacht. Der Artikel Brafferie enthält das ganze Brattreglement; Cadavre die Ordnung von Aufhebung und Ausstellung der gefundenen Leichen ; Caiffe a'Efronte die ganze Einrichtung und Statuten dieser neuen Anstalt; Cureme die Verbote an Fleischer und Speisewirthe, in den Fasten an andere als Kranke und dispensirte zu verkaufen; Carroffes die Geschichte der Kutschen und die Verordnungen über Miethskutschen infonderheit. fo wie Chaife a parteurs der Sänften, die Numerirung u. d. g.; Charbon die Verordnungen uber den Kohlenhandel; Charcutier, Charpentier und Chaudronnier die Innungsbriefe derfelben; Chauffage eine Beschreibung der verschiedenen Arten Brennholz in Paris; Cheminée die Bauordnung in Ablicht derselben; Cheraux die Verordnungen wegen des Pferdehandels und der rotzigen Pferde; Chiffonnier wegen des Lumpenfammelns für Papiermacher; Chirurgien über ihre Ansetzung. Schulen, Prüfung und die Hebammen. hieraus erhellet, dass bald noch ein besonderes Register zu Nachweisung der beyläufig mit abgehandelten Sachen zur Brauchbarkeit dieses Wörterbuches nöthig feyn wird, und dann ist auch zu hoffen, dass manche hier ganz übergangene Gegenstände an andern Orten noch vorkommen werden z. B. Boffetier , Boulevard , Bourrean , Boufilleur , Bontefeu , Bontique , Boutonnier , Brevet , Briquetier , Brouette, Bulletin, Bureaut, Café, Canal, Cartonnier , Chamoifeur , Chaufournier, Chauffée.

### GESCHICHTE.

LEIPZIG, bey Weygand: Geschichte der Entstehung und Verbreitung des Wunder und Aberglaubens in den Morgenlandern und dessen glaubens in den Morgenlandern und dessen zu dem franzöuschen in einem Auszuge. 1788. 398 S. 8.

Unter diesem Titel ließe isch allerdings ein sehr nitzliches und intereffantes Werk schreiben, wenn in der Ouelle mit Sorgialt und kritischer Genauigkeit gesorscht, die allgenteinen in der ersten Unwilfenheit der Menschen liegenden Ursachen auf Kliliii

angezeigt

ma, Regierungsform und Lebensart jedes Volks angewandt; der Entwickelung des Aberglaubens, und dessen Modification, nach den verschiedenen Graden der Cultur nachgefpürt, der Vermischung verschiedener Zeiten sorgfältigst vorgebengt, und das Ursprüngliche jedes Volkes vom Eingebrachten möglichst unterschieden würde. Von dem al-Ien finden wir in vorliegendem Buche nichts, nicht einmal vollständige Aufzeichnung aller Arten von Aberglauben jedes Landes, also nicht einmal Gebrauch aller, oder der vornehmsten Quellen: nur feltne und blofs allgemeine Anführung der Quellen. Am räsonnirenden Theile, der Ursachen aufspüren, den Factis ihren gehörigen Platz anweisen foll, fehlt es fast ganz. Heterogenes hingegen findet fich in Menge beygemischt, so werden aus dem Diodor manche Gefetze der Aegypter, aus Hollwell und andern die Gebräuche, Lebensart der Braminen u. a. m. weitläuftig angeführt, ungeachtet dies mit dem Aberglauben in keiner Verbindung steht. Auch wird in die Geschichte des Aberglaubens in Rom, in die der Griechischen Orakel ausgeschweift. Kurz, von dem , was der Titel berechtiget zu erwarten, findet man nichts, und das Buch hätte gar füglich mögen unüber-Die Uebersetzung ist fonst gut, fetzt bleiben. nur hat sich der Uebersetzer zuweilen Sprachsehler lassen zu Schulden kommen.

### PHILOLOGIE.

LEIPILO, hey Junius: Nieuw Woordenbock der Nederlandfehe en Hoogelwitiche Toul — door Matthiar Kramer — Hoogleeraar in de Oftersche Taslen — overgezien, van veele Misstellingen — gezuivert — en — vermeerderd door Alam Abramfs van Moerbeck, Predikant te Dordrech, Vierde Druck, 1935.

Neues Deutsch: Hollandischen Wörterbuch — von M. Krumer, der occident. Sprachen weyl. Professor — jetzt in dieser vierten Auslage von neuem mit unzähligen Redensarten und einz Zahl von beynahe 15000 Originalwörtern vernicht durchaus verbessert — durch A. A. von Moerbeck P. z. D. in Südholland. 608 S. gr. 4. 1787. (6 Rith).

Das Kramerche Wörterbuch erfchien zuerft. 1719 in einem derben Folianten. Aber wegen der vielen Fehler und nur holländisch nachgemachten Wörter wärd die zweyer Ausgabe in Lanklischess Buchhandlung 1759 von Hrn. Tielus nach dem inzwischen herausgekommenen Halma etwas berichtiget und in einen starken Band in gr. 8 zusammengedrängt. In der dritten von 1768 erhielt es schon von dem jetzigen Verleger und Herausgeber die nurmehrige Gestalt, indem die Fehler verbesfert einige Taussen guten Schristende zu werden der und über 40000 deutsche aus guten Schristellern, auch Bayers u. a. Wörterbüchern hinzu gefallen, auch Bayers u. a. Wörterbüchern hinzu ge-

fetzt wurden. Doch ift diese neue Ausgabe wieder ansehnlich vermehrt und verbessert.

Der holländische. Theil hat zwar einige Bogen weniger, aber gleichwohl wieder eiliche Taufend Wörter mehr, weil dafur die vorhin im Druck abgefetzten Redensarten zufammengerlickt, auch manche unnöthige weggelaffen find. Die Anzahl der Wörter beläuft fich nun auf 40 000 und es ist ohne Zweifel das vollständigste hollandische Wörterbuch. indem das Halmasche fast noch einmal so starke doch nicht so reich ist. Von dem , was zur eigentlichen Rüchersprache gehört, ift nicht leicht etwas zu vermissen. Eher fehlen etwan noch besondere Kunstwörter oder veraltere und neugemachte Ausdrucke des gemeinen Lebens, fo wie z. B. Beeting ein Querbalken im Vordertheil des Schiffes, woran der Ankertau befestiget wird, Bruindeling der schwarze Borstorfer Apfel , En , die alte Vereinigungspartikel, welche dem niet vorgesetzt wurde, Esdoorn Ahorn, Grappen, Grillen, fonderbare Manieren, Späfse, Schnurren, Klipdus ein Afrikanisches Thier, Cavia Capensis, Lipplapp, Spottname der in Ostindien gebornen Hollander, Perkietje der Papagey, Pupzweer, der Fistelschaden, Smokkel, Contrebande, fnoepzick, venerisch angesteckt, flepende en fraande Rymen, weibliche und mannliche Reime, Vloislof ein flitsliger Körper, Voorzetsel das Vorwort in der Sprachkunst. In der Erklärung der Würter zeigt sich bisweilen Mangel an genauer Kenntniss der deutschen Sprache z. B. wird Artischok durch Erdapfel übersetzt, Quakkelen durch Quackelen veränderlich Wetter feyn, wovon doch ersteres gar nicht deutsch ist, Regent durch Regent, Regierer, Verwalter, da es doch insbefondere eine Rathsperson heißen follte. An Erymologien. Auszeichnung erhabener oder gemeiner Ausdrücke oder kritische Bemerkungen ist vollends gar nicht gedacht. Redensarten find meistens viel mehr angeführt, als bey der genauen Uebereinkunft beider Sprachen nöthig gewesen wäre z. B. unter Neemen ftelit ,das Geld nimmt man hier nicht, die Flucht nehmen, jemand gefangen nehmen, etwas übel nehmen, in Acht nehmen, in Verwahrung nehmen, in Schutz nehmen, Kriegsdienste nehmen. etwas zu Herzen nehmen, das nehm ich auf mich;" und eben so bey Afneemen "den Mantel abnehmen, den Hut abnehmen, der Mond ist im Abnehmen, aus den Reden könnt ihr abnehmen, dass -, das Gedinge abnehmen," welches alles in belden Sprachen ganz einerley ift. Im Gegentheil ift doch oft das feinere ihrer Abwelchungen nicht gehörig mlt bemerkt z. B. Vermaak in iets neemen heifst deutsch nicht Vergnügen an etwas nehmen, fondern haben, een einde neemen heisst zwar ein Ende nehmen, aber nicht beschließen, endigen in der thätigen übergehenden Bedeutung, den eed van iemand afneemen heißt deutsch nicht den Eid ron einem abnehmen, fondern einem den Eid abnehmen. I)as grammatische ist überhaupt sehr vernachläßiget. Bey den Nennwörtern ist nur das Geschlecht

angezeigt und bey den Zeitwörtern, ob sie Activa oder Neutra find; hingegen fehlen alle abweichende Beugungen z. B. die Plurale Eyeren, Kulveren, Kinderen, Speeten, Steden, und eben fo die Imperfecta und Supina der Zeitwörter wie bey Bakken, Bidden, Geren u. d. g. Die Rechtschreibung ift zwar mit Recht nach dem neuesten Gebrauch eingerichtet. Aber für Anfänger und Ausländer, die auch alte Bücher zu lesen bekommen, wären doch manche Nachweisungen dienlich gewesen, wie sie z. B. flatt ael, aen, ghy, ick, mijn, aal, aan, pu, ik, myn fuchen müffen. Auch gehört es zu den alten Missbräuchen, die aus der lateinischen Sprachkunst blindlings übergenommen find, dass die Selbstlaute I und U mit den Mitlauten J und V unter einander geworfen find, welches nur Verwirrung macht.

Der deutsche Theil beträgt gegen die vorige Auflage 150 Seiten mehr und enthält auf 55000 Wörter. Doch würde die Vollständigkeit noch grösfer und verhältnismässiger haben werden können, wenn das Adelungische Wörterbuch mit gebraucht wäre. Denn es fehlen überal noch Wörter genug z. B. Gleicher, Gleichgeleit, gleichgradig, gleichlaufend; dagegen aber find viele Zusammensetzungen aufgeführt, die bloss erdichtet und gar nicht in Gebrauch find z. B. Gleichgesinntheit, Gleichgewogenheit, Gleichschatzig, Hurengott Cupido. Ja oft ift nuch die Bildung und Schreibart fehlerhaft aus dem Holländischen übergetragen z. B. Behufen für nöthig haben. Kittern für Kichern, Natursgabe, Obfenrift, Penfel, Ruthsmann, Selement far potz element, Unwill, Urftufe fur Urftott, Zeigerfinger, Vorfinger. Die Behandlungsart ift übrigens eben dieselbe und zur Erlernung der deutschen Sprache für Holländer würde es daher aus Mangel des Grammatischen nur wenig Hulfe leisten können. Unrichtigkeiten der Uebersetzung wären auch noch hin und wieder zu verbeifern, z. B. Bandwurm wird durch Lintworm erklärt, Elsbeeren durch Haagappel (Hambutten), Kornoelje (Corneliuskirschen) Hiter durch Leeraar Pastoor, Kote durch Zoutwerk, Zoutberg, Mauerbrecher durch Stuck Geschut, Pfundschilling durch Godspenning, Sau durch Varken (Schwein, Inktkladde,) (Tintenkleck, ) Weinmost durch Honigwyn, Zeichendeuter durch Waarzegger.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

With, bey Hözling: Ueber das neue peiuliche Gesetzbuch. Ein Buch für Kinder und auch wohl für Erwachsene zu Verhütung der Verbrechen. 1787. 238 S. 8. (8.gr.)

Da die Criminalgeferze, als das Wichtigfle Band, welches die Menschen zusammenhält, vor allen andern eingeschärtt und in die Form eines Volks-Codex gebracht zu werden verdienen; so ilt es allerdings ein sehr gemeinnütziges Unternehmen,

den Inhalt derselben auf katechetische Weise der zarten Jugend bekannt zu machen. Diesen End. zweck hat der ungenannte Verf., dieses Buchs zu erreichen gesucht; und wir können ihm unsern Beyfall nicht versagen. Sein Vortrag ist deutlich und besitzt die Gabe, sich zur Fassungskraft der Kinder herabzulassen, ohne in ermiidende Weitschweifigkeit zu gerathen. Ein ehrlicher Bürger, Friedeman, gibt feinen beiden Söhnen, Joseph u. Carl, das Gesetzbuch zu lesen, befragt sie denn darüber, und theilt ihnen, mit Beyhulte des Pfarrers, den nöthigen Unterricht mit. Indem fie vom Zweykampf reden, kommt wie gerufen ein Baron Wortbraud dazu, und nimmt Theil an dem Gefpräch über die Strafbarkeit dieses dem Adel vorzüglich eigenen Verbrechens und die Mittel, demfelben zuvorznkommen. Der Vorwurf dieser Unterhaltungen ift das neue Criminal Gefetz, welches zu Anfang vorigen Jahres in Wien herauskam, und wegen seiner gönzlichen Abweichung von den bisherigen deutschen Criminal Gesetzen so großes Auffehen machte, welches aber, fo viel Rec. weifs, bald nach der Bekanntmachung zurückgenommen und abgeändert wurde, und wahrscheinlich noch manche Abänderungen erhalten wird. Wir bedauren, daß der Verf, nicht die völlige Reife desfelben erwartete: indess ist sein frühzeitiges Unternehmen immer lobenswerth; und er eilte, wie er felbst fagt, um die irrigen Meynungen und Vorurtheile zu zerstreuen, welche wider dieses Gefetz zum Vorschein kamen. Ueber die auffallende Kürze desselben. - wodurch freylich manches wesentliche verdrängt worden; - über die daring enthaltene ganz eigene Bestimmung und Classification der Verbrechen; das ehen fo ganz eigene Verhältnis der darauf gesetzten Strafen; die bis auf 100 Jahre erstrekte Dauer derselben; die Schärfungsund Milderungs - Gründe, die Aufhebung aller Verjährung; - Ist hier nicht der Ort, unfre Meynung zu fagen, und wir millen dem Verfasser Recht geben, wenn er bey feinem Unterricht diefem Leitfaden folgt. Allein manches, welches er durch eigene Logik erläutern will, hällt nicht allenthalben die Probe aus. So wird z. B. gleich im Anfange S. 15 - 18 die Eintheilung in peinliche und politische Verbrechen darauf gegründet, dass jene die vormaligen Halsverbrechen wären, auf welche der Tod, oder andere fehr empfindliche Leibesstrafe gesetzt war, und dass fie mit einer geringeren Strafe belegt waren, - welches doch, wenn man das Gefetz felbst ansieht, nicht durchgängig behauptet werden kann. Denn manche fo genannte politische Verbrechen waren ehedem Halsverbrechen z. B. Ehebruch, Blutschande, Sodomie etc und unter den fo genannten peinlichen Verbrechen find viele befindlich, welche vordem nicht Halsverbrechen genannt werden kounten; auch manche Straien politischer Verbrechen find ihrer Natur nach härter, als andre Strafen peinlicher Verbrechen. Diese Abtheilung kann denmach nicht auf Iiiii 2

der innern Beschaffenheit der Uebertretungen beruhen, — nach welcher die Classification ganz anders hätte susställen mitifen , — noch viel weniger
auf der vormäligen Verschiedenheit der Strafen:
sondern die Absicht derselben scheinen, nach dem
Sinn des Gesetzes selbst, nur auf eine Verschiedenheit des gerichtlichen Versätzens zu gehen: Man
hat, aus uns unbekannten politischen Grinden,
gewollt, das gewisse Verbrechen von dem Grininal Richter, andre hingegen von der Policey- Behörde, bestraft, und diese nicht gleich jenen sir
infamirend geachter würden. — Bey den sleisch-

lichen Werbrechen (S. 212 fgg.) werden die schädlichen Folgen auf Körper und Seele mit lebhastea Farben geichildert, ohne jedoch dabey in. ein zugroßes Detail einzugehen, oder Beichreibungen einzumischen, welche die jugendliche Neugier reitzen könnten. Der Pfarrer hält auch (S. 126. fg.) eine Ermahnung, sür die in den kaiferl. Staaten eingeführte Kirchenreform und Toleranz und wider diejenigen, welche diese heiläme Einrichtung verunglumpfen, und andre dagegen einzunehmea fuchen.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

KLEINE POLIT. SCHRIFTEN. Ohne Druckort: Referions d'un Solitaire. 36 S. und 6 S. Vorrede gr. 8. Der Solitaire scheint dem Rec. ein Mann zu seyn, der viel Gefuhl für das Wohl feines Vaterlandes hat, und fich daher bestrebt, ein Gewitter, womit dasselbe bedrohet wird, abzuwenden. Hr. Necker, der fich fehr für die Gleichformigkeit der Abgaben in dem ganzen französischen Staate erklart, hatte dadurch ein altes Project erneuert, die Lander, welche unter dem Namen von Etranger effectif bekamin find, oder in Frankreich wenigstens verstanden werden, dem allgemeinen Tarif von 1664 zu unterwerfen, wodurch Lothringen um feinen freyen Handel mit dem Anslande kommen wurde. Dies findet der Solitaire den in dem Wiener Tractat gegründeren Privilegien des Landes zuwider, und fucht die Billigkeit der Aufrechthaltung diefer Privilegien auch aus der Lage und befondern Verfallung von Lothringen zu beweifen, wobey verschiedne fehr gute Anmerkungen über die Anlage eines Landes zur Handlung und Induffrie eingestreuet find. Auch führt der Verf. noch an, dass die in Vorschlag gebrachte Verandrung zwar der Provinz Lothringen fehr fehadlich feyn, dem Staate aber gleichwohl keinen Vortheil bringen wurde, und beruft sich desfalls auf ein Memoire, woran die dortigen Negociamen arbeiten. - Wenn unfre Lefer fich die Mithe geben wollen, in des Herrn Necker Riflexions fur Fadministration des finances Tom. I. Cap. 1. pag. 3 11. ff., ingleichen Tom. II. Cap. 4 pag. 118 n. ff. zu durchlaufen, fo wird es ihnen desto leichter feyn, diese kleine Schrift genauer zu überschen. Bey den besondern Beschuldigungen, die hier den Hn. Necker treffen follen, laufen viele bittre Züge mit umer, die von Neid und Ahnenfolz zeugen. Die Schreibart des Verf. ift im Ganzen fehr gut, nur hin und wieder etwas gedehnt; auch verfallt er zu sehr in den declamatorischen Ton.

VERMISCHTE ARZEIGEN. Folgender Steekbrief ist Konigl. preuß. Kammer-Gericht gegen den bekannten schriftellerischen Abenheuter Großen erhalten worden: Da der als Herausgeber des Staaten-Journals und Verfaßer anderer Schriften bekannt gewordene Franz

Rudolph von Grossing, heimlich von hier entwichen, und der Landrenterlichen Observation, worinn er sich Schuldenhalber befand, emgangen in, an deffen Habbenwerdung aber feinen Glanbigern nicht nur, fondern auch um fo mehr gelegen ift, als derfelbe fich wegen unerlanbier Wechfel - Aegoces mit Minderjahrigen etc. in fiscalischer Unterfuchung befunden; so werden alle dem kammer-Gerichte untergeordnete Gerichte hiedurch beschligt, auswarnige Obrigkeiten aber gebijhrend erfucht; den gedachten Franz Rudolph von Großing, wenn er fich folke betreten lassen, zur gefänglichen Haft zu bringen, und das Kammer-Gericht davon zu benachrichtigen , damit der-felbe gegen gebührende Reversalien und Erstattung der Kotten abgeholet werden könne. Der Franz Rudolph von Grofsing, ill mittler Statur, blaffen Angefichts, dem Anfehen nach zwischen 30 und 40 Jahr alt, trägt sein eige nes bräunliches Haar gewöhnlich in einem dunnen Zopf. har eine starke Vergette, und gewöhnlich keine Locken-er hat schwarze oder branne Augen, trägt zuweilen ei-nen brannen manchesternen Pelz mit Schleisen und Schnüren, auch einen rothen oder blauen Rock, und ift auch daran kenntlich, dass er eine starke fremde deutsche Aussprache nach dem Oestreichischen Dialekt hat, und gut franzolisch foricht. Berlin, den 6ten Marz 1788.

TODESS. Den 2 März flarb zu Zürich au einem Schlagfluß Herr Rathslerr Salomm Gepher in dem 58 flu Jahre
feines Alters. Dieter Lieblingsdichter aller eddern Selleu Jahre
feines Alters. Dieter Lieblingsdichter aller eddern Selleu
bey allen enlivierten Nationen) hatte auch in feinem Charakter als Meufch diefelbe liebenswürdige Nativeat und
hohe Einfalt, die er als Dichter und Kninfler gehabt laneWie koilbar werden Lienige der vorrefellichtein maltee für feine Lemdin 1 bey welcher fie aufbewahrt find. Der Seläge hat einen Nohn, der fich gegenwöring in kom auhait mit die der Selleu der Selleu der Selleu der
hatte der Selleu der Selleu der Selleu der
hatte der Selleu eine Selleu eine Selleu der
hatte Der Selleu eine Selleu eine Selleu der
hatte der Selleu eine Selleu der Selleu der
hatte Der Selleu eine Selleu der Selleu der
hatte Der Selleu eine Selleu eine Selleu der
hatte der Selleu eine Selleu eine Selleu der
hatte der Selleu eine S

No. 43. S. 464 Z. 17 flatt Discoust zu St. Jacobi lies Discoust St. Jacobi - Z. 31 deleatur ad - Ohne diefe Verbeife ungen ift die letzte Periode der Reccusion nicht zu versichen, weiche zur Abliche hatez, die Unlichkeit annateten, die darinn lege, wenn ich Freidiger an einer Kirche Denere des Heiligen, dem die Kirche gereihet, niemant wollten

### ALLGEMEINE

# LITERATUR - ZEITUNG

Donnerstags, den 27ten Marz 1788.

### PHTSIK.

Manuein, b. Schwan und Fontaine: Ephemerides focietatis meteorologicae Palatinae, obfervationes anni 1733, cum figuris aere excufis. 14 S. Vorr. 694 S. Text. 75 S. Anhang 1785. — Anni 1734. 12. 722. und 93. Seit. 1786. — Anni 1735. 16. 724 u. Et2 S. 1787. gr. 4. (26 Rhhr. 8 gr.)

iefes wichtige, kostbare und, so viel wir wiffen, in feiner Art noch einzige Institut hat bereits im Jahr 1781 feinen Anfang genommen. Die Societät hat beständig eine Sammlung meteorologischer Werkzeuge, die genau mit einander correspondiren, in Bereitschaft. Ganze gelehrte Gesellschaften können dieselben unentgeldlich erhalten, andere Liebhaber aber nur gegen Bezahlung. Mit solchen übereinstimmenden Instrumenten find nun die meisten meteorologischen Beobachtungen an vielen und weit von einander entfernten Orten durch fachkundige Männer nach einem vorgeschriebenen Schema angestellt und an die Societät eingefandt worden. Nur wenige weichen von diefer Vorschrift in einem u. andern Stücke ab. Die zu Manheim felbst gemachten Be--obachtungen find bey weitem die ausführlichken, he machen deshalb auch jedesmal im Werke den Die erstern Tafeln find vom Hrn. A. Anfang: Hemmer, der auch zugleich Sekretär der Gesellschaft ift. und überhaupt um das ganze Institut das größte Verdienft zu haben scheint. Diese Tafeln enthalten für 3 verschiedene Tageszeiten, als Morg. 7, Nachm. 2, und Ab. 9 U. auf alle Tage durchs ganze Jahr: die Stände vom Barom., Thermom., (u. zwar I innern u. 2 äußeren) u. Hygro-Abweichung der Nadel, Wind, Regen, Ausdünstung, Rheinhöhe, Mondspunkte, Himmelsgestalten n. Lusterscheinungen in besondern Spalten. Die letztern 3 Spalten drücken das Beobachtete meist durch charakteristische Zeichen aus. 2) Mannheimer Boob. über die Luftelektricität, mit einem großen Wolkenelektrometer, für alle Monate zu verschiedenen Tagen u. Stunden. In 5 Kolumnen Stehen Tage, Stunden, Wolken, Wind u. Elektricität. 3) Dergleichen Beob. mit Cavallos Elektrometer, das auch abgebildet u. be-Schrieben ift. Statt Cavallos Korkkugel ift hier eine hohle meifingene angebracht. Die Tafeln

A. L. Z. 1788. Erfter Bund.

enthalten vom 12ten Jenner an, fast für alle Tage bis Ende Jul. Stunden, Himmelsgestalt, Wind, Thermom., Hygrom., u. Elektric.; vom Jul. bis Dec. aber nur Stunde u. Elektr. Am 22 Apr. befand fich bey einem Graupelwetter die Kugel in der Wolkenatmosphäre selbst, indem die Fäden 2 Zoll von einander standen und diese Atmosphäre erstreckte fich bis zur Erdfläche. Am 15 May war beym Anzug einer Regenwolke die Elektricităt erst negativ: während dem Regen politiv; nach dem Regen wieder negativ; beym neuen Regen wieder politiv u. bey Aufhörung desfelben abermals negativ - eine fonderbare Abwechslung! 4) Manheim. Beob. mit dem elektrischen Drachen, in jedem Monat, bis October, etliche; mit Stunde, Himmelsgestalt, Wind, Länge der Schnur, Elektricit. u. kurzen Anmerkungen. 5) Botan. Beob. vom Hrn. Denis. a. Feldfrüchte mit Saatzeit, Blute, Aerndte, Ergiebigkeit, Krankheiten, Ungeziefer. b. Bäume u. Sträuche mit Knofpen, Blättern, Blüte, Reife, Ergiebigkeit, Krankh. u. Ungezieser. c. Zugvögel mit Ankunft und Abgang. 6) Manheimer Bevölke-rungstafeln, davon die erste nach den Monaten, Alter, Ständen und Religionsverwandten die Gebornen. Verstörbnen und Verheyratheten enthält; die 2te die Sterbefalle nach den Mondspunkten. Himmelsgestalten, Windstärke für jeden Monatstag, die 3te die Todesfälle nach den Mondspunkten mit kurzen Refultaten der guten und schlimmen Tage, wo fich die erstern zu den letztern wie 217 zu 148 verhalten. 7) Ein medicinisches Jahr von Hrn. Mal, mit Anmerkungen über befondere Witterungsvorfälle in jedem Monat. 8) Eine kurze Geschichte des großen Nebels mit Rücklicht auf die übrige Witterung. 9) Hrn. Hofastronom Königs Beobachtungen über diesen Nebel in Beziehung auf himmlische Gegenstände. Die Scheiben von Sonne, Mond u. Venus waren im Fernrohr fehr genau begrenzt und ruhig; die großen bey Tage beobachteten Sterne giengen ohne Hüpfen durchs Schfeld; die Sonne gieng in eben der Größe, wie bey andern Höhen u. unelliptisch, unter, am 30 Aug. kam die Sonne bey 12º Höhe in den Nebel, wodurch ihr horizontaler Durchmeffer wuchs und der vertikale abnahm; wie fie noch tiefer hinein kam, fah fie fo elliptisch aus, wie fonft gewöhnlich beym Untergange, behielt auch eine lebhafte gelbe Farbe, aber bey 69 Kkkkk Höhe

Höhe verwandelte fich diese auf einmal in eine blutrothe und die elliptische Gestalt in eine kreisförmige. 10) Tafeln, welche die Refultate aus diefen Manheimer Beobachtungen enthalten. a) barometrische, die nach verschiedenen Rücksichten in g besondern Tafeln aufgestellt find. diefen find am Ende noch allgemeinere Folgen gezogen und Vergleichungen mit denen von andern Jahren angestellt, b) thermometrische in 4 Tafeln, c) hygrometrische in 2 Tafeln, d) von Regen und Ausdünstung in dreyen, e) von der Magnetnadel in einer desgl. von Wind, Himmel und Lufterscheinungen II) Beobachtungen der Nordlichter auf der Manheimer Sternwarte mit Bücklicht auf die dubey vorgekommene Witterung und Richtung der Nadel. 12) Die Refultate aus den Elektrometer und Drachenverfuchen. Das Wolkenelektrometer gab im Jan., Febr., und Nov. Blitzfeuer, 45mal; wobey es 28mal regnete, 7mal leuchtete und die übrigen male die Wolken ruhig vorbeyzogen. Das große atmosphärische Elektrometer hat tagtäglich und fast zu ieder Stunde mehr oder weniger Elektricität gezeigt, u. diese war, wenn kein Regen dazwischen kam, immer politiv; je höher das Instrument fileg, desto stärker war die Elektricität. 13) Resultate aus den Propagationstafeln. Es wurden mehr Knaben als Mägdchen geboren; im Winter waren überhaupt die Geburten häufiger, als im Sommer, welches sich auch in den vorigen beiden Jahren so gezeigt hatte. Der fruchtbarste Monat war der Sept., der ärmste der May; die Sterblichkeit der Erwachsenen zu der der Kinder wie 476 zu 821; die der Gebornen zu den Gestorbenen 694: 1297 - fehr auffallend! die größte Sterblichkeit fiel in den May, die geringste in den Februar; mehr Rarben im Sommer als im Winter; mehr in der lunistit. boreal., mehr im Vollmond, mehr in den Lunistitien als Aequinoctien: wo aber wohl fehr viel Zufälliges mit unterläuft. Bis hieher gehen die Manheimer Arbeiten; und nun folgen Beobechtungstafeln mit mehr oder weniger kurzen Anmerkungen von noch 26 andern Orten. Die Einsichtung ift, wie schon erwähnt worden, gerade so. wie bev der ersten Manh, Tafel, nur dass nicht von allen den Gegenständen, womit tich die Manheimer befallen, Beobachtungen auf dieselben folgen; nur dann und wann ist etwas von Krankheiten, Botanik, Population etc. mit beygefügt. So hat z. B. Hr. Prof. Schoret ein solches medicinisches Jahr von Ofen geliefert und zugleich mit angegeben, wie die Krankheiten von ihm behandelt worden. An die Erfurtischen hat Hr. Pr. Planer seine Beob. von der Oscillation des Queckfilbers im Barometer mit angehängt. Bey den Peissenbergischen beschreibt Hr. Schwaiger augleich das von ihm gebrauchte Atmidometer. Hre Toaldo hat den ordentlichen Tafeln noch einige meteorologische Excerpten aus feinen Tagebüchern u. zugleich eine kurze Gesch. des calabrifchen Erdbebens u. des feiner Meynung

nach davon herrührenden trockenen Nebels, bergefügt. Hr. Senebier liefert außer feinen metenrolog. noch einige botanisch - und zoologisch-mete-orolog. Beob. Am häufigsten aber haben die Einfender Nachrichten von dem großen trocknen Nebel beygeftigt; mehrere derfelben kommen in ibren Bemerk, fowohl, als in ihren Vermuchunges über die Natur u. den Ursprung desselben fast ganzlich überein, andere hingegen weichen darinn völlig von einander ab. Hr. Maret zu Dijon hat unter andern verschiedene eudiometrische u. chem. Verfuche mit jener Nebelluft aus Verschied. Gegenden der Atmosphäre angestellt. Nach Toaldos Bericht hatte ein Neapolitan. Phyfiker eine Quantität Pulver, welches der Nebel auf die Bäume hätte fallen laffen, gefammlet u. wollte aus 8 Drachmen deffelben 3 bis 4 Gran Eifenfeil, das der Magnet gezogen, erhalten haben; übrigens war nach Hn. Toaldos Beob. die Wirkung des Nebels auf die Gewächse zu Venedig aufferordentl. vortheilhaft für dieselben, Hr. v. Swinden hingegen, der diesen Nebel zu Franccker beobarhtet hat, und dessen Abhandlung darüber fich vor allen übrigen aufs vortheilhafteffe auszeichnet, kann jene Wirk. nicht kläglich genug beschreiben. Dieser Neb. hat auch daselbst einen fo .ftarken Schwefelgeruch gehabt, als nirgends fonft. Das Barom. stand dabey sehr hoch. Verschied. Perfonen bekamen Kopfwehu. Engbrüftigk:, u. in Abficht der Pflanzen hat Hr. D. Brugmann 4 Claffen. nach den verschied. Graden von Verderbnifs, so sie erlitten, festgesetzt; diese betraf indessen niemals das Principium Fructificationis, fondern bloss die Blätter, in welchen der Safe vertrocknete, und von welchen die alten am meisten litten. Hr. v. Swin. den theilt hier auch noch andre ihm von diefem Uebel gemeldete Nachrichten mit, und schließt aus denen, die ihm von einem H. Vasquier aus Neuchatel gemeldet wurden, dass der Nebelin einem sauren Gas bestanden, welches mit der Luft nicht chemisch verbund, gewesen u. sich seiner Schwere wegen fo tief gefenkt habe. Die Hn. Muret n. Gatterer haben ihren Beob. kurze Nachr. von der Lage ihrer Städte u. Einricht, ihren Beobachtungsplätze vorausgehen lassen. Vom Isländischen Erdhande hat Hr. Cand. Holm eine Beschr. geliefert, welche Hr. Hemmer im Auszug mitgetheilt hat. Im Anfang hat Hr. Hofast. König die vorig. ausführl. Tafeln in ein Compend. gebracht. Es ftehen da oben querüber die 12 Monate; dann folgen die größten und kleinsten Barometerhöhen, Veränderungen u. Mittel: eben fo die Thermometerflände, Stärke u. Richtung des Windes, Himmelsgestalten u. Meteoren, alles in vertikalen Reihen unter einander. Nach diefem eine allgemeine Tafel, wo oben querübendie Beobachtungsörter nach ihrer geogr., Breite geordnet find, u. denn herunterwärts die Barometerstände etc. mit jedesmaliger Angabe, zu welcher Zeit im Jahr u. in welcher Größe, der höchste Barometerfland etc. an diesem oder jenem Orr gewesen ift. Ferner eine Tafel der Totalfummen der Thermonetergrade, wo wleder oben querither die Beobachtungsötter, u. vorn herunter die Monate flehen, Feiner, die Ordn. der Winde in Rücklicht ihrer Frequenz nach den verfchied. Orten; eine Taf., welche die Beob. von 3 Jahren vergleicht, nach den verschied. Beobachtungsorten u. am Ende noch der dergl. von zweijährigen Beobachtungen.

dergl. von zweyjährigen Beobachtungen. Das Jahr 1784 hat fich befonders durch feine heftige Kälte, starke und häufige Lustelektricität, durch den vielen Schnee und die großen Ueberschwemmungen vor vielen andern ausge-In diefem Jahr hat die Societät auch geichnet. Beobachter in Norwegen zu Spydberg; in Grönland zu Gotthab; in Island by Beffestand, erhalten. Die Einrichtung ist übrigens in diesem Bande wieder wie im vorigen, nur einige neue Manheimer Beobachtungen find dazu gekommen, nemlich: über Krankheiten von Thieren. Pflanzen u. Mineralien, von Hn. Guthe. Die übrigen Beobachtungen find hier von 30 verschiedenen Orten and die vielen umständlichen und genauen Beschreibungen der Wasserfluthen, die in den speciellen Anmerkungen geliefert werden, geben Data zur vollständigsten Beschreibung jener traurigen Naturbegebenheiten. Hr. Chiminello zu Padua hat feinen Beobachtungen ein Monitum über die tägliche und nächtliche Oscillation des Barometers in Rücklicht der vom Hn. Pr. Planer hieriiber mitgetheilten Bemerkungen, angehängt. Er meynt, Hr. Planer würde viel ficherer und richtiger über die periodische Bewegung des Barom, haben schreiben können, wenn er mehrere Beobachtungen vor fich gehabt hätte. Hr. Ch. hat in den Jahren 78 bis 80 jeden Tag 17 bis 10 folche Beobachtungen gemacht; bloss für einige Nachtstunden hat er fich Einschaltungen erlaubt. und da war doch auch jede nächtliche Paufe wieder durch eine Beob. zerschnitten. Seine Schlüfse find deshalb auch etwas von denen des Hn. Pl. verschieden. Einen kurzen Auszug, den er daraus mittheilt, können, nach feiner Meynung die Beobachter als beständige Canones brauchen. Ein eignes Werk von der vornehmsten Ursache der doppelten täglichen Ebbe und Fluth des Dunstkreises darf Hr. Chim. wegen Verf. der Akademie nicht felbst herausgeben, er hoft aber, jene werde es flatt feiner thun; was ihm hier erlaubt war. theilt er in einer Tafel und krummen Linie mit, von welchen sich eine auf die andere bezieht. Um diese Linie zu construiren, nahm er den doppelten Unterschied zwischen der größten und kleinsten Parometerhöhe, die 11° war, und theilte eine gerade horizontale Linie erstlich in eben so viele und dann auch noch einmal in 24 gleiche Theile. Diese stellt die abscissen Linien vor. Nun nahm er auch aus 24 Höhen die mittlere, welche (blofs das, was über 26 Zoll war, gerechnet) 2 2. 0.051 Lin. betrug und auf & U. Abends traf; fahe fie als den o Punkt an, und trug auf - und niederwärts die positiven und negativen Differenzen

der 24ftündigen Höhen in Gestalt der Semiordinaten, durch deren Enden er dann nach dem Gefetz der Stetigkeit die krummen Linien zog. Am Ende dieses Jahrgangs stehen noch einige Zustatze zu den Beobachtungen von 1783, die von verschiedenen Orten nachgekommen waren.

Im Jahre 1785 kommen amerikanische Beobachtungen aus Cambridge vom Hn. Williams das erstemal mit Manheimer Instrumenten angestellt, vor, welchen ihr Verf. eine genaue Beschreibung der Lage dieser Universität vorgesetzt hat. (Im vorigen Jahr hatte er bloss größte und kleinste Barometerhöhen nebst Differenz, für jeden Monat, eingefaudt.) Die Atmosphäre leidet hier große Veränderungen und Abwechselungen; oft ist das Fahrenheitische Thermom. 14° unter o und steigt manchmal bis auf 99°, variirt auch bisweilen innerhalb 12 Stunden auf 30°. Die Luftschwere hingegen ist nicht so verschieden. Die Lust selbst ift nicht sehr heiss und trocken, vielmehr so rein und gefund, dass sich kränkliche Personen von weit entfernten Gegenden zu Wiederherstellung ihrer Gefundheit hier einfinden. Nun auch Nachrichten vom meteorol. Observatorium daselbst. Den meteor. Beob. hat Hr. Rand botanische und medicinische beygesiigt; Hr. Wiggles worth, Prof. der Theol. daselbst, hat Resultate aus den Beob. von 84, nebst einer Vergleichungstafel zwischen der Sterblichkeit der Universitätsverwandten und der von den Einwohnern vieler andrer amerikanischer und europäischer Städte mitgetheilt, woraus für die erstern eine beträchtlich größere Lebensdauer refultirt, Hr. Strnad in Prag, der fich schon im Jahr 1783 dadurch auszeichnete, dass er der erste war, der eine Geschichte der Witterung von Tag zu Tag durchs ganze Jahr, selbst die Nacht nicht augeschlossen, in einer bündigen Schreibart lieferte, hat in diefem Jahre ununterbrochene baromet. Beob. von einem ganzen fynodischen Mondenmonat eingesandt. Die Darstellung derselben ist sehr sinnreich, indem hier die Zittern einer Tafel mit den ihnen entsprechenden Erhöhungen und Vertiefungen einer krummen Linie unmittelbar verbunden find. Er hat ein Rechteck gezeichnet, in dessen oberen Horizontallinien die Tage stehen; vorn in der vertikalen Linie aber, Abtheilungen für jede Linie Barometerstand von 26 Z. 8 Lin. bis 28 Z. o.L. vorhanden find. Diefe horizontal und vertikal ausgezogenen Abtheilungen geben nun viele kleine Rechtecke, deren Höhe gerade I Parif. Linie, dle Breite aber fo viel beträgt, dass man den 24ften Theil derfelben fehr bequem abmessen kann; durch diese kleinen Bechtecke läuft nun die punktirte krumme Linie, welche also auf einen Blick den Barometerstand fiir jede Stunde u. noch kleinere Theile derfelben angiebt; wobey auch noch die Erscheinungen des Mondes und sein Ort in der Ekliptik unten mit angegeben find. wäre wirklich der Mühe werth, zu verluchen,

ob fich nicht auch die übrigen Wettererscheinungen in diese Rechtecke mit einzeichnen, und auf folche Art alle unter einander parallelifiren lief. fen; dies würde dem Phyfiker eine leichte Ueberficht der ganzen Witterung gewähren, und ihn in den Stand fetzen, weit leichter als aus den Tafeln ihre wechfelfeitigen Einflüffe, Urfachen und Folgen zu errathen; die krummen Linien, die z. B. den Thermometer- und Hygrometergang vorstellten, würden mit andern Farben gezeichnet; die Winde mit Pfeilen angegeben, die Himmelsgestalten und Lufterscheinungen durch besondere Illumination, die ihnen zukommenden Rechtecke bemerkt u. f. w. Auf die Art fahe das Auge ein förmliches Gemälde der Beschaffenheit des Luftkrelfes und der ganzen Witterung vor fich, und wenn es fich hieran einmal gewöhnt hätte, fo könnte ein folches Bild unstreitig mehr Aufklärnng geben, als die umfländlichsten Tafelu. Man könnte dann auch aus diesen kleinen Gemälden wieder größere für ganze Jahre und ganze Welttheile zusammensetzen, so wie man aus Grundriffen, Special- und aus diefen wieder Generalcharten verfertigt. Zu diesen Beobachtungen kommt auch noch eine barometrographische your Hn. Hemmer mit dem vom Hn. Changenx erfundenen Instrument, welches zngleich abgebildet ift. Unter den seltnern Bemerkungen zeichnet fich die von einer so zu sagen, nur halbreifen Wafferhofe aus, die Hr. Wilfe zu Spydberg beobachtet hat. Eine andre, dass die Abweichung der Nadel im Mittag gemeiniglich größer gefunden würde, als Morgens und Abends, welches wenigstens zu Manhelm, andrer Oerter nicht zu gedenken, so gemein ist, dass nur sehr wenige Tage im Jahre vorkommen, welche Ausnahmen machen. Nicht minder erheblich find auch eine ungewöhnliche Ebbe und Fluth zu Rochelle, die fich am 6. Sept. dlef. J. Nachmittags ereignete; zwey ungewöhnliche Nebensonnen zu Brüssel in einem unvollendeten Hofe, der Regenbogenfarben hatte; fünf Nebensonnen zu Moscau, zu welcher Zeit, (nemlich früh zwischen 7 u. 8 den 19 Febr.) zu Liffabon ein Erdbeben und zu Prag ein Stelgen des Barom. innerhalb 4 Stunden von 26. o bis 27. I beobachtet ward; die heftige Kälte im März, die fich über ganz Enropa erstreckte. Ueberdem hat hier Hr. Hemmer in einer Abhandlung gezeigt, dass das Barom, beym Durchgang, fowohl durch den obern als untern Meridian, jedesmal entweder wirklich finke, oder doch eine Nelgung zum Sinken zeige, mithin der Druck der Atmosphäre von der Anzichungskraft der Sonne wirklich regiert werde. Eines wichtigen Werks, (das nun befonders Im Druck erschienen ift) wird in der Vorrede blofs erwähnt, neml. Hn. Schlögels Tabb. pro reduct, quorumvis flatuum barom. ad normalem quemdam calor, gradum, hält 2 Reductionstafeln, wodurch Borometerstände durchs Thermometer leicht corrigirt werden,

So ist auch in der Vorrede ein Beyspiel vom praktischen Gebrauch dieser Ephemeriden an der Decination der Nadel, gegeben worden. Man fight da, wie an einigen Orten die Variationen fo beträchtlich find, und an andern dagegen fast gar keine fich zeigen, z. B. zu Marfeille das ganze Jahr nicht die geringste; zu Peissenberg (in Bayern) hingegen bis auf 2° 57'; zn Prag 2° 36' etc. Sollen wir unfer Urtheil über diefes Institut fagen. fo muffen wir bekennen, dass Anordnung sowohl als Ausführung im ganzen von großer Einlicht und Fleiss zeugen; allein was die speciellen Anmerkungen betrift, so hätte dabey ein großer Raum erspart werden können, welches auch die Societät felbst gefühlt und deshalb wiederholte Erlnnerungen an die Beobachter hat ergehen lassen, vieles davon, was in den Manuscripten fland, fogar schon unterdrückt hat. inzwischen, was sie noch aufgenommen hat, ift doch schon das meiste in den Tafeln selbst ausgedrückt, oder hätte doch bequem mit hineingebracht werden können, und wenn diese Anmerkungen einen eignen Werth hätten bekommen follen, fo hätten die Erscheinungen nicht so ganz nackt hingesetzt werden dürfen, sondern die Vf. hätten kurze Raifonnemnnts beyfügen müffen, fey's anch, dass da viel hypothetisches mit untergelaufen wäre. Ueberhaupt, wenn aus diefen Beobachtungen allgemeine Refultate für den Gang der Witterung und für Voraussagungen aufs künftige follen gezogen werden, fo kann diefes niemand leichter als der Beobachter felbst, und zwar zu derfelben Zeit, wenn ihm seine Beobachtungen noch fämtlich in frischem Andenken find; denn erinnert er fich auch leicht an hunderterley kleine Nebenumstände, die gar nicht zum Aufzeichnen qualificirt waren; alles dies ist wenigstens ein Dritter, dem ein solches Heer von Beobachtungen vor die Augen kommt, weit weniger, ja fast gar nicht zu thun im Stande. Ob man gleich meynen follte, dass aus diesen Bemerkungen die geheime Oekonomie der Natur völlig zu entdecken fey, fo findet man fich doch nach angestellten Versuchen gar sehr betrogen, und es wird wirklich hiezn nicht eher Hoffnung vorhanden seyn, als bis man erst Mittel ausgefunden hat, die unaufhörlichen Trennungen und neuen Verbindungen in Erde, Wasser und Lust; die Einflüsse der Himmelskörper; selbst die willkührlichen Handlungen der Menschen und Thiere auszuspähen, und nun dies mit einem alles umfaffenden Verstande unter besondere Gesichtspunkte zu bringen. Hn. Hofast. Königs gemachte Compendien tragen zur Erleichterung dieses Geschäftes gewifs ungemein viel bey, u. es ware zu wünschen, dass er fie noch immer weiter concentrirte, u. dass fie zum Besten folcher Physiker, denen die Ephemeriden zu weitläuftig u. zu theuer find, befonders abgedruckt und verkauft würden.

### ALLGEMEINE

# LITERATUR - ZEITUNG

Freytags, den 28ten Marz 1788.

### PHILOSOPHIE.

LEMGO, im Verlage der Meyerschen Buchhandlung: Untersuchungen über den menschlichen Willen, von Joh. Georg Heinrich Feder. Dritter Theil 1786. 574 S. in 8.

ach vorausgeschickten Untersuchungen über die Glückseligkeit, geht der Verf. in diefem Theile von der Theorie zur Praxis über, und handelt außer einigen Grundsätzen der allgemeinen praktischen Philosophie, das allgemeine des Naturrechts ab. Kenntniss der vornehmsten philosophischen Behauptungen über die in Untersuchung genommenen Fragen, nebst deren Abwägung erhalten den Verf. auf einen der gefunden Vernunft am meisten angemessenen Mittelwege, und geben der Untersuchung ein über einseitige Demonstrationen sich merklich erhebendes Intereffe. Auch da noch, wo man wünschte, der Vrf. möchte tiefer eingedrungen seyn, oder strengere Ordnung beobachtet haben, folgt man ihm gern. Einigen Einfius scheint auch hier zu tlarke Abnelgung gegen systematische und demonstrative Lehr- Art gehabt zu haben, welcher, wie man weiß, der Verf. nicht hold ist; wenigstens hätte, nach unserm Gefühl manches bündiger können vorgetragen werden, wenn nach größerer Strenge getrachtet ware. Man mag vom Werthe der Demonstrationen in der Philosophie halten was man will, so bleibt doch wenigstens so viel unerschüttert, dass dem Verstande möglichst strenge Beobachtung der Demonstrations-Gesetze, die festeste Ueberzeugung gewähret. Bey Anfithrung der Gedanken feiner Vorgänger ist genaueste Strenge vom Verf, nicht beobachtet, weil er felbst nicht genau mehr wuste, wem er etwas verdankte'; ohne Unbilligkeit lässt fich hierin völlige Genauigkeit nicht fordern. Allein da doch nicht selten bey blossen Nebengedanken Schriftsteller aufgeführt werden: fo hätten doch bey einigen mehr wesentlichen anderswoher entlehnten die Urheber auf Erwähnung einiges Recht gehabt.

Der Werth des Werks ist durch die vorhergehenden Theile hinlänglich bekannt, und durch die gute Aufnahnte allgemein erkannt; so dass es neu-A. L. Z. 1788. Erster Band. er Anpreisung nicht bedarf. Wir schränken ung daher zu Bestätigung des im allgemeinen gesagten. auf Bemerkung dessen ein, was uns einer Verbefferung fähig oder bedürftig scheint, um so mehr da bey einer wiederholten Auflage dies Vortheil bringen kann. Nachdem der Vf. den Begriff der Glückseligkeit zum Grunde gelegt, und die Haupt-Meynungen über deren wesentliche Bestandtheile berührt hat, geht er zu Betrachtungen über deren Möglichkeit, die Kunst zu geniessen, Mässigung der Begierden, Troftgründe beym unvermeidlichen Gefuhl des Uebels, n. f. w. fort. Und nun erst prift er jene Meynungen, um zu bestimmen, welches unter den Elementen der Glückseligkeit das wefentlichste und vorzüglichste ist. Dies Verfahren dünkt uns den Regeln eines bündigen Vortrages durchaus entgegen zu seyn, denn wie ist man im Stande gründlich feltzusetzen, ob Begierden müssen gemässigt werden, und welche vorzüglich einer Einschränkung bedürfen, wenn man nicht ausgemacht hat, worauf bey der Glückseeligkeit es vorzüglich ankommt, in welchem Maafse gewiffe Empfindungen uns mehr oder minder glücklich machen? Wie lassen sich wirksame Trostgründe gegen das Uebel ausfindig machen, wenn man nicht genau weiss, welche unangenehme, oder auch angenehme Empfindungen, und in welchem Grade sie Uehel sind? Sichtbar tröstet doch anders der Stoiker, anders der Epikurer, anders der Theo-

Bey Untersuchung der Frage, welche Art von Empfindungen be wirken am meisten unfre Glückfeligkeit? stöfst der Verfass natürlich auf die damit nahe verwandte, welches ift das höchste Gut? Und nachdem er dem vorhergehenden zufolge festgesetzt, dass innere Güter den Vorrang haben, wird weiter gefragt, welches unter diesen. Verstand, Weisheit oder Güte des Willens, Tugend, verdient den Namen des höchsten Gutes? Die Entscheidung fällt, nach erwognen Gründen von beyden Seiten, zu Gunsten des guten Willens aus. Diese Frage, wie die ganze Untersuchung scheint uns von aller Vieldeutigkeit nicht frey, denn es ist wohl offenbar, wenn wir Tugend in der gewöhnlichen Bedeutung für Fertigkeit, also etwas durch Uebung erworbenes nehmen: fo ift fie ohne

Ve

Verstandes Gebrauch, also Vollkommenheit des Verstandes nicht möglich, und wer engendhaft will werden, muss vorher auf Vervollkommung des Verstandes gehörige Sorgfalt wenden. In diefem Verstande also ist die Frage unstatthaft, und zugleich klar, dass Tugend das höchste Gut ift. Von diesem Sinne aber geht auch gleich der Verf. ab, und nimmt Tugend für urspriingliche, gewisfermassen angeborne Gitte des Willens, von einer folchen Gute aber, ganz unabhängig vom Verstande durfte fich schwerlich ein deutlicher, oder nur hinlänglich klarer Begriff geben laffen, vornemlich da der Wille in ffrengerer Bedeutung, für ein aus Gründen entstandenes, nach bewusten Vor-Rellungen ficht richtendes Bestreben, genommen, fich abgerissen vom Verstande nicht wohl denken läst. Ist aber von ihm als Begehrungs - Vermögen überhaupt die Rede, dann würde die Frage folgende bestimmtere Gestalt nehmen muffen, welches ist nothwendiger zur Gluckseligkeit, große natürliche Talente der Denkkraft, oder eine folche Natur - Anlage, vermöge welcher das Begehrungs-Vermögen nicht zu sehr durch blinde organische Reize und Senfationen, fondern mehr durch Vorstellungen und Grunde fich lenken läfst?

Die Grundsätze des natürlichen Rechts zu finden, geht der Verf. von dem allgemeinen Satze aus-Recht ift dasjenige, was nach allen feinen erkeunbaren Folgen und Beziehungen fo wohl auf den handelnden, als aufs Ganze, das beste, das nittzlichste ift, zur Glückfeligkeit des Handelnden, und aller mit ihm verbundenen Wesen am meisten beyträgt. Hierin liegt theils eine Unbestimmtheit; dem wie wenn nun Gliickseligkeit des Handelnden und Wohl der übrigen Weien nicht zugleich können erhalten werden, wenn einer fiir viele oder alle fein Leben muss hingeben? theils aber ist dieser Satznicht allgemein anwendbar; gesetzt ein Tyrann, ein Phalaris, oder Bubris, mache taufende feiner Unterthanen unglücklich, darf darum, wer nicht Unterthan, also nicht Beleidigter ift, ihm den Thron oder das Leben nehmen? Gefetzt zwey benachbarte unabhängige Staaten richten einander im erhitztesten Kriege gänzlich zu Grunde, darf darum ein mächtigerer Nachbar, den dieser Streit nichts angeht, fie mit Gewalt zur Ruhe bringen? Oder ein Volk lebe in den größen Lattern, ifts darum einem tugendhaftern allein erlaubt, es mit Gewalt feiner Laster zu entwöhnen? Bey Untersuchung der Frage, ob etwas recht ift, kommt es nicht allemal darauf an, ob es dem handelnden oder andern nitzlich ift, man kann fehr unvernünftig, unklug, verderblich für fich, oder andre handela, und doch to zu versahren Recht haben. Wie wenn ein von andern Menschen ganz unabhängiger sein Eigenthum verschwender; seine Gesundheit zu Grunde richtet; oder ein Gläubiger durch Einforderung einer ihm sehr entbehrlichen Schuld einen Armen am den Bettelstab bringt. Dies ift also wohl nicht der Punkt, wovon man bey Auffuchung der Gründe des Naturrechts ausgehn muß, vornemlich da in der Rechtswiffenschaft, unsers Erachtens - nicht die Rede ist von dem, was nützlich ist, oder glücklich macht, fondern von dem, was man ohne gewaltsame Einrede andrer thun darf. oder wozu man von andern kann gezwungen werden. In ihrer natürlichen Ordnung musten die Fragen etwa fo lauten, wir wollen alte glücklich feyn, müssen daher die dazu dieulichen Mittel wählen, welche in unfrer Gewalt stehen, welche nun von den hiczu erfoderlichen Handlungen find völlig unfrer Wahl überlassen? wie weit erstreckt sich die Sphäre unfrer Handlungen, ohne dafs andre denkende Wefen vornemlich Menschen uns Hindernisse mit Gewalt entgegenstellen dürfen? Nachdem dies im Naturrechte ausgemacht ift, wird weiter gefragt, innerhalb diefer Sphäre wie befordern wir da unfer Wohl am besten?

Aus diesem Grundsatze fucht der Vrf. die vollkommenen Rechte und Verbindlichkeiten folgendergestalt abzuleiten: wenn die Menschendurch eigne Erkenntnis, oder auch nur durch das mit Beyfall oder Missfallen begleitete Urtheil anderer, zum Bechtverhalten bestimmt werden könnten; so wiirde es kein natürliches Recht geben, einander mit Gewalt dazu zu zwingen denn gewaltsame Behandlung ist an fich ein Uebel. Hieraus folgt 1) nur äußerliche Pflichten können vollkommen feyn, denn wie follte es recht feyn etwas mit Gewalt erzwingen zu wollen, was man nicht einmal zu beobachten, oder zu beurtheilen im Stande ist? 2) Aber auch nicht alle äußerliche Pflichten können recht feyn, fondern nur diejenigen, die wichtig genug and, um auch das Uebel des Zwangs abgerechnet, noch für eine Beförderung des Guten gehalten werden zu können. Um beurtheilen zu können, ob eine Pflicht in einem bestimmten Falle erzwungen, und bis zu welchem Grade die Gewaltthätigkeit dabey getrieben werden durfe, mus man nicht nur das Daseyn und den Grund diefer Pflicht wiffen. fondern auch ihre Wichtigkeit zuvörderst gegen den , dem sie geleiftet werden foll; fodann ob die Disposition des verpflichteten Gewalt dabey nöthig macht, und in welchem Grade; endlich was für Folgen wahrscheinlich aus der Anwendung dieser Gewalt entstehen werden-Die Unzulänglichkeit diefer Ableitung erhellt theils aus der Untauglichkeit des Beweifes, theils aus der Unzulässigkeit der Folgerungen. Wenn alle Menschen freywillig ihrer Schuldigkeit Genüge tha. ten, fo würde freylich vom Zwange kein Gebrauch können gemacht werden, Ausübung des Zwanges alfo wegfallen, aber auch das Recht dazu? wie dies folgt, gestehen wir gerne nicht einsehen zu können. Bezahlten alle Schuldner freywillig zu gehöriger Zeit, hätte darum der Gläubiger minder Recht Gewalt zu gebrauchen? würde dadurch die Consequenz in dem bedingten Satze falsch; wenn ein Schuldner nicht bezahlt: fo ist der Gläubiger befugt, ihn zur Bezahlung zu zwingen? Zudem fetzt des Verk Schluss voraus, dass eine Verbindlichlichkeit vorhergehen muß, wo ein Recht fevn foll. folglich wo eine folche Verbindlichkeit erweifslich ift . da"ift auch ein Recht. . Nun ift jeder Mensch , der es kann, dem andern verbunden Hülfe zu leisten, folglich hat der arme Bettler Recht vom Reichen eln Allmosen mit Gewalt zu fordern; die Gewalt. die er an ihm ausübt ; ist kein fo großes Uebel, als der qualende, und wer weiß wann befriedigte, Hunger. Auch die Folgerungen dieser Theorle find unzulässig; denn vermöge derselben hat der reiche Gläubiger, der einen Schuldposten füglich entbehren kann, kein Recht den armen | Schuldner zur Zahlung zu zwingen, ja er muss so gar die Schuld ganz erlaffen, wenn jener stets arm bleibt, und durch Zahlung ganz würde an den Bettelstab gebracht werden. Alfo ein folcher Gläubiger handelte eben so ungerecht, als ein Straßenräuber, der Geld erzwingt, von denen die ihm nichts schuldig find. Eben to hatte man nicht Recht Erfillung eines Versprechens von dem zu fordern, dem diefe Erfüllung Nachtheil bringen wurde; auch recht anvertrautes Geld dem vorzuenthalten, von dem man wiiste, er werde es verschwenden. In sehr vielen Fällen muß nach diesem Grundsatze das Recht nothwendig ganz unentschieden bleiben; wie wenn man von einem andern eine Summe Geldes geborgt hat, durch deren Einforderung man ihn, durch Nicht - Einforderung, fich felbst zu Grunde richtet; wer von beiden hat hier ein Recht vom andern das Geld zu verlangen? Ja vermöge fast allgemeiner Haabsucht und Eigenliebe der Menfchen, wird bey streitigen Fällen jeder idas Uebel. welches ihm aus Erfullung einer Pflicht zuwächst, größer und wichtiger achten, als das des andern, wer also soll den daraus erwachsenden Rechtsstreit entscheiden? Wo ist ein Ausgang möglich? Aus diesem allen ist ersichtlich, dass der Ursprung der Befuguifs zu zwingen anderswo muss gesucht werden, als in vorhergehenden moralischen oder unvollkommenen Verbindlichkeiten.

Die Folgen eines solchen nicht zureichenden Grundsatzes offenbaren sich natiirlich in der weitern Ausführung der Wissenschaft dadurch, dass manche Satze uicht mit der erfoderlichen Bundigkeit erwiesen werden. Das Recht der Menschen über die Thiere z. B. fetzt der Verf. auf folgende Betrachtungen: der Mensch bedient sich der Thiere zu feinem wahren Nutzen, indem er ihnen nicht nur Lasten auflegt, sondern auch einen Theil zu feiner Nahrung und Kleidung von ihnen nimmt. Es kann dies auf mannichfaltige Weise so geschehen, dass die Thiere mittelst des ihnen darum widerfahrnen Schutzes mehr gewinnen, als verlieren. Und wenn fie auch dabey verlieren, das menschliche Geschlecht aber an wahrer Vervollkommung und Glückseligkeit gewinnt: so ist dis den Ablichten der vollkommeniten Gitte und Weisheit gemäß, mithin recht. Selbst das vorsetzliche Tödten der Thiere kann aus diesem Grunde gerechtfertiget werden. Wenn auch gleich das Leben der Thiere

an fich felbst einen Werth hat: fo hat es doch einen geringern, als das Leben der Menschen, und kann alfo deren Erhaltung anfgeopfert werden. Es mufs aber das Leben der Thiere der Erhaltung der Menschen, oder diese musten jenem aufgeopsert werden, nicht nur in den Fällen, wo Thiere, einzeln wegen ihrer Art, oder wegen ihrer Menge dem Menschen unmittelbar gefährlich find ; sondern auch daswo fie die andern unentbehrlichen Nahrungs-Mittel dem Menschen wegzehren und verwüßen wurden, wenn er fich ihrer Ausbreitung nicht widerfetzte. Aus dem letzten Grunde folgt nur fo viel , dass wir im Nothfall Recht haben, Thiere zu todten, wir thun es aber auch ohne alle Noth, auch blofs um die thierische Organisation näher kennen zu lernen, und glauben, einige Schwärmer ausgenommen, daran nicht Unrecht zu thun. Dass ferner ein Thier, welches getödtet wird, mehr hierdurch gewinnen könne, dürfte wohl ein äußerst felener Fall feyn. Wir gewinnen freylich; aber eigner Vortheil, auch der überwiegendste, kann der je ein Rechts-Grund werden? dadurch ließe fich denn auch der Scklavenhandel, und die Unterjochung der Menfchen allgemein rechtfertigen. Denn Lente, die alle Arbeit durch Sclaven verrichten lassen, gewinnen offenbar dadurch, indem fie mehr Zeit haben an eigner Vollkommenheit zu arbeiten, von allen quälenden Sorgen und ermattenden Arbeiten gänzlich befreyt find. Dass der Thiere Leben geringern Werth hat, entscheidet nichts, das Leben der Wahnsinnigen, der unmindigen Kinder, der von Natur einsaltigen hat auch geringern Werth, dürfen darum Klügere fie unterjochen, mit ihnen nach Belie- . ben schalten? Jedem hat fein Leben höhern Werth, als fremdes, und wer hat uns zu Richtern über den Werth anderer Wefen gefetzt? Die vollkommenste Weisheit hat ihre Ablichten uns nicht ausdrücklich erklärt, wir schließen sie nur aus dem, was gewöhnlich geschieht, wer steht uns dafür, dass wir durch eigenes Interesse, durch Eigenliebe uns nicht hintergehen lassen? So könnte man auch sagen, weil iiberall im Reiche der vernunftlosen Thiere so wohl als der vernünftigen Geschöpse der Klügere und Stärkere die einfältigern und schwächern beherscht, fey dies göttliche Ablicht, mithin Recht.

Wie Ichwer in befondern Fällen die Anwendung vom Grundfarte des Vrf.: Recht fey, was in allem Betrachte, vornemlich in Rückficht auf das Menfehengeschlecht, das vorheilhaftelte fey; werden, und wie ungewifs dem gemäß das Natur-Recht noch bis auf den heutigen Tag feyn midlic, erhellt unter andern auch aus seiner eigneu Theorie des Eigenthums. Man darf von frey Rienden Dingen sich etwas zueignen, zum ausichhiefsenden Gebrauch nehmen 1) weil kein Mensch an diesem Rechte zweiselt. Allerdings haben munche Pilloophen gezweiselt, somt hätten sie keine Beweise verlangt, sich nicht um die Gitte dieser Beweiße gestritten. Und dann frägt man billig weiter, worum zweiselt darna kein Mensch? der Saz ist doch sicht 60° felt darna kein Mensch? der Saz ist doch sicht 60°

einleuchtend, als dass zwev mal zwey vier find. Diesen Mangel zu erganzen, führt der Verf. an 2) der beste Gebrauch der Giner kann bey immerwährender völliger Gemeinschaft nicht bestehen, sie wurden weit mehr gemisbraucht, weniger geschont werden, ja bey diesem Missbranche, diefer Sorglofigkeit, wurde fich nicht einmal binreichender Lebensumerhalt finden, es fey denn, dass die Fleifsigen die Trägen ernahrten. Freylich würde das feyn, wenn die Menschen nach unster Art erzogen und gebildet würden, und eingewurzeite Begierde nach Eigenhum mitbrächten; aber auch umer undrer Bildung? auch durchaus unvermeidlich? Solhe umer allen möglichen Formen, deren die Menschhein fahig ift, nicht auch eine feyn, worm diese Begierde nach Eigemhum ausgeschlossen ware ? Aber, fahrt der Verf. 3) fort, auch die Glückfelichkeit hängt vom Eigenthum ab; als welche in freyer Thanken hauptfachlich besteht, mithin vorlieren mus, weim der Mentch über nichts nach eigner Willkühr fchalten kaun. Dabey aber gesieht er, dass auch aus dem Etgembum von der andern Seite mancherley Uebel erwachfe. Hier nehme man nur eins, den Despotismus, welcher oline großes Vermögen, vornemlich Reichilium an edlen Meiallen nicht emfiehen kann , und der über kurz oder lang in jedem Stane einreifst, und frage fich, ob dadurch die Freybeit nicht noch mehr als durch Gemeinschaft der Gitter verliert? ob nicht auch hier am Ende die fleifigen den trägen Unterhalt erwerben miffen ? Nun nehme man noch dazu die reizenden Gemälde vom goldnen Zeitalter, von der Regierung Saturns, vom arkadischen Schaserleben, von Platos Republik, und frage fich, ob nicht das Eigenthums - Recht mehr Nachtheil, als positive Guter- Gemeinfchaft bringt? zum mindeften wird man auffehen zuentscheiden, minhin folgern, das Eigenthums-Recht ruhe auf fehr Tehwachen Stutzen, wenn es von der Beamwornung einer noch von keinem Philofophen genau unterfuchten. vom Verf. blos angezeigten Frage abhungt.

Die nemliche Folgerung ergiebt fich auch aus genauerer Erwägung der vom Verf. beygebrachten Beweife für das Becht der Verträge, wobey noch überdem einiger Widerfpruch mit unterzulanfen scheint. Einige, sagt er, fuchen den Grund, warum Erfüllung eines acceptirten Verfprechens mit Gewalt kann erzwungen werden im gemeinen Betien, Aber wenn es keinen andern Grund gabe; fo wurde kein Unrecht in der Brechung eines gegebnen Wortes feyn , da wo ein Mensch mit einem ganz allein lebie , abgefondert von aller übrigen Welt, und vorausfetzen könnte, dass durch diese Brechung das heilfame Auseben der Verträge unter andern Menfahen nicht geschwacht werden wurde. Hier also widerlegt der Verf. seinen eignen hochfen Grundfarz des Bechts, und gesteht, er fey nicht allgemein auwendbar. Die Liicke zu erganzen, beruft er fich auf ienen andern von manchen angegebenen Grund, was du nicht willt, das dir geschehe, das thu' auch einem andern nicht, das demnach keiner fich beschweren könne, wenn man mit ihm nach feinen eignen Willen verfährt. Dann aber ift ja jener Saiz nicht allgemeine, nicht höheste und allgemeinste Quelle alles Rechts. Und zudem schwacht er dessen Kraft durch den gleich darauf angehängten Zwei-fel, wie wenn nun der andere feinen Willen vor Ansfahrung der Sache wieder geandert hat? Denn leidet doch diefer Grundfatz offenbar keine Anwendung. Auch niefer Schwierigkeit abzuhelten, verbindet er noch einen dritten gleichfalls verschiedentlich angegebenen Grand damit. dass nemlich einen vergeblich bemüben, durch vergebli-

che Erwartungen täuschen, Verdruß, Scha d.; und Schaden verursachen gegen das erste Gesetz der naturlichen Gerechiigkeit strehet. Allein am Ende durfie auch dieser nicht Probe halten, denn wer heist uns auf fremde Zusgen uns verlaifen, darauf Erwartungen grunden, dadurch uns in Schaden oder Schande feizen ? So bald der Verträge Gilltigken nicht erwiesen ist, oder als erwiesen vorausgesetzt wird, fallen dergleichen Erwartungen von selbst hin. Ferner folgt auch hieraus, dass Vertrage nur dann müssen gehalten werden, wenn keinem Theile dadurch ein überwiegender Vortheil zuwächst, keiner darf nach dem höchsten Grundsatze des andern Wohl stören oder vermindern mithin has keiner Recht Erfüllung eines Versrages zu fodern, wodnrch er mehr als der andre Theil gewinnt. Ist das; so werden wenig Vertrage Festigkeit haben , weil vollkommene Gleichheit des Vortheils auf beyder Seite etwas höchstelmes ift; und wie stände es dann um den Kaufmann, delfen einziger Zweck Gewinn ift?

Strenge methodisch verfahrt der Vrf. auch bey diesen Rechts - Unterfnchungen nicht; denn bis auf das gefellschaftliche und Staats - Recht führt er die Rechtswiffenschaft nicht fort, und mischt democh Fragen ein, die allein aus den eignen Grundfatzen diefer Disciplinen fich befriedigend beamworten laffen. So frägt er, ob bürgerliche Geferze, durch Nichranwendung, olme ausdrückl. Erklärung des Gesetzgebers ihre Kraft verlieren können? ob der Regent die ihm zu Bedingungen seiner Gewalt gemachten Grundgesetze, dem gemeinen Besten aufznopfern berechtigt feyn könne? In Ansehning der ersten Frage bemerkt der Verf. mit Recht, dass schon geschehene Dinge nach folchen unkräftig gewordenen Gefeizen nicht durfen gerichter werden, denn es ift des Geseizgebers und Regenten Schuld, wenn er feine Gefetze nicht aufrecht erhalt, und von einem allgemein nicht beobachteten Gefeize vermuthet man mit Recht, der Regent willige in dessen Unwirkfamkeit. Wenn er aber bey der Frage, ob zur Wieder-herstellung eines solchen Gesetzes in Republiken dieselbe Stimmen -Mehrheit erfodert werde, die die erfte Gebung erforderie, auf mancherley Nebenumftande will gefehen haben: so konnen wir ihm nicht beytreten. Hier ift nemlich die Frage, foll es bey der allgemein eingerissenen Nicht-Beobachtung sein Beweuden haben, oder nicht? Diese kann allein durch des Gesetzgebers Willen entscheiden, ihre Entscheidung fordert neue Erklärung und Bekauntmachung dieses Willens; ist minhin in der That ein neues Gefeiz, welches auf die nemliche Art, wie alle übrigen Gesetze muss gegeben werden. Sey es nun , dass dies Gefetz durch geheime Verabredung des gefetzgebenden Collegiums, oder fiillfehweigende Emwilligung des demokratischen Souverains, oder den Einstnis einer widerrechtlich herrscheuden Partey auf die obrigkeitlichen Perfonen ift unwirkfam geworden, fo ist das alles vollkommen einerley. Der Umerthan als Unterthan, muß mit des Geferzgebers Willen von neuem bekannt gemacht werden und diefer Wille kann auf keine andre Weife rechtskraftig zu Stande kommen, als auf diejenige, wodurch alle ubrigen Gefetze Gefetze werden. Auch kommt es hiebey nicht an auf die Länge der Zeit, worin ein Gefetz unkraftig war, genug, wenn es in keinem vorkommenden Fall angewandi wurde, fo dass Jedermann es als eingeschlafen betrachten konnte. Was wir in Ansehung der andern Frage, und noch einiger andern Gegenslände zu bemerken willens waren, mussen wir der Kürze halber übergelien.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

BELONNUNG. Hr. D. und Prof. Nöffelt, der im Begriffe ftand ginem auswärtigen liufe zu folgen, bleibt nunmehr zu Halle, und hat eine Gehaltszulage von zweyhundert Thaleru erhalten. A. B. Halle, d. 26 Marz 1788.

### ALLGEMEINE

### LITERATUR-ZEITUNG

Sonnabends, den 29ten März 1788.

### GOTTESGELAHRTHEIT.

Ohne Benennung des Druckortes bloß mit der Jahrszall 1787 ist vermuthlich in Amstra-Dam oder Leiden gedruckt: Aanmerkingen op de Prosverkaudelingen tegen Priestle inzonderheid op de Verhandeling van den Hooggel. Heer C. Segaar, door Paulus Samofatenus.

Priestleu's Schrift über die Verfälschungen des Christenthums machte bey ihrer Uebersetzung ins Niederdeutsche, die man mit Gewalt zu hemmen fuchte, fo viel Auftehns in Holland, dass eine im Haag errichtete Gefellschaft zur Vertheidigning der voruehmsten Wahrheiten der christlichen Religion infonderheit gegen ihre heutigen Gegner drey anschnliche, doch verschiedene Preise für dicienigen bestimmte, welche P. am besten widerlegen wiirden. Die Herren Velingius, Seguar und Gavel erhielten diese Preise und ihre Schriften wurden gedruckt. - Unser Panlus Samosateuns (unter welchem vermuthlich ein gelehrter Reformirter Prediger verborgen ist, der vor einigen Jahren sein Amt niederlegte, weil er gegen den Lehrbegrif seiner Kirche wichtige Bedenklichkeiten hatte) wundert fich, dass man nicht der Schrift des Hrn. Segaar, Prof. in Utrecht, den ersten Preis zuerkannt hat, da sie die kiirzeste, biindigste, gemäßigteste, und seiner Einsicht nach die beste ist. Eben darum schränkt er auch seine Anmerkungen bloß auf diese und zwar diesmal allein auf den Abschnitt von der Gottheit Christi ein, und er unterfucht allein historisch, ob die vom Hrn. S. angeführten Stellen der ersten Kirchenväter und Christen wirklich gegen Priestley das beweifen, was fie beweifen milffen. (S. 7) Da Hr. S. zu beweifen gefucht hat, dass die hentige Lehre der Christen von der Person und Gottheit J. noch im allgemelnen und wefentlichen dieselbe ift, die fie bey den ersten Christen war, fo erinnert Paulus Samof, dawlder, dafs diefe Ausdrücke zweydeutig find (S. 9) und es darauf vielmehr ankommt, zu zeigen, daß die ersten Christen gerade dasselbe glaubten, was die herrschende Kirche in den Niederlanden nach allen Bestimmungen des Nicaenischen und soge-A. L. Z. 1788. Erfler Band,

nannten Athanasianischen Symbolums lehrt. (S. 10) Also ist es nicht genug mit Hn. S. zu beweifen, dass die ersten Christen J. Gott, Sohn G. oder G. eingebornen Sohn nannten, zu feiner Ehre Lobgefänge anstimmten u. f. f. Dem widerspricht Prieftley nicht, wenn er leugnet, "dass vor Justinus dem Martyrer nichts dergleichen als die Gottheit Christo zugeschrieben ward." (S. 11) Auch wenn sie die Praeexistenz des Sohns glaubten, "fo beweift auch das nicht genug. (S. 12 ff.) Die orthodoxe Lehre fodert vielmehr. Ihr zufolge muss bewiesen werden, dass der Sohn dem Vater in allem gleich, von gleicher Gottheit. Herrlichkeit und Ehre ift. - Doch dass dies nicht die Lehre der ersten Christen gewesen fey, haben nicht nur fogenannte heterodoxe, fondern felbst orthodoxe Schriftsteller geleugnet. D. Petavius fage z. E. rund heraus, dats die Antenicaenischen Väter Arianer waren, und dass Gott dem Athanafius vor andern Vätern eine deutliche Erkenntnis der Lehre von der Dreyeinigkeit verliehen hat. (S. 14 ff.) - Auch stellt Hr. S. immer die Sache fo vor, als ob die ersten Christen in ihren Meynungen, wenigstens was das Wesen der Sache betrift, völlig übereinstimmend gewefen wären. Allein, das ist a priori betrachtet, fehr unwahrscheinlich, und a posteriori erwogen, gegen die historische Wahrheit (S. 18) dies führt unser Paulus (S. 18 – 79) mit vie-ler Gelehrsamkeit und großer Belesenheit in den Kirchenvätern aus; allein der Raum erlaubt uns nicht, feine einzelnen, sehr scharflinnigen, und oft nur zu wahren Bemerkungen anzuführen, aus denen er zuletzt die Folge ableitet, dass man fehr verkehrt handle, wenn man das, was itzt rechtglaubig heißen muss, für die allgemeine Lehre der ersten Christen verkaufen will, da fie weder in dem bewußten Artikel einstimmig gedacht, noch auch jemals einige Bestimmung, wodurch eine verschiedene Vorstellung verhindert wäre, festgesetzt haben. Alsdann geht der Verf. die Stellen durch, die Hr. S. zum Beweise seiner Behauptung angeführt hat, nemlich des Clemens Romanus in feinem ersten Briefe an die Cor. (S. 80 - 101) und in deffen, fehr wahrscheinlich unächten, zweyten Briefe (S. 101 - 115) des Barnabas (S. 117 - 127) des Hermas (S. 127 - 136) Mmmmm

dunken .

des Lynathar von Antiochien (S. 136 — 155) und des Polycarpus in feinem Briefe an die Philipper (S. 155 — 159) Auch hier zeigt er mit vieler Sachkenntnifs, dafs die famtlichen Stellen, auch voransgefetzt, sie wären alle ächt, dennoch das nicht beweifen, was sie beweifen miisten, wenn Prieslleg durch-sie widerlegt werden foll. — Die ganze Schrift, der nur hie und da lichtvolle Deutlichkeit und Ordnung fehlt, zeigt im Ganzen von der Gelehrfamkeit unsers Paulns von Samofate, und die zu Anfang erwähnte Haager Gefellschaft wird wohl thun, wenn sie nun ihren ersten Preis, auf eine gründliche Widerlegung dieses neuen Ketzers unter einem alten Namen fezzt!—

### SCHOENE WISSENSCHAFTEN.

Berlin u. Potzdam, b. Horvath: Comenii philosophich - fatyrische Reisen durch alle Stände der menschlichen Handlungen. Aus dem Böhmischen. 1787. 270 S. 8. (12 gr.)

Vermuthlich bloß darum, weil die Bücher, die "Reifen" auf dem Titel haben, gangbare Artikel find, hat sich der Verleger entichliefsen können, diese Ueberstetzung eines zu seiner Zeit berühmten, aber jetzt völlig untchmackhaft gewordenen Buches, drucken zu lassen. Schon der Nonsens auf dem Titel: "Stande der menschlichen Handlungen" spricht nichtesehr zum Vortheil des Ueberstetzers, und wirklich ist sein Vortrag hößern, schleppend, und stellenweise ganz unverständlich.

LEIFZIG, in der Müllerischen Buchhandlung: Der Satyr in englischer Uniform; nach der fiebenten Lond. Orig. Ausg. übersetzt. 1787.

112 Bog. 8. (12 gr.)

Eine Satyre auf die brittifche Landarmee, die ironisch so gewandt ist, dass dem General wie dem Tambour Verhaltungsregeln vorgeschrieben werden, die das darstellen, was sie jetzt schen thun, oder was man ihnen ausbürdet, das sie thun follen. Eine Probe wird hinlänglich seyn, um den Ton und Witz des Verf. und die Arbeit des Uebersetzers zu beurtheilen:

Regeln für Generals en Chef: "Sie müssen daher, meine Herren, aus bloßem (NB.) Wohlwollen und Liebe gegen Ihre Truppen für Ihre eigene geheiligte Person Sorge tragen, und sie Zu dem Ehrenponie einer Gefahr aussetzen. ften, auf dem fie fich jetzt befinden, haben fie fich unmöglich emporgeschwungen, ohne einsehen zu lernen, wie thöricht es fey, den Kopf eines Menschen gegen einen Pfahl zu stossen, wenn man es Umgang haben kann. Fällt in einem Kriege irgend eine gefährliche Expedition vor, fo dürfen Sie dieselbe nur Ihrem Adjutanten oder einem andern Officier, oder wer es auch fonft Sey, wenn er nur glücklich dabey ift, übertragen, und Sie können gewiss glauben,

dafs Sie allen Glanz und Ruhm davon einerndten werden. Ihr Kommando muße eben fo ununschränkt und Ihre Perfon für Ihre Truppen eben fo mzugänglich feyn, als die Perfon des Großsfultans, welcher fich den Statchalter Gottes auf Erden nennt. Ein General ift in der That noch weit mehr als der Großsfultan; denn wenn er auch nicht der Viceregent Gottes ilf, fo ist ere doch für feinen Köng, und diese ist nach den Begriften eines Soldaten noch weit mehr u. f. w.

"So schleppt sich der Verf. mit mattem Witze voran, und der Ueberfetzer hinkt ihm nach. Letttrer versichert, die englichen krit. Blätter hitten dies Produkt der engl. Laune, den Schristen des unsterblichen Swiff an die Seite gestezt, und ihm beynahe noch den Vorzug vor diesen gegeben. Wenn dies wahr, und nicht eine blosse Uebersetzerempsehlung ilt, so sind die englischen Kritiker beynahe mehr als ungerecht gegen das gröseste satyrische Genie, das je die Welt und-in dieser — icht söhlt gegeisch att. Es sit gewiß, dass diese Broschüre nur den Taverns ihressehen Auflagen zu danken hat, und das das ganze Corps der deutschen Tabagieen nicht diese einzige deutsche Auszabe verbrauchen wird.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

LEIPZIG, b. Jacobäer: Für Töchter edler Herkunft. Erster Theil. 310 S. Zweyter Theil. 294 S. Drit. Th. 327 S. 1787. 8. (1 Rthl. 8 gr.) Der Verf., in dessen Vortrage wohl nicht leicht jemand den Mann, der Sophiens Reifen beschrieb. verkennen würde, wenn er fich auch nicht nach Erscheinung dieses neuen Werkes selbst namentlich dazu bekannt hätte, wollte durch die Einrichtung desselben Mitter und Tochter festhalten, in den Irrwegen ihres Geschlechts auf diejenigen Abgründe hinzuschauen, deren Daseyn absichtlich verschwiegen werde, und von welchem auch wohl Gutherzige fagen, es fey fchon Unglück genug, dass diejenigen, welche dahineinsturzen, diese Höllenschlunde gesehn hätten. Bekannt mit dem Geiste der Wildheit, der so viele Leserinnen dahinreifst, fobald ein Buch ernsthaft ist, mit dem Geifte der Ungeduld, welcher beym Lefen ernsthafter Stellen durch Ueberschlagen sich hilft, endlich mit dem Geifte der Religionswidrigkeit und Gottesvergessenheit, masste er einem fehr ernsthaften Buche Reize der Anmuth zu geben, durch forgfältige Verbindung das Ueberschlagen unmöglich zu machen, und die Leserinnen auf die Zeilen, wo er Bibelftellen anführt, zu heften fuchen. Die beiden letztern Maasregelin hat er auch wirklich nach unfrer Einficht vollig erreicht. Ob aber die erste ihm ehen so gut gelungen, ob nicht vielen leichtfinnigen und flatterhaften Leserinnen das Buch bald nach dem Anfange herein schon nicht unterhaltend genug bedünken werde, um weiter fortzulelen, getrauen wir uns nicht zu entscheiden. Doch diess vermindert den Werth des Buchs im geringsten nicht. Denn wenn auch die edle Ablicht bey Hunderten fehlschlige, so wäre es schon immer wichtig genug, wenn fie dagegen bey zehn oder zwanzig gelingt. Hr. Hermes hat unitreitig darinnen eine eben fo feine schriftstellerische Kunft, als zartes Gefühl für Anstand und Ehrbarkeit bewiesen, dass die schrecklichen Folgen geheimer Unzucht hier lebhaft genug dargestellt werden, um Verführte zurückzubringen, und Unschuldige zu warnen, oline doch im mindesten durch nähere Andeutung des Lasters selbst für irgend eine reine und schuldlose Seele anstößig zu werden. gerechtem Selbstbewusstseyn konnte er daher sagen, dass keine Zeile in selnem Buche sey, die der Keuschheit und Sittsamkeit (auch nur zufällig) schaden könnte. Wir find auch innig überzeugt, dass wahre praktische Religion, stilles Andenken an Gott, und Arbeitsamkeit die kräftigsten Mittel find, vor diesen eben so schändlichen als verderblichen Ausschweifungen zu bewahren. Eine der feinern Bemerkungen ist diese, dass religiöse Gesinnungen auf den Ausdruck der Gefichtsbildung viel Einfluss haben: "Es läst sich (1. Th. S. 153.) fehr wohl begreifen, dass die Empfindungen, unter welchen man mit Gott reder, Empfindungen der Reue, der Beschämung, der reinen Redlichkeit, des sansten Verlangens, und der heiligen Freude, in den Zügen des Gefichts die gunftigen Eindrücke zurücklassen müßfen, welche ihnen so eigen find, als es begreiflich ist, dass dasjenige, was der Seele nicht angeschaffen ift, Verzerrungen der Gestalt hervorbringen muls, Hartunn, Schamlofigkeit, Falschheit, Tücke, heftiges besonders unkeusches oder felbst füchtiges Verlangen, also Frechheit, und denn Freudenlofigkeit oder im Gegentheil unbändige Luftigkeit. Das behaupte ich wenigftens, dass die Gottesvergessenheit, ich will sagen die Unterlassung des Gebets, durch Roheit auch der feinften Gestalt fich verräth." Sonft hat fich der Vf. geflissentlich in Acht genommen nicht zur Schwärmerey zu verleiten. Einigemal hätte es aber nicht schaden können, wenn Hr. H. die Ausdrücke schärfer bestimmt hätte. Z. B. II. Th. S. 153. "Ein fo ganz aus dem Herzen kommendes Gebet muss den Vater der Geister bewegen'; denn wo ift unter den Seelen der gefesseltste Geift, welchen es nicht bewege?" - Es lässt sich aber zwischen der Wirkung, die das Gebet auf den Beter und den Zuhörer des Betenden macht, und zwischen der Vorstellung des Unendlichen davon gar keine Vergleichung anstellen. Und gleich darauf: "Erwögen die Prediger, wie viel das Gebet mehr ift als die Predict - fo würde es um die Gottseligkeit-bester stehen." In welchem Verstande foll diess genommen werden! Etwa so. dass der Prediger weit länger beten als lehren folle? Das ware unstreitig der Weg, das Gebet ermüdend und für die Zuhörer unkräftig zu ma-Doch diess ist wohl unstreitig die Meinung nicht. Also vielleicht, dass selbst ein kurzes aber herzliches Gebet weit mehr auf die Zuhörer wirke, als der ganze Unterricht, der in einer Predigt gegeben wird? Auch das läßt sich nicht erweisen. - Uebrigens dürfen wir von der Manier des Vf. nichts fagen, da fie aus Sophiens Reisen jedermann bekannt ift. Eine Affectation müssen wir aber doch noch rügen, dass Hr. H. recht mit Fleis Elitionen des e im Deutschen häuft, und z. E. dikr, zerfchmettr mich, befchütztften für dicker, zerschmettre mich, beschützteften schreibt, gerade als ob unfre Sprache fo arm an Härten ware, dass man sie mit Gewalt haufenweis einführen müßte. Dies weggerechnet ift uns nichts als etwa hie und da zu viel Weitschweifigkeit aufgefallen: auch können diese Kleinigkeiten uns den Wunsch nicht verleiden, dass das Buch in vieler Mitter und Töchter Hande kommen, und nicht blos gelesen, sondernauch beherzigt werden möge!

LONDON, b. Adlard: Offenherzige Schilderung der Mufsigginger und Tangenichts in London, zur Warnung für deutsche Mufsiggänger und Tangenichts. 1787. Erster Theil

Til Bog. 8. (to gr.)
Unter diefem feltlamen Titel, (den aber vermuthlich der Ueberfetzer oder der Verleger erfunden hat,) giebt ein mittelmäßiger Kopt feine
Bemerkungen über Moralität, Luxus. Theater,
H\*\* wefen, Julitz, Polizey, Literatür u.f. w.
von England und namentlich von London zum
beften. Er ift bald ernfthafter Moralift, bald Satyr, aber Belfändig ein flacher Schwätzer.

### KINDERSCHRIFTEN.

FRANKFURT AM MAYN, b. Herman: Deutsche Chrestomachie zum Nutzen und Vergnügen und zum Behufe des Übeberfetzens aus dem Deutschen ins Französische, von M. Bährens, Director des Pädagogiums zu Meinertshagen, 1788. 164. S. in §.

Eine Samulung größsentheils von Vademeciumshiftörchen mit daruntergefetzten franzöfifehen Vocabeln und Redensarten. Die Hiftörchen find zum Theil in fehlechtem Deutfch, und
gar nicht, wie es der Zweck der Samulung erfodert, das heifst, nicht leicht, fimpel, und in
kurzen Sätzen erzählt. Ueberdem milfen wir
es auch rügen, daß der Director einer Erziehungsanstalt fo wenig pädagogisch-morallichen
Sinn hat, zum Nutzen und Vergnügen der Jugend nebst ähnlichen andern Geschichten auch
eine wie folgende zu erzählen:

"Ein Mann von Stande, der fich in die Reize einer fehr artigen Demoifelte vorliebt hatte, fügte ihr! Wenn wir uns leisten, so winden wir, da Sie von ihrer blutter fo belagert find, viele hillie haben, einen bequeenen Ort zu unfern Vergnigen zu finden. Warum find Sie fo beforgt, antwortete fie, erft deuken Sie daran, mir Luft dazu zu nachen."

Die unmittelbar vor dieser vorhergehende Er-

zählung ift eben fo unschicklich — und eine dritte ift es noch mehr. Hr. B. hat bey seinem eillertigen Sommlen wohl nicht Zeit gehabt, mit Ueberlegung auszuwählen. — So gehte, wena man so viel und so vielerley schreibt. Uebrigens ift das Buch mit vielen Druchtehlern auf schlecktem Papier schlecher gedernicht.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

KLRINE SKONOM, SCHR. Gielien, b. Krieger d. alt. Mathematische Beytrage zur Forstwirthschaft, von A. J. von Kregting, Fürstl. Hessischen Forstmeister, mit 4 Kupferu, o Tabel. 64 S. 8. 1783. (14 gr.) Eine neue Er-findung, macht diefes, in undeutlichen Provinzialausdrücken und mit vieler hervorftechenden Eigenliebe, funft über lauter schon bekannte Dinge versaste Buch, dem Kunftliebhaber doch lefenswerth. Der Verf. empfiehlt dem Forstmann die Mathematik; an deren nützlichen Anwending aufs Forstwesen olinehin niemand mehr zweifelt, und wozu es auch nicht an Schulbüchern fehlt. Nichts destoweniger ift sie noch immer dem größten Haufen ein Stein des Auftofses, und wird es auch, aller Empiehlungen ungeachtet, fo lauge bleiben, bis die Regierungen es schlechterdings zur Bedingung machen, dass niemand zu Forstbedienungen gelangen konne, ohne hinreichende mathematische Kenutniste, nebst den übrigen ersodorlichen Wissenschaften bewiesen zu haben : jeue find aber auch den angehenden Förstern, bijttel und die Richtung schuldig, durch welche und nach der sie die ge-rade ersoderlichen Kenntuisse sammeln können! Diese Beytrage bestehen (außer XVI S. Vorrede und lunhalt,) aus zwey Abtheilungen, die 1) vom Holzmeffen, 2) von der Ausmeffung ganzer Forsten und deren systematischen Eintheilung und Einrichtung handeln; folglich fehr wichtige und allerdings weitläufige Gegenstände umfassen; wovon zwar fchon viel geschrieben worden ift, wovon aber für jedes Local, und nach Maafsgabe jeder Verfaffing und Landesoconomie, noch immer viel geschrieben werden kann. Der Hr. Vers. verdienet in dieser Rückficht Dank und Beyfall feiner Regierung und seiner Mit-bürger sur feine Benühung (S. 43) "unf seiner Selte ei-"nen Stein zu Aussührung dieses Gebäudes" (zur Vermeffung der Darmitädter, bisher noch nicht vermeffenen Forften) "zu tragen." In der ertten Abtheilung macht er zuforderft feine Erfindung eines Inftrumentes, von jhm Dendrometer genannt, bekannt, welches nur die Große und Form eines Stockknopfes bat; von dem Büchsenmather Lindewald in Alifeld, für einen Laubthaler gemacht wird, und allen bisher bekannten, von dem Verf. als unzweckmäßig verworfenen Baummettern - vorzuziehen feyn foll. Sodann genügt es dem Verf, zwanzig Aufga-ben zu allerley Holzmellungen an stebenden Räumen, desgleichen zu Absteckung regulärer Oerter und zu Horizontalvermeffungen, zu löfen. Zu manchen Auflöfungen bedienet er lich feines Knopfes, deffen Gebrauch er nach einer richtigen Theorie durch Figuren erläutert, lehret, nach welcher S. 13 "Das Object von dem Auge "eben fo weit entiernt feyn mufs, als es der zu meffen-"de Gegenstand ift." Konnte bey der wirklichen Auwendung die geringe Entfernung der Tangenten, oder vielmehr die Kurze der Dioptern an einem fo fehr kleinen Inftrumente einige Genauigkeit und Schärfe verflatten; ware folches möglich, und konnte dabey, wie geleiftet werden foll, der obere Diameter ftehender Baume unter dem Zopfe, anstatt der kurzern Chorde oder Sehne richtig abvihret werden, fo ware diese Erfindung auch gewifs in mancher Rückticht, allen abulichen vorzuzie-hen. Wie fehr tich aber die mindelle Uurichtigkeit nahe

vor dem Auge, in Verhältnifs der Entfernung vermehre. ift eben fo wahr und bekannt, als die Theorie des Verl. Die Berichtigung des Durchmeffers aus der, auch als gefunden zugegebenen, Chorde nach S. 64 zu bewirken. bleikt nur unten am Stamme, fo weit man mit dem Arme reichet, möglich; wo es ohnehin keines betrüglichen und wentautigen Abrifirens und Reducirens bedarf: da man die Pempherie oder auch gleich den Diameter auf weit leichtere und ficherere Arten -- fefbit an nicht ganz runden Stücken meffen kann. Oben bleibt dem Veri. alfo auch immer die Leiter S. 3 nothwendig, um das zu bewirken, was er durch Kreidenstriche zu leisten verspricht. Hr. v. K. braucht bey feiner Höhenmeffung zur Abtragung der gefundenen Höhe an die Erde - eine so lange Linie, als der Baum boch ift: und fie muss noch bberdem gerade und ganz horizontal, auch nicht durch andere Baume verfteckt feyn. Da nun wohl felten Baume unter 48 Schuh Länge, die Mühe des Zopimeifens im Stehen belohuen dürften, fo muß der Vert alfo noch mehr als fo viel Platz in geschlossenem, dicht stehenden Walde haben, den er doch nicht behebig, wenigstens nicht obne fehr viel Umftande fuchen kann, weil teine baumlange Latte, oder S. 10 durch ,, Reifertt, kleine Steinger" bemerkte Linie, wenn Rec. nicht fehr irren follte, einen rechten Winkel gegen das aufgerichtete Inftrument zu machen bat. Was die angitlichen Operationen mit dem Stockknople-bey Absteckungen und Vermessungen auf Flüchen betrifft: To leiftet wohl ein jedes Bret, mit einer regulären Kreuzkerbe, auf einer Nuls beseftigt, (wegen der längern Durchfichten) unitreitig mehr zur Aullöfting feiner i ten, isten und toten bis 20ften Aufgaben. Die 9te bis 12te enthalten gar nichts Neues, fondern die Wiederholung der Verhältnisse des Durchmessers zum Umfang, (nicht einmal als 100-314, sondern noch wie 7-22.) ferner, zur Seite eines Quadratbalkens, dessen Diagonale der Durchmeller des Baumes war etc.; welches alles auf das erfundene Instrument weiter keinen Bezug lint, und in Viercuklee fchon beffer erkiäret worden ift. Intereffanter ift gewiffermaaffen "die zweyte Abtheilung von der Aus-"meffung ganzer Forsten, und derselben systematischen "Eintheilung und Einrichtung" — für Verwalter kleiner Darmfiedter und anderer Holzerchen; wo drey Reviere nach der Aufnahme-Tabelle No. 1. zu S. 40, als ein Hauptforft mir überhaupt "5575 Morgen 6992 Schuhe," (warum letztere nicht auf Quadratruthen reducirt?) Flächeninhalt haben; in denen fich "die Heege," (Schonung) zur "Huthe" (Hitting) fast wie 3: 1. verhält, und wo folglich alles thunlich ift. Große Forsten hingegen größtentheils belastet mit Hütung im Verhältnis wie 1:7 und mit mannichfaltigen Ableiftungen, verlangen wieder ganz andere Maassregelu, als die aus der vorliegenden Schrift entnommen werden konnen; Es find auen nicht (S. 58-) blofs "die Kenntuiffe des Klimas und des Bo-"dens, die jeder guter Forthaushalter inne haben mulst um feinen auf mancherley Arten, nach den Bedurfniffen des Staates bedrückten großen' Forft, finanzmäffig zu verwalten; ohnelin find die 21 Oktavfeiten darüber noch dazu ganz auf die dortigen Umstände angewandt.

### ALLGEMEINE

# LITERATUR - ZEITUNG

Montags, den 31ten Marz 1788.

### STAATSWISSENSCHAFTEN.

Berlin, b. Himburg: Prüsung der in der Berliner Monatschrift vom May 1787 besindlichen Abhandlung, den freyen Getreydehandel in den Preussischen Staaten betressen, von einem Patrioten. 1787. S. 56. kl. 8. (4 gr.)

lie auf dem Titel angezeigte Abhandlung in der Berliner Monatschrift empfiehlt den freyen Kornhandel in den Preussischen Staaten dringend; der Verf. zeigt aber aus Erfahrung, dass jene Heischesatze nicht so ausführbar seyen, als sie angegeben werden, und setzt den vorgetragenen Sätzen unwiderlegbare Gründe entgegen. Er hält die Preufsischen Provinzen, und die darinnen liegenden oder darangränzenden Gewerbörter nach ihren Handelsvernältnissen gegeneinander, und die guten Kenntnisse der Sachen und Localumstände, die er besitzt, setzen ihn in Iden Stand, einleuchtend zu erweisen, dass eine vorlichtige Policey mitwirken mülle, wenn nicht allerhand traurige Folgen für alle Gewerbstände aus der Speculation der Getreidehändler entstehen follen.

Man findet zwar keine ausführlichen Vor-Schläge, wie die Gewerbpolizey den Getreidehandel leiten müsse? allein der Zweck war nur darzuthun, dass ihm eine uneingeschränkte Freyheit gefährlich sey. Auch bewegen uns folgende Grunde dem Verf. beyzutreten: Der felige Reimarus und andere mehr wurden durch die Theurung im Anfange des fiebenten Zehends unfers Jahrhunderts bewogen, gegen die Kornsperre zu eifern, und fie hatten Recht; dennoch giengen sie auch sichtbar zu weit, und es gab wieder andre, die fie widerlegen wollten, und ebenfalls die Gränze überschritten; folglich blieb. die Sache unentschieden, weil beide Partheien wichtige Gründe für sich hatten. Auf dem Mittelwege findet man die Wahrheit am leichtesten. Wenn ganz Europa den Getreidehandel vollkommen frey gabe, fo könnten Handelsverhältnisse entstehen, die vielleicht die Mitwirkung der Gewerbpolizey unnöthig machten; - indelfen ift das doch noch fo ausgemacht nicht. Uns find meh-A. L. Z. 1788. Erfter Band.

rere Beyfpiele bekannt, daß, ohne Mißwachs und Fruchtspeire, aus allerley Urfachen das Korn in einer Gegend fo stark aufgekaust wurde, daß eine piötzliche Theurung entdand; wie konnte da geholten werden? — gewiß nicht anders, als durch ein strenges Verbot der Ausfuhr. Der freye Handel führt freylich die Waaren dahin, wo sie am theuersten sind; allein das Brod ist ein fo alltägliches, so dringendes Bedürfnis, daß man warlich so lang nicht warten kann, bis der freye Handel wieder alles ins Gleichgewicht gebracht hat; denn jeder Bestrer hält an sich, und wartet auf noch höhrer Preise.

Wohleingerichtete mithandelnde Magazine, welche sich bey steigenden Preisen: öffnen und bey fällenden schließen, wirken hier am wohltlätigsten, denn sie schränken den Handel am wennigsten ein, und sichern gegen ieden Mangel.

Leipzig, in der Müllerschen Buchhandlung: Oekonomische Regierungsmaximen eines Agriculturstats, in Rückscht auf Nationalindüstrie und Handel. Zweytes Hetschen. 1787. in fortgehenden Seitenzahlen von S. 81 bis

130. 8. (4 gr.) Zuerst eine Abhandlung über den freyen Getreidehandel; in einem etwas bitteren Ton redet der Ver£ von der Einschränkung desselben. Freylich ist eine vollkommene Handelsfreyheit eine nothwendige Regierungsmaxime, allein es giebt Fälle, wo ihr ein kleiner Staat im Getreidehandel nicht so folgen kann, wie er will: in den Siebenziger Jahren sperrten die Pfalz und andere benachbarte Länder den Kornhandel, Wurtemberg nicht, und litte daher schrecklichen Mangel; denn alles Getreyde zog fich nach der Schweiz. und wegen der Sperre kam nichts ins Land: und wenn nun auch die ganze Welt den Getreidehandel vollkommen frey lieffe, fo würden doch augenblickliche Fälle entstehen, wo man die Ausfuhr verbieten müßte. Wenn Kornhändler an einem Ort den Vorrath geschwind wegkausen, so ift manchmal die Einfuhr fo geschwind nicht hinlänglich, den Leuten Brod zu schaffen, und man muss fperren. Doch diefs scheint auch S. gg. der Verf. zuzugeben. Darauf folgen nun 14 Maximen, welche alle edel, gut, mehr oder weni-

Nnnnn

ger ausführbar, überhaupt aber wahr sind; sie grinden sich alle auf den Grundstaz der Handelstreyheit, auf die Besörderung der Landwirthschaft, oder der Production, benierken aber zugleich höchst richtig, dass durch die Industrie jene Production besördert werde, etc. Eigentlich enthalten diese Maximen nichts sneues, was nicht physiokratische und andere auch nicht physiokratische Schriftschler schon gesäge hätzen; doch da noch sehr viel an der Ausführung sehlt, so ist ihre Wiederholung nicht überstüssig.

### TECHNOLOGIE.

Prag, in der v. Schönfeldischen Handlung: Gewerbszeitung für Kunftler, Manufacturiflen und Kanfleute auf das Jahr 1787. wöchentlich ein Bogen in 4. (8 sthlr.)

Der Herausgeber plündert fleifsig Bertuch's und Kraufens Journal der Moden, und HirChfeld's Theorie der Gartenkunft, läfst die Kupfer dazu, (freylich wiel fellechter) nachtechen; was er felbit hinzunthut, find meisfentheils Waarenazeigen von Künftlern, Fabricanten und Kaufleuten.

ERDBESCHKEIBUNG.

#### .

LONDON, bey Kearsley: A Supplement to the tour of Greatbrittain, containing a Catadogue of the Antiquities, Honfes, Parkes, Plantations, Scenes, and Situations in England and Wales, arranged according to the alphabetical Order of the Jeveral Counties, by the

late Mr. Gray. 120 S. in 12. Wer England bereifen und in diefem merkwürdigen Lande nichts anders als Antiquitäten von verfallenen Kirchen und Schlöffern, schönen Gegenden, Landsitzen und Gärten besehen will, kann aus diesem Büchlein, das dem berühmten Dichter Gray zugeschrieben wird, lernen, was jede Graffchaft von diefer Art merkwürdiges enthält. Die Orte find bloß mit ihrem und des Befitzers Namen angemerkt, und hernach für jede Graffchaft noch weiß Papier gelaffen, damit Reifende entweder übergangene Oerter eintragen, oder ihre Bemerkungen über das, was sie etwa gesehen, beyfigen können. Wäre der Plan nicht zu eingeschränkt, und enthielte das Werk zugleich anch eine Notitz von den wichtigsten Fabriken. Bergwerken, nützlichen Anstalten, Maschinen, und was sonst ausmerksame Reisende zu bemerken pflegen, so verdiente diese kurze Nomenclatur einiger fehenswürdigen Gegenstände in England nicht nur empfohlen, fondern auch von audern Ländern, der bequeinen Urberficht wegen, nachgealumt zu werden. Bey einigen Grafischaften ilt lire Größe auch nach englichen Morgen bemerkt, die wir mit andern Berechnungen übereinstimmen gefunden haben.

### VERMISCHTE SCHRIFTEN.

KOPENHAGEN U. LEIPZIG, bey Proft: Kleiw Vorleifungen für verheyrathete und unverheyrathete Frauenzimmer zum Unterricht und zum Vergnügen. Mit einem Schreiben an das deutsche Publicum begleitet von Friedrich Ekkard, D. d. Ww. Serr. b. der gr. Königl. Bibl. in Kopenhagen. 1787. 378 S. 8. (1 Rblhr.)

"Sinnliche Schönheit (S. 117.) ist allgemein beliebt, weil sie allen Menschen sichtbar ift, und rührt niemals von den Frauenzimmern felbst her, ihr Ursprung ist aus der Natur, und obgleich viele auch die Kunst zu Hillfe nehmen, so kann doch nie der Putz noch andre künftliche Mittel hinreichen, schiefe Züge regelmässig zu machen. Weil daher nur wenige Frauenzimmer wirklich natürliche Schönheit besitzen und ihre Hülfe zur Kunft nehmen. fo muss man eben diese sinnliche Schönheit nie zur größten Glückseligkeit machen, fondern fuchen, dasjenige durch geistige Schönheit zu erfetzen, was uns die Natur an finnlicher abgehen liefs." Wenn es Frauenzimmer giebt, die folche Wahrheiten neu, und einen folchen Vortrag anziehend finden, fo kaan diefs Buchlein bey ihnen fein Glück machen.

Leipzig, bey Weygand: Korrespondenz der Heiligen aus dem Mittelalter, und Briese der Narren aus den neuern Zeiten. Zweytes

Paket. 1787. 282 S. 8. (16 gr.)
Hier läßte der Verf. nicht bloß einen Kißler
an einen andern, einen Capucinerlector an einen
andern, Gndern auch das Hemde von Aachen an
die übrigen Frauenzimmerhemden dasebht Chreiben. Seine Satire hat aber viel Wösfer und weuig Salz. Daßer aber auch lebenden, zum Theil
solchen Personen, die bey manchen Fehlern doch
in andrer Abscht achtungswürdig find, Briefe
andichtet, und sie, da diese doch nicht zu den
Heiligen aus dem Mittelater gekören können,
vermöge, des Titels unter die Narren der neueri
Zeiten verserzt, das ist eine Bijberey, die eine
andre Züchtigung verdiente, als die Geissel der.
Kritik.

### LITERARISCHE NACHRICHTEN.

ARAD. PROMOTIONEN. Den 23 Jan. erhielt bey der Universität zu Wien der Jude Beer Soft die Doctorswürde in der Arznezkunst, als der erste aus dem Geschiecht Judae, der dort diese Ehre erhalten hat.

# Monatsregister

vom.

## März 1788.

Anm. die erfte Ziffer zeigt die Nummer, die zweyte die Seite an.

| Ann. the erne Zinei                                                                           | zergi die          | Nummer, ale zwejte die beite all.                                                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A.                                                                                            |                    | E                                                                                   |                      |
| A                                                                                             |                    | Eduard; a. d. E. & Th.                                                              | 73,788               |
| Anmerkingen op de Prysverhandelingen te                                                       | gen car            | Ekkard Vorlefungen f. Frauenz.                                                      | 78,836               |
| Priesiley<br>Actenstücke d. Reichsberathschlagung üb. d. Reich                                | .77, 825           | Encyclopèdie methodique; Mathematiques. I. II                                       | r. 57,621            |
| kammergerichtl. Justizwesen bestr.                                                            | 596,647            | Engelbrecht Materialien f. Kausseute. I Bd.                                         | 60,649               |
| Actenstücke zur Gesch, der Oesterr, Niederland                                                | ام الم             | Ephemerides fociet. meteorol. Palat. ann. 178                                       |                      |
| 1 — 4 H                                                                                       | 536,581            | 84- 85.<br>Erfahrungen a. d. Feld - u. Landwirthschaft                              | 75,809<br>64,689     |
| Almanac nautico y estado generol de Marina                                                    | 626, 608           | Erichsen udfigt over den gamle Manuscript-Sam                                       |                      |
| Almanach f. Prediger. 3 Jahrg.                                                                | 716, 769           | lingi det store kongelige Bibliothek.                                               | 740, 796             |
| L'Ane promeneur -                                                                             | 715,774            | Ertel de patria vet. Romanor, potestate                                             | 71,783               |
| Annalen, d. Braunschw. Lüneb. Churlande, v. J.                                                |                    | des Effords dictionnaire univerfel, de Police. II T.                                |                      |
| cobi und Kraut. 2 Jahrg. 1 St.                                                                | \$5,599            | 1                                                                                   |                      |
| Anweifung f. d. Bürg. u. Landm. wie er fich be<br>Brandschüden z. verhalten                   | 53b, 583           | · F.                                                                                |                      |
| Armuth um Liebe , Schip                                                                       | 590,640            | Feder lib. d. menschl. Willen. 3 Th.                                                | 76,817               |
| d'Arnaud delassemens de l'homme sensible. III                                                 | - ,,,,,,,,,        | Ferdinand Pernau, Trauerfp                                                          | 564, 608             |
| IV. T                                                                                         | 69,748             | Für Töchter edler Herkunft -                                                        | 77,828               |
| Arnsteins dramat. Versuche. 1 B. d. h.                                                        | 57,629             | Försok til et Biographiskt Lexicon. 3 Th.                                           | 54,590               |
| Afti v. d. Gifte toller Thiere; a. d. I.                                                      | 58, 625            |                                                                                     |                      |
| Auszug a. d. Tagebuche e. magnetisch Kur-                                                     | 656705             | . G.                                                                                |                      |
|                                                                                               |                    | Galetti Lehrb. Id. deutsch. Staatengesch.                                           | 626, 673             |
| В.                                                                                            |                    | Gaubii institut. pathol. med                                                        | 564, 601             |
| Bührens deutsche Chrestomathie                                                                | 77, 830            | Gaudin Vogage en Corfe -                                                            | 57,627               |
| Baldinger med. lournal 11 - 15 St.                                                            | 69, 747            | Gedichte e. Mädchens v. B                                                           | 61,661               |
| Bamberger Anecdoten v. Grosbrit. Gelehrt. 2 B.                                                |                    | Geschichte d. Wunder u. Aberglaubens; a. d. F.                                      | 746, 802             |
| Beyträge, Hessische, z. Gelehrsamkeit u. Kunst l                                              |                    | Gewerbszeitung auf 87.                                                              | 78, 83 5             |
| Beytrage z. Geschichte d. Wurmtroknis                                                         | 64, 691<br>72, 784 | Gezelius fürfok tilet biographiskt Lexicon; 4 Th. Graf Gulli u. s. Söhne; Trauersp. | 54, 590<br>61, 660   |
| Beyträge z. Kammergerichtl. Justizwesen. 3 4 St.                                              | 55b, 647           | Gray Supplement to a tour of Greatbritt.                                            | 78,835               |
| Blumhofer d. Luftschiffer; Lustsp                                                             | 57,623             | Grefve Grafses Sjö - Batailler och Kriegsoperatio-                                  | ,0,0,,               |
| Bode aftronom. Jahrbuch f. 1790.                                                              | 54,585             | nerne uti Westindien                                                                | 57,617               |
| Bockmanns Beytr. z. Gesch. d. Mathemat. in der                                                | a                  | Gren Handb, d. Chemie. 1 Th.                                                        | 55,593               |
| Badeusch. Ländern                                                                             | 626, 671           | Groffer Gebrauch u. Missbrauch d. Chocolade                                         | 744, 799             |
| v. Breitenbauchs Religionszustand d. verschied<br>Lünder der Welt                             |                    | • H.                                                                                | ,                    |
| Broder latein. Grammatik.                                                                     | 60,612             |                                                                                     |                      |
| Brodthagen Dynamik -                                                                          | 63, 681            | Hahnemann üb, d. Vorurtheile gegen d. Steinkoh-                                     |                      |
| Brown's chriftl. Sittenlehren; a. d. E.                                                       | 714,764            | lenfeuerung                                                                         | 64,690               |
| Busch Betracht. d. Weligerichts                                                               | 61,662             | Handbuch f. Richter in Böhmen etc.                                                  | 72, 781              |
|                                                                                               |                    | Haus griechische Alterthümer Hellanici Lesbii Frugmenta, ed. Sturz                  | 70,758               |
| <i>c</i> . ·                                                                                  |                    | Helbachs Archiv v. n. f. Schwarzburg                                                | 53a, 571<br>53b, 577 |
| Carolina Willmann; I. 2 Th.                                                                   | \$6a. 603          | - üb. e. Brochure d. Rath Treibers                                                  | - 580                |
| Carolinchen od. d. Druckfehler                                                                | 56a, 605           | Henfel System. d. weibl. Erziehung. & Th.                                           | 686,737              |
| Caroline in der Laube -                                                                       | 564, 607           | d'Herbelot oriental. Bibliothek. 2 B.                                               | 66, 718              |
| Ciceronis orationes selectae, ed. Müller                                                      | 70,758             | Hermanns Landtagspredigt                                                            | 72,783               |
| Comenii philos. satyr. Reisen -                                                               | 77,827             | Homers Iliade, travest, s Ges.                                                      | 62b, 689             |
| Commentat foc. reg. scient. Gotting Class. phys.                                              |                    | Huth Kenutnisse z. Anlegung d. Wassermühlen                                         | 54, 588              |
| VI. VII. VIII. T.                                                                             | 566, 611           | · 1.                                                                                |                      |
| The Convent or the history of Sophia Nelson. I.<br>H. B.                                      | 560, 602           |                                                                                     |                      |
| D                                                                                             | 300,002            | Jahrbuch d. Welebegebenheiten f. 1787.                                              | 69,751               |
| D.                                                                                            |                    | Jordens de fasciis ad art. obstetr. pertinent.                                      | 686,744              |
|                                                                                               |                    | Sofephs II Gesetze in d. ersten 6 Jahren s. Reg. Judenbibliothek; 1 2 St.           | 72,777               |
| Dagobert, Trauerfp.                                                                           | 650, 703           | Junghans Unterricht en Vormundschaftssachen                                         | 74ª, 799<br>61, 657  |
| Degron Anleit. d. franz. Sprache zu erlernen.<br>Decret d. Reichsstadt Cöllnischen Magistrats | 530, 570           | Oungains Cutefficht an Vollmandichatthachen                                         | ., ·,,               |
| Deliberanda d. Eintheil, d. Senate am K. R. K. G.                                             | 596, 645           | K.                                                                                  |                      |
| betr                                                                                          | 596, 648           | Kamphövener Beschreib. d. Niederleg. Königl. Do-                                    |                      |
| Denkwurdigkeiten d. Pfalzgräf. Anna v. Gonza-                                                 | ,,-,,40            | mainengüter in Schleswig u. Holftein                                                | 73.785               |
| ga. A. d. F.                                                                                  | 620, 665           |                                                                                     | 650, 707             |
| Depisch Homilien. 1 2 B d.                                                                    | 57, 621            | Auch Halsger. Ordn. Carls V                                                         | 34, 569              |
|                                                                                               |                    | Nana 2                                                                              | Kor-                 |
|                                                                                               |                    |                                                                                     |                      |

| •   | Körber de nausea gravidarum<br>Korrespondenz der Heiligen; ates Pakt<br>Kostzki v. d. Schaden d. Einwickelns d. K., übers. | 60, 655<br>78, 836 | Rulffs Vortrag üb. d. Allmosen - Einsammlung         | 530,581   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------|
|     | v. Jordens<br>Kramer neues deutsch-holland. Wörterbuch                                                                     | 686, 744           | S.                                                   |           |
|     | v. Kregting Beytr. z. Forstwissenschaft                                                                                    | 746, 803           | Samling af Skodespel up forde på nya Svenska         |           |
| 1   | v. Krifch Lexicon d. Gefetze unter Joseph II.                                                                              | 77,831             | Samting at Skedelpel up forde pa nya Svenika         |           |
|     | . Willen Deblicon at Getette unter lotebu tr                                                                               | 72,781             | Theatren i Stockholm                                 | 60, 651   |
|     | L.                                                                                                                         |                    | Sammi v. Auffatzen z. Auf klar, all. Stände; 1 Th.   | 749,798   |
|     | 2.,                                                                                                                        |                    | Sammlung unpartheyifch, Schrift, üb. Holland         | 63,683    |
| 1   | Lauf, der, d. Welt, Schip                                                                                                  | 564,606            | Satyr in eugl. Uniform                               | 77,827    |
|     | Leben Ehrhard Rollings. 1 B.                                                                                               | 65b, 712           | Schickaneder d. Grandprofos                          | 560,606   |
|     | Lebenswandel e. Frauenzimmers; 3 Th.                                                                                       | 656, 712           | Schilderung der Muffiggunger                         | 77,830    |
| í   | Lehrbuch d. Erdbeschreibung                                                                                                | 68b, 739           | Schreiben des Bischofs z. Speier an d. Reichs-       |           |
|     | Lémuel Gullivers Reifen, a. d. E.                                                                                          | 73, 789            | verfamulung                                          | 596,645   |
|     | Lettres de Mad. Aiffé -                                                                                                    |                    | Schulze ub. reine Lehre. 1 2 Beytr.                  | 57, 623   |
|     | Ludke Predigt. b. d. Regierungsveränderungen in                                                                            | 73, 787            | Schutz Auszug a. Krunisz Encyclopedie. 1. 2 Th.      | 67, 725   |
| •   | d. preußsischen Landen                                                                                                     |                    | Sofokles, überf. v. Chr ft an Gr. z. Stollberg; 2 B. | 684, 733  |
|     | a. preuisiteiten Landen                                                                                                    | 72,783             | Solymau u. Almena; a. d. E.                          | 73, 789   |
|     | М.                                                                                                                         |                    | Spieler, die; a. d. E. 1 - 3 B.                      | 73. 789   |
|     | m.                                                                                                                         |                    | Sprachlehre, engl.; z. Gebr. b. Unterricht           | 530, 572  |
| 1   | Magazin, Leipz. f. reine Mathematik v. Bernouilli                                                                          |                    | Sprengel histor. Taschenbuch f. , 787 -              | 69,752    |
|     | und Hindenburg. 3 St                                                                                                       | \$7,618            | Sulzer Vorlefungen üb. d. Geographie, fortgesetzt    |           |
|     | Marchand neue Theorie d. Gährung                                                                                           | 566, 609           | v. Traue; 3 Abth.                                    | 686, 739  |
|     | Marx Beobachtungen, a. d. L                                                                                                | 69,751             |                                                      |           |
|     | Meisner Karl Wineck -                                                                                                      | 654, 701           | T·                                                   |           |
| - 2 | de Mirabeau denonciation de l'Agiotage au Roi                                                                              | 566, 616           |                                                      |           |
|     | Moldenhauer Leberfetzung Daniels u. d. 12 klei-                                                                            | ,00,000            | Tagebuch, unfer.; I Th.                              | 714,765   |
|     | nen Propheten -                                                                                                            | 710,761            | Thiery Guide des amateurs à Paris; I. II. T.         | 530, 569  |
|     | Moritz Magazin z. Erfahrungsfeelenkunde. IV B.                                                                             | 680,927            | Thoughts on the progress of Socinianism.             | 716, 775  |
| •   | V B.                                                                                                                       | 70,753             | Timme Wilh. v. Raschwitz -                           | 560, 604  |
|     | Muller Oden und Lieder -                                                                                                   |                    | Treiber Unrichtigkeiten in Hellbachs Archiv v.       |           |
|     | Manter Outen and Dicaci                                                                                                    | 656,710            | Schwarzburg -                                        | \$36. 580 |
|     | 0.                                                                                                                         |                    | Trnka de Krzowitz histor. tympanitidis -             | 58, 626   |
|     | d'Ohsson tableau de l'empire Othoman. I Tom.                                                                               | 590, 633           | U.                                                   |           |
|     | Orlando and Seraphina. I. II. Vol                                                                                          | 73, 790            | Ueber d. neue peint: Gesetzbuch -                    | 746, 805  |
| - 1 | Orlando u. Seraphine. 2 Th                                                                                                 |                    | Unterhaltungen, arithmet., z. Nutzen u. Vergnü-      | /40, 00)  |
|     | Ossanders Beobachtungen üb. d. Krankheit der                                                                               |                    |                                                      | 654,697   |
|     | Kinder                                                                                                                     | 69,745             | gen; 1. 2 St.<br>Unterricht f. alle Haushaltungen    | 654, 697  |
| - ( | Offriesland, d. gelehrte; 2 B                                                                                              | - 536, 581         | Unterricht im Strafsen - u. Brückenbau               | 67,731    |
|     |                                                                                                                            |                    | Onterrient in Straigen u. Dischenbau                 | 0/, /     |
|     | P.                                                                                                                         |                    | V.                                                   |           |
|     | Pabft Gefch, d. chriftl. Kirche. 1 Th. 1 B.                                                                                | 66,713             | Vecko - Skrift för Läkare och Naturforfkare. VII.    |           |
|     | de Paftoret Zoroaftre, Confucius et Mohammed                                                                               | 596, 641           | В                                                    | 534. 574  |
|     | Payleys Moral u. Politik. 1 2 B.                                                                                           | 61,658             | Veith Bibliotheca Augustana. III Alphab.             | 740.793   |
|     | Pey le Sage dans la folitude                                                                                               | 73,790             | Verirrungen, d., d. Philosophen; 1. 2 Th.            | 58, 6;1   |
| 1   | Physique du Monde. V T. 1 II P. VI. T.                                                                                     | \$5, \$97          | Verfuche in poet, und profaisch. Aussatzen           | 73, 789   |
|     | Plutarchs Padagogik, a. d. Gr. v. Bührens                                                                                  | 620,666            | Viga-Glums Saga, f. vita Viga-Glumi                  | 72, 782   |
|     | Post Bienenkatechismus                                                                                                     | 64, 689            | Virgils Aeneide v. Blumauer; 3 B                     | 650,698   |
| 1   | Prüfung der Abh. üb. d. fr. Getreidehandel.                                                                                | 78, 833            | Vollheding Predigten                                 | 70,719    |
|     | Prüfung der Geschichte v. Bayern -                                                                                         | 686,742            | Vorschläge, Waisenhäus, vortheilhaft anzulegen.      | 536, 577  |
|     | Pugh remarkable Occurences in the Life of Jo-                                                                              |                    | Vorstellung, aktenmässige, wid. den Bischof zu       | -3-, ,,,  |
|     | nas Hanway -                                                                                                               | 716,770            | Speier -                                             | 598, 546  |
|     | Q.                                                                                                                         |                    | W.                                                   |           |
|     | Quarin's Bemerk. üb. verschied. Krankheiten. A.                                                                            |                    |                                                      |           |
|     | d. L                                                                                                                       | 624, 665           | Wagemann Nachr. ub. d. Verforg. d. Armen in          | 12- 171   |
|     | R.                                                                                                                         | , 00)              | Gottingen                                            | 53a, 575  |
|     |                                                                                                                            |                    | Wanderungen, meine.                                  | 564, 604  |
|     | Rechenbuch f. Kinder -                                                                                                     | £5a, 698           | Wendler Antiftius Labeo, jur. civ. novator           | 72, 783   |
|     | Rees Regeln d. Rechenkunft .                                                                                               | 70,758             | Westphals Abhandt, d. Falle, in welch. d. Eigen-     |           |
|     | Reflexions d'un Solitaire                                                                                                  | 646,807            | thumer feine gelieh. Sachen nicht wieder for-        | 63, 687   |
|     | Regierungsmaximen, öken.; a H                                                                                              | 78, 834            | dern kaun                                            |           |
|     | Reichels Predigten                                                                                                         | 61,662             | Witterungsprophezeyungen.                            | 59u, 639  |
|     |                                                                                                                            |                    |                                                      |           |

.

Digital by Garage



